

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

45. C. 15

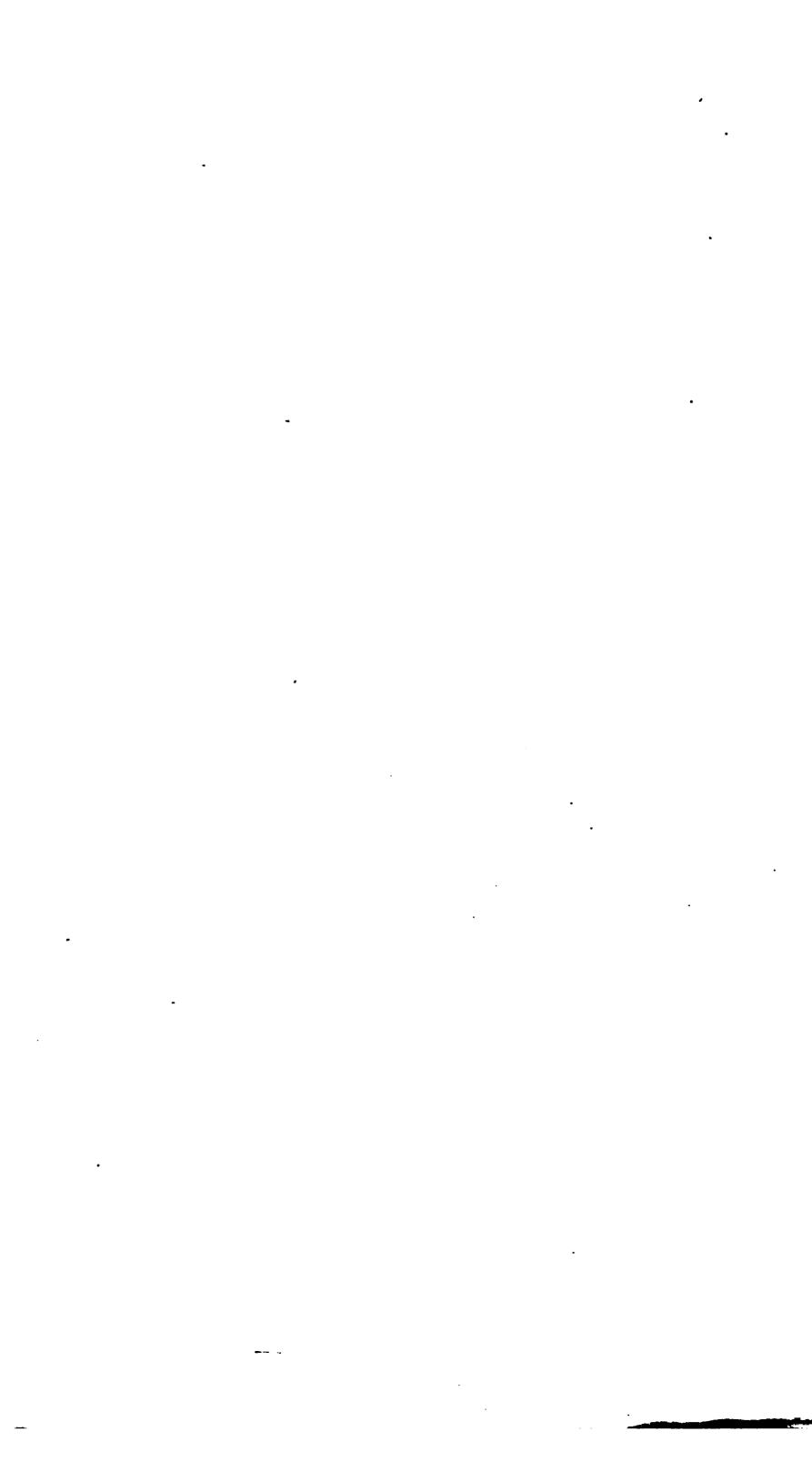

|   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

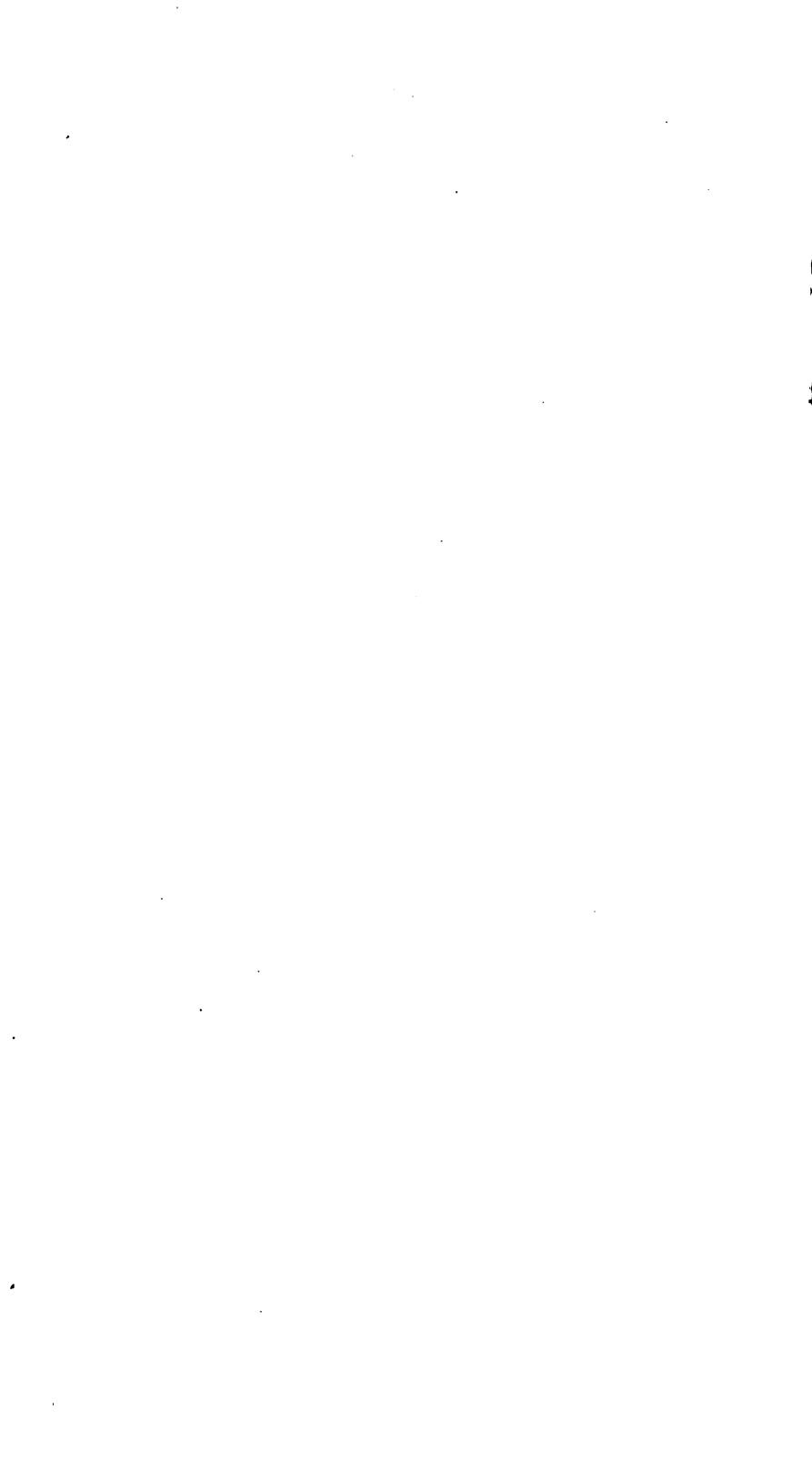

# christliche Philosophi

nach ihrem Zegriff, ihren äußern Verhältnissen

und

in ihrer Beschichte bis auf die neuesten Beiten.

Von

Dr. Seinrich Ritter.

Zweiter Band.

Göttingen,

Verlas der Dieterichschen Buchhandlung. 1859.



# 

, #17 mm ()

• •

# Inhalt.

Biertes Buch. Die geschichte der christlichen Philosophie in vorherschend weltlicher Richtung. Erster Abschnitt. Die christliche Philosophie unter Vorherrschaft der Philosogie.

Rap. 1. Die Philosophie ber neuern Zeit in ihren Anfangen vor ber Reformation. 1. Nicolaus Cusanus. S. 4. Rritik bes Erkenntnigvermögens. G. 6. Sinn und Vernunft. G. 8. Lob ber besondern Wissenschaften. S. 9. Erkenntniß Gottes durch ben Berstanb. Das Zusammenfallen ber Entgegengesetten. S. 10. Gott in ber Welt zu erkennen. Alles ist in allem, in keinem Dinge ist basselbe. S. 11. Das Zusam= mensallen ber Gegensätze in ber Welt. S. 13. Die brei Welten. S. 14. Die beste Welt. Beschränktheit unseres Wesens. S. 15. Der Glaube. S. 16. 2. Einfluß ber Griechen. Gemiftus Pletho. S. 17. Anbere Ginwir= fungen ber Philologie. S. 18. 3. Platoniter. Marfilius Ficinus. 6. 20. Gegensat zwischen Rörper und Seele. S. 21. Giovanni Bico von Miranbola. S. 22. Die Natur soll uns zu Gott, die Philosophie zur Religion führen. S. 24. Die Burbe bes Menschen. S. 25. Reuch= Iin. S. 26. Seine Theosophie. S. 27. Thomas More. Der utopi= sche Stat. S. 28. Die Religion ber Beisen S. 30. 4. Die neuern Ariftoteliker. G. 32. Pomponatius. S. 33. Streit zwischen Phi= Iosophie und Religion S. 34. Freiheit und Nothwendigkeit. S. 36. Ueber bie Unsterblichkeit ber menschlichen Seele. S. 37. Dic Schwachkeit bes Menschen. S. 39. 5. Die lateinischen Philologen. Balla. S. 42. Rubolf Agricola, Jacob Faber, Lubovicus Bives. Bereinfa: dung ber Logit, Begunftigung einer Dialektik bes Bahrscheinlichen. G. 46.

Rap. 2. Die Anfänge ber neuern Philosophie nach der Resformation. 1. Einfluß ber theologischen Streitigkeiten auf die Philosophie. S. 48. Luther und die Regungen des Mysticismus. S. 49. 2. Protessantische Richtung. Melanchthon. Die Philosophie des gelehrten Schulwesens. S. 50. Ramus. S. 55. Reform des gelehrten Schulwesens. S. 56. Taurellns. S. 59. Die Grenzen zwischen Philosophie und Theoslogie. S. 60. Die Verzweislung ist das Ende der Philosophie und der Anslang der Gnade. S. 63. Schluß. Jungius. S. 64. 3. Ratholische

Richtung. Wieberherstellung ber Scholastik. S. 65. Bellarmin, Sua= rez, Mariana über geistliche und weltliche Herrschaft. S. 66. Schluß. S. 71. 4. Allgemeine Bemerkungen über die freiere Bewegungen ber Phi= losophie. S. 73. 5. Italiener. S. 81. Der Philologe Nizolius. Formale Bilbung burch bie Sprachwissenschaft zur Erkenntniß ber Sachen. S. 82. Empfehlung ber Induction. S. 83. Neigung zum Materialismus. 6. Ariftoteliker. Casalpinus. Methodische Regeln. S. 86. **E.** 84. Form und Materie. S. 88. Es giebt keine andere Substanzen als lebenbige Dinge und ihre Theile. S. \$9.7 Rebeutiget Dinge und belebte Dinge. Ausbehnung als Attribut ber Materie. S. 91. Die belebende Kraft giebt allen Materien ihre Form. S. 92. Nichts Weltliches ist ohne Materie. S. 93. Der Berstand ift an die Seele, die Seele an die Materie gebunden. Bielheit ber Dinge. S. 94. Ratürliches, nuch Mehernatürliches. S. 95.. : Grund der Materic in Gottes Sein, Grund ber Form in Gottes Verstand. S. 96. Beschauliche Er= kenntniß Gottes. G. 97. Unsterblichkeit ber Seele. S. 99. Schluß. S. 100. 7. Zakarelta. Die Logik nur Werkzeng der Shikolophie. G. 102. Die Physik die einzige philosophische Wissenschaft. Zweisel über bas Immaterielle. S. 103. Die immaterielle bewegende Ursache. S. 104. Wenn man die Ewig= keit ber Welt leugnet, leugnet man auch die Ewigkeit Gottes. S. 105. Die informirende und die assistirende Form der Seele. S. 106. Unsterblichkeit der Seele. S. 107. 8. Cremoninus. S. 108. Die Berbindung des Ma= teriellen mit dem Immateriellen. S. 109. Die Lebenswärme. S. 112. 9. Platoniker. Patritius. S. 114. Gegensatz zwischen Körper und Geift und Vermittlungen zwischen beiben. S. 115. Physische Richtung seiner Lehre. S. 118. 10. Giordano Bruno. S. 119. niß und Glaube. S. 121. Zusammenfallen ber Form und ber Ma= terie. S. 123. Berhältniß der Welt zu Gott. S. 125. Unendlichkeit der Welt. Gott als naturirende Natur. S. 126 Die Welt eine ewige Emana= tion aus Gott. Physische Weltausicht. S. 128. Monabenlehre. S. 129. Scele u. Leib. S. 130. Beständiges Werben in der Welt. S. 131. Sitt= liche Weltanficht. S. 132. 11. Selbständige Bersuche. Telesius. S. 134. Theologie und Philosophie. Das natürliche Erkennen geht nur vom Sinn aus. S. 135. Die Kraft ber Selbsterhaltung in der Natur. S. 136. Ausbehnung und Zusammenziehung der Körper. Anwendung auf das Seeleuleben. S. 137. 12, Campanella. S. 138. Physik und Metaphysik. Erkenntnißtheorie. S. 140. Sensualistische Erklärung des Begriffs der Substanz. S. 141, Die Grundeigenschaften ber Dinge. S. 142, Das Im= materielle und die Theologie. S 143. Schluß. S. 146. 13. Deutsche Theosophen. S. 147. Agrippa von Mettesheim. S. 149. Grund= säte der Theosophie. Dringen auf Praxis. S. 150. Die specifischen Eigen= schaften und die allgemeine Sympathie der Dinge. S. 151. Die Seele, der Leib und ber Beist bes Menschen. S. 152. 14. Paracelsus. S. 155. In der Welt sollen wir die Werke Gottes sichtbar machen. G. 156. Ueber= einstimmung ber großen unb ber kleinen Welt. G. 157, Der Beift ber Dinge. G. 158. Erkenntniß durch den Versuch. Chemische Weltansicht.

6. 159, 15. Balentin Beigel. S. 161. Die Bollsommenheit ber Of: senbarung in der Welt. S. 162. Alles liegt im Innern der Samen. S. 163. Ursachen find nur Veranlassungen. S. 164. 16. Jacob Böhme. S. 165. Die Nothwenbigkeit ber Gegensate. S. 166. Das Boseste ift Theodicee. S. 167. Dualistischer Ausgang ber Geschichte S. 168. bes Besten Ursache. 17. Flub. Anziehung und Abstoßung. Wollen und Richtwollen Gottes bilben 18. Johann Baptifia van helmont. G. 170. Die bobie Natur. 169. ben Erfahrung. S. 171. Unvollkommenheit, aber Friede in ben natürlichen Dingen. S. 172. Gegensatz zwischen Kunft und Natur. S. 173. Die Sa-Monabenlehre. S. 175. 19. Franz Mercurius van menidee. S. 174. helmont S. 176. Receptivität und Spontaneität. Alles aus Gott. S. 178. Umolltommenheit ber Welt. Grabe ber Dinge. S. 179. Geistige Durch= bringung ber Monaden. S. 180. Undurchbringlichkeit ber Körper. Seelenwanderung und Ende der Dinge. Schluß. S. 182. 20. Franzosen. Rontaigne. S. 184. Seine Zweifel. S. 185. Wendung zum Naturalismus. 6.186. 21. Charron. Sittenlehre. 187. Streit bes Sinnes und bes Ber= standes. S. 188. Der Zweisel soll uns aus ihm ziehn. S. 189. Im Aeußern ber Gewohnheit folgen, im Innern bie Freiheit bes Zweifels bewahren. 6. 190. 22. Sanchez. S. 191. Zweifel über ben Begriff ber Wiffenschaft. S. 192. Mittelursachen in ber Natur sollen wir methodisch erforschen. S. 194.

Fünftes Buch. Die geschichte der christlichen Philosophie in vorsberschend weltlicher Richtung. Zweiter Abschnitt. Die christsliche Philosophie unter Vorherrschaft der Mathematik und der Naturwissenschaften.

Rap. 1. Die instematische Absonderung der weltlichen Bif= senschaft von der Theologie. 1. Einleitung. S. 197. 2. Bacon. Philosophie und Theologie getrennt. S. 202. Allgemeine Ansicht **6**. 201. der Wiffenschaft. S. 203. Die Physik als Erkenntnig nützlicher Mittelursachen. S. 204. Streit gegen die Zwecke in der Naturwissenschaft. S. 205. zur Auslegung ber Natur. S. 206. Erfahrung und Induction als alleini= ger Grund und alleinige Methode ber Wissenschaft. S. 207. Die Methode ber Induction. S. 208. Der Bersuch. S. 210. Boraussehungen der Inbuction. S. 211. Schluß. S. 212. 3. Anwendung ber naturalistischen Grundfate auf die moralischen Biffenschaften. G. 213. herbert von Cherbury. Die natürliche Rekigion. Der Instinct als Zeuge ber Bahr= heit. S. 214. Der Trieb der Selbsterhaltung. S. 215. Artifel der natür= lichen Religion. S. 216. Autorität und Priesterbetrug. G. 217. Das Raturrecht. Hugo Grotius. S. 218. Der natürliche Erieb zur Geselligfeit als Grund bes Rechts. S. 219. Trieb ber Selbsterhaltung. S. 220. Positives Recht und Statsvertrag. S. 221. 4. Hobbes. S. 222. Sen= sualismus und Stepticismus. S. 224. Allgemeine Wahrheiten beruhen auf Uebereinkunft in der Sprache. S. 225. Das Denken ist Rechnen. S. 226. Materialismus und mechanische Naturerklärung. S. 227. Praktische Folge= ungen. Egoismus. Fatalismus. S. 229. Statslehre. S. 230. Religion

und Kirche. S. 232: Schluß. S. 234. 5. Gassendi. S. 235. Sens sualistische Logik. S. 236. Atomenlehre. S. 237. Seelenkehre. Moral. S. 238. 6. Descartes. S. 239. Ich benke, also bin ich. Rationalis= mus. S. 241. Theologie. S. 243. Die endliche benkende, die ausgebehnte Substanz und die Berbindung beiber. S. 244. Die Maschine ber Körper= welt. 247. Gott hat ihr ein für allemal ihre Bewegung gegeben. S. 248. Die Chiere sind Maschinen. Berhältniß zur Moral. Schluß. G. 249. 7. Geuliner. S. 250. Grundsate bes Rationalismus. S. 251. Das 3ch und der allgemeine Geist. Die Erfahrung. S. 252. Die Körperwelt. Der Mensch nicht aus Körper und Geift zusammengesett. S. 253. Verbindung bes Geistes und bes Körpers. S. 254. Gott bewegt alles. S. 255. perwelt und Geisterwelt wie zwei Uhren, welche in Uebereinstimmung stehn. S. 256. Occasionalismus. Ethik. S. 257. Schluß. 259. 8. Spinoza. S. 260. Theorie und prattische Dentweise. S. 261. Berschiebene Rechnun= gen im Rationalismus. S. 262. Gott ist die einzige Substanz. S. 264. Immanente Ursache. S. 265. Rein Zwed. Gott kann nichts anberes setzen als sich. S. 266. Anschauung Gottes. Akosmismus. S. 267. Die natu= rirende und die naturirte Natur. S. 268. Attribute Gottes. S. 269. Theile ber naturirten Natur ober Gottes. Der Mensch. Geift und Körper in Uebereinstimmung. Schwierigkeiten hierin. S. 270. Ethit. **E**. 273. Shluß. S. 274. 9. Pascal S. ,276. Philosophie und Religion. S. 277. Streit der Bernunft und ber natur im Menschen. S. 279. Elend bes Menschen und die Wege Gottes in der Geschichte. S. 281. 10. Malebranche. S. 283. Wendung vom Rationalismus zum Empirismus. S. 284. Alles sehen wir in Gott. S. 285. Im Allgemeinen nur bie Mu= sterbilber, burch die Empfindung das Wirkliche. S. 286. Verworrenheit der finnlichen Erkenntniß; natürliche Offenbarung in uns. G. 287. Schöpfungs= lehre; bie Welt unvollkommen, aber Offenbarung bes unveränderlichen Willens Gottes. Occasionalismus. S. 288. Gott hat uns bie Ibee ber Körperwelt offenbart, die Ibee ber Beifterwelt verborgen. S. 289. Sinn feiner Erkennt= nißtheorie. S. 290. Wissenschaft haben wir nur vom Körperlichen; jum So= hern führt die Offenbarung. S. 291. Vermuthungen über die Zwede Got= S. 292. Moral. S. 294. Schluß. S. 295. 11. Ueberficht über ben Gang ber Entwicklung. S. 296.

Rap. 2. Berwicklungen in bem Streit ber neuern Systeme mit ber Theologie. 1. Locke. S. 301. Die Philosophie des gesunden Menschenverstandes. Praktische Richtung. S. 302. Untersuchung des mensche lichen Berstandes. S. 303. Gegen angeborne Begriffe. Alle Erkenntniß durch den äußern oder den innern Sinn. S. 304. Einsache und zusammengesetzte Empfindungen. S. 305. Die Substanz. S. 306. Primäre und secundäre Eigenschaften. S. 307. Wir erkennen nur Berhältnisse. S. 308. Die Erzkenntniß des Geistes, der Körperwelt und Gottes. S. 309. Der Glaube. S. 310. Unser Denken sormt gegebenen Stoss. S. 311. Praktische Lehzren. S. 312. Pädagogik. S. 313. Politik. S. 314. Religion und Kirche. S. 315. Schluß. S. 317. 2. Shaftesbury. S. 319. Wetaphysische

innete Einheit des Wesens. S. 321. Gegen den Sensualismus. Die Realität bes Allgemeinen. G. 323. Die Zwedmäßigkeit bes Ganzen. S. 324. Welt und Gott. S. 325. Alles an seinen Zusammenhang mit dem Ganzen gebunden. Liebe bes Schönen. S. 327. Die geselligen Neigungen als Grund bes Sittlichen. S. 329. Schluß. S. 330. 3. Leibnig. S. 331. Die allgemeine Charafteristif. S. 333. Verhältniß zur Theologie. S. 335. Sat bes Wiberspruchs und ber Sat bes zureichenden Grundes. S. 337. Erkenntniß bes Berstandes und ber Erfahrung. S. 338. Rationalismus. Auflösung ber sinnlichen Verworrenheit. S. 340. Der Begriff ber Substanz. S. 342. Die Substanz nach Analogie mit unserem Ich zu benten. Monabenlehre. S. 343. Praffabilirte Harmonie. S. 345. Die Monaben als geistige Automate und Spiegel der Welt. S. 346. Der Sat bes Nicht zu unterscheibenben. S. 347. Naum und Zeit. Grabe ber Monaden. S. 348. Die vernünftige Seele. S. 350. Ein Spiegel Gottes in ihr. Determinis-Unvollkommenheit ber weltlichen Dinge. S. 352. Berhält= mis. S. 351. niß ber Welt zu Gott. S. 353. Begründung ber zufälligen in ben nothwendigen Wahrheiten. Die beste Welt. S. 355. Das natürliche Recht der ewiger Wahrheiten. S. 356. Possibitität und Compossibilität ber Ideen. S. 357. Schluß. S. 358. Spiritualismus in England. Collier. S. 362. Berkeley. S. 364. Sensualistische Grundsate. S. 365. Aeußere Gegen= ftanbe können wir nicht empfinden. Es giebt keine materielle Substanz. S. 366. Die Erklärung ber Erscheinung führt zu Wahtscheinlichkeiten. Rur ber Wille bes Geistes ist thätiges Princip. S. 369. Geistige Sub-Die Erscheinungen als Zeichen Gottes. S. 370. Theosophische An-S. 372. Schluß. 373. 5. Hume. S. 374. Allgemeine Anficten. ficten über die Wissenschaft. S. 375. Wir wissen nur von Einbrücken und Ibeen in uns. S. 377. Die Ibeen verbinden sich in uns nach ben Gesetzen ber Ibeenassociation. S. 378. Die Macht ber Gewohnheit. Streit gegen das Allgemeine, die Substanz und die ursachliche Verbin= bie Folge ber Erscheinungen in uns Nur **S**. 380. erfennen dung. wir, nicht aber bie Außenwelt. S. 382. Wiberlegung bes Skepticis= mus in der Moral. Die Moral. S. 383. Selbstsucht und Shmpa= S. 384. Grunbfate für bie Geschichte. S. 385. Schluß. S. 389. thie. 6. Sensualismus in Frankreich. Boltaire, S. 392. Die Enchclopabiften. S. 393. Conbillac. Grunbfațe des Sensualismus. S. 394. Analyse unserer Vorstellungen in ihre natürlichen Anfänge. Die empfindende Bilbfaule. S. 395. Empfindung mit Reflection verbunden; keine angeborne Fähigkeiten der Seele. S. 396. Das Denken als Umwandlung der Empfinbungen. S. 397. Skepticismus. S. 398. Praktische Beschränkungen besselben. S. 399. Die Empfindungen lassen uns nicht gleichgültig; unser Intereffe bewegt uns. S. 400. Theologie. S. 401. Schluß. S. 402. 7. Helve-Fatalismus. S. 404. Egoismus. S. 405. Leibenschaf= tius. S. 403. ten muffen uns in Bewegung setzen. G. 406. Gie sollen uns zu gemeinnützi= gen Werken führen. Lob der Menschenliebe. S. 407. 8. Holbach. S. 409. Moleculartheorie. S. 410. Die bewegenbe Kraft der Selbsterhaltung. S. 412. Die Materie ist nicht unthätig; ihre Anziehung und Abstogung. S. 413. Die

Ratur als Ganzes. Sie hat keinen Zweck wie keinen Anfang. Polemik ge= gen die Freiheit. S. 414. Begen ben boppelten Menschen. Materialismus. Atheismus. S. 415. Berehrung der Natur als eines Ganzen. S. 416. ral. S. 417. Gegen ben Eigennup; das Wohl ber Menscheit als Zweck. S. 418. Schluß. S. 419. Die äußersten Folgerungen bes Naturalismus in ber Schule Condillac's S. 421. 9. Eklektiker. Christian Wolff. S. 422. Berhältniß zu Leibniz. S. 423. Wendung bes Rationalismus zum Senfua= lismus. S. 424. Raturalismus. S. 425. Die schottische Schule. Reib. S. 426. Die Natur schiebt uns Grundsätze unter zur Beurtheilung ber Ge= genstände. S. 427. Moralische Wissenschaften. Aest hetit. S. 429. Nachahmung der Natur. Baumgarten. S. 430. Das Schöne ein Bor= geschmad bes Göttlichen. S. 431. Burte. Franz Hemfterhuis. G. 432. Der innere Sinn für bas Sittliche. S. 433. Streben nach Bereinigung ber Ibeen. S. 434. Das Schöne nähert fich ihr. S. 435. Montesquieu. S. 436. Die Gewohnheit, ber Geist bes Bolls bas Princip bes Stats. S. 437. Die brei Statsgewalten. Naturalismus. S. 438. J. Rous ean. G. 439. Die natürliche Erziehung. S. 440. Politik. S. 442. Allgemeine Anfichten. S. 444. Zurudführung zur Natur. S. 445. 10. Uebersicht über die ganze Periode. S. 447.

# sechstes Buch. Die geschichte der christlichen Philosophie in neuester Beit. Die neueste deutsche Philosophie.

Rap. 1. Rant und seine Zeit. 1. Ginleitung. . . 465. Die Lei= benschaft in ber Reform ber Philosophie. S. 466. Strenge in ber spstemati= schen Form. S. 469. Die Hauptspsteme. S. 470. Aufgaben ber Reform. G. 471. Das Uebergewicht ber formalen Aufgabe. Die absolute Philosophie. S. 477. 2. Philosophische Bewegungen in ber beutschen Literatur vor Rant. S. 479. Lessing. Die Erziehung bes Menschengeschlechts. S. 480. Wirklichkeit aller Dinge in Gott. S. 481. Wir find Gebanken Gottes. Er= ziehung ber Menscheit burch positive Offenbarung. S. 482. Berheißungen ber Religion. S. 485. Die Freiheit bes Menschen. S. 486. 3. Herber. S. 488. Das Erkennen bes Menschen. S. 490. Gott. S. 493. Freiheit als innere Nothwendigkeit. S. 495. Ohnamische und teleologische Raturerklä= Drei allgemeine Naturgesete. S. 496. Ibeen zur Geschichte ber Mensch= heit. S. 498. Unsterblichkeit und Zwed bes Menschen. S. 501. Schluß. S. 502. 4. Rant. S. 503. Begriff und formale Grunblage ber Philosophie. S. 504. Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? S. 505. Mathe= matik. Raum und Zeit. S. 507. Die Physik vertritt ihm alle Erfahrungswissenschaften. Kategorienlehre. S. 508. Die Berftanbesbegriffe dienen nur zur Auffassung ber Erscheinungen. S. 511. Das Ding an sich. Metaphysik. Berftandesbegriffe und Bernunftibeen. S. 512. Der Fehlschluß ber psycholo= Die Antinomien in der kosmologischen Ibee. S. 513. Rritit ber theologischen Ibee. S. 514. Kritit ber theoretischen Bernunft. S. 515. Kri= ticismus im Gegensatz gegen Dogmatismus und Skepticismus. S. 516. Das Primat ber praktischen Bernunft. S. 518. Kritik ber praktischen Bernunft.

8. 520. Die Postulate ber praktischen Bernunft. S. 521. Anwendungen ber ellgemeinen Stundfatze auf besondere Zweige der Philosophie. G. 523. " Motal. Gegen Egoismins und sociale Reigung. Pflichtenlehre. Der kategorische Imperativ. S. 524. Tugenblehre und Rechtslehre. S. 525. Religionslehre. 5. 526. Die historische Gründung ber Kirche. S. 529. Allgemeine Grund= fibe ber Phyfit. G. 530. Rritik ber Urtheilskraft. G. 582. Aesthetische unb teleologische Urtheilskraft. S. 533. Schluß. S. 535. 5. J. H. Jacobi. 6. 539. Streit gegen bie Wissenschaft. S. 541. Gegen ben Stepticismus. Der Glaube, die unmittelbare Gewißheit ber Erfahrung. S. 544. **6.** 543. Die Erfahrung bes Ginnlichen und bes Ueberfinnlichen. S. 545. Die Erfahrung ber Freiheit. G. 546. Der Immaterialität und Unsterblichkeit ber Seele, Bottes. S. 547. Shluß. S. 550. 6. Standpunkt nach Kant und Jacobi. 6. 552. Folgen ber tantischen Kritit in einzelnen Wissenschaften. Physit. S. 554. In der Theologie. Der Rationalismus, S. 555. Fries. 6. 557. In ber Rechtswissenschaft. Die historische Rechtschule. S. 559. An= jelm Fenerbach. Regberg. G. 560. Hugo. G. 561. In ber Aefihe: tif. Schiller. Die ästhetische Erziehung als Macht in der Culturgeschichte. 6. 565. Die Rothwenbigkeit die Bernunft mit ber Ginnlichkelt zu verfähnen. Lösung der Aufgabe durch das afthetische Leben. S. 567. Perioden in ber Geschichte ber Cultur. S. 569.

Rap. 2. Fortfegung ber tantifchen Reform in ben Syfte: men ber abfoluten Philosophie. 1. Ginleitung. 6. 574. '2. Ficte. 5. 578. Wiffenschaftslehre. Das Wiffen als Princip ber Philosophie. Es ift das freie Denken. S. 583. Methobe ber Philosophie. S. 585. Stufen des Aufsteigens zum Wissen. S. 586. Die Stufe der Wahrnehmung. Das Ich und bas Nichtich. S. 587. Die Stufe bes reinen Denkens. S. 589. Des allgemeine Leben. S. 590. Das allgemeine Naturgesetz und die Indivibration. S. 591. Die Stufe ber Erkenntniß bes Endzwecks. S. 592. Der Endzweck kann nur im Rampfe mit einem Wiberstand verwirklicht werben. S. 593. Die Freiheit und die intellectuelle Anschauung. S. 594. Polgerungen aus ber intellectuellen Anschauung. Absoluter Gegensatz zwischen Guten und Bosen. S. 597. Jene sind unsterblich, diese sterblich. Unenbliche Reihe ber Welten. S. 598. Theologie. S. 599. Gott ist, was die von ihm Ergriffenen thun. S. 602. Sittenlehre. S. 603. Die Ordnung der sittlichen Besellschaft im Allgemeinen. S. 606. Die Herrschaft bes Menschen über bie Ratur. S. 607. Wahl des Berufs; Vorbereitung zu ihr durch die Attliche Gesellschaft. S. 608. Die Familie und die Erziehung. S. 609. Die weltbürgerliche Gefellschaft, ihre niebern und höhern Stände. S. 610. Stat und Rirme, äfibetischer Künftlet und Gelehrter. G. 611. Nothstaten und Rothspinbole. S.: 612. Conftruction ber Sittengeschichte. S. 613. Das Wunder ber natfirlib den Offendarung, S. 1615. Der Autoritätsglaube. Auflösung der Theofratie burch verftandige Einficht. S. 616. Das Christenthum und bas Gottesteich anf Erben. S. 617.: Schluß. 1618. 3. Schelling. S. 620. Das Wissen als Princip der Philosophie. Es ist Uebereinstitummung des Denkens mit dem Bein. S. 624. Eintheikung ber Philosophie. S. 625. Die Naturphilosophie m Allgemeinen, S. 629. Die Axiplicität der Actionen. S. 681. Die un:

organische, die organische und die kosmische Ratur. S. 682. Die drei Thä= tigkeiten in der unorganischen Natur. S. 633. In der organischen und in ber kosmischen Natur. S. 635. Der Mikrokosmus als Zwed bes allgemeinen Lebens ber Natur. S. 636. Die Aufgabe bes transcenhentalen Ibealismus. S. 639. Die theoretische Vernunft, S. 640. Die Stufe des finnlichen Er= kennens und ber Restection. S. 641. Die Anschauung der absoluten Vernunft. S. 642. Die prattische Bernunft. S. 644. Die Rechtsphilosophie und die Geschichte. S. 646. Die ästhetische Anschauung. S. 649. Anschauung bes Untendlichen im Endlichen. S. 650. Die Identitätsphilosophie. S. 652. An= schauung der Identität der Gegensätze. Aus dem Unendlichen soll das End= liche abgeleitet werben. S. 653. Die Natur in Gott als Grund Gottes. S. 655. Vom Unendlichen zum Endlichen führt keine fletige Reihe. S. 656. Der Abfall und die Rudtehr ber Geister. G. 657. Unsterblichkeit ber Geele. S. 658. Berständniß ber Offenbarung. S. 659. Die Freiheit bes Menschen. S. 660. Das Gute und das Böse. S. 662. Schluß. S. 664. 4. 5 = gel. S. 669. Seine Methode. S. 671. Ihr Berhältniß zum System S. 674. Das System im Allgemeinen. S. 677. Sein, Richts und Werben. S. 679. Qualität. S.-680. Quantität und Maß. S. 683. Das Wesen. S. 684. Birklichkeit in Substanz, Ursache und Wechselwirkung. S. 686. Die Freiheit im Anschluß an bas Gesetz. S. 687. Die Restection und die fubjective Logik. S. 690. Der subjective und ber objective Begriff. S. 691. Die Idee. S. 693. Verhältniß der Logik zur Physik und Geistesphilosophie. S. 693. Physik. S. 694. Herabsehung bes Kosmischen. S. 695. Die Physik als. Zwi= schenglied zwischen Logit und Geistesphilosophie. S. 696. Det anthropologische Gestchtspunkt ber Physik. S. 697. Geistesphilosophie. S. 698. Die Seele und das Bewußtsein. S. 699. Der subjective Geift. S. 702. Das Gefühl. S. 703. Die Glückfeligkeit und ber freie Geift. Der objective Geift. S. 704. Das Recht. S. 705. Die Morakität. S. 706. Das Bose. S. 708. Die Sitt= lichkeit. S. 710. Die Stufen ber Sitte. S. 711. Der Stat. S. 712. Phi= losophie der Geschichte. S. 715. Die Wilker als Stufen in der Geschichte. S. 717. Der absolute Geift. S. 720. Die Kunft. S. 722. Die Religion. S. 723. Die Philosophie. S. 726. Schluß. S. 727.

Kap. 3. Der Wiberstand gegen die absolute Philosophie und die Gegenwart. 1. Schwankungen in der absoluten Philosophie. S. 739. Die romantische Schule. J. J. Wagner. Oken. S. 740. Baader. S. 741. Krause. S. 742. Pamentheismus. Subjectiv analytischer und objectiv synthetischer Theil der Philosophie. S. 743. Unalyse des Bewustseins. S. 744. Objective Philosophie und ihre Anwendungen. S. 745. 2. Schleiermacher. S. 747. Dialettik. S. 749. Der Begriff des Wissens als Princip. S. 752. Die Formen des Denkens und des Soins. S. 755. Das Transcendentale, Welt und Goth. S. 757. Das religiöse Gestihl. Das Denken und das Wollen. S. 760. Allgemeines und Besonderes, Nothwendigskeit und Freiheit. S. 763. Der technische Theil der Dialettik. S. 766. Die Kreuzung der Gegensähe. Begriffsbildung und Urtheilsbildung. S. 767. Ins duction ind Deduction. S. 769. Das unvollsommene, das vollkommene und das absolute Urtheil. S. 769. Das Epstem der Gebanken. Heuristik und

Architektonik. G. 771. Glieber bes Systems. Erfahrung und Speculation; Physik und Ethik. S. 772. Kritik, Mathematik und Dialektik. S. 773. Ethik. S. 775. Güterlehre, Tugenblehre und Pflichtenlehre. S. 777. Organisirende und symbolifirende Thätigkeit. S. 779. Eigenthümliche und gemeinsame Gü= ter. S. 780. Schranken ber sittlichen Thätigkeiten, S. 782. Elemente bes sittlichen Lebens. G. 785. Rreise ber Gemeinschaft. S. 786. Güter ber bil= benben Thätigkeit. S. 788. Güter ber bezeichnenben Thätigkeit. S. 790. Bollkommene ethische Formen Dik Familis. S. 1793. Das Bolt. S. 794. Der Stat. S. 795. Die Theilung ber Statsgewalten. S. 797. Die Verfassung. 6. 798. Die Verwaltung. S. 800. Die Statsvertheibigung. S. 802. Wis= senschaft, Religion und freie Geselligkeit im Bolke. S. 804. Die Schule. 5. 805. Die Kirche und die Kunst. S. 807. Schluß. S. 809. 4. Her= bert. S. 812. Der Begriff und bie Pheife ber Philosophie. S. 814. Das Segebene als Ausgangspunkt. S. 817. Der ethische Gefichtspunkt seiner Lehre. S. 819. Die Logit in Berhaltniß zur Metaphyfit. S. 820. Wiberprüche in der Erfahrung. S. 821. Das unbedingte Sein. S. 822. Bielheit bes Seins und die Probleme der Metaphysit. G. 824. Polemische Folgerungen aus den metaphysischen Problemen. G. 826. Die Methode der Beziehungen. S. 829. Lösung ber beiben erften metaphysischen Probleme. S. 830. Das wirkliche Geschehen in ben Störungen und Selbsterhaltungen ber Monaden. S. 831. Das Problem ber Materie. S. 832. Das Problem ber Psychologie. S. 834. Skeptischer Schluß ber Metaphysik. S. 836. Betrachtungen über ben Menschen. S. 837. Die Aesthekit. S. 839. "Die prattischen Ideen. S. 841. Die Bollständigkeit ber fünf praktischen Ideen. S. 843. Die abgeleiteten fittlichen Ibeen. S. 844. Schluß. S. 846. 4. Die Gegen= Die hegeliche Schule. S. 854. David Strauf S. 855. beat. S. 853. Lubwig Feuerbach. S. 858. Folgen bes Berfalls ber Bruno Bauer. beidenben Systeme. Die Reactionen. S. 863. Stellung ber gegenwärtigen Philosophie unter den Reactionen. S. 869. Schluß. S. 871.

and the Drudfehler. Little 12 to the first first of Higher to the problem of the same S. 23 3. 5 v. u. Unglauben I. Aberglauben. 55, " 6 v. u. nur I. nun. 58 . 8. bie 1. ber. 84 "15. natülichen L. natürlichen. " 146 " 8. vor L von. " 164 " 15. eigen I. eigenen. 241 , 12 v. u. einer I, eine , 247 , 4 v. u. auf L. aus. 264 , 2. als L bes. 328. " 19. Reigungen L. Reigungen. " 428 ", 6 v. u. besondern I. besonders. 460 , 11. sie I. die neuere Philosophie. 531 \_ 14 v. u. allenfalls I. ebenfalls. 532 n 18. er 1. an. 539 . 12 v. u. persönlichen I. persönliche. 688 . 6 v. u. Selbstimmungen I. Selbstbestimmungen. 707 , 5. es 1. er. 759 mehrmals für Annährunr 1. Annäherung,

, 769 3. 5. nur I. nun.

810 "11. Wissen I. Wissen.

824 , 17. Qualität I. Quantität.

# Viertes Buch.

Die Beschichte der christlichen Philosophie in vorherschend weltlicher Richtung.

Erster Abschnitt.

Die christliche Philosophie unter Vorherrschaft der Philosogie. 

### Erstes Rapitel.

### Die Philosophie der neuern Zeit in ihren Anfängen vor der Reformation.

Wir haben schon auseinandergesetzt unter wie mannig= saltigen Einwirkungen die Philosophie der neuern Zeit stand, wie verwickelt und schwer verstäudlich daher ihr Gang ist. Dies mußte sich besonders in ihrem Beginn zeigen, als sie noch keine feste Richtung eingeschlagen hatte und daher gern an Autoritäten sich Sehr fragmentarisch waren ihre ersten Versuche. etinnern daran, daß in dieser Zeit zwar die Vorherrschaft ber Philologie fast in allen ihren Unternehmungen sich kund gab, der doch auch schon eine Vorliebe für Mathematik und Physik sich zeigte, welche die künftige Herrschaft dieser Wissenschaften ahnen ließ. Es war dies eine Zeit des Kampfes, in welcher das Reue sich Bahn brechen wollte, aber doch noch nicht seinen eige= nen Kräften vertrauen konnte, daher gern von den Alten Rath Diese selbst konnten für etwas Neues gelten, weil sie in langer Vergessenheit gelegen hatten. Gegen die alte Schule unter der Vorherrschaft der Theologie richtete sich der Kampf; aber nicht sogleich hatte er sich zu einem entscheibenden Angriffe geschart; man griff zuerst von verschiedenen Seiten her die Außenposten an; die festen Einrichtungen der Kirche und ihrer Schule hatten in ber Meinung noch zu sichern Bestand, waren noch zu sehr mit Macht gerüftet, als daß ein offener Angriff auf ihren Kern Er= folg hätte versprechen können. Ueber die Zeit eines solchen Kam= kann man nur dadurch eine Ucbersicht sich verschaffen, daß man einzelne Richtungen in ihr unterscheidet, welche wie Fäden neben einander herlaufen, zuweilen sich kreuzen, sich verwirren, ihre Berbindung aber unter einander zu einem gemeinsamen Zweck

4 Buch IV. Kap. I. Neuere Philosophie vor der Reformation.

erst dann aufsucht, wenn sie zu einem Endergebniß ihre Kräfte vereinen.

Hierbei kann es uns nur erwünscht sein, daß wir, auch der Zeitfolge nach, zuerst auf einen Philosophen geführt werden, welcher fast alle die Bewegungen der kommenden Zeit voraussagt und vielseitiger als irgend ein anderer seine Forderungen an alle Zweige der Wissenschaft stellt. Noch an der Schwelle zwischen Mittelalter und neuerer Zeit steht. Nicolaus Cusanus; seinen tiessinnigen Blick aber hat er auf die Werke der fernsten Zeiten gerichtet.

n gerichter. Klaus Krebs, eines Bauers Sohn, geboren 1401 im Dorfe Cues bei Trier, hatte bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens eine gelehrte Bildung empfangen, dieser frommen Gemeinschaft sich angeschlossen und die Rechte zu Padua studirt. Das Concil zu Basel eröffnete ihm seine Laufbahn. Mit ben weitesten Planen für Reform der geistlichen und der weltlichen Macht trat er auf; seine katholische Concordanz, welche er zu Basel verfaßte, deckte alte Jrrthümer und Mißbräuche auf. Das Concil stellte er über den Pabst; die Einheit der Kirche hatte er im Auge, unter viel festern Normen, als sie die Gewohnheiten der Hierarchie darboten, und im weitesten Umfange. Diesen Plänen der Reform hat er auch nie entsagt; aber die Wege, die Parteiungen des Concils gefielen ihm nicht; er hätte lieber die ganze Christenheit zu einer Kirche versammelt, auch die griechische Kirche zur Reform herbeigezogen. Betrachtete er doch selbst die muhammedanische Lehre nur als Schisma. Er hat den Blick eines Mannes, welcher an der Grenze einer alten Zeit das Neue kommen sieht, aber in weiter Ferne; unter den gegenwärtigen Umständen hält er nur Vorbereitungen für möglich. In diesem Sinn mag er seinen Frieden mit dem Papstthum geschlossen haben, als er mit andern seiner Partei das Baseler Concil verließ; in diesem Sinn mag er auch später, als er zu hohen Würden der Kirche gekommen war, die kirchlichen Reformen mehr im Aeußerlichen als im Innern betrie-Er wurde zu der Gesandtschaft nach Constantinopel ben haben. berufen, welche die griechischen Theologen zum Concil nach Florenz Seine Kenntniß der griechischen Sprache machte ihn hierzu geeignet. Er wurde Cardinal und Bischof von Briren. In dieser Würde hatte er heftige Kämpfe mit der weltlichen Macht, welche bis zu seinem Tobe ihm keine Ruhe gönnten. Er mar ein harkn Mann; weniger auf die gegebenen Verhältnisse als auf das sime Ziel war sein Geist gerichtet. In der zunächst liegenden Zeit haben auch seine wissenschaftlichen Gedanken, welche ihm Bemhigung gewährten, nur wenig Eingang gefunden; aber die spätere Zeit hat sie im Einzelnen verarbeitet; was er als ein Ganzes zusammenzusassen wußte, sindet man dei seinen Nachfolgern
nur in der Zerstreuung.

In einem noch sehr barbarischen, der Sprache Gewalt an= thumben Latein hat er seine philosophischen Schriften geschrieben. Doch wußte er zur Erbauung auch Deutsch zu schreiben und las die griechischen Philosophen in ihrer Sprache. Dem Aristoteles hulbigt er nicht; er tadelt ihn, weil er den Lehren seiner Vor= gänger ihr Recht nicht habe widerfahren lassen. Den Plato schätzt er höher; doch ist er auch seinen Meinungen nicht ergeben. Aus dem Diogenes Laertius hat er noch andere Lehren des Alterthums achten gelernt. Er möchte ber Wahrheit, wo er sie fin= det, Gerechtigkeit widerfahren lassen; in der Uebereinstimmung aller Denker möchte er sie suchen. Der Erforschung des Alterthums ist er zugewendet. In die Physik möchte er eindringen; die genauern Untersuchungen über Maß und Gewicht der Körper beschäftigen ihn; mit dem ptolemäischen Weltsystem ist er nicht einverstanden; daß die Erde der undewegliche Mittelpunkt der Welt sei, findet seinen Glauben nicht; um die Pole der Welt werde sie sich drehen; der Mittelpunkt sei überall und nirgends. Noch höher als die Phy= sik stellt er die Mathematik, welche Größtes und Kleinstes erforsche, beren genaue Messungen ihm das beste Mittel zu sein scheinen der Wahrheit sich zu nähern und über die Unsicherheit vergänglicher Erscheinungen uns hinwegzuführen. Er will aber auch die Leh= ren der Mathematik angewandt wissen auf die Erkenntniß der weltlichen Dinge. Wie Raimund von Sabunde möchte er im Buche der Welt die Gedanken Gottes lesen, der sein unsichtbares Wesen durch seine Werke sichtbar gemacht habe, so daß man seine Absichten im Buche ber Schöpfung wie in einer sichtbaren Schrift erkennen könne. Dem Realismus der Scholastiker ist er nicht zuwider; aber viel höher als diese Vorgänger achtet er die Er= forschung des Weltlichen. In der Scholastik findet er nur eine rationale Theologie, welche das tiefere Verständniß nicht habe fin= den können; gegen die Herrschaft der aristotelischen Schule erklärt n sich. Den religiösen Glauben verehrt er, aber Lehrformeln und

äußerliche Gebräuche sollen ihn nicht fesseln und man soll ihn nicht überschäßen, als wäre er für sich genügend, nicht Mittel, sondern Zweck. In allen Religionen, selbst im Polytheismus, wird Sott verehrt; auf Formeln und Gebräuche legt er dabei wenig Werth; um zum Frieden und zur Eintracht' ber Gläubigen zu ge= langen würde er selbst jüdische und muhammedanische Gebräuche sich gefallen lassen. Keine Religion ist verwerklich, keine ist voll= Der christliche Glaube ist der beste; aber nicht von allen Menschen kann dieselbe Weise der Gottesverehrung verlangt werden, weil die Menschen verschieden sind; jeder folgt gern bem Glauben, in welchem er aufgewachsen ist, einer in sei= nem Volke durch Alter geheiligten Gewohnheit und die wenigsten Menschen sind fähig die Gründe des Glaubens zu erforschen. Dennoch auf eine solche Erforschung kommt es ihm an; seine Meinung ist sogar, haß es nicht schwer halten würde Ueberein= stimmung über die Gründe des Glaubens bei den tiefer nachden= kenden Menschen hervorzurufen, wenn man nur von der Ueber= schätzung bes Aeußerlichen sich losmachen könnte.

Seine philosophische Lehre ist auf eine solche Uebereinstimmung gerichtet. Mit großer Kühnheit hat er sie entworfen und bennoch in einem steptischen Sinn. Die erste Schrift, in welcher er sie auseinandersetzte, führt den Titel von der gelehrten Unwissenheit; einem andern Hauptwerke gab er die Ueberschrift von den Conjecturen. Dies ist seiner Stellung gemäß; eine neue Zeit eröffnend blickte er mit Zweiseln auf das Geleistete; nur ungewisse, kühne Vermuthungen konnte er in die Zukunft schicken. Diese Stellung schien ihm den menschlichen Vermögen zu entsprechen.

Seiner Lehre gab er die Form einer Kritik des menschlichen Erkenntnisvermögens. Von dem Ideal des Wissens geht sie aus. Im Wissen sollen unsere Gedanken den gedachten Gegenständen gleichen. Im Erkennen strebt der Verstand dem Erkannten sich zu verähnlichen; so weit er seinem Zweck genügt, so weit ist die Gleichheit des Gedankens mit dem Gedachten erreicht. Dies Streben nach Gleichsetzung giebt sich am besten in der Nathematik zu erkennen, in welcher wir überall auf eine genaue Messung ausegehn. Daher betrachtet Nicolaus von dieser Seite die Nathematik als ein Muster der Wissenschaft und gebraucht gern mathematische Symbole sür die Veranschaulichung wissenschaftlicher Ausgaben. Er bemerkt aber auch, daß eine genaue Messung zwar in

Memeinen Regeln meistens nicht schwer sich erreichen lasse, daß aber ihrer Anwendung auf die Wirklichkeit unübersteigliche Schwies rigkeiten sich entgegensetzen. Wenn unsere nach der Wahrheit stre= bende Vernunft die Wahrheit nicht erreicht, so dürsen wir doch nicht ablassen die Wahrheit zum Maßstabe unseres Denkens zu machen; benn die Vernunft gewinnt ihr Urtheil über sich nur im Hinausgehen über sich und nach einem solchen muß sie streben. Nicht nach dem, was wirklich ist ober geschieht, haben wir uns zu messen; einen höhern Maßstab sinden wir in dem Verlangen unsrer Bemunft. Dies geht auf das Unendliche oder auf Gott. Jede Birkung können wir nur aus ihrer Ursache begreifen; die Reihe bit Ursachen muß aus einer ersten Ursache begriffen werden; das Bischränkte läßt sich nur aus seinen Schranken bestimmen; wir missen daher über dasselbe hinausgehn und werden getrieben die Erkenntniß des Urrendlichen zu suchen. Die absolute Wahrheit läßt ich nur in der ersten Ursache, im Unendlichen erkennen; sie ist Bott, bessen Gevanke allein unsern Geist sättigen kann. Dieses Heal unserer theoretischen Vernunft läßt uns aber auch bekennen, w unser wirkliches Erkennen ihm nicht gleichkommen kann.

Der Cusaner unterscheidet nun Ausgangspunkte und Ziel unsewissenschaftlichen Strebens. Bon den Erscheinungen, welche wir Mihren, mussen wir ausgehn; aber der Weg der Erkenntniß, wie Aristoteles lehrt, ist dem Wege der Natur entgegengesetzt. Das zuerst uns Bekannte, durch welches wir das uns Unbekannte. messen lernen mussen, findet sich in unscrer Seele. Von ihm dürfen wir ausgehn, weil gegen sein Vorhandensein kein Zweifel erho= ben werden kann. Denn alle Zweifel werden nur in der Seele bewegt, setzen baher bas Sein der zweifelnden Seele und dessen voraus, worüber die Zweifel entstehn. Von allen andern Dingen bagegen erhalten wir nur Kunde durch die Zeichen, welche wir von ihnen in unserer Geele finden, und diese Zeichen müssen wir ver= stehen lernen, wenn wir die Dinge außer unserer Seele kennen lernen wollen. Bon unserer Seele aber wissen wir ursprünglich auch nichts außer ihren Erscheinungen; wir kennen zunächst nicht ihre Einheit, sondern nur die Vielheit der in ihr vorkommenden Erscheinungen. Von diesen, wie die äußeren Sinneneindrücke sie uns zusühren, mussen wir daher unsere Forschung beginnen. Die Seele felbst haben wir also auch in ihrer Berbindung mit bem leibe zu erkennen, welchen sie belebt. Sie ist zwar nicht einer

unbeschriebenen Tafel zu vergleichen; denn sie trägt Kräfte in sich, welche zu ihren Werken dienen; aber wirkliche Erkenntnisse sind ihr auch nicht angeschaffen; ihr wohnen nicht angeborne Begriffe oder Grundsäte ursprünglich bei, sondern nur das Vermögen hat sie in ihrem Beginn Richtiges und Falsches zu unterscheiden in Anwendung auf das, was ihr die Sinne zur Kenntniß bringen. So müssen und dürfen wir von den Erscheinungen ausgehn, welche wir vermöge unserer Sinnlichkeit in uns sinden.

Aber wir müssen auch die Schwäche unserer sinnlichen Wahr= nehmungen erkennen. Der Sinn kann weder unterscheiden, noch verbinden. Im Raume und in der Zeit bezeugt er besondere Theile, aber nicht das Ganze. Im Raume nehmen wir nie den ganzen Körper wahr, sondern nur Seiten oder Punkte von ihm. In der Zeit nehmen wir nur den gegenwärtigen Augenblick wahr; ihn mit dem Vergangenen und Zukunftigen zu verbinden zur Vorstellung des zeitlichen Verlaufs ist nicht Sache des Sinnes. Die sinnlichen Eindrücke sind auch immer verworren; die Wir= kungen der Gegenstände mischen sich in ihnen mit der Natur der empfindenden Seele und auch die Mittel, durch welche jene Wir= kungen zur Seele gelangen, thun noch bas Ihrige hinzu; ber Sinn aber vermag diese in der Empfindung sich mischenden Bestand= theile nicht zu unterscheiben. Nur Zeichen giebt uns ber Sinn ab, welche die Vernunft verstehen lernen soll; sie können mit ei= ner Sprache ober Schrift der Natur verglichen werden; anders aber hört jede Sprache der, welcher sie versteht, als der, welcher ihrer unkundig ist. Im Allgemeinen nennt daher der Eusaner das sinnliche Erkennen ein grobes, dem Körperlichen sich zuwenbendes; nur die gröbste Rinde des Wahren, die äußerste Peripherie der weltlichen Dinge in der Mannigfaltigkeit der Erscheinun= gen läßt es zu uns gelangen.

Neber diese niedrigste Stuse erhebt sich nun weit das Erkennen der Vernunft. Das Sinnliche läßt sich nicht aus sich erkennen, weil es beschränkt ist. Indem die Vernunft in ihm sich beschränkt sindet, wird sie angewiesen von einem Andern sich zu unterscheiden, welches sie beschränkt, aber auch auzuerkennen, daß sie mit diesem Andern verbunden ist. Unterscheidung und Verbindung werden nun ihr Geschäft, in welchem sie unaufhörlich sich bewegt, um immer genauer zu unterscheiden, immer enger und weiter zu verbinden. Das Kleinste der Unterschiede sucht die Un-

tricheibung auf; das Größte will die Verbindung umfassen. Dabei bleibt die Vernunft nicht, wie der Sinn, beschränkt auf die Außenseite der Dinge und die grobe Rinde ihrer Erscheinungen; sie bringt in das Innere der Dinge ein und weiß es sich anzu-Denn dieselbe Wahrheit findet sie in der Welt, welche in Leben und Vernunft ist überall; under der sinn= ihr selbst lebt. lichen Hülle weiß die Vernunft beide zu erkennen. Sie versteht die Sprache der Natur und weiß dadurch mit der Natur sich zu verinen. Wenn du aus der Rede eines Andern seine Gebanken erkunft, bann sind beine Gedanken in ihm und seine Gedanken sind in dir. So weiß die Vernunft auch die sinnlichen Schranten ber Dinge zu durchbrechen und die Gleichheit bes Denkens mit dem gedachten Sein zu Tage zu bringen. Gott hat alles nach 3ahl, Maß und Gewicht gemacht; Kunst und Wissenschaft wohnen ihm bei; Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomic beweist er in seiner Schöpfung und diese Künste und Wissenschaften hat er auch unserer Bernunft eröffnet, daß wir seine Weisheit im Buche ber Welt erforschen können.

Nicolaus Cusanus ist nun voll vom Preise ber Physik. Sie kitet uns in der Erkenntniß ber körperlichen Dinge mit einer Genauigkeit, welche ihrem Gegenstande entspricht. Noch mehr erhebt er die Mathematik, welche von der Wandelbarkeit des Körperlichen absieht, zu den Gedanken unwandelbarer Gesetze uns erhebt und eine vollkommene Genauigkeit der Messungen verspricht. fähig ist das Verständniß der göttlichen Werke in der Schöpfung uns zu eröffnen, bezweiselt er nicht. Auch bas Verständniß ber Sprachen, der moralischen Wissenschaften weiß er zu loben. Aber allem diesem Lobe fügen sich auch Beschränkungen bei. Die Mathematik darf nicht vergessen, daß ste zur Anwendung auf die Erkenntniß der weltlichen Dinge bestimmt ist; aber nicht einmal einen wirklichen Körper weiß sie mit vollkommener Präcision zu messen, geschweige das Geistige. Die Vernunft zerstreut doch ihre Erkenntnisse über viele, verschiedene Wissenschaften und alle biese beschäftigen sich nur mit dem Allgemeinen, das Allgemeine ist nur in den Individuen wirklich. So zeigt sich, daß die Vernunft, welche unsere Wissenschaften uns ausbilden läßt, doch den Zweck, die Ertenntniß des Wirklichen, der besondern Dinge, nicht volltommen erreicht, vielmehr in ihren allgemeinen Lehren nur eine unvollständige und ungenaue Extenntziß uns bietet. Wir sollen daher einsehn, daß wir bei Conjecturen stehn bleiben, und mit dem Bekenntniß unserer gelehrten Unwissenheit schließen. Dies ist schon ein großer Schritt zur Weisheit, wenn wir erkennen, daß wir nicht wissen. Die Gedanken Anderer, die Gedanken Gottes mögen wir errathen, daß wir sie aber wissen, dürfen wir nicht behaupten.

Diese Kritik unserer Vernunft ober der einzelnen Wissen= schaften, welche die Bernunft betreibt, setzt voraus daß unsere Ge= danken über das Erkennen des Einzelnen hinausgeführt wer= den zur Erkenntniß Gottes, des allgemeinen Grundes aller Dinge; sie ift im Gebanken an ein höheres Wissen gegründet, welches die Wissenschaften der Vernunft nicht gewähren. here Wiffen bezeichnet Nicolaus Eusanus mit dem Namen der Verstandeserkenntniß. Für die Forderung einer solchen bringt er bekannte Gründe vor, welche die Erklärung des Endlichen aus dem Unendlichen, bes Möglichen aus dem Nothwendigen in Anspruch nehmen. Eigenthümlicher ist das, was er vom Zusammenfallen ver Gegenfätze im Urrendlichen lehrt, indem er zu zeigen sucht, daß die Wissenschaften der Vernunft, obgleich sie das Unendliche nicht zu fassen vermögen, doch immer nach ihm streben, obgleich sie be= ständig in Gegensätzen denken, doch auch nicht aufhören die Aufhebung der Gegensätze zu fordern. Besonders von der Mathematik, welche nach der höchsten Präcision der Vernunft strebe und daher als die höchste Spitze der Vernunft darstellend betrachtet werben könne, sucht er zu zeigen, daß sie den Verstand berühre, an das Unendliche und das Zusammenfallen der Gegensätze an= streife. Die Mathematik unterscheibet Einheit und Vielheit, kann aber auch jede Einheit als Vielheit, jede Vielheit als Einheit betrachten; sie sucht das Größte und das Kleinste; aber beibe fallen ihr zusammen, so wie auch Grades und Krummes, Bewegung und Ruhe. Der größte und ber kleinste Winkel fallen zusammen in vie gerade Linie; die größte Kreislinie ist der graden Linie gleich; vie Bewegung in der graden Linie kann als eine unendliche Kreis= bewegung gedacht werden; geben wir einer solchen Bewegung eine unendlich große Geschwindigkeit, so ist sie im Augenblicke durchlaufen und ber absoluten Ruhe gleich. Daher pflegt Nicolaus Gott das Größte und das Kleinste zu nennen, in einer symboli= schen Ausdrucksweise; benn' Gott könnten wir nur in Symbolen ausbrücken und die mathematischen Symbole wären die besten, weil sie die genauesten wären. Mit den Menstikern hat

diese Lehre vom Zusammenfallen der Segensätze manches gemein, aber in ganz anderer Abssicht, als von den Mystikern, wird sie von Micolaus gebraucht; er will nicht vom wissenschaftlichen Forschen zurüchalten, sondern zu ihm antreiben, weil er davon überzeugt ist, daß es zu seiner höchsten Spitze erhoben den Verstand des Göttlichen berühren werde.

Daher empfielt er uns ein thätiges Forschen in der Extennt= miß der weltlichen Dinge und sucht uns darzuthun, daß in ihm das Unendliche sich uns entfaltet und mitten unter den Gegen= sähen der Welt das Ineinanderfallen der Gegensähe sich offen= bart. Wenn die Vernunft die Gegensätze auseinanderlegt, so ist dies ein nothwendiges Geschäft, welches wir betreiben müssen um aus der Verworrenheit des Sinnlichen herauszukommen. So unterscheiden wir im Verlaufe der Erscheinungen die Momente der Zeit, das Vergangene, das Gegenwärtige, das Zukunftige; in der Ewigkeit sind sie nicht geschieben, aber ebenso wenig verworren; sie sallen in der Ewigkeit zusammen als unterschiedene, welche in der Zeit sich gesondert hatten, aber in der Ewigkeit, als der setzten krucht der Zeit, bewahrt bleiben sollen; denn die Zeit schreitet zur Ewigkeit fort; was wir in den zeitlichen Momenten gesondert er= schren, sollen wir in der Ewigkeit als zusammengehörig besitzen; Die Zeit kommt der Ewigkeit nicht gleich, aber sie nähert sich ihr. Durch die Welt hindurchgehend sollen wir Gott erkennen; er re= bit in seinen Werken zu uns; wir sollen ihn verstehen lernen; nur vermittelst der Sinne und der Vernunft in Anschluß an die Welt können wir das Zusammenfallen der zur Unterscheidung gebrachten Gegensätze und dadurch Gott erkennen. Um dies auseinanderzusetzen gebraucht Nicolaus zwei tief einschneidende Grunde sähe, welche wir noch oft in der neuern Philosophie werden nachklingen hören. Der eine lautet: in Altem ist Alles, der andere: in keinem Dinge ist dasselbe. Sie scheinen einander zu widerspreden, haben aber in gleicher Weise ihren Grund im Zusammen= hange aller Dinge unter einander und mit der ewigen Wahrheit, welche sich in ihnen offenbart. Sie bezeichnen nur die verschiede= nen Seiten der Forschung, nach welchen zu wir das Verständ= niß der Dinge zu suchen haben. Da müssen wir von der einen Seite setzen, daß kein Ding außer seinem Zusammenhange mit dem Ganzen, zu welchem es gehört, richtig erkannt werden kann; benn es ift zu venken als Glied seines Ganzen. Den Satz des

Aristoteles, "vaß die Hand abgehauen vom Leibe nicht mehr Hand sein würde, wendet Nicolaus Cusanus auf alle Dinge der Welt Wie Plato betrachtet er die Welt als ein lebendiges Wesen; ein jedes Ding ist ein Glied ihres Leibes. Daher müssen wir in jedem Dinge, um seine Wahrheit zu erkennen, auch das Ganze sehen; es ist ein Mikrokosmus; in ihm offenbart sich die Wahr= heit der ganzen Welt. In jedem Dinge ist auch Gott gegenwär= tig und mit ihm die volle Wahrheit. Nur unserer Kurzsichtigkeit haben wir es zur Last zu legen, daß wir nicht in allem alles er= blicken können. Aber auch Muth macht uns diese Lehre, daß wir unsere Kurzsichtigkeit werden überwinden können; denn auch in uns ist alles in allem und daher können wir in uns alle Wahr= heit schauen. Alles wird durch das Gleiche erkannt; in dir ist alles; in dir kannst du alles erkennen. Von dieser Seite stellen sich alle Dinge als gleich dar, und wer ihre Wahrheit erkennt, ver hat bas Zusammenfallen aller Gegensätze erkannt. Von der andern Seite aber ist auch in keinem Dinge dasselbe, was in an= dernt. Denn jedes Glied eines Ganzen stellt daffelbe in seiner ei= geuthümlichen Weise dar, nach seinem besonderen Begriff, seiner Gattung, seiner Art, seiner Individualität. Das Ganze ist in der Hand anders als im Fuße, im Fuße anders als im Auge. Alles muß sich in seinem bestimmten Verhältnisse zur Welt dar= stellen, von seinen besondern zeitlichen und räumlichen Verhält= nissen ist es abhängig; daraus daß jedes seine befondere Stelle in der Welt hat, mussen wir schließen, daß es auch seine besondere Beschaffenheit hat. Dies ist der Grundsatz, welcher später der Satz des Nichtzuunterscheidenden (principium indiscernibilium) genannt worden ist. Im strengsten Sinn wird er von Nicolaus Cusanus behauptet. Nicht zwei Dinge in der Welt können einander gleich sein; sie würden sonst aufhören zwei verschiedene Dinge zu sein. Jedes Ding muß in seiner Zahl, seinem Maß, seinem Gewichte, seiner Gubstanz von jedem andern sich unterscheiden. Wenn nun aus dem ersten Grundsatze sich ergab, daß wir alles in uns erkennen können, so fließt aus dem andern, daß wir nichts in genauer Weise in uns zu erkennen vermögen. Kein Mensch kann den andern vollkommen verstehn, weil er ihm nicht vollkommen gleich ist. Rur sich felbst ist alles gleich; alles ist nur in sich genau. Ein mittlerer Durchschnitt wird nun aus beiden Grundsätzen von Ri= colaus Cusanus gezogen. Die allgemeine Wahrheit, das Unend=

lice, ist in einem jeben, aber in einem jeden in einer verschiedenen Weise. Dasselbe gilt auch von unserer Erkenntniß. Wir haben alle Theil an der Wahrheit; die Erkenntniß des Verstandes vom Zusammenfallen der Segensäße sehlt uns nicht, aber die Genauigkeit dieser Erkenntniß können wir nicht erreichen; daran hindert uns unsere Veschränktheit, unsere Eigenthümlichkeit, welche nicht zugiebt, daß wir dasselbe in uns darstellen, was in einem andern ist. Rur aunäherungsweise können wir die Einheit aller Gegenssäße erkennen und dies zu thun haben wir als Zweck unseres wissenschaftlichen Denkens anzusehn. Wie das Polygon im Preise zur Messung der Peripherie gleich käme, in einer solchen der Wahrheit sich näshenden Weise sollen wir das Unendliche erkennen lernen.

Bon ben Gegenfätzen, welche im Unendlichen zusammenfallen, wird besonders der Gegensatz zwischen dem Wirklichen und Mögt lichen hervorgehoben. In aristotelischer Weise wird das Mögliche als die Materie, das Wirkliche als die Form betrachtet. In Gott find beide völlig eins; denn alles, was sein kann, ist Gott wirk lich. In seinem barbarischen Latein nennt daher ber Cusaner Sott dis possest (posse est). In den Geschöpsen dagegen entsprechen sich Möglichkeit und Wirklichkeit nicht; sie können anders sein, als sie wirklich sind; sie haben nur ein zufälliges. Sein, während Gott nicht anders sein kann, als er ist. Seine Nothwendigkeit und Vollkommenheit setz sich der Unvollkommenheit der Geschöpfe entgegen; benn daß sie anders sein können, als sie sind, läßt sie streben nach der Wirklichkeit dessen, was in ihrem Vermögen liegt; daher unterliegen sie dem Werden und der Zeitlichkeit und haben eine von ihrer Form verschiedene Materie. Aus der Einheit der Materie und der Form in Gott versucht Nicolaus auch das Geheimniß der Schöpfung sich zu erklären. Aus der Materie, der Möglichkeit der Dinge in ihm ist die Wirklichkeit hervorgegangen; auch Bilder der Emanationstehre schieben sich hierbei ein und in seinen Gebanken, welche mit der Vereinigung der Gegensätze in Gott viel sich beschäftigen, in dem, was er über das Zusammenfallen bes Seins und des Richtseins, des Allgemeinen und des Besondern in Gott, über negative und affirmative Theologie jagt, läßt sich die Verwandtschaft seines Gedankenganges mit dem Rusticismus des Mittelalters nicht verkennen, ja eine Reigung zu pantheistischen Vorstestungen zeigt sich hierbei. Doch findet

alles dies bei ihm auch seine Beschränkungen; im Uebergewichte ist bei ihm das Bestreben zu zeigen, wie wir Gott aus seinen Werken in der Welt zu erkennen haben, und in einer Kritik unseres Erkennens auch die Schranken nachzuweisen, welchen unser Forschen unterliegt. Gott in seinen Beziehungen zur Welt erscheint ihm wie eine Quelle bes Lichts, welche durch den Berstand sich ergießt, die Vernunft erhellt und deren Ausstüsse bis an die äußerste Grenze des Seins sich erstrecken. Diese wird erreicht, nach= dem die drei Dimensionen des Raums erfüllt sind, in dem vierten Endpunkte, in der Cubikzahl, im Körper; von da wendet der Weg sich zurück zum Princip; er schlägt zur Restection aus, welche vom Ginnlichen der Vernunft zuführt, im Menschen, dem Mikro= kosmus, das Verständniß aller dieser Vorgänge eröffnet und die Schöpfung zur Erkenntniß des Schöpfers bringt. Denn die Er= kenntniß muß den umgekehrten Weg der Natur gehn. Eine gra= duelle Fortbildung, ein Aufsteigen vom Niedern zum Höhern ist nun im Werden der Erkenntniß nicht zu umgehn. Von der Materie muffen wir zur Form, von der Möglichkeit zur Wirklichkeit gelangen. Go wie nun Nicolaus brei Grabe bes Erkennens unter= schieben hatte, so unterscheibet er auch drei Arten des Seins, welche jenen entsprechen, ein Sein für die Sinne, ein anderes für bie Vernunft, ein drittes für den Verstand, die Erkenntniß des Göttlichen; er nennt sie Welten nach berselben Auffassungsweise, in welcher man schon frühen die sinnliche und die intelligible Welt unterschieden hatte. Er bemerkt aber auch ausdrücklich, daß in allen drei Welten dieselbe Wahrheit ist; sie bezeichnen nur drei verschiedene Grade, in welcher die Wahrheit erkannt wird; der Sinnliche erkennt sie sinnlich, der Vernünftige vernunftgemäß, der Verständige in der Weise des göttlichen Verständnisses. Welten soll ber Mensch begreifen, weil er allen dreien angehört als der mitklere Grad, welcher in der Reflection der Dinge zu Gott nicht entbehrt werden kann. Diesem mittlern Grade gehört er nun auch seinem Wesen nach an. Er bewegt sich zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit im Streben nach der Vereinigung bei= ber. Dies ist seine Stelle im Ganzen. Die Rückkehr der Dinge zu Gott soll' er bereiten; aber die Materie, ohne welche er nicht bleiben kann, ihre Zufälligkeit, ihre Bilbbarkeit zu immer neuen Formen, gestattet es nicht, daß er die Vereinigung der Wirklich= keit und der Möglichkeit in vollem Maße erreichen könnte. Zwar

dieselbe Wahrheit, welche in Gott ist, soll den Menschen zukommen; der Unterschied zwischen Schöpfer und Seschöpf hindert das nicht; denn er bleibt bestehn, wenn nur anerkannt wird, wie Nischlaus lehrt, daß die Wahrheit den Geschöpfen mitgetheilt wird, Gott sie mittheilt; aber in dem Menschen als einem, wenn gleich bevorzugten Gliede der Welt liegt die Wandelbarkeit der Waterie und sie gestattet nicht, daß die Wahrheit Gottes ihm in unwandelbarer Weise sich austhue. Sokönnen wir durch unser Forschen die volle Präcision des Verstandes, das genaue Was der Wahrheit nicht erreichen.

Wir sehen nun, wie verschieden die Rollen sind, melche die beiden Hauptgrundsätze des Eusauers in seiner Lehre-spielen. Daß des in allem ist, erweckt unsere Hoffnung im wissenschaftlichen forschen; daß kein Ding dem andern gleich ist, fügt die kritischen Bedenken hinzu, welche unsere bogmatische Voreiligkeit mäßigen sol= len. Diese Bedenken aber geben zuletzt den Ausschlag; denn sie gehen nicht aus unserm gegenwärtigen Standpunkt, sondern aus unserm Wesen hervor. Wie stehn in der Mitte ein für allemal; die Materie, welche uns als Geschöpfen zukommt, ist Grund ber Individuation, der Eigenthümlichkeit; durch sie werden wir con= trahirt und können daher die ganze Wahrheit nicht überschauen. Dher werben wir zwar aufgefordert bas Ganze überall zu kuchen, der auch mehr nicht als eine Annäherung an die Wahrheit in unserer Wissenschaft zu hoffen. Die Welt ist die beste Welt und elles Schlechte, welches wir in ihr zu finden meinen, würde uns berschwinden, wenn wir alles an seiner Stelle, in seiner Ordnung, in welcher es dem Ganzen dient, begreifen könnten; aber als die beste Welt hat sie doch ihren Mangel, welcher der Materie anhaftet und von der Verschiedenheit der Dinge sich nicht trennen läßt. Mur in einer Vielheit ber Dinge hat die göttliche Einheit sich of= senbaren können. Diese Dinge sind unvergänglich; mit Plato lehrt Nicolaus, die Zahl der Seelen, welche Gott allein weiß, kann nicht vermehrt, nicht vermindert werden; so werden die Substan= jen, in welchen Gottes Wahrheit sich offenbart, in einem unauf= hörlichen Leben und Werden in den Schranken ihrer Contraction Malten. In dieser Lehrweise hat der Grundsatz der individuellen Berschiedenheit vor dem Grundsatze der allgemeinen Gleichheit das entschiedene Uebergewicht; denn jener macht sich in der Wirklichbit der Dinge fühlbar, dieser ruft uns nur zu einem ibealen

Streben nach etwas Unerreichbarem in unserm wissenschafklichen Fotschen auf.

Daher suchen wir stets die Wahrheit Gottes zu erkennen; sie bleibt uns aber verborgen. Mit diesem Ergebniß seiner Philo= sophie kann nun ber Cusaner sich nicht befriedigen; bas Berlan= gen nach Gott forbert Befriedigung. Was er aber für sie her= beizieht, liegt außerhalb seiner Philosophie. Er nimmt zum Glau= ben seine Zuflucht. Wie Kinder, welche den Vorschmack der Mut= termilch haben, verhalten wir uns zur ewigen Weisheit, welche uns Nahrung unseres Lebens ist. Unser Verlangen nach ihr barf nicht getäuscht werben; durch den Glauben sollen wir das Schauen Gottes erwarten. Rur in einer Entzückung, welche uns von der Welt löste, würde es uns zu Theil werden können. Der Glaube übersteigt die Natur; was diese uns versagt, wird Christus er= füllen. Von einem Glauben ift hier die Rede, welcher in keiner methodischen Entwicklung zur Grundlage des Wissens gemacht wer= den kann. Die philosophischen Grundsätze des Nicolaus Eufanus wollen ihm nicht gestatten, uns eine Natur beizulegen, welche die Schranken ber Judividualität, wie er sie sich beukt, überwinden köunte. : Sein Glaube zieht sich daher in das Dunkel einer my= stischen Entzückung zurück.

Die Lehren dieses Mannes haben in ber eigenthümlichen Se= stalt, in welcher er sie vortrlig, die Bewunderung nur einzelner ausgezeichneter Männer, eines Reuchlin, eines Giordans Bruno, bavon getragen; in ihren Hauptgrundsätzen aber haben sie eine dauernde Nachwirkung gehabt. Daß sie jedoch in ihrem ganzen Busammenhang weniger Eindruck machten, war ohne Zweifel hauptsächlich darin gegründet, daß sie von der scholastischen For= schungsweise noch vieles in ihrer. Form, wie in ihrem Inhalt an sich trugen. Nicolaus Cusanus steht, wie wir früher sagten, gleichsam an der Schwelle zwischen Mittelalter und neuerer Zeit; er hat, könnte man sagen, einen Versuch gemacht in die Bestrebungen der neuern Zeit herüberzuleiten ohne Bruch mit der näch= sten Vergangenheit. Dieser Versuch aber scheiterte, weil das hie= rarchische Vorurtheil zu mächtig war, weil auch zugleich andere Bewegungen die Geister ergriffen, welche anriethen von dem bis= herigen Gang der Entwicklung abzuspringen und auf die frühern. reinern Quellen des Unterrichtes zurückzugehn.

2. Das wiedererwachte Studium des Alterthums hat hierzu

am meisten beigetragen. Für die Ausbreitung besselben war von großem Einfluß, daß unter der Bedrängniß des griechischen Reihes, zumal nach der Eroberung Constantinopels viele griechische Gelehrte nach Italien und dem westlichen Europa kamen und Lehr= meister in der griechischen Literatur wurden. Dies trug auch für die Philosophie alsbald seine Früchte. Mit dem Nicolaus Cusanus, wie wir schon erwähnten, waren griechische Theologen 1438 zum Concil zuerst zu Ferrara, dann zu Florenz gekommen um noch einmal eine Versöhnung der griechischen und der römischen Kirche zu versuchen. Unter ihnen war Gemistus Pletho ein Anhänger der platonischen Schule. Er ergrimmte, als er im Abend= lande den Plato vergessen, den ihm verhaßten Aristoteles im höch= sten Ansehn fand. Seinen Zorn sprach er öffentlich aus. In griechischer Sprache verfaßte er eine Schrift über den Unterschied der platonischen und der aristotelischen Philosophie, in welcher er neben manchen weniger bedeutenden Sachen nachzuweisen wußte, wie viel größer der Abstand der aristotelischen als der platonischen Philosophie von der christlichen Lehre sei. Seine eigenen Meinungen legte er dar, nicht eben abweichend von der Denkweise der Neuplatoniker, mit welcher er auch die Verehrung der goldenen Kette der philosophischen Ueberlieferung, des Trismegistus, des Zoroaster, des Pythagoras und anderer Weisen des fabelhaften Alterthums tbeilte. Der Emanationslehre zugethan neigte er sich zu der Mei= nung, welche mit dem Monotheismus den Polytheismus nicht für unvereinbar hält. Es wurde ihm vorgeworfen, daß er zu Flo= renz prophezeit habe, in wenigen Jahren würde die Welt einem Glauben huldigen, welcher vom Heidenthum nur wenig verschieden sein dürfte. Seine Schriften widersprachen dem nicht. Voll von der Verehrung des griechischen Alterthums gefällt er sich in den Bilbern ber Mythologie und verkündet zum Voraus die Zeiten, in welchen das Christenthum den philologisch Gebildeten nur noch unter den Formen der alterthümlichen Gottesverehrungen schmack= haft erscheinen wollte. Dem Aristoteles weiß er nichts Härteres vorzuwerfen, als daß er Zufälligkeiten in der Welt annehme und dadurch die Vorsehung Gottes verkürze. Die natürliche Emanation aller Dinge aus Gott, lehrt er, unterwirft alles der Nothwendig= leit eines ewigen Werbens und Zeus selbst könne diesem Verhäng= uiß sich nicht entziehen.

Von dieser Art waren zum Theil die Gedanken, welche die Christliche Philosophie. II.

ausgewanderten Griechen nach Italien brachten. Nicht alle gehörten sie der platonischen Schule an; auch bei den Griechen hatte sich die aristotelische Lehre in Achtung erhalten. Seine heftigsten Gegner fand Pletho unter seinen Landsleuten. Unter ihnen, an= fangs in Griechenland selbst, nachher in Italien, entspann sich ein sehr leibenschaftlicher Streit über den Vorzug, welcher der plato= nischen oder der aristotelischen Philosophie gebürte. Nur darin waren sie einig, daß die Scholastiker den Aristoteles nicht recht gekannt hätten, von den Arabern und schlechten Uebersetzungen misgeleitet. Die Philosophie dieser griechischen Lehrmeister selbst ist unbedeutend, aber ihr Ansehn reichte doch weit genug um Mis= trauen gegen die scholastische Auslegung des Aristoteles zu ver= Ein Theil derer, welche ihren philosophischen Unterricht bei den Alten suchten, wandte sich dem Plato zu; ein anderer Theil blich dem Aristoteles getreu. Auch dieser Theil spaltete sich wieder; ein Untertheil schloß sich näher an die Scholastiker an und stand im Verbacht dem Averroes zu folgen, ein anderer folgte bem griechischen Texte und neigte sich zu der Auslegung des Alexan= der von Aphrodisias. Es ist hieraus die Meinung hervorgegan= gen, daß im 15. und 16. Jahrhundert zwei Schulen der Ariftoteliker bestanden hätten, Averroisten und Meranbristen. Die Wahrheit ist nur, daß unter dem Einfluß der philologischen Studien auch in der aristotelischen Schule ein Eklekticismus sich ausbildete. Nicht einmal die Schulen der Aristoteliker und Platoniker, unter welchen zuerst ber Streit sich erhoben hatte, blieben ohne eklektische Mischung ber Meinungen.

Auch die lateinische Philologie, welche schon seit längerer Zeit sich zu heben begonnen hatte und einen noch weitern Boden als die griechische in der Nachahmung des Alterthums gewann, griff in diese Bewegung der philosophischen Gedanken ein. Sie brachte die populäre Denkweise des Ciccro, die Zweisel der neuern Aka= demie, die bequeme Weise in der Wissenschaft mit Wahrscheinlichkeit sich zu begnügen. Vornehmlich von da aus wurden auch die Lehren der Stoiker und selbst der Epikureer, welche den Platonikern und Aristotelikern fern lagen, in die Untersuchung gebracht. verschiedensten Seiten zu sah man so neue Ansichten sich eröffnen, man durfte eines viel größern Reichthums der Meinungen sich rühmen, als die alte Schule des Mittelalters geboten hatte; man durfte sich frei fühlen von den Fesseln des theologischen Systems:

bi größerer Mannigfaltigkeit der Ansichten sah man doch der Ein= sachbeit des Alterthums sich näher gerückt, weil man über die Spiksindigkeiten der theologischen Fragen, über die Schwerfällig= teit der spllogistischen Form hinweggekommen war. Alle diese Vor= theile konnte man mit Erfolg geltend machen gegen die Lehrweise ber alten Schule, welche noch immer in den Lehranstalten ihr her= gebrachtes Vorrecht hatte; sie gewannen die Neigung der gebilde= ten Stände für die neue Methode der Philologen, der Gelehrten, welche von dem geistlichen Stande sich losgelöst hatten, der prakti= som Männer, welche die Freiheiten der Welt und des weltlichen Lebens verfochten, des weiten Kreises, welcher an der schönen Kunst be Alterthums Geschmack gewonnen hatte. In die tiefern Schich= im des Volkes drangen diese gelehrten Bestrebungen nicht ein; bot bürfen wir auch bei ihnen eher eine Begünstigung als ein Widerstreben gegen sie erwarten, da auch bei ihnen das Bedürf= niß neuer Dinge schon lange sich geregt hatte.

Wir haben nun jett vor die Einwirkungen dieser philologi= hen Gelehrsamkeit auf die Entwicklung der Philosophie zu schil= bem bis ungefär auf die Zeit der kirchlichen Reformation, wo die populären Bewegungen in der Theologie wieder mächtiger sich ihlen ließen; ganz genau werden wir diesen Zeitabschnitt jedoch aus begreislichen Gründen nicht innehalten können, da wir hier Richtungen von sehr verschiedener Art zu verfolgen haben, deren Berlauf in einer streng chronologischen Ordnung sich nicht würde begreissich machen lassen. Die Bewegungen in der Philosophie bis im Reformation gingen fast alle von der Philologie aus. Man wird in ihnen drei Nichtungen unterscheiben können. Die eine Mießt sich vorzugsweise der platonischen, die andere vorzugsweise ber aristotelischen Lehre an, die dritte geht vorherschend der latei= Mohen Literatur nach. Von ihnen zieht zumeist die platonische Shule unsere Augen auf sich; vor der aristotelischen Schule hatte neue Gedankenwelt ein= sührte; den Freunden der lateinischen Literatur war sie an Tiefe der Gedanken überlegen. Sie hängt auch in ihren Bestrebungen inger zusammen als die beiden übrigen Richtungen und schließt icolaus Cusanus und an die brerwähnten Streitigkeiten der Griechen an, als die beiden an= km. Wir wollen sie zuerst betrachten.

3. Als Gemistus Pletho zu Florenz war, hatte er einen

mächtigen Gönner für die platonische Philosophie gewonnen, den Cosimo von Medici, der Bater des Vaterlandes, das Haupt der mediceischen Familie. Von ihm vererbte sich die Pflege des neuentdeckten Platonismus auf Kinder, Enkel und Urenkel dis auf Papst Leo X. Unter Obhut der Mediceer bildete sich hauptsächlich zu Florenz eine geistreiche Sesellschaft, welche Wissenschaft und Kunst im Sinn der platonischen Denkweise zu deleben suchte, den Sedurtstag des Plato seierte, in Plato den Vertreter alles Wahren, Suten und Schönen sah. Man hat sie die platonische Akabemie genannt. Ihr hat man es zu verdanken, daß die platonische Philosophie wieder ein Semeingut der neuern Bildung wurde.

Unter den Männern, welche ihr angehörten, hat Marsilius Ficinus das größte Verdienst um die Wiedererweckung der platonischen Lehre. Als Jüngling war er, nachbem er Medicin studirt hatte, von Cosimo von Medici bazu bestimmt worden die Schriften bes Plato und der Platoniker ins Latein zu übersetzen. hat dies in einem weiten Umfange ausgeführt, seine Erläuterungen hinzugesetzt und durch eigene Schriften der damaligen Zeit das Verständniß der platonischen Lehren zu eröffnen gesucht. In dem Wiedererwachen des Platonismus sah er ein Werk der Borsehung, welches der finkenden Religion Hülfe bringen sollte. Dichter und Philosophen der Gegenwart, behauptet er, betrachteten das Christenthum nur wie eine Fabel; nur durch eine bessere Philosophie könnte man ihrem Unglauben beikommen. Diese Philosophie hätte Plato gelehrt, freilich nur in Andeutungen, welche erst später durch die Neuplatoniker zu klarer Einsicht gebracht worben wären. Er sett sie bem gemeinen Verständniß der christlichen Dogmen, der ausgearteten Scholastik, den Lehren der Averrois sten und Alexandristen entgegen und vertheidigt nach ihrer Anleitung besonders die Lehren von der Unsterblichkeit der individuellen Jetzt sind Theologen und Philosophen in vernünftigen Seele. Streit, die Philosophie ist in den Händen der Gottlosen, die Theo-Aogie in den Händen der Unwissenden. Diesen Uebeln möchte er durch die platonische Philosophie Abhülfe bringen. Nicht weit ist er davon entfernt in dem Christenthum eine Religion der Weisen zu sehn; gegen die äußere Gottesverehrung ist er kalt; verschiedene Weisen sind in ihr zulässig, wenn der Mensch nur demuthig Gott sich unterwirft. Seine philosophische Religion aber trägt er mit übermäßiger rednerischer Feierlichkeit vor.

Das Wichtigste, was er anregt, ist sein Gegensatzwischen körper und Seele, welchen er zur Bestreitung des Materialismus und zur Behauptung ber Unsterblichkeit ber Seele gebraucht. Das Wesen des Köperlichen besteht in der Ausdehnung. Aus dieser Lehr: weise, welche wir noch oft in der neuern Philosophie wiederfinden werden, leitet er ab, daß der Körper theilbar ist in das Unendliche, benn jede Ausdehnung hat Theile, daß er auch nur leidend ist, denn der Ausdehnung wohnt keine Thätigkeit bei. Daher kann der Körper auch nicht sich bewegen; er ist träge. Nun haben wir aber doch eine bewegende Kraft anzunehmen, um die Bewegung erklären zu können und daher läßt auch etwas Unkörperliches sich nicht leugnen. Die bewegende Kraft muß eine untheilbare Einheit sein, weil sie zuerst sich in Thätigkeit setzen muß um alsbann an= beres zu bewegen; wenn sie aber sich in Thätigkeit setzt, so ist dieß eine reflexive Thätigkeit und eine solche kann nur einem Indivis buum beigelegt werden, weil das Zusammengesetzte von Theil auf Theil, aber nicht vom Ganzen ausgehend auf sich zurückgehend wirken kann. Hieraus ergiebt fich, daß nur die Seele bewegende Kraft sein kann, weil sie untheilbar ist und restexive Thätigkeit hat. Aus ihrer Untheilbarkeit wird alsbann auf ihre Unvergäng=. lichteit geschlossen. Ficinus ist aber nicht bamit zufrieden die Un= verzinglichkeit der Seele und das allgemeine Leben in der Natur m behaupten; der vernünftigen Seele will er auch ihre höhere Bestimmung retten frei von körperlichen Leiben zur: Erkenntniß und zum Genuß Gottes zu gelangen. Er beruft sich barüber in gewöhnlicher Weise auf das Verlangen unferer Seele nach Gott, welches nicht unbefriedigt bleiben dürfe. Nur mit größerer Kraft, als viele andere, macht er dies geltend. Auf die reflerive Natur der vernünftigen Seele beruft er sich, welche von Gott bestimmt sei in ihr Princip zurückzukehren; da sollen wir Gott nicht ver= ehren, sondern ihm Gleiche und Götter werden; Gott aber wurde ein schlechter Schütze sein, wenn dies Ziel verfehlt würde, ein Thrann, wenn er das Verlangen nach Gott in uns gelegt hätte und es nicht gestillt werden könnte. Dies ers füllt uns mit der Zuversicht, daß die Vernunft uns bleiben werde, welche allein fähig ist Gott zu erkennen und zu genießen; aber im gegenwärtigen Leben, meint Ficinus mit den Neuplatonikern, kön=, nen wir wohl auf Augenblicke in plötzlichen Entzückungen, aber wh nicht in dauernder Weise das Ewige schauen. Dies weist

schon auf phantastische Vorstellungen hin, welche aus ber neupla= tonischen Schule auf ihn übergegangen sind. Noch stärker treten sie in seinem Weltsystem auf, in welchem er eine Stufenletter ber Dinge aufstellt um zu beweisen, daß die menschliche Seele die Mitte der Welt innehabe zwischen Sinnlichem und Uebersinnlichem und von dieser Stelle nicht weichen könne, wenn nicht das Ganze sei= nen Zusammenhang verlieren sollte. Dieser Aufbau der Welt zeigt viel Lockeres in seiner Zusammensetzung, er ist ohne wissenschaft= lichen Werth und nur beswegen bemerkenswerth, weil er die Reigung dieser platonischen Schule charakterisirt allerlei gelehrten Aber= glauben zur Vertheidigung ihrer Lieblingsmeinungen herbeizuziehen. Die goldne Kette der Platoniker, die Ausschmückungen der Ema= nationslehre, die pythagorischen Zahlen und eine ganze Reihe von heiligen Mysterien, welche das Ansehn einer alten Weisheit für sich hatten, verwirrten die Meinungen. Damit verband sich der Glaube an die Magie der Natur, an Astrologie, Sympathie und geheime Mittel, von welchem Ficinus besonders in seinen medici= nischen Schriften erfüllt ift. Diese Richtung war zu seiner Zeit noch in ihren Anfängen; man fand sie der Philosophie nicht wür= big und Ficinus sah von den Einwürfen seiner Genossen fich genöthigt über manches, was er hiervon aufgenommen hatte, sich zu entschuldigen; aber die Beweggründe, welche in diese Richtung hin= ein trieben blieben bestehn und wir sehen sie daher bei den Pla= tonikern mehr und mehr um sich greifen.

Ficinus war der Lehrmeister seiner Schule; mit pedantischer Würde macht er die Grundsäte der Platoniker geltend, zu einer lebendigen Fortbildung der Lehre kommt er nicht. Einen frischern Geist ihr einzuhauchen, dazu schien in jeder Beziehung Giovanni Pico Fürst von Mirandola geeignet, der jüngere Freund des Fizinus, auf welchen dieser seine Hoffnungen für die Zukunft gebaut hatte, der aber in jungen Jahren 1494 noch vor seinem Lehrer dahin stard, ehe er seine großartig angelegten Pläne ausssühren konnte. Er war eine glänzende Erscheinung, ein Wunder an Schönheit, Talent und Fleiß, welches alles durch seine vornehme Geburt und seinen Reichthum in das vollste Licht gehoben wurde. In seiner ersten Jugend war er von Ehrzeiz ersüllt, nicht ohne Leidenschaft für den Lebensgenuß; doch wußte er sich zu mäßigen; ein frommer Sinn wohnte ihm bei. Die Predigten des Savonarola machten Eindruck auf ihn; die Religion schätzte er

boch höher als die Philosophie und die Theologie, für sie hätte er alles in seinen hochherzigen Entschlüssen opfern mögen. Noch kanm war er aus seinem Jünglingsalter getreten, als er zur Reue sich geweckt fühlte, von den Eitelkeiten der Welt mehr und mehr sich loslöste, an seinen Tod dachte, seine Güter verschenkte und auf einen kleinern Kreis der platonischen Freunde sich zurück zog. Sein Nesse Siovanni Francesco hat uns dies nicht ohne frömmelnde Uebertreibungen beschrieben; wenn wir sie abziehn, bleibt uns noch immer das Bild eines edeln, liebevollen, frommen Charakters übrig. Die Beschäftigung mit seinen philosophischen Werken hatte er auch in seinen letzten Zeiten nicht aufgegebeu; was uns aber von seinen Arbeiten in lateinischer und italienischer Sprache übrig ist, kann nur als eine Probe dessen angesehen werden, was er zu leizsten beabsichtigte.

Mit der aristotelischen Scholastik hatte er in seinen ersten Studien sehr sleißig sich bekannt gemacht. Er verwarf sie nicht über der platonischen Philosophie, welche er später ergriff, über ber Kabbala, von welcher er Aufschlüsse über das Schöpfungswerk Sein Sinn war darauf gerichtet über die harte erwartete. Schale vielartiger Terminologien auf den Kern der Gebanken vor= mbringen, in welchem die Häupter der Philosophie einiger wären, als man gewöhnlich meinte. Sein Plan ging nun barauf den Aristoteles und den Plato, den Avicenna und Averroes, den Tho= mas und den Duns Scotus in Eintracht zu bringen. Vor allem sucht er Friede und Liebe; Liebe ist höher als Wissenschaft; diese führt zuweisen von Gott ab, jene aber verbindet uns mit ihm ohne Jrrthum. Gine sehr freie Auslegung verstattet ihm die Meinungen der Philosophen zu einigen. Im Aristoteles verehrt er den Lehrer der Physik, im Plato den Metaphysiker. Er vertritt diese Wichätzung beiber Philosophen, welche von jetzt an herschend wurde. Seine Neigung führt ihn mehr zur Metaphysik, als zur Physik und selbst die negative Theologie des Dionysius Areopagita zieht ihn an; aber dies hindert ihn nicht auf die Physik zu achten; denn Gott sollen wir in seinen natürlichen Werken erkennen. Von dem wahren Glauben müssen wir den Unglauben scheiden lernen Hierin liegt er in Streit mit Ficinus. Sehr eifrig greift er die gottlosen Werke an, welche den Schein der Wissenschaft und der Religion erheucheln, die Astrologie, die Geometrie, die Zauberei. Die natürliche Magie villigt er zwar; aber Wunder könne sie

nicht bewirken. Von dieser Seite her mußte ihm die Physik des Aristoteles sehr wichtig sein.

Die Entwürfe seiner philosophischen Werke laffen boch bie Tiefe seines Geistes erkennen. Die Philosophie betrachtet er als eine Dienerin und Vorschule der Theologie, aber in keinem andern Sinne, als in welchem Plato und Aristoteles die Theologie als ben Sipfel der Philosophie angesehen hatten. Die Natur soll uns zu Gott führen. Die Philosophie hat es nur mit natürlichen Dingen zu thun; sie ist die natürliche Weisheit; aber die natür= lichen Dinge sollen uns auch auf ihren tiefern Grund führen. Wer die Wahrheit der Natur erkannt hat, wird einsehn, daß sie nach dem Heraclit aus dem Kriege geboren ist und in einem Streite verschiedener, einander entgegengesetzter Dinge besteht. Die natür= lichen Kräfte beschränken sich unter einander und fordern sich ge= genseitig zur Entwickelung heraus; ihr Kampf mit einander kann ihnen nicht erspart werden. Alles Geschaffene muß durch das Un= vollkommene, durch die ungeordnete Materie, durch die Verwirrung hindurchgehn um zu seiner Vollkommenheit zu gelangen. Auch die Engel sind hiervon nicht ausgenommen; ihnen wohnt Verkan= gen und Werden bei. Die rohe Materie ist nicht das reine Richts; sie bezeichnet die Nothwendigkeit des beginnenden Lebens und Erkennens; den ersten Anfängen der Dinge wohnt sie unvermeid= lich bei. Aber bei dem natürlichen Zwiespalt der Dinge sollen wir auch nicht stehn bleiben. Alle drei Theile der Philosophie sollen unsere Seele zum Frieden stimmen; die Logik lehrt die Strei= tigkeiten der Schlüsse schlichten, die Moral unsere Begierden stil= len, die Physik den Streit der Meinungen über die Natur der Dinge versöhnen, aber auch so, daß sie erkennen läßt, wie die na= türlichen Dinge ihre Eintracht boch nur in der Verschiedenheit entgegengesetzter, mit einander streitender Kräfte haben und daß alles zwar in Harmonie und Schönheit besteht, aber Schönheit nicht ohne Gegensatz sein kann. Wenn nun Pico bennoch fordert, daß alles zur Eintracht führen soll, so beruht dies darauf, daß er auf die übernatürliche Gnade hofft, welche die Mängel der Natur ergänzen werde. Alle Kräfte der Natur stehen dem Willen Gottes zu Gebote; auf ihn haben wir zu hoffen; die vom Streite der Welt ermüdete Seele flüchtet sich zu Gott. Weil die Philo= sophie uns keinen Frieden versprechen kann, weist sie uns über sich hinaus. Die Philosophie ist nur der Beginn der Religion; der Glaube und die Liebe aber sollen uns zu Gott emporreißen; den Stolz sollen wir ablegen, daß wir durch eigene Kraft zu Gott aufzsteigen können; wie der geliebte Gegenstand in uns Liebe erweckt, so sollen wir von Gott uns ergreifen lassen.

Wir sehen, diese Gebanken Pico's stehen ben Lehren ber Scholastiker noch sehr nahe. Aber nicht durch die geistlichen Mittel, welche diese empfehlen, hofft er seinen Frieden mit Gott zu gewinnen; vielmehr das einzige zureichende Mittel sieht er im Frieden mit der Welt. Unsere Nächsten sollen wir lieben, unsere Berwandtschaft, unsere Einigkeit mit den Dingen der Welt erkennen, durch die Grade der Schönheit, welche Plato gelehrt hat, zu Gott hinansteigen, welcher nicht sowohl schön, als der Künftler aller Schönheit ift. Wie Nicolaus Cusanus, will auch Pico durch die brei Grade der Welten zu Gott uns hinaufführen. Der Mensch soll sich begreifen lernen als die Mitte der Welt, welcher alles freundlich gefinnt ist, sobald sie ihre Freundschaft mit den Dingen zu bewahren weiß. Hierin findet Pico die Würde des Menschen, das Ebenbild Gottes, welches im Wesen des Menschen liege und durch keine Schuld ihm geraubt werden könne. Da findet sich denn auch eine Stelle der Einigung ohne Streit in der Natur an= Nach theoretischer und praktischer Seite wird nun diese Ehre von der Würde des Menschen durchgeführt; doch herscht das Praktische vor. Bon theoretischer Seite wird die Ansicht gel= tend gemacht, daß wir alles zu erkennen vermögen. Die Materie ist teine Schranke bes Erkennens; benn barauf kommt es nicht an die äußere Form zu fassen; das innere Wesen, den Gedanken, welcher den Dingen zu Grunde liegt, können wir begreifen. aber etwas erkennt, wird gewissermaßen, was er erkennt. faßt auch die Substanz des Menschen gewissermaßen alles in sich, so wie Gottes Substanz alle Wahrheit in sich schließt, und zwi= schen Gott und dem Menschen ist nur der Unterschied, daß jener alles als Princip, diefer alles als Mittel aller Dinge in sich trägt. Hierdurch, sehen wir, wird die Verschiedenheit der Dinge über= wunden, welche die Unvollkommenheit und den Streit in die Na= Das Erkennen aber zieht doch nur bas Berlangen tur bringt. nach sich und den Willen zu besitzen, was wir erkannt haben; was wir wollen, das haben wir noch nicht. Daher gesteht Pico der Theorie nicht den höchsten Preis zu; er wird dem praktischen leben vorbehalten. Von dieser Seite ift es nun die Freiheit des

Willens, was die Würde bes Menschen bezeugt. Sie beweift, daß er durch keine besondere Natur beschränkt ist; nur die allgemeine Natur der Geschöpfe ist ihm zu Theil geworden, welche das Wer= den aus der rohen Materie zur Vollendung des Weseus und der Form voraussetzt; benn der Mensch als freies Wesen hat in sei= ner Gewalt zu werden, was er will. In der Mitte der Dinge stehend kann er sich umschauen nach allen Seiten, das Riedere wie das Höhere sich aneignen, zum unvernünftigen Thiere herabsinken und zu Gott sich erheben. Die übrigen Geschöpfe finden ihre Glückseligkeit in der Vollendung ihrer besondern Natur, der Mensch aber soll sein höchstes Gut in Gott suchen und indem er in den übernatürlichen Grund der Natur sich versenkt, alle die Gegen= sätze in sich vereinigen, welche in der Natur mit einander in Streit liegen. Hierin liegt der Schlüsselzu dem, was Pico über die Religion lehrt. Seine Religion stützt sich auf die Freiheit unseres Willens und ist praktische Religion, welche forbert, daß wir in Liebe zu aller Welt über den Unfrieden der Natur hinausdringen und zu Gott, der Einheit aller Gegensätze, uns erheben sollen.

In der weitern Ausbreitung der platonischen Schule auch über Italien hinaus traten sehr bald viele schwärmerische Beimisschungen zu ihren Lehren. Die einsache Reinheit ihrer praktischen Richtung hat niemand der Spätern so sestzuhalten gewußt, wie Pico sie ausgedrückt hatte. Die Menge neuer Ueberlieserungen, welche in den Kreis der platonischen Antoritäten gezogen worden waren, das voreilige Bestreben die Tiesen der Natur zu ergrünsden, die Neigung der Platoniker dem Fluge der Phantasie zu folzgen, alles dies verwirrte den Blick und brachte Meinungen zu Tage, welche sast eben so schnell verschwanden, wie sie ausgetaucht waren. Von den Lehren der zahlreichen Platoniker dieser Zeit scheinen mir nur noch die Lehren Reuchlin's und des Thomas More erwähnungswerth.

Reuchlin gehörte zu den einflußreichsten Gelehrten, welche zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts den philoslogischen Studien der Deutschen einen neuen Schwung gaben. In derselben Richtung laufen auch seine philosophischen Bestrebungen. In Italien hatte er die platonische Philosophie, durch Pico auch die Kabbala kennen gelernt; hauptsächlich um diese zu ergründen, brachte er das Studium des Hebräischen in Sang. Wie die Italiener die platonische Philosophie, Jacob Faber in

٠, ،

kuntreich den Aristoteles erneuert hätten, so wollte er in Deutsch= land die pythagorische Philosophie zurückbringen, welche nur durch die Kabbala, ihre Quelle, verstanden werden könnte. Der Sinn dieser Zeit, in immer weitern Kreisen das Verständniß der alten Weisheit zu eröffnen, ift hierin beutlich ausgebrückt; aber auch noch weiter geht die Absicht, Reuchlin benkt auch durch die Kabbala die Sprache der Natur und in ihr den Willen Gottes verstehen zu lernen. Die Erkenntniß Gottes ist der letzte Zweck der Philosophie; sie aber zu verschaffen, dazu reichen die Schlüsse ber Vernunft nicht aus. Mit äußerster Verachtung blickt Reuch= lin auf die aristotelische Logik herab. Ueber die Vernunft hinaus, auf den Grund der Vernunft mussen wir vordringen, Gott gleich verben in seliger Erkenntniß Gottes. Das ist das Zusammen= jallen aller Gegensätze, welche die Vernunft auseinanderfallen läßt; das ist die Theosophie, deren Namen Reuchlin groß gemacht hat. Den Willen Gottes, den tiefsten Grund aller Dinge, sollen wir erforschen. Der Glaube, welcher über der Vernunft ist, welchem als möglich erscheint, was die Vernunft für unmöglich hält, soll uns leiten, aber nicht der einfache Glaube an die kirchlichen Lehr= säte; tiefer sollen wir eindringen in den Geist Gottes, des immanenten Gottes, welcher in allen Dingen lebt. Mit den My= stillern zeigt sich Reuchlin verwandt, wenn er Seiendes und Nicht= seiendes in Gott vereinigt findet, wenn er auf die Anschauung der Wahrheit im Innersten unserer Seele dringt; aber die innere Beschaulichkeit der Mystiker kann ihn doch nicht befriedigen. Nicht allein die Seligkeit ides künftigen, auch die Glückseligkeit dieses Lebens haben wir zu suchen; auch bas äußere Gesetz und unsern Körper müssen wir beachten; durch unsere Erkenntniß sollen wir Racht über die Natur gewinnen. Alle Pforten der weltlichen Erkenntniß sollen uns zu Gott führen. Reuchlin's Theosophie bezweckt die Erkenntniß der Natur in ihren übernatürlichen Gründen; in Gott will sie alles schauen, weil alles in Gott ist, alles aus ihm und er aus allem erkannt werden muß. Das eigenthümliche Besen aller Dinge, ihre geheimen, verborgenen Eigenschaften, in welchen jedes Ding seinem besonderen Willen folgt, durch welche der thätige Verstand alles aus der Materie zur Form bringt, mussen wir durchschauen, wenn wir das Geheimniß des göttlichen Willens in seinen Werken erkennen sollen. Haben wir boch in allen Dingen nur Zeichen bes göttlichen Willens zu sehn, der als

les nach Zahl, Maß und Gewicht geordnet hat. Das ist der Sinn der Kabbala, der sich in dem Sätzen ausspricht, daß alles Niedere zur Offenbarung des Höhern ist und wie es hier unten geschieht, dort oben gethan wird. Durch Sinn und Verstand sollen wir die Sprache Gottes verstehn lernen.

Wir sehen hier eine große philologische Aufgabe vor un= sern Blicken sich ausbreiten. In seinem philologischen Sinn sucht Renchlin auch einen Schlüssel zu der Sprache der Natur. Gott kann ihn nicht versagt haben. In den Lehren der alten Weisen, welche Gott erleuchtet und uns zu Führern gesandt hat, wird er niedergelegt sein. Die Kabbala wird ihn enthalten. Sie ist sehr schwer zu verstehn, aber leichter doch wohl zu erkennen, als alle die schweren Wissenschaften, der Physik, der Mathematik, der Logik, der Metaphysik, welche Reuchlin sonst für die Erforschung der Wahrheit zu Hülfe rufen möchte. Die Aufgabe der neuern Zeit die Geheimnisse der weltlichen Dinge zu erforschen war diesem Kabbalisten nicht entgangen, aber ber gerade Weg zu ih= rer Lösung war ihm zu weit; einen abgekürzten Weg möchte er finden. Er geht den philologischen Weg; er folgt dem Zuge seis ner Zeit, welche durch die Lehren des Alterthums über die Natur sich unterrichten wollte. Die Philologie glaubt er nicht zur Er= forschung der Geschichte, sondern der Natur gebrauchen zu kön= nen, und indem er die geschichtliche Prüfung der Zeugnisse ver= nachlässigt, schenkt er sein Bertrauen den schlechtesten Führern.

Wenn Reuchlin die Physik, so vertritt der Kanzler von England Thomas More die Ethik der platonischen Schule. Wir haben es hier nicht mit seinem politischen Leben zu thun, in welchem sich zeigen mochte, wie wenig er seine Praxis mit seiner Theorie in Einklang zu setzen wußte; uns beschäftigt nur seine Utopia, die Schilberung einer platonischen Republik, das erste Werk dieser Art, welches die neuere Literatur hervorgebracht hat. Den Schauplatz seines Musterstats verlegt er auf eine serne, dem Verkehr mit andern Staten wenig zugängliche Insel; denn er fürchtet die Ansteckung unserer verdorbenen Staten. In diesen kann er nur eine Verschwörung der Keichen sehn, welche über ihren Vortheil unter dem Titel des gemeinen Wohls berathen. Seinen Musterstat hält er nicht für aussührbar; er denkt wie Plato über das Verhältniß des Ideals zur Wirklichkeit. Seine Schilderung erreicht bei weitem nicht den Schwung der platonischen;

7.1

dem Plato idealisirt im Ganzen und Alles, More nur den Stat, die Menschen aber, für welche er diesen Stat ersinnt, bleiben so niedrig oder noch niedriger gesinnt, als wir sie kennen. Das merken wir an seinem unumwunden ausgesprochenen Eudämonisemus. Die Skückseligkeit, der Zweck unseres Lebens, beruht ihm auf der guten und ehrbaren Lust, die Tugend ist ihn nur Mittel zur Lust, zur Befriedigung der Natur. Andern sollen wir Lust und Wohlsein schaffen, vor allen andern aber uns selbst. Geistige Lust steht ihm höher, als körperliche; aber sein Stat ist doch vorherschend darauf berechnet, daß seinen Bürgern möglichst leibeliches Wohlsein gesichert werde. Darin sieht er das Mittel sie vor der Berlockungen des Bösen zu hüten.

Seine politischen Rathschläge sind ziemlich flüchtig entworfen. Er empfielt Gütergemeinschaft, Gliederung der Arbeit in Familien und Gemeinden; hierburch will er Handel und Geld im State selbst beseitigen, wenn er auch diese Mittel nach außen nicht glaubt entbehren zu können. Die Herrschaft des Stats soll den Weisesten übertragen werben; daher ist es ein Hauptabsehn der Ein= richtungen in Utopia, daß die Bürger an Weisheit wachsen. Besonders die Raturwissenschaften möchte Morus gepflegt wissen; für die Geschichte hat er viel weniger Sinn. Selbst die Kenntniß des hristenthums scheint ihm entbehrlich, die Natur dagegen hinrei= hend uns die Verehrung ihres göttlichen Werkmeisters einzuschär= sen. Im State soll ein Gelehrtenstand gepflegt werden, weil doch nicht jeder Beruf zur Wissenschaft habe; die Obrigkeit soll die Fähigsten auslesen, sie unterrichten und zur Verwaltung des Stats heranziehn. Doch nicht so streng wie Plato hält er diese Sheidung der Stände. Durch Einschränkung der Begierden auf die einfachen natürlichen Bedürfnisse, durch Verbannung des Luxus und Gliederung der Arbeit, meint er würden alle Stände Muße genug finden für wissenschaftliche Forschung: die Weisen des Stats würden nicht immer die Fähigsten wählen und daher könnte es seschehn, daß jemand aus dem Stande der Ungelehrten sich em= porarbeite und durch die Wahl der Bürger zur Leitung des Stats berusen werde. Auch hierin zieht Morus das platonische Ideal an die Wirklichkeit heran. Die menschlichen Herscher können auch fehlen; weniger begriffsmäßig als bei Plato werden die Stände abgeson= dert. Diese und andere Abweichungen von Plato treffen Punkte, welche vom Christenthum angefochten, beseitigt oder gemil=

bert worden waren. Wie Morus den Stand der Arbeiter geistig und politisch höher stellt, so glaubt er auch keiner Sklaven nöthig zu haben um den freien Bürgern Muße zum politischen Leben zu schaffen; selbst die Frauen läßt er in das volle politische Recht einrücken; dagegen dem Kriegerstande ist er abgeneigt; er möchte ihn auf Miethsoldaten beschränken; er ist ein Gegner der Todesstrafen; wie die Dinge stehen, räth er zwar Absonderung seines Musterstats, verräth aber auch seine philanthropische Gesinzung, indem er ihm das Bestreben nicht abspricht seine Grundsätze auf andere Staten zu verbreiten.

Dies und noch anderes macht uns auf das Berhältniß sei= ner Politik zur Religion aufmerksam. Er beachtet, wie wir schon sahen, die Beschränktheit des menschlichen Wissens; zu ihrer Er= gänzung fordert er die Religion und betrachtet diese als Grund aller wahren Sittlichkeit. Daher fordert er auch eine öffentliche Gottesverehrung, welche uns von Jugend an bis zum höchsten Alter die Regeln der Tugend einschärfe. Sie wird aber ganz mit dem Statswesen zusammengeworfen. Schon hierin zeigt sich eine bedeutende Abweichung vom Christenthum. Noch deutlicher tritt eine solche hervor, wenn Morus sie nur ganz allgemein als Verehrung der göttlichen Natur schildert, diese mit dem Namen des Mithras bezeichnet und die Verehrung des Mithras auch mit der Verehrung der Gestirne und ausgezeichneter Menschen für verein= bar hält, wenn dadurch der Monotheismus nicht befeitigt würde. Sonst ist die weiteste Duldung aller Weisen der Gottesverehrung Hauptgrundsatz des utopischen Stats, weil Gott nicht gleichen Dienst von allen verlange und dem einen einen andern Glanden in das Herz lege als dem andern. Der Stat ist nur gegen die Unduldsamkeit unduldsam; den Irreligiösen überläßt er der allgemeinen Verachtung und sichert jedem die Freiheit seines Glaubens. Morus giebt zu erkennen, daß er das Christenthum für die beste unter allen vorhandenen Religionen halte; seine Verbreitung betrachtet er als ein Werk göttlicher Eingebung; er lobt an ihm besonders, daß es die Gemeinschaft der Güter empfehle. tabelt auch an den Christen, daß sie mit unklugem Eifer auf die Bekehrung Andersgläubiger ausgingen; den Streit über die Religion verwirft er; daß er wissenschaftlich geführt werden könnte, scheint er für unmöglich zu halten. Die Religion der Weisen, welche er lobt, aber nicht für erreichbar ansieht von allen, verehrt nur einen Sott,

den Anfang und dass-Ende der Welt, und erwartet die Unsterblichsteit nur der vernünftigen Seele.

Wie ein frommer Wunsch tritt die Moral dieses Platonikers auf. Das Leben des Morus, welches in ganz andern Bahnen ging, als seine Theorie, und durch eine Art von Martyrertod gebüßt wurde, gab deutlich zu erkennen, wie wenig die Ansichten der plas tonischen Schule für die vorhandene Praxis pagten. Doch als ein Zeichen der Zeit dürfen wir diese unschuldig klingenden Phan= tasien nicht überhören. Noch oft hat man in ähnliche Träume sich verloren. Die Religion der Weisen hat ihre Anhänger geworben, die philanthropischen Hoffnungen haben sich verbreitet, der Communismus, die Organisation der Arbeit sind mit wachsender kühnheit geforbert worden. Die Anfänge dieser Lehren verrathen, wß sie ihre Forberungen für Ibeale ansehn, welche mit der wirklichen Welt in Widerspruch stehen; nur in der Absonderung des besten Stats von der übrigen Welt, des Weisen von dem Glaus ben der übrigen Menschen meint man sie als möglich schilbern zu können. Sie sprechen die Unzufriedenheit mit der Gegenwart, eine schwache Hoffnung auf die Zukunft aus. Nicht schwer ist zu bemerken, daß die Unzufriedenheit geweckt worden ist durch die Mo= ral des Mittelalters, welche Geistliches und Weltliches in Zwiepalt setzte; daher sieht der Platonismus dieser Zeit die Welt als einen Schauplatz des Unfriedens an, kann aber boch dem Weltlichen nicht entsagen und seine schwache Hoffnung setzt er darauf, daß man noch tiefer das Weltliche erforschen, seiner Kräfte sich bemeistern und in seinem tiefsten Grunde die Eintracht Gottes fin= den würde. Schwach ist diese Hoffnung, das verräth sie in ihrem mystischen Spielen mit dem verborgenen Geheimniß; mit frischem Muth in die Dinge, wie sie wirklich sind, sich hineinzuwagen dazu hat dieser Platonismus sich noch nicht ermannen können. Hoffnungen des Christenthums ließ er erblassen zu dem abstracten Gedanken einer Religion der Weisen, die Theologie des Heiden= thums lockte ihn mit ihren poetischen Bildern an, aber sie zu begreifen, dazu fehlte ihm geschichtlicher Sinn; die Natur möchte er erforschen, aber er suchte ihren Schlüssel in einer fabelhaften Ueber= Er war nur geeignet ben Blick auf das Ibeal zu wen= lieferuna. den, welches wir in der Welt zu erstreben hätten; aber noch bebeutenb mußte er sich umgestalten, wenn er thatkräftig in die Ent=

wickelung der Zeiten eingreifen wollte, welche die menschlichen Dinge in einen neuen Gang bringen sollten.

4. Einen ganz andern Charakter nahm in derselben Zeit die Erneuerung der aristotelischen Schule an. Die aristotelische Philosophie deutet nur in knappen Umrissen das Ideal ihrer Bestrebungen an, sucht dagegen um so sorgfältiger die Anknüpfungspunkte für die Forschung in der Betrachtung des Wirklichen auf. Diese Richtung ihrer Sedanken mußte der aristotelischen Schule ein stärkeres Eingreisen in die Bewegungen der Gegenwart sichern. Auch ihre äußere Stellung trug hierzu dei. Roch immer hatte sie das Borrecht an allen Universitäten gelehrt zu werden. Daß in Florenz Vorträge über platonische Philosophie gehalten wurden, war eine Neuerung; an neuen Schulen konnte so etwas vorkommen; die alten Schulen aber forderten die Erklärung der aristotelischen Schriften; was in diesen geleistet wurde, mußte uns mittelbar auf den mittlern Durchschnitt der allgemein verbreizteten Ansicht der Dinge einwirken.

Die Erklärung des Aristoteles konnte aber auch nicht in der alten Bahn bleiben. Durch die Kenntniß des griechischen Textes, durch neue lateinische Uebersetzungen, welche man versuchte, durch die Zuziehung der griechischen Commentare kam sie in den Kreis philologischer Forschungen. Mit dem Aristoteles verglich man den Plato und andere Philosophen des Alterthums und nach der Weise der damaligen Philosophie suchte man die Lehren des Alterthums auf die Gegenwart zu übertragen; eine Vergleichung mit den Lehren des Christenthums konnte dabei nicht ausbleiben. Auf den italienischen Universitäten, welche damals den größten Ruf in der Philologie und in der Philosophie hatten, waren besonders die Lehren des Plato in Ansehn gestiegen; eine eklektische Mi= schung aristotelischer und platonischer Denkweise konnte nicht aus= bleiben. Wir finden sie bei einem Leonicus Thomaus, einem Augustinus Niphus, welche gegen das Ende des 15. und zu Anfange des 16. Jahrhunderts mit großem Beifall lehrten. Be= sonders der erstere zieht die aristotelische Philosophie sehr nahe an den Platonismus heran. Der scholastischen Lehrweise durchaus abgeneigt, strebt er nicht ohne Glück nach den Feinheiten des ci= ceronianischen Stils und hält auch mit Cicero den Unterschied zwischen der akademischen und der peripatetischen Lehre für gering. Doch wendet er sich weniger der Moral als der Physik zu und

wem er der Auslegung der aristotelischen Schristen vorzugsweise sich widmet, so geschieht es, weil er die Meinung theilt, daß Plato in der Metaphysik, Aristoteles größer in der Physik sei. Die Gezdanken an die allgemeine Beledung der Natur, an die Weltseele und den Mikrokosmus sind ihm zwar werth, aber er wendet sich doch den mathematischen und mechanischen Forschungen zu und man sieht deutlich an ihm, wie der Neigung der platonischen Schule allgemeine speculative Sesichtspunkte aufzusuchen durch den Einstuß der aristotelischen Schule entgegengearbeitet wurde.

Roch stärker zeigt sich der Unterschied beider Schulen bei ans dem Aristotelikern, welche im Gange ihrer Untersuchungen noch scholastikern gleichen, aber in den Ergebnissen zum Theil dentend von ihnen abweichen. Weniger war dies beim Alexander Ahillinus, als beim Petrus Pomponatius der Fall, welche in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts um den größten Ruhm in der Auslegung des Aristoteles wetteiserten. Ohne Zweisel hat es der letztere besser als der erstere verstanden die brennenden Fragen hervorzuheben, welche die alte Philosophie in die neuere Zeit geworfen hatte.

Pomponatius, ein Mantuaner, gab 1516, als er zu Bologna lehrte, eine Schrift über die Unsterblichkeit der Seele heraus, in welcher er zu zeigen suchte, daß die aristotelische Philosophie nicht gestatte die Seele des Menschen für unsterblich zu halten. Er versicherte dabei, daß er der christlichen Lehre über diesen Punkt mehr als dem Aristoteles vertraue, und fügte auch die philoso= phischen Gründe hinzu, welche ihn in seinem Glauben bestätigten. Dies hinderte nicht daß er verketzert wurde; nur mit Mühe ge= lang es abzuwenden, daß er nicht zum Widerruf gezwungen wurde. Er sah sich in einen heftigen Streit verwickelt und seinen fei= tilichen Versicherungen, daß er beim dristlichen Glauben verharre, hat man keinen Glauben geschenkt; bis auf den heutigen Tag steht er im Rufe nicht allein eines Zweiflers, sondern auch eines freigeisterischen Spötters. Seine Persönlichkeit, welche zu Scher= ien geneigt war, mag hierzu beigetragen haben, doch bei weitem mehr hat dies die Freimüthigkeit bewirkt, mit welcher er den Wis berspruch in den Bildungselementen seiner Zeit aufdeckte. Er war kin gelehrter Philologe, aber die philologische Bildung hatte Einbruk auf ihn gemacht; außer der aristotelischen hatte er die plato= Mic, die stoische Philosophie und die Zweifel des Eicero in ihren

Hauptumrissen sich angeeignet. Diese Lehren des Alterthums fand er aber in Wiberspruch mit ben christlichen Glaubenslehren. Es was ren zwei Ueberzeugungsweisen, welche in ihm, wie in den Gebil= beten seiner Zeitgenossen sich stritten, von der einen Seite die Philosophie, von der andern Seite die Religion, beibe an verschiedene Quellen der Ueberlieferung sich anschließend. Den Widerspruch beiber legte er in seinen Schriften bloß in Beziehung auf mehrere Punkte, von welchen die Unsterblichkeitslehre nur einer war. Sehr lebhaft schilbert er, wie er die Gegenwart von ihm zerrissen findet. Er erwähnt das Unternehmen der Aftrologen den Religionen ihr Horostop zu stellen und die Meinung des Aristoteles, welche es begünstigte; ohne bergleichen zu billigen schließt er baran boch bie Bemerkung an, daß man glauben möchte, jetzt wäre das Eude der christlichen Religion gekommen; benn alles sei kalt geworden im Glauben und Wunder wurden nur noch erdichtet. Er selbst ver= gleicht sich mit dem Prometheus, welchem über den Rand des Feuers der Geier am Herzen nage; so nagten an ihm seine Sorgen um das Geheime, welches er erforschen möchte, aber nicht zu fin= den wüßte. Denn mit seiner Wissenschaft will sein Glaube nicht stimmen. Hierauf beruht sein Zweifel. Man hat gemeint, baß er, seiner Stellung nach der Wissenschaft zugethan, ihren Urtheilen unbedingt beigeftimmt hätte. Darauf beruht es, daß man seine Betheurungen, welche für den Glauben zeugen, nicht für aufrich= tig hat halten wollen. Ehe man ihn aber ber Heuchelei beschul= bigt, muß man seine Denkweise im Allgemeinen prüfen. Sie ist sehr charakteristisch für seine Zeit und bezeichnend für die bedenkliche Mischung der Gedanken, in welcher man aus dem Mittelal= ter in die neuere Zeit übertrat.

Zu den Atheisten würde man den Pomponatius doch mit Unsrecht zählen. Nicht allein sieht er mit dem Aristoteles Gott als den Beweger der Welt an, er streitet auch gegen den Pantheismus der Stoiker, gegen das unwandelbare Schicksal, welches sie über Gott und Welt verhängten; seine Ueberzeugung, daß wir von Gott ausgehn müssen in der Erklärung der Dinge, wurzelt in der Gewisheit der Principien, der ewigen Wahrheiten, welche wie die Thüren zu jeder Wissenschaft sind; zu diesen Principien gehört auch der Gedanke Gottes, des Seienden, des Einen, Wahren und Guten. An dem Ewigen hat unser Verstand Antheil und das Ewige führt uns über die Welt hinaus. In seinen Lehren über

Bott glaubt nun Pomponatius in mehrern Punkten mit bem Aris stoteles nicht übereinstimmen zu können, ohne daß ihm dies Bebenken erregt. Die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit der Welt erklärt er für sophistisch und kindisch. Die Schöpfungslehre übersteigt unsern Verstand, ist aber doch nicht weniger ber Vernunft gemäß als die Lehre des Aristoteles, daß unser Wille zu= fällig wolle; benn was uns zukommen kann, wird nicht weniger Gott zugeschrieben werden dürfen. Wit der Unveränderlichkeit Bottes findet Pomponatius den schöpferischen Willen Gottes in ahnlicher Weise vereinbar, wie Duns Scotus. Dem Aristoteles wider= spricht er auch ohne Bedenken in der Lehre, welche er ihm zuschreibt, daß Gottes Vorsehung nur auf das Allgemeine, nicht auf das Besondere sich erstrecke. Diese Meinung ist ganz unvernünftig, weil bis Allgemeine nicht ohne das Besondere besorgt werden kann; sie gehe nur darauf aus Gottes Wirksamkeit nicht unmittelbar auf die niedere Welt zu erstrecken; aber barin eben bestehe der Vorzug Gottes vor allen Geschöpfen, daß er alles unmittelbar durch seine Gebanken hervorbringe, während diese der Werkzeuge bedürften. Man sieht hieraus, daß Pomponatius nicht unbedingt dem Anschn bes Aristoteles huldigte; wie die Scholastiker gesteht er den Leh= un des Christenthums in manchen Stücken ben Vorzug vor den Wren der alten Philosophie zu.

Die erwähnten Lehren gehören der theoretischen Philosophie an; in ihnen entscheibet er sich ohne Bebenken; seine Zweifel aber erwachen, wo die Theorie mit den praktischen Ueberzeugungen in Streit geräth. Da erwacht auch der Zwiespalt zwischen Religion und Philosophie, denn diese vertritt die theoretische Wahrheit, jene das praktische Gebot. Wie die Araber, wie die Scholastiker sieht Pom= ponatius in der Religion nur das Geset, das Geset Muham= med's, das Gesets Christi. Nach dieser Seite zu liegen seine Aeuberungen, welche an meisten Anstoß anregen könnten. Das Ho= rostop über die Religionen wird wie das Horrostop über das Schickfal der Reiche betrachtet. Die Religionen wollen uns zum rechtschaffenen Leben antreiben; daher versprechen sie Lohn und drohen mit Strafen. Für die Fassungskraft unwissender Men= schen sind sie berechnet; ihnen von den Geheimnissen der Philoso= Phie zu reden würde nichts helfen; sie sind wie die Esel, welche ohne Schläge nicht tragen wollen; nur Drohungen und Versprehungen können sie in Bewegung setzen. Der Zweck der Religion

ist daher nicht Belehrung; in Fabeln und Sleichnisse hüllt sie ihre Borschriften ein; wie die Aerzte und die Ammen kümmert sie sich wenig um die Wahrheit. Nach diesen Aeußerungen könnte man leicht meinen, er wolle der Philosophie überall Recht geben, wo es um Wahrheit sich handelt; aber es frägt sich, ob die Philosophie überall die Wahrheit entdecken kann; unter ihren Lehren sinden sich einige, welche mit den Ueberzeugungen des praktischen Menschen in zu ofsendarem Streit stehn, als daß sie nicht Zweisfel erwecken sollten.

Zu ihnen gehören vor allen Dingen die Lehren über Freiheit und Nothwendigkeit. Pomponatius hat ihnen eine eigene Schrift gewidmet. In ihr spricht sich seine Unbefriedigtheit durch die aristotelische Lehre deutlich aus. Er hat sie in Verdacht, daß sie grundsätlich die Freiheit des Willens leugne und nur aus Politik für sie stimme. Es scheint vielen, daß die Freiheit des Willens aus unserer Erfahrung an uns selbst gewiß sei. Aber wenn wir zu erfahren meinen, daß wir frei uns entschließen, so beruht dies vielleicht nur darauf, daß wir die Ursachen nicht zu entbecken wissen, welche unsern Entschluß bestimmen. Aristoteles sucht diese Ursachen in unserem Verstande; wenn aber unser Wille durch unsern Verstand bestimmt wird, so ist die Freiheit unseres Willens nur scheinbar. Aristoteles lehrt überdies, daß jede spätere Bewegung durch eine frühere Bewegung mit Nothwendigkeit hervorgebracht werde; auch dies hebt die Freiheit auf. Wer die Freiheit des Willens aufrecht erhalten will, muß behaupten, daß die= selbe Ursache verschiedene Wirkungen haben könne. Dies giebt Aristoteles nicht zu. Daher meint Pomponatius, daß die Lehre ber Stoiker von der Nothwendigkeit des Verhängnisses folgerichtiger sei als die Lehre des Aristoteles. Die Vorsehung Gottes ließ sie schließen, daß alles dem einmal vorherbestimmten Geschick unterworfen sei und so auch des Menschen Leben und sein Wille. Pomponatius würde geneigt sein anzunehmen, daß bem aus natürlichen Gründen nicht widersprochen werden könnte, wenn nicht die Sünde wäre; denn das scheint ihm doch unerträglich, daß die göttliche Vorsehung auch die Sünde vorherbestimmt hätte. Lieber möchte er sich daher der christlichen Lehre zuwenden, welche die Vorsehung Gottes mit der Freiheit des Menschen zu sündigen ober nicht zu sündigen zu vereinigen sucht, wenn ihm auch nicht einleuchten will, wie beide sich vereinigen lassen. Dabei macht

ihm auch die Prädestinationslehre zu schaffen; nur in beschränketem Sinn glaubt er sie annehmen zu dürsen, so daß zwar alle Menschen unter der Bedingung ihres guten Willens zu ihrer nastürlichen Volksommenheit bestimmt, aber nur einige auserswählt wären auch die höhern Saben der Inade zu empfangen. Man sieht, wie er sich bemüht in den Lehren der Religion einen haltbaren Sinn zu sinden und dabei nicht scheut Voraussehungen zu machen, welche die natürliche Vernunft übersteigen. Daher schließen seine Untersuchungen, welche die Freiheit des Willens verstheidigen sollen, mit einer Unterwerfung unter den Glauben.

Seine Untersuchungen über die Unsterblichkeit der Seele beruhn auf einem ähnlichen Streit zwischen Theorie und praktischer Uberzeugung. Man würde sich täuschen, wenn man voraus= sette, die Lehren des Aristoteles, des Alexander von Aphrodisias ober bes Averroes hätten ihm seinen Zweifel an der Unsterblich= keit der menschlichen Seele eingegeben. Sie hängen vielmehr mit den anthropologischen und kosmologischen Lehren zusammen, welche uns schon oft in der christlichen Philosophie, noch zuletzt bei Fitinus begegnet sind. Der Mensch ist Mikrokosmus, weil er in bir Stufenleiter der Wesen die Mitte hält zwischen der vergäng= lichen Sinnenwelt und den ewigen himmlischen Wesen. stellung des Menschen fließen nun aber weder die Folgerun= gen der Platoniker, noch der Aristoteliker. Mit den letztern ha= ben wir nicht zu behaupten, daß die menschliche Seele zu ihrem Subject des Körpers bedürfe, denn über Pflanzen und Thiere er= bebt sie sich, indem sie etwas vom Ewigen an sich trägt, eine Spur, einen Schatten des Verstandes hat, gleichsam den Geruch des Im= materiellen. Ihr Verstand schaut etwas von der Wahrheit. Mit den Platonikern aber dürfen wir auch nicht behaupten, daß die menschliche Seele die Wahrheit rein schaue, das Körperliche beher= sche; das kommt den Göttern, den Bewegern der Gestirne zu, mit welchen der Mensch in seiner Erkenntniß etwas gemein hat, aber nur wenig. Die menschliche Seele bedarf des Körpers zwar nicht zu ihrem Subject, aber doch zu ihrem Object; indem sie ohne Bahrnehmung und sinnliche Einbildungstraft nicht denken, ohne die Organe des Leibes keine praktische Thätigkeit üben kann. hieraus ergiebt sich der Zweifel, wie sie nach dem Tode denken, handeln oder leben könne. Die Beweger der Gestirne bedürfen pu ihrer weltlichen Wirksamkeit auch des Leibes als ihres Objets, aber ein solcher wohnt ihnen in unvergänglicher Weise bei; sie bils ben ihren Leib sich selbst, seine Ratur ist ihren Sedanken unterworfen. Anders aber ist es mit dem Menschen. Ihr Leib unsterliegt dem Tode und ohne ihn haben sie kein Object des Denskens und des Handelns. Dies ist der Zweisel, welchen Pomposnatius von theoretischer Seite gegen die Unsterblichkeit der menschlichen Scele erhebt. Lösen wir ihn auch von seiner sehr fraglichen konnologischen Grundlage ab, so behält er noch immer seine Stärke; er beruht auf der Frage, wie der Mensch ohne Leib in Denken und Handeln einen Zusammenhang mit der Welt behaupten könne.

Demungeachtet ergiebt sich Pomponatius ihm nicht. Er erwägt auch die Gründe, welche die Philosophie von praktischer Seite für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele beibringt. ter ihnen sind zwei von besonderer Wichtigkeit. Der eine stütt sich barauf, daß wir unsere Bestimmung müßten erreichen können, der andere fordert die gerechte Belohnung des Guten und Bestrafung bes Bösen. Pomponatius meint daß aus diesen Gründen doch kein voller Beweis für die Unsterblichkeit der Seele gezogen werden könne. Was den erstern betrifft, so gesteht er zu, daß wir die höchste Glückseligkeit, die Vollendung unsers Verstandes in diesem Leben nicht erreichen könnten; es bleibt ihm aber fraglich, ob wir zu ihr bestimmt wären. Der speculative Berstand ist für die Götter; der Mensch ist, wie Aristoteles lehrt, für das praktische Leben bestimmt und in ihm kann jeder auch in diesem Leben das erreichen, was seinem Loose gemäß ist, nemlich seine Pflichten erfüllen und ein rechtschaffenes Leben führen. Wenn er so handelt, so wird er auch keinen andern Lohn fordern, sonbern im Bewußtsein seiner Pflichterfüllung die Glückseligkeit genießen, welche seiner Natur entspricht. Hiermit fällt auch ber zweite Grund weg. Das Gute und das Bose bleiben in diesem Leben nicht ohne Lohn und Strafe. Der wesentliche Lohn der Tugend ist die Tugend selbst; die Strafe des Lasterhaften liegt in seinen Lastern. Auch diese Gründe der praktischen Philosophie werden also abgelehnt; die Philosophie ist nicht im Stande die Unsterblichkeit der menschlichen Seele zu beweisen. Aber es wird hierbei auch nicht zu übersehen sein, wie die Gründe der praktischen Philosophie nur dadurch abgelehnt werden, daß die Bestimmung und die Glückseligkeit des Menschen ausschließlich in seinem

pullischen Leben gesucht wird. Hierdurch gewinnt dieses vor dem wortischen Leben den Borrang in den Augen des Pomponatius. Nicht die reine Wahrheit sollen wir erkennen, aber wohl die reine Lugend üben. In Wissenschaft und Kunst können nur wenige sich auszeichnen, nach Sittlichkeit aber sollen alle streben, und wer nicht ein verstümmelter Mensch ist, kann auch seiner Pflicht vollkommen genügen. Daher soll im praktischen Verstande jeder Mensch jeine Bolkommenheit suchen. Erinnern wir uns nun, daß Pomponatius der Religion eine praktische Bedeutung beilegte, so werden wir auch begreifen, daß ihre Lehren ihm ein entscheidendes Ans sehn haben. Der Glaube entspricht unserer mittleren Stellung in der Welt, weil wir zur Vollkommenheit der Erkenntniß nicht Den Sinnen und der Erfahrung, auch den bestimmt sind. Grundsätzen der Wissenschaft müssen wir glauben. Wenig kön= um wir erforschen und nur wenige sind wissenschaftlich zu fors som im Stande. Die Vereinigung des möglichen und des thäti= gen Verstandes ist nicht der Zweck des Menschen. Die mensch= liche Weisheit ift fast immer in Jrrthum; aus natürlichen Grün= den allein kann sie die Geheimnisse Gottes nicht durchbringen. Daher will Pomponatius, daß wir auch in der Lehre von der Unstrblichkeit der Seele beim Glauben uns beruhigen. Was schon längst die Scholastiker gelehrt hatten, behauptet auch er, daß die natürliche Wissenschaft die Unsterblichkeit unserer Seele nicht bebupten könnte; ohne einen Körper, das Object unserer Thätigkeit, können wir nicht leben; die Frage ist die, woher uns ein solcher zuwachsen würde, wenn unser gegenwärtiger Leib den Tode erle= gen ist; die Hristliche Religion beantwortet diese Frage, indem sie ms verheißt, daß Gott uns einen neuen Körper geben werde; da= burch wird auch der Zweifel des Pomponatius gehoben, wie er merkennt; aber gewiß ist es auch, daß die Verheißung des Chri= stenthums von keiner Philosophie bewiesen werden kann.

Dies ist ber oft besprochene Zweisel des Pomponatius und seine steptische Lösung. Sie fällt, wie wir sehen, zum Nachtheil der Philosophie, zum Vortheil des Glaubens aus. Daß sie ihm nicht Emst gewesen wäre, würde ohne allen Grund behauptet werden; denn sie ist in seiner und vieler seiner Zeitgenossen Denkweise; sie geht von der Ansicht über die mittlere Stellung des Menschen und, in welcher Pomponatius durch seine Ersahrung sich bestätigt seht. Sein Urtheil über ihn lautet freilich ziemlich abschätig.

Er sindet ihn schwach und elend; in Vergleich mit andern ver gänglichen Dingen könnte ihm wohl ber höchste Grad bes Abel beigelegt werben; aber gegen bas Ewige gehalten ist er fast nichts. Für sein praktisches Leben soll er zwar genügende Kräfte erhalten haben; aber wie gebraucht er sie? Tugend wird nur selten uns ter den Menschen gefunden; fast alle sind schlecht; kaum in huns bert ober tausenb Jahren einmal wird ein guter Mensch gefuns Dies hält den Pomponatius nicht ab die volle Anforderung der Pflicht an uns zu stellen; aber das Beste können wir doch auf diesem mittlern Stande in der Welt nicht erreichen. Um das Bessre, welches unerreichbar ist, sollen wir das Gute nicht aufopfern, welches wir haben können; die Erkenntniß der ewigen Wahrheit ist uns versagt; aber die Glückseligkeit des praktischen Lebens dürfen wir suchen. Wenn Pomponatius nun an den religiösen Glauben sich hält, so erblickt er in ihm boch nur eine praktische Ermahnung zur Pflicht, ein Gesetz für unser sittliches Leben; unserer mittleren Stellung zwischen dem Ewigen und dem Zeitlichen ist er entsprechend; er dient zu einer Ergänzung unserer Unwissenheit. Daß er auch höhere, übernatürliche Gaben ber Gnade uns versprechen bürfe, will Pomponatius zwar nicht leugnen; aber wir muffen bezweifeln, ob sein Glaube hieran stark gewesen sei, weil dies ben praktischen Ermahnungen des Glaubens angehört und weil der Zug seiner Lehre nur immer an die Schranken unserer Natur und an unsere mittlere Stelle in der Welt uns erinnert.

Vergleicht man diese Gedanken des Pomponatius mit dem, was die Scholastiker und auch noch die neuern Platoniker über die Würde und die Bestimmung der Menschen gelehrt hatten, so wird man sie kleingläubig sinden müssen. Sie haben die Hossfnung auf die Vollendung unserer Natur in der Erkenntniß und in dem Genuß des Ewigen zwar nicht gänzlich aufgegeben, doch in das tiefste Dunkel gehüllt. Das Verlangen unserer Vernunft nach der ewigen Wahrheit dient ihnen nicht mehr zur sichern Beglaubigung unserer Bestimmung für das ewige Leben; die mittlere Stelle, auf welcher wir stehn, soll nicht mehr unsern Nuth erfrischen nach dem Höchsten zu streben, sondern der Gedanke an das Ewige weist uns nur auf unsere zeitliche Beschränktheit hin und unsere Stelle läßt uns nur unübersteigliche Schranken unserer Natur gewahr werden. Wir stehen hier an einem Abschnitt, wo deutlich eine neue

Benbung der Gedanken sich verkündet. Eingeleitet war sie worben durch die Lehren der Scholastiker, die aber jetzt eine andere Anwendung erfuhren. Alles in den Lehren der Scholastiker hatte der Denkweise des Pomponatius zugeführt, was die natürlichen Kräfte ber menschlichen Vernunft herabsetzt um ben Glauben zu ethöhen, besonders auch die Herabsetzung unserer theoretischen Bernunft um uns auf das praktische Leben hinzuweisen. Den höchsten Gipfel hatte diese Richtung erreicht, als die Nominalisten die menschliche Vernunft auf bas Sinnliche beschränkten, aber auch in diesem Gebiete ihr ein unbeschränktes Walten gestatteten. Diesem nachgehend konnte nun die Philosophie nicht anders als in einem Zwiespalt mit den höchsten Forderungen der Bernunft sich sinden. so wie sie von der Theologie sich losgelöst sah und nun ihre Stellung, die Stellung bes natürlichen Menschen in ber Welt betrachtete, konnte sie freilich ihr Bestreben nicht für ganz so nichtig halten, wie der No= minalismus; Nicolaus Cusanus und die Platoniker, dem Realis= mus zugewandt, hoben sogar die Ibeale der Vernunft in das schönste Licht, konnten sich aber boch nicht verhehlen, daß sie für die beschränkte Natur des Menschen nur unerreichbare Ideale bleibm müßten. Je mehr man in der Philosophie an die Erfahrung bir weltlichen Dinge sich verwiesen sah, um so mehr mußten auch di Beschränkungen ber menschlichen Natur einleuchten; sie traten besonders im praktischen Gebiete hervor und wir sahen daher schon, wie bem Thomas More nach dieser Seite zu die platonischen Ibeale zusammenschwanden. In berselben Richtung, nur noch um vieles weiter vorgeschritten finden wir auch die Lehren des Pomponatius. Bon viel weniger idealem Schwunge, als die Platoniker, hält er sich mit dem Aristoteles an die Erfahrung. Sie zeigt ihm eine Bürde bes Menschen in Vergleich mit andern irdischen Dingen, welche boch in Vergleich mit den himmlischen Dingen nur Dürf= tigkeit ift. Gar zu viel dürfen wir für ihn nicht hoffen. Fortschritt in diesem Gange der Untersuchung liegt ganz nach der Seite ber Erfahrung zu, welche sorgfältiger um Rath zu befragen man sich aufgefordert sah. Da lag noch ein weites Gebiet der Untersuchung vor; man kann sich nicht wundern, daß es an= sangs auf Zweifel führte in einem Gebiet, in welchem man noch venig Sicherheit erlangt hatte, von den Alten lernen wollte, ohne boch ihnen ganz sich hingeben zu können, da man noch immer die bealen Hoffnungen des Christenthums nicht aufgegeben hatte.

Diese seine schwankende Stellung brückt die Lehre des Pomponatius von der mittlern Stellung des Menschen aus.

In einem sehr ähnlichen Sinn arbeiteten auch bie Philologen, welche vorherschend ober ausschließlich der lateinischen Literatur sich widmeten, für die Umbildung der Philosophie. Diese Literatur trug weniger für die tiefern philosophischen Lehren aus, als die griechische, sie weckte aber den Widerwillen gegen die Barbarei ber scholastischen Sprache, gegen die Ueberladung der phi= losophischen Terminologie; ber neuern Kunft näher stehend, als die griechische, rief sie mehr zur Nachahmung der Alten auf, ließ das Rednerische, der gemeinen Vorstellungsweise sich Anbequemende dem Awange der Syllogismen und der strengen wissenschaftlichen Form vorziehn, zog die Erfahrung des täglichen Lebens, die ungezwun= gene Sprache des gesunden Menschenverstandes herbei und brachte es zu Wege, daß man auch das Urtheil des gesunden Menschen= verstandes zur Entscheidung über die verwickelten Fragen der Phi= losophie und der Theologie aufrief. Die Wendung der Gebanken, welche von ihr ausging, führt nicht ins Tiefe; aber die Breite der Erfahrung bringt sie zu ihrem Rechte und je näher sie an die allgemeine Fassungskraft sich anschließt, um so weitere Kreise werben von ihr ergriffen. Man darf wohl sagen, daß zur Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften die lateinische Philologie der scholastischen Lehrweise den größten Abbruch gethan hat; die derbsten und die wirksamsten Angriffe gegen die bisherige Praris des Unterrichts sind von ihr ausgeführt worden; wenn wir da= her auch nur wenig über philosophische Gebanken, welche fie in Umlauf gesetzt hätte, zu sagen haben, so dürfen wir doch nicht völlig übergehn, was sie zur Sprache brachte.

Schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis turz über die Mitte desselben hinaus hatte der Kömer Laurentius Valla den Artstoteles und die Scholastiker zum Gegenstande seines Streites gemacht. Bon den Alten verehrte er mehr als alle andern den Quintilian, bessen Khetorik ihm bei weitem wichtiger zu sein schien als die Logik des Aristoteles. Bon den alten Phislosophen galten ihm die Stoiker und Epikureer mehr als die Akas demiker und Peripatetiker; denn er sah in der Philosophie eine Lehrmeisterin mehr der Sitten als der Wahrheit und die Lehren des Aristoteles und des Plato schienen ihm nur wenig Frucht für die Bildung des Willens abzuwerfen. Daher meint er, aus einer

ſ

wiligen Unkenntniß des Alterthums wäre es hervorgegangen, bas die Scholastiker ben Aristoteles zu ihrem Führer genommen hätten. Mit den heftigsten Worten wirft er der alten Schule ihre Unwis= senheit vor. Ihre Dialektik setzt er herab, indem er die Grammatik und Rhetorik als die höhern Künste erhebt, welchen die Dialektik bienen sollte. Er bringt auf die Vereinfachung der lettern. Ste sei eine sehr einfache Sache, weil sie nur mit dem Schlusse zu ihun habe, welcher aus einfachen Sätzen bestehe und nur die Kennt= niß der Bestandtheile solcher Sätze voraussetze. Er sucht nachzu= weisen, wie man diese einfache Sache burch Kunst zu einer ver= wickelten Lehre verdreht habe. Dabei greift er die aristotelischen Kategorien an und dringt ebenfalls auf Bereinfachung bieses Theils der Dialektik. Rur drei Kategorien will er zulassen, die Substanz, ihre Eigenschaft und ihre Thätigkeit. Jene bebeute die Sache, auf deren Erkenntniß ausgegangen werben musse, diese wären als Mittel anzusehn, durch welche man ben wahren Begriff ber Sache zu erforschen habe. Auf die Erkenntniß ber Sache kommt es an; die Ariftoteliker verdunkelten dies durch ihren Begriff des Seien= ben und andere abstracte Begriffe, welche sie zu Gegenständen der Untersuchung machen wollten. Das Abstracte bürften wir uns nicht für das Concrete unterschieben lassen. Gegen die Schule ruft Balla die Ueberzeugungen des Lebens, gegen die Kunst die Natur zum Zengnisse auf. Die Natur sollte uns Führerin in allen Dingen sein; sie sei dasselbe mit Gott ober fast dasselbe; sie lehre uns Demuth und das Bekenntniß, daß wir vieles nicht wissen; sie führe baher auch zum Glauben an und zur Theologie. Dagegen thate die Theologie nicht wohl die Philosophie zu ihrem Schutz herbeizurufen, als wenn die Religion für sich nicht sicher genug ware. Die Philosophie des Aristoteles verleite nur zu Stolz und wäre fast in allen Stücken irreligiös.

Was Valla an die Stelle der aristotelischen Philosophie setzen möchte, hat nur eine sehr unbestimmte Gestalt. Wir haben schon gesehen, daß er die Erkenntniß der Sachen, der concreten Dinge wollte. Die Forschungen der Grammatik und der Rhetorik sollen ihn zu ihr leiten; auch in seinen Untersuchungen über die Katesgorien hat er sie zu Führerinnen genommen. In der Methode eines Philosogen behandelt er die Fragen der Philosophie. Dies bewirkt denn auch, daß er weniger die Natur als das moralische Leben beachtet, und wenn er die Natur sast wie Gott verehrt wiss

sen will, so meint er damit mehr eine sittliche Natur, als ein phys sisches Wesen. Auch seine Verehrung bes Alterthums hat noch nicht die Höhe erreicht, zu welcher sie in diesem philologischen Zeit= alter steigen sollte, vielmehr mit dem Zugeständniß, daß die Alten in Künsten und Wissenschaften, besonders in der Beredtsamkeit uns überlegen wären, bestreitet er die Meinung, welche unter den Gelehrten verbreitet wäre, daß die Alten an wahrer Tugend nicht unter, sondern über' den Christen gestanden hätten. Christus sei nicht vergeblich zu den Menschen gekommen. Seine Gespräche über die Lust und das wahre Gut sollen zeigen, daß die Heiden nichts Tugendhaftes, nichts im rechten Sinn gethan hätten. falsche Ehrbarkeit der Heiden darzuthun stellt er die stoische und die epikureische Moral einander entgegen. Wenn die Stoiker die Ehrbarkeit und das Leben nach dem Gesetze der Natur empfalen, so konnten sie wohl mit dem Scheine der Tugend bestechen; aber die Natur ist nichts ohne Gott und nur das Gesetz Gottes und vergeblich wäre es leugnen zu wollen, daß die Tugend nur ein Mittel ist, welches zur Lust führen soll und seinen Lohn verlangt. Daß die Stoiker dies nicht zugestehen wollten, ist die falsche Ruhm= redigkeit der Heiben. Weil er dem Streben nach Lust das Wort redet, hat man ihn beschuldigt, daß er dem Epikureismus huldigte. Aber auch die epikureische Moral wird von ihm verworfen. bei freilich bleibt es, daß die Tugend das Gute nur sucht, nicht das Gute sein kann; auch nicht einmal Gott könnte man ohne Lohn dienen; der Lohn der Tugend und das höchste Gut müßte in der Lust gesucht werden; aber er verwirft die Lehren der Epikureer, weil sie keine höhere Lust kannten, als die Lust dieses irdischen Lebens, und daher auch nicht die wahre Tugend hatten, welche nach der wahren Lust strebt. Die wahre Tugend ist höher als die irdische Lust, das wahre Mittel zur Seligkeit; sie besteht in der Liebe zu Gott, dem wahrhaft Liebeswerthen; wenn wir sie hegen, dann verleihe uns Gott die Lust als einen Genuß, welcher nicht ein äußerer Lohn, sondern mit der Liebe des Liebens= werthen innerlich verbunden ist. Nach dieser Lust konnten aber die Alten nicht streben, weil sie keine Hoffnung auf das ewige Leben hatten; bei ihnen konnte nur die falsche Ehrbarkeit der Stoiker ober der irbische Sinn der Epikureer Platz greifen. Die rechte Sittlichkeit ist nur mit der rechten Religion vereinbar. Den Vor:

sug des christlichen Glaubens vor dem Heidenthum hat dieser Phislologe nicht aufgegeben.

Man wird aber auch fragen mussen, in welchem Sinn er dem Glauben sich ergiebt. Auch hierbei stoßen wir auf die praktische Richtung seiner Gebanken. Ihn beschäftigt die Frage nach der Freiheit des Willens. Darüber zweifelt er nicht, daß der Wille die herschende Kraft in der Einheit unserer Seele ist. Das Bute beruht nicht auf ber richtigen Einsicht, auch nicht auf bem äußern Handeln, sondern auf der Liebe zum Guten, zu Gott oder auf Religion. Nur zum Führer bes Willens kann der Verstand dienen, wenn er sich selbst belehrt hat, alsdann aber muß der Wille das Gute wollen und im guten Willen befteht der wahre Berth des Menschen. Unser Verstand hängt selbst von unserm Willen ab und nur wegen unseres Willens werben wir gelobt ober getadelt. Wir sehen, daß die Lehren des Indifferentismus auf Balla übergegangen sind. Nun findet er aber die Lehre von der Freiheit unseres Willens im Streit mit der Lehre vom alls mächtigen Willen Gottes; es ist berselbe Streit, von welchem späs ta Pomponatius beunruhigt wurde; Balla zeigt sich weniger beunruhigt durch ihn, denn ohne viel Bedenken wirft er sich dem Glaubm in die Arme. Es giebt vieles, was allen Menschen unerklär= lich bleibt, warum sollte es nicht mit ber Freiheit des Willens denso sein? Auch hier also ift es die Geringschätzung des mensch= lichen Wissens und der menschlichen Würde, was dem Glauben bas Wort rebet. Auch hier wird es aufgegeben die Gründe und den wissenschaftlichen Gehalt der Glaubenslehre zu erforschen. Die Demuth, welche uns eingeschärft wird im Gegensatz gegen ben Stolz der Philosophen, hat einen starken Beisatz von Kleinmuth. Dies ist der philologischen Denkweise, in welcher Balla die Phi= losophie bemeistern möchte, in der That ganz entsprechend. Wenn die Philosophie im Dienste der Rebe leben, wenn sie der Gramma= tit und Rhetorik sich unterordnen soll, so wird sie nicht anstehn dürsen Voraussetzungen zu machen, welche nur aus der Erfahrung entnommen sind; bis auf die letzten Gründe zurückzugehn, barf sie sich nicht einfallen lassen; das Wahrscheinliche der allgemein= jaglichen Denkweise muß ihr genügen. Die höhern Forderungen der Wissenschaft darf der schwache Mensch nicht erheben.

In einem ganz ähnlichen Sinn ist der Streit der lateinischen Philologie gegen die Scholastik bis in die Mitte des 16. Jahr-

hunderts fortgeführt worden. Man suchte die Logik zu vereinfachen; sie sollte der Rhetorik dienen; das Wahrscheinliche schien ber Stufe der menschlichen Fassungskraft entsprechender zu sein, als die Ergründung ewiger Wahrheiten; in diesem Sinn wandte man auch dem religiösen Glauben sich zu ohne ihn erforschen zu wollen. Männer von sehr entscheidendem Ansehn gehörten dieser Richtung an, uuter den Deutschen Rudolph Agricola, unter den Franzosen Jakob Faber, unter den Spaniern Ludovicus Bives. Im Allgemeinen waren sie dem Rominalismus geneigt, ohne doch unsere Gebanken nur auf die Erscheinungen beschränken zu wollen. Ihr philologischer Sinn trieb sie aus den Worten auch ihre Bedeutung für die Sachen herauslesen zu wollen. Vives, der jüngste unter diesen Männern in dem Zeitabschnitte, von welchem wir handeln, kann uns zeigen, daß ber Stand biefer Art ber Polemik gegen die Scholastik bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts nur wenig sich verändert hatte. In allen Hauptpunkten stimmt er mit Valla überein; nur weniger heftig greift er bie Scholastiker und den Aristoteles an. Für eine richtige Stufenfolge im Unterrichte möchte er gesorgt wissen. Mit dem Leichtern muß man beginnen und vom Bekannten zum Unbekannten fortschreiten. Sinnliche aber liegt uns am nächsten; von den Wirkungen mussen wir zu den Ursachen übergehn. Aber die rechten Ursachen und das Wesen der Dinge zu erkennen möchte uns schwerlich vergönnt sein. Aristoteles hat eine Lehre vom wissenschaftlichen Beweis aufstellen wollen und forbert von uns, daß wir sie befolgen in unsern Uns tersuchungen. Diese Forberung aber überfteigt unsere Kräfte. Der Mensch kann das Wesen der Dinge nicht erkennen, nicht in das Innere der Natur eindringen. Seine persönliche Beschränktheit hält ihn hievon ab. Daher muffen wir uns mit einer Dialektik begnügen, welche nur Wahrscheinlichkeit giebt. In diesem Sinn läßt Vives auch die praktischen Ueberzeugungen der Religion sich gefallen und rühmt es, daß der moralische Gehalt unserer Reli gion über die Alten uns erhebe.

Ueberblicken wir den Gang der Entwicklung in diesem Zeit abschnitte, so finden wir, daß die Gedanken, welche in ihm herschen noch vieles vom Mittelalter an sich tragen, daß aber ihr Cha rakter doch entschieden vom Mittelalter sich abgewendet hat. Dies zeigt sich nicht allein in dem heftigen Streite gegen die Lehrmethod der Scholastiker, sondern auch in der viel größern Mannigfaltig

keit der Richtungen, in welcher jetzt die verschiedenen Zweige der Untersuchung verliefen. Welche Verschiebenheit der Ansichten und der Bestrebungen bei den Platonikern, den Aristotelikern, den las teinischen Philologen. Kein Wunder, die Gedanken haben sich der Forschung in der Mannigfaltigkeit der weltlichen Dinge zuge= wendet. Zwar haben wir gesehn, daß alle die Meinungen, welche sich geltend machten, bereit waren dem Glauben des Christenthums ihre Achtung zu beweisen und seine Vorzüge einzuräumen; aber es zeigt sich in ihnen auch schon die Neigung ihm eine weitere Fassung zu geben und die engen Schranken des kirchlichen Glaubens auszudehnen. Je tiefer man auf die Glaubenslehren ein= ging, um so beutlicher trat bies hervor. Die neuern Platoniker, selbst ein Cardinal wie Nicolaus Cusanus suchten den Glauben bes Alterthums, den Glauben an die Offenbarungen Gottes in der Natur an ihre christlichen Ueberzeugungen heranzuziehn. Nach allen Seiten zu zeigt sich eben bas Streben in die Erkenntniß ber weltlichen Dinge, der Natur, der Sprache, der Geschichte einzu= dringen. Für die Philosophie war dies ohne Zweifel eine heil= same Wendung, aber auch dem christlichen Glauben gereichte es nicht zum Nachtheil, denn auch für ihn durfte hieraus die Frucht awartet werden, daß seine Stellung zur Welt, in welcher er sich zu bewähren hatte, deutlicher an den Tag träte.

## Zweites Kapitel.

## Die Anfänge der neuern Philosophie nach der Reformation.

1. Inzwischen war ber Streit gegen die Scholastik auch von theologischer Seite entbrannt und hatte die praktischen Fragen ergreifend eine unheilbare Spaltung der religiösen Parteien herbei= gezogen. Der Kampf unter ihnen beschäftigte bie Gebanken ber damals lebenden Menschen in dem Maße, daß es niemanden leicht war von seinen Einflüssen sich frei zu halten. Zwar konnten die Wissenschaften und unter ihnen die Philosophie für ein neutrales Sebiet gelten, über welches Protestanten und Katholiken sich nicht zu veruneinigen hätten; aber die religiösen Bewegungen gaben boch bie Stimmung der Zeit ab und daß die Philosophie, welche die Gebanken ihrer Zeit zusammenzufassen sucht, von ihr hätte unberührt bleiben sollen, würde gegen ihre Natur gewesen sein. In der That finden wir auch in den Zeiten des Streites die philo= sophischen Bestrebungen bei Protestanten und Katholiken in verschiebenen Richtungen auseinanbergehn; bas neutrale Gebiet mußte von der Philosophie erst gewonnen werden. Wir dürfen es da= her nicht unterlassen auf die verschiebenen Stellungen hinzuwei= sen, welche der Philosophie durch den theologischen Streit ange= wiesen wurde.

Mit den Protestanten müssen wir beginnen, weil sie den Streit erhoben. Bei der Betrachtung der äußern Verhältnisse, unter welschen die neuere Philosophie sich entwickelte, haben wir schon erwähnt, daß die Reformation der Kirche zwar anfangs mit philosophischen Sedanken sich versetzte, wesentlich aber doch auf historischen Stützen ruhte. Die Auslegung der heiligen Schrift, die Kirchengeschichte, die positive Entwicklung des Kirchenrechts gaben die Gründe ab,

mit welchen die Misbräuche der herschenden kirchlichen Praxis bekitten wurden. In einem Streite, welcher so positiver Natur war, wie der vorliegende, mußten die positiven Seiten der Theologie hervorgekehrt werden; doch möchten die Protestanten dabei das Bedenken nicht genug erwogen haben, ob die positiven Lehren der dristlichen Kirche und ihre ganze Seschichte richtig verstanden wersen könnten ohne auf die philosophische Untersuchung ihrer religiösen Beweggründe einzugehn und die Wirtsamkeit philosophischer Uckerlegungen in der Bildung des Dogma anzuerkennen. Es wird wohl gegenwärtig kaum noch in Zweisel gestellt werden können, dis die Zeiten der Rehren der Kirchenväter gewachsen waren. Aus dem Streit gegen die Scholastik ergab sich der protestantischen Chwlogie nur eine Abneigung gegen die Philosophie, welche freisich nicht in ganz gleicher Weise sich geäußert hat.

Es ist bekannt, wie im Werke der Reformation Luther's Cha= witer von vorherschendem Einfluß war. Für die Philosophie aber war er nicht gestimmt; in ihrer Geschichte haben wir ihn nur zu troähnen um einen Punkt anzubeuten, welcher in der Reformas im sich regte, aber nicht zur Entwicklung kam. Schon früher kuntten wir, wie der Mysticismus des Mittelalters in seinen popularen Bestrebungen eine Verwandtschaft mit der Reformation hit; Luther fühlte ste; seine Vorliebe für die deutsche Theologie, emen Ausläufer der deutschen Mystik, giebt das zu erkennen; sie mrath die Neigung seiner Jugend in der Tiefe des Gemüths den Regungen einer sich in sich versenkenden Frömmigkeit nachzugehn. für die thatkräftigen Werke der Kirchlichen Umgestaltung durfte aber dieser Neigung nicht nachgehangen werben. Dazu kam, daß bei Genossen seines Werkes ähnliche Reigungen einen gefährlichen Berlauf nahmen und zeigten, wie leicht mit ihnen Verachtung ge= sm die äußere Zucht und Ordnung der Kirche oder auch Schwärmerei sich verkindet. Eine Reihe von Männern, welche der Re= sormation sich angeschlossen hatten, wie Karlstadt, Sebastian Frank, Raspar Schwenkfeldk, wurden durch ihre Neigungen zum Mysti= tidmud zu separatistischen Meinungen getrieben; als die Wieder= tinser für die weit außeinandergehenden Meinungen dieser unge= bundenen Richtung eine gewaltsame Einigung zu gewinnen suchim, tam es zu einem abschreckenden Beispiel des Aeußersten, zu Misem eine Kirche führen mußte ohne die Zügel positiver Christliche Philosophie. II. 4

Mehr als Luther machte sich Melanchthon mit der Philosophie zu schaffen. Seine Lehrbücher über Dialektik, Ethik, Psychologie und Physik haben den Lehrgang in der Philosophie auf den protestantischen Universitäten Deutschlands lange Zeit beherscht. Wenn man hierans schließen wollte, daß er mehr phisosophischen Geist gehabt hätte als Luther, so würde man irren; sein Interesse für die Philosophie hatte vorherschend den äußern Nuten im Seine Lehrbücher bezweckten eine Reform des scholastischen Unterrichts; ben gereinigten Aristoteles sollten sie wiedergeben, nicht sklavisch, vielmehr auch die Lehren der Platoniker werden berucksichtigt; ein gemäßigter Eklekticismus im Sinn der Philologen wird von ihm begünstigt; die Lehren der Kirche darf er auch nicht vernachlässigen; seine philosophischen Arbeiten, welche er zum Theil mit Hülfe seiner Wittenberger Collegen zu Stande brachte, wollte er selbst nur für Compilationen gelten lassen. Das Bedürfniß bes Schulunterrichtes hatte er bei ihnen im Auge; über die theologischen Streitigkeiten dürfe die allgemeine Bildung nicht vernachlässigt werden; man musse sich umsehen in der Natur nach der Stellung des Menschen zu ihr; die Kenntniß der Welt und der Pflichten des Menschen in ihr könnte auch die Theologie nicht entbehren; für ihre wissenschaftliche Form würde sie die Logik um

. . !

And fragen müffen. Seine Absichten sind nun mehr pädagogisch, als philosophische deine Unterricht, in welchen seine philosophischen Lehrbücher eingreifen sollen; er sucht Klarheit und Uebersicht in das Unterrichtswesen zu bringen und dazu kann er die Bhilosophie nicht entbehren. Im Sinn der Wiederherstellung der Wissemischaften, mit welcher in Semeinschaft die Reformation der Kirche betrieben worden war, wendet er sich nun an die alten Philosophien um Unterricht in der Philosophie. Wan kann nicht erwarten, daß er Neues in ihr bringen werde; aber sein großer Einsluß auf die protestantischen Schulen, um welchen man ihn den Lehrer Deutschlands genannt hat, macht die Zusammenstellung seiner Lehzen bemerkenswerth.

In dem populären Ton der Philologen und der Reformation will er eine gemeinverständliche Philosophie, welche etwas für das leben leiste und nützliche Kenntnisse verbreite. Vereinfachung der Ehren ist ihm daher eine Hauptsache; mit den schwierigern Un= inscheibungen der Scholastiker hat er nicht gern etwas zu thun; lieber hält er sich an der Erfahrung ohne die Grenzen zwischen h und der Philosophie ängstlich zu hüten; auch die Antorität tines verehrten Lehrers genügt ihm um eine Meinung zu billigen. Die beständige Rücksichtnahme auf die Lehren der Alten zeigt uns, der den Unterricht der Gelehrten, aber: nicht des Volkes im My hat. Für ihn will er zuerst durch eine einfache Logik sor= gen, welche wie die Logik der frühern Philologen eng an die Rhewit sich anschließen soll. Sie scheint ihm eine leichte Kunst den Gedanken und den Sachen ihre natürliche Ordnung anzuweisen, don Natur uns angeboren, nicht eben schwerer als die Kunst zu sihlen. Sein Vertrauen auf diese natürliche Logik kann uns keine große Erwartungen von der Gründlichkeit seiner Forschungen ma= den. In der That bleiben fast alle seine Untersuchungen auf halbem Wege stehn. Er begünftigt den Nominalismus und doch sorbert er, daß wir die Sachen erkennen sollen. Das Gemeinbild der Einbildungskraft weiß er vom allgemeinen Begriff nicht zu unterscheiden.

Mit seinem Nominalismus meinte er auch die Lehre von dem Angebornen Begriffe vereinigen zu können. Auf sie gründet er die natürliche Wissenschaft und die Philosophie, welche er neben die Theologie stellt. Denn auch den Zweifeln des Nominalismus der natürlichen Erkenntniß ewiger Wahrheiten und an den Be-

weisen für das Sein Gottes kann er nicht beistimmen. Wie wir schon bemerkt haben, hatte sich die gründliche Scheidung des Ratürlichen und des Uebernatürlichen, welche der Rominalismus durchsetzen wollte, nicht behaupten können. Auch Melanchthon meint, in der Natur oder der Welt ließen sich doch Spuren des Göttlichen auf natürlichem Wege entbecken. Unsere Ratur ist verdorben durch die Sünde, unser Beist dadurch getrübt für die Erkenntniß der ewigen Wahrheit, die Freiheit unseres Willens nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden; aber Melanchthon kann doch nicht meinen, daß der Fall des Menschen das Ebenbild Gottes in ihm gänzlich vernichtet hätte; nur die Harmonie seiner Kräfte ist durch ihn gestört worden, aber in Trümmern bewahrt er noch immer die Spuren bieses Bildes, so baß selbst unfromme Geister nicht ganz ohne Erkenutniß des Wahren und ohne Freiheit find. Zu unserm Heile muß auch unser Wille bas Seine thun; ber heilige Geift hebt die Freiheit nicht auf, sondern bessert sie nur; widerstrebten wir ihm, so würde sein Werk in uns vergeblich sein; zu seiner Wirksamkeit in uns muß unser beistimmender Wille hinzutreten. Ebenso sind die eingebornen Begriffe, welche und ewige Wahrheiten erkennen lassen, zwar verbunkelt durch bie Sünde, aber noch in uns vorhanden. Zu ihnen gehört auch der Begriff Gottes. Er würde uns vom Sein Gottes: vollkommen überzeugen, wenn wir nicht gestört wären. Durch unsere Beweise aber können wir die Spuren des göttlichen Ebenbitdes in uns wieder anfrischen, in verschiedenen Wegen, so daß wir auch burch natürliches Erkennen und eine sichere : Ueberzeugung wom. Sein Gottes verschaffen können. Hierauf beruht Melanchthon's Ansicht vom Verhältniß der Philosophie zur Theologie. Er unterscheidet bie natürliche und die übernatürliche Offenbarung. Jene hat die Philosophie in der Erkenntniß der Welt, diese die Theologie zu erforschen. Beide sollen wir betreiben, weil die eine Licht auf die andere wirft; um sie mit einander vergleichen zu können mussen beide von einander gesondert erforscht werden. Ihre Absonderung von einander wird angerathen, aber in ganz anderer Absicht als es vom Nominalismus geschehn war, nicht um ihren Widerspruch, sondern um ihre Uebereinstimmung zu zeigen.

Doch ist Melanchthon weit bavon entfernt ihr Verhältniß zu einander genau erörtert zu haben. Nicht einmal über die Noths wendigkeit einer zweiten, übernatürlichen Offenbarung hat er uns

11 . .

# .II

in kinen philosophischen Untersuchungen die nöthige Auskunft ge= gen. Sie würde sich auschließen mussen an die Forderung, welche er sesthält, daß wir eine vollkommene Erkenntniß Gottes und Gott als höchstes Gut zu suchen haben. Aber nur sehr locker ist sie mit den philosophischen Lehren Melanchthons verbunden. Un sie lehnt sich sein philosophischer Beweis für die Unsterblichkeit unscrer Seele an, indem er zugleich an die dunkeln Spuren des göttlichen Genbildes im menschlichen Geiste erinnert und uns babei Glück wünscht, daß wir nicht allein solchen Spuren zu folgen, sondern auch eine klare Berheißung bes ewigen Lebens empfangen hätten. weit diese Spuren oder die Gründe der Philosophie führen, darüber giebt Melanchthan nichts Genaueres an. Noch weniger zeigt er, wie Gott nicht allein im menschlichen Geiste, sondern auch in der Natur sich offenbart, obwohl er die Nothwendigkeit philosophischer Untersuchungen über die Ratur anerkennt. Sie leuchtet ihm ein in der Moral, weil wir im weltlichen Leben auch äußere Güter suchen müßten; auch seine Psychologie führt ihn auf die Verbin= dung zwischen Geist und Körper. Aber er scheut sich auf die scho= lastischen Fragen über die Nothwendigkeit der Materie für die willichen Dinge einzugehn und daher stehen ihm Geistiges und Amerliches, Geistliches und Weltliches mur in einer lockern Verbindung, welche sehr bedenkliche Vorstellungen herbeizieht, wo er nicht umbin kann ste zu berühren. So haben sich in seine Psyhologie, wahrscheinlich unter Einfluß seiner Mitarbeiter, Sätze eingeschlichen, welche dem Materialismus Vorschub leisten. Der Geist, welcher den Körper hewegt, wird als ein feiner Dampf geshildert, welcher aus dem Blute ausgepreßt worden, mit einem Flämmehen verglichen, welches den Wliedern des Leibes die Lebenswarme mittheile und durch die Kraft bes Gehirns nur noch mehr erleuchtet und verfeinert werde. Und doch soll aus diesen natürlichen Processen am deutlichsten hervorgehn, wie die Freiheit un= scres Willens über die Bewegung unserer Glieber gebieten könne. Diese Sätze veranschaulichen uns die Gefahr, in welcher seine Untersuchungsweise schwebte. Sie fliegen aus dem gerechten Bestre= ben dem weltlichen Forschen seine Freiheit nicht zu schmälern; die protestantische Theologie will mit ihm Frieden schließen; aber sie jicht sich zu gleicher Zeit. von der genauern Untersuchung der Phiwophie zurück. Sie ließ viese Wissenschaft neben sich bestehen; sie upfal sie sogar, weil sie auf ihre Hülfe rechnste; sie wollte sich

aber die Mühe ersparen ihre Gründe und Rechte genau zn ersorschen; sie bedachte nicht, daß sie hierdurch auch im Unklaren über ihr Verhältniß zu einer ihr benachbarten Wacht bleiben mußte. Ein sicherer Friede konnte in dieser Weise nicht zu Stande kommen. Es war doch weder zu hoffen noch zu wünschen, daß der Wensch so, wie Welanchthon ihn hinstellt, zwischen Glauben und Wissen getheilt bleiben würde.

Auch von Seiten der praktischen Philosophie ergiebt sich ein ähnliches unentschiedenes Verhältniß. Wie schon erwähnt, verachtete Melanchthon die äußern Güter nicht; die Liebe zu den weltlichen Dingen scheint ihm der Liebe zu Gott keinen Eintrag zu thun, weil sie von Gott geschaffen, seiner Ordnung unterworfen und nach ihrer Ordnung zu unserm Gebrauch bestimmt sind; die Familie und der Stat sind ihm heilig. Da haben wir nun wieder eine doppelte Ordnung anzuerkennen, die geistliche Ordnung der Kirche und die weltliche Ordnung des Stats; die Uebereinstimmung beider Ordnungen wird vorausgesetzt, wie die Uebereinstimmung der Philosophie und der Theologie. Ihr Grund wird aber etwas weiter erörtert. Stat und Kirche beruhen nach Melanchthon auf dem natürlichen Gesetz, welches unveränderlich, unantastbar ist und zu welchem baher bas positive Gesetz nur Zusätze nach wahrscheinlicher Festsetzung geben darf. Daher kann zwischen der geiftlichen und weltlichen Macht kein wohlbegründeter Streit sich erheben. Nach natürlichem Rechte hat die geistliche Macht die Verkündigung des Evangekiums, die Verwaltung der Sacramente und der äußern Mittel der Kirche. Rur durch Wort und Entziehung der kirchlichen Gemeinschaft soll sie geübt werden. Andere, zwingendere Mittel hat die weltliche Macht der rechtmäßis gen Obrigkeit. Ueber den Grund ihres Rechts sind Protestanten und Katholiken verschiebener Meinung. Melanchthon zweifelt nicht, daß die weltliche Obrigkeit nicht weniger unmittelbar von Gott eingesetzt ist, als die geistliche; beiden wohnt eine gleich heilige Würde bei, nur auf der Verschiedenheit der Gebiete, über welche sie zu entscheiben haben, beruht ihr Unterschied; jene hat über bie äußere Zucht, diese über den Glauben zu wachen. Es konnte aber boch nicht übersehen werben, daß beide in Berührungspunkten zusammentreffen. Wer soll über sie entscheiben? Die Rathschläge, welche Melanchthon über solche Punkte ertheilt, legen nur das Bekenntniß ab, daß wir nach entgegengesetzten Seiten uns gezogen

1:

1

schen. In geistlichen Dingen soll ein jeder seinem Gewissen folgen. Gott sollen wir mehr gehorchen als den Menschen. Wenn daher die weltliche Macht in den Gottesdienst eingreift, sollen wir ihr widerstehen. Aber ein jeder hat doch auch sein Bekenntniß in seinen Handlungen zu beweisen und die weltliche Obrigseit darf daher ihrem Gewissen folgend im Gottesdienst das Rechte zur Geletung bringen und nicht dulden, daß Falsches mit ihrem Wissen und Willen gelehrt werde. Wir sehen, auch hier wird eine Uebereinstimmung, ein Friede gefordert zwischen zwei Mächten, für dem Gebiete keine sichere Grenzen sich augeben ließen; und so eben standen diese Mächte in Streit.

Die Reform der protestantischen Schulen konnte nicht bei dem ichn bleiben, was Welanchthon unternommen hatte. Sie erstatte sich über Volksschulen und Gelehrtenschulen. Für jene aber blieb man bei den dürftigsten Einrichtungen stehn und ließ eine große Lücke zwischen jenen und diesen. Die fortlaufenden Refor= men wurden nur den Gelehrtenschulen zu Theil. Die Philologie, welche der protestantischen Theologie ihre Hülfe geboten hatte, gewann in ihnen mehr und mehr die Oberhand. Ihrer Natur nach misten sie meistens von praktischen Bedürfnissen ausgehn; uns wir können nur die theoretischen Grundsätze interessiren, welche in ihnen sich geltend machten. Um die Mitte des 16. Jahrhun= dats trug sich Johann Sturm mit solchen Plänen der Reform, wiche er auch praktisch zu machen suchte zu Straßburg; in einen witern Kreis hat dieselben Plane sein Schüler Petrus Ramus einzuführen gewußt. Zu Paris trat er als einer ber heftigsten Gegner des Aristoteles auf; der platonischen Schule neigte er sich zu, doch tragen seine Lehren wenig von dem idealen Fluge der Platoniker an sich. In seinen Unternehmungen spricht sich ein unrnhiger Geift aus. Auf einen encyclopädischen Unterricht ber Jugend hatte er es abgesehn; zu ihm sollte die dialektische Kunst, welche er ihr an die Hand geben wollte, die Bahn brechen; die bisherige Dialektik des Aristoteles hätte alle Wissenschaften in einen salschen Weg geleitet; sie müßten nur alle reformirt werden, selbst die Theologie, in welcher Luther, Calvin und Beza ihm noch nicht beit genug gegangen zu sein schienen. So starken Reformen konnte An der alten bun freilich nicht unbedingt nachgegeben werden. Universität Paris fand Namus seine erbitterten Gegner; einem m ihnen ist seine Ermordung in der Pariser Bluthochzeit Schuld

gegeben worden. Noch nach seinem Tobe aber haben seine Anssichten sorigewirkt, in Deutschland besonders; ganz konnte man sie nicht billigen; aber die Halbramisten suchten einen mittlern Weg zwischen Ramus und Aristoteles zu gehn. Schreiend waren die Misbräuche; gegen welche man kämpste. Nach den Gesetzen der Pariser Universität sollten 3½ Jahre den freien Künsten gewidmet werden, in deren Unterricht die Erklärung des aristotelischen Orsganon die Hauptstelle einnahm.

Wie viel auch in der Dialektik des Ramus übereilt und nur oberflächlich angedeutet ist, so charakterisirt sie boch recht gut die Absichten der philologischen Reformation des Schulwesens. tadelt den Aristoteles, daß er Begriffserklärung und Eintheilung der Dialektik vernachlässigt hätte; mit dem Plato legt er auf diese Geschäfte der Wissenschaft, auf Erklärung und Eintheilung der Begriffe, das größte Gewicht; aber seltsam sticht es bagegen ab, daß er glaubt alle Begriffe voraussetzen zu dürfen, weil erst in der Urtheilsform der Jrethum sich einstellen könnte, und daß ihm die Begriffserklärung nichts weiter als eine Beschreibung der Sache zu sein scheint. Die Exklärung, welche er selbst von ber Dialektik giebt, läßt uns nur bie Rhetvrit in ihr erkennen. Er erblickt in ihr die Kraft zu reden, zu dlsputtren, seine Worte wohl zu gebrauchen. Go hat er auch seine Eintheitung ber Punkte, auf welchen die Dialektik bernhe, von der alten Ahetorik entnommen. Drei Dinge machen ben Dialektiker, die Natur, die Lehre ober die Kunst und die Uebung. Von diesen breien schätzt er aber ben wissenschaftlichen Theil, die Behre, am geringsten: Sie soll sich kurz fassen, auf wenige einfache Regeln sich beschränken. Die beiden andern Erfordernisse, die Natur und die Uebung, sind von viel größerer Länge und Bebentung. Unter der Natur des Dialektikers versteht er nemkich den guten, gesunden Menschenverstand, den er schlechtweg als eine Gabe der Ratur betrachtet, nach der Weise der Pädagogen, welche ihre Schüler erst von dem Augenblicke an zu beachten pflegen, wo sie ihrer Zucht übergeben werben, ohne viel darum zu fragen, wie sie zu ihrem gefunden Menschenverstande gekommen sind. Namus kann freilich nicht übersehn, daß wir ihn nicht fertig zur Welt gebracht haben; er hat sich in einer natürlichen Dialektik uns gebildet, welche bas Borbild unserer künstlichen Dialektik ist, denn die Kunft bleibe doch immer nur eine Nachahmung der Natur; aber wie diese natürkiche Dia-

ktit in der Bildung unseres Urtheils verfahre, wird nicht weis ter untersucht. Genug die Natur unterrichtet uns und eine lange Natur geht unserer dialektischen Kunst voraus, welche boch nur aus der Beobachtung der Weise, wie die Natur uns unterrichtet, kurze Regeln zu entnehmen hat. Der kurzen Lehre aber soll wieder eine lange Uebung folgen um den wohlgeschulten Di= alektiker fertig zu machen. Auf ihr, sagt er, beruhe fast bie ganze Kraft der Dialektik, mit Recht, wenn er den Unterricht in der Dialektik meint, welchen seine Schule geben will. Denn die gute Ratur kann ja die Schule nicht geben und die kurzen Regeln der Kunst, welche nach dem Muster der Natur zugeschnitten werden sollen, werden auch nur schaffen können, daß man unbeirrt auf der Bahn der Natur fortwandelt. Daher in seinen Vorschriften für bit Uebung werben wir den Sinn seiner pädagogischen Reform auf= juchen müffen. Er empfielt brei Arten der Uebung, im Besen und Erklären guter Schriftsteller, im Schreiben und im Reben. Daß er die lettere als Ziel aller Nebungen betrachtet, verräth den Rhetor; daß von der Uebung im Denken keine Rede ift, verräth den ein= gesteischten Philvlogen, welcher keine andere Denkübungen kennt als solche, welche an das Lesen guter Schriftsteller sich anschließen und diese im Schreiben und Reben zu ihrem Muster nehmen." So hi Ramus die Schriften des Cicero, des Birgil mit weitläufigen Enlarungen versehn um an ihrem Muster die Kunft des Denkens und des Schreibens zu erläutern. Sehr keck und naiv spricht sich in seiner Dialektik die Herrschaft der philologischen Schule aus.

Die Gebatken bes Ramus, an sich ohne tiefern Gehalt, verbienen boch Aufmerksamkeit, weil sie eine in der philologischen Schule sehr verbreitete Denkweise ausdrücken. Da sie aus det allgemeinen Meinung in der Wiederherstellung der Wissenschaften hervorgegangen sind, fallen sie nicht allein den Protestanten zur Last, dei ihnen sinden sie sich nur rückhaltloser ausgesprochen als bei den Katholiken, weil sie dem neu eingeschlagenen Bildungsgange ohne Beschränkung folgten, sa von ihm sich tragen ließen, wärend die Katholiken dem theologischen System die Entscheidung über alle streitigen Verührungspunkte mit den weltlichen Wissenschaften vorbehielten. Es war ganz in der Weise der Protestanten auf die richtige Auslegung der Bidel sich zu berufen, wenn Ramus von seiner philologischen Dialektik auch auf die Theologie die Anwendung zu machen und darin weiter als Luther, Calvin

und Beza zu gehn dachte. Der Sinn dieser Dialektik aber geht dahin, daß die philologische llebung das beste und ausreichende Mittel für die formale Bildung unseres Geistes sei. Das Lesen und Erklären der alten Schriftsteller, das Schreiben und Reden nach ihrem Muster sollen die Logik ersetzen. Wenn diese Pädagogik auf die Uebung sehr großes und bedeutendes Gewicht legt, so hebt sie ohne Zweifel eins der wirksamsten Erziehungsmittel hervor; wenn sie in unserer Uebung das Muster der Alten, die in den Wissen= schaften und Künsten schon weiter als wir Vorgeschrittenen, uns empfielt, so können wir auch hierin eine nützliche Regel sehn, aber offenbar führte dies mehr zur Nachahmung als zur Erfin= dung an. Ramus hat zwar den ersten Abschnitt seiner Dialektik der Erfindung gewidmet, aber was er unter ihr versteht, bewegt sich nur um die Auswahl der Gedanken, der Gründe, welche für einen schon vorgefundenen Gebanken aus dem Vorrath unserer Renntnisse beigebracht werden können; es ist die rhetorische Erfin= bung, welche er meint. Eine zur Erfindung neuer Gedanken auf= forbernde Logik konnte burch diese Dialektik nicht gegeben werden. Wenn die Muster der alten Literatur uns Anweisung geben follen, wie wir denken sollen, so werden wir badurch nur auf die Beobachtung bessen geführt, was bisher sich erprobt hat, aber nicht auf das angewiesen, was wir immerbar als Makstab für unser wissenschaftliches Forschen festhalten sollen.

Noch eine Bemerkung brängt sich auf. Für die protestantische Theologie war es nicht ohne Bedenken, daß in ihren Schulen eine Logik aufkam, welche aus der Beobachtung der Muster der alten Literatur entnommen war. Diese Muster hatten boch zum gro= ßen Theil wenigstens die Welt ganz anders sich gebacht, als die Theologie sie gebacht wissen wollte. Bei Ramus tritt die Gefahr welche von dieser Seite brohte, nicht sonderlich hervor, weil er au seinem Muster in der Ausbildung seiner Weltansicht den Plato genommen hat und bessen Lehre nach der Weise der neuern Plato= niker mit dem Christenthum vereindar findet. Er will daher alle Wissenschaften auf die Erkenntniß Gottes abzwecken lassen und erblickt in Gott ben Zweck aller Dinge; die Erkenntniß des Sy= stems der Ideen soll ihm dazu dienen uns Gottes Gedanken zu eröffnen und darin, daß wir sie fassen können, findet er den Be= weis unseres himmlischen Ursprungs. Aber die Mittel, welche er zu dem ausgesprochenen Zweck anwenden will, sein Bertrauen auf

en natürlichen, gesunden Menschenverstand und die Uebung in ber Nachahmung bes Alterthums erregen die Besorgniß, daß er seinen Zweck, ähnlich wie die neuern Platoniker, etwas verkürzt baben möchte. Dahin lassen sich auch seine Ausbrücke beuten, daß wir sterbliche Götter, abgerissene Theile Gottes wären. Formeln brucken nicht genau den Sinn der kirchlichen Lehre aus; sie tragen etwas von der Farbe der heibnischen Religionen an sich. Benn es nun schon diesem Platoniker so ging, sollte es nicht ans bern Philologen noch schlimmer gehen, welche ihre Dialektik von andern heidnischen Mustern abnahmen? Der gesunde Menschenverstand, der aus den Schriften dieser Muster sich lernen ließ, hatte boch vielen gar arge Meinungen gestattet. Die protestans tische Theologie hatte die Philosophie sich selbst überlassen, in der Voraussetzung, welche Melanchthon aussprach, daß die welt= liche Weisheit: der göttlichen Offenbarung nicht widersprechen könnte; diese Voraussetzung durfte schwerlich gemacht werden, wenn jene Weisheit einer Dialektik folgte, welche von der Denkweise der alten Literatur abgenommen worden war. Von einer solchen Dialektik brohte auch ber Theologie eine große Gefahr, wenn man, wie Ramus wollte, nach ihr und ihrem Meister, dem natürlichen, gesunden Menschenverstand, die Theologie säubern und noch weiter gehenden Reformen unterwerfen wollte.

Melanchthon und Ramus hatten nur sehr nebenbei die Metaphysik in das Auge gefaßt. Sie konnte aber nicht außer Spiel bleiben. In ihr machte sich sehr bald in denselben Bahnen, welche Melanchthon eingeschlagen hatte, eine Lehrart geltond, welche keis nen langen Frieden zwischen Philosophie und Theologie erwarten ließ. Nicolaus Taurellus hatte sie vorgetragen, welcher gegen das Ende des 16. und bis in die ersten Jahre des 17. Jahrhunderts hinein Philosophie und Medicin zu: Basel und Al= torf lehrte. Er hatte sich früher der Theologie gewidmet, wurde aber von ihr abgewendet, weil er seine philosophischen Ueberzeugungen mit der herschenden Richtung der Theologie nicht völlig in Einklang zu bringen wußte. Auch seine philosophischen Lehren zogen ihm manche Anfechtungen zu, unter welchen er sich zu behaupten wußte. Er war ein benkender Mann, welcher in den aristotelischen Grund= sähen sich gebildet hatte, aber der Meinung war, daß Aristoteles nicht überall seiner Methobe getreu geblieben wäre und daß da= her die peripatetische Lehre einer durchgängigen Reform bedürfte.

Geine beabstuhtigte Reform ist im Sinn des Christenthums und besonders der protestantischen Theologie. Er verwirft die Lehre von der Ewigkeit der Welt und der Materie. Wer die Schöpfung ber Welt leugnet, leugnet Gott. Der Sat, daß eine wirkende Ursache ohne leidende Materie nichts hervorbringen könne, gilt für alle natürliche Ursachen, aber nicht für Gott, dessen Boll= kommenheit geleugnet werden würde, wenn man ihm das Unvermö= gen beilegte ohne Materie etwas hervorzubringen. steht man, ift bereit ben Gegensatz zwischen Natürlichem und Ueber= natürlichem festzuhalten. Den Grunbfätzen bes natürlichen Men= schenverstandes hat er noch nicht unbedingt nachgegeben. Hierauf beruht ihm der Unterschied zwischen natürlicher und übernatürlicher Offenbarung, zwischen Philosophie und Theologie, beren Grenzen er nach der Weise der protestantischen Theologie festzuhalten und beiden ihre streng gesonderten Gebiete zu sichern sucht. Dem Ari= stoteles macht er es zum Vorwurf, daß er Uebernatürliches und Natürliches nach demselben Grundsätzen beurtheilt hätte; er dage= gen will, der aristotelischen Methodenlehre gemäß, einer jeden Wissenschaft ihre eigenen Grundsätze bewahrt wissen. Ueber biefen Punkt steht er auch mit den italtenischen Peripatetikern in Streit, beren Einfluß auch nach Deutschland gedrungen war und durch theosophische Lehren sich verstärkt hatte, indem er die Meinung bestreitet, daß der Himmel und die ganze Welt belebt sei; denn auch die Theile der Physit, welche die belebte und die unde= lebte Natur betrachten, müßten nach verschiebenen Grundsätzen be= urtheilt werben. In einer Absonderung der verschiedenen Wissen= schaften will er seine Philosophie durchführen.

Die Verschiedenheit der Grundsätze hindert aber doch nicht, daß alle Wissenschaften dieselbe Methode haben, die Methode der wissenschaftlichen Logik. Sie ist das Wertzeug für alle Wissenschaften; auch die Theologie kann sich ihren Regeln nicht entziehn. Ueberall wird in derselben Weise geschlossen, wenn auch von versschiedenen Grundsätzen aus. Die Logik ist kein Theil der Philosophie, sondern Grundsage aller Wissenschaften. Er entnimmt sie aus der Uedung des gesunden Menschenverstandes, ohne sie genauer zu entwickeln. Auch die Ethik übergeht er in der Philosophie. Physik und Metaphysik sind ihm die Hauptheile der Philosophie, weil es ihm hauptsächlich darauf ankommt die Grenzen zwisschen Philosophie und Theologie zu bestimmen.

. ,

Von der Nothwendigkeit einer solchen Grenzbestimmung ist er durchdrungen. Denn die Theologie kann sich nicht der Philosophie entschlagen. Sie muß ihr Ansehn burch vernünftige Ueberlegungen unterstützen. Wir würden ihre Hülfe gar nicht fordern, wem unfer Nachbenken über die Erscheinungen, welche uns nur Zeichen der Wahrheit abgeben, uns nicht über die Menschen und über Gott belehrte. Daß wir über Gott nichts wissen sollten ohne die übernatürliche Offenbarung weist Taurellus weit von sic Beispiele der heidnischen Philosophen zeugen vom Gegen= theil; auf Autoritäten aber sollen wir in der Philosophie uns nicht berufen; aus dem Wesen unseres Geistes können wir den Be-Es beruht in der Energie des Erkennens; unweis führen. fm Stele ist keine unbeschriebene Tafel; die Sinne geben ihr mr Zeichen der Wahrheit, nach ihren Grundsätzen muß sie dies elben beuten. Zwar Hinbernisse bes Erkennens können uns treffen, der das Vermögen zur Erkenninis des Wahren, zum Wollen bes Guten ist dem Geiste wesentlich, wenn wir auch nicht immer wirklich akennen ober wollen. Wie Duns Scotus bringt Taurellus darauf, w unferm natürlichen Bermögen nichts zugelegt, nichts abgenoms Wie Melanchthon streitet er bagegen, baß mm werden könné. burch ben Sündenfall das Ebenbild Gottes uns verloren geganm ware. Die Substanz der Dinge ist unzerstördar und mit: der Substanz bes Geistes ist das Denken unzertrennlich verbunden. Die angebornen Begriffe bezeugen noch immer die Spuren des Ebenbildes Gottes in und. Vermittelft dieser Begriffe sind wir im Stande eine Erkenntniß Sottes auf natürkichem Wege zu haben. ben Begriffe geben die Grundsätze aller Wiffenschaften ab; auch die Theologie bevarf solcher Grundsätze. Darin sindet nun Taus rellus den Triumph der Philosophie, welchen er in einer eigenen Shrift gefeiert hat, daß wir die allgemeinen Eigenschaften Gottes, sein Berhältniß zur Welt und zum menschlichen Geiste, also die Gründe der natürlichen Theologie aus reiner Berunnft zu erken= nen bermögen.

Dieser Triumph der Philosophie ist! aber doch nur kurz. Eine Philosophie, welche nicht wagen durste über die Grenzen der Theologie sich zu verbreiten, mußte sich bescheiden den Geheims nissen Gottes nicht zu nahe zu treten. Sie fordert nur Selbstänz digkeit ihrer Forschung in ihrem abgesonderten Gebiete, die Forsberungen der Vernunft in ihrem weitesten Umfanze und mit ihnen

die Korberungen der Religion wagt sie nicht zu vertreten, sondern nur darauf hinzubeuten, daß ihre Wissenschaft das Verlangen der Vernunft nicht erfülle um so der Offenbarung und der Theologie ihr Gebiet offen zu halten und die Gebiete der Philosophie und der Theologie gegen einander abzugrenzen. Die weiß nichts weiter, als was aus den angebornen Begriffen der Vernunft mit der Hülfe der natürlichen Erfahrung und der erforscht werben kann. Induction Von ewigen und noth= wendigen Wahrheiten ausgehend kann sie nur das Ewige und Nothwendige erforschen. Aus bloßer Vernunft steht uns fest, daß Gott Schöpfer der Welt, allmächtig, gütig und gerecht ist. Ebenso wissen wir alles, was nach nothwendigen Gesetzen in die= ser Welt geschieht Dazu gehören die Gesetze der Körper und der Daher hat auch die Philosophie besonders mit der Physik zu thun und in diesem Gebiete muß ihr die Theologie vollkom= mene Freiheit der Forschung gestatten. Wollte sie in die Natur= forschung eingreifen, so würde sie ihre Grenzen überschreiten. gegen die Freiheit des Geiftes und die zufälligen Wege seines Le= bens kann die Philosophie nicht beurtheilen. Diesem Gebiete ge= hört auch die Religion an, welche nicht wie die Philosophie auf Bernunfterkenntniß, sondern auf Glauben und Autorität sich be= ruft. Die Philosophie, welche jeder Autorität sich entzieht, muß die Untersuchung über die Religion sich versagen, obwohl sie über die ersten Grundsätze und über die gemeinschaftlichen Grenzen der Religion und der Philosophie ihr Urtheil abzugeben hat.

Bei Melanchthon haben wir schon die Sefahren einer solchen abgegrenzten Nachbarschaft der Physik und der Theologie kennen gelernt. Bei Taurellus treten sie noch deutlicher hervor. Die nothwendigen Sesehe der Natur, welche die Philosophie aus reisner Bernunft erkennen kann, entziehen die natürliche Welt der Allmacht Sottes. Sott hat nach der Schöpfung die natürlichen Dinge ihren eigenen Kräften überlassen. Benn er immer unmitztelbar hätte wirken wollen, wozu hätte er die natürlichen Mittel erschafsen? Die äußere Wirksamkeit Gottes in der Welt hat mit seiner Vollkommenheit nichts zu thun. Es wird der Satz ausgesstellt, daß die natürliche Welt von Sott vollkommen geschaffen worden sei und nicht vollkommner werden könnte. So lange Gott ihre Dauer bestimmt hat, erhält sie sich nur nach ihrem natürzlichen Sesehe. Wir haben hier die Lehre von dem ausserweltz

1

lichen Sott, welcher nach der Schöpfung seine Hand von seinem Werke abzieht, seine Geschöpfe sich selbst regieren und sich selbst echalten läßt; nur wird diese Ansicht der Dinge von Taurellus noch nicht auf alle Welt, sondern nur auf die Körperwelt ausges dehnt. Die Seisterwelt folgt nicht der Nothwendigkeit; sie ist nach andern Srundsätzen, welche die Theologie untersucht, zu beurtheilen.

Einen Einblick in dieses Gebiet kann sich Taurellus doch nicht Er zeigt ihm, daß die geistige Welt ganz anders ist, als die körperliche Natur und was ihr an physischen Kräften sich anschließt. Sie ist anfangs schwach und soll burch ben freien Willen allmälig entwickelt werben. Daher ist sie nicht vollkom? men, wie die physische Welt; sie soll sich allmälig vervollkommnen und bedarf hierzu der Leitung; beswegen darf auch Gottes vor= schende Güte nach ihrer Schöpfung sich nicht von ihr zurückziehn. Wie schwach und der Leitung bedürftig sie anfangs ist, davon zeugt der Sündenfall und seine Folgen. Zwar die Substanz des Beistes und sein angebornes Bermögen hat durch die Sünde nicht zerstört werben können; aber eine Störung seines wirklichen Erkennens und Wollens hat sich aus ihr ergeben; sie hat uns die Unschuld geraubt, die Herrschaft über den Körper, die innige Gemeinschaft mit Gott, die Hoffnung und den Grund des glücksclis gen Lebens. Jest muß uns der Gedanke an die Gerechtigkeit Sottes schrecken; wenn wir wieder Hoffnung schöpfen sollen, so kann es nur geschehn durch die Offenbarung des göttlichen Wiltlens, welcher aus keinem nothwendigen Grundsatze ber Bernunft erhärtet werben kann. Nur die Theologie kann uns den Rathschluß Gottes über die Erlösung der Menschen eröffnen, ohne welchen wir verzweifeln müßten. Daher führt der Triumph der Philosophie doch zu keinem tröstlichen Ergebniß. Taurellus schließt seine Untersuchungen über das Verhältniß der Philosophie und der Theologie zu einander mit der oft wiederholten Formel: die Berzweiflung ist bas Ende der Philosophie und der Anfang der Gnade.

Auf eine schlüpfrige Bahn waren diese Lehren getrieben wors den. Die protestantische Theologie hatte sich als eine reine positive Lehre auszubilden, von der verfänglichen, mit der Scholastik noch verbundenen Philosophie möglichst fern zu halten gesucht; für die Geschichte des menschlichen Geistes, welche nicht nach den wihwendigen und ewigen Grundsätzen der Vernunft zu beurtheis kn ist, nahm sie den Glauben und die Hossnung in Anspruch; die Philosophie ließ sie ihre freien Bahnen gehen; mit Gott und dem monschlichen Geiste hat diese nur zu schaffen, sofern eine ewige Natur in ihnen sich zu erkennen giebt. Sie erforscht die ewigen Gesetze unseres Denkens, wie sie der natürliche Menschenverstand an die Hand giebt; die angebornen, unwandelbaren Begriffe sind ihr Grundlage, ihr Gegenstand das ewige Ebenbild Gottes in uns, unsere Substanz, eben so die Substanz Gottes und die unwandelbaren Gesetze, welche er in unsere Natur und in die Natur ber Körperwelt gelegt hat; aber den Wandel der menschlichen Geschichte und den Rathschluß Gottes über die Geschicke bes geistigen Lebens kann sie nicht erforschen. So kam man dem Ergebniß näher und näher, daß die Philosophie nur mit der Natur der Dinge, mit dem Nothwendigen, aber nicht mit dem Freien zu thun hätte. Um ein Menschenalter später als Taurellus hören wir schon einen deutschen Philosophen, welcher wie Melanchthon und Ramus um die methodischen Acformen des Unterrichtswesens eifrig bemüht war, ben Joachim Jungius, die Behauptung aufstellen, daß in der Verbesserung ber Philosophie von: ber Physik ausgegangen werden musse: und daß die Wissenschaft nur das Nothwendige zu erkennen vermöge, welches er auf Physik und Mathematik beschräukt. Wie stand es nun mit jener Uebereinstimmung der Philosophie und der Theologie, welche Welgnchthon bereitwillig angewommen, aber nicht nachgewiesen hatte? Jene wußte nur vom Nathwendigen zu reben, biefe forberte Freiheit. Räher als der Friede, lag beiben Gebietent der Zwist; nicht die gutmüthige Annahme Melanchton's, sondern der Satz des Taurellus, daß die Philosophie mit Berzweiflung enbe, schien sich ergeben zu muffen. Der fromme Ginn bes Mannes und seiner Zeit verkündet sich darin, daß er in die sem Ende der Philosophie auch den Aufang der Gnade erblickt; aber es war nicht zu erwarten, daß man bei einer Beruhiauna dieser Art stehen bleiben würde. Wenn der Zwist zwischen Philo= sophie und Theologie aufgebeckt war, wenn man dabei erkannte, daß beide Wissenschaften und ihre beiden Gebiete, das Nothwen= bige und bas Freie, mit einauber in Berührung treten müßten, welchem von beiden sollte alsdann die Entscheidung zufallen? Die starre Nothwendigkeit ließ sich nicht beugen; das Wissen konnte bem Glauben nicht weichen. Eins von beiben mußte geschehn, entweder der Glaube mußte von der Wissenschaft erschüttert werden der man muste die Meinung ausgeben, welche Theologie und Philosophie von einander geschieden hatte.

\*\*:

3. Auf der katholischen Seite findet sich eine andere Ansicht ausgesprochen über das Verhältniß der Philosophie zur Theologie und doch kam man zu ähnlichen Ergebnissen. Der Theil ber europäischen Bölker, bei welchem die Anhänglichkeit au ben Glauf binsnormen des Mittelalters im Allgemeinen sich behauptete, ift vorherschend romanischer Zunge; bei ihm hatte daher auch die Biederherstellung der Wissenschaften im Singe der lateinischen Philologie und in der Nachahmung der alten Kunst leichter und stürker um sich greifen können. Nachdem es gelungen war dem Pabstthume in Italien auch eine weltliche Machtstellung zu gebn, schwebte es unter diesen Umständen eine Zeitlang in Geich sanz zu verweltlichen und zu versuchen, ob durch den äußeren Glanz der wiedererweckten Wissenschaft und Kunst die priesterliche Würde sich ersetzen, ließe, Aber nicht lange konnte dies duern; als die religiösen Bewegungen des Protestantismus Uebestand nahmen, mußte es sich zusammennehmen und seiner geist lichen Bestimmunge sich exipnern. Mit, Beharrlichkeit, und Alugkit hat es alsdann nicht allein in den Preisen sich behauptet, wiche den kirchlichen Neuerungen abgeneigt geblieben waren, sonkm auch in einem großen, Gehiete, seine Macht wieder erobert. kust und Wissenschaft wurden hierbei von ihm nicht unbenutt schssen. Sein Bestreben war perzugsweise auf die Bewahrung br alten Lehrweise gerichtet, welche nur den veränderten Verhältnissen, der fortschreitenden Bildung angepaßt werden sollte. Eine Bieberherstellung des Alten mit neuen Hülfsmitteln der Kunst und der Wissenschaft mußte sein Ziel sein. So tauchte auch die scholastische Philosophie wieder auf und wurde als Waffe des Katholicismus gebraucht. Bon ben Ländern Europas, welche dem latholischen Glauben am fostesten anhingen, von der pyrenäischen halbinsel und von Italien, ging diese Wiederherstellung der Scholastik aus; die geistlichen Orden, welche in der Niederhaltung der religiösen Meinungen, am eifrigsten waren, die Dominicaner und die Jesuiten, pflegten sie in ihren Schulen. Es war nicht eine fortbildung, sondern, eine Wiederherstellung der Scholastik, was wn den Spaniern Dominicus de Soto, Franz Sugrez, Johann Mariana, dem Portugiesen Peter Fonseca, dem idlienischen Cardinal, Bellarmin und Andern theils im Aufbau, Christlice Philosophie. II.

thensischt ver Verbrechtung und Besesstigung ver Lehten des Teisbentiner Concils mit Seiste und Scharssinn unternommen wurde, wie inan schon äußeklich daran sieht, daß es die letzten Zeiten der Scholastik übersprang und ohne großen erfinderischen Geist eklektisch zu den Lehren des Thomas von Aquino und des Ouns Scotus sich zurückwandte. Man sieht hieraus, daß man von katholischer Geite es nieht aufgegeben hatte die Phikosophie zu einer wissensschaftlichen Begründung ver Theologie zu benutzen.

Hervorgegangen war, mußte im 16. Jahrhundert einen andern Gelft atnehmen, wennt es in dem jezigen Leben eine wirksame Wolle spielen sollte. Alle die hierarchischen Ansprüche, welche in jener Zeit mit gutem Bestramen und in voller Neberzeugung gemacht werden konnten, ließen sich jezt nicht mehre selthalten. Stat, welkliches Wissen kind weltsliche Knaft hatten ihre selbstständigen Untriebe kennen gelernt und waren sie durchzuführen entschlossen Vertriebe kennen gelernt und waren sie durchzuführen entschlossen bie Macht der Fierarchie reichte bei weitem nicht aus sie in uns bedingtem Gehorsum zu halten; selbst den Wachthabern der Hierarchie waren diese Antriebe nicht fremd geblieben. Ihnen gegenkber mußte inan sich begiügen die höhere Würrbe des rekigiösen Lebens zu behäupten um in streitigen Fällen dem zeistlichen Riche

Die Theorie, welche hiersiber bie katholischen Theologen und besonders die Zesulten ausbildeten, feht nun zwar der schollaftie schen Lehrweise sehr ähnlich, aber bie abroeichenden Folgetungen und die befondere Wendung, welche ihnen duf das Verhälfnist zwischen geiftlicher und welklicher Macht gegeben würde, verrathen doch einen veränderten Ginn, welcher bis zu den Grundfäßen hinaufsteigt. Schon immer hatte man so unterschieben, daß die geist liche Macht für die Seele, die weltliche Macht füt die Güter des Leibes zu sorgen habe und hieraus die höhere Würde der Kirche vor dem Stat abgeleitet. Die frühere Lehrweise hatte aber die Ausammengehörigkeit der niedern und der höhern Güter behauptet; erst der Nominalismus hatte angefangen daran zu benken, daß Weltliches und Geistliches völlig gesondert und zwei verschiedenen Reichen übergeben werden könnten. Hiervon verspüren wir die Rachwirkungen in der Meinung des 15. und des 16. Jahrhunderts, unch bei den Realisten der katholischen Kirchenlehre. Sie drinden mit ver Meinung in den prakkschen Bestrebungen ihrer Zeit

(:

wi Scheidung des gefillichen und des weitlichen Reiches, weichen der von den Nominalisten der alten Art darin; ab, daß sie den weldlichen Gütern mehr Werth zugestehn "woeik sie vieltliche Wissenschaft nicht bloß auf Erkenntniß von Erscheinungen, von Zeichen und Ramen beschränken. Ju dem Wingen zwischen weltlichen und geistlichen Interessen hatte manistie Stärke und den Werth, der erstern zu gut kennen gesernt um darau benken zu können, daß sie burch eine bloße Exinuerung au ihnen niebern Worth zum Gehovsam sich würden bringen laffen. Die geistliche Klugheit; auf welche in dieser Zeit Rom sein Pontrauen setzte, gebot die weltlichen Michte zurschonen, sie in ihren Bund zu ziehen, auch Künste und Willenschaften zu fördern um ste zu ihren Zweiten zu gebrouchen om doch die höhern Ansprücht des geistlichen, Apsehns danüber alingeben. ... Diesen Stellung: entsprach bio? Theorie, Bellarminis, wiche in einem gemäßigten Kinn de Grundsähe der neuern Hisrarchie ausbrückte. Amberen Jesuiten, wie Hugney und Mariang, 18gen auch sihre sußersten: Frigerungen, welche bei einem gespanne ku Berhältniß, zwischen der geisblichen und der weltlichen Wacht ellendizigemacht werden wußten. Lonign geoßem Ginfluß sind wie Theoriem gewesen , als daß wir unterlassen dürften im AUmeinen ihren Charakter zushestimmenaris ar...10

Dass Lebens hes Leibes annisher Geele: werden als zwei verhidene Gebiete betrachtet, van welchen ein jedes sein eigenes Ge-14 hat. Gin jedes soul auch sein Weset pflegen dürken frei und ungehindert, von hem jandern. Alben die Berbindung von Leib und Seele bringt boch auch einegegenseitiges: Giugreifen den einen Art des lehens in die andere harvor und die Rothmendigkeit, ihre Werhälmisse zu eingender zu ordnen. "Oabei, dank mun nicht vergessen werben, daß die Seele den höhern Werth hat sund der Reib iht rm Dienste-gewidnet ist. Dahenmwird gefolgert, staß wir ms leihliche Ween dunch unsere goistigen Bestrebungen nicht,stören sollen, so lange es im Frieden mit ihnen bleibt; sebald aber seine Begehrungen störend in das geistige Leben eingreifen, sind sie der strengsten Zucht zu unterwerfen. Es wird dabei auch demerkt; daß Störungen des geistigen Lebens durch das leibliche sehr früh tintreten, und, baraus abgeseitet, baß wir sehr, früh; am geistliche llebungen uns zu gewöhnen hätten, burth welche die sünnlichen Begierben im Gehorsam, des Geistes erhalten würden. Die geiste like Zucht im/falchen, Uchungen soll, nun die Kirche leiten; der

Gint dagogen hat über die Gesche bes leiblichen Lebens zu was chen Dies Kirche soll diesem hierin seine Freiheit gestatten, aber auch dussit forgen, daß der Leib nichts anderes begehre, als was mit seinem Dienste für das Heil der Seele in Einklang steht, und der höhern Würde der Kirche geziemt es daher auch das leib- liche Leben und die weltliche Macht zu überwachen.

2000 A Voraussetzung ist hierbeit, daß nach beiden Seiten zu in der Gemeinschaft der Menschen eine gesetzliche Ordnung und eine Ueber- und Unterordnung der Stände sich bilden muß. Dies Berhältniß-von Obrigkeit und Unterthanen liegt in der Natur der Winge und in ihrer von Gott gegebenen Ordnung. Dabei sind die katholischen Theologen des 16. Jahrhunderts gegen die Vielherr Ichaft, well sie Zweiherrschaft, welche geistliche und weltliche Macht durchgehends sondert, micht dulden wollen, vielmehr die Herrschafts der Ktrche über den Stat und bes Pabstes über die Kirche wertheloligen. Aber fie gestatten dem weltlichen Leben einen gewissest Spielraum seiner Freiheit und so auch dem Stat. :: In die gewöhnlichen Geschäfte des fleischlichen Lebens mischt sich der Geift nichtit hhre sein: Vorwissen; ohne Bewußtsein; and natürlichem Etiebe vollziehen sie sich; sie zu regiren kann ber Gelft nicht übernehmen. Ebenso verhältssich die Kirche zum Stat. Rur da züchtigt: sie die Worke des Fleisches, wo sie Unordnung in das geistliche Beben bringen, nur danstellt sie Forderungen an den Stat, wo seine Hulfe für die geiftlichen Werke in Ausbruch genommen werden muß. Im Großen und Ganzen also foll ber Stat seine Bahnen für sich gehen und nur einige besondere Berührungs: punkte sind auszunehmen, in welchen er der Kirche pflichtig wird. Das Heil der Geele, für welches die Kirche forgt, bleibt body immer vie Hanptsachet:

Diese allgemeinen Grundsätze sinden eine weitere Ausführung in Vergleichung der verschiedenen Formen des Stats und der Kirche. Die Stele wird dabei als Einheit betrachtet, der Leib als aus einer Vielheit von Gliedern und Substanzen bestehend. Das her muß auch die Tirchliche Herrschaft eine viel strengere Einheit bilden als der Stat. Doch ist die Theorie im Allgemeinen der monarchischen Herrschaft im State geneigt. Bei der Vielheit seiner Glieder und Gubstanzen bewahrt der Leib doch eine gewisse Einheit; sie sind nach natürlichem Rechte und göttlichem Gesetzen ausewachsen, wie Aristoteles lehrt; nur ist die

harshaft des Herzens über idie Glieber nicht: imbebligt; Weichk m Besten ber Glieber gestährt wetben, sonst würden diese gegen ste sich empören müssen. Andere Gründe treten hingu. Die was tirlichste Herrschaft ist die beste und die Natur kennt wur einen herscher, welcher die ganze Welt lenkt. Durch die Einheit des herschers wird auch am besten bie Eintracht und Macht bes Stats malten. Dabei aber bleibt boch bestehn, daß die weltkiche Herrs schaft, selbst in der monarchischen Form, keine so vollkommene Giaheit bilden kann, wie die geiftliche Macht, welche alles auf das eine höchste Gut hinlenkt und die Menschen im Streben nach diesem Ziele zusammenhalten soll. Ganz anders steht es mit vett witlichen Dingen, in ihrer Anordnung hängt vieles von Zufällen ah, in welchen man nur nach Wahrscheinlichkeit bem: Bessern vor den Schlechtern den Vorzug geben kann: An und für sich gehen diese Dinge auf keinen letzten Zweck und baher läßt sich bas Beste in ihnen nicht im Aligemeinen bestimmen. Rur bas: Miden Menhen von Natur eingepflanzt und: burch Gottes Willen verordnet, ms wir eine weltsiche Obrigkeit einrichten und ihr gehorchen sols lm; in welcher Form bies aber geschehn solle, barüber fagt vas Mits der Natur michts aus. Daher gibt es auch viele und versome weltliche Herrschaften und die Menschen haben fich in midiebene Staten abgesonbert, welche alle gleiche Berechtigung wen. Die Kirche bagegen will alle Mönsthen vereinigen und die sanze Menschheit vertreten. Die verschiedenen Staten wetben alle dann doch neleht ohne. Berbindungs bleiben Bneden, sie bilden seine politische und moralische Sinheit, wie im Botterrechte sich zeigt: Sie hat aber nur in der geistlichen Macht ihre Bertretung und das geistliche Oberhaupt, der Babst, muß deswegen eine Gewalt über die weltlichen Mächte haben um über Krieg und Prieden der Böller zu entfcheiben. So stellt sich bie Einheit bes Lebens in welcher alle Menscherf nach einem Zweit streben sollen, viel stärker in versgeistlichen als in ver weltlichen Macht var: Hierbei werden nuch positive Lehren über Entstehung dis Stats und der Kirche berkäffichtigt. Was: Die Rirche be

tisst, so gilt die alte Ueberlieferung des römkschen Stuls, duß Kirus und seine Nachfolger von Christo zu Häuptern der Kirche ängesetzt worden und so die geiftliche Macht unmittelbar von Gotf h Haupt und ihre Verfassung erhalten habe. Andets ist es mit da weltlichen Macht: Micht ganz einig sind diese katholischen Adjerlingen über ichret Entstehting. Dindge nehmen einen Mainre gustandiskn siskniskvelichen "noch deine Adhrigheit iwar: Diese: Lehre verwiedt Bellauminenla heibhisch prGodt habe lauch schoneunten ben austen Menschen eine statsucione Herrschaft verichtebi i Marigma das gegenischindet isdied Archahnterseines:Matunzustandes whee Obrigkeit unhedenklich, weik er die natütliche Herrschaft in der Familie nicht mitscher: politischen Herrichaft verwechselt weissen nord. .. Dieser Streitpunkt sedoch bleibt: ohne wichtigene Folgerungen, weilt man harüber einig ist; daß die weltlicher Obrigkeit nur des weltlichen Rupensewegen sporhanden sei nind von Gott nicht unmittelbar Ursprung: und Fortsehung, erhalten habe; sondern mar mittelbar durch das. Matungesetz, iwelches bie. Menkchen antreihe Einkracht. unter sich durch kinesbürgerliche Dudnung zu suchen: Sierin folgtiauch Bellermin dem Thomas von Aquino and leitet daraus die Lehre ah, welche den Jesuiten des 16. Jahrhunderts gemein ist, daß die molificho-Obrigkeitucus den friesen Wahlsder Wälker hervorgegangem heimer Sierisk anichte nunmittelbaravonergöttlichen Werleihung, vielmehrzwen zwelklichem Ehakalber und Ursprung: Sott hat dem Wolle das Afect verlieben cleine Duigkeit chab, qualeten; das Balt perleiht, die politische Macht, den Dbrigkeit; damit, sie sumisesten ides Aplies verweltet werde. in Das Michticher incetus aber, imeldes Asok aprichen aberlichen abet influender und und und enstehlich: hahen fann, hade Bolk auch immer von Monem heine Obrigkeit eine en setzenmende die bestehende Dbrigkeit änderner Richt undebingt, ist die politische Machtiversiedens wondenssaut Besten ind. Adläed: sall sie permaltet, werden, nach den Schehan zuüben welche men überz eingekommen, mit Buzichung des Mathes der Boston, mit Genehmt gung des Moltskom Der skat, haruft 1921f. Partrey & die i Phrigkeit ist van obersten Willam best Bolkest eingesent und die Souveränge tat, has Adolfedicity myversulferlich. Soughes and Mariens haben diesen; Grundsätzen, der Jesuiten, welcherin den katholischen Kirche allgemeinszund zunter, pähstlichen, Wenehmigung perhypitet wurden, biegsfünkersten Kolperungen, gezogengerderengeprektische Handhahung, auch nicht geschltischatz Pas, Tollehrtesman, hat seine Macht, am die Obrigkeit, übertragen, bald an einen Her= scher, bald an mehrere; die Obriskeit hat ihre Gemalt nicht unmittelhar pen Gott und isst daher auch numitteshar nicht Gott, sopperni dem Bolke verantwortlich; seines natürlichen Aechts die Farmen der politischen Herrschaft, zu hestimmen konn sich das Volt

min biner Bebingung .. entänftern; in jebem. Augenblick lann 188 sk surudnehmen. und : wieder übertragen. Durch seinen "Pertrag winigt sich has Bolk und giebt sich seine Versassung, popus es einem Fürsten die Gewalt-übergieht, so ist es unter der Bedins gung, daß er sie nach der Verfassung handhabe; sonst artet die politische Herrschaft in Thrannei aus und der thrannischen Obrigteit ju gehorchen find die Unterthanen nicht verbunden. Sie dürfen ihr in den gesetzlichen Wegen widerstehn, wenn sie unrechtmäßige Stenem auflegt, wenn sie die Freiheiten des Bolles unterbrückt der das Recht in einzelnen Fällen verletzt ober das Gemissen der Unterthanen belästigt. Man darf alsdann den Fürsten absetzen ober Auch nicht allein die verfassungsmäßigen Stimmführer sim hierzu berechtigt, sondern ein jeder Einzelne. Der Tyrannenmod ist erlaubt und eine patriotische That, wenn die gesetlichen Mittel zum Widerstande, gegen den ungerechten Fürsten erschöpft stud. Sewalt darf mit Sewalt, List mit List bekämpft werden. Diese Lehren gehören den Zeiten an, in welchen die Gemalt der Polit noch nicht mit der weltlichen Macht in ein, friedliches Ein= umehmen sich gesetzt hatte. Bis in das 17. Jahrhundert hinein weiten sich die pähstlichen Bullen, welche die Fürsten excommumiten, wenn sie willkürliche Steuern auflegen sollten. Dies 14 aus der indirecten Macht, welche der geistlichen über die miliche Herrschaft zustehn sollte. Zwar das Recht der Natur, beldes Gott perlieben hat, derf die geiftliche. Macht nicht, venchen; aber ste ist einzuschreiten berechtigt, sobald von der weltsiden Macht, das natürliche Gesetz übertreten mird. "Das Recht der Rathr, geht nurschahinz daß die weltlichen. Dinge überall dem schlichen Leben, dienen, sollen, wo, sie mit ihm in Berührung, kommen; so wie sie hiervan abweichen, hat die geistliche Macht das Recht ihrer Leitung fisch, zu bemächtigen und alles zu seiner Befimmung zurückuführen; auch weltlicher Mittel, sich hierzu. zu bedienen ist ihr, geskettet, henn der Zweck heiligt die Mittel. Man wird nicht leugnen können, daß ein Mittel, wolches für sich gan kinen Werth, haben soll, wie das weltliche Leben, auch ohne alle Ruckscht gebraucht werden harf.

Es nuß auffallen, daß in diesen Lehren hei der Erwägung die Gegensates zwischen geistlichem und weltlichem Leben nur der Gegensat zwischen Lirche und Stat berücklichtigt wird. Nur die istentiche Macht kommt in Frage ober das Recht, welches in den

ällgemeinen Angelegenheiten sich geltend macht, die Interessen bes Privatlebens bleiben bei Seite gestellt. Weitit man bemerkt, was an vielen Einzelheiten fich erkennen läßt, was auch an der politischen Lehre, bet Bertragstheorie besonders und der Billigung des Thrannenmordes, sich adnehmen läßt, daß ber Einfluß ber Philologie und ber Nachahmung des Alterthums keinen gerlingen Beltrag zu ber Erneuerung der katholischen Scholastik abgegeben hat, so könnte man geneigt sein auch bie Bevorzugung bes politischen Lebens in der Abschätzung der weltlichen Dinge diesem Einfluß zujuschreiben. Aber noch näher liegen andere Beweggrunde, welche mit diesem in Verein gewirkt haben werden. Die katholische The ologie war viel weniger gesonnen bem Gewissen des Einzelnen die Entscheidung über seinen Glauben zu überlassen; auch im Weltlichen mußte ihr daher das Privatleben zurücktreten; auf nichts mehr bedacht als auf dem Gehorsam der Gläubigen unter einem Haupt' mußte auch die Anordnung der Verhältnisse zwischen der pähstlichen Mächt und ben politischen Mächten ihr Hauptaugen= merk werben. Ein leibliches Einvernehmen init ihnen herzustellen, ohne ihrer höhern Würde zu entsagen, war baher bet Zwell ihrer Theorien. Dabei hatte sie auch die Schuken in ihrer Gewält und es wird sich hieraus ein anderer Umstand extlaren lassen, welcher fonst sehr auffallend in ihrer Lehrweise sein würde: Schwertich hatte sie es wagen konnen, in einer Zeit, welche in Kunsken und Wissenschaften eifrig war, die Pflege bes Seelenlebens ber Rrche allein zuzueignen, dem weltkichen Leben aber nur die Sorge für bie leiblichen Guter zu überlassen, wenn sie nicht Runfte und Wissenschaften in ihrem Bienst gewußt hatte. Micht ganz iburen sie iht untetthän, nicht gang schlenen sie ihr auch bent Heite ber Seele zu bienen; da gestattete fie ihnen benn disth, wie bem Glate, einige Freiheit; aber bas Beste an ihnen butste sie meinen in ihrer Hand zu halten indem sie bie Kunft zum Schmucke bet Rivdfent verwendete und ihr die Objecte ihrer herlichsten Werke gab, indem ste bie Schuken der Wissenschaft pflegte und sie vor Bertrungen zu sichern suchte. Auch diese Werke und Schulen burfte sie nun bem öffentlichen Leben zuschlagen und so blieb bem Privatleben wenig Ueber seine freie Bewegung glaubte man Herr kleiben zu können, wenn man nur die öffentliche Macht des Stats in ben gehörigen Grenzen ihrer Freihelt unb sonst im Sehorsam ber Kirche erhielt. Diese Rechnung hat sich benn freisich als krügerisch erwifen. Der Stat" hat nicht immer dem Gehorfum stat stillist, dust und Wissenschaft haben sich der Leitung der pädstlichen kinde entzogen, die Gewissen und Interessen der Ginzelnen tiesen sich auch nicht dinden; der pädstlichen Kirche hatte sich die protessantische zur Seite gestellt; sie gestattete allen den Mächten, welche zur weltsichen Seite geschlagen werden konnten, mehr Freiheit und die surch die katholische Restauration nicht überwältigt wers den konnte durch die Künste weder des Krieges noch des Friedens, hatte die Obmacht der geistlichen Herrschaft gebrochen.

4. Noch immer jedoch behauptete sich ein sehr merklicher Einstaß der Theologie auf die philosophischen Lehren. In der iatholischen und in der protestantischen Kirche waren die niedern mb die höhern Schulen vorherschend durch die Geistlichkeit geleitt. Bergleichen wir nun ben Einfluß, welchen bie eine und bie andere Kirche auf den Gang der Entwicklung ihrer Theorie nach in Anspruch nahm, so werben wir den Unterschied nicht sehr groß sinden. Im Wesentlichen führen sie auf dasselbe Ergebniß. gehen beibe von betti Grundsatz aus, daß die Kirche allein das beilenheil bebenkt und ben wahren Zweck des Lebens, das weltlige Leben bagegen nur mit Mitteln zu thun hat, sie haben auch bike eine Auseinandersetzung des weltkichen und des geifflichen Mieies im Auge; die Verschiedenheit ihrer Theorien in Beziehung auf biefe Puntte läuft nur auf einen Grabunterschieb hinaus. protestantisthe Lehre gestattet mehr der Fretheit des Gewissens und zigt ein größeres Bertrauen barauf, daß Gott auch die Gewissen ber Fürsten zu ihren Gunsten leiten würde; sie will sich daher veniger in die Leikung der weltlichen Dinge mischen; Stat und Arche, hofft sie, würden friedlich unter einander in gleichen Rechten einhergeben können. Die katholische Lehre zeigt in allen viesen Dingen weniger Zutraun; auch sie gestattet eine Freiheit bes welklichen Lebens, über forbert boch auch das Recht ihrer positiven Einmischung; fobalb die streitigen Grenzpunkte eine Entscheibung verlangen, wimmit sie den höhern Richterspruch der Kirche in Aussicht. Man kann nicht leugnen, daß sie hierin consequenter als die protestantische Lehre ist und weniger nachsichtig gegen die weltlichen Mächte; nur consequent ist sie nicht völlig; wenn die Sachen ständen, wie sie genommen wurden, daß die Rirche allein die ewigen Güter, das weltkiche Leben nur die zeitlichen Mittel bedächte, so wisste dieses ganz und ohne Ausnahme in die

Pflicht jewer geremmen werben. Man sieht wohl baf die Praxis eine Rachgiebigkeit der Theorien: erzwungen hatte, in der Praxis wichen denn auch beide Lirchen mach wirl, weiter von ihren Erundsähen ab, sals in ihren Theorien.

Denneimugengen, Perlauf der Geschichte, wie er nach der Lirchenspaltung sich ergab, ist es unverkenndar, weiche tiefe Wunde durch sie dem geistlichen Ausehn geschlagen worden war. unvermeidlich sie auch sein mochte, so hat sie doch zunächst beiden Parteien, welche sie schuf, nur einen unheilschwangern Kampf beveitet, in welchem keine von beiben siegte, sondern nur die Gegner beider, triumphirten. In der Entzweiung der Theologen sank das Ansehn der Theologie und selbst das Ansehn der Religion wurde gefährbet. Das haben die friedlichen Geister unter den Theologen gefühlt, welche eine Verföhnung vergeblich versuchten um das Gemeinschaftliche des christlichen Glaubens zu retten. Won den Werten kam man zu den Wassen und hald wurden die Entscheidungen der Kirche nicht mehr gehört. Woossie noch fruchteten, da beruhte ihre Kraft mehr auf persönlichen Rogungen bes Gewissens, als auf allgemeinem Ansehn. Auch der Stat kam bierbei nicht allein in Betracht. Mit ihm, machten sich auch die Schulen allwähig von der Bevormundung der Theologie freiz der Streit zwischen Stat und Kirche und in der Kinche zwischen den kirchlichen Parteien mußte ihnen eine gewisse Freiheit gestatten in der Wahl der Partei, zu welcher ihre Meinung sich schlagen sollte. Wenn aber viese Befreiung der Schule doch wur langsam var, sichtiging, so hatte sich auch schon eine wissenschaftliche, Meiummg, gebildet, walche tum die gesehlichen Einnichtungen; und den Lehrgang der Schulen wenig sich kümmerte. Die Schulen beherschten nicht mehr wie sonst die Bewegung der Geister, Philo-Logie: und Geschichte. Mathematik, und Naturmissenschaften hatten sich; schonseine Anerkenuung erstritten, welche von allen Seiten den streitenden Parteien geachtet werden nußka. Man konnte nun mohl einen Unterschied gewahr werden, wie in den katholischen und in den protestantischen Schulen die Wissenschaften betrieben murben, aber die erfolgreichen Bestrebungen, Ersindungen und Entdeckungen, welche auf der einen oder der andern Seite gemacht worden waren, mußte boch auch bald die religiöse Gegenpartei sich anzueignen suchen. Wenn auch Europa durch den religiösen Zwist in zwei feindliche Heerlager sich gespakten hatte, "in der wis-

inkhistlichter und Allisstletzischen Bibrang ging es noch knauer einen geneinschaftlichen Gang. Behr nieutrales Gebiet wurde zwär zurdet: lm angesochten; verlangte woer voch immer Berlicksichtigung. Wond aber hierburch ihr Ansehen stieg, so konnte es auch nicht ausbiets ben, daß burch vorselbe vie theologischen Theorien beiter Parteien untergraben wurden. Deine wenn es bet ber Abschähung bes Vers hältnisses zwischen Kirche und Stat noch einigermaßen glandlich scheinen konnte, daß bieser nur das leibkiche Wohl, jeue das Sees lenkil bebenke, so mußte boch die von der Kirche kongekönte Wisimidaft alsbald darauf sich bestimen, daß es nur eine theologische Anmahung sei, wenn behauptet wurde, nur die Krchlichen Werke hitten die erolgen Güter der Seele im Auge. Man konnte wohl modeln, daß manche Künste und Wissenschaften dem leiblichen Ruhen bienten, aber daß Kunst und Wissenschaft Aberhaupt nicht die geistigen Interessen ber Menschheit pflegten und der Geele eine Bildung gewährten, welche auch über das irbische und zektliche Um hinaus steh bewähren follte, das konnte weder vou der to wischen noch von der protestantischen Theologie mid Erfolg iber haptet werbertli. 125 77. 7

hierbei kam vie Philosophie besonvers in Betracht, veren Ges will es ja kft die Bedeutung ver Wissenschaften und der gelste m Bilbung Aberhaupt zu vertreten. Am ersten hätte nun wohl he hatholisthe: Theblogie ihren. Sat von ber alleinselignachenven Ame behaupten konnen, da sie mehr, als vie protostautische Theus ligie, die Lehven ver Philosophia mit sech verflocht: "Aber auch sie hatte boch nachgegeben, vagi eine weltliche Wissenschaft und Phili lophie unabhängig: von ihr: fich behaupten dürfte: I Wenn unun difin zugestanden wurde; daß ske Wahrheiten entvellen Unneten, lo war ihnen sohne Aweifel auch nachzugeben, duß sie einen wie vergänglichen Beethi: hätteit.! "Die kathokischer Kiocher wollte die williche Wissenschaft zu ihreni Bienste verwenden, aber auch bem unterwärfigsten: Diener bark man seinen selbständigen Werth nicht raiben. Roch: mehr hatte bie protestantische Theologie bei Wissens hast nachgegeben; windem swizugleich die Philosophie ganz uns abhängig von sich stellte und mit ihren Untersuchungen ssich wicht berichern wollter. Danvar es mar außer allem Atveifet, baß die wigen Wahrheiten, auf deren Erkenntniß Melanchthon die Phi= hiophie zurückführen wollte, kein Geroinn nur für das zeitliche kben sein könnten. So werden wir im Allgemeinen sagen müssen; daß die Theologie, indem sie der weltlichen Wissenschaft eine Geelle neben sich einzäumte, in einen Widerspruch mit ihrem Anspruch darauf gerathen war, daß sie allein die ewigen Güter der Seele bedenke.

Rechnen wir zusammen, wie viel sie verloven hatte, so werden wir zu dem Abschluß getrieben, daß mit der Reformation entschieden war, daß sie die Leitung der Wissenschaften und der Phi losophie nicht mehr führen konnte. Die Spaltung der Kirche hatte ihre Macht gebrochen; zum State war die Kirche in ein sehr zweibeutiges, wenn nicht entschieden abhängiges Verhältniß gekommen; ihr Einfluß auf die Schulen war gesunken; was sie noch durch die Schulen wirken konnte umfaßte bei weitem nicht den lebendi= gen Fortschritt der Wissenschaften und Künste; selbst in dem Grundsape, auf welchen sie die Ansprüche auf ihre höhere Würde vor allen übrigen Wissenschaften gründete, sah sie sich erschüttert und wit sich in Widerspruch gerathen, weil sie die Selbständigkeit ber andern Wissenschaften hatte nachgeben müssen. Aber wenn ihr die Leitung in den allgemeinen Angelegenheiten der Wissenschaften eutgangen war, so folgt baraus noch nicht, daß sie allen Ginstuß auf sie verloren hatte, vielmehr meinen wir, daß ihrer hervorragenden Würde noch innner viel nachgegoben wurde. Den Beweis dafür finden wir von der Seiter ihres Einflusses auf die Philosophie hauptsächlich in der Rachwirkung, welchen ihre Unterscheidung zwischen den geistlichen und den weltlichen Gütern gehabt hat. Awar in der Sessalt, in wolcher sie ursprünglich aufgetreien war, konnte sie sich nicht behaupten; gegen bie Sape ber Theologie, melche nurs der Kirche die Gorge für die ewigen. Güter der Geele zusprechen, der Philosophie sie absprechen, mußte die Philosophie sich erklären; aber indem sie sich selbst einen Antheil: am der Erwerbung geistiger Gütter zueignete, hob sie zwar den falschen: Gogenfatz zwischen geistlichen und weltlichen Gütern auf, behieft aber ben Gegensatz zwischen Gütern der Geele und des Leibes bei. Sben biefer Gegensatz ist es nun gewesen, welchen die Philosophie unseres Abschnitts und auch noch lauge nachher ber spätern Beit vorzugsweife in Bewegung gesetzt hat. Er brachte einen Dualismuse in der Betrachtung der weltlichen Dinge ober er weckte ihn wieder, über welchen es schwer hielt sich zu verständigen; der Streit der neuern Philosophie hat sich zum großen Theil mit ihm be-

Day die Theologie die Leitung der Philosophie verkeren hatte, pigt sich darin, daß sie thren Streit nicht auf die Philosophie ibertragen konnte. Wäre es nach ihr gegangen, so hätte sich eine abgesonderte Philosophie auf der einen Seite der Katholiken, auf der andern Seite der Protestanten bilben mussen. Wir werden es als kein Ungluck betrachten können, daß dies nicht geschah; es erhielt sich dadurch auf wissenschaftlichem Gebiete eine geistige Ge= meinschaft der streitigen Parteien, ein Anknüpfungspunkt für die Vijung des Streits; aber es war auch nicht vortheilhaft. für die haltung der Philosophie. Denn was noch immer die Zeit, am misten bewegte, davon zog: sie sich zurück; sie behauptete eine neutrak Stellung unter den Parteien, nahm dafür aber auch von bir Unsicherheit an sich, welche in solchen Stellungen zu liegen Met. Nachbem sie von ber Leitung der Theologie frei gewors ben, war eine Uebergangszeit filr sie eingetreten, in welcher ihr fremde Leitung fehlte und sie felbst eigener Leitung noch nicht gevadsen wat. Wir haben gesagt, daß in der Zeit, von welcher mit reden, die Philologie die Vorherrschaft unter den Wissenschaft in hatte; der Philosophie aber einen sichern Gang zu zeigen war hod nicht im Stande; sie konnte wur ein eklektisches Schwanin legünstigen. Daher sehen wir die philosophischen Meimme M dieser Zeit nach sehr verschiebenen, wechselnden Richtungen sich langen und es hält sehr schwer einen Faben ihrer Entwicklung mhuweisen. Wir werben es hieraus erklärlich fluben, daß sie venig Guinst bei der spätern Philosophie gewonnen haben und in der Geschichte ver Philosophie gewöhnlich vis auf einzelne Punkte, für welche man eine Vorliebe gefaßt hatte, vernachlässigt worden sind; denn in der Wissenschaft liebt man Entschiedenheit. Aber wir dürfen hierin nicht folgen, haben vielmehr in diefer noch sehr spansenden Philosophie die Anfänge der neucen Systeme zu exlennen, denen wir ihre Bebeutung nicht absprechen bürfen, weil sie Anfänge sind. Einen Punkt würde man wohl nachweisen können; welcher in dem Fortschritt der Wissenschaften in dieser Zeit: sich gleich bleibt. Wir haben ihn schon früher in unserer allgemeinen Uebersicht über den Gang der neuern Bildung berührt. Er liegt m dem Fortrücken von der Vorherrschaft- der Philologie zu der <sup>Vorherrschaft</sup> der Maturwissenschaften. Auch in der Philosophie Hes deutlich zu verspüren. Aber zu einem solchen Durchbruch #18 doch in dem Zeitabschnitte, von welchem wir gegenwärtig

handeln, woch nicht: gekommen, daß wir darnach unsere Enschlung skiedern könnten. Bei den müchtigen: Einflüssen, welche Theologie und Philologie, d. h. Berücksichtigungen der positiven: Entwicklunsen der Beitvenst, noch auf die Philosophie ausübten, konsste die Reigungszur Natursorschung keine herschende: Rolle spieleus; dies war der spätern Zeit vorbehalten.

Da wir uns so in Verlegenheit sehen aus den missenschafte lichen Beziehungen der Philosophie in dieser Zeit einen skeitenden Gesichtspunkt für die Anordnung unserer Erzählung zu entnehmen, wird: 28 erlaubt: sein für sie einen andern, auch sehan ermähnden Umstand geltend zu machen, melcher mit der porherschen den religiösen Bewogung dieser Zeiten in engerer Bexhindung steht, ald ed auf den ersten Blick zu sein scheint, Ich meine biessfort schreitende Entwicklung der Eigenthümlichkeiten, der meuern Bölker und ihrer Literaturen.. Sin lange, die philplogische Gelehrfamkeit in den Wissenschaften vorherschie, die Nachahmung, den Alten ihren Ginflug und die lateinische Sprache in Schulen und in missenschaftlicken Worken das Nebergewicht behauptete, konnte freilich rine rigentliche. Nationalphilosophie, der neuern, Pölker sich unicht andbilden. Alber Ansähe zu einer solchen wurden doch gegenwärtig schon gemachte nind. kommten "micht-aushleiben, unter "sllan: den Erscheinungen; welche bas, wachlande: Powuktsein der meuernie Bölker von ihren Bufanemengehörigkeit und ihrem eigenthümlichen Chat rutten dezengen: Be wird bahen, auch nicht überreichend seinz wenn wir Beranlassungen vorsinden "melche und in diesen Beiten, eine fortschreitende. Entwicklung in der italieuischen in der franzksichen, ins deutschen Philosophie, unterscheiden lassen. Das dieses Geltendmachen der volksthumlichen Gigenheiten mit den religiösen Bewogungen den Zeit zusammenhing, haben wir schon früher bemerkt an dem Streben nach Landeskirchen ober nach nationalen Freiheis ten in der kirchlichen Nebung; jetzt aber werden wir noch etwas näher hierauft einzugehen haben um auch den Zusammenhang, aller dieser Bewegungen mit dem Sange in der Philosophie-erkennen zu lassenson and even a could be selected as a source of the could be

Wenn wir von der Philpsophie absehen, welches wir porher in das Auge gefaßt, haben, weil sie in engster Verhindung mit der Theologie blieb, so haben wir im 16, und dis in den Aufang ves 18. Jahrhunderts hinein mit wenigen Ausuchmen sur die Philosophie dreier der neuern Völser zu herücksichtigen, der Ita-

lmer, der Deutschen und der Franzosen." Bet den Spaniern finm wir Philosophie fast nur im Anschluß an die Restaucation des katholicismus; bei den Engkändern und Niederländern, welche in der Entwicklung der keuern Philosophie sehr thatig werden sollim, nur einige : Ansläufer ber im Wesentlichen Deutschland angehörigen Philosophie; deun was Bacon lehrte, müssen wir dem folgenden Zeitraum vorbehalten. Bei ben drei Völkern, auf beren Philosophie wir unser Auge zu richten haben, finden wir nun eine verschiedene Stellung zu den religiösen Bewegungen; so auch pu der Philosophie und zu ihrem Ausbruck in der Literatur. Die Italiener vertreten im Allgemeinen die Boller, welche an den mormatorischen Bewegungen in der Kirche nur so weit einen bemalendwerthen Antheil genommen haben, als sie zur Restauration bik katholieismus und zur Bildung einer meuen Hierarchie führe im. Sie hakten diese gegründet und betrachteten-fie alsiihre Sacha Bon ihr erwarteten sie eine nachsichtige Herrschaft gegen bie eine idnen Abweichungen, wenn ste nur im Allgemeinen ihren Gehor im bezeigten, und unter dieser Bedingung ist sie auch wirklich in Allgemekkert mik Rachstcht geübt worden. Ihre Philosophie Wiest sich nun willig an die kirchlichen Lehren an, unterwirft Mader mehr: äusgerlich der allgemein festgestellten Norm bet Umzeugung, innerlich bagegen geht sie mehr bie Bahnen einer freien Denkweise, welche nach den verschiebenen Persönlichkeis m auf weit abweichende Richtungen geführt wird. Auch in ber Sprache macht stei nur selten den Versuch der allgemodnen Kirchen-Prade sich zu entziehen. Wie weit auch die Nationalliteratur der Kaliener schon vorgeschritten war, so sinden sich boch nur wenige Milosophische: Schriften vieser Zeit, welche ihr angehören. dieser allgemeinen Regel bürfte nur eine Ausnahme von Bedeut tung zu sein scheinen. 'Giordano Brund stellte in Sprache unb in lehre sich in Widerspruch gegen Kirche und herschende Lehrs weise. Es ist nicht zu verwundern, daß es unter so vielen Ge horsamen auch einen keibenschaftlich erregten Geist gab, welcher seine Persönlichkeit nicht bändigen lassen wollte. Daß er badurch auf der allgemeinen Richtung der Italiener herausgetreten seiz vird sich voch nicht folgern lassen. Ganz anders zeigt stat vas Milssophische Bestreben bei den Deutschen. Es hat die theoso= Mic Richtung eingeschlagen, welche wir schon im vorigen Zeits Monitte aufkommen sahen, und ist verwande mit der mystischen

Richtung, von welcher wir schon hemerkten, daß sie in den Anfängen der kirchlichen Reformation sich regte, aber von dem allgemeinen Gange ber kirchlichen Entwicklung ausgeschlossen murbe. Unverkennbar ist es, wie eng diese Theosophie der Deutschen mit der religiösen Bewegung der Zeit zusammenhängt. In Deutschland, der Wiege der Reformation, konnte es nicht anders sein. Aber der Durchführung der Reformation gehört diese Art der Philosophie nicht an, vielmehr findet sie sich in einem Streite mit der protestantischen Theologie, welche die Philosophie pon sich ausgeschlossen hatte. Sie hat nun eine mittlere Stellung zwischen den theologischen Parteien, ihrem Wesen nach ist sie dem von altersher Bestehenden nicht halb, aber auch dem nicht geneigt, mas au seine Stelle gesetzt werben sollte ober gesetzt worden mar. Sie möchte mohl die Reform der Theologie noch weiter treiben als es geschehen war und sie in ein engeres Berhältniß zun Naturwissen schaft bringen. Damit hängt zusammen, daß sie nicht allein bei den Protestanten, auch nicht allein bei den Deutschen gehlieben ist. Doch, ist ihr Herd in Deutschland zu suchen und ihre Beweggeunde hängen mit den Beweggründen der theologischen Umpflaung zusammen. Dies kann man auch daraus, seheng daß sie in ihren Aufängensbesandens gern der deutschen Sprache, sich hebiepte und en den populären Glauben oder, Aberglauben sich auschloß. Was von ihr für die Aushildung unserer Sprache für die wissenschaftliche Darstellung geschah, ist nicht zu verachtenzugher eine ununterbrochene Fortbildung hat es nicht erfahren, weil; die herscheube Theologie und mit, ihr im Bunde die:Philologie der Schule, nach einer andern Seite zogen. Ganz anders standen die Dinge in Frankreich. Bon den protestantischen Bewegungens war, man erschüttert worden; sie hatten aber nicht durchdringen können; nur in einen zerrüttenden Bürgerkrieg hatten sie gestürzt. Noch unter den Erschütterungen, welche der Glaubenszwift gebracht hatte, bildete sich bei den Franzosen der Skepticismus aus, als ein getreuer Abdruck der Stimmung, welche aus den Parteischwankungen der Zeit sich ergeben mußte. Auch diese Philosophie ber Fransosen bediente sich gern, wenn auch nicht ausschließlich, der Muttersprache; die Aufänge aber der wissenschaftlichen Prosa, welche in, ihr gemacht, worden sind, haben ein gunstigeres Geschick erfahren, als die ähnlichen Anfänge bei den deutschen Theosophen. Montainnels. Stil hat, auch in der folgenden Zeit seine ununterhrochene

.71

Rachwirtung gehabt. Ohne Zweifel bernht bies auf eigenthümslichen Borzügen, welche ihm felbst über Frankreich hinaus Nachsesserung erweckten; er hatte auch mehr gelehrte Bildung und septe sich in keinen schroffen Gegensatz gegen Theologie und Philologie; aber auch die skeptische Deukweise wird ihn empfolen haben, in welcher er sich aussprach. Unter den theologischen Bewegungen des 16. Jahrhunderts hatten sie in Frankreich tiese Wurzel gefaßt.

Diese Bemerkungen mögen es rechtsertigen, wenn wir nun die Philosophie unseres Zeitabschnittes nach den drei Völkern zussammenstellen, welche in ihr sast ausschließlich thätig waren. Es ist damit nicht gemeint, daß es uns nur darauf ankomme zu zeisen, wie die verschiedenen Eigenthümlichkeiten der neuern Völker in diesem Zeitalter sich in der Philosophie zu erkennen gaben, sowern unsere Meinung ist, daß die Lage der Dinge in diesem Augenblicke ein Auseinandergehen der verschiedenen Völker auch in ihrm philosophischen Bestredungen herbeigeführt hatte und daß wir dies in unserer Anordnung ihrer Seschichte hervortreten lassen missen.

5. Wie in der Literatur, so in der Philosophie spielte Itasm im 16. Jahrhundert noch immer die Hauptvolle; an Ge= hhankeit und erfinderischem Seift ging es allen andern Ländern mm; es galt für die hohe Schule der Philosophie. Wit wollen nicht behaupten, daß andere Länder in diesem Zeitalter nicht noch lieser eindringende Gedanken in Bewegung gesetzt hätten; aber die Bildung der Italiener war unstreitig die vielseitigste. Unter einer nachsichtigen geiftkichen Herrschaft entfalteten sich die Talente nach allen Seiten, sie wurden begünstigt auch von der getheilten politi= schen Herrschaft, welche den Glanz der Kunst und der Literatur liebte. Die italienischen Philosophen vieser Zeit haben im weite= sten Umfange den Boden vorbereitet, aus welchem die spätern Sy= steme der Philosophie erwuchsen. An eine burchgreifende Rich= tung in der Entwicklung ihrer Lehre ist aber nicht zu benken. So wie die Italiener in politischen Dingen ihre Sonderung festzuhals ten liebten, so tritt dies nicht weniger in ihren philosophischen Meinungen hervor. Sie regten nach verschiedenen Seiten die Untersuchung an, ohne sie in einer großartigen Bewegung fortzu= wißen; dazu war die Zersplitterung ihrer Bestrebungen nicht im Stande

Da die Bewegung von der Philologie ausging, haben wir Hrifilige Philosophie. II. uns zuerst nach der Stellung umzusehen, welche jest diese Wissensschaft zur Philosophie behauptete. Noch immer begegnen wir hier dem Streite der Philosogie, besonders der lateinischen Philosogen gegen die Scholastik und den Aristoteles. Neit der größten Hestigkeit erhob ihn von neuem um die Mitte des 16. Jahrhunderts Marius Nizolius, welcher die Angriffe eines Aristotelikers auf die Philosophie des Cicero abwehren wollte. Um es mit Erfolg zu thun untersuchte er die Principien nud die Methode des Philosophirens in einer Schrift, welche noch Leibniz einer neuen Aussage würdigte. Obwohl seine polemische Hitze ihn zu Behauptungen hinriß, welche er selbst nur mit Beschränkungen sestzuhalten gesonnen war, versuhr er doch zusammenhängender als seine Vorgänger.

Er streitet vornehmlich gegen die Methode der Abstraction, welcher die Aristosteliker folgten. An die Stelle der abstracten Dialektik und Metaphysik sollen wir eine Wissenschaft setzen, welche an die Wahrheit der Sachen sich hält, der Erfahrung und dem gesunden Menschenverstande vertraut, wie er in der Wortbildung und der Rede der Menschen sich ausgeprägt habe. Herzu ruft er die Hülfe der Grammatik und der Mhetorik auf, welche die wahre Bedeutung, der Worte und ihrer Verbindungen zu prüfen hätten, damit wir durch den sigürlichen Gebranch ber Rede nicht getäuscht würden. Grammatik und Rhetoxik will er im Unterricht an die Stelle der Dialektik und Metaphysik gesetzt wissen. Die Logik ist ihm nur die Wissenschaft der Rede, nicht des vernünftigen Denkens. Wir finden ihn hierin ganz in der Richtung der Philologen, welche in den Uebungen des Verstandes an der Sprache bem Geiste die rechte formale Bilbung zu geben bachten. kommt er hierbei zu bemselben Ergebniß, welches schon andere Philologen ausgesprochen hatten, daß wir in diesem Wege freilich keine völlig sichere Wissenschaft erreichen könnten; eine solche möchte Sott zukommen; wir aber hätten uns mit einer menschlichen Wissenschaft zu begnügen. Auch die skeptischen Neigungen der Nominalisten sind dabei auf ihn übergegangen. Er spricht sie in ihren äußersten Folgerungen aus. Die unerschütterliche Wahrheit all= gemeiner Sätze glaubt er nur dadurch rechtfertigen zu konnen, daß es den Urhebern der Sprache gefallen hätte bestimmten Namen bestimmte Bebeutungen beizulegen. An den einmal üblichen Gebrauch der Rede müßten wir nun in unserer menschlichen Wis= enschaft uns anschließen. Die Wahrheit allgemeiner Sätze beruht als nur auf Richtigkeit im Gebrauch der Worte, ein Ergebniß, welches Nizolius selbst doch nicht in strengster Allgemeinheit sests halten kann.

Denn von einer andern Seite seiner Untersuchungen her wird er auf eine Art des Realismus geführt, welche er für Rominglismus ausgiebt. Bon der Rhetorik, mit Einschluß der Grammatik, unterscheidet er boch noch die Philosophie; jene soll nur mit der Rede, diese mit den Sachen zu thun haben. In seiner philoso= phischen Untersuchung geht er von einem grammatischen Unter= schiede aus, dem Unterschiede zwischen Hauptwort und Beiwort, welche ihm die beiden Haupttheile der Rede sind, sie vertreten ihm bas eine bas Subject, bas andere bas Prädicat. Aber dieser gram= matische Unterschied verwandelt sich ihm in einen philosophischen: das Hauptwort scheint ihm bazu bestimmt die Substanz, das Bei= wort ihre Qualität zu bezeichnen und auf diese beiden kategorieen möchte er alles unser Denken zurückführen, denn in unsern Den= len gingen wir darauf aus die Substanzen oder für sich bestehen= bm Dinge nach ihren Qualitäten zu erkennen. Die letztern wer= m im weitesten Sinne genommen; auch die Quantitäten gehören pihnen und die Verhältnisse der Dinge in ihrem Thun und Lei= den Jede Substanz, aber, barüber stimmt Nizolius mit den No= minalisten, ist ein einzelnes Ding und wenn man ihr eine allgemeine Qualität, eine Art oder Gattung beilegt, so ist dies nur ein sigurlicher Ausdruck, welcher bezeichnen soll, daß dieses Ding mandern Dingen gehört, weil es dieselbe Beschaffenheit, dieselbe Art oder Gattung mit ihnen gemein hat. Sokrates ist ein Mensch, hist nur, Sokrates gehört zu der Art der Menschen. Die Bedeutung der allgemeinen Begriffe besteht daher darin, daß wir nach der Weise unseres Denkens alle einzelnen Dinge in gewisse Wassen bringen und jedes Ding einer dieser Classen zuweisen müslm. Die Wichtigkeit dieses Gesetzes für unser Denken erkennt Misolius an und versucht selbst eine Classification der Dinge nach ihren Arten und Gattungen. Auch die reale Bedeutung solcher Classen ist ihm keinem Zweifel unterworfen. Rein Ding besteht Wgesondert für sich, mit andern bildet es ein Ganzes, ein Uni= bersum; Arten und Gattungen sind solche von Natur verbundene Ganze und zuletzt ist die unermeßliche Welt ein Ganzes in welhem alle Theile zusammenhängen. Wenn er daher die Realität

der allgemeinen Begriffe bestreitet, so will er nur verhüten, daß sie nicht in abstracter Bedeutung genommen werden ohne die besondern Dinge, welche sie umfassen. Als Sammelbegriffe sollen wir sie behandeln und nicht nach der Weise der Philosophaster, welche nur das abstracte Gesetz für wahr halten, nicht aber die einzelnen Dinge, ohne welche das Gesetz nichts bedeuten würde. Der falschen Methode der Abstraction setzt er daher auch seine wahre Methode entgegen, welche zwar alle gute Schriftsteller schon immer beobachtet, noch niemand aber beschrieben hätte. Er nennt sie die Methode der Zusammenfassung (comprehensio), nämlich der besondern Dinge zu ihren natürlichen Ganzen der Axten und Gattungen. Man erkennt in ihr die Induction, mit welcher nur die Vorsichtsmaßregel eingeschärft wird, daß wir im Algemeinen eine Zusammenfassung der besondern Dinge in ihrem Zusammengehören zu einem -natülichen Ganzen erkennen sollen. Dies vergift bie Abstraction, wenn sie das Allgemeine als etwas für sich Seiendes betrachtet und von ihm auf das Besondere schließen zu können glaubt, ba wir doch anerkennen sollten, daß wir nur von dem Ganzen auf die Theile schließen können, nachdem wir das Ganze aus den Theilen erkannt haben. Das Universum mußten wir im Einzelnen zu erkennen streben; die Erfahrung ist unsere Lehrerin; sie hält sich an die Sinne, welche und die materiellen Dinge kennen lehren. Daher verspottet Rizolins die Phi= losophen, welche zum Immateriellen sich erheben zu können glaub: ten, weil ste in ihren abstracten Allgemeinheiten von den beson= derni materiellen Dingen absähen, obgleich diese Allgemeinheiten keine andere wahre Bedeutung hätten, als die Ganzen zu bezeichnen, welche aus materiellen Theilen beftänden.

So empstelt Nizolius eine Methobe, welche für den Fortsgang der neuern Philosophie von nicht geringer Bedeutung gewesen ist. Der Induction legt er einen andern Namen bei, weil er ihr mehr zumuthet, als disher von ihr gefordert worden war. Sie soll nicht bloß abstracte Sesetse der Dinge kennen, sondern die Sanzen zusammenfassen lehren, unter welchen die einzelnen Dinge sich gliedern und welche zuletzt zu dem großen Ganzen der Weltsich zusammenschließen. Seine allgemeine Folgerung, welche er aus ihr zieht, nimmt einen Satz voraus, welcher erst viel später aus diesen methodischen Grundsätzen zur Geltung kommen sollte, daß alles in der Welt materiell sey. Segen die allgemeine Ueberzeu-

gung feiner Zeit-warbe ihn Nizolius nicht haben wagen können, wenn er nicht dabei die Unterscheidungen der Theologie zur Seite gehabt hätte. Die Philosophie hat es nur mit dem Weltlichen, ben Gütern des Leibes zu thun; von der Welt dürfte daher auch behauptet werden, daß sie nur Materielles enthalte. Daß die gött= lichen Dinge, mit welchen die Theologen sich beschäftigt, von Ma= terie frei sind, will Nizolius nicht in Abrede stellen. konnte man auch die Seele zählen. Ohne Schwierigkeiten ging dies freilich nicht ab. Nizolius suchte sie nicht sowohl zu lösen, als zu beschwichtigen. Die Einheit des einzelnen Menschen, welder aus Leib und Seele besteht, läßt ihn annehmen, daß diese viscreten Theile boch eine Substanz und continuirliche Einheit bilben; aber eine rechte Verbindung unter ihnen will. sich nicht her= ausstellen; er sindet sich damit ab, daß er eine gleichsam continuirliche Einheit unter ihnen annimmt. Wir haben hier ein Borspiel ber Untersuchungen, welche balb ernftlicher angegriffen werben sollten.

Die Gebanken des Nizolius sind uns merkwürdig wegen der Stellung, welche sie der Philologie zur Philosophie geben. Den Berth der Sprachforschung für die Philosophie schlugen sie sehr hoch an, aber sie können ihr boch nur ein formales Geschäft zuwei= Die Rhetorik soll die Frrthümer der Abstraction beseitigen; ms der Beobachtung der Weise, wie die besten Schriftsteller vershren sind, sollen wir die Methode der Zusammenfassung entnehe Diese Methode jedoch führt auf die Erfahrung, auf die sinn= liche Erkenntniß, des Ausammenzufassenden, also auf die materiel= len Grundlagen unseres Denkens zurück; die formale Bilbung zeigt sich abhängig von der materiellen und auf die Erkenntniß bes Materiellen soll daher auch alle Philosophie hinauslaufen. Die Philologie, bemerken wir hieran, beginnt einzusehn, daß ihrem Unterricht ein anderer früherer zu Grunde liegt, der Unterricht der Natur. Darauf wiest auch die Empfehkung des natürlichen, gefunden Menschenverstandes hin, welchen wir früher bei den Phis lologen gefunden haben. Mit diesen Gedanken war aber die Vorherrschaft, welche bisher der Philologie zugefullen war, im Begriff ausgegeben zu werden und an die Naturwissenschaften überzugehn, Diesen Punkt des Uebergangs bezeichnet die Kehre des Rizolius anch von Seiten der Methode, welche sie empfielt; niemand hat die Induction eifriger ergriffen als die Naturforscher. 6. Aber nicht allein formale Bildung bezweckte die Philos

logie der damaligen Zeiten, auch ein reiches Material der Wissensschaft dachte man aus den Schriften der Alten zu ziehen. Indem daher Nizolius die Dialektik und Metaphysik des Aristoteles des stritt, hielt er seine Rhetorik, seine Politik und Physik in Ehren. In ähnlicher Weise beschäftigten sich die Schulen noch immer mit der aristotelischen Philosophie. In Italien sinden wir eine Reihe berühmter Peripatetiker, welche meistens die Physik des Aristoteles hervorkehrten. Ihre Untersuchungen sind nicht dine wissenschaftzlichen Werth.

Einer vet hervorragenosten unter ihnen war Anbreas Cafalpinus, welcher von der Mitte bis über das Ende des 16. Jahrhunderts hinaus zu Pisa Philosophie und Medicin lehrte, die letztere auch mit Ruhm ausübte. Er gehörte zu den ausgezeichnetsten Naturforschern seiner Zeit. Seine Verdienste um die systematische Bearbeitung ver Botanik und der Mineralogie, so wie um die Erforschung des Blutumlaufs sind nicht vergessen worben. In der Medicin schloß er an den Hippotrates sich an, welchen: er bem Galen bei weitem vorzog, in beru Phikosophie an den Aristoteles. Aber in seiner Anslegung der aristotelischen Lehre bekannte er sich zu der Meinung, daß sie bisher wenig verstanden sei. In seinen von den gewöhnlichen Annahmen sehr abweichenden Lehren unterwirft er sich dem Urtheil der Klrche; aber das Weltliche zu erforschen scheint ihm von nicht geringerer Wichtigkeit, als das System der Theologie. In seiner philosophischen Hauptschrift, den peripatetischen Fragen, zeigt er sich als eleganten Schriftsteller und gewandten Denker; seine Behren verlieren aber baburch an Klarheit, daß er stob überall an die Auslegung des Artstoteles anschließt.

Mit methobischen Betrachtungen eröffnet er seine Untersuchunsen und Folgerungen aus ihnen gehn durch allt seine Kehren hindurch. Alles unser Erkennen geht von den Sinnen aus, welche uns die Erscheinungen und Zeichen der Dinge als Mittel unser Erkenniniß zuführen; denn ohne Mittel können wir keinen Zweck erreichen. An das Mittel der Sinne schließt die Einbildungskrast sich an, welche über das Sinnliche sich erhebt und wie etwas Söttliches in unserer Seele angesehn werden kann, weil sie Abwesendes und Zukünstiges darstellt und so von den Schranzen des Kanmes und der Zeit uns befreit, welche aber doch nur Bilder und gleichssam Schatten der Wahrheit und erkennen läst. An diese Mittel

71.

ms haltend muffen wir durch Juduction vom Besondern zur Erkennt= nif des Allgemeinen uns erheben und an die physische Forschung und anschließen um die Kräfte der Welt zu erkennen. Aber bei den Mitteln des Erkennens dürfen wir auch nicht stehen bleiben. Von der Seele welche mit den Erscheinungen, den Zeichen der Wahrheit, beschäfs tigt ist, unterscheibet er baher ben Verstand, welcher die Wahrheit erkennt. Ohne ihn würden wir Erscheinung und Wahrheit nicht unterscheiben können. Durch die Sinne fassen wir zwar besondere Erscheinunzen auf, aber ohne Unterscheidung; die Einbildungstraft faßt sie zu allgemeinen Vorstellungen zusammen, aber nur Verworrenes lernen wir burch biese Mittel kennen; erst der Verstand unterscheibet die Theile, die Arten und gelangt zu einer allgemeinen Edenntniß der Dinge. Wenn nun Aristoteles lehrt, daß wir vom Allgemeinen ausgehn sollen, so wird dies dahin gebeutet, daß uns in unserer sinnlichen Einbildungstraft burch Induction die allgemeine Vorstellung des Seienden gegeben sei, daß wir aber die Berwortenheit dieser Vorstellung aufzulösen hätten um burch Ein= theilung und Definition das Spstem der weltlichen Dinge uns bernstellen. Dies sei die Methode des Aristoteles. Man erkennt m bieset Lehrweise den systematischen Raturforscher. Cäsalpinus kelt nun eine Reihe logischer Vorschriften auf, nach welchen das Splem unferer Begriffe burch Eintheilung und Zusammenfassung gendnet werden sollte. Aufsteigend vom Besondern, absteigend vom Mgemeinen sollen wir den Borrath unseter finnlichen Vorstellungen entwirren und ordnen und so das Ganze, das System der Belt erkennen letnen. Seine Regeln für Eintheilung und Definition sind strenger, als die gewöhnlichen Uebungen der systema= tischen Naturgeschichte. Durch Accidenzen, zufällige Erscheinungs= weisen soll der Begriff einer Sache nicht bestimmt werden. Die Unterschiede muffen aus bem allgemeinen Begriff gezogen werben; verneinende Unterschiede will er nicht zulassen. Doch gesteht er zu, daß wir in ber Untersuchung finnlicher Dinge bie Einfachheit zu erreichen nicht hoffen durften, welche im System der Begriffe m liegen scheinen könnte. Mit dem Aristoteles läßt er verschiedene Eintheilungen desselben Begriffs zu und gestattet für die Begriffsbestimmung mehrere wesentliche Unterschiede. Man sieht wohl, daß seine Uebung in der empirischen Naturforschung ihn bei seinen allgemeittett Regeln Bencklicht auf die Mangel unserer Erkennts nig nehmen läßt.

::: 28ie Aristoteles, wendetzer nun auch die logischen Gesetze auf die Erkenntuiß des Seienden an. Durch die Definition sollen wir die Substanz erkennen; das System der Begriffe soll uns bas. System ber Substanzen zeigen. In der Definition erklären wir durch die allgemeine Gattung und den specifischen Unterschied; jene giebt die Materie, dieser, durch die Eintheilung erhalten, die Korm an. Dies sind die wichtigsten Begriffe der axistotelischen Metaphysik. Cäsalpinus wird burch sie sogleich auf die Bemer= kung geführt, daß unsere logische Bearbeitung der Wissenschaften ihre Schranken habe. Denn nur auf Gegenstände läßt sie sich anwenden, in welchen Materie und Form verbunden sind, also weder auf das rein Immaterielle, noch auf die reine Materie Das Allgemeine in unsern Definitionen ist immer schon geformte, unterscheidbare, nicht erste Materie; der specifische Unterschied ist Form an einer Materie. Daher mussen wir zugestehn, daß es etwas Unerklärbares und baher auch Unbeweisbares giebt. Das Allgemeinste, das Seiende, läßt sich nicht durch etwas noch Allgemeineres erklären; nicht durch Beweis, sondern nur durch Induction wird es uns bekannt, als das erste Bekannte, von welchem alle Forschung ausgeht; daß Seiendes ist, läßt sich nicht beweisen; nur die Erfahrung zeigt es. Eben so wenig läßt fich die reine Form, der einfache Act erklären ober beweisen und doch müßten wir das Einfache suchen um nicht in der Verwirrung zu bleiben. So haben win etwas, was über unsere Wissenschaft hinausgeht, anzuerkennen; es giebt die Gründe unserer Wissenschaft ab und barf daher nicht als unerkennbar angesehen werden, weil sonst unfer Streben nach Erkenntuiß vergeblich sein würde, Aber nicht sogleich sind die Gründe der Wisseuschaft erkannt; wir müssen burch die wissenschaftliche Forschung, hindurchgehn um zu ihnen zu gelangen; die Formen des logischen Denkens, sollen uns hierzu als Mittel bienen. .1

Sie führen den Casalpinus sogleich dazu die platonische Ideenlehre zu verwersen. Er kann nicht zugeden, daß Ideen oder Begriffe abgesondert von Materie sein könnten. Jeder besondere Begriff hat sein Allgemeines, seine Materie. Begriffe mögen im Seiste ohne Materie sein, in Sottes Seiste auch als Musterbilder, aber außer dem Seiste giedt es nur einzelne Substanzen, welche in der Materie sind. Auch die himmlischen Substanzen dürsen wir nicht ohne Materie uns denken, wie man wohl gemeint hat. Die peripate-

VI . . .

11

tiche Lehrentennt solche Substanzen nur als Beweger der Gestirne, welche von der Materie der Gestirne nicht getreunt gedacht werben können. Wenn wir ihnen ober andern Dingen Verstand und Seele beilegen, so kann ber Verstand nicht ohne Seele sein, wil er die Empfindungen der Seele zum Mittel seiner Erkenntniß gebraucht, und die Seele kann nicht ohne Leib und Materie sein, weil sie bie belebende Form bes Leibes ist.

Roch einen andern Grund hat Casalpinus gegen die plato= nische Ibeenlehre. Sie scheint ihm ben Zusammenhang des Sy= stems aufzuheben, welches er erforschen möchte. Jede Ibee wird wn ihr als etwas für sich Bestehendes gesetzt; weil die Ideen ohne Materie sein sollen, können sie weber Leiben noch Thun un= innander haben; dies hebt den Zusammenhang unter ihnen auf. Ome einen solchen aber können wir die Substanzen der Welt nicht benken; benn jedes Ding hat seine Bedeutung nur dadurch, daß es als Glied bes Systems gedacht wird, zu welchem es gehört. Cisalpinus beruft sich hierüber auf Sähe des Aristoteles, welche wir schon öfter gehört haben und welche in dieser Zeit viel gebraucht wurden. Die Hand vom Leibe abgehauen ist nicht mehr Hand; w Auge, das Fleisch führen nur noch im uneigentlichen Sinn hm Ramen, wenn sie von dem System, zu welchem sie gehören, wu lebendigen Leibe, abgesonbert worden sind. Die Form, durch wicht jedes Ding sein besonderes Wesen hat, bezeichnet den Act, die Thätigkeit, welche es vollzieht; jede Substanz ist also, nur durch ihr ihr eigne Thätigkeit das, was sie ist. Ihre Thätigkeit, aber übt sie nur in ihrer Berbindung, in ihrer Wechselwirkung mit dem Ganzen, zu welchem sie gehört. In ihrem Wesen liegt es an ihre Art, ihre Gattung sich anzuschließen und zulest an bas Sy= stem der Welt. Wir können daher jedes Ding nur an seiner Stelle und in seinem ursachlichen Zusammenhange mit allen übrigen Dingen richtig erkennen. Sein systematisches Bestreben läßt ihn nicht bei ber Classissication einer besondern Art natürlicher Dinge stehen bleiben; er will alles als Glied der ganzen Natur betrachtet wissen.

Casalpinus kommt hierdurch zu einem Ergebniß, welches hm selbst paravor zu sein scheint. Da es Gätzen der Platoniker und Theolophen seiner Zeit ähnelt, sucht er es auch sorgfältig zu haranten und vor phantastischen Auslegungen zu bewahren. Die Pätigkeiten der weltlichen Substanzen können wir nicht ohne Boed und denken; alle Theile ber Wolt; greifen in den Zusammenhang ber Welt nur bedurch ein, daß sie ihren Zweck etstüllen, ben Zusammenhang des Sanzen erhalten und schließen helsen; sie sind Wertzeuge für das Zusammenwirken des Sanzen zu wirken. So wie das Auge nur dadurch Auge ift, daß es sieht, die Säge nur du durch ihre Bedeutung hat, daß sie fägt, so haben wir jedem Dinge der Welt seinen Begriff und seine Bedeutung nur darin anzuweisen, daß es sein Wert, seinen Zweck im Zusammenhang der Dinge erfüllt. Hieraus ergiedt sich, daß alle Dinge Wertzeuge für das System der Dinge sind und die Welt ein Organismus, ein lebendiges Wesen ist. Säsalpinus spricht dies Ergebnis in dem Sape aus, daß es keine andere Substanzen gebe als lebendige Dinge und ihre Theile.

Von denselben Sätzen des Aristoteles war schon Nicolaus Eusanus auf ein ähnliches Ergebniß gekommen, die Theosophen waren zu dem Satz gelangt, daß alles Leben habe; dies stimmte aber boch nicht mit andern Punkten der peripatetischen Physik und baher erhält die Lehre des Casalpinus auch noch eine andere Wen-Von geringer Bebeutung ist ihm ber Einwurf, welcher von der Materie und den unbelebten Werken der Kunft hernenommen werben könnte; benn die Materie an sich ist keine Substanz und Werke der Kunft dürfen nur als Producte des Kimftlers betrachtet werben. Aber es giebt auch Werke ber Natur, welche für tobt gehalten werben, wie die Elemente und ihre Mischungen. Diesen Einwurf beseitigt Casalpinus von dem allgemeinen Gesichtspunkte aus, welcher ihn leitet. Die Elemente und ihre Mischungen mus sen wir als Theite des Ganzen betrachten, welches eigene Bewegung hat und daher lebt. Wenn man sie für sich betrachtet, so erscheinen sie als unbelebt; aber wir sollen nichts für sich, sonbern alles im Zusammenhange mit dem Ganzen benken; in ihm stellt sich alles als Organ bes allgemeinen Lebens bar, in welchem der Himmel sich bewegt und anderes belebt. Go wie alle Glieder bes thierischen Leibes bem Herzen, bem Sitze ber thierischen Geele, angewachsen sind, so sind alle Sphären der Welt und mithin auch die Sphären der sublunarischen Elemente dem Himmel als dem allgemeinen Lebensprincipe angewachsen und wur als Organe desselben richtig zu benken. Hierbei spielt auch die Lehre: von der Les benswärme, welche in dieser Zeit viel besprochen wurde, ihre Rolle. Casalpinus meint, daß die Bewegung bes himmels, welche über

we ganze Weltack füch exstreckt, auch Lebendroderme burich alle seine Theile verbreite. Aber die allgemeine Lebenswärme unterscheibet n von der Seele; denn diese, das Princip der Bewegung und des kbens, wohne nur den Centralkräften bei, welche ihren Gliebern Bewegung und Leben mittheilten, wärend die Lebenswärme auch alle den peripherischen Punkten zukomme, welchen Bewegung und Weben nur mitgetheilt wurde. Hierin unterscheidet sich Casalpinus von der gewöhnlichen Meistung der Theosophie. Nicht allen Substanzen spricht er eigenes Lebent und Seele zu, sondern nur die Subkanzen sind ihm kebendige Dinge, welche als Centralträfte für de Belebung ihrer Glieder wirken; bagegen in den peripherischen Puntten, welche das Leben nur mitgetheilt empfangen, ist keine Sele; sie find belebt aber nicht lebenbige Dinge. Von dieser Art sind die Elemente und ihre Mischungen, sind alle die Glieder veganischer Leiber, welche kein eigenes Leben haben, sondern das Leben nur mitgetheklt erhalten. Wit haben zwei Arten von Substanzen zu unterscheiben; einige von ihnen sind lebendige Dinge, andere nur beren Theile; jene stud belebend, diese nur belebt. Das Gwicht dieser Unterschelbung varf nicht übersehn werden. Sie Mattet den Elementen oder ihren unbeseelten Wischungen, so wie du unbeseelten Miedern des Leibes nur eine Bewegung von anm, eine mitgetheilte Bowegung beizulegen und ihre Erscheinungen m nach den Gesetzen det mechanischen Naturerklätung zu beurtheilen.

Die Lehre von der Centraltraft der Seele wird aber von Cäjahinus auch noch weiter zurück im Segenfaße gegen die unendlich Vielheit der Materie verfolgt. Säfalpinus dringt auf einen fingen Begriff der körperlichen Materie, in welchem er abgesehn wissen will vor allen besondern Sigenschaften oder Formen, welche ihren Wesen nicht angehören: Auf diesen Weg, welcher für die später ein mathematische Behandlung der Physik zur Norm geworden ist, hatte schon Ficknus eingelenkt, indem er die Sigenschaft des Körpers in der Ansdehnung sand; erst durch den Cäsalpinus aber sind die hierider verdreiteten Anstichten in eine wissenschaftlich ausgessihrte Bestalt gekommen. Wenn wir jede Form, welche etwas Körperliche an sich trägt, Wärme oder Kätte, Schwere oder Leichtigkeit, den wir jede sinnliche Beschaffenheit von der Naterie abgesondert baltn, so bleibt uns nur ihre Ausdehnung im Kaume nach den die Dimenstonen besselben übrig; daher müssen wir diese Ausst behausig als das wahre Attribut der Materie ausehn, so wie die Mathematik sie als solche betrachtet, indem sie unendliche Theile in jeder der drei Dimensionen annimmt und aus solchen Theilen die Größe der wirklichen Ausdehnung erwachsen läßt. Daher ist die Materie der Grund aller Vielheit und hat selbst keine Einheit. In ihrer Ausbehnung liegt kein Grund der Bewegung; sie muß daher als träge und unwirksam gedacht werben. Wenn aber nicht alles in Theile ohne Zusammenhang sich auflösen, wenn ein zusammenhaltenbes Ganzes sein soll, so muß ber Zusammenhang durch eine Thätigkeit in der ursachlichen Verbindung hervorgebracht werben. Diese Thätigkeit hängt von der zusammenhaltenden Kraft bes Lebens ab, welches sein Princip in ber Seele hat. Das Leben beherscht alle Theile und giebt ihnen ihre Form. Ohne dasselbe würden sie eine in das Unendliche theilhare Masse sein, in welcher sich alle Theile gleichgültig gegen einander verhielten, ohne alle besondere Beschaffenheit und ohne alle Wirksamkeit. Daher lehrt Cäfalpinus, das Höhere mache das Niedere, nicht aber das Niedere das Höhere von sich abhängig; denn die belebende Kraft im Weltall giebt allen Materien ihre Form, ihre Bewegung, ihre Wirksamkeit. Das Leben, welches von der Seele ausgeht, steht nun in vollem Gegensate gegen die träge und unwirksame Materic; vie Seele ist ursprüngliche Einheit und Grund aller mitgetheilten Einheit. Die Einheit der Seele erhellt aus der Einheit des kebendigen Wesens. Die Glieder des Leibes geben eine Vielheit, verbreiten sich über eine theilbave Materie; wenn aber bas lebenbige Wesen eins sein soll, so mussen die Glieder zusammengehalten werden burch eine Form, welche nicht wieder Materie sein kann, weil! sie als folche nur wieder eine Biekheit der Theile auseinandergehen würde. Durch die belebende Form, durch die Seele muß also ber materielle Leib seine Einheit empfangen. Da aber glies Lebendige in der Materie ist und also über eine theilbare Menge sich verbreitet, so müssen wir annehmen, daß die Seele in einem Theile des Leibes sei, in welchem die Thätigkeiten des lebendigen Wesens wie in einen Punkt zusammenlaufen. So finden alle Thätigkeiten des Thieres im Herzen ihren Mittekpunkt und alle übrige Theile des thierischen Leibes sind, was sie sind, nur daburch, daß sie dem Herzen angewachsen sind, von ihm belebt werden und ihm zu seinen Werkzeugen bienen. So erweist sich quch im Erdennen die Einheit der Seele; denn in ihm sollen alle körperliben Borgänge unterschieben, verglichen, gegen einander abgeschätzt moden; hierzu ist die Seele nur dadurch im Stande, daß sie diese Borgänge in sich vereinigt; daher sließen alle Sinneneindrück, aus wie weitem Umkreise sie auch zu uns kommen, doch in unsere Solle wie in einen Mittelpunkt zusammen. In dieser punktuellen Einheit der Seele verschwindet nun alle körperliche Ausdehnung, denn das sinnliche Bild, welches sie von den sinnlichen Eindrücken empsingt, hat keine der drei Dimensionen des Raumes. Der Gesychatz zwischen Materie und Seele zeigt sich auch darin, daß jene über den ganzen Raum des Weltalls sich verbreitet, diese aber nicht überall, nicht in allen Sliedern der Welt und des Lebens ihren Siphat.

Wir sehen, diese Theorie schließt sich den Voraussehungen ber Pheologie vieser Zeit in ben wichtigsten Punkten an. Der Unterschied zwischen Leib und Seele wird bewahrt, die höhere: Birde der Geele auf das kräftigste vertreten. Aber dualistisch ist diest Lehre in der Betrachtung der weltlichen Dinge und bei der duchführung ihrer Grundsätze wird sie daher auch genöthigt, de Abhängigkeit des einen von dem andern Princip anzuerkennen: de thätige Princip kann boch bas leivende nicht entbehren. Durch m großen Raum der Welt erstreckt sich die Ausdehnung, die Murie, ohne Materie kinn baher nichts Weltliches sein. Sie # war nur ein Mittel und Werkzeug für die thätige Kraft; der Mittelursachen find in weltlichen Werken überall nöthig; ber himmel bedarf ihrer nicht weniger als ver Mensch; und solche Mittel machen den, welcher sie gebraucht, abhängig von sich. Daher ift auch bas Leiden, welches der Materie anhaftet, selbst ben himm-Allhen Wesen nicht zu ersparen. Die himmlischen Dinge, die Gefilme, unterscheiben sich im Allgemeinen von den irbischen Dingen und besonders vom Menschen nur dadurch, daß sie nicht mit ver= ginglicher, sondern mit unvergänglicher Materie verbunden sind; beide Arten der Materie sind nicht ohne Leiden und mit dem Körper kidet auch die Seele. Daher schließt dieser Dualismus mit dem Beknntniß, daß in der Welt das Leiden ewig sei. Das Gute ist mig, nach welchem gestrebt wird, aber auch die Ausdehnung, welche ihm strebt; die Materie. Das Häßliche und Böse können in m Welt nicht aufhören. Es läßt sich nicht wohl verkennen, daß hein der alte Dualismus des Heidenthums sich regt.

Noch in einem aubern Berbacht hat man die paradoxen Lehren bes Chalpinus gehabt. Atheismus und Pantheismus hat man ihm vorgeworfen, wie einem Borläufer des Spinozs, zu sehr sinden wir ihn mit Rücksichten auf das natürliche System der weltlichen Dinge und auf die theoretischen Lehren seiner Zeit erfüllt, als daß er beabsichtigt haben sollte, durch seine Lehren pon dem sollgemeinen Leben der Welt alles in eine Substanz pher in ein Leben aufzulösen. Sein Bestreben ein System aller Dinge zu gewinnen, welches ihn die Bedeutung der einzelnen Dinge ertennen ließe, stimmt ihn für die peripatetische Eintheilung der Welt in den Himmel und das sublunarische Gebiet, welche beide weiter in ihre Sphären zerlegt werben. Wenn er nun auch die Bewegung des Firsternhimmels für die allgemeine Quelle des Lebens in der Welt hält, so bewegt ihn doch seine beständige Berücksichtigung der Erfahrung, viele Sphären: und viele bewegende Kräfte im Himmel zu unterscheiben und den so viele Scelen auf der Diese Annahme sucht er auch baburch zu rechtsertigen, daß die Vielheit, der Materie eine Vielheit der Mittelpunkte für das Leben fordere. Aber nicht allein eine Vielheit der Seelen, sondern auch der verständigen Wesen nimmt er an. Auch in seinen Kehren über diese berücksichtigt er offenbar die Engebnisse seiner Beobach tung, indem er nicht überall auch Berstand; porquasent, wo Seele fich findet. Er gesteht ihn nur den himmlischen Sphären, ben Menschen und den Damonen zu, den ersten und den zweiten in Anschluß an die peripatetischen Lehren und die gewöhnliche Borstellungsweise, den letztern mit Berückfichtigung gewisser Krankheitserscheinungen, welche er beobachtet hat, sich aber nicht aus natürlichen Gründen zu erklären weiß, nach ber Lehre der Theologie welcher er auch die weitere Untersuchung und die praktische Behandlung dieser übernatürlichen Dinge übertäßt. Pabei gesteht er zu, daß unser natürliches Denken seine Schranken hat, weil es von der Materie abhängig ist; denn der Verstand ist an die Soele, die Seele an die Materie gebunden. Die Bielheit werständiger Wesen beweist nun am unzweidentigsten die Vielheit von einauber unterschiedener, wahrer Dinge. Denn mit dem Verstande steht, auch der Wille in Perbindung; das Denken best Verstandes ist ein freies Deuten und jedes verständige Wesen hat seine Gedanken für sich zu vollziehn, sein Denken ist sein eigenes Denken und in seiner Selbsterkenntniß ist es abgesondert von jedem andern

11

Onge für sich. Dies giebt beutlich zu erkennen, wie wenig Casahinus darauf ausgeht die Vielheit der Subjecte in der Welt, ju beseitigen.

Die Schranken unseres natürlichen Denkens, welche wir hier= ki ermähnt sehen, erinnern aber auch baran, daß er bei allem seinem Eiser für die Naturforschung den Gedanken an den Unterspied zwischen bem Natürlichen und bem Uebernatürlichen nicht bei In den ersten Linien seiner methodischen Untersuchungen ist derselbe angelegt. Ihnen zufolge hörten wir ihn goden, daß wir weder die reine Materie noch die reine Form in din Formen unseres Denkens begreifen könnten. In Unter= schibungen der peripatetischen Lehre wird nun weiter der Gedanke bu reinen Form von ihm erörtert um auf ein Gebiet bes Den= lend uns hinzuleiten, welches die natürsiche Erkenntniß der Phis bophie zwar nicht ergreifen kann, auf welches sie aber boch hin= misen muß. Von der materiellen und formellen Ursache haben wir die bewegende Ursache und die Zweckursache zu unterscheiden. Die allgemeine bewegende Ursache ist der Himmel, welcher selbst kwegt ist um in natürlicher Weise bewegen zu können; er ist wer auch im Raume ausgebehnt und mit einer Materie verbun= de Zwar, bemerkt Casalpinus, nenne Aristoteles auch Gott den Ma Beweger, aber nicht in eigentlichem Sinne, denn er bewege nd durch Berührung, in ugtürlicher Weise, sondern nur dadurch, M er das Begehrungswerthe oder der Zweck ist. In ihm also win wir den allgemeinen Zweck-zu sehen. Einen solchen setzt de organische Zusammenhang voraus, in welchem wir alle Dinge ms benken mussen, weil sie dem Himmel angewachsen sind. ift das Gute, nach welchem alles strebt. Was schlechthin gut ist, lann aber mit keinem Schlechten, keiner leidenden Materie verbundu sein und muß daher vom ersten Beweger, der Intelligenz des himmels, unterschieden werden. Hierdurch wendet sich Casalpinus don jeder pantheistischen Verwechslung Gottes mit der Welt ab. Inei verschiedene Subjecte haben wir anzunehmen, das eine für bewegende Ursache, das andere für die Zweckursache. Jenes bubject ist der Himmel, eine Intelligenz, welche das Gute begehrt ub in ihrem Streben nach dem Guten alles in Bewegung setzt, mi alles nach dem Guten strebt, welche aber eben deswegen auch mit einem Schlechten, einer leidenden Materie behaftet ist; dieses Erhject ist Gott, eine Intelligenz, welche frei ist von aller Ma=

terie. Die Einheit der ersten bewegenden Ursache führt auf die Einheit Gottes. Das Göttliche kann keine Bielheit sein, weil es keine Materie hat. Cäsalpinus erklärt sich gegen jebe Bielherr: schaft. Seinen Dualismus in der Welt strebt er auszugleichen dadurch; daß er über Welt und Ratur einen Gott herschen läßt. Er gesteht sich babei aber auch ein, daß der Gebanke eines solchen Herschers, welcher über allen weltlichen Gegensatzen steht, einem Sebiete angehört, welchem unser natürliches Denken nicht gewachsen ift. Gott ist weder ruhend noch bewegt, weder endlich noch unendlich; unsere Gebanken aber können über solche Gegensätze nicht hinauskommen. Dennoch, lehrt Casalpinus nach alter Weise, das Streben nach der Erkenntniß des Ewigen und Einfachen ist uns angeboren; wir mussen eine reine Form suchen, bamit unser Gedanken nicht in das Unbestimmte fortgehen; der Gedanke an ste kann und nicht versagt sein; sonst würden wir keine Wissenschaft haben. Aber außer dieser reinen und einsachen Form haben wir auch eine Form in der Materie zu setzen, welche in dieser in viele Substanzen sich theilt, die Form bes Himmels oder ber Welt; benn bas Gesetz ber Begriffserklärung setzt eine Mannigfalkigkeit der Substanzen und eine besondere Form in der allgemeinten Mas terie voraus. Es wurde alles nur eine Substanz sein, wie Parmenides lehrte, sagt darüber Cäsalpinus, wenn nicht außer Gott andere Substanzen wären. Es würde keine Bewegung, sondern in unendlicher Schnelle alles vollbracht sein, wenn nicht in der leibenben Materie eine hemmende Kraft ware. Das Leiden, welches wir empfinden, beweift uns das Dasein eines leidenden Princips; unser Denken aber führt uns über bas Leiden hinaus und läßt uns einen letten und einzigen Grund aller Dinge suchen!

Die Monarchie Gottes forberte nun aber auch, daß in ihm, dem einigen Grunde aller Dinge, auch der Grund der Materie nachgewiesen werde. Sott ist reine Intelligenz, durch sein Denken ist er für sich, nur seinetwegen, nur mit sich beschäftigt; sein Erstennen kann nur auf das Vollkommenste sich richten, auf sich; es es ist eine Thätigkeit, im weitesten Sinne kann sie eine Bewegung heißen; aber im Augenblick ist sie vollzogen; mit einem zeitlichen Vorgang verstattet sie keinen Vergleich. Auf anderes, auf verz gängliche Dinge kann Sottes Venken sich nicht richten; daher ist Sott nach dem Aristoteles nur theoretischer nicht praktischer Verzstand. Sott Bewegt die Dinge nicht in natürlicher Weise, sondern

ur weil er das Begehrungswerthe ist, erregt er das Begehren in ihnen und dadurch bewegen sie sich. Daher kann Cäsalpinus Gott kine schöpferische Thätigkeit beilegen. Er erklärt sich hierüber nicht ganz offen, aber deutlich erklärt er sich doch für die peripa= tetische Lehre, daß die Materie und mit ihr das Werden der Welt ohne Anfang und Ende sei; nur darin weicht er vom Aristoteles ab, daß er die Materie nicht ohne Begründung durch Gott lassen möchte. Seine Formel lautet, daß Gott zwar dem Erkennt= nisgrunde nach vor der Materie, die Materie aber der Zeit nach jugleich mit Gott sei. Ihre Bedeutung ist, daß Gott als Grund alles Seins auch als Grund der Materie gedacht werden musse, wh aber, wie alles, so auch der Grund der Materie in ihm ewig und ohne Anfang und mit ihrem Grunde auch zugleich die Ma= une vorhanden sei. Die erste Materie, d. h. die reine Ausdehnung ohne Form, betrachtet daher Cäsalpinus als eine Emanation bes göttlichen Seins, welche ohne Bewegung und Peränderung Gottes von ihm ausgegangen sei, unendlich theilbar, damit alles Bute in Gott an sie vertheilt werden könnte. Nicht Gottes Den= kn und Verstand also, sondern sein Sein soll Grund der Matetie sein; sein Denken denkt nur sich; sein Verstand ist ohne prakihes Werk; von seinem Verstande aber ist: sein Sein zu unter= ichiden, weil jeder Verstand ein verständliches Sein verstehen muß: bised Sein Gottes, untheilbar und einfach, wie es ist, muß ans sichn werden als der Grund der unendlich theilbaren Materie. Benn nun hiernach der Verstand Gottes mit der Hervorbringung der ersten Materie nichts zu thun hat, sondern unthätig nur Got= 168 Sein denkt, so haben wir ihm doch seinen Antheil am Werke der Welt nicht abzusprechen; denn er ist die Bollkommenheit Got= tes, welche die Materie nach ihm verlangen läßt, so daß alle Be= wegung und alle Form der Dinge von ihm ausfließt. Wir sehen, die dualistische Ansicht von der Welt zieht eine dualistische Ansicht von Gott nach sich. In Gott haben wir Sein und Verstand zu unterscheiben, jenes als Princip der Ausdehnung, diesen als Prinih ihrer Gestaltung anzusehn; indem die Dinge der Welt nach dem Verständnisse Gottes streben, gestakten sie sich.

Cäsalpinus überläßt die Erkenntniß Gottes der Theologie; die Philosophie soll sich auf die Erkenntniß der weltlichen Dinge bihränken; aber er kann es ihr nicht verwehren auch den Zweck weltlichen Dinge zu bedenken und dabei auch die Erkenntniß Christliche Philosophie. II.

Gottes in das Auge zu fassen. Was er über sie kehrt, giebt kein gang klares Ergebniß. Die Grenzen unserer philosophischen Erkenntniß, die reine Form und die reine Materie, sind doch unserm Nachbenken nicht völlig entrückt; denn es giebt zwei Arten des Erkennens, durch Wegnahme der Materie und durch Zusatz der Form zur Materie; in der erstern kommen wir annäherungsweise zu Gott, in der andern gehen wir von der Materie aus; dem entsprechen zwei Grenzen, des Ausgangs und des Fortgangs. Den Nusgang von der Materie giebt uns die Induction an in dem Begriffe der allgemeinen Ausbehnung, den wir annehmen mussen, ohne ihn erklären zu können, ben Fortgang werben wir im wissenschaftlichen Denken durch Zusatz der Formen gewinnen mussen, in dieser Weise sollen wir aber nur die weltlichen Substanzen erkennen und Gott nur durch Wegnahme der Materie. Aus dieser nicht recht klaren Andeutung sehen wir nur, daß wir zur Erkenntniß Gottes gelangen sollen durch Abstraction, welche wir ja auch im wissenschaftlichen Denken vom Besondern zum Allgemeinen aufsteigend mehr und mehr zu vollziehen wissen. Aber wie sollen wir von aller Materie abstrahiren, da wir doch immer in der Welt mit ber Materie verbunden bleiben? Dafür weiß Casalpis nus keinen andern Rath, als baß er vom speculativen Denken uns abruft und in der beschaulichen Betrachtung unseres Seins eine höhere Erkenntniß uns verspricht. Die Möglichkeit einer solden Auschauung leitet er baber, daß wir in unserm Sein mit dem Sein Gottes zusammenhängen, weil die erste Materie ihr Princip im Sein Gottes hat. Da sollen wir also in der Anschauung noch immer mit der Materie verbunden bleiben, aber nur mit der reinen Materie, nicht mit einer besondern Form derselben. In dieser beschaulichen Richtung unseres Geistes sieht er den Vorzug der Theologie; indem er ihr aber eine höhere Anschauung der göttlichen Wahrheit zugesteht, warnt er auch nicht voreilig uns ihr hinzugeben, in dem Wahne sie gegenwärtig erreichen zu können und in ihr aller Wahrheit theilhaftig zu werden; dies führt nur zu Kehlgeburten des geistigen Lebens, wie sie bei Kanatikern und Wahnsinnigen vorkämen. Der rechte Weg ber geistigen Bilbung ist in der verständigen Erforschung der weltlichen Dinge zu suchen. Da reinigen wir unsern Geist mehr und mehr, ber Berstand, welcher keine bestimmte Form hat, nimmt ba immer mehr Formen in sich auf um zur reinen Form sich zu erheben. Das

1.

: 1

nim Schauen der Wahrheit aber werden wir erst gewinnen könnun nach umserm Tode, wenn wir von den besondern Formen in der Materie losgelöst sind.

Diese Gebanken weisen uns auf die Hoffnungen der Religion hin. Casalpinus hat sie nicht aufgegeben, aber wir finden sie, alles wohl erwogen, burch seine Theorie nur schwach vertreten. Besonders gegen den Averroes vertheidigt er die Unsterblichkeit der Seele ober ber besondern verständigen Substanz; was ex für sie geltend macht, ist nicht ohne Gewicht, aber so weit es Gewicht hat, hängt es mit seiner allgemeinen Theorie nicht zusammen; was bagegen von dieser ausgeht, spricht eher gegen als für seine Behaup= tung. Das Leben der Seele nach dem Tode benkt er sich als ausgetreten aus dem ursachlichen Verband der besondern weltlichen Formen, so daß sie nur ihre Verbindung mit der allgemeinen Materie als ihrer Grundlage bewahrt. Um ihr in dieser Weise eine Fortbauer jusichern zu können muß er sie von der Lebenswärme unterschei= mi; schon in anderer Beziehung hatte er diesen Unterschied geltend gemacht, aber boch nur in der Weise, daß die Lebenswärme als tine Vorbedingung für das Leben der Seele erschien; jest nimmt Cijapinus an, daß die Seele auch ohne diese Vorbedingung leben tinne. Die Lehrweise des Averroes machte auch eine Widerlegung ber Annahme nöthig, daß die Seele nach ihrer Trennung vom kibe in das AUgemeine aufgelöst werde; die Meinung, welche Caihinus vertrat, daß wir zur Anschauung Gottes gelangen sollten. hien diese Annahme zu begünstigen. Rur dadurch entzieht er sich k, daß er annimmt, wir würden noch immer von Gott verschie= m bleiben, weil unsere Verbindung zwar mit der besondern, ge= ormten Materie des Leibes wegfallen, aber mit der allgemeinen Raterie, der reinen Ausdehnung, bleiben würde. Abgeschn bavon, aß diese Lehre von ihm nicht weiter entwickelt wird, bietet sie uch keinen Schutz gegen die Annahme, daß die besondere Seele 18 Menschen doch in den speculativen Verstand der Menschheit der in den Beweger des Himmels sich auflösen könnte. Hiergem hat nun Casalpinus allerdings einen triftigern Grund zur jand. Er läßt bedenken, was schon die Scholastiker geltend ge= hatten, daß jede individuelle Seele ihr eigenes Empfinden Und Denken hat, jeder Verstand nur für sich selbst seine Gedan= la ausbildet: dies führt er auch weiter aus mit sinnigem Verständniß, welches seinen vollen Antheil an dem Gehalt dieser Lehre

verräth; er läßt uns varauf achten, daß der Mensch allmälig in seinem Denken sich ausbildet, auch eben so die Reife der menschlichen Seele allmälig sich entfaltet und eine jebe berselben für sich ihr Verstehen gewinnt, hierin aber ber wahre Mensch, ber Geist bes Menschen besteht, ein eigenes Wesen, welches von den Formen der Wahrheit ergriffen ist und sie für sich besitzt, daß so eine Substanz des denkenden Wesens sich bildet, welche nur ihm angehört und auf kein anderes Wesen übergehn kann; hieraus und weil dieses benkende Wesen, von der vergänglichen Materie frei, doch nicht verloren gehn kann, schließt er, daß es unvergänglich für sich bestehn musse. Wir können die Kraft bieser Grunde nicht verkennen, aber mit bem Charakter seiner natürlichen Philosophie scheinen sie uns nicht zusammenzuhängen; indem diese der Theologie die Untersuchung über Gott und das höhere, sittliche Leben überließ, hatte sie auch aufgegeben ben Grund und bie Bebeutung bes freien Lebens und Denkens zu erforschen.

Auf die Lehren des Cäsalpinus haben wir uns ausführlich cinlassen mussen, weil sie maßgebend für die peripatetische Schule in Italien und durch sie für den Fortgang der neuern Philosophie geworden sind. Der Gegensatz zwischen Leib und Seele, Körper und Geist, Ausbehnung und Denken erhielt durch ihn wenn auch nicht seine erste Begründung, so doch seine erste ausführliche Erörterung in einer Untersuchung, welche rein philosophische Zwecke zu verfolgen schien. Wir haben gesehn, daß er dabei, wie dies lange nachher fortgeführt worden ist, die Uebereinstimmung der Philosophie mit der Theologic zu bewahren suchte und nach der Weise der katholischen Theologie der höhern Wissenschaft die höhere Entscheidung über die Fragen der niedern vorbehielt. Aber eben in diesem Vorbehalt zeigen sich auch die Schwächen seiner Lehre und der Grund der Probleme, welche von ihm auf die spätere Philosophie übergegangen sind; ihre Keime wird man bei ihm gewahr werden können. Seine Theorie glaubt einen unauflöslis den Gegensatz zwischen den Bestandtheilen der Welt, zwischen det ausgebehnten körperlichen Natur und dem denkenden Geist, anneh men zu mussen; dieser Gegensatz pflanzt sich sogar auf seine Grund in Gott fort, dessen Sein und Verstand unterschieden werden soll len, so wie später Spinoza Ausdehnung und Denken Gottes un terschieben hat, und so wie diese Gründe ewig sind, so mussen aud die Ausdehnung und das formende Denken in der Welt als ewis

schaft werben. Es ergiebt sich hiernach, daß der Grund der Ber= bindung zwischen beiben Gliebern des Gegensapes in Gott gesucht widen muß; auch hierin find alle die spätern Systeme, welche die= im Gegensatz anerkannten, dem Casalpinus gefolgt. thin auch die Neigung zurück, der Welt ihren Lauf zu lassen, nachdem sie von Gott geschaffen oder aus ihm geflossen ist, ohne Einmischung der göttlichen Wirksamkeit, so wie Cäsalpinus sie deuklich ausgesprochen hatte, indem er nach aristotelischer Lehre Gott den praktischen Verstand absprach. Ohne Zweifel geht diese Reigung baraus hervor, baß die natürliche Philosophie, nachdem Die Theologie die weltliche Forschung ihr überlassen hatte, ihre Freiheit in ihrem Gebiete, ohne theologische Einreben fürchten zu missen, gesichert wissen wollte. Cäsalpinus glaubt nun wohl noch seine Lehren in Einklang mit der Theologie durchführen zu kön= nen; er meint die Lehre von der Unsterblichkeit der vernünftigen Seele und die Berheißung der ewigen Seligkeit in Uebereinstim= mung setzen zu können mit seinen Grundsätzen; aber die Anstren= gungen, welche er hierzu macht, verrathen nur die Schwierigkeit stines Unternehmens. Es war nicht wohl zu begreifen, wie mit der maufhörlich sich drehenden Welt, mit dem unauflöslichen Gegen= ich zwischen Ausbehnung und Denken der letzte Zweck des den= knden Geistes sich vereinigen lasse.

Die weitere Entwicklung der peripatetischen Lehre bei den Italiänern hielt im Wesentlichen benselben Standpunkt fest, welhen Casalpinus ihr gegeben hatte. Sie benutzte die Freiheit, welche ihr die Restauration der katholischen Hierarchie in den For= shungen der Physik gestattet hatte; die höhern Erkenntnisse der Metaphyfik überließ sie der Theologie und gestattete sich nur die Grenzen zwischen Physik und Metaphysik zu berühren; wo über bieselben Zweifel sich erheben, ba soll die höhere Theologie entscheiben. Aber die Freiheiten in der Erforschung der Natur grei= sen immer weiter um sich; immer mächtigere Zweifel erheben sich zegen die Vereinbarkeit der Lehren der Physik mit den Lehren der Theologie; durch das Ansehn dieser schlägt man sie nieder. Unice weltliche Wissenschaft ist beschränkt; sie kann irren in ihren kolgerungen; man will sie berichtigen lassen durch den Glauben der unfehlbaren Kirche. Aber den Grundsätzen der Physik ent= icht man sich nicht; in ihren Folgerungen greifen sie um sich; die

Frage, ob sie im Einklang stehn mit dem Glauben, wird immer bedenklicher.

Den Jacob Zabarella können wir als den nächsten Rachfolger des Cäfalpinus auf diesem Wege betrachten. Gekoren zu
Padua 1533, fast ein halbes Menschenalter jünger als dieser,
lehrte er an der Universität seiner Vaterstadt, damals der berühmtesten Schule der Philosophie, mit unübertroffenem Auhme. Er
stard vor dem Cäsalpinus, dessen Gedanken einen bedeutenden Einsluß auf seine Auffassung der aristotelischen Lehre gehabt zu haben
scheinen; er ging aber weniger spstematisch zu Werke; auch von
dem skeptischen Geiste des Pomponatius schrint etwas auf ihn
übergegangen zu sein.

Wie Casalpinus giebt er viel auf die Methode. Seine zahlreichen logischen Schriften haben ihm den Ruhm des ersten Logikers seiner Zeit eingetragen. Synthetische und analytische Methobe weiß er zu unterscheiben und die Anwendung jener auf die reinen, dieser auf die angewandten Wissenschaften zu zeigen. die Ableitung der metaphysischen Begriffe, der Form und der Ma= terie, aus den Gesetzen der Logik würde er nicht, wie Cäsalpinus unternehmen; denn die Logik steht ihm doch viel tiefer, als die Physik; er betrachtet sie gar nicht als einen Theil, sonbern nur als ein Werkzeug der Philosophie. Die Sehren der Philologen haben Einfluß auf ihn ausgeübt. Wie Nizolius Grammatik und Rhetorik für die formale Bearbeitung des wissenschaftlichen Stoffes zu Hülfe rief, stellt Zabarella Grammatik und Logik zusammen und rühmt ihre Wichtigkeit für die Form unserer Erkenntnisse, meint aber auch zugleich, daß sie für die Erkenntniß der Sachen nichts leisten. Was Casalpinus noch sehr gut wußte, daß unser Denken burch die logische Form aus der sinnlichen Verworrenheit gezogen werben soll, diese Macht ber Form über die Materie, wird von Rabarella wenig beachtet. Er bemerkt, daß wir Menschen zu unsern vernünftigen Werken der Werkzeuge bedürfen, wie die geis stigen Werke der Wissenschaft auch geistiger Werkzeuge, daß wir hierzu auch in der Gemeinschaft und Ueberlieferung der Menschen die Sprache zu kunftmäßiger Form ausbilden mussen; er gesteht auch zu, daß die Philosophen als Bearbeiter der allgemeinen Theorie den Beruf hätten die Logik als ihr Werkzeug auszubilden; aber mehr als ein untergeordnetes Geschäft kann er hierin doch nicht Wie die Nominalisten Sachen, Zeichen der Sachen und

stiden der Zeichen unterschieden hatten, so unterscheidet er Dinge, Schanken der Dinge auch Gebanken der Gebanken oden zweite Gebanken und sieht in diesen nicht, wie Duns Scotus, etwas Hohe ns, sondern etwas Niederes. Nur mit ihnen beschäftigt sich die logit. Sie erforscht die Weise, wie unsere Gebanken gebildet werben sollten um die wahren Dinge zu erkennen. Sie ist haher keine Bissenschaft, sondern eine praktische Kunst, welche die Werkzeuge für die Erkenntniß der Dinge handhaben lehrt.

Wir haben hier die Gedanken fertig por uns, in welchen die sormale Logik von der Philosophie sich abzulösen gesucht hat. Za= barella kann als der Vollender der weitverbreiteten Lehre betrachtet werden, welche die formale Logik für keinen Theil der Philosophie mah, sondern ihr ein vorbereitendes Geschäft für alle Wissen= schaften zuwies. Die Nominalisten und die Philologen hatten ihm vorgearbeitet. Von dem Skepticismus der erstern ist ihm geblie= ben, daß er die Gebauken unserer Seele nur als ihre Fictionen betrachtet und sie für so unbedeutend hält, daß sie für sich einer wissenschaftlichen Untersuchung gar nicht werth sein würden. Rur die Dinge außer unserm Denken scheinen ihm Wahrheit zu haben und würdige Gegenstände unserer Untersuchung zu sein.

Hierin liegt es nun, daß er die Physik für die einzige Wis= mschaft hält, welche wir in natürlicher Weise erforschen könnten. An sie schließen sich zwar auch metaphysische Untersuchungen an, welche von den physischen dedurch sich unterscheiben, daß diese mit dem Materiellen jene mit dem Immateriellen zu thun haben; aber der Philosoph hat mit dem letztern nur in so weit zu schaffen, als es auf das Materielle einen Einfluß ausübt. Hierdurch soll vor= gebeugt werden, daß die Philosophic nicht mit der Theologie zu ihun bekomme.

Aber eben die Berührungspunkte zwischen der materiellen Raur und dem Immateriellen betreffen alle Probleme, welche Zaba= rella aufregt. Er ist nicht, wie Casalpinus, systematischer Natur= sorscher, die Einzelheiten der Physik beschäftigen ihn wenig; er betreibt aber die Auseinandersetzung der Theologie und der Philoso= phie. Darin geht er nun weiter als sein Vorgänger, daß er die Uebereinstimmung der aristotelischen Lehre mit dem Christenthum nicht mehr glaubt behaupten zu können. Sein Verdienst ist den Widerspruch zwischen beiden aufgedest zu haben. Sorgfältig ver= meidet er dahei den Streit mit der Theologie; er unterwirft sich

dem Urtheil der Kirche und nimmt nur die Freiheit für sich in Anspruch sein Geschäft, die Auslegung der artstotelischen Sehre, zu betreiben.

Babarella: streitet gegen die, welche die Natur nur empirisch erforschen wollen und die Physik auf die Untersuchung des Kör= perlichen, ja der irdischen Körper beschränken möchten. Die Phys sit barf nicht allein auf die vergänglichen Dinge bieser Erbe sehen, weil sie auch die unvergänglichen Gründe der physischen Erscheis nungen erforschen muß. Zu ihnen gehört zuerst: die Materie, welche nichts weiter ist als Ausbehnung nach den drei Dimensionen des Raumes. In ihr allekn aber können die Gründe der Erscheinungen nicht liegen. Denn diefe Ausbehnung giebt keinem Dinge seine Form, durch welche es abgesondert von andern Dingen ist. Die Materie ist die Bedingung, ohne welche kein einzelnes Ding sein kann, aber nicht der Grund der Individuation der Dinge. Wäre alles in gleicher Weise ausgebehnt, so würde alles eins sein, in eine stetig zusammenhängenbe Ausbehnung zusammen= fließen. Nur durch die specifisch verschiedenen Formen, welche mit der Ausdehnung verbunden sind, sondert sich die Natur in verschiebene Körper. Diese Formen aber erhalten die Körper burch die Bewegung und der Physiker muß daher auch nach bem Grunde ber Bewegung fragen. Kein Körper, keine Materie hat die Bewegung von fich selbst; er empfängt sie von einem andern; die Bewegung kann nur von einer immateriellen Ursache ausgehn und der Physiker muß sich daher auch mit dem Immateriellen beschäf= tigen. Nun hängen aber alle Dinge in der Ausdehnung des Rau= mes zusammen und in der allgemeinen Bewegung erhält ein jedes seine Stelle und seine ihm entsprechende Form von dem Zusam: menhange des Ganzen. Daher kann die besondere und vergang= liche Natur der irdischen Dinge nur aus der allgemeinen Natur des Himmels und seiner Bewegungen erklärt werden. Um aber die Bewegung des Himmels zu erklären haben wir eine immate= rielle bewegende Kraft anzunehmen, eine Intelligenz, welche die Welt in Bewegung setzt. An sie muß auch der Physiker denken; aber da seine Wissenschaft nur auf die Erklärung der körperlichen Erscheinungen ausgeht, betrachtet er die Intelligenz nicht an sich, sondern nur sofern sie die weltlichen Dinge bewegt, ihnen ihre Form und ihr besonderes Dasein giebt.

Hieran schließt sich eine Reihe von Lehren an, welche wir

schon bei Schalpinus gefunden haben. Die ganze Welt ist ein lebendiges Wesen; dem Himmel ist alles angeboren; alles setzt er in Bewegung und bringt durch die Reibung der Theile die Lebendswirme hervor, welche das All durchdringt; nicht alles ist ein lebendiges Wesen für sich, aber alles ist belebt und, was wir todt nennen, führt nur im uneigentlichen Sinn seinen Namen; wenn es in Verdindung mit dem Sanzen gedacht wird, wie es gedacht werden muß, zeigt es sich als belebtes Organ des Sanzen. Im Blid auf dieses unaushörliche Leben in der Natur ist es ihm gewiß, daß wir auch einen unaushörlichen Beweger der Welt, ein immaterielles Wesen anzunehmen haben, welches die ganze Welt beherscht. Dies ist der Beweis für das Sein Gottes, welchen Anstoteles geführt hat.

Aber dieser Beweis setzt die Ewigkeit der Bewegung in der Welt und also auch der bewegten Materie voraus, welche die hriftliche Theologie leugnet. Mit ihren Annahmen fällt ber Andere Beweise für das Sein Gottes kann Za-Beweiß weg. barella nicht billigen. Wenn man es beweisen wollte aus der Rothwendigkeit eines letten Grundes ober eines vollkommenen Beins, so frägt er, ob nicht der Himmel mit seiner Intelligenz bit lette Grund und das volkkommene Wesen sein könnte. Genug kin Philosophie, welche nur auf Physik hinausläuft, bleibt bei der Gesammtheit der physischen Dinge stehn; sein Gott ist der Beweger der Welt, wenn man die Ewigkeit der Welt leugnet, so lengnet man auch die Ewigkeit ihres Bewegers und also auch Gott. Die reine immaterielle Form kann boch nicht ohne die Materie bestehn, für welche sie die Form abgiebt. Einen Gott ohne Wirksamkeit nach außen, wie die Scholastiker gesagt hatten, kann Za= barella nicht zugestehn. Von Cäsalpinus unterscheibet er sich da= burch, daß er den Unterschied der übernatürlichen Aweckursache von der bewegenden Ursache nicht billigt und die Materie nicht als einen Ausfluß aus dem Sein Gottes betrachtet. Von der physi= hm Theorie des aristotelischen Dualismus erhebt sich der Streit gegen die Schöpfungslehre.

Der Widerspruch zwischen ber Lehre der Kirche und den Lehim der weltlichen Wissenschaft ist hierin deutlich ausgesprochen. Idarella unterwirft sich zwar dem Urtheil der Kirche; aber seine Grundsätze macht er fortwährend geltend und bildet von ihnen gelitt Theorien aus, welche zu eigenthümlich sind, als daß sie nicht sein volles Juteresse haben sollten. Wir dürsen sie nicht unbe achtet lassen.

In seinen Lehren von der Geele fährt er in derselben Weise fort, in welcher er in der Lehre von Gott begannen hatte. Er hatte das Sein Gottes für sich nicht geläugnet, für fich betrach: tete er ihn als eine reine Intelligenz; aber er konnte nicht zugeben, daß Gott nur für sich wäre, ohne Wirksamkeit nach außen auf eine von ihm unabhängige Materie. Wir haben daher zweierlei in Gott zu unterscheiden, sein immaterielles Sein und seine äußere Wirksamkeit. Ebenso haben wir zweierlei in allen immateriellen Wesen, besonders der Seele des Menschen zu unterscheiden, nur daß die unterscheidbaren Elemente bei ihnen im umgo kehrten Verhältnisse in Vergleich mit Gott sich barstellen. Für die weltlichen Dinge ist die Materie das Erste, das Berhältniß zum Immateriellen ift bas Zweite; umgekehrt ist es bei Gott. der Materie, die unabhängig von Gott ist, haben wir das Sein aller Dinge, sofern sie unabhängig von Gott sind, abzuleiten; mit ihrer Thätigkeit ist es anders; sie wird ihnen erst durch die bewegende Thätigkeit ober den Beistand Gottes mitgetheilt, das Immaterielle wächst ihnen erst als ein Zweites zu. So unterscheibet Zabarella auch in der menschlichen Geele ihr Sein und ihre Thätigkeit. Die Seele bes Menschen ist die Form seines Leibes; man kann aber eine doppelte Form unterscheiben, die eine, welche einem Dinge seinem Wesen nach beiwohnt und von ihm nicht treumbar ist, die andere, welche ihm aus wechselnden Verhältnissen zumächst; jene nennt Zabarella die informirende, diese die Assistirende. Es ergiebt sich also die Frage, ob die Seele die informirende oder die assistirende Form des menschlichen Leibes sei. Zabarella entscheihet sich für das erstere; denn sie ist im Leibe nicht wie der Schiffer im Schiff; mit der Materie ist sie verbunden wie mit einem ihr we sentlichen Organ. Von diesem Sein der Seele ist aber ihre Thätigkeit zu unterscheiben, welche von wunderharer Art ist. Weit über den Leib des Menschen hinaus erstreckt sie sich; alle Formen der Dinge kann sie in sich aufnehmen; das ist ihr Vermögen zu erkennen; die Wirklichkeit des Erkennens aber wächst ihr nur durch die assistirende Form zu. Wenn sie nicht unterrichtet würde durch eine ihr fremde, ihrem Sein nicht anhaftende Form, so würde sie die Natur nicht erkennen, nicht aus sich herausgehen können. Wir muffen von dem leibenben Verstande bes Menschen seinen thätigen

Enstand unterscheiben; biefer wächst ihm aber nur burch den Beistand Gottes zu, der assistirenden Form, denn nur die Erkenntuis ber Ursachen kann uns unterrichten und die Ursachen liegen in bem msen Beweger, in Gott. Es ist seine Gnabe, welche uns unterrichtet. Unser Verstand ist wie die Hemisphäre der Erde, welche ber Erleuchtung bedarf um unterrichtet zu werben; das Licht Gotits ist allgegenwärtig und kann unserm Verstande nicht febien. Dies ist die Lehre von der Assistenz Gottes, welche in verschiede= um Anwendungen weit sich verbreitet hat. Sie steht in engster Knbindung mit der Weise, wie Zabarella das System der Welt sich benkt. Das Leben, zu welchem die lebendigen Dinge gelangen sollen, hängt in allen Stücken von dem Beistande Gottes ab; in im Materie haben die Dinge zwar ihr Bestehn für sich; die kbingung ihrer Individuation liegt in ihrer Materie; aber ihr kben, ihre Thätigkeiten, durch welche sie über ihr materielles Sein hinausgehn und theilnehmen an dem Leben des Ganzen, müssen sie von der allgemeinen Form empfangen.

Zabarella erftreckt diese Untersuchungen auch auf die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele, entscheidet sich aber nicht deutlich iber sie. Die Thätigkeit ber Seele, lehrt er, setzt immer die Assstenz Gottes vorauß; der leidende Verstand ist das erste; zu sei= m Denken muß er erregt werden; aber alsbann entwickeln sich m Seele des Menschen Gebanken, welche ihr eigen werden. tiste Gebanke ist ein Werk der Natur in uns, aber durch den weiten Gebanken eignen wir uns Fertigkeiten an, welche sich wei= ter und weiter fortbilben; daburch wächst der Seele auch der thä= tige Verstand zu. Hierin scheint er die Möglichkeit zu finden der Seele eine Fortgehende Dauer zu sichern. Aber bas Sein der Seele ist boch an ihren materiellen Leib geknüpft; wenn dieser sich auslöst, scheint sie nicht mehr bestehn zu können; ihre über sie hin= ausgehenden Thätigkeiten mit ihren Nachwirkungen, dem erworbenen Berstande, scheinen damit auch ihr Ende erreichen zu müssen. hierin klingen die Zweifel des Pomponatius nach. Nur die Theologie kann uns die Zuversicht des ewigen Lebens einflößen. Zabarella schließt seine Philosophie der Theologie nicht an; er un= terwirft sich ihr nur. Der Grund liegt darin, daß er auf die moralischen Gründe des Pomponatius nicht eingeht. Seinc Phi= losophie hat nichts gemein mit der Moral; diese ist nur eine Lehre der praktischen Kunst, keine reine Wissenschaft. Die Wissenschaft in eigentlichen Sinne ist nur die Physik mit ihren metaphysischen Voraussehungen. Für das moralische Leben mag die Theologie sorgen.

8. Eine Fortsetzung dieser Lehrweise finden wir bei Cäsar Cremoninus, dem Nachfolger des Zabarella in seiner Professur in Padua, welcher hier die peripatetische Philosophie bis 1631 mit großem Ruhme vertrat. Wit der Philosophie verband er die Me= dicin und wir sehen ihn daher auch mehr in die Einzelheiten ber Physik eingehn. Daher legt er auf die Erfahrung das größte Gewicht; sie soll und in alle Erkenntnisse einleiten; angeborne Begriffe erkennt er nicht an; unser Berstand soll durch Erfahrung und Induction sich bilden. Doch sind diese Gedanken bei ihm wenig ausgebildet. Er stimmt bem Zabarella bei, daß die Logik keine philosophische Wissenschaft, sondern nur ein Werkzeug für das Erkenken sei; daraus ist geflossen, daß er ihr nur geringe Aufmerksamkeit schenkt. Die Philosophie beschränkt sich auf die Erforschung des Weltsystems, also auf Physik und ihre metaphysischen Gründe. Die Moral hat es nur mit dem praktischen Leben zu! thun; zu den speculativen Wissenschaften gehört sie nicht. man die Ursachen des menschlichen Handelns erforschen, so würde man die Physik um Rath fragen mussen um aus den Affecten ber menschlichen Seele die Beweggründe ihres Handelns abzuleiten. Der Würde der Theologie will Cremoninus nicht zu nahe treten. Ste hat es mit dem erhabensten Gegenstande, der Ursache aller Ursachen zu thun; aber wir verhalten uns zu Gott, wie die Eulen zum Lichte ber Sonne; nur aus seinen Wirkungen können wir ihn erkennen. Daher unterwirft sich auch Cremoninus den Aussprüchen ber Theologie, welche eine höhere Offenbarung habe. Auch ihm ist es gewiß, daß Aristoteles nicht in Uebereinstimmung stehe mit der christlichen Lehre; er muß sich aber seine Freiheit bewahren seinem Geschäfte nachzugehn, der Natur zu folgen und ihrem Ausleger dem Aristoteles. Das Vermögen und das Verhältniß unseres Geistes zur Welt ist nicht bazu angethan uns das höhere Gebiet des Göttlichen mehr als nur berühren zu lassen; vie Theologie müssen wir größtentheils dem Glauben überlassen.

In seiner Lehre vom Weltsustem, welche die Philosophie entwickeln soll, stimmt nun Cremoninus in vielen wichtigen Punkten mit Zabarella überein. Er lehrt, wie dieser, daß nur aus der Ewigkeit der Kreisbewegung auf die Ewigkeit der bewegenden Ur-

٠,

sache geschlossen werden könne. Ihm steht auch die Ewigkeit der Belt fest. Auch das Sein einer immateriellen bewegenden Kraft ift ihm baher gewiß; benn eine materielle, daher auflösbare und vergängliche Kraft würde eine unvergängliche Bewegung nicht her= vorbringen konnen. Das' Immaterielle können wir aber nur nach Analogie mit dem denken, was wir von ihm in unserer Seele finden. In ihr abstrahirt ber Verstand vom Sinnlichen, von ber Materie, und erhebt sich zum reinen Gebanken. Einen solchen Verstand mussen wir daher auch aus der ewigen Kreisbewegung des Himmels abnehmen. Von Zabarella weicht nun aber Cremoninus darin abs wß er aus dieser nicht unmittelbar darauf schließen zu können glaubt, daß nur eine Intelligenz den Himmel bewege. Die viela Sphären des Himmels mit ihren verschiedenen Bewegungen sühren zuerst auf viele Beweger; aber die zweckmäßige, überein= simmende Ordnung in der Bewegung der Welt giebt einen weis tern Haltpunkt für unsere Schlüsse ab. Sie würde nicht sein tonnen, wenn nicht die ganze Welt durch einen Zweck zusammen= gehalten würde. Daher stimmt Cremoninus mit Casalpinus, daß Bott nicht für den natürlichen Beweger, sondern für den Zweck der Welt gehalten werden musse.

Gs ergiebt sich nun hieraus ein strenger Gegensatz zwischen Bott und den weltlichen Dingen. Gott, der immaterielle Zweck der Welt, der reine Gedanke des Zwecks, steht der materiellen Welt entgegen, wie Immaterielles, Geistiges dem Materiellen und Körperlichen. Ueber diesen Gegensatz denkt Cremoninus wie seine Borgänger; das Körperliche hat sein Wesen in der Ausdehnung im Raum nach seinen drei Dimensionen, der Geist hat sein Wesen im Denken; zwischen beiden sinden keine Berührungspunkte statt; sie haben nichts mit einander gemein. In der Geltendmachung dieses strengen Gegensatzes geht nun Cremoninus weiter als seine Borgänger. Er wird dadurch auf die Schwierigkeiten geführt, welche aus der Nothwendigkeit diesen Dualismus zu überwinden der spätern Philosophie erwachsen sind und sie in eine Reihe von Hopothesen gestürzt haben. Auch er sieht diese Schwierigkeiten ein und macht den Ansang mit solchen Hopothesen.

Mit dem Cäsalpinus stimmt er darin überein, daß Gott nicht Physische Ursache der Weltbewegung sein könne; die Materie kann von Gott nicht berührt werden, wie Aristoteles gemeint hatte. Als Zweck erweckt er nur das Verlangen nach dem Guten in

ben weltlichen Dingen; es ist aber nur ihre eigene Thätigkeit, wenn dieses Verlangen sie in Bewegung sett. Wenn Gott die Materie bewegte, würde er Wiberstand erfahren; eine unendliche, ungehemmte Kraft würde mit jeder Bewegung im Augenblick zu Ende sein. Als Geist denkt Gott; aber jeder Verstand denkt nur seine eigenen Gebanken. Gott kann nur bas Bollkommenste, sich selbst benken. Eine auf ein Anderes übergehende Thätigkeit kann ihm nicht zukommen; er ist wohl speculativer, aber nicht praktischer Verstand. Von der Welt daher ist er völlig abgesondert; die Materie kann er nicht schaffen; eben so wenig ein immaterielles Ding. Aus nichts wird nichts. Alles Werden materieller Dinge sett das Sein ihrer Materie voraus; alle immaterielle Dinge müssen auch erst sein, ehe sie zum Denken oder Begehren bewegt Die Materie und die Welt ist ewig. Weiter werden können. als Cäsalpinus geht nun diese Lehre darin, daß sie nicht zugiebt die Materie ließe sich als eine Emanation aus dem Sein Gottes betrachten; benn jede Emanation aus einer Kraft würde eine Beränderung in ihr voraussetzen; Gott aber ist unveränderlich. Sinn dieser Lehre läuft barauf hinaus, daß Gott und Welt zwei Substanzen sind, welche als völlig von einander gefondert betrachtet werden sollen. Gott ist außer der Welt, die Welt ist außer Denn da Gott nicht praktische Vernunft ist, kann er in die Bewegung der Welt nicht eingreifen; die Welt bewegt sich selbst in ihrem Begehren nach bem Guten.

Da diese Lehre in der Physik geltend gemacht wurde, hatte sie ohne Zweisel den Zweck die Natur von Gott, die Naturlehre von der Theologie unabhängig zu machen. Aber dazu räth Cremoninus doch nicht in der Physik alle Rücksicht auf die Theologie bei Seite zu sehen. Der Grund hiervon liegt in seiner teleologischen Naturbetrachtung. Die Bewegung der Seele ist unsendlich; sie muß auch nach einem unendlichen Zweck streben; in ihr will sich eine ewige Wahrheit offenbaren. Wir müssen hierzbei darauf achten, daß Cremoninus die theoretische Bernunst höher achtet, als die praktische; Sott selbst ist nur theoretische Vernunst; die immaterielle Intelligenz kann nur in einem sich denkenden und in seinem Denken sür sich seienden Wesen sein. Die Wahrheit dieser Intelligenz offenbart sich in der ewigen Bewegung der Welt, welche nach der Erkenntniß der Wahrheit strebt, aber diesen Zweck

and nie erreicht. Nur in ihrem unaufhörlichen Streben nach ihrem Zweck hängt die Welt mit Gott zusammen.

Benn nun Cremoninus so die denkende und die ausgedehnte Substanz in Gott und Welt gesondert hielt, so konnte er doch nicht umhin in der Welt eine Bermittlung zwischen den dualistisch geichiebenen Wesen, bem Jumateriellen und bem Materiellen, zu su= den Denn da wir nach der Erkenntniß der Wahrheit suchen, kinnen wir nicht ohne immaterielles Denken sein und da wir welt= liche Dinge sind, können wir nicht ohne Materie sein, da aber Raterie und Denken nicht mit einander in Berührung kommen, muß ein Mittleres sein, welches sie verbindet. Eremoninus findet ts mit der aristotelischen Lehre in dem Begehren oder in der praktis ion Kraft der Vernunft, schließt sich aber noch lieber an die platmischen Lehren an, welche es in der Seele finden; beides ist im gleichbedeutend, indem er die Seele, wie die Neuplatoniker, als die praktische Vernunft betrachtet und streng von der theoreischen Intelligenz ober bem Verftande unterscheidet. In der Welt durf nicht allein Intelligenz sein, sonst würde keine Bewegung sin; um die Bewegung zu erklären müssen wir in der Welt eine immaterielle praktische Thätigkeit annehmen, welche nach außen mund die Materie ergreift. So wie Cremoninus lehrte, daß di das Inmaterielle nach Analogie mit dem zu betrachten hätten, wir von ihm in unserer Seele finden, so stellt auch die sanze Welt sich ihm in Analogie mit dem Leben der Seele in unserm Körper bar. In unserer Seele haben wir eine erkennende and eine handelnde, den Leib bewegende Thätigkeit zu unterschei= bm; dasselbe gilt auch von der ganzen Natur. Die Natur strebt nach der Erkenntniß Gottes und fetzt daher die ewige Wahrheit Bottes voraus. Aber biese Wahrheit erkennt sie nur in der Auf= inanderfolge der Zeit, als einen Zweck, der ausgeführt werden oll. Daburch hängt die Natur mit Gott zusammen. Die Aussührung des Zwecks verlangt aber materielle Organe; das nie= dere Handeln schließt sich daher an das höhere Erkennen an. Sule, welche nichts anderes ift, als die belebende Form bes Lei= bes, welche nicht ohne Körper sein tann, weil sie prattisch wirken oll, und nur eine materielle wirkende Kraft uns bezeichnet, gesellt ich nun der Intelligenz des Himmels zu und daburch wird der Mammenhang des Immateriellen mit dem Materiellen in der Belt hergestellt. Die Welt ist ein organisches Wesen, welches von einer Seele beherrscht wird. Die Seele des Himmels beherscht das Gesetz aller Bewegungen; sie ist, wie Cremoninus sagt,
das, was wir im Allgemeinen die Natur nennen. Dazu ist sie
bestimmt und geeignet die Berbindung des Jmmateriellen und des
Materiellen zu übernehmen,weil sie auf der einen Seite von der Erkenntniß des Zwecks erleuchtet wird, auf der andern Seite im
Streben nach dem Zweck die Bewegungen des Leibes regirt. Aehnlich, wie Zabarella, streitet Cremoninus gegen die Beschränktheit
der Physiker, welche nur mit dem Irdischen sich beschäftigen wollten; man muß die ganze Natur in das Auge sassen um in der
Weltseele den Grund aller Bewegung zu erkennen. Daher muß
auch die Psychologie als ein wesentlicher Bestandtheil der Physik
betrachtet werden.

Hiermit sind die Vermittlungsversuche des Eremoninus nicht aus. Die Seele ist boch nicht im Raume ausgebehnt und kann daher auch nicht unmittelbar auf das im Raume Ausgedehnte wir-Wie Cremoninus lehrt, kann nur Körper auf Körper wirken; was im Raume wirken soll, muß im Raume ausgedehnt sein. Dazu gesellt fich die Bemerkung, daß die Seele nur in einer dazu vorbereiteten, organisirten Materie Bewegungen hervorbringen kann. Hierdurch wird er zu weitergehenden Hypothesen über die Berbindung zwischen Körper und Seele geführt, welche an empirische Beobachtungen und an die Lehre seiner Borgänger über die Lebenswärme sich anschließen. Sie laufen darauf hinaus, daß aus dem Temperament der Elemente die eingeborne, Wärme sich bilde, hervorgebracht burch die Mischung, welche die Bewegungen des Himmels hervorrufen. Diese eingeborne Lebenswärme soll die Bermittlung zwischen Leib und Seele übernehmen. Eremoninus stütt sich dabei darauf, daß sie nicht körperlich sei, weil sie alles burchbringe und nur in einer Temperatur des Körperkichen bestehe. Das Ungenügende dieser Annahme brauchen wir nicht zu entwickeln und dennoch hat diese Lehre von der Verbindung der Seele mit dem Leibe durch die Bermittlung der Lebenswärme weit durch die Meinungen der Menschen sich verbreitet, weil sie eine Handhabe zur Lösung eines Problems zu bieten schien, durch welches man sich beängstigt fühlte.

Wir dürfen nicht unbemerkt lassen, daß Cremoninus sich wohlbewußt war, daß diese Theorie das Leben der Seele vom Temsperamente des Leibes sehr abhängig mache. Daher meinte er, die

11

Wral genauer zu erforschen würde nur möglich sein, wenn man bie physischen Affecte der Seele in Untersuchung nähme. So er= heht sich bei ihm in sehr entschiedener Weise die Neigung das Moralische aus dem Physischen zu erklären. Ift ja doch die Physik ihm die einzige wahre Wissenschaft, ist ja überdies das Begehren der Seele und die praktische Vernunft der Theorie weit unterge= ordnet, nur ein Werkzeug für die Ausführung des theoretischen Zwecks, d. h. für die Forschungen der Physik. Glücklicher Weise, möchte man sagen, ist diese Physik noch fehr durchdrungen von ben engen Grenzen, welche unsere Wissenschaft hat, weil sie noch anerkennt, daß die Erde vom Himmel, der allgemeinen Natur, und die allgemeine Natur von ihrem Zweck, von Gott abhängt, und der gesteht sie ein, daß sie mit ihren Erklätungen nicht weit riche, und unterwirft sich noch höherer Entscheldung; obwohl sie mehr auf den Glauben, als auf das Wissen der Theologie zu rech= nen scheint. Bedenken wir nun, daß sie allein auf das Wissen bes Verstandes Werth legt, in ihm den ausschließlichen Zweck ves weltlichen Lebens findet, so müssen wir auch wohl gewahr werden, wie gering Cremoninus vom Leben und von der Würde des Micn= ha denkt. Unser Erkennen, schwach, von der Erfahrung, unsern Meten, den Bewegungen der Welt abhängig, will nicht viel be= Daß in ihm ein wahrhaftes Ergreifen bes Ewigen uns geingen könnte, können nur Thoren hoffen. Daher redét auch Cremoninus von der Unsterblichkeit der Seele nicht; nur die Ar= ten sind ewig. Deutlich genug hat sich in dieser Deutung der peripatetischen Lehre ausgesprochen, daß die menschliche Wissenschaft die Verheißungen des Christenthums nur für Thorheit achten kann.

So war man, seitdem die Theologie von der philosophischen Forschung sich zurückgezogen hatte, in fortschreitendem Maße zu der Ueberzeugung gekommen, daß die natürliche Wissenschaft, auf die Natur in ihren Forschungen beschränkt, mit der Theologie in Widerspruch stehe. Selbst in den Schulen Italiens, welche ihren Behorsam gegen den päpstlichen Stul behaupteten, war dies gesischen, selbst in der peripatetischen Schule, welche doch noch immer vieles von den Ueberlieferungen der Scholastik in sich bewahrt satte. Es läßt sich erwarten, daß es in andern Schulen, welche wit dem Streite gegen die Scholastik den Streit gegen den Ariskeles verbanden, nicht weniger der Fall werde gewesen sein.

9. So war es mit der platonischen Schule. In der zweischriftliche Philosophie. II.

ten Halfte bes 16. Jahrhunderts machte sich Franz Patritius, ein Myrier von italienischer Bildung, durch seine heftigen Angrisse auf die aristotelische Philosophie bemerklich. Seine peripatetischen Discussionen haben noch setzt einen Namen durch die, freilich verworrene Gelehrsamkeit, mit welcher sie die blinde Verehrung des Aristoteles angreisen. Segen den katholischen Glauben zeigt er sich voll Hingebung; als Heilmittel gegen den sinkenden Glauben empsiehlt er die platonische Philosophie, welche er unter den Schut des Pabstes und der Schulen der Jesuiten gestellt sehen möchte. Wit der Denkweise der Platoniser hat auch sein eigenes System eine Perwandtschaft, aber er kann sich doch nicht verhehlen, daß manche Bunkte seiner Naturlehre mit den Ueberlieserungen der Theologie nicht übereinstimmen. Er unterwirft sich dem höhern Ansehn der Theologie; in seiner Philosophie aber könne er nur der Vernunft und dem Sinn solgen.

Das Weltspstem, welches er sich entworfen hat, trägt zu sehr die Spuren einer übereilten Arbeit und der Phantasterei an sich, als daß es seinem ganzen Umfange nach unsere Ausmerksamkeit verdiente; aber die Beweggründe seiner Gedanken bezeichnen den Standpunkt der Forschung im 16. Jahrhundert. Sie gehen aus den Schwierigkeiten hervor, welche der Gegensatzwischen Körper und Geist hereitete. In seinem Annahmen, zu welchen er von ihnen aus geführt wird, hat er vieles mit seinen Gegnern gemein, den Peripatetikern, zum Zeichen, daß der Stand der Dinge in dieser Frage der Zeit, auch bei großer Verschiedenheit der sonstigen Vorbildung, ähnliche Versuche der Lösung herbeiführte.

Nur dem Verstande oder dem Geiste und dem Sinn kann seine Philosophie vertrauen, weil sie natürliche Wissenschaft ist und also mit der Offenbarung nichts zu thun hat. Beide aber, Verstand und Sinn, sind auch in gleicher Weise erforderlich für die menschliche Wissenschaft. Denn vom Verstande hat sie ihren Ursprung, ohne sein Nachdenken würde keine Wissenschaft sein; von den Sinnen aber hat sie ihren Anfang, weil sie uns die Erscheinungen vorlegen, welche unser Nachdenken hervorrusen müssen. Un diesen Anfang unserer Erkenntniß sich anschließend, sindet Patritius, das wir zuerst das Körperliche anerkennen müssen, wie es die Sinne bezeugen, und die köperliche Welt zu erforschen ist ihm daher die Ausgabe der Philosophie und die Physit sein Augenmerk. Auf die Wetaphpsit des Geistigen werden wir nur geführt, weil

رح

unfer Nachbenken uns nicht beim Körperlichen stehn bleiben läßt; wir müssen die Gründe des Körperlichen aufsuchen und werden duburch auf den letzten Grund geführt, auf Gott, ein rein geistis Denn dem Körperlichen mohnt die Vielheit bei, der Bielheit liegt aber die Einheit zu Grunde. Wir haben Anfangspunkt und Endpunkt der wissenschaftlichen Forschung, zu unterscheiben; jener giebt den Körper, dieser den Geist ab, die Meta= physik des Geistigen bezeichnet aber nur die Grenze der Physik. Denn den reinen Geist Gottes können wir nicht fassen. Er ist als Eins zu deuten; weil er aber als Princip gedacht werden oll, darf er nicht ohne Vielheit gedacht werden, welche er begrünf d; sie muß in ihm beschloffen sein, wie in ihrem Grunde. Als Mis-Alles würde Gott gedacht werden müssen, wenn dies nicht uns st Denken überstiege. , Nichts Besonderes dürfen wir ihm beilegen, nicht einmal Verstand, obwohl sein Wissen, ihn und alles umfaßt. Dier müssen wir pon diesem Eudpunkt des Wissens, unsere weltlichen Gedanken zurückhalten. Darin stimmt er nun mit den Peripaietikern seiner Zeit überein, daß Sott unserer menschlichen Wissens shaft fremd bleibt; aber er wirft ihnen Unfrämmigkeit, vor, weik sie Welt Gott entfremdeten; nicht allein Beweger oder Zweck, sondern kincip der Welt ist er; alles, auch die Materie ist in ihm begründet.

Von dem Sinnlichen, Körpersichen ausgehend dürfen wir aber kim Körperlichen nicht allein despegen nicht stehn bleiben, weil die Bielheit Einheit voraussetzt, sondern auch weil das Körperliche in Bewegung ist. Penn als den Grund der wechselnden Escheinungen der Natur können wir das Körperliche nicht ansehn. Es ist ausgedehnt im Raum, nur leidend, ohne alle Thätigkeit, ohne eigene Bewegung. Wenn Körpern eine Thätigkeit beizu= wohnen scheinen sollte, so würde dies nur daher rühren kön= nen, daß etwas Unkörperliches in ihnen sie in Bewegung setzte. Das Leiden des Körpers kann, aber nicht sein ohne ein Thun, welches ihm entspricht. Die Veränderungen in der Natur müssen von einem Unkörperlichen abgeleitet werden. Wir sollen also Mer dem Körperlichen auch ein Unkörperliches denken. Ohne hren Gegensatz können die weltlichen Dinge nicht sein. Patritius balt nun das Unkörperliche in einem absoluten Gegensatz gegen körperliche; das Gegentheil von allem dem, was diesem zu= kumt, muß jenem zukommen. Es ist eine leidenlose, thätige hat, nicht ausgehehnt im Raum, nicht theilbar, nicht seiner un=

bewußt, sondern sich erkennend, ihm kommt das Denken zu, welsches wir Gott und dem Verstande beilegen. Man muß bemerken, daß dieser Gegensatz noch stärker von Patritius, als von den Peripatetikern, ausgedrückt wird. Das Körperliche hat im Raum seine Gestalt und ist endlich; die Körperwelt, die Natur, muß das her auch ihre Grenzen haben; das Unkörperliche dagegen ist uns bewegt und leidenlos, beharrt in ewiger Ruhe und muß als uns endlich gedacht werden; der denkende Geist geht in das Unendliche.

· Je stärker nun dieser Gegensatz hervorgehoben wird, um so mehr ergiebt sich bie Nothwendigkeit eine Vermittelung seiner Glieber eintreten zu lassen. Unmittelbar können Körperliches und Seistiges nicht in Verbindung treten. Jede Wirkung in der Welt geschieht durch Berührung; das Geistige aber, welches nicht im Naum ist, kann weber vom Körperlichen, welches im Raum ist, berührt werden, noch es berühren. Das unendliche Geistige würde auch, wie Patritius meint, das Körperliche nur vernichten, wenn es dasselbe unmittelbar ergriffe. Wenn wir nun einer richtigen Eintheilung des Seins folgen wollen, so müssen wir nicht allein Unbewegtes und Be wegtes unterscheiben, sondern bas Bewegte sett auch ein Bewegenbes voraus, welches um zu bewegen nicht unbewegt sein kann; beswegen haben wir im Bewegten noch einen andern Unterschied zu machen zwischen dem sich selbst Bewegenden und dem von einem andern Bewegten. Jenes ist die Seele, dieses ist der Körper. Diesen Begriff der Seele erstreitet Patritius gegen die Peripatetiker und gegen den Spikur. Wenn die erstern nicht zugeben wollen, daß etwas sich selbst bewegen könne, und deswegen das Begehren und die Bewegung der Seele von den begehrten Gegenständen ableiten, so sieht er hierin nur eine Ungereimtheit, welche den trägen Körper zum Grund der Bewegung macht; eben so verkehrt ift es mit dem Epikur die Welt zu einem Leichnam zu machen. Die sich selbst bewegende Seele lernen wir in uns kennen und in der Natur als eine den Leib bewegende Kraft; denn um den Leib zu bewegen muß sie sich selbst bewegen ober sich in Thätigkeit setzen. So zeugt die Erfahrung für daß Dasein der Seele, von welcher Patritius nun auch zu zeigen sucht, daß sie die Berbindung zwischen Körperlichem und Unkörperlichem zu vermitteln geeignet ist. Unsere Seele hat Theil am Verstande, der Verstand aber ist ihr nicht wesentlich; ebenso hat unsere Seele auch Antheil an dem Leiden des Körperlichen.

wer alles in der Welt in Bewegung ist, haben wir auch Seele über alles zu erstrecken, eine allgemeine Seele oder eine Weltinle anzunehmen. Auch diese kann nicht ohne Verbindung mit dem Körperlichen, nicht als immateriell gebacht werden; reine Intelligenzen können nicht in der Welt vorkommen. Bon der anbern Seite muß die Weltseele auch Antheil haben an der Ver= nunst, weil die Natur, welche von der Seele beherrscht wird, in den ihren Theilen von Vernunft zeugt; ohne Vernunft, ohne guten Grund geschieht nichts. Hiernach haben wir nun die Verbindung der drei Arten des Seins, des Geistes nämlich, der Seele und des Körpers, in der Welt als allgemein und überall vor= handen anzusehn. Die einzelnen Seelen sind Theile der Welt= such die thierischen Seelen, obgleich der menschlichen dem Grude nach bei weitem nachstehend, haben Theil an Geist, Verstand und Vernunft; denn sie überlegen, schließen, sind der Kunst sitig, ja bauen mit unsäglicher Kunst ihren Leib aus, haben auch Sprache wenn auch nicht die articulirte Sprache der Menschen. so vertheilt sich die Seele über alles Körperliche und bringt auch ikrall einen Antheil am Geistigen, welches bas ewige Wesen, Morwegliche und Unsterbliche in der Natur ist; an seiner Un= kolichkeit hat auch die Seele Theil, indem sie das unvergäng= Band zwischen dem Körperlichen und Unkörperlichen abgiebt.

Wie später Cremoninus, so geht auch schon Patritius in diem Wege der Vermittlung noch weiter fort. Die Seele scheint hm zwar geeignet die Vermittlung zwischen Geistigem und Kör= Midem zu übernehmen; aber er muß doch bemerken, daß ihre Mitigkeiten mit bem Körper nicht in Berührung kommen kön= m, weder im Erkennen noch im Begehren. Nur ihre Wirkun= m zeigen sich in der Körperwelt, um sie aber in die Körperwelt inzusühren bedarf sie eines Organes. Hierbei hat Patritius auch de Nothwendigkeit der Gradunterschiede im Auge, welche er besuptet, weil er der Emanationslehre zugethan ist und von dem höchsten, bem Geistigen, das Niedrigste durch alle mögliche mitt= in Grade ausgehn läßt. Aus dem Geistigen fließt zuerst die Ede, welche unkörperlich und körperlich zugleich ist; ihr muß m dritter Grad sich anschließen, welcher körperlich und unkörper= by jugleich ift. Der mangelhaften Bezeichnung bieses Unterschiebe liegt der Gedanke zu Grunde, daß die Seele zwar ihrem Sein unkörperlich ist; aber in körperlichen Erscheinungen sich er=

weist und daß von dem dritten Grabe des Seins das umgekehrte Berhältniß angenommen werden musse. Patritius nennt ihn die Natur. Er beschreibt ste als eine blinde Kraft, welcher alles mit Rothwendigkeit sich vollziehe und welche der Seele nur als ein Wertzeug diene. In ihrer Allgemeinheit betrachtet er sie als das Licht, welches von Gott ausstürst, den ganzen Weitraum erfüllt, und die Materie aller Dinge ist. Das Dasen bestraum erfüllt, und die Materie aller Dinge ist. Das Dasen des Lichtes werde uns von dem ebelsten Sinn beiwiesen. Ein passendes Nittel sür die Verdindung der Geele mit der Körperwelt gebe es ab, weil es die Seele erleuchte und den Raum erfülle.

: " Die weitern Vermittlungen können wir übergehn, burch welche Patritius zu ben Besonderheiten der physischen Welt herabsteigt, bis er zuletzt zur Erbe gelangt, dem Abschaum des allgemeinen Weltflusses. Unsere Absicht war nur zu zeigen, wie er von dem Probleme, welches die Meinung seiner Zeit bewegte, zu seinen Vermitklungen zwischen Geistigem und Körperlichem gefährt wurbe und hieraus den Charatter bieser Unternehmungen ersehen zu lasfen, welche die Philosophie ausschließlich der Physik zuwandten. In dem Phantastischen feiner Gebanken hat Patritius Aehnlichkeit mit der Theosophie, welche ebenso, wie seine Lehre, von der platonischen Schule ausgegangen war, aber bem Gebanken ber Theosophie das Göttliche im Weltlichen zu erforschen entzicht er sich. Seine Hingebung an die katholische Lehre läßt ihn hervorheben, daß die Philosophie nur mit der Natur zu thun habe. Daher findet er auch, daß viele mittlere Grade zwischen Gott und uns stehen; bio Erbe, ber Abschaum bes Weltstuffes, ist im wei= testen Abstande von Gott. Hierin stimmt er mit den Peripatetikern Aberein zuwenn. er auch keine von Gott unabhängige Materie annimmit. Deit Lehrem von won unaufhörlichen Sein ber weitlichen Dinges von der Unerreichbarkeit unsetes Zwecks fügt sich die Lehvervon der Rothwendigkeit ver Natur zu, welcher die welklichen Dinge und mit ihnen ber Mensch unterworfen sind. Die menschlichen Dinge achtet bas System bes Patritius gering gegen bas Weltall, mit beffen Orbnung es beschäftigt ist; bas moralische Liben, ist ihm' fremdzi in iden Nothwendigkeit ider Ratur dürste für basselbe kaum eine Stelle sich finden lassen. Ohne Zweisek ethebt sich in diesen Gesichtspunkten ein geheimer Streit gegen die Lehren der Kirchere der werde der der

10. Diese von ber Physik ausgehenden Bestrebungen ber

ihliemschen Philosophen ließen sich mit ber Unterwerfung unter die latholische Zuchk" ttur baburch vereinen, baß sie die höchsten Aufgaben der Wissenschaft aufgaben. In einem Geiste, welcher von Enthusiasmus für die Wissenschaft ergriffen war, mußten sur Emporung gegen bie Hierarchie umschlagen. Hiervon zengen die Lehren und das Leben bes Giordand Brunk. Zu Nola wahrscheinlich gegen die Witter des 16. Jahrhundetts geboren, war er in den Dominitaner-Orden getreten. "Auf die Phi= losophie hatte er sich mit glähenbem Eifer gewörfen, liebte aber and die Preste; in beiben suchte er seinen Ruhm. Bifangs mochte er glauben mit der Hierarchie gehen zu können; als aber lie strengere Zucht der katholischen Restauration auch über die Bistlichkeit ihre Zügel anzog, betrachtete er Italien wie ein Ges sängniß. Sein Leben war nicht gelstlich; seine Werke sind voll von Schmutz, von cynischer Berachtung der Gitte. Der Enthus samus für das Höchste und die niebrigsten leidenschaften mi= schen sich bei ihm; zu ben erhabenften Gebanken kann er uns fort= nißen, aber gleich Varauf erfüllt uns fein zügelloses Wesen, feine it am Gemeinen mit dem tiefsten Mitlelden. 1580 entstoh et Mi Italien. Im Auskande bachte er Ruhm zu finden: Ein stind ber alten Schille, ein Gegner ber filbenftechenben Pebantten, der bemilht die hohen Gedanken des Alterthums mit den Enkdangen der neuerst Zeit zu bereichten, meinte er, die Zeit ware gkommen, wo' die neue Bildung, welche in Italien begonnen hitte, aber jetzt inkunnisch unterbrückt wilrbe, einen weltern; freiern Shauplat unter ben Batbaren bes Rorbens fuchen butfte. Seine igene Lehre sollte eine neue Epoche in der Philosophie herbeiführm. Wie bitter ist er gekkuscht worden. IIIm Fluge bachte er in Frankreich 'utite The England's butch seine allgemeine Weltansicht, unterstützt vielicht bas espernicanifche Systein und die Lulliche Klinst dne Resoitut ver Wissenschiften zu "bewitten; er regte" nur deit daß ber alten Meiteungenisgegen fich äuf. Dann versuchte er es m einer Reihe deurfcher Unfiversitäten, kalten gebuldet, bis be in himstäde einen fürstlichen Gontier und eine festete. Stätte fand. Mer ein halber Erfolg kviinte fin inklik! kökkeil; was hakte es zu kbenten, daß en unter Batbaren, ibbfür et bie nordischen Bölker: wiele, gebüldet: wurde- und einete' spackamen Beiftell Fewann. Miblid brach er alle seine Berbinbungen laby vie Liebe zu seist um Vaterlande-zög ihit nach Italien!! Er lebte hier, wie is scheint, nicht einmal sehr zurückgezogen. Sein Schicksal war vorauszusehn. Von der Republik Venedig wurde er eingezogen, an die römische Inquisition abgeliefert und nach langer Haft, nach dem man die Hassenung einen Wiederruf zu erpressen, vergeblich gehegt hatte, starb er 1600 zu Rom auf dem Scheiterhausen.

Wir haben von ihm lateinische und italienische Schriften. Die erstern sind für die Fremden geschrieben, unter welchen er lehrte, auch zum Theil mit Inllischer Kunst überfüllt; in den letz tern drückt sich seine Sinnesart mit größerer Freiheit aus. Of fen bekennen sie die Leibenschaft, welche in ihm arbeitet; er rühmt sich berselben; sie setzt ihn über das Kleinliche hinweg; sie ist die Quelle aller großen Unternehmungen; eine seiner Schriften schmückt sie mit dem Namen des heroischen Wahnsinns. Er bezeichnet wie viel, Bruno von der Denkweise des Alterthums an sich genommen hat. Wie die Alten huldigt er auch der Natur, aus welcher wir Gott erkennen sollen, wie einen Künstler aus seinen Werken. Zwar hält er auch die christliche Religion für einen Gewinn und schätzt den Glauben als eine Ergänzung unseres Wissens; aber nur in sehr allgemeinen Formen schließt er seine Gedanken ihm an, ja sieht in seinen Vorschriften nur ein Gesetz, welches die Menge zügeln und ihr die Tugend ersetzen soll. Den Einsichten des Altertsums will er die Entdeckungen der neuern Zeit zu= gefügt wissen. Die eine Wahrheit bricht sich in den weltlichen Dingen in viele Stralen; wir mussen sie zu sammeln suchen. Vom Alterthum verehrt er, am meisten die Ideen des göttlichen Auch von Aristoteles können wir lernen; doch bekämpft Brund viele Theile seiner Philosophie. Selbst die Atomenlehre der Epikureer scheint, ihm Wahrheit zu enthalten. Die neuerwachte Natursorschung, scheint, ihm, aber über das Alterthum hinausgeführt zu haben; die Beschränktheit des alten Weltspstems, der aristotelischen Physik, welche wwie er äußert, bie unenhliche Natur in ein Compendium bringen möchte, wird der Gegenstand seines Streites. Den Nicolaus Cusanus, den göttlichen Cusaner, wie er ihn nennt, verehrt er als den Porläufer des Copernique. Als der Herold des copernicanischen Systems tritt en auf; seine Lehren zieht er in eine philosophische Allgemeinheit, in welcher sie auch pon den theosophischen; Lehren des Paracellus etwas anneh-Die philosophische Reform, welche er betreibt, geht nun auf eine Perschmelzung aus der alten metaphysischen Weisheit mit der

Miclaus Ensanus geleitet wird, daß in den Gegensähen der Nastrolaus Ensanus geleitet wird, daß in den Gegensähen der Nastrolaus Ensheit des göttlichen Grundes sich offenbare. Indem er so viele Fäden älterer Systeme zusammensaßt, führt er seine Gesdanken in den Lampf gegen die Anmaßungen der neu hervordreschnen Hierarchie, welche der fortschreitenden Forschung Schrausten spierarchie. Im Lampfe ist er nicht selten beredt; sein Bersichen ist aber viel zu tumultuarisch, als daß es ohne Berwirstungen abgehn könnte.

Am schwächsten finden wir daher auch seine Lehre von der Sitt ihrer methodischen Begründung und der Grundsätze, welche m bas menschliche Erkennen geltenb gemacht werden. Er ist ein cifiger Gegner der aristotelischen Logik, weil er das discursive Etimnen der Vernunft mit dem Nicolaus Cusanus gering achtet. Bem er die lullische Kunst hoch erhebt und weitläuftig bespricht, selingt es ihm boch nicht ben Zusammenhang zwischen ihr und seiner Philosophie begreislich zu machen. Wenn er an Nicolaus Cusanus etwas zu tabeln findet, so ist es sein priesterliches bewand, welches ihn dem Glauben und der gelehrten Unwissen= hit das Wort reben ließ. Er will bamit bezeugen, wie wenig ihm n Zweifel genügt, daß vielmehr seine Philosophie dogmatische Micheidung fordert, welche kein Bedenken zurücklasse. Sinn und Anstand, meint er, werden uns sicher leiten, Natur und Vernunft berden halten, was sie versprechen, und die Sehnsucht nach der Buhrheit und der Erkenntniß des letzten Grundes in uns stillen, wie sie dieselbe in uns erweckt haben. Aber seine Forderungen m die Philosophie sind auch überschwänglich. Sie würde alle Wissenschaft und alle praktische Kunst in sich schließen mussen, venn sie leistete, was sie soll. Nicht allein ein vollständiges Sy= stem der physischen Welt soll ste geben, nicht allein soll sie alles and Gott ableiten lehren; sie soll auch mit der Natur wirken, ihre Bake betreiben und bis zur Vollenbung ihres Zweckes führen, die Gesetze und Sitten der Menschen bessern, ein tugendhaftes und plet ein seliges Leben begründen. Daß seine Lehren das nicht villig leisten können, muß. Brund wohl felbst bemerken. Daher mß er sich doch bequemen in ähnlicher Weise, wie der Cusaner, biginzungen unserer Wissenschaft durch den Glauben anzunehmen. h kann seine Zweifel gegen die Verworrenheit und Trüglichkeit bi Sinnes nicht unterbrücken; Verstand und Vernunft wohnen

und zwar bei, wie sterüberall in ber Natur verbreitet sind; aber sie wohnen auch den Thieren bei . und kaum vermag Bruno einen wesentlichen Unterschied zwischen Justinct und Vernunft zu ents becken; nur durch einen wollkommnern Leib erhebt sich der Mensch über andere Arten der Thiere; gegen Gott ist der Mensch nicht besser als die Ameise. In der Wett ift jeder Berstand nur im Werden und baher, in die Materie eingesenkt, die reine Wahrheit zu erkennen nicht im Stande. Bom Niebern, Besondern zum Hohern, Allgemeinern müssen wir aufstigen; das Besonvere zeigt uns vie weltlichen Gegensätze, das Allgemeine faßt sie zusammen, das Zusammenfallen der Gegensätze ist das Ziel, auf welches unser Geist sich richtet. Aber geistig zum Allgemeinen sich aufschwingend bleibt unsere Seele, ihrer besondern Stelle in der Welt verhaftet; da nimmt nun' Brund wohl einen Geift und Verstand in und an, welcher burch die Welt sich erstreckt und anch und zu Theil geworden ist, ihn sollen wir ausbilden und burch ihn der Anschauung Gottes theilhaftig werben; aber über sein Berhältniß zu unserm niebern, sinnlichen Leben weiß er sich keine sichere Rechenschaft zu geben. Das göttliche Licht, welches uns erleuch= tet, ist voch nur eine Gabe Gottes, welche die erwählten heroischen Geister ergreift und sie ihrem bessern Theile nach dem Körper entrückt; plötzlich erfaßt es uns und zeigt unfern Blicken die Wahrheit. Von zeitlichen Vermittelungen, von Vorhebingungen unseres Forschens scheint dies unabhäugig zu sein und hierin liegen die mystischen Anklänge, welche und nicht seiten bei Bruno begegnen. Brund wagt boch auch nicht in solchen Erleuchtungen und eine volldommene Erkenninig Gottes zu versprechen. Die Wahrheit ist in jedem nur in besorberer Weise contrahirt. Bott erkennen wir nur aus seinen Werken; kein Künftler aber läßt sich vollkommen aus seinen Werken erkennen. Gott ift nur sich felbst erkennbar. Wir gehören dem Endlichen and gegen bas Unendlithe aber ist alles Endliche gleich unbedeutend; unsere endlis chen Gebanken werben es auch nichtlin weitester Ferne varstellen können. Nur im Berlangen daher sollen wir Gott haben und an bas göttliche Licht müssen wir glauben. Wer ben übernatürlichen Act, ber uns über die Matur en Gott exhebt, nicht im Glauben:erfaßt, dem muß er unmöglich und eine nichtige Borfpiegelung zu seinischeinen.

Eindringlicher geht Bruno in die physischen und metaphysischen Fragen ein! Sie behaubeln bei ihm in der Hauptsache den-

1

schen Segensatz zwischen bem Materiellen und Immateriellen, Körperlichen und Seistigen, welchen wir bei den vorher betrachteten Philosophen in Bewegung fanden; aber nicht durch Einschlebung von vermittelnden Wesen, sondern durch das Zusammenfallen der Gegensätze sollen sich die Schwierigkeiten Wen.

Den Gegensatz zwischen Materie und Form faßt er dabei allgemeiner und richtiger als seine Gegner. Wir haben ihn in der Ratur anzuerkennen. Denn bas Leiben in ihm setzt ein Thun voraus, Leiden und Thun ein Leidendes und ein Thätiges; auf dieim Vegensatz aber haben wir den Gegensatz zwischen Form und Naterie zurückzubringen. Die Materie ist das leidende Subject, miches geformt wird; ihr wohnt das Vermögen geformt zu wer: bin bei; sie ist nichts anderes als das dem Bermögen nach Stiende, wie Aristoteles gelehrt hat; ein solches müssen wir annehmen, weil aus nichts nichts werben kann. Die Form bagegen ist zu= nächst das der Wirklichkeit nach Seiende, welches in der Materie kroorgebracht wird; sie muß aber auch als die bewegende Ursache agesehn werden, weil nur das in Wirklichkeit Seiende wirken kun, und bezeichnet und also das Thätige. Nicht weniger ist sie kr Zweck bes Werbenst ober ber Bewegung, weil jedes Werben of die Hervorbringung eines in Wirklichkeit Seienden ausgehn Mk Brund schließt sich in biesen Sätzen ganz der aristotelischen the an, wiverspricht aber ber neuern Lehrweise, welche das Materielle auf die ausgebehnte, das Jumaterielle auf die denkende Subdang zurückgeführt hatte. Der Begriff ver Materie stimmt mit ihr nicht; die Matetie ist nichts Körperliches, nichts Sinnliches; nicht durch die Sinne, fondern burch das Nachbenken des Verstandes wird sie erkannt. 'Sie ist auch nichts Besonderes, vielmehr ein allgemei= mis Princip des Werbens, weil alles aus dem werden muß, was dem Bermögen nach ist, wenn aus nichts nichts werben kann.

Eben dies, daß die Materie allgemeines Princip des Werdens ist, dasselbe aber auch von der Form gilt, liesert den Beweiß sür das Zusammensallen beider. Bruno ist sehr bevedt in der Anseinandersetzung, wie dieselbe Materie durch alle Formen hindurchgeht. Aus dem Samen wird die Pstanze, die Achre, das Brodt; durch die Nahrung erzeugen sich die Säste, das Blut, der hierische Same; er wird zum Emdryo, zum Menschen, zum kichnam; aber unter diesem Wechsel der Formen bleibt dieselbe Substanz, dieselbe Materie, welche nur verschiedene Accidenzen

annimmt, ein ewiges und unvergängliches Princip. Diesem all gemeinen, durch alle Formen hindurchgehenden Principe stellt sid die Form in gleicher Allgemeinheit zur Seite. Sie bringt in ihn die Bewegung hervor und ist der Kunst zu vergleichen, welche di Materie gestaltet; aber nicht wie die menschliche Kunst bildet die Kuns ber Natur nur von außen, sondern von innen heraus und selbst die Meinsten Bestandtheile umwandelnd. Aus dem Samen heraus bilde sie die Wurzel, den Stamm; Zweige, Knospen, Blüthen, Früchte läßt sie von innen heraus sich entwickeln, um auch wieder im Laufe ber Zeit alle Pracht ihrer Hervorbringungen zu ihren unscheinbaren Ursprüngen zurückzuführen. Wie nun schon menschliche Kunft nicht ohne Verstand geübt werden kann, so noch weniger die höhere Kunst In der Natur ist alles mit Verstand angelegi und zu einem Ganzen gestimmt; wir haben baher einen allgemeinen Verstand anzunehmen, welcher das Princip, die Form aller Alle Bewegung im Weltall von innen heraus her: Formen ist. vorbringend muß er als Seele ber Welt angesehen werden. Das ist die Quelle aller Formen. Vom Leibe ist sie verschieden, aber doch im Leibe wirksam und von ihm nicht zu trennen, weil sie nur vom Innern des Leibes aus ihre Formen und ihre Zwecke hervorbringt. Beide, Form und Materie, mussen wir so unterscheiben; aber von einander getrennt dürfen wir sie nicht setzen, weil jede Form in der Materie angelegt und jede Materie in einer Form sein muß. Bruno stützt sich hierbei auf die Lehre bes Averroes von der Eduction der Formen aus der Materie. Nach ihr haben wir die Materie als die schwangere Mutter aller der Formen anzusehn, welche aus ihr heraus sich gebähren sollen. Aus den in der Materie verborgenen Kräften erzeugt sich die Man= nigfaltigkeit der Formen, welche nach einander zur Wirklichkeit Alle Bewegung haben wir nach dem Aristoteles baraus abzuleiten, daß die Materie nach Form verlangt; dies Verlangen belebt sie, haucht ihr Leben und Seele ein, daß sie strebt, sich aus: zudehren und die in ihr angelegten Formen zu gewinnen. Der formende Verstand der Weltseele ist daher auch abhängig von dem Verlangen der Materie und von den in ihr angelegten Formen. Die leidende Materie bildet sich thätig aus sich felbst heraus, so wie die thätige Form leidend an die Materie sich anschließt und in sie sich: hineinbilbet. Wir haben in der That nur eine beseelte Natur anzuerkennen, welche in der Materie lebt und alles beerscht, ein allgemeines Princip alles Werdens, welches wir in msern Gedanken nur balb als Materie, bald als Form betrachten.

Man barf nicht übersehn, daß diese Gedanken mehr barauf ausgehn das Körperliche zu vergeistigen, als das Geistige zu ver= körpern. In dem Eifer jedoch, mit welchem der Nolaner den Begriff der todten Materie bestreitet, bringt er auch Sate zu Tage, wiche als bas Vorspiel bes neuen Materialismus angesehn werben können. Wir sollen nicht bulben, daß Aristoteles die Ma= twie nur als etwas gelten lassen will, was fast nichts ist. Vielmhr als den Grund alles Werdens haben wir sie zu preisen. Mi ihrem Busen sendet ste alle Formen hervor; sie muß also die fülle des Seins in sich bergen. Ein ewiges Wesen und Princip, im göttliche Kraft haben wir in ihr zu erkennen. Die Natur ist die Materie in ihrer erzeugenden Kraft. Wan versündigt sich gegen die Majestät der Ratur, wenn man in der Materie nur den Grund des Vergänglichen sieht, in ihr das Bose sucht, anstatt in if ein göttliches Wesen, eine ewige Substanz zu erkennen, welche ind ist mit der Form, welche die Potenz, die Macht Gottes in im weltlichen Dingen bezeichnet.

Diese lette Form, in welcher er über die Göttlichkeit ber Mierie sich ausbrückt, erinnert an den Nicolaus Cusanus, von idhem Bruno sehr viel entnommen hat. Es zeigt sich aber hier m nicht unbedeutender Unterschied in ihrer Lehrweise: Nicolaus likt das Ineinanderfallen der Gegensätze erst in Gott eintreten; Giordano findet Materie und Form schon in der Natur oder der Belt geeinigt. Man könnte meinen, er wäre damit zu seinem hichsten Princip gelangt, aus welchem, wie er fordert, der Phi= losoph alles erklären müsse. Denn darin findet er seine Aufgabe nicht allein hinaufzusteigen zur höchsten Einheit, sondern auch aus hr die Vielheit der Gegensätze abzuleiten, welche unserm Denken in dieser Welt sich zeigen. In der That lauten auch viele Sätze Bruno's, als hätten wir über die Natur hinaus nichts zu suchen, als ware die Erkenntniß der Weltseele und ihrer Wirkungen in ber Welt das Ende aller Philosophie. Daher haben viele seine thre dahin gedeutet, daß sie der Form des Pantheismus huldige, Wiche Gott nur für die allgemeine Naturkraft ober die Weltseele bilt. Um so mehr konnte biese Meinung ihm zu passen scheinen, kstärker von ihm noch ein anderer Punkt vertreten wird, wel= m zur Beseitigung des Unterschiedes zwischen Gott' und Welt

gebraucht worden. Er gehört zu den Ersten, welche die Unend= lichkeit der Welt behauptet haben. Hierauf beruht ein Hauptpunkt seines, Streites gegen den Aristoteles. Er spottet über das Compendium der Natur, welches die Peripatetiter behaupteten, über die Abgeschmacktheit der Welt eine Schranke, einen Rand beizulegen; als die Vereinigung aller Gegensätze in sich schließend muß sie auch Kleinstes und Größtes verbinden und unendlich sein. gehört auch zu den ersten der neuere Philospphen, welche in großer Zahl den alten Unterschied zwischen dem Unendlichen und dem Unbestimmten nicht mehr zu würdigen gewußt haben, weil sie die Unbestimmtheit, in welcher die Welt uns erscheint, für den Beweis ihrer Unendlichkeit nahmen. Die Welt, behauptet er, ist unendlich, denn sie dehnt in das Unbestimmte sich aus räumlich und zeitlich. Die Weltsnsteme, welche sie umfaßt, sind unzählig nicht allein für uns, sondern schlechthin. In der ewig erzeugenden Natur hat der Wechsel der Zeiten keinen Anfang und kein Ende. Zahlreiche Sätze treten nun auf, welche dafür zu sprechen scheinen, daß Bruno nicht abgeneigt war anzunehmen, daß aus dieser Unendlichkeit der erzeugenden Natur alles sich erklären ließe. Doch bleihen sic auch nicht ohne Beschränkung. Noch ein Rest, möchte man sagen, von der alten Verghrung der Theologie ist in diesem System der Phi-Losophie stehn geblieben. Es will sich dem Höchsten doch pur im Glauben nahen und überläßt es der Theologie Gott in seinem Innern zu erforschen, indem es die Philosophie darauf beschräukt Gott nur als naturirende Ratur, d. h. in seinen äußern Werken, zu betrachten. Daher bleibt auch die Unendlichkeit der Welt nicht ohne Einschränkungen. Zwar im Ganzen, meint Bruno, sei die Welt unendlich, aber in jeder Beziehung doch nicht; sie lasse beschränkte und unvollkommene Theile, in sich zu; ihre Unendlichkeit ist eine unvollkommene Unendlichkeit. Aus einer solchen läßt sich nun doch nicht alles erklären. Unter den Gegensätzen, deren Einheit zu suchen ist, findet sich auch der Gegensatz zwischen Bewegung und Ruhe. Die Welt giebt die höhere Einheit für ihn nicht ab; obwohl sie ihrer ewigen Substanz nach ruht, bleiben doch ihre Theile in Bewegung; die unendliche Bewegung, welche der Ruhe gleich sein würde, weil sie ihr Ziel augenblicklich er= reicht hätte, können wir ihr nicht beilegen; es ist eine verzögernde Kraft in ihr; ihre unendliche Macht ist im Körperlichen zerstreut; sie strebt nach einem Bessern und kann daher nicht das Gute schlechtwie sein. Diese Gebanken treiben über die Welt hinaus. Bruno met daher nicht allein von der naturirenden Natur in Gott, sondern erblickt in ihm auch ein übernatürliches Princip, eine supersubstantielle Substanz und die Vereinigung der Gegensätze im Unendlichen, der Ruhe und der Bewegung, des Größten und des Kleinsten, des Mittelpunktes und des Umkreises, der Freiheit und der Rothwendigkeit, vollzieht sich denn doch nur in dem Gedanken diese übernatürlichen Princips. Wir dürsen daher den Bruno von der Beschuldigung lossprechen, daß er unter Gott nur die allzweine Weltkraft verstanden, hätte. Er sieht in ihm die geistige Einheit, welcher allein das beharrliche Sein zukommt, wäsmb alle übrige Dinge das Sein nur im Werden zu erreichen sicht Inden sinden sinden die vollkommene Einfachheit, die siehen Inden; in ihm siehet er auch die vollkommene Einfachheit, die siehen Inden; in ihm siehet er auch die vollkommene Einfachheit, die staum sich zerstreuen.

Bon der andern Seite finden sich bei ihm auch Aeußerungen, welche die Wahrheit der Welt aufzuheben und nur die Wahrheit Bottes behaupten zu wollen scheinen. Sie schließen sich meistens m seinen Platonismus an und heben hervor, daß nur die ewigen den Gottes Wahrheit hätten und alles andere nur als ein Matten dieser Wahrheit betrachtet werden könnte. So soll das Billiche der wahren Wahrheit ermangeln, ein trügliches Bild des knigen, eitel und nichtig sein. Wir werden hierin nichts ande-Biehen können, als rednerische Uebertreibungen, da die Lehre Bruno's nichts weniger als Entsagung auf die Welt beabsichtigt. Mer sie verrathen auch, daß, er keine sichere Rechenschaft sich gesten hat über die Stellung, melche wir den Gepanken an Gott Welt in unsern wissenschaftlichen Untersuchungen zu geben haben. Dies ist auch deutlich genug aus seinen Lehren über das Berhältniß Gottes zur Welt. Man darf es loben, daß er den Ehren sich widersetzt, welche nur ein äußeres Verhalten Gottes den weltlichen Dingen annehmen. Unser Princip, meint er, misse uns noch inniger beiwohnen, als wir uns selbst beiwohnen tonnen. In richtiger Folgerung zieht er hieraus, daß auch die Naterie in Gott gegründet sein müsse; wie Nicolans Cusauus ihrt er sie zuräck auf die Macht ober Potenz Gottes, welche der Amunstige. Grund alles Permögens der weltlichen. Dinge sei. das wird sehr zu loben sein, daß er der Lehre widerstreitet, bitte Gott der Unendliche eine endliche Welt schaffen können,

indem er den Satz geltend macht, daß Gottes transiente seiner immanenten Thätigkeit gleich sein müßte; benn wenn auch biese Lehre mit seinen Jrrthümern über die Unenblichkeit der Welt in Zusammenhang gebracht wird, so beruhen diese doch auf einem andern Grund, auf der Verwechslung des Unendlichen mit der unbestimmten Ausbehnung und Dauer. Aber Jrrthum und Wahrheit liegen in diesen Gebanken Bruno's sehr nahe bei einander. Nachdem er die Lehre von der Schöpfung der Welt in der Zeit verworfen hat, weil Gott nicht anfangen könnte aus einem unthätigen ein thätiges Princip zu werden, schließt er baraus auch sogleich, daß die Welt keinen Anfang haben könnte und die unbestimmte Unendlichkeit ber Welt läßt ihn nun Anfang und Enbe leugnen. Hierbei wird auch davon abgesehn, daß Gott in seiner Macht boch nur das Vermögen der weltlichen Dinge setzen sollte, und Bruno möchte nun die wirkliche Natur als eine unmittelbare Emanation aus Gott betrachten. Noch andere Sate der Emanationslehre schließen sich hier an. Wenn Bruno ber Philosophie die Aufgabe stellte aus der Einheit aller Gegensätze ihre Bielheit abzuleiten, so würde es sich geschickt haben auch von der Einheit der Freiheit und der Nothwendigkeit hierbei auszugehn, nicht aber einseitig bas eine ober bas anbere Glieb ber Gegensätze zur Ableitung heranzuziehen; und doch thut dies Bruno, indem er das Schaffen Gottes als einen Act der Nothwendigkeit betrachtet und es mit dem instinctartigen Bilden der Thiere vergleicht, welches wohl besser sei, als die wählerische und dem Jrrthum bloßgestellte Freiheit unseres Willens. Hierin also stimmt er mit ber Emanationslehre überein, daß Gott mit der Nothwendigkeit der Natur die Dinge aus feinem Wesen ausstießen lasse.

Diese Auffassungsweise kann nicht ohne Folgen für die Beurtheilung der weltlichen Dinge bleiben. Aus der Nothwendigkeit ihres Princips leitet Bruno die Nothwendigkeit des Seschicks
ab, welcher die ganze Weltordnung unterworsen ist. Zwar haben wir schon bemerken müssen, daß er dazu geneigt ist das Seistige in den weltsichen Dingen vorzugsweise geltend zu machen
und dies läßt ihn auch ethische Borstellungsweisen gern herbeiziehn; aber es kann ihn doch nicht davon abhalten in der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Srundes, aus welchem alles hervorgeht, die Entwicklung der Dinge als einen physischen Proces zu betrachten. So wie det den meisten Philosophen seiun Zeit, so überwiegt auch bei ihm die physische Weltansicht. Dies beweist seine Monadenlehre, welche er in Anschluß an die Grundsätze des Nicolaus Cusanus ausgebildet hat. Sie bildet den Nittelpunkt seiner: Weltansicht.

Der Gebanke, daß Gott in die Welt seine Vollsommenheit gelegt haben musse, läßt ihn in allem alles erblicken. Racht ist überall gegenwärtig in unendlicher Fülle; sein Verstand burchbringt, belebt alles; wie in der Weltscele, socist er in jdem Punkte der Natur, überall hin das volle Leben, die volle Edmitniß, das Unendliche tragend. Mögen wir auch im Welt= all mir einen Schatten, ein Bild ber göttlichen Wahrheit: erbli= im, dieser Schatten, dieses Bild bedeutet doch in allen seinen Wilen das Ganze, in jedem liegen alle mögliche Formen. Hier-Aus fließt die wesentliche Gleichheit aller Dinge; sie stellen ein ides das Wesen Gottes in sich dar. Aber auch der Unterschied, der Gegensatz unter den weltlichen Dingen ist nöthig; denn in der Bielheit der Gegensätze muß sich Gott in der Natur offenba= m. Da streitet Bruns mit Eifer gegen die destialische Gleich: hit, wie sie nur in schlechtentwickelten Republiken sich finde; bie Ordnung der Natur verlangt Vertheilung: der Arbeiten; Verschies inheit der Leistungen und der Stände. Jedes Ving in der Welt mß seinen charakteristischen Unterschieb haben; in bem ursachli= An Zusammenhange der Dinge ist er gegründet; denn wie jedes Ding seine besondere Stelle in der Berkettung der Ursachen besuptet, so muß es auch seine besondere Natur haben. Mit ber Bolltommenheit jedes Einzelnen-steht diese Besonderheit nicht in Biderspruch; die Individualität beschränkt nicht; weil ein jedes Ding den Samen aller Dinge, das Vermögen zu allen Formen in sich trägt. Diesen Punkt vornehmlich strebt Bruno geltend zu machen.

Auch hierbei sehlen Verwirrungen nicht. Sie stammen meistens aus der platonischen Joeensehre, welche jeden abstracten Bestiff als eine Einheit für sich betrachten läßt; dahin kann man auch rechnen, daß Bruno Sott die Monade ver Monaden nennt; Nachtschieben mitsent seiner Monadenlehre wird man aber geletend machen müssen, daß er überall in der Natur ein untheilbar kleinstes sucht, welches in unvergänglicher Einfachheit als Substand der Träger der Erscheinungen sein soll. Die Forderung im solche Substand anzuerkennen entwickelt sich nach zwei Seiten Ebristige Philosophie. 11.

zu. Wir haben sie im täumlichen Dasein und im zeitlichen Leben der Dinge gelten zu lassen. In der ersten Beziehung streitet Bruno gegen die unendliche Theilbarkeit des Räumlichen. Er will sich lieber der epikurischen Atomenlehre ergeben; als zugestehen, daß es keine einfache Substanzen in der Welt gebe. Aber seine Atome der Ratur sind auch nicht bloße tobte und unwandelbare Körper, sie tragen vielmehr ihre Thätigkeiten und ihr Leben in sich; da= hin wendet sich die zweite Seite seiner Betrachtung; sie sind le bendig sich entwickelnde Kräfte, nicht ohne Zweck, Kunst und Berstand; Aus ihrer Materie, ihrem Vermögen heraus ischaffen ste sich ihre wirkliche Form. Daher werben sie auch als Geelen von ihm betrachtet und in der Untheilbarkeit der Geele findet seine Atomenlehre eine besondere Bestätigung. Alles dies hängt mit den Grundsätzen zusammen, welche wir ihn schon über Materie und Form entwickeln hörten. "Keine Materie ist ohne belebende Form und Kraft; die Weltseele durchbringt alle Theile der Ratur; da der Mittelpunkt der Welt überall und nirgends ist, so finden wir auch in jedem Theilchen der Raumerfüllung einen Mittelpunkt der beseelenden Weltkraft, aber jedes Theilchen derselben muß auch andern Theilchen sich anschließen und ihnen zum Umtreis ihrer Wirksamkeit dienen.

Wenn nun auch Bruno nicht eigentlich beobachtenden Naturforscher ist, so achtet er doch auf die Erfahrung in hinxeichendem Maße um die Schwierigkeiten zu bemerken, welche sie seiner Theorie entgegensetzt. Nicht überall läßt sich Leben und Seele in der Natur entbecken; unsere Erfahrungen lassen uns in ihr belebende Scele und belebten Leib unterscheiden und nicht überall, wo wir diesen finden, läßt sich ein Mittelpunkt des Lebens, ent-Diese Einwürfe sucht Bruno durch eine genauere Unterjuchung über das Verhältniß zwischen Leib und Seele zu entkräf: ten. Das wirkliche Leben in dieser Welt setzt Entwicklung der Lebenskraft voraus; im Zusammenhang der ursachlichen Verbindung gelingt sie nur unter gunstigen Bedingungen. Wenn diese fehlen, dann ist die Lebenskraft gehemmt und kann sich nicht regen; dann stellt sich ein schlechthin leibendes Wesen unsern Bliden dar und wir sehen eine todte Materie vor uns. der Zustand, welchen wir Tod neunen; das Leben scheint in ihm zu sehlen, weil es verborgen ist und von der Uebermacht ungünstiger Umstände in Knechtschaft gehalten wird. Abergin allen

mirlichen Substanzen — Werke ber Kunst sind hierbei nicht zu monen — in jeder Faser der Natur regt sich beständig das Stre= im Wirkungen nach außen zu treiben und eine herschende Rolle m Zusammenhang der Ursachen zu spielen. So wie nun die Bebingungen günstig werden, beginnt jebe Monade ihre Macht aus: jubehnen über ihre Umgebungen; sie zieht äußere Dinge an sich kran, unterwirft sie ihrem Dienste, indem sie dieselben zu ihren Berheugen macht, und erhebt sich so zu einer organisirenden kraft. In einer solchen Monade läßt sich nun ihre Lebensthä= tigkit erkennen; wir nennen ste Seele, weil ste andere Materien bielt und als ihre dienenden Organe beherscht; diese aber nenum wir ihren Leib. Daher ist zwischen Seele und Leib nur ber Aufchieb, daß jene im Zusammenhang der Substauzen die her= Inde Centralmonade bezeichnet, welche die sie umgebenden Monaden zum Zwecke ihrer Entwicklung um sich vereinigt, wärend diese die Masse der ihr dienenden Monaden darstellt. Herrschaft und Dienstbarkeit unterscheiben Seele und Leib. Wenn ein Ding um leben erwacht, dann dehnt es seine Herrschaft über seine Umgebungen aus; wenn es stirbt, verliert es die Ausdehnung wier Herrschaft und zieht sich auf sich zusammen. Der Wechsel W Leben und Tod zeigt den Wechsel dieser Herrschaft und Amstbarkeit; kein Ding ist immer zu herschen oder immer zu dimen bestimmt. Dies Verhältniß ist auch gegenseitigs, keine Wo= we herscht oder dient unbedingt; denn in der Wechselwirkung bir Dinge muß eins in das andere sich fügen; ein gegenseitiges kiden und Thun, Dienen und Herrschen greift da Play; daher if auch kein Ding schlechthin Seele ober Leib. Bon keiner Mo= nade also dürken wir auch schlechthin sagen, daß sie ohne Leben hi; die einfachen Substanzen sind unauflöslich, unsterblich. wrändern nur nach Weise und Grad ihrer Entwicklung ihre Horm, gehören nicht immer demselben Leibe an, sondern können don einem Leibe zum andern, von einer Art zur andern wan= Indem Bruno in dieser Weise eine Art von Seelenwan= dern. derung begünstigt, bemerkt man, daß er nur die beiben äußer= un Enden der Natur, das allgemeinste Naturgesetz und die be-Imbersten Dinge, die Individuen, für beständig ansicht.

Wenn er nun den Individuen ein göttliches und unendliches Besen zuschrieb, so beruht dies auch nur auf dem Wechsel ihrer kommen. Die Lehre, daß die Individualität nicht beschräuke,

vielmehr alles in allem sei, behauptet nicht, daß in jeder Monade alles zugleich in Wirklichkeit sich finde, sondern nur der Möglich= keit nach soll alles in ihr sein und alles in der Folge der Zeit aus Hieraus ergiebt sich nun erst, mit welcher ihr werben können. Macht das Geset des Gegensatzes über die Natur herscht. Wenn Bruno die Dinge in ihren Wesen betrachtet, dann erscheinen sie ihm alle als gleich, die Fülle des Göttlichen in sich tragend; ihr Unterschied aber besteht darin, daß sie dazu bestimmt sind im Wechsel des Lebens eine verschiedene Rolle zu spielen; in ihm treten die Gegensätze hervor, welche die Welt zu einem bunten Schauspiel wechselnder Geschicke machen. Hierbei hebt nun Bruno die Nothwendigkeit der Gegensätze hervor, nicht anders als dies schon die alten Philosophen gethan hatten. In der Welt ist beständiges Werden; ohne die Gegensätze des Thuns und des Leidens, der Anziehung und der Abstohung, der Liebe und des Hasses geschieht nichts; auf ihnen beruht die Schönheit der Welt, ohne sie würde nichts angenehm und gut sein. Aluge und Dumme muß es in der Welt geben; sonst würden die herolichen Seister nicht hervorleuchten können; wenn bas Gute sein soll, barf auch bas Bose nicht fehlen; die Grade herschender und dienender Glicber gehören zu der Nothwendigkeit der weltlichen Geschicke. In seiner physischen Betrachtung der Dinge unterwirft nun Bruno den ganzen Weltlauf einem beständigen Wechsel der Formen. Schwieris ger hält es damit den Gedanken an einen ethischen Zweck zu verbinden.

Wir haben gesehn, daß er nach peripatetischer Weise auch die Zweckursache nicht aufgeben wollte. Jede in der Natur der Dinge angelegte Kraft, bemerkt er, strebt nach dem Bessern; der Instinct sührt alles zum Guten; eine Kreisdewegung, welche nur immer wieder das Alte herbeiführte, will er daher nicht zugeben. Aber der beständige, nothwendige Wechsel des Werdens gestattet doch nur, daß alle Dinge alle Formen nach einander annehmen und indem sie die eine gewinnen, die andere verlieren. Wan kann es nicht deutlicher ausdrücken, daß hierdurch ein endlicher Zweck nicht zu erreichen ist. Brund kennt nur die physische Nothwendigkeit des Lebens, in welchem höhere Grade gewonnen werden, aber auch niedern weichen müssen, Leben und Tod sich ablösen; das ist das Geschick der weltlichen Dinge. In diese physische Lebensansicht versticht er die moralische Schätzung der verschiedenen Grade des

klens; aber sie kommt nur in einer verkümmerten Gestalt zu Tage und kann den allgemeinen Charakter seiner Lehre nicht hes ben. Aus einer unentwickelten Natur muß sich alles emporarbei= im; die Unschuld ber Natur kann nicht für die Sugend gelten, welche wir suchen sollen; auch ber Instinct, wenngleich ber Wills türder Wahl vorzuziehen, bringt nur einen niederen Grad des Lebens; aus ihm soll das verständige Handeln sich erheben, der sei= ner Zwecke sich bewußte Wille, welcher im Verständniß der Dinge wurzelt. Der wirklich vollzogene Verstand wird nun als der Spselpunkt des Lebens betrachtet; in ihm eignen wir uns die formen der Natur innerlich an. Dies entspricht dem theoretischen Streben Brund's; der Blick des Verstandes, meint er, vereinigt bit Gegensätze, welche wir in der Natur getrennt finden; mit der Bewegung des Denkens verbindet er die Ruhe, in welcher die Mahrheit geschaut wird. Aber können wir in der beständigen Bewegung des Lebens zum Genuß dieser Ruhe kommen ? Unsere Schanken werben, wie unser Sinn, von einer Form zur andern getrieben. Die heroische Liebe, welche die Anschauung der Wahr= hit liebt, treibt uns immer weiter, unser Wille beherscht unsern Brstand; die Wahrheit erkennen wir nur in ihrem Werden. Da= m ist die volle Befriedigung unserer Wünsche uns nicht gestattet; m im Wollen und Streben haben wir das Wahre; benn die Nacht der Natur treibt uns zu immer neuen Formen und Ge= denken. So sieht Bruno die Kräfte des sittlichen Lebens, Ver= stand und Willen, in einen Naturproces verwickelt, welcher ohne Iweck unaufhörlich fortgeht von Form zu Form; eine bleibende form, ein festes Gut bes Verstandes ober des Willens läßt sich nicht gewinnen. Beibe Kräfte vergleicht Bruno mit den Kräften ber immer nur Neues gestaltenden Natur. Was Feuer und Was= fr, was Sonne und Erbe in der großen, das sind in der kleinen Belt Wille und Verstand des Menschen.

Bergeblich hatte die Theologie gedacht das Heil der Seele für schaft anwies die körperliche Natur zu erforschen; mußte sie ersten, daß immer kühner die philosophischen Theorieu um sich grifz im, welche auf den Zusammenhang des Körperlichen mit dem Beistigen hinwiesen und die Macht des leiblichen Lebens über die stiftigen Zwecke zur Geltung brachten. Selbst die spiritualistischen Leben, welche die höhere Würde des Geistigen zu vertheis sien Leben, welche die höhere Würde des Geistigen zu vertheis

bigen bereit waren und im Körper nur bas dienende Werkzeug bes Geistes sahen, forberten von dem Geiste den Tribut seiner na= türlichen Verbstwung mit bem Leibe in bom Werben dieser Welt. Wie sehr auch die Theorien in ihren besondern Annahmen aus= einandergingen, darüber vereinigten sie sich, daß unser geistiges Leben dem Zusammenhang mit dem Shsteme der Welt nicht entzogen werden dürfe, und bieser Zusammenhang schien nach allen Gesetzen ber Natur einen unaufhörlichen Fortgang bes Werbens zu for= Diese Naturansicht machte sich immer allgemeiner geltenb. Wenn man Gottes ewiges Sein von dem zeitlichen Werben der Welt unterschied, so schien die Unendlichkeit Gottes selbst, ihres Grundes, auch die Unendlichkeit des Werbens zu fordern. Nachdem man die Philosophie auf die Erforschung physischer Erscheinungen hingewiesen und beschränkt hatte, verlor für sie der Gedanke an den letzten Zweck und an die moralischen Beweggründe unseres vernünftigen Lebens mehr und mehr seine Kraft.

11. Die peripatetische und die platonische Schule hingen doch noch an Boraussehungen der alten Physik und hatten sich vom Einsstusse der Philologie noch nicht frei gemacht; immer mehr aber wurde bemerklich, daß man in der Natursorschung der Ersahrung nachgehen müsse und daß die Boraussehungen der alten Physik mit der Ersahrung nicht übereinstimmten. Es mußte nun der Versuch gemacht werden aller philologischen Borurtheile sich zu entschlagen und rein im Wege der Natursorschung die Welt zu betrachten, darin auch alle theologische und metaphysische Grundsätze bei Seite zu setzen und nur die Ersahrungen seiner Sinne zur Richtschnur seines Urtheils zu nehmen. Auch hierin haben die Italiener die ersten Schritte gethan.

Bernardinus Telestus ist als der erste zu nennen, welscher eine Philosophie, d. h. eine Lehre von den natürlichen Erstenntnissen des Menschen rein an der Hand der Ersahrung entwersen wollte. Noch im ersten Jahrzehend des 16. Jahrhunderis zu Cosenza in Calabrien geboren, gab er erst gegen das Ende desselben seine Hauptschrift heraus, über die Natur der Dinge nach seinen eignen Grundsätzen, durch welchen Zusatz er ausdrücken wollte, daß er der Ueberlieserungen der alten Physik sich ganz entschlagen hätte. Bon abliger Geburt, in Wohlstand lebend, war er in der alten Literatur wohl unterrichtet; seine Gelehrsamkeit aber wandte er nur zur Bestreitung der alten Philosophie an,

wen verberbliche Vorurtheile ihm der Wahrheit und der katholischen Kirche gleich sehr zu widerstreiten schienen. Sein System der Natur faud er in vollem Einklange mit den Lehren der Resligion.

Indem er die Philosophie auf die Erforschung der Natur beschränkt, kann er nicht unterlassen auch über die Grenzen zwischen Natürlichem und Uebernatürlichem sich zu äußern. Er erklärt sich gegen die aristotelische Lehre von der Ewigkeit der Materie und der Welt. Die Schöpfung der Materie glaubt er aunehmen zu dürfen, weil die zweckmäßige Einrichtung der Welt auf die Weisheit ihres Urhebers bindeute. Unser Verlangen nach dem Ewigen, nach Gütern, welche über die Selbsterhaltung und die Lust des Leibes hinausgehn, scheint ihm einen unfterblichen Geist in uns zu bezeugen. ber soll uns auch ein Verstand beiwohnen, welcher über die Ertenntniß der Naturerscheinungen hinausgehe. Er hat es mit dem sittlichen Leben, mit dem Willen bes Menschen zu thun, welcher nach unvergänglichen Gütern strebt. Daß Aristoteles diesen Verstand der unfterblichen Seele von dem Berstande, welcher nur mit der Erkenntniß der Natur sich beschäftigt, nicht unterscheidet, darin liegt ein Hauptmangel seiner Lehre. Aber alles, was über die Ratur hinausgeht, das Ewige, die sittlichen Güter betrifft, gehört der Theologie, der Metaphysik an; damit hat es der Naturforscher nicht zu thun; die natürliche Wissenschaft muß ihre Greuzen anertennen und nur nach Extenntniß bes Natürlichen streben.

In ihrem Gebiete mussen wir die Natur selbst einsehn, von ihr und belehren laffen, mit offenen Sinnen ihre Belehrungen aufnehmen. Ueberlieferung des Alterthums und Voraussetzung all= gemeiner Grundsätze werben hierburch ausgeschlossen. Nur die Sinne können uns über vorhandene Raturerscheinungen und ihre Gründe belehren. Bon der Natur sich belehren lassen und, den Sinnen folgen in allen unsern Urtheilen, das ist eins. Der Beweis durch den Sinn ist der natürliche Beweis. Daher stehn auch die mathematischen Beweise dem Telesius nur in zweiter Ordnung. Er bildet sich nun eine Theorie des Erkennens in rein sensualistis schem Sinne aus. Der Verstand, welcher mit ben natürlichen Dingen sich beschäftigt, ist ihm nur Wiedererinnerung an frühere sinnliche Eindrücke. Diese lassen Spuren in uns zurück, welche wir wieder auffuchen muffen, wenn mangelhafte, unvollständige sinnliche Einbrücke eine Ergänzung fordern. Sobald eine Er= scheinung die Sache uns nicht beutlich zeigt, sehen wir uns an andere Etscheinungen erinnert, welche sie deutlicher enthalten, und es fließt uns daraus die Bermuthung, daß auch in diesem Falle dasselbe vorhanden sein werde, was in den andern Fällen sich uns gezeigt hatte. Auf solchen Vermuthungen beruht, was wir Versstand im natürlichen Erkennen nennen. Die allgemeinen Grundsätze gehn nur aus den Wahrnehmungen des Sinnes und der Wiesdererinnerung hervor. Daher glaubt Telesius unser Verständnist der Natur ganz aus unsern sinnlichen Empfindungen herleiten zu können.

Der Ginn zeigt uns nun aber nur eine Menge von Körpern, welche auf einander wirken. Sie sind im Raume ausgedehnt und berühren einander durchgängig; denn wir haben kein Leeres anzunehmen, weil wir Leeres nicht empfinden können. In ihrer Berührung unter einander empfinden sie die Einwirkung, welche sie erleiden und es ist daher der Materie auch durchgängig Em= pfindung beizulegen. Ferner kommtihr Trägheit zu und der Trieb sich zu erhalten, ein unüberwindlicher Trieb, denn keine Materie läßt sich vernichten und es bleibt immer dieselbe Masse des Körperlichen. Dadurch daß die Materie sich felbst erhält und auf das Aeußere in der Berührung und Begrenzung anderer Körper wirkt, erweist sie sich als Kraft; keine Materie ist also ohne Kraft, aber auch keine Kraft in der Natur ohne Materie zu setzen. Weil aber die Kräfte der Materie an der körperlichen Ausbehnutig haften, wirken sie nur auf der Oberflächt oder an ihren Grenzen; in ihrem Innern bleiben alle Materien sich gleich; wärend sie nach Außen zu in einem beständigen Kampfe um ihr Dasein sind, erhält sich doch eine jede durch ihren unwiderstehlichen Trieb der Selbsterhaltung. Es ist schon bafür gesorgt, daß keine Materie die andere vernichten kann, weil eine jede auf ihren Raune beschränkt-bleibt und keine in bie andere eindringen kann. Die beständige Berührung der Materien unter einander sichett auch ihre unaufhörliche Wechselwirkung an ihren Grenzen. Go ist die Natur in der fortwährenden Folge ihrer Erscheinungen ficher gestellt. Eine Mitwirkung Gotses in der Natur ist nicht nöthig; nachbem er die Materien geschaffen hat, überläßt er ihnen sich selbst zu erhalten und ihre Erscheinungen hervorzubringen. Die Naturforschung darf baher ihre Wissenschaft unabhängig von der Theologie betreiben.

Die weitere Ausführung ber Naturlehre nach diesen Grundsien brauchen wir nicht genauer zu verfolgen. Telestus wird in if zu Hypothesen geführt, welche ber Kindheit ber neuern Physik angehören. Sie haben ihren Grund in seinen allgemeinen Grundsiben. Die Trägheit ber Materie, welche fie auf Gelbsterhaltung bidrankt, kann ben Wechfel ber Erscheinungen nicht erklären; zu ihrer Ergänzung wird die Annahme einer nach außen wirkenden Kraft herbeigezogen; diese soll aber nur im Streit gegen die außern Angriffe sich erweisen; was nun biesen Streit erhebe, läßt sich nicht sagen. Daher steht es als eine unbegründete Hypothese ba, wis die Kräfte ber Wärme und ber Kälte ausdehnend und zusam= umziehend aus ber Materie emaniren und an verschiedene Orte, an verschiedene Körper ber Welt, im Großen und Ganzen an Himml und Erbe vertheilt, den Streit der natürlichen Dinge begin= nen und den Wechsel der Erscheinungen unterhalten. Diese Hypothesen haben andern weichen mussen, aber die Grundsätze für de Naturerklärung; welche Telesius aufstellte und welche solche hypothesen herbeizogen, sind auch für die spätere Physik mit eis nigen Abänderungen maßgebend geworden.

Sie wurden von ihm auch schon auf die Beurtheilung bes Menhen nach feinem natürlichen Leben und seinem natürlichen Verstande Mewenbet und laffen in dieser Anwendung die Gefahren erkennen, in welche das Unternehmen das Natürliche von dem Uebernatürlichen wuscheiben stürzen mußte. Die natürliche Empfindung, welche aller Naterie beimohnen soll, begründet das Dasein empfindender Wesen. shnen wohnt ein körperlicher Geist bei, welcher aus dem Samen ld bilbet. Jedes Ding empfindet sein Thun mit Lust, sein Leis en mit Unluft, begehrt das erstere, verabscheut das andere. So kgehrt der Magnet nach dem Eisen, so verabscheut alles das Leere und begehrt die Berührung mit andern Dingen zu empfinden. dies ist der Grund dessen, was wir Seele nennen. Sie ist in ber Materie, eine materielle Seele; nur dadurch, daß sie in der Raterie ist, kann sie den Körper bewegen. Wenn sie zu weiterer Entwicklung kommt, wie bei den Thieren, bildet sie sich vollkom= muere Organe. Alle Thiere sind zusammengesetzt aus sichtbaren Amern und aus Nervengeist, den wir freilich nicht sehen, aber w ben Höhlungen bes thierischen Körpers erschließen können; in haben wir für die empfindende Seele zu halten. Seinen Hauptph hat er in den Höhlungen des Gehirns. Von dieser Art ist

mun auch die thierische Seele des Menschen. Alle unsere Assecte beschreibt Telesius als Abänderungen des Nervengeistes. Sie geben sämmtlich auf: den eigennützigen Tried der Selbsterhaltung zurück. Der natürliche Geist exfreut sich seiner Erhaltung; was ihr dient, muß er aufsuchen; seine Liebe zu andern Dingen deruht auf Selbstliebe. Darin ist nichts Boses; alle natürliche Affecte sind gut, so lange sie in Maß erhalten werden, d.h. nur der Selbsterhaltung dienen: Das sittliche Beben, die Tugend des Wenschen, so weit sie dem Natürlichen oder Weltlichen angehören, wurzeln in Selbstliebe und dem Triebe der Selbsterhaltung. In weiser Absicht ist dieser Trieb und eingepflanzt; den religiösen Pflichten widerstreitet er nicht, weil sie nur unter Boraussehung der Selbsterhaltung geübt werden können.

So glaubte Telesius eine Naturphilosophie betreiben zu können, welche unabhängig von Boraussetzung allgemeiner Grundfätze nur den Sinnen folgte, wärend sie boch nur allgemeine Grundsätze für die Raturforschung geltend gemacht hat. nen Grunbfätzen hat ben allgemeinsten Beifall gefunden, daß die Natur nur durch Selbsterhaltung ohne hinzutretende Mitwirkung Gottes die Bahn ihrer Erscheinungen verfolge; er versestigte die Lehre von dem außerweltlichen Gott und sicherte die Physik vor Störungen ihrer Lehre durch Eingriffe des Uebernatürlichen. Auf eine völlige Scheidung des natürlichen von dem sittlichen, nach ewigen Gütern strebenden Leben haben es diese Grundsätze der natürlichen Philosophie abgesehn; wenn sie aber hierdurch Sicherung für die Physik suchten, so wird man schwerlich sagen können, daß sie im gleichen Maße auch für die Sicherheit der Theologie gesorgt hätten, vielmehr daß Telefius darauf ausging auch die weltlichen Tugenden und die ewigen Grundsätze des weltlichen Berstandes aus dem natürlichen Triebe der Selbsterhaltung und aus den nothwendigen Processen der Natuverscheinungen abzukeiten, zeigt wohl beutlich barauf hin, daß ber sich selbst überlassenen Physik alsbalb das Bestreben sich bemächtigte ihre Grenzen auf Kosten der Moral und der Bernunftwissenschaft zu erweitern.

12. Unter dem Einfluß des Telesius hat Thomas Campanella seine Lehren ausgebildet. In ihnen drückt sich noch deutlicher, als in den Lehren seines Borgängers, das Bestreben aus ein Abkommen zu treffen zwischen der neuern Physik und den hierarchischen Bestrebungen des restaurirten Katholicismus. Man hat

ins Mann, besseu Ungluck die Augen der Welt auf ihn zog, mistens nur nach seinen Schickfalen beurtheilt; in seiner Philosohie aber liegt der Schläffel für sein Handeln und sein Leiden. zu Stile in Calabrien 1568 geboren, war Campanella in den Lominicanerorden getreten und hatte sich mit theologischer Gelehrsamkeit erfüllt. Eine Disputation führte ihn nach Cosenza, wor die Lehre des Telestus kennen lernte; sie zu verbreiten machte er zu einer Aufgabe seines Lebens. Der unruhige Eifer, mit welchem er sich ihr unterzog, wurde der geistlichen Macht verdichtig, obwohl er nicht allein seine Philosophie der Erhöhung der Hologie gewidmet hatte, sondern auch eine zweite Aufgabe seines kbens barin sah die Oberhoheit der Kirche über den Stat wieder mustellen. Seine Absichten waren abentheuerlich. In verschie= kum Schriften hat er sie auseinandergesetzt, unter andern in kinem Sonnenstat. Er schilbert ein Utopien, welches Einheit ber Kirche durch Gewalt, Versöhnung des Stats mit der Kirche duch Unterwerfung herstellen soll, welches in gleicher Weise and der weltlichen Lust und der geistlichen Ascese genügen möchte. in solches Ibeal herzustellen hoffte nun freilich Campanella nicht; der einen Umschwung der Zeiten erwartete er in seinem Sinne, nach astrologischen Rechnungen. Für ihn zu wirken trieb ihn in unruhiger Geist. Scharfsinn und mannigfaltige Kenntnisse Mienen ihm reichkiche Mittel zu bieten; er huldigte dem Grund= th, daß der Zweck die Mittel heilige; Leidenschaft mochte ihn zu Alebereilungen treiben. In einem Proceß gegen Verschwörer Murbe er 1599 von der spanischen Regierung in Neapel eingezo= m, mit der härtesten Folter belegt, von Kerker zu Kerker ge= hippt. Seine schweren Schicksale, welche ihn 27 Jahre seines ksten Lebensalters im Gefängnisse festhielten, haben ihm das all= semeine Mitleiben gewonnen. Zu Geständnissen war er nicht zu Mingen. Der Vermittlung des Pabstes gelang es endlich ihn zu besteien, noch in Rom fühlte er sich unsicher; er entfloh nach Frankreich, wo er unter Richelieu's Schutze die letzte Hand an seine Werke legte. Als er 1639 starb, hatte er bei weitem nicht Med vollendet, aber doch sein Hauptwerk herausgegeben, seine Mes hoppfik, welche einen vollständigen Ueberblick über den Zusam= Imhang seiner Gebanken giebt. Seine Schriften, unter den Münftigsten Berhältnissen, meistens im Gefängniß, entwor= m verrathen einen unermüdlichen Geist, aber auch Mangel an

Maß und eine Phantaste, welche in das Wentheuerliche sich zu verlieren geneigt ist.

Rur Physik und Metaphysik weiß er zu schätzen : "alles anbere achtet er gering; Logik und Mathematik gelten ihm nur als Hülfswissenschaften, jene für die Metaphysik, diese für die Physik. Von der Physik gehen seine Gedanken aus; er hukdigt in ihr den Grundsätzen des Telefius, welchen er auch darin folgt, daß unser Verlangen nach dem Ewigen uns zum Uebernatürlichen führe. Darin tabelt er seinen Vorgänger, daß er bieses Gebiet nicht untersucht und sein Verhältniß zum Natürlichen nicht erforscht habe. Dies führt ihn zur Metaphysik, ber allgemeinen Wissenschaft, welche die Grundsätze aller Wiffenschaften untersuche. Ihr Amed aber ist die Theologie, die Wissenschaft von Gott. Die Metaphysik ist die Lehrmeisterin aller Wissenschaften, welche alle in Gemeinschaft mit ihrer Lehrerin, der Theologie dienen sollen. Die Physik läßt uns die Natur erkennen; die Natur weift auf Gott, ben wahren Lehrer aller Menschen. Er unterweist uns durch die hei: lige Schrift, aber auch durch die Welt; beide Offenbarungen haben wir in Ehren zu halten, in weltlicher und in geistlicher Wissenschaft uns zu unterrichten. Wie beibe mit einander zu verbinden sind, soll die Metaphysik zeigen.

In ihr treiben zuerst die Zweifel an allen Grundsätzen zur Untersuchung ber menschlichen Erkenntniß. Das Studium bes Augustinus hatte sie in ihm geweckt. Wir finden uns in einem beständigen Flusse unserer Gebanken; Erscheinungen tauchen in uns auf und verschwinden wieder; wir können ihnen nicht trauen; benn ihre Täuschungen haben wir oft erfahren. Könnten wir nicht Wahnsinnige sein, welche nur in leeren Einbildungen leben? Diese Zweifel überwindet Campanella in derselben Weise wie Augustinus. Ich benke, daher bin ich. Auch in meinen Zweifeln muß ich anerkennen, daß ich bin. Wenn auch die Erscheinungen mich täuschen, so sind sie doch vorhanden und ich weiß, daß sie vorhanden sind in mir. Diese Erkenntniß meines Seins und meines Denkens ist die sichere Grundlage aller Wissenschaft. Aus ihr fließt aber eine doppelte Einsicht; auf der einen Seite weiß ich in ihr von meinem eigenen Sein, auf der andern Seite von ben Erscheinungen, welche wir nur erkennen in einem Leiben. Das Leiben, welches ich in mir finde, sett eine Beschränkung in mir voraus, also das Sein eines Andern, welches mich beschränkt. Von mir,

km nun Campanella, habe ich eine angeborne Erkenntniß, die Erkuntniß des Andern aber ist mir nur angebracht durch die Einwirkung des Andern.

Hiermit verbindet er nun die sensualistische Erkenntnistheorie bes Telesius. Es ist ein doppelter Sinn, welcher uns unterrichs tet, ein innerer Sinn, welcher uns die Empfindung unseres Seins giebt, und ein äußerer Sinn, welcher uns die Einwirkungen bes Neußern auf uns in uns selbst erkennen läßt. Der Sinn seiner schst wohnt jedem Dinge bei. Alles weiß von sich, indem es sich selbst erhält. Es ist darin nicht allein ein Leiben, sondern auch ein Thun, ein Urtheil, indem das leidende Ding gegen die äußere Einwirtung sich behauptet. Aber auch ein Leiden ist darin, eine Hickrantung des Seins durch ein anderes Sein, welches die Einwirtung ausübt. Wir erkennen ba weder uns, wie wir unabhingig von den Affectionen anderer Dinge sind, noch die andern Linge, wie sie an sich sind, sondern nur wie wir von ihnen afskirt werden. Der Sinn des Acusern überdeckt den innern, der imere den äußern Sinn. Durch beide Arten des Sinnes lernen mit nur Erscheinungen kennen. Aus ihnen aber entspringt alle kienntniß bes Weltlichen. Grundsätze bes Verstandes haben wir wei nicht anzuerkennen; benn unser Verstand ergiebt sich nur ber Sammlung ber sinnlichen Eindrücke, aus den Erinnerun= m, welche unsere Einbildungskraft bewahrt; er ist nur ein swaches Empfinden, ein Empfinden gleichsam aus der Ferne. Sigen die abstracten Begriffe des Verstandes streitet Campanclla, vie Nizolius; sie beruhn nur barauf; daß wir in unsern Erinnerungen von den besondern Eindrücken vieles fallen lassen und mr schwache Spuren von ihnen zurückbehalten; dies ist nur ein kiden ohne Thätigkeit des Geistes. Wir sollen aber unsere sinn: üchen Eindrücke sammeln. Denn jeder Eindruck verähnlicht uns bem Gegenstande, welcher ihn auf uns macht; theilweise theilt sich in ihm der Gegenstand uns mit; wollen wir ihn ganz erkennen, 10 mussen wir seine theilweise sich vollziehenden Mittheilungen zu= sammenfassen. Aus solchen Theilvorstellungen geht uns der Gedanke der Substanz hervor. Dieser wichtigste Begriff der alten Netaphysik wird von Campanella schon ganz in der Weise ves späim Sensualismus erklärt. Die Substanz ber Dinge empfinden bir nicht. Die sinnlichen Empfindungen zeigen uns nur Theile bir Substanz, der Sinn des Gesichts die Farbe, der Sinn des

Seschmacks den Geschmack der Substanz; weil aber alle diese Empfindungen in unserer Seele sich sammeln, verbinden sie sich zu dem Gedanken der Substanz; der Verstand fügt dabei nichts hinzu. Um aber die Sammlung der Theilvorstellungen zu gewinnen empfielt Campanella die Induction, wenn er auch eine vollständige Induction nicht für erreichbar hält. Seine Untersuchungen über unsere weltsiche Erkenntniß schließen mit dem Ergebniß, daß alle Wissenschaft auf Geschichte hinauslause, auf die Erkenntniß bes Seschehens nemlich, welches in den sinnlichen Erscheinungen der Dinge sich uns zeigt.

Der Sinn ist ihm aber auch ein Zeuge der Wahrheit. kann nicht lügen, nicht zugeben, daß die Sinne in unvermeibli: cher Weise uns täuschen. In der natürlichen Erkenntniß haben wir eine Schule Gottes zu sehen. Durch die Sammlung der Erscheinungen sollen wir das wahre Sein der Dinge erkennen. Dies führt den Campanella in die Physik ein, in welcher er die materialistische Theorie des Telesius nur burch genauere Bestimmungen auszubilden sucht. Der sinnliche Eindruck läßt uns die Grundeigenschaften (primalitates) der Dinge unterscheiden. mit die Dinge einen Eindruck auf uns machen können, muß ihnen ein Können beiwohnen, ein Vermögen zu sein und zu wirken. Dies ist die erste Grundeigenschaft, der Grund aller andern, die Materie. Sie ist von Gott geschaffen im Raum, weil alle Dinge der Welt im Raum ihr Dasein haben. Sie ist träge, nux empfänglich für jede äußere Einwirkung. Damit sie Grund des Wechsels der Erscheinungen werden könne, müssen ihr aber auch physische Kräfte beigegeben sein, welche die Einwirkung des einen Materientheils auf den andern bewirken. Diese sind, wie Telesius gezeigt hat, die Wärme und die Kälte, welche in das Unendliche sich auszubreiten streben und wegen ihrer entgegengesetzten Natur in Streit mit einander gerathen. Außer dieser ersten Grundeigenschaft kommt aber jedem Dinge auch der Sinn seiner selbst zu, eine metaphysische Eigenschaft, welche nicht nach außen wirkt. Diese zweite Grundeigenschaft ist das Wissen, in welchem jedes Ding sein Sein für sich empfindet. Die dritte Grundeigenschaft endlich ist die Er kann keinem Dinge fehlen; benn jebes Ding Liebe, der Wille. will sich selbst, erhält sich in seinem Sein und liebt dieses Sein. Der Trieb der Selbsterhaltung ist allen Dingen eingepflanzt und der Grund alles ihres Begehrens. Von diesen brei Grundeigen=

hesten alles Seienden haben wir eine unmittelbare. Erkenntniß in uns selbst und nach Analogie mit uns legen wir sie allen übri= yn Dingen bei. Aber auch Beschränkungen berselben nehmen wir mmittelbar in uns wahr und übertragen sie auf andere Dinge. Dm können ber Dinge gesellt sich ein Nichtkönnen, ihrem Wissen in Nichtwissen, ihrem Wollen ein Nichtwollen bei; das find die Grundeigenschaften des Nichtseins. In allen ihren Eigenschaften if aber das Seinkönnen, die Materie, die Grundlage und daher bumt auch allen Dingen eine Materie ein materielles Sein zu. Dahin streben noch andere Sätze des Campanella. Rur Gleich: miges kann auf Gleichartiges wirken; das Gleichartige aller Linge besteht in ihrer raumerfüllenden Materie; nur im Raum mihren und beschränken sich die weltlichen Dinge; nur als Körpr können sie auf einander einwirken. Die Grundeigenschaften kr Dinge setzen aber auch, daß alle Dinge beseelt sind; denn es kumt ihnen Wissen und Wollen zu; in dem materiellen Sein ur Dinge sind beibe jedoch auf das Wissen von sich und das Bollen seiner selbst in der Selbsterhaltung beschränkt; ein Wissen md Wollen des Allgemeinen kennt dieser sensualistische Materia? Knus nicht. Dies ist die Beschränktheit der Theorie Campas Ma's vom weltlichen Leben. Mit dem Telesius nimmt er an, bie empfindende Seele, weil sie vom Körper berührt werde, m nur körperlich sein könne und im Gehirn als ein freier Lekasgeist wohne, von da über die Nerven sich verbreite, mit dem koben Leibe aber nur wie der Schiffer mit dem Schiffe verbun= en sei.

Mit dem Telefius schreibt er uns jedoch auch einen unsterbihm, nicht materiellen Seist zu, welcher von dem thierischen Lemögeiste unterschieden den Borzug des Menschen abgebe. Er ist
miläuftiger über diesen Borzug und über die Theologie; das unnicheidet ihn von seinem Borgänger. Der Hauptpunkt seiner
milläuftigen Untersuchungen hierüber läuft darauf hinaus, daß
kn Mensch in der Kenntniß seiner Beschränktheit etwas Höheres
lis das Sinnliche begehrt. Das unvernünstige Thier lebt zusieden mit seinen Empsindungen; es hält die Dinge für das, als
das sie erscheinen; in seiner beschränkten Natur genügt es sich.
der Mensch dagegen wird seiner Beschränktheit gewahr und kann
hinicht zusrieden geben mit ihr. In jeder Empsindung fühlen
wir unser Leiden und sehen uns durch dasselbe unserem wahren

Sein entrückt. Wir wissen, daß der äußere Sinn unser wahres Sein überdeckt; wir möchten uns erkennen und kennen uns selbst nicht. Daß wir unsere Unwissenheit, unsere Beschränktheit, unser Elend erkennen, beweist, daß etwas Höheres in uns lebt, als die sinnliche Seele, setzt ein angebornes Bewußtsein einer höhern, als der von uns erkannten Wahrheit voraus; wir erkennen daraus unsern Zusammenhang mit, unsere Abhängigkeit von ihr. Dies ist die angeborne Religion in uns, die Sehnsucht nach Gott, nach dem Unendlichen, welche nicht für eitel gehalten werden dars.

. Gehen wir nun bem Gebanken bes Unendlichen nach, so finben wir ihn an sich viel begreiflicher als den Gedanken des be schränkten, Sein und Richtsein verbindenden Seins. Wie einfach ist jener Gebanke; wie schwer bagegen die Verbindung von Sein und Nichtsein zu benken. Wie kann ein Nichtsein sein? kann es mit einem Sein sich verbinden ? Für jede Verbindung muß boch ein verbindendes Band voransgesetzt werden. Das beschränkte Sein, welches eine solche Verbindung ist, kann daher nicht das Erste sein, nicht der Grund, welchen die Wissenschaft auf: suchen muß. Den letten Grund können wir nur im unbeschränkten Sein finden. Aber was an sich denkbarer, ist doch undenkbarer für und: bas Einfache kann unser zusammengesetztes Denken und Reben nicht ausbrücken. Die Grundeigenschaften, welche wir allem Sein beilegen müffen, kommen Gott nur in einem höhern Ginne zu, weil in ihm Subject und Prädicat und alles Unterscheidbare eins ist. In den Beschränkungen, in welchen wir leben, können wir nur Beschränktes denken. Doch in dem besondern Sein, welches uns zukommt, haben wir Theil am allgemeinen Sein, an Gott; der Sinn für das Unendliche ist nicht, wie bei den Thieren, auch bei dem Menschen durch den äußern Sinn überdeckt bis zu völliger Unkenntlichkeit. Hierauf beruht seine Religion. Dabei findet aber Campanella in dem Bewußtsein des Menschen von Gott doch etwas Verborgenes, Mystisches, eine Hindeutung auf den göttlichen Grund, welcher sich nicht aussprechen läßt. nennt daher auch die angeborne Erkenntniß im Gegensatz gegen die angebrachte die verborgene, obwohl sie uns nur unser wahres Sein in Gott, ohne die Beschränkungen, welche wir erleiben, erkennen läßt. Unser wahres Selbst suchen wir nur; es ist ver-Borgen in seinem ewigen Grunde; nur unser Ich in der Erschei-

mig liegt beutlich vor und ist baher der Ausgangspunkt für alle um wissenschaftlichen Forschungen.

Der Physik setzt nun Campanella die Theologie zur Seite, imm er den Telestus tadelt, daß er den Anfang und das Ende er physischen Dinge nicht bedacht habe. Er hätte bedenken folm, daß kein endliches Ding von sich ist und beschränkt wird my Anderes nur vermittelst eines allgemeinen Bandes, welches Im Ordnung der Dinge einfügt. Er hatte bedenken sollen, uß Barme und Kälte boch etwas ganz Anderes hervorbringen, ik beabsichtigen; denn sie dienen nur als Mittel zur Erzeumy bes Lebens, zur Herverbringung der Ordnung und Harmonder Welt? sie sind nur Wertzeuge in der Hand Gottes, ihres dindes und Meisters. Als den Grund und Zweck aller Dinge

Flampanella Gott im Auge.

Seine theologische Lehte von Gott als dem Grunde allet Dinge mmt die Schöpfungstheorie auf und geht fast in allen Stücken h den Lehren bes Thomas von Aquino. Es gilt ihm für kgemacht, daß Gott nichts Bollkommenes habe schaffen können. k, was den Geschöpfen zukommt vom Wahren, ist zwar in m, aber fie find boch außer Gott, weil sie ein Nichtsein an sich mm, welches in Sott nicht sein kann. Alles würde Chavs sein, m nicht ver Mangel und das Uebel an den Geschöpfen wäre; m also Gott Ordnung schaffen wollke, mußte et auch den Gespien einen Mängel beilegen. Ihr Wille zeugt von ihrem angel, benn feber Wille geht auf ein Mangelndes. Das Fürlustehn, die freie Liebe der Geschöpfe zieht alsdann auch den s und das Bise nach sich und die Ordnung verlangt dafür die kase. So führt uns die Schöpfung Gottes in eine Welf des keites ein, in welcher ein jedes Ding nur sich, seine Selbsterltung, will. Das ist die natürliche Welt, gebunden an die Masie. In ihr werden wir nur unserm wahren Ich entfremdet, bm die eingebrachten Erkenntnisse der uns fremden Erscheinun-1 die angeborene Erkenntniß der vollkommenen Wahrheit uns Daher unterscheibet Campanella von der Schöpfung ittes unsern unsterblichen Geift, welcher in Gott ist, eine un= Eprechliche Emanation Gottes, und stellt die morakische Welt, Mer dieset Geist angehört, in den schneidendsten Gegensatz ge= A die natürliche Welt, in welcher wir uns in unserm finnlichen m natürlichen Leben bewegen. Diese Welt hat nur die Selbst=.

erhaltung der Dinge im Auge; ihr Grund ist die Gelbstliebe; jene dagegen betrachtet Gott als unsern. Zweck; sie beruht auf der ursprünglichen Einheit aller Dinge in Gott und soll alles Wesen und Sute zur Harmonie und Einheit in Gott zurückführen. Unser, weltliches Leben zeigt nur, daß der Mensch außer seiner passenden Region sich befindet, wenn er dem Zwiste der weltlichen Dinge sich hingiebt. Day er hierzu geneigt ist, mussen wir als die Folge des Sündenfälls ansehn. Uns aber vor der Zerrüttung unseres Lebens zu befreien, dazu reichen die weltlichen Mit tel nicht aus. Der Stat gewöhnt uns zwar an ein gesetzliches Leben; aber nur eine äußere Ordnung führt er herbei, gegen Streit und Falschheit sichert er nicht. Die Kirche daher mit ih ren geistlichen Mitteln muß uns zu Hülfe kommen; sie führen zur Reinigung des Herzens, zur Beschwichtigung der Leidenschaft. Daher ist es auch der Ordnung gemäß, daß die Kirche über den Stat kersche, wie der Himmel über die Erde. Ihre Gnadengaben verleihen und Kräfte, welche über bas Maß bes natürlichen hinausgehn. Der Zweck des Menschen ; zu welchem sie führt, ist das Himmelreich; die natürlichen Dinge sind nur für diesen Zwet bestimmt; nachdem er erfüllt ist, wird die Welt pergehn und ab les wird in Gott zurückehren, woher es gekommen ist,

Diese Denkweise des Campanella ist sehr bezeichnend für die Stellung, welche die hierarchischen Bestrebungen des neuern katholicismus der weltlichen Wissenschaft und dem weltlichen Leben gegeben hatten. Ausdrücklich oder durch ihren Inhalt werden wir von ihr an die alte Scholastik erinnert. Mit ihr hat sie gemein daß sie Weltliches, und Geiftliches in den schärfsten Gegensatz stellt und das erstere dem letztern völlig unterordnet. Die Phyfik, welche nur mit dem Materiellen sich beschäftigt, soll der Theologie, melde das Geistige, den Anfang und den Zweck der Dinge kennt, nur zur Folie dienen, der Stat soll den Triumph der Kirche feiern helfen. In diesem Sinne erklärt Campanella auch den Weg my stischer Beschaulichkeit für schneller und besser als den metaphysischen Weg zu Gott. Man darf aber, hierüber die Unterschiede nicht übersehn, welche den Campanella von der Scholastik trennen. Einerseits nemlich hat ex, wie der Nominalismus, es aufgegeben, zu zeigen, in welcher Weise das weltliche Leben und Erkennen uns zu einer Vorstufe für das geistliche Leben dienen könnte; er erklärt es vielmehr für ein tiefes Geheimniß Gottes, wie un

all a ' ark

ingebrachten Erkenntnisse und die Erfüllung unserer weltlis: Obliegenheiten uns zu unserm Zwecke: vienen könnten, und ich seiner Theorie sehen wir in der That kein Mittel der Pflege Materiellen eine geistige Bebeutung zu geben. Anderseits aber hter, ganz anders als der Nominalismus, das größte Gewicht bas weltliche Leben. Es hat nicht bloß mit Erscheinungen zu m, vielmehr die Ordnung der Welt, welche Gott geschaffen, te erkennen; es schafft und unterhält das Leben, bringt den int und den äußern Frieden, welchen das legale Leben giebt; in sollen wir unsere Pflicht zu ihm anerkennen und darauf vermm, daß es uns zu Gott zurückführen werbe. Nur darin un= seidet sich also die Theologie von der Physik, daß jene mit dußtsein ihres Zweckes verfährt, diese dagegen benselben Zweck. Bewußtsein, nur in der Weise eines Naturtriebes verst. Wenn nun in dem Gedanken an biesen Vorzug Campa= Na dem geistlichen Leben auch die Herrschaft übet das weltliche den geben möchte, so ist er doch nicht im Stande dies mit der= den Einseitigkeit der Realisten des Mittelalters durchzuführen, weil der Theologie nicht mehr zugestehn kann, daß sie das Geheim= des weltlichen Lebens zu enthüllen wüßte. Der Grund hier= nift, daß er dem weltlichen Leben einen höhern Werth beilegt, daß es bloß zur Uebung unserer natürlichen Kräfte sein sollte. ift ein anderer, ein schwierigerer, ein geheimnisvollerer Weg Gott; der geistliche Weg ist vorzuziehn, aber nicht für alle; h das weltliche Leben ist geboten; wer aber auf ihm wandelt, foll fich von der Theologie baran ermahnen lassen, daß er zu ttes und seiner Kirche Ehren ihn zu gehen hat, und daher nicht der Acht lassen mit dem geistlichen Wege durch ehrfurchtvolle verwerfung sich in Einklang zu setzen.

13. Geheimnisvolle Wege sind nur geeignet die wissenschaftste Forschbegier zu reizen. Wenn die Theologie es aufgegeben tie das Geheimnis, wie wir auf weltlichem Wege zu Gott gestet werden könnten, zu erforschen, so lag es nahe zu meinen, hierzu auch wohl allein die weltliche Wissenschaft sähig sein site, weil nur sie selbst ihre Wege zu gehen und zu beurtheilen die. In diesem Sinn hatte man schon lange vor dem Campaste das Geheimnist des weltlichen Weges zu lüpsen gesucht. Niest das Geheimnist des weltlichen Weges zu lüpsen gesucht. Niest war hierin kühner gewesen, als die Theosophen, welche ganz die Campanella meinten, das man in Erforschung der Welt zur

148: Buch IV. Rap. II. Anfänge b. neuern Philos. nach der Reformation.

Anschanung Sottes, gelangen könnte, welche hierin auch etwas Seheimes fanden, aber nicht baran zweiselten, daß die welklichen Dinge selbst barüber Auskunft geben könnten.

.Wir haben früher erwähnt, daß die Theosophie dieser Zeiten ihren stärksten Herd in Deutschland fand, daß sie hier einige Verbindung mit den reformatorischen Bestrebungen zeigte, doch zu keiner dauernden Gemeinschaft mit, ihnen gelangen konnte; bei den religiösen Bewegungen konnte sie nicht unbetheiligt bleiben, da sie mit dem Mysticismus nahe verwandt war; den neuen Dingen wandte sie sich zu, weil sie neue Wege der Verständigung suchte; aber ihre Macht lag in den vordringenden Bestrebungen der Naturwissen schaft. Die kühnen Hoffnungen und Vorahnungen; welche diese brachten, führten zum Aberglauben. Bei der Beurtheilung dieser Uebergangszeiten barf man nicht übersehn, welcher wilbe Aberglaube mit den voxeiligen Bestrebungen sich verband die Geheimnisse der Natur und der über sie herschenden Bräfte wffen zu legen, ein viel ärgerer Aberglaube, als je im Mittelalter geherschi hatte. Im Mittelalter hatte auch ber Aberglaube den Charakter der Zeit an-sich getragen, er war im Allgemeinen ein frommer Aberglaube gewesen, dem Heitigen übernatürliche Macht zutrauend, mit Abscheu. sich abwendend von den Werken der Zauberei und des Teufold. In den Uebergängen aus dem Mittelalter aber, als der Zwiespalt in der: Religion den Glauben: erschütterte, verbreitete sich ein frevelhafter Abergkaube, der in der Theorie wie in der Praxis zu einer Art wahnsinniger Wuth sich steigerte. Es sind dies die Zeiten der Henenprocesse. Jett wurde die Astrologie eine allgemein verbreitete Praxis, die bunkeln Mächte bes Naturlebens wurden heraufbeschworen; Sympathie und Antipathie, alle Arten der Wahrsagung und der Zauberei, Goldmacherei, die Kunst des Lebenselixiers standen in Ansehn; an den Bund mit dem Teufel glaubte man fast allgemein; ihn geschloffen, mit dem Teufel verkehrt zu haben wurden nicht allein Andere beschuldigt, man glaubte diesen Verkehr selbst gepflogen zu haben. Dieser Aberglaube ergriff auch die Wissenschaft. Von den Häuptern der Scholastik war er nicht genährt worden; ihre Gegner, die arabischen Naturforscher, der im Stillen sich verbreitende Averroismus gaben ihm Nahrung ab, seine Höhe erreichte er aber erst unter den Begünstigungen der Naturphilosophie nach Wiederherstellung der Wissenschaften. Nicht unbedingt stimmte sie ihm bei; zuweilen

nyten sich ihre Zweiset; aber im Ganzen gab sie thim nach. Davon zeugen die italienischen Philosophen, die Neuplakoniker bestonders, aber auch die Aristoteliker, Säsalpinus, Zabarella, auch lampanella. Im höchsten Geade sedoch wurde er von der Theosphie begünstigt.

Wie alle Aweige der Philosophie nach Wiederherstellung der Wischmöaften hatte auch die Theosophie ihre Anregungen von ter alten Philosophie empfangen, obwohl sie früher als andere Zweige diesen sich zu entzichen und eine selbständigere Bahn ein= zuschlagen wußte. Reuchlin's Lehre weift auf solche Anregungen hin, noch ausführlicher aber bie Lehren des Cornelius Agrippa von Nettesheim. Dieser Mann, geboren zu Köln 1487, aus um abligen und begüterten Geschlechte, sehr bewandert in der am Literatur, hatte die geheimen Künste ergriffen, um durch 🌬 Ruhm, Reichthum und Macht sich emporzuschwingen. Mr dem Neuen, obgleich nicht dem neuen protestantischen Glauben Mgewandt, kampfte gegen die Dunkelmanner, gegen die alte Theo= gie. Sein unsteter Charakter stürzte ihn in die verwegensten Menthener; weitaussehende Verbindungen wußte sein vielseitiger dift zu gewinnen, mannigfaltige Unternehmungen wußte er ge= Mit zu betreiben, aber das Vertrauen zu fesseln verstand er 🗮, weil er den betrügerischen Künften, welche er trieb, selbst Bertrauen schenken konnte. So hat er bis zu seinem Tobe Mit Abentheuern gekämpft, von seinem Geschick bald geho= m, bald in bie äußersten Tiefen zurückgeschleubert. Währsagung M Ragie trieb er nur mit halbem Glauben; ihren allgemeinen rund hielt er für richtig, aber in ber Prazis sollen sie sich be-Mhren und sie bewährten sich nicht. Was halfen ihm nun seine kuntnisses Sie schienen ihm unnütz, alle Wissenschaft ein Tand k seln. In vieser Stimmung hat er seine Schrift über die Ei-Meit der Wissensthaften geschrieben, eine chnische Schrift, wie er k nennt, steptisch, ein roher Angriff auf alle Arten der Wissen= Msten und Künste. Wan hat gemeint, sie stände in einem ent= Medenen Widerspruch gegen seine Schrift über die geheime Phi= Mophie und wäre als ein Widerruf zu beträchten. Aberiste zeigt ur, daß er reine Wissenschaft nicht wollte; sein Unwille greift nihr nur das Unpraktische der allgemeinen Grundsätze an; Mide ihm noch immer gültig bleiben.

Sein Hamptwerk über die geheime Philosophie kann als eine

nicht sehr methodische Kritik und Nebersicht über die Neberlieserungen der geheimen Künste angesehn werden: Bieles erzählt es nur; viel Neues bringt es nicht zu Tage; aber weil es die verworrenen Neberlieserungen und Meinungen zu ordnen und auf die Grundsätze zurückgehend in Zusammenhang zu bringen weiß, ist es ein Sesehduch für die spätere Theosophie geworden, hat die Terminologie sesten gestellt und manches offendar Abergläubische, weil es den Grundsätzen nicht entsprach, ausstweich helsen. Für die Seschichte der Philosophie ist es wichtig, weil es die wissensschaftlichen Beweggründe der theosophischen Meinung ausberkt.

Den Zusammenhang der Theosophie mit dem Mysticismus zeigen, die Gedanken Ugrippas deutlich. In Gott uns zu versenten ist nicht unmöglich; denm in unserm Wesen lebt er. Der Mensch in der Tiefe seines Geistes ist Sbenbild Gottes, Mikrokomus. Gott ist überall; im Menschen aber ist er offenbar geworden. Im Glauben, im heiligen Geist, der uns heiwohnt, hat er sich uns offenbart. Gegen den Glauben muß selbst die Wissenschaft verstummen; denn sie selbst muß an ihre Grundsätze glauben. Die freie Weite der Wahrheit verträgt nicht den Zwang der Beweise. Der wahrhaftige Gott bezeugt uns in unserm Innern die Wahrheit. Plöslich exleuchtet uns sein heiliger Geist und macht uns alle seine Werke klar.

Aber nicht allein auf die innere Erleuchtung kommt es an. Die Theosophie bleibt nicht, wie die Mystik, beim Immern stehn; sie will auch in äußern Werken sich zeigen und Macht gewinnen über die Natur. Der Glaube ohne Werke ist unfruchtbar. Das Wahre ist das Gute, welches im Willen seinen Sitz hat; nicht der Verstands verbindet ums mit Gott, sondern der heilige Wille. Der Glaube ist der Act der Willens, in welchem wir uns ohne zwingende Gründe ber Ueberzeugung hingeben und bem Guten beistimmen. Jedes Werk aber ist auch eitel., welches nicht von reinen Willen des Menschen ausgeht. Hierin liegt die religiöse Haltung dieser Theosophie. Mit Teufelswerken will sie sich nicht befassen; der Teufel ist ohnmächtig; Gott allein giebt. Macht. Aber auch der Glanke allein macht nicht selig; Luther erscheint dem Agrippa nur als ein hartnäckigge Keper; in seinem Eifer gegen die todten Werke, welche nicht aus dem Glauben hervorgehn, hat er zwar Recht, aber Unrecht hat er ben frommon Werken und Ceremonien ihre Macht über die weltlichen Dinge abzusprechen. In Sott Winnen wir uns nicht in bleibenber Weise erheben; im Ing ber welkichen Dinge bursen wir uns Gott nicht ohne Mittel nahen; wir würden sowst in sein Wesen aufgelöst werden; weil wir ins Neußerliche versenkt sind, müssen aufgelöst werden; weil wir ins Neußerliche Veremennen; in sie hat Gott eine Kraft gelegt, welche uns zu ihm und seine Werte zu uns heranzieht. Jede Religion muß praktisch werden. Glaube, Hoffnung und Liebe heben uns zwar zur Anschauung Gottes empor; sie schehen die Seele vom Leibe; aber der Leib wird nicht geschieden von der Seele; er soll beherscht werden von der Seele; sie soll in ihm wirken, ihn reinigen, zu einem gesunden Leibe machen; eine gesunde Seele in einem gesunden Leibe, das ist die Gesundheit des Lebens, nach welcher wir trachten sollen.

Agrippa erklärt unn die christliche für die beste Religion; aber ausschließlich christlich ist seine Religion doch nicht; von der Berehrung des Alterthums hat sie heidnische Elemente an sich gezogen. Er hält alle Religion für gut, welche in praktischen Werzten sich bewährt, an das Seheimniß Sottes und erinnert, welches wir erforschen und ins Werk setzen sollen. Auch das Christenzhum hat nicht alles offenbart, sede Religion muß ihre Seheimznisse haben; die Philosophie soll sie erforschen. Seine Religion ist eine philosophische Ueberzengung, welche Gott mehr in der Natur als im der Seschichte verehren lehrt; sie sordert uns auf die Seheimzisse der Ratur zu erforschen und durch den Besitz derselzben uns zu Herrnisiber die Natur zu machen.

Seine philosophischen Grundsähe schilleßen sich an die Lehren des Nicolaus Ansamus und der Platomiter un. Alles ift im Allem und in einem jeden ist alles in einer besondern Weise. Alles ist in Allem, weil: Gott in Allem ist; er hat seine Iven in Alles gelegt und in seder seiner Iven ist das System aller Iven; seine von ihnen wärde in ührer Wahrheit: gedacht werden, wenn sie nicht als einverleibtes Glieb des Sanzen gedacht würde. Zedes Ding aber ist auch nach einer besondern Ivee Gottes geschaffen und trägt deren Eigenheit an sich; in beinem Dinge kann duher das Sanze in derselben Weise sein wie in jedem andern. Diese Gedanken sind und nicht weu; aber man muß darauf achten, daß bei Agrippa der zweite Satz zu einer viels stärkern Wirksamkeit angestrengt zu werden ansängt, als der erste, ein Borgang, welcher in der spätern Philosophie sich weiter sortgesetz hat und in

ŧ

ber wachsenden Neigung zur Physik gegründet ist. Agrippa hebt por allem hervor, daß die weltlichen Dinge in der Waterie sind und in ihr ein jedest sein abgesandertes Sein-hatz auf. sich be schränkt ist und nicht über sich hinausgehn kann. Jeder Körper ist träge, unwirksam zur Bowegung, kann nicht aus sich herausgehn. Der Geist, sehrt Agrippa, wird burch die Materie in ihren Schranken festgehalten. Hieraus fließt, daß die ursachliche Berbindung, in welcher die Dinge eine übergehende Thätigkeit über sich hinaus haben sollen, nur wie ein Wunder angesehn werden Agrippa betrachtet sie wie eine Bezauberung, welche ein materielles Ding auf das andere ausüht; so hebt er zuerst in der neuern Philosophie das Problem hervor, wie für sich bestehend, auf ihr materielles Dasein beschräntte Dinge in Weckselwirkung stehn können. Die Bezauberung, in welcher dies Wunder geschieht, läßt er aber durch die Sympathie geschehn, welche alle Dinge mit einander verbindet. Die Welt ift wie eine gespannte Seite, welche durch Berührung eines Endes in allen ihren Theilen erschüttert wird. Dies erklärt sich jedoch nur daraus, daß kein Ding nur Materie ist; ein Same bes Lebens liegt in allen Dingen und durch sein Leben übt jedest bie bezaubernde Wirkung, in welcher es über seine Schrauken hinaus sich mittheilt und über den ganzen Zusammenhang der Dinge Bewegung werbreitet:

Hieraus fließt seine Lehre vom Weltall. Das Ganze ist ein zusammenhängendes lebendiges Wesens Die Weltseele iheilt allen Dingen das Princip best Lebens: mitzie Sie ist die Offenbarung Sottes in der großen: West und drückt die Aveenwekt in der sinn lichen Welt aus, in ihr: daher ift Ales in Allem und durch diesen zweiten Gmundsatz nuß ber erste. Grundsatz von der mate riellen Absanderung saller Dinge ergänzt werdens Arei: Wielten können wir nun unterscheiben, die West der übersunkichen Ideen oder, die Geisterwelt, welche von Gett erfülltrift, die himmlische Welt, welche von der Weltseeles beherrscht wird, die Vermittkerin zwischen und und Gott, und die Elementore Welt, in welther wir kehen und die Weaterie herscht. Die zieder weir Welten ist alles in allem, aber in jeder nach ihrer Weisezein der Ideenwelt in ewiger: Seligkeit; in der himmlischen Welt in beständigen Wirken, in der materiellen Welt in beständiger Absoirbetung. Das Höhere jedoch beherrscht bas, Niebere; bie göttlichen Joeen offenbaren sich in der Weltseele jund Leiten ihre Wirksamkeit; die

Beltserlo: theist : Jich ' der simulichen Well mit und verleiht : ihr wirhame Kräfte. :: Diese: Wittheilung, bes Lebens an das. Maierielle kann auch micht ohne Bermittlung geschehen. Die träge Naterie der Elemente erhält das leben der Weltseele durch den Acther, das fünste Element, die Quintessenz, welche in allen Dingen wirksam ist und ben Samen der Dinge belebt, bag: Die aus ihrer Bestenberung heraustreten, im Zauber ber Sympathie aus sich herausgehn und in transitiver Thätigkeit: auf einanber wirken. Jebes Ding hat seine Eigenheit, seine Ducktität, welche baborgen ist in ihm, weil ihre Matur ihm allein in seinem tiefsten Imern beiwohnt. Rur nach biefer verborgenen Quakität konn s witken, sympathetisch sich mittheilend; alle Wirkungen ber Dinge sind daher specifisch verschieden und müssen aus ihren verbergenen Qualitäten hervorgelockt werden. Sie follen aber auch i hervorgekockt werden burch die allgemeine Sympathie des Lebins, welches die Weltseele verbreitet. Hierauf beruht die Magie ber Natur, in welcher alles natürlich zugeht, in der alles durch bie geheimen specifischen Quakitäten der Dinge vollbracht wird, da die Kunst nur Helferin der Matur ift, welche das in den Dingen Berborgene an bas Licht zieht. Man sieht, wie biese Lehre an the Lehren des Gazaki von den: specifischen Analitäten und des betroed von ber Eduction der Formen aus der Weaterie sich moliekty, nichte weniger wie eine ihr das Hamptgewicht auf edie symthümkiche Natur ber Dinge: fällt; sie sollen wir erforschen un sie gebrauchen zu können. Dagegen der Grundsatz, daß Alles in Allem, ist, inview mur bazu gebraucht die allgemeine sympathe tische Wirkung det. Dinge zu enklären.

Agrippar hebt nund noch ben Borzug des Menschen hervor, welcher ihn zum Meister über die natürliche Magie macht. Er beruht darauf, daß ihm die Ideen Gottest angeboren sind und in ihm nur erweckt zu werden brauchen. Nicht allein in der himmlischen Region, in der Weltsrele, offenbart sich Gott, sondern auch in der Seele des Menschen. Der Mensch ist aber auch mit der trägen: Materie belastet; durch sie wird der wirksame Geist in ihm in Schranken gehalten und auf die specissische: Qualität des schränkt: Orei Cheile des Wenschen sind nun zu unterscheiden, kine unsterdliche Seele, sein Leid und der wirksame Geist, welcher die Berbindung zwischen beiden: vermittelt. Die Seele ist höher als der Geist, welcher nie der Materie in nothwendiger Berbins

buing stehte er tatin. aber gereinigt und befreit werben von ber Uebermacht der Materie, wenn er in wirksame Berbindung mit den specifischen Qualitäten ber übrigen Dingestritt und hlerburch die im Menschen schlummernben Josen geworkt werben. 17. Dieß geschieht immer nur burch Bermittlung bes Geistes; beun nicht unmittelbar konnen wir die Ibeen und Gottes Vollfommenheit in ihrer Külle schauen; in die Bewegung dem Materie versenkt, tauchen inn uns die Ideen nur auf, wir können aber in ihnen nicht bleiben. In der Verbindung jedoch, in welcher unser Geist mit der Seele ist, wohnt ihm etwas Wahrsagerisches bei, welches und in Gott wie in einem Spiegel die Zukunft in einem ungewissen Lichte erblicken läßt, wobei wir aber auf Gottes Bild in der Welt verwiesen bleiben. Daher verbindet nur ber Glaube und die Macht des freien Willens uns mit dem Höheren. Wir können nur schauen und wirken burch die Mächte der Welt, über welche wir durch unsern Willen Macht zu gewinnen streben mussen. Substaugen können wir nicht machen, sonbern nur Accibongen ben vorhandenen Dingen enklocken. Daher ist es nur eine mittelbare Macht, welche wir üben können burch die Sympathie der Dinge in Liebe und Haß, daß fie ihre specifischen Qualitäten und bie in ihnen verborgenen magischen Kräste und verrathen, und wahrfagen lassen, was in in ihnen liegt; und sich in unsere Macht geben. 4. Auf sie inder wirken können auch wir nur durch dieselben Mittel der Sympathie in Liebe und Haß und nur die Leidenschaften unseres Geistes befähigen uns also die Ratur zu unserm Willen zu bringen. Je stärker die Leibenschaft ist, um so kräftiger macht sie zu äußerer Wirksamkeit. Der Magier wirkt burch seinen festen Willen; durch seinen Glauben. Man wird hierin eine Berwandtschaft vieser Religionslöhre mit ben Meinungen bes Allterkhums erkennen, welche annehmen, baff wir mur in leibenschaftlicher Bewegung bas Göttliche ergreifen könnteu. Ihm ist ver ereligiöse Glaube nur eine Bewegung der mittleren Kräfte des Menschen, seines Geistes, seines Willens; er soll auch nur zum Mittel gebrancht werden um uns zur Herrschaft über die Kräfte det Natur zu führen.

Die Theosophie war bei Kenchkin noch ein müßiges Spiel der Theorie gewesen. Die Lehren des Agrippa bezeichnen den Punkt, wo sie ihre Wirksamkeit in der Praxis zu suchen begann. Aber die Bescheidenheit, welche religiösere Theosophen dieser Zeit

• }

. 1

wostelen, wohnte seinem leidenschaftlichen Geiste nicht bei. Er wollte ohne genauere Ersorschung der Eigenheiten der Dinge, ohne Eingehn in das Einzelne der Natur die Früchte einer allgemeinen Theorie drechen. Kein Wunder, daß er nur taube Früchte brach, zum Zweisel au der Praxis, an dem Werth der Wissenschaft; kam bei aller seiner Zuversicht zu seinen Grundsähen. Er hatte den Bersuch gemacht, sein Versuch aber war mislungen. Daß er die Grundsähe zusammenstellte, ist doch nicht ohne Frucht geblieben. Sie wiesen auf die verborgenen specifischen Eigenheiten der Dinge sin, sie zeigten, wie ihre Kenntniß den Dingen in ihren Wirkungen ausocht werden müßte, sie forderten daher zum Versuch auf. Ihn sür die Wissenschaft fruchtbar zu machen, das hatte auch die Theosphie in ihrem weiteren Fortgange im Auge.

14 Zu ihm in rüstiger Uebung sehen wir sie beim Theo= phrastus Paracelsus fortschreiten. Dieser vielberüchtigte Mann ist dem Agrippa in manchen Beziehungen ähnlich, in anberen bas völlige Widerspiel von ihm. Zu Einstebeln in ber Schweiz 1493 geboren, der Sohn eines Arztes, verband er mit der Uebung der Mediein geheime Künste, boch vorzugsweise in der Anwendung auf die Arzneikunst. Wie Agrippa leidenschaft= th, hat er sich in Wentheuern umhergetrieben, als fahrender Arzt, itten einmal zu festerem Wahnsitz gelangend; durch die Robbeit imer Sitten, durch seinen unverträglichen Sinn immer wieder in Streit verwickelt, ist er bis zu seinem Tobe 1541 durch die Soweiz und das sübliche Deutschland umhergezogen. Leibenschaft ward aber burch einen stärkeren Willen getragen, als wir ihn bei Agrippa voraussetzen können; seiner Prapis vertraut er mehr, wenn auch seine ruhmredigen Worte innere Unsicherheit nicht verbergen können. Gegen die Pfaffen eifert er nicht weniger als jener: aber auch er kann der Reformation der Kirche sich nicht anschließen; die geheime Theologie, welche nur auf die Erleuchtungen des heiligen Geistes sich verläßt, ist seine Sache und jeder kirchlichen Zucht abhold. Die Offenbarung will er nicht beseitigen; aber er möchte durch sie bie Geheimnisse der Natur exöffnet sehen. Die Theologie beschuldigt er der Kaulheit, welche das Auge der Natur nicht gebrauchen wolle um in der Welt die Wahrheit zu suchen. Von Agrippa unterscheidet er sich schr merklich darin, daß er von wenig gelehrter Bildung den Ueberlieserungen des Alterthums abgesagt hat, obgleich sie in ihm forts wirken. Er will eine völlige Reform der Wissenschaften, welch nur dem Lichte der Natur und der Ersahrung vertranen soll. Dem Gelehrten traut er weniger als den Ersahrungen des Volkstund auch vom Aberglauben des Volkes hat er einen guten Theil an sich gezogen. Die Lögik achtet er nur für ein Werk des Leufels; gelehrte Natursorschung und Medicin scheinen ihm aufalschen Wegen zu wandeln. Er schreibt deutsch, zuweilen kräftig aber ohne Kunst, ungereinigt und entstellt durch gelehrte Zierrathen. Die Entwicklung allgemeiner Grundsätze, auf welche Agrippa sich gelegt hatte, ist wenig seine Sache; auf die That, auf den Versuch kommt alles an; daraus soll uns die Ersahrung sließen, welche uns belehren muß.

Ohne eine allgemeine Theorie wird man jedoch nicht zum Versuche geführt und nicht im Versuche geleitet. Paracelsus folg: im Allgemeinen den Grundsätzen der Theosophie, im Anschluß ar seine Versuche gestälten sie sich aber etwas anders, als bei Agrippa Alles geht von Gott aus; er verleiht auch alle Wissenschaft Von unseren eigenen Kräften find wir nichts; Gottes sind wir er offenbart uns die Wahrheit; er hat die Kräfte zu ihrer Er forschung gegeben. Wit sollen vollkommen sein, wie unfer Bater im Himmel; wir haben baher ein Auge von Natur erhalten welches so scharf ist, daß alles von ihm gesehn werden kann Gottewill nicht, daß etwas heimlich bleibe; alle Kräfte zur Weis heit haben wir mitgetheilt erhalten zu gleichen Theilen, ein jebe ganz Aber wir sollen die Weisheit auch suchen, nicht unmittelba in Gott; sondern in seinem Abbilde, der größen und der Meiner Welt. Denn unmittelbar können wir in Gott nichts schauen in ihm bricht nichts; in ihm findet sich keine der Unterscheidungen welche wir in unserm Denken machen mussen. Seine Austheilung haben wir zu erfotschen. Daher sind wir an Ratur und natürliche Licht verwiesen; die Natur ist unsere Lehrmeisterin unter Leitung Gottes. Das natürliche Licht kann man wohl haben ohne di göttliche Weisheit; das zeigen die Heiden; aber die göttliche Weis heit kann man nicht erkennen, ohne natürliches Licht. Durch ba Natürliche muffen wir zum Ewigen kommen, so im Erkennen so im Wirken. Unsere Pflicht ist in dieser Welt zu wirken in ihr sollen wir die Werke Gottes sichtbar machen. Gott will daß alles in seiner natürlichen Ordnung geschehe; in bieser Zeit in vieser Welt sollen wir Gott kennen und erfahren. Im Lerner jellen wir die große in die kleine Welt bringen; die Philosophie ist nichts anderes als die unsichtbare Natur, die Abdildung der Natur in unserm unsichtbaren Sciste. Ohne unsern Wis können wir nichts lernen; das Lernen geht von innen aus; aber die große Welt muß uns unterrichten. Zu jeder Erzeugung ist die Uchereinstimmung der großen und der kleinen, der äußern und der innern Welt nöthig.

Auf eine fruchtbare Erzeugung im Geistigen wie im Körper= lichen, in der Wissenschaft und im Wirken ist nun Paracelsus Die Uebereinstimmung des Aeußern und des Innern, welche. a ju ihr verlangt, scheint sich ihm in Allgemeinen leicht zu er= wen, benn Gott hat Alles gemacht und in alle Dinge seine mie Weisheit gelegt, wenngleich in jedes Ding in seiner eigenen Beise; da muß auch alles in Uebereinstimmung stehn. Zwar nichts ift sogleich alles, was es sein soll in seiner Vollkommenheit, dles soll aus seiner:Materie, seiner Anlage heraus sich bilben; wer in jedem Dinge liegt ein Same, der einen natürlichen Trieb m Entwicklung, eine geheime Aunst in sich trägt, und alle Dinge stehn so im Zusammenhang, daß sie gegenseitig zur Ent=' ihtlung ihrer Kraft sich erregen. Die rege Phantasie des Paraus, welche es mit der methodischen Genauigkeit nicht zu genau mmt, welcher auch allerlei Aberglaube zu Gebote steht um titen auszufullen, weiß auch im Einzelnen in allen Gebieten der Natur Uebereinstimmung der Stieder zu finden. In der when Welt ist breierlei. Das erste ist ber Körper, ohne welchen nichts sein, nichts vollbracht werden kann; das zweite ist der Ebensgeist, über alle Theile der Makerie verbreitet, ebenso getheilt wie die Materie, ein feiner Körper, theilbar und fterblich, ohne, welchen alles tobt und ohne Wirksamkeit sein würde; das britte! if die Seele, welche das Ganze beherscht, untheilbar und unstarblich. Dieselben drei Bestandtheile finden wir auch in uns. Un unsern groben Körper schließt sich ein feiner, astralischer, si= berischer Geist an, der sich in allen unsern Gliedern regt, zu= immengesetzt aus vielen innern Bewegungen, Gebanken, die ig unter einander bestreiten und versöhnen; über allen bie= <sup>in</sup> Bewegungen und Gedanken herrscht aber die unsterbliche Rele, welche das Herz des Menschen ist und alles zum kieden bringen soll in der Liebe Gottes. Da soll denn am Ende ber Zeiten alles eins werden durch der Seele Kraft, aber die

Seele auch nicht geschieben sein von Meisch und Blut, ohne ihre Werkzeuge in der Materie, ohne die Menge der Geister und der Gedanken, weil sie sonst nichts hätte, über welches sie herschte. Diese drei, den groben Körper, den astralischen Lebensgeist und die göttliche, unsterbliche Seele, glaubte Paracelsus auch in der ele mentaren Welt nachweisen zu können. Er verwarf die vier Ele mente des Aristoteles; die Gemischen Analysen, welche er mit Eifer betrieb, hatten ihm gezeigt, daß diese Elemente nur wechselnbe Formen sind, in welchen die wahren Bestandtheile der natürlichen Körper erscheinen. Drei andere Elemente nahm er au, welche lange die Lehren der Chemiker beschäftigt haben, das Salz, das Queckfilber und der Schwefel. Das Salz ist ihm der grobe Körper, das Quecksilber der bewegliche Geift, der Schwefel die Seele, wobei er benn freilich auf die Quintessenz bes Schwefels sich berufen mußte, um ihm etwas Seelenartiges abzugewinnen. Genug seine Gebanken sind davon erfüllt, daß in allen Regionen der Welt, im Himmel, im Menschen und auf Erden, dasselbe und Alles in Allem ist, in verschiedener Gestalt zwar, aber boch überall bas Gleiche. Durch bas Gleiche wird bas Gleiche erkannt und so kann auch die Weisheit Gottes in allen seinen Werken erkannt werden.

Aber die Schwierigkeiten der Wissenschaft beginnen erst, wo wir die Verschiebenheit der Dinge bemerken und die Aufgabe sie zu erkennen nicht von uns weisen, können. Was wir schan früher bei Agrippa bemerkten, daß der Gebanke an die Eigenheit der weltlichen Dinge immer mehr sein Gewicht fühlbar machte, das bestätigt sich bei Paracelsus in verstärktem Maße. Auch Unterscheidung muß sein; unsere sich entwickelnden Gedanken fordern verschiedene Gedanken; in Gott bricht nichts, wir aber können nur Gebrochenes erkennen. Umser Lebensgeist theilt unsere Ge danken, welche sich unter einander besehden. Die Wahrheit in uns muß auch ihren Feind haben, den Teufel. Wir mussen Gutes und Böses in uns erfahren, um es unterscheiben zu lernen.: Das Gleiche soll durch das Gleiche erkannt werden, aber wir lernen es nur duach das Ungleiche, im Unterschiede von ihm erkennen. Da treten die streitenden Gedanken in uns auf, welche einander verdrängen; wenn der eine kommt und obsiegt, flieht der andere. Und wie es in der kleineren Welt ist, so nicht minder in der großen. Da verwirren sich die Kräfte im Streit, die eine unterdrückt die

where, hemmt ihre Lebenskraft, ihre Wirksamkeit und die Dinge kinnen nicht zu der Entwicklung gelangen, welche ihr nakürlicher Trieb sucht.

In einer solchen Welt finden wir uns voll von Hader und Bank Praktisch müssen wir in diesen Zwift eingreifen, wenn wir uns von ihm befreien wollen. Sollen wir erkennen und das Neußere in das Innere bringen, so mussen wir exft das Innere. in das Aeußere bringen, d. h. durch unsere Praxis bewirken, daß. die Dinge ihr Inneres auch äußerlich zeigen, ihren Samen entswideln für uns zu äußerer Bemerkbarkeit. Dies ist der Ber= such, den Paracelsus empfielt. In biefer Wendung feiner the liegt eine große Entscheidung. Sie weist uns darauf an, n die Einzelheiten der Natur einzudringen, sie in die rechten Berhältnisse zu stellen, in welchen sie ihre Kräfte verrathen und. hn Natur uns kennen lehren, welche im Innern ihres: Samens. berborgen schlummert. Der Mensch ist zum Helfer der Natur bestimmt; er foll sie befreien von den widerwärtigen seindlichen kriften, welche sie nicht zur Entwicklung ihres Innern gelangens lessen. In dieser hülfreichen Wirksamkeit sucht Paracelfus die Lugend des Menschen, welche ihm eine der Säulen der Medicinsist.

Diese Tugend, der Fleiß in Ersorschung der Natur durch Ensuche, wird nun geubt in chemischer Scheidung und Berbindung m natürlichen, Stoffe. Das war die Weise bes Versuchs, welche Beracelsus mit Eifer betrieb. Um bie Kräfte der Dinge an den kag zu bringen, muffen wir sie von dem Schädlichen, Feindlichen. scheiben, sie mit dem Rützlichen, Freundlichen verbinden. Praris hatte an diese Methode verwirsen, die Theorie sucht sie zu ichtfertigen. Mit widerwärtigen Mächten finden wir die Dinge in Berbindung; in ihrer Thätigkeit werden sie dadurch gehemmt; wir müssen sie davon zu befreien suchen. Für sich genommen ist war alles gut, für anderes aber kann es ein Gift werden. sich ist jedes Ding ein lebendiger Same, welcher nach Entwicklung strebt; wenn aber wiberstrebende Kräfte mit ihm zusammeninssen, bann erscheint es, gebunden in seiner Wirksamkeit, wie ein, starrer, tobter Körper. Solche widerstrebende Kräfte sind das white Haupt (caput mortuum), der grobe Körper, welcher den Geist. in seiner Wirksamkeit fesselt. Der Chemiker entfernt, ihn durch kuer, damit der Same frei in seiner Lebenskraft sich zeigen könne, 50 sollen wir den Samen zum Leben bringen, die Quinkessenz

Alchimisten. Diese Richtung des Bersuchs, welchen Paracessus empsielt, geht auf die Gewinnung und Erkenntniß des Sinsachen. Alles liegt im Einsachen; daburch daß die Alchimie escherauszieht, macht sie reif zum Leben, zu frästigster Wirksamkeit. Auf diese Seite das Bersuchs wird das größte Gewicht: gelegt; doch wird über die Scheidung auch die Verdindung nicht vergessen. Die Dinge der Welt: lassen sich nicht: völlig absondern; die einsachen: Samen sellen wir mit freundlichen Stoffen umgeben, mit welchen in Gemeinschaft sie ihre volle Lebenskraft zeigen können.

Much die menschliche Kunst tann nur in Gemeinschaft mit der Natur ihr Werk betreiben. Sie kann nur scheiben und verbin= den alsdann aber wirken die Kräfte der Dinge aus ihrem Innern heraus. Nicht weniger wirkt: auch die Natur mit zu den Scheidungen; der Alchimist leistet ihr nur hülfreiche Hand. Jedes sucht seinen Freund, flieht seinen Feind. Der natürliche Triebist ber erste Alchimist; sedem organischen Dingo wohnt ein solcher Alchimist bei; in unserm Leibe ist der Magen der natürliche Scheivekünstler; durch Berbanung, in der Gährung der Elemente wird alles in seinenWirkling gebracht. Der ganze Weltkauf stelltissich num als ein großer: chemischer Procés dar. Wutes und Boses: sollen: sich in ihm scheiden. Am letzten Gericht läßt sich das erkennen, in welchem Gute und Bose geschieben werden Das ist Die Bestimmung der Dinge, daß sie auswihrer ühaotischen! Vermischung und der tebten Materie herausgezogen werben, bamit ein jebes in seiner Reinheit und in seiner Verbindung mit bem ihm Verwandten, im Prieden mit allen: Dingen: sich barstelle. 112 11. 11. 11. 11. 11. 11.

So suchte Paracelsus seine chemische Weitansicht mitistitlichen Elementen und den religibsen Erinnerungen der Theosophie zu verseiten; diese werden aber sehr roh behandelt, indem Guites und Boss nur auf Mischung und Entinischung der Bestandtheile beruchen sollen und der ewige Friede von der richtigen Stellung der Dinge zu Freund und Feinds gehofft wird. Berschiedene, wenig unter einander ausgeglichene Richtungen sinden sichtlichen, wenig unter einander ausgeglichene Richtungen sinden sichtliche ist in ihr offendar vorherschend und von nichtigeringer Nachwirkung ist es gewesen, daß er auf den Versuch drang und die beiden Seiten desselben, Jolirung und passende Verdiedung, hervorzuhebendungste.

15. Die Sährung der Sedanken, welche in ihm war, sat dei seinen Nachfolgern zum Theil sich zersett. Ein zwitterspieß Wesen, halb Selehrter halb Mann des Instincts und posulärer Theolog, hat er auch eine doppelte Nachwirkung gehabt, sie eine dei den Aerzten und Chemikern, die andere dei den Theosesen der populären Richtung, dei beiden in Widerspruch gegen die mter den Selehrten herschende Meinung, daher in einer Literaur umhergetragen, welche nach Weise der Theosophen das Seeinniß liebte und was sie von ihm erforscht hätte, nicht allen und zu machen für gut hielt. Nur einige charakteristische Punkte werden wir von ihr hervorzuheben haben.

Wir wenden uns zuerst zu den Theosophen der populären kichtung. Sie haben meistens deutsch geschrieben. Der proteimtischen Seite gehören sie vorzugsweise an, doch nicht ausbließlich; ihre populären, mystischen Neinungen hätten sich gern
ber den theologischen Streit hinweggeschwungen.

Zuerft erwähnen wir Balentin Weigel, einen sächsischen kediger, welcher 1533 zu Hanna geboren, bis 1588 zu Tscho= m in stiller Wirksamkeit lebte, ohne daß bei seinem Leben ein sichen laut geworden wäre von den abweichenden Meinungen, whe er in der Theologie hegte. Mit einigem Bedeuken hatte er \* Concordienformel unterschrieben, aber er hatte sie doch unter= pieben, weil er auf Aeußerlichkeiten und auf Worte in der Resion kein großes Gewicht legte. Er bekannte sich zur Religion heiligen Geistes; die Schultheologie fand er im Argen, in sich hi Kraft genug ihr einen neuen Umschwung zu geben. Daber ilte er sich nur wenigen mit und erst nach seinem Tobe kamen h und nach die kleinen Schriften heraus, in welche er seine danken niedergelegt hatte. Unter den Stillen im Lande ver= eiteten sie sich. In ihnen herscht ein liebenswürdiger, bescheides r Sinn, welcher an den Mystikern und Platonikern sich gebil= t hat. Von Paracelsus hat er auch viel Aberglauben an sich jogen, er gehört aber der Physik an, welche in diesen Zei= n in der Gährung lag; viel reiner sind seine theologischen Lehn, um welche es ihm vorzugsweise zu thun ist. Obwohl er von unchen Gebrechen seiner Zeit nicht frei ist, dürfen wir ihn wohl linen Zeugen der Wahrheit in einer Zeit betrachten, in welm sich vieles verdunkelt hatte.

Zu reinerer Auffassung der Wahrheit in der Theosophie ist Christliche Philosophie. II. er durch seine Bescheibenheit gekommen, in welcher er die Aufhel= lung der Geheimnisse mit Geduld erwartet. In einfacher Weise bringt er barauf, daß wir Gott als Grund aller Dinge erkennen follen und nicht daran versweifeln dürfen, daß wir ihn erkennen können. Als Grund aller Dinge ist Gott alles in allem, die Wahrheit in ihrem tiefsten Grunde. In seiner Liebe hat er sich seinen Geschöpfen offenbart und kann nicht anders als nur als Schöpfer gedacht werden. Wenn er nicht Schöpfer ware, wurde er nicht Gott sein; das bedeutet es, wenn wir ihn letzte Ursache Daher haben wir ihn in seinem Werke, ber Welt, zu Nicht in der Bibel allein hat er sich offenbart; überall können wir seine Weisheit lesen; in sichtbaren Zeichen verkündet sie sich; wir aber muffen sie verstehen lernen. Die Vernunft ist nicht gegen den Glauben und der Glaube ist nicht gegen die Bernunft; benn auch bas Uebernatürliche kann nur die Bernunft erkennen. Bei der Schale aber, bei dem Buchstaben dürfen wir nicht stehn bleiben; wer am Aeußern haften bleibt, für den ist jede Offenbarung Gottes verschlossen. Im Fleischlichen hat Gott sich offenbart, wie im Geistlichen; benn in Christo ist Gott Fleisch geworden, damit wir ihn im Fleische erkennen lernten. Alles soll offenbar werden, auswendig und inwendig; im Natürlichen und Uebernatürlichen, im Fleischlichen und im Geistlichen muffen wir Gott Der Weg aber ist lang; wir bürfen die Gebuld nicht verlieren; wir mussen nicht sogleich alles hell sehen wollen.

Die Vollkommenheit der Offenbarung setzt auch die Bollkommenheit der Schöpfung voraus. Wenn wir alles erkennen sollen, müssen wir alles sein; denn wir erkennen immer nur, so viel wir sind, unsere Gedanken, unser Sein. Das Erkennende muß dem Erkannten gleich werden; wenn wir alles erkennen sollen, müssen wir alles werden. Lernen ist sich selbst kennen; kernen ist werden was wir kernen. Die Welt kernest du, die Welt bist du. Diese Sähe treffen alle Dinge, welche die Substanz, das Wesen oder den Zweck der Welt abgeben, d. h. in welchen Gott sich offenbart und welche daher ihrem Wesen nach Verstand sein müssen, denn nur im Verstande offenbart sich Gott. Daher hat er in alle wahre Substanzen seine Vollkommenheit gelegt, ihnen alles und jedes mitgetheilt. Seine schöpferische Allmacht ist ohne Schransken; keine Materie hemmt sie; keine Natur der Geschöpfe kann sie beschränken; er konnte daher nichts Unvollkommnes machen. Die

Besonderheit der Geschöpfe darf also auch keine Unvollkommenheit in sich schließen. In jedem muß der Inbegriff aller Dinge sich barstellen, wie in einem getreuen Abbilde Gottes. Gott kann wohl bie große Welt in eine Faust fassen und sie in die kleine Welt ppsammenbrücken. Wenn Gott bem Einen seine Gaben verleiht, er entzieht sie darum den Andern nicht; er ist noch immer so reich, daß er das Ganze geben kann. Alle Geschöpfe sind sich gleich in ihrem Wesen, weil sie alle ein jedes in sich die Volltommenbeit ihres Schöpfers abbilden. Wir sollen keinen Menschen verachten, wegen seiner natürlichen ober geistigen Gebrechen; benn in ihm ist Vernunft und Verstand eben so gut angelegt, wie in ms. Alle Natur ift von Gott, vollkommen und gut, gleich ih= m Schöpfer; selbst der Teufel ist gut in seinem Wesen; Judas m der Teufel werden durch die Sünde nur in weltlichen Eigen= schaften und Zufälligkeiten, aber nicht in ihrer ewigen und guten Substanz geändert.

Diese Lehren sehen mit der platonischen Joeenlehre mehr auf Substanz und Wesen, als auf das weltliche Werden der Dinge. Die Ersahrung sedoch verwies auf dieses und ohne weitere Bestündung sucht es Weigel aus der Samentheorie der Theosophen perslären. In einigen Punkten führt er dieselbe auch weiter; der es läßt sich nicht verkennen, daß er sie nicht in Uebereinstimmmng mit seiner Lehre von der Vollkommenheit aller Dinge in ihmm Wesen zu bringen wußte. Es zeigen sich hier Widersprüche in seinen Annahmen, welche darauf hinweisen, daß er seine allgemeinen Grundsätze nicht mit der Ersahrung in Einklang zu setzen wußte.

Der Samentheorie entlockt er Folgerungen, welche beweisen, wie viel weniger es ihm, als dem Agrippa und dem Paracelsus, mi die äußere Wirksamkeit der Dinge ankommt. Die Offenbarung Gottes vollzieht sich ja doch nur im Innern der Dinge. Daraus ergiebt sich eine rein spiritualistische Anslicht. Aus keinem Samen kann etwas erwachsen, was nicht in ihm liegt. Von aus ken kommt nichts in die Dinge hinein; von innen heraus muß sin dles entwickeln. Der Same ist das Princip des Lebens, in welchem die Dinge ihrer selbst und der Außenwelt sich bewußt widen sollen. In dieser Richtung seiner Lehre bricht sich nun uch in Weigel's Gedanken die Neigung Bahn, welche wir schon bir Agrippa und Paracelsus fanden, das Besondere, Specissische

der weltlichen Dinge stärker zu betonen, als ihr Gemeinschaftliches. Ohne Erfahrung und den äußern Sinn würden wir freilich die äußere Welt nicht in unser Inneres bringen können, aber selbst unsere sinnliche Empfindung geht doch nur aus unserer empfinbenden Natur hervor. Ohne das sehende Auge würde nichts Sichtbares sein; unsere empfindende Seele muß aus sich heraus alle ihre Empfindungen vollziehn. Noch mehr leuchtet dies von den höhern Erkenntnissen ein. Niemand kann etwas lernen ohne sein Authun; das Urtheil kommt nicht von außen; in sich selbst muß jeder die Wahrheit finden. An den Erscheinungen, den Zeichen der Wahrheit gehen viele vorbei, ohne sie zu verstehn. Wenn die Erscheinungen belehrten, würden alle in gleicher Weise wissen; benn dieselben Er scheinungen der Welt liegen allen vor. Aber in das Innere der Dinge mussen wir eindringen, wenn wir sie erkennen wollen, und Einsicht in das Innere können wir nur aus unserm eigen Inneri Daher sind alle äußere Einwirkungen nur als Er weckungen der innern Kraft des Samens zu betrachten. Sein wahres Leben lebt jedes Ding in sich. Der rechte Wensch ist ein Samenkorn, welches in seinem Innern sich entwickelt. In bem was äußere Dinge uns leisten, sieht baber Weigel nur Veranlas sungen zur innern Thätigkeit, nicht Wirkungen des Aeußern au das Innere. Wir werden diese Sätze im Occasionalismus und in der Lehre von der prästabilirten Harmonie nachwirken sehen Agrippa hatte in der transitiven Thätigkeit etwas Zauberhafte gesehn; Weigel hebt sie fast auf. Jedes besondere Ding mocht er sich nur in seinem innern Leben entwickeln lassen.

Diese Richtung führt ihn bazu ber Freithätigkeit ber Ding bas größte Gewicht beizulegen. Der Freiheit bes Willens, bei sittlichen Lebens ist er zugethan. Aber zu einer vollen Entwicklung kann bies doch bei seiner Neigung zum Platonismus und zur Theosophie nicht kommen. Aus ihr fließt die entgegengeseth Richtung in seiner Lehre. Das Böse ist doch mur ein vorüberge hendes Accidens an den Substanzen und von der andern Sein auch nur aus dem Sündenfall läßt es sich ableiten, daß wir den Leiden und den Einflüssen des Aeußern unterworfen leben. Der Fall Adams, meint Weigel, habe uns von den Einflüssen des Gestirns abhängig gemacht. In diesem Sinn erscheint ihm nun die Freiheit des eigenen Willens nur als eine Sklaverei und er wendet sich den Gedanken der Mystiker zu, daß wir uns

lessen sollten von den Einflüssen des Gestirns, von den Versuchungen dieser Welt um uns Sott zuzuwenden. In dieser Richtung geht ihm das eigene Leben der weltlichen Dinge verloren, wie in eine Natur, welche in uns geschaffen wird. Die Wirkungen Gottes, meint er, tilgen unsere Freiheit auß; nur leidentlich verhalten wir uns gegen die Erkenntniß Gottes; durch eigene Kräste kann der Mensch nicht selig werden; nur im gefangenen Willen ist Seligkeit. So wie Weigel in seinen Gedanken dem Leben der besondern Dinge sich zuwendet, sieht er sich von Widersprücken umfangen. Da neigt er sich auch Alberts des Großen Meinung zu, daß die Eigenheit der Dinge nur ihrer weltlichen Bestimmung angehöre, in welcher ein sedes nach seiner verschiedes wir Stellung zum Ganzen in verschiedener Weise als Wertzeug für ik Bollendung der Welt dienen müßte. Der rechte Mensch bleibe

16. Noch müssen wir den berühmtesten dieser Theosophen awähnen, den deutschen Philosophen, wie man ihn genannt hat, Jacob Böhme. Zu Alt-Seidenberg nahe bei Görlitz 1575 ge-Imm, eines Bauers Sohn, nur sehr dürftig unterrichtet, lebte er Schuhmacher zu Görlitz bis 1624 ein friedfertiges Leben, doch bekümmert über den Zwist, in welchem er die Welt erblickte. Imere Gesichte trösteten ihn. Er glaubte in ihnen die Signa= m, ben Kern der Dinge unter der Hülle der Erscheinung durch= hauen zu können. Ein poetischer Sinn ließ ihn seine Anschau-Mgen auseinander legen; die Beruhigung, welche er aus ih= un schöpfte, drängte ihn sie nieder zu schreiben für einen kleinen mis von Verehrern, welcher sich um ihn gesammelt hatte. Die mprüngliche Frische seiner Bilber hat immer wieder ihm Freunde kwonnen, wenn auch seine wissenschaftlich formlosen Zusammen= kellungen den Gebanken nicht fesseln konnten. Manches von den Mitteln, welche er zur Geftaltung seiner Ansichten gebrauchte, ist dem Paracelsus entnommen, wenn auch nur in unsicherer Ueber= lieserung. Der Natur unmittelbar sich zuzuwenden, in die Of= imbarungen der Bibel sich zu versenken, um in ihnen die Ge= schichte des sittlichen Menschen vertreten zu sehn, darauf ist sein binn gerichtet; Natur und Geschichte aber zerfließen ihm ohne then Unterschied, so wie seine rege Phantasie überhaupt in wis= Moaftlichen Unterscheidungen nur ein Material für ihre Nahung sucht. In seinen Schriften können wir einen wissenschaft =

lichen Fortschritt nicht entbeden, aber sie legen uns ein psychologisches Problem vor und dienen der Geschichte zum Zeugniß, wie tief in die untern Schichten der neuern Völker das Nachdenken eingebrungen ist über das Räthsel der Welt, des Bösen und des Zwistes, welchen Gott dulbet und zur Versöhnung zu führen verheißen hat.

Die theosophischen Lehren Böhme's suchen eine Theobicee, in berselben Weise, in welcher sie überhaupt seit Wiberherstellung ber Wissenschaften vorherschend gesucht worden ist, daß nicht sowohl gefragt werden musse, warum Uebel und Boses, als warum se viel Uebel und Böses in der Welt sich finde, fast in Uebergewicht über bas Gute, in so arger Vermischung mit bem Guten, baf nichts rein ist, beibe kaum sich unterscheiben lassen. Das Bos an sich würde nicht schaden; es ist unvermeidlich, denn in de Welt müssen Gegensätze sein; das Gute wird nur durch bas Bose angenehm und gut, seine Kraft weckt das Bose; durch bei Reiz des Bösen kommen die Samen zur Entwicklung. Uebermaß ist das Bose vorhanden; es hat das Gute unter sein Herrschaft gebracht, ist übermächtig geworden im Geiz, welcher meh als das Nothdürftige begehrt, im Heibenthum, auch in der Kirch Gottes, im Kriege zwischen weltlicher und geistlicher Macht, in de steinernen Kirchen, den Buchstabenchristen, den hofärtigen Theolo Den alten Schaben hat man flicken wollen, aber er ist nu schlimmer geworden; man ist vom Glauben gewichen und so li ben wir benn in einer argen Welt und können nur hoffen, ba aus dem Bösesten das Beste sich ergeben werde.

Daß Böhme Gutes und Böses für nothwendig hält, fließ ihm aus seiner theosophischen Forderung, daß wir Gott erkenner sollen in Natur und Geschichte der Welt, in der Mannigfaltig keit entgegengesetzter Dinge. Davon sind die Gegensätze der Lieb und des Hasses, des Guten und des Bösen nicht zu scheider Wir müssen durch die Welt hindurchgehn; durch das Zeitliche sol das Ewige gewonnen werden; nur in der Vereinigung der well lichen Wissenschaft mit der übernatürlichen Gnade können wis Sott erkennen. Kein Baum kann vor der Zeit seine Früchte tre gen; zum Guten können wir nur allmälig emporwachsen; durch das Mangelhafte müssen wir hindurchgehn, das Schlechtere kenne lernen um zum Bessern zu kommen. Für die weltliche Wissersschaft ist uns die Unterscheidung der Dinge nöthig; sie kann nich

gidehn shne Scheidung der Dinge, ohne Streit ihrer Kräfte; like und Haß mussen sich entzweien, Boses und Gutes werden. Auch dies führt Böhme auf seinen letten Grund in Gott prid. Er bekennt sich zur Schöpfungslehre; aber das Schaffen Gottes unterscheidet er nicht von der Entwicklung göttlicher Kräfte. In Gott ist alles; alles ist nur seines Wesens; aus nichts wird nichts; jedes Ding hat seine Wurzel in dem Nichts der göttlichen Natur, aus welcher alles, Gutes und Böses, geworden ist. Aus sich hat Gott alles gemacht. Der Urgrund will auch seine Ent= widlung haben; in ihr muß Gott sich offenbaren; ohne seine Shipfung würde er sich selbst nicht offenbar sein. So müssen uch Gutes und Boses in ihm liegen. Eine herbe Qualität ist in im verborgen, ein Zornquell, aus welchem das Bose geboren wird. Stift Gutes und Boses, Himmel und Hölle, jenes in seiner Liebe, disses in scinem Zorne. Der Zorn ist seine ewige Natur, aus wicher die Schöpfung hervorgeht; in ihm liegt die Scheidung der Dinge, ohne welche nichts offenbar sein würde. Aber in Gott wird auch alles wieder befänftigt durch die Liebe; denn im Ursande ift alles eins; auch das Bose hat sein Gutes in sich, nur mbern Dingen ist es ein Widerwille. Und auch dieser Wider=

muß sein, vamit eins im andern sich offenbare; damit in der

Chiedlichkeit ber Dinge ein Spiel sei, in welchem der Urgrund

bas ewige Eine für sich und mit sich spiele und so die ver=

Ingene Weisheit klar werbe. So findet Böhme die Gegensätze in

Bott selbst, ist aber auch immer wieder bereit sie in ihm aufzu-

Hen. Dabei hat er es nur mit geistigen Kräften zu thun; al=

📾 ist ihm von Geistern erfüllt; aber wie Paracelsus forbert er

my ihre körperliche Offenbarung in Salz, Queckfilber und Schwe=

M. Geistiges und Körperliches, Sittliches und Natürliches lau-

m ihm in einander; Unterscheidungen tauchen auf und verschwin=

m wieder; Wahrheit und Schein mischen sich um Gott zur Er=

heinung zu bringen. In diesem Blick auf den Urgrund aller

Dinge hält keine Unterscheidung Stich; den Zorn deckt der Man=

Aber in der Welt treten nun auch die Unterschiede zwischen Gutem und Bösem hervor; sie gewinnen eine unauslöschliche Bestutung. Da wird durch das Gleichgewicht der Kräfte nicht sies sogleich wieder in Ordnung gebracht und zu dem Friesmes Guten geführt. Das Böse sindet er nun darin gegrün-

bet, daß jebe Kraft in der Scheidung der Dinge in ihrer Eigen: heit sich behaupten will und in Spiel ber Gegensätze nicht in Gintracht und Gleichgewicht mit ihrem Gegentheil sich ausgleicht. Im Reiche ber Finsterniß sucht jede Eigenschaft ihre eigene Macht, ist gegen die anderen stachlich, rauh und widerwärtig. Das ist das Uebermaß bes Bösen, welches ihm ein Räthsel ist, doch nothwendig ist auch dies zur Offenbarung Gottes, zum Zwecke der Welt. Denn wenn nicht die Gegensätze im Uebergewichte sich zeigten, die Spannung ber streitenben Kräfte nicht zu höhern Graben käme, so würde sich nichts recht unterscheiben. Die Dinge mussen sich vollig in ihrer Eigenheit scheiben, um recht offenbar zu werden. ist das Böseste des Besten Ursache. Zu seiner Spitze mußes kom men, um zur Umkehr gebracht zu werden. Gine doppelte Unterscheidung hält er daher für nothwendig, die erste Unterscheidung in Gott und die zweite Unterscheidung, in welcher die Dinge sich von einander im Beharren auf ihre Eigenheit absondern. In dieser vollzieht sicht bas Bose, burch welches das Gute erst völlig zu Tage kommt. Sie setzt die Freiheit des Willens voraus, welche durch die Gnade Gottes nicht aufgehoben wird. Nicht auf einmal kann ber Mensch zum Besten gelangen, bie Menschheit ist wie ein Baum, welcher wächst und später seine Früchte trägt. In ber Spannung ber Gegenfätze mußte bas Bose wachsen um seinen Unterschieb zu Böhme wendet dies auf die Geschichte der Menschheit an, beren Perioden er nach mystischen Zahlen und in Uebereinstimmung mit den Perioden der Naturentwicklung in einer verworre: nen Weise zu bestimmen sucht. Dabei vergißt er, der ungelehrte Mann, boch nicht das Gewicht bes gelehrten Heibenthums hervorzuheben. Es gehört als ein bedeutendes Glied in ben Plan Gottes, nicht bloß zum abschreckenden Beispiel von der Macht und der Strafe des Bosen, auch zur Belehrung der Menschheit hat es beis Die Kinder der Finsterniß sind klüger, als die Kinder bes Lichts; bei ber ursprünglichen Einfalt sollten die Menschen nicht bleiben; die Heiben haben die Einsicht in das Licht der Natur gebracht, die natürliche Magie gepflegt; die Kinder des Lichts sollen sich nun dieser Magie bemächtigen. Das Uebermaß des Streites aber, in welchem wir uns jetzt finden, soll am Ende aller Dinge eine Sammlung aller Bölker in der Eintracht Gottes herbeiführen. Doch sieht sich Böhme auch geneigt das Ende der Dinge als eine Scheidung des Guten und des Bosen zu betrachten.

Dichemische Weltansicht bes Paracelsus und die Lehre von der Ewigstit der Höllenstrafen verbinden sich mit seiner Ansicht von dem ewigen Jornquell Gottes um diesen dualistischen Nusgang der Geschichte in Schutz zu nehmen. Das höllische Wesen würde nur aufgespoden werden können, wenn die ganze Schöpfung ihren Untergang nähme. Wie sehr auch seine Gedanken um den Zwiespalt der Gesenwart bekümmert waren, wie gern er im innern Leben und in der Geschichte die Spuren der Eintracht und der Versähnung ausschie, so kann er sich doch damit begnügen, wenn nur das Ueberzwis des Bösen und die verworrene Wischung des Guten und des Bism gehoben wird.

17. Noch stärker mußte sich der Dualismus bei den Theosymen zeigen, welche weniger das sittliche als das natürliche Leben khachten. Dieser Zweig der Theosophie gehört vorzugsweise der schehrten, lateinischen Literatur an; er verbreitete die theosophischen Grundsäte über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Bir erwähnen von ihnen zuerst den Engländer Robert flud (R. de Fluctidus). Zu Milgate 1574 geboren, war klange auf dem Festlande in Kriegsdiensten gewesen und da mit in Secte der Rosenkreuzer in Verdindung gekommen, deren Versköigung er nachher führte. Nach England zurückgekehrt übte toie Arzneikunst dis zu seinem Tode 1637. Seine Schriften in mit einer wüsten Gelehrsamkeit erfüllt, indem er auf die kutoritäten der Schrift und der Platoniker sich stützt; mehr aber plien ihm die neuern Ersindungen und Versuche der Physik, beide er freilich nur plump zutappend gebraucht. Es wird gezwigen, an seinen Lehren kurz zu zeigen, in welcher Weise der Dualismus dieser Zeit dei ihm sich geltend machte.

Der Unglaube der Zeit, meint Flud, forhert für die Tiefen der Wahrheit augenscheinliche Beweise. Da Gott sich hat offens derm wollen, so werden sich auch augenscheinliche Beweise sinden desen, wenn wir nur thätig und praktisch forschen. Ein Experiment genügt, um im Wesen der Welt uns Gottes Willen zu erschnen. Flud sindet es in der einfachsten Borrichtung, welche wierm Barometer zu Grunde liegt. Sie beweist, daß die Luft durch Kälte sich zusammenzieht, durch Wärme sich ausdehnt. Darin liegt das Geheimniß der Weltbildung. Alles gestaltet sich durch Brichtung und Berdünnung im Wechsel der Dinge. Die Vorstähtung des Barometers ist wie eine kleine Welt, welche die große

Welt uns erkennen läßt. Kalte und Warme find bie thätigen Kräfte in der Welt; die Wärme aber zeigt sich überall in Berbindung mit dem Lichte, die Kälte mit der Finsterniß; Licht und Finsterniß also beherrschen bie weltlichen Dinge ausbehnenb unb zusammenziehend, abstoßend und anziehend. Eine allgemeine Materie liegt diesen Wandlungen der Dinge zu Grunde; sie wird ausgebehnt und zusammengezogen, die Kräfte ber Anziehung und Abstoßung, der Liebe und des Hasses bringen sie in Bewegung; in ber Sympathie und Antipathie aller Dinge gestaltet sich bas physische und das sittliche Leben nach bemselben Gesetze. Gegensätze, Liebe und Haß, dürfen ben Dingen nicht ausgehn; ste sind nothig um ihre Verschiedenheit und ihren Zusammenhang zu unterhalten. Gehen wir auf den göttlichen Grund zurück, so dürfen auch in ihm die Gründe nicht fehlen, aus welchen die Materie und die bewegenden Kräfte der Welt hervorgehn. Potenz, seine Macht, ift der Grund der allgemeinen Materie, aus welcher sich alles bildet, das verborgene Licht, das Licht der Finsterniß, welches man auch das Nichts nennen kann, weil alle Gegensätze in ihm vereinigt sind. Er ist der verborgene Gott, welcher sich offenbaren, b. h. sich ausdehnen will, welcher aber auch immer wieder sich in sich verbirgt, weil er auf sich restectirt, sich in sich contrahirt. Das ist sein Wollen und sein Richtwollen; er will sich offenbaren, sich ausbreiten über alle Welt; er will es nicht, indem er sich zurückzieht in sich, sich der Welt verbirgt. So findet sich die Welt in ihrem tiefsten Grunde gespalten und es verräth sich nun bei Flub ganz unumwunden, was Jacob Böhme schon angebeutet hatte, daß wir von einem Dualismus in der Welt auf einen Dualismus in Gott zurückschließen mussen.

18. Bebeutender ist Johann Baptista van Helmont, zu Brüssel 1578 geboren. Einer reichen adligen Familie angehörig, hatte er sich den Wissenschaften gewidmet. Obgleich er ein eifriger Katholik war, befriedigte ihn doch die herschende Theologie nicht; sie schien ihm zu großes Sewicht auf das Aeußere zu legen; sein frommer Sinn huldigte dem beschaulichen Leben. Seine Liebe zur Natur führte ihn aber auch zum Studium und zur Uedung der Medicin, in welcher er jedoch erst sesten Fuß saßte, als er die Lehren des Paracelsus und der Chemiker kennen gelernt hatte. Mit Siser betrieb er nun dis zu seinem Tode 1644 die chemischen Untersuchungen, durch welche er eine Resorm der Philosophie zu

kwirken hoffte. Seine Schriften bezeichnen den Standpunkt der Posophie, wo sie zu allgemeinen wissenschaftlichen Grundsätzen aporzustreben beginnt, die Schlacken ihrer phantastischen Anfänge der doch noch nicht recht zu überwinden weiß. Mit der alten Shule, der Philologie, der heidnischen Philosophie hat er ganz gebrochen; er verwirft auch die alte Logik; eine christliche Phi= bsophie möchte er aufrichten. Aber die heilige Schrift gewährt de nicht die Kenntniß der Natur, vergeblich hat man sie aus m Auslegung der mosaischen Urkunden schöpfen wollen. Er Migt sich daher zu der Meinung der katholischen Theologen, di wir frei forschen sollen in der Welt, aber mit frommem Blauben und in Gehorsam gegen die Zucht der Kirche, von geist= Mm Uebungen die theologische Erkenntniß erwartend. Die Theo= Mie hat es nicht mit der Natur, die Philosophie nicht mit dem Schipfer zu thun. Beider Gebiete sind geschieden. In der Er= Mhung der Natur haben wir nur den Thatsachen der Erfah= ung zu vertrauen: sie lehren uns Erscheinungen erkennen; aber d bie Gründe ber Erscheinungen müssen wir aufsuchen; von mm redet die Theologie, welche alles auf Gott zurückführt. kmont's eifriges Forschen in der Phrotechnik — er nannte sich philosophen durch das Feuer — hat ihm nun auch das Trü= Mide in gar manchen Annahmen des Paracelsus bewiesen und h Hauptgrundsätze der Theosophie muß er aufgeben. Er eifert Migen, daß man Schöpfer und Geschöpf nicht sorgfältig genug Mierscheibe. Wir sind nicht Theile Gottes; auch unser Geist ist in Theil des schöpferischen Geistes. Jeder Theil des Unendlichen dirbe unendlich sein; was einen Anfang hat, kann nicht mit km Ewigen verglichen werden; unser Geist kann nichts schaffen. Rur ein Bildniß Gottes tragen wir in uns, wie unsere Kunst Wissenschaft zeigt. Es zu erwecken, dazu mögen unsere Er= Mrungen in der Natur taugen. Wir müssen aber eine höhere Ersahrung der Ursachen suchen, eine Erleuchtung über die Bahrheit. Die kann nur Gott zeigen. Nicht durch Lehre, nicht durch die Mittel der Vernunft, des logischen Denkens erreichen die; das vermittelnde Denken kann die anschauliche Erkennt= nicht ersetzen. Wir sollen die Principien erkennen lernen und k können nicht bewiesen werden. Im Gebet müssen wir an= topsen, auch bas Fasten kann wohl helfen; aber Gott allein berleiht uns Willen und Verstand ohne unser Verdienst, durch

einen ekstatischen Blick in das Innere der Dinge, durch ein Licht, bessen Anschauung und plötslich erleuchtet, welches wir aber doch im Wandel unseres Lebens nicht festhalten können. Helmont's Schriften berusen sich auf solche Erleuchtungen. Eine Kritik der disherigen Wissenschaften beschäftigt ihn, die Ersahrungen in der Natur sucht er auf, aber auch höhere Ersahrungen sollen den Philosophen erleuchten. Scin kritischer Sinn läßt ihn nun zwei Sediete unterscheiden, welche die disherige Theosophie unvorsichtig zusammengeworfen hätte, die Theologie und die Philosophie der Natur. Die höhere Ersahrung kann die Physik nicht gewähren; die Theologie aber hat keine Vollmacht auszuweisen die Welt zu ersorschen; es gehört die Arbeit des Arztes, des Chemikers dazu die Natur ihrer Hüllen zu entkleiden.

Auch hierin sind dualistische Gedanken wirksam und schließen sich an eine Theodicce an. Streng soll der Gegensatz zwischen Schöpfer und Geschöpf festgehalten werben. Gott kann nichts ihm gleiches schaffen, nur ein Sbenbilb seiner Weisheit konnte bie Welt enthalten und ein solches ist vorhanden, der verständige Geift (mens), dazu gemacht die Ibeen Gottes in sich abzubilben. beweist sich Gottes Gute. Die Ibeen Gottes mussen überall in seinen Werken sich offenbaren, weswegen Helmont auch in ben niedrigsten Gebieten der Natur Zweckhaftes, den Ideen Gottes Entsprechendes voraussetzt und nachzuweisen sucht. Aber nicht in allen Theilen der Natur ist verständiger Geist und Bewußtsein der Ideen, wenn auch überall geistige Kräfte nach der Lehre der Theosophie sich finden sollen. Es theilt sich die Schöpfung in Geister und unverständige körperliche Dinge. Daß diese geringer sind, als jene, findet Helmont unanstößig, aber mit Gottes Güte kann er den Streit nicht reimen unter den weltlichen Dingen. Der einige Grund aller Dinge kann nur Liebe, Eintracht und Harmonie unter ihnen bringen. Daß Gott als Princip des Gegensates, des Streites und des Hasses, gedacht werden dürfte, wie Jacob Böhme und Flud gemeint hatten, findet Helmont unerträglich. So weit er konnte, hat er allen Streit aus ber Schöpfung ausgeschlossen. Alle Natur ist gut, friedfertig, dem Gesetze gehorsam. Aber die Erfahrung beweist den Streit unter der friedfertigen Natur und den begehrlichen Geistern. Helmont weiß nun die Güte Gottes nur badurch zu retten, daß er den freien Willen der letzteren als den Grund des Streites betrachtet.

**L** Sünde hat den Streit gebracht; daburch ist er entstanden, bie Geister ihr Eigenes wollten und von Gott sindurch soll den Geistern auch erst die sinnliche Seele zugewachsen 🍽 der Geist unter die Herrschaft des Leibes gekommen sein. Bus die Schule unser Thier nennt, nennt Gott Ausartung, Ver= koben des Menschen. Anftatt uns erleuchten zu lassen, wie es 🌬 Bestimmung der Geister war, in einer beständig neuen Schö= unsers Verstandes, haben wir uns unserer Selbstsucht er= wen und mussen nun in der Knechtschaft des Geistes unsere **S**huld büßen. Man muß nicht übersehen, wie weit in dieser Im die Kluft sich öffnet zwischen Geisterwelt und Körperwelt, Imsomeit, wie zwischen Philosophie und Theologie. Rur durch Mirrung des Geistes sind beide zusammengerathen. Wenn rine Geister geblieben wären, würden wir nur in den Er= hotungen der Theologie leben; jetzt müssen wir auch die Ver= dung des Leibes und der Seele mit dem Geiste bedenken und Raturphilosophie treiben. Aus dieser verworrenen Mischung 🗗 Beiftigen mit dem Körperlichen sollen wir uns aber zu retten om und daher auch Theologie und Philosophie scheiden.

Die Einzelheiten seiner Naturphilosophie sind nun sehr versmen und selbst in seinen Grundsähen wird er gestört durch Bestreben das Theologische sern zu halten, obgleich seine theoskischen Ansichten zu ihm heranziehn. Das Meiste von seiner die müssen wir bei Seite liegen lassen, weil es an Erfahrungen auschließt, welche überdieß sehr wenig gesichtet sind; nur sies von ihnen dürsen wir nicht übergehn, weil es Grundsähe kind macht, welche nachgewirkt haben. Es ist von ihm in eine kin eingekleidet worden, in welcher sich seine Verachtung der sill und der früheren Philosophie rächt; seltsame, neuersundene mswörter, welche er liebt, verhüllen seine Gedanken. Daß ein ihner Theil von ihnen in der Chemie sich behauptet hat, beweist kir auch, daß seine eisrigen Forschungen nicht ohne Einsluß auf körtbildung der Erfahrung geblieben sind.

Die Werke der Natur sucht er streng von den Werken der inst zu scheiden; diese gehören nur der Mischung der Gebiete in, in welche uns der Fall der Geister gestürzt hat, welche wir wien sollen, wenn wir die reine, unschuldige und jungfräuliche keinr der Dinge erkennen wollen. Die Kunst trifft nur das krisere; auch das Feuer des Phrotechnikers dringt nicht in das

Innere ber Dinge, sondern führt nur Entmischungen herbei, durch welche die Kräfte der Natur frei werden. Die Ratur bagegen wirkt von innen heraus. Alle Dinge haben eine lebendige Kraft; was man todtes Element genannt hat, ist nur ein Product; auch die chemischen Elemente des Paracelsus sind nur Producte der Kunst ober ber Natur. Nur ein Element nimmt Helmont an; er nennt es das Wasser ober den generischen Saft. Was er damit bezeichnen will, läuft wesentlich auf die allgemeine Materie hinaus, welche die Grundlage ber räumlichen Ausdehnung ist, aber nicht in einem tobten Beharren, sondern in einem beständigen Flusse thätiger, lebendiger Kräfte bestehn soll. Die Annahme ei ner schlechthin leidenden Materie ift seinen Grundsätzen zuwider. Seine ziemlich verwickelten Aeußerungen über die Materie seten sie der Form entgegen, welche als die wirksame Kraft der Dinge betrachtet wird, und lassen für sie nur die Bedeutung des ursprünglichen Daseins zurück, an welches die wirksame Kraft sich anschließt. Dieses Dascin verbindet sie aber auch mit den übrigen Dingen, aus deren allgemeinem Zusammenhang die räumliche Ausbehnung sich ergeben soll. Auf die innerlich wirksame, einem jeden Dinge eigenthümliche Kraft muß aber aller Wechsel der Erscheinungen, alle Entwicklung in der Natur zurückgeführt werden. Die Samentheorie der Theosophen liegt hierbei zu Grunde. der ursprünglichen Natur jedes Dinges findet sich eine Samenibee, welche nicht auf das Sein des Dinges beschränkt ift. Sie ist nicht die wirkliche Substanz des Dinges, die Materie, sie strebt einen Zweck an; sie barf eben so wenig als ein Accidens ber Substanz angesehn werden, denn sie wohnt dem Dinge wesentlich bei; daher kämpft Helmont mit aller Macht dafür, daß wir ein Mittleres zwischen Substanz und Accidens annehmen müßten. Diese Samenidee ist auch nicht beschränkt auf das einzelne Ding in seinem Fürsichsein; über das Ding hinaus, ja in die Ferne kann sie wirken, ein noch nicht Wirkliches hervorrufen. Agrippa hat er hierbei das Zauberhafte in der aus sich heraus: gehenden Wirksamkeit, in der ursachlichen Verbindung der Dinge im Auge; wie Weigel halt er die außern Ursachen nur für Erregungen, Veranlassungen zur Entwicklung der innerlich wirksamen Kraft; er nennt sie gelegentliche Ursachen, einen Namen gebrauchend, welcher später berühmter werden sollte, und meint, sie könnten ganz fehlen.

Diese Samentheorie hat nun Helmont besonders in einem sunkte weiter ausgebildet, auf welchen auch von anderer Seite hr die Philosophie dieser Zeiten hinarbeitete. Er leitet aus ihr ine Art von Monadologie ab. Ihr Bestreben ging beutlich dar= mf die einfachen, kleinsten Elemente der Natur zu entdecken. Daß ste nicht theilbar sein dürften, lag in ihrem Begriff; es lag nahe thrauch die theilbare Ausdehnung abzusprechen; dahin zielte auch, daß die nach außen gehende Wirksamkeit nicht in der Natur in= nerlich wirksamer Kräfte zu liegen schien. In diesem Sinn lehrt mm helmont, daß die innere Kraft jedes Dinges nur ein centra= kr Punkt ist, ohne Ausbehnung. Es wird ihm hierdurch zum Problem, wie die räumliche Ausdehnung der Dinge erklärt wer= in könnte. Er läßt sie baraus hervorgehn, daß mehrere solcher suntte zu einem Ganzen sich vereinen. Dies kann aber nur ge= schen, wenn eine herschende Monade andere Punkte zu sich her= mzieht. Eine solche nennt Helmont, mit einem Ausbrucke, weler von Paracelsus entlehnt ist, einen Archeus. Diesen Proces ka Körperbildung veranschaulicht er sich an seinen Beobachtungen der die wunderbaren Vorgänge bei der Gährung. Ein Ferment meistert sich der Herrschaft über andere Elemente. Auch schon her Samenbildung geschieht dies, denn der Same ist schon ein Aper, in welchem eine innere Kraft herscht und andere Lebens= time an sich herangezogen hat um weitere Entwicklungen hervor= treiben, noch weiter aber schreitet dies fort in der Bildung viel= stiedriger Organismen. Die Theorie gestattet verschiedene Systeme iner natürlichen Herrschaft in einem organischen Gemeinwesen mzunehmen und Helmont macht hiervon Gebrauch in der Erklä= tung des organischen Lebens, seiner Gesundheit und seiner Krank= hit, indem er einem jeden Gliede des Organismus einen beson= dern Archeus vorsetzt, welcher einem allgemeinen Archeus sich un= Herordnen muß, wenn nicht eine Störung des ganzen Organis= mus eintreten sou. Das höchste Erzeugniß in diesen Processen bes Lebens ist alsbann die Seele, in welcher die punktuelle Ein= kit des Ferments zum Bewußtsein kommt. Sie ist die herschende Einheit im thierischen Organismus, ber allgemeine Archeus in im; obgleich kein Körper, hat sie boch ihren Sitz im Leibe als iner der Punkte, welche den Leib bilden. Viele Vorstellungen lommen ihr zu, weil sie den Centralpunkt für mannigfaltige Lc= bensthätigkeiten bildet; einträchtige und miteinander streitende Gebanken werden von ihr zusammengehalten. Es ist dies aber nur die thierische Seele, nur ein Mittleres zwischen Substanz und Accidens, wie jeder Same und jedes Ferment, nicht unsterblich wie die Substanz, weil jede Herrschaft verloren gehen kann. Nur dem verständigen Geiste, welcher Gott zugewendet ist, kommt ewiges Leben zu. So ist auch das höchste Product der Natur nur ein vergängliches Wesen, nur ein Mittleres zwischen Substanz und Accidens. Mit dem Ewigen hat nur die Theologie zu thun.

So hat sich diese Naturphilosophie nur eine beschränkte Aufzgabe gestellt, die Erklärung des thierischen Lebens. Aber die theosophischen Ansichten, die Rückblicke auf die Theologie kann sie sich doch nicht versagen. Wenn sie nur in Einklang ständen mit der Physik. Aber Helmont's Theodicee setzt voraus, daß die Natur, ganz in Gottes Gewalt, keinen Streit in sich nähren könne; seine Physik dagegen bringt zu ihrem höchsten Erzeugniß nur die sinnliche Secle, welche mit einander verträgliche, aber auch streitende Gedanken nährt. So mußte es sein, weil die Natur nicht ohne Verbindung mit dem freien Geiste sich denken läßt, welcher in seinem Eigenwillen von Gott abgefallen ist. Es spricht sich hierin nur aus, wie vergeblich das Bemühn ist die philosophische Natursorschung von der Theologie zu scheiden.

19. Noch einen Schritt müssen wir weiter gehn um dies deutlicher zu erkennen. Bon Helmont dem Bater können wir Helmont den Sohn nicht trennen, welcher das Werk seines Vaters forksehen wollte, aber die Trennung der Philosophie von der Theoslogie nicht billigen konnte. Dieser Sohn gehört zwar schon den spätern Zeiten an, in welchen die Systeme der neuern Philosophie sich ausbauten, aber seine Meinungen sind nur als Ausläuser der Theosophie in ihrem Uebergange zur neuern Metaphysik zu des trachten.

Franz Mercurius van Helmont, der Sohn des Johann Baptista, geboren zu Vilvorden bei Brüssel 1618, war von seinem Vater in die geheimen Wissenschaften eingeführt worden. Die phantastische Richtung, welche er hierdurch gewonnen hatte, läßt sich weder in seinen Schriften noch in seinem Leben verkennen. Er brachte es zu einem hohen Alter, indem er fast das Ende des 17. Jahrhunderts erreichte, aber in unsteten, abentheuerlichen Plänen bald kleinlicher, bald hochstiegender Art hat er sein Leben zersplittert. Schon in seiner Jugend wurde er von seinen vor-

ihmen Verwandten für einen unbrauchbaren Träumer gehalten. krnannte sich einen Einstehler und doch mischte er sich in polis tiche Geschäfte, nicht ohne Glück, beliebt bei Vornehmen und an du höfen der Fürsten, und hatte es noch mehr auf eine Reform der firchlichen Dinge angesehn. Er entging hierüber nicht den Anseindungen der katholischen Hierarchie, gesellte sich protestanti= schen Sectirern zu, konnte aber, ein Sonderling, mit ihnen nicht killhalten. Wie sein Water ben Philosophen durch das Feuer, so wannte er sich den Philosophen durch das Eine, in welchem Alles. Lodurch gab er zu erkennen, daß er die Trennung der Philoso= thie von der Theologie nicht billigte; denn er glaubte erkannt zu subm, daß die tiefere Erforschung der weltlichen Wissenschaften ik Theologie ergreifen und umgestalten müßte. Der religiöse und Milische Streit, welcher die besten Zeiten seiner Jugend zerrüttet itte, konnte ihm doch die Hoffnung nicht rauben, daß alles zum krieden gedeihen müßte. Für ihn zu wirken, damit beschäftigten sch seine Plane. Er prophezeit den kommenden Frieden, den Ausmg der Dinge. Zu einer sichtharen Kirche, der philadelphischen, de er sie nennt, wird der religiose Streit ein Ende nehmen; den **S**amen zu ihr sieht er ausgestreut; ausgerüstet aber mit allen Mitteln der weltsichen Bildung, jeder Wisseuschaft befreundet muß kauftreten. Der Anfang des neuen Jahrhunderts, welcher bemsteht, wird sie bringen,

Die neuern Systeme der Philosophie, welche seine Zeit her= vorbrachte, erwähnt er oft, aber mit Widerwillen und in Streit Eben das, was ihn über die Lehren seines Waters hin= egen sie, msführte, hat er an Hobbes und Cartesius zu tabeln, die Absonderung ihrer Philosophie von der Theologie. Noch mehr ist ihm die antireligiöse Richtung verhaßt, welche er dem Spinoza vor= virft. Dabei sieht man ihn aber doch von der allgemeinen Rich= tung der neuen Lehren ergriffen, von dem Streben nach der Erkuntuiß der Natur, Die Theologie scheint ihm nur deswegen bedroht, weil sie mit den Geheimnissen der Natur, der Offenba= rung Gottes in der Welt zu wenig sich beschäftigt hat. An ihren khren findet er daher piel zu tadeln, die gewöhnlichen Auslegun= en der Trinitätslehre, der Lehre von der Schöpfung aus dem Richts, besonders aber die Lehre von der Ewigkeit der Höllen= Das Christenthum, meint er, würde sich nur durch eine krafen. völlige Reform der Theologie im Sinn einer richtigen Physik behaupten können. In seinem allgemeinen Bestreben, auch in manchen einzelnen Punkten seiner Lehre kann man einen Vorläuser künftiger Zeiten in ihm sinden, wenn auch die Wege, welche er versucht, zu gewagt sind und zu sehr von seinem unsteten Sinn zeugen um Vertrauen einslößen zu können.

In der Erkenninis der weltlichen Dinge geht er davon aus, daß nur die sinnliche Erfahrung uns unterrichten kann. Unsere Seele ift im Beginn ein unbeschriebenes Papier und von den äußern Dingen erhalten wir Kunde nur durch die sinnlichen Eindrücke. Hierin bestätigt ihn eine allgemeine Theorie über die Entwicklung der weltlichen Dinge. Zu ihr wird eine äußere Anregung verlangt. Alles bildet sich zwar aus dem Innern heraus, aber boch nur unter Mitwirkung äußerer Umstände; ein Thun und ein Leiden ist babei nöthig; Receptivität und Spontaneität, ein mannliches und ein weibliches Princip dürfen zu keinem Werke der Welt fehlen; in der großen Welt sieht Helmont diese Princis pien durch Sonne und Mond vertreten; genug überall in der Welt hérscht dieses Gesetz. So können wir auch ohne den Unterricht der Sinne unsere geistigen Kräfte nicht bilden. Die Erfahrung muß uns belehren; ohne sie würden wir auch Gottes Güte und Weisheit nicht erkennen; der Unterricht der Natur ist uns zur Theologie ebenso nöthig, wie zu allen andern Wissenschaften. Doch würden auch die Sinne uns nicht belehren konnen, wenn nicht der Geift innerlich thätig bei uns ware. Diefer Geist bezeugt uns Gott, den einigen Grund, die ewige Wahrheit aller Wärend wir sonst angeborne Begriffe nicht anzunehmen haben, ist uns boch die Erkenntniß Gottes angeboren: Gott verhalten wir uns anders, als zu den Dingen anßer uns; er ist uns und allen Dingen gegenwärtig; das Wesen aller Dinge ist in ihm, weil er unendlich ist. Die Dinge der Welt verhalten sich äußerlich und im Gegensatz gegen einander; nicht so Gott zu ben Dingen der Welt; auf ihn haben wir alles zurückzuführen, was ist. Daher erklärt sich Helmont auf das stärkste gegen jeden Pluralismus und Dualismus.

Trot dem, daß in dieser Erkenntnistheorie vorherschend Gewicht auf die Erfahrung gelegt wird, wendet sich Helmont vorzugsweise den allgemeinen Grundsätzen der Theosophie zu, indem er die weltlichen Dinge aus Gott ableitet. Daß Gott unendlich ist, kann nicht dazu berechtigen anzunehmen, daß die weltlichen

All the second of the second of the

Dinge in ihm nur Weisen seines Seins sind. Denn die Unend= lichkeit Gottes ist nicht Ausbehnung in das Unbestimmte; seine Unendlichkeit ist Vollkommenheit; der Welt könnte man wohl un= mbliche Ausdehnung beilegen, aber die wahre Unendlichkeit, die Bolltommenheit Gottes kommt ihr nicht zu. In seiner Vollkom= menheit ist Gott unveränderlich, weil das Vollkommene weder voll= kommener noch unvollkommener werden kann; die weltlichen Dinge sind dagegen veränderlich. Auch Einfachheit und Untheilbarkeit kommt Gott zu; in der Veränderung der weltlichen Dinge mussen dagegen nothwendig Theile unterschieden werden. Wie nun Gott die Welt begründen könne sucht sich Helmont in den Bildern der Emanationslehre zu erklären. Dem Vollkommenen darf die Kraft m wirken nicht abgesprochen werben. In einer stetigen Schöpfung aweist Gott seine schöpferische Kraft; von Ewigkeit her hat er die Belt geschaffen und er hört in Erhaltung der Dinge nicht auf pu schaffen ober seine Kraft zu verleihen. Aber die Vollkommen= beit, welche er hat, kann er seinen Geschöpfen nicht geben; ein ihm ähnliches Abbild mußte jedes Geschöpf werden; aber die Un= endlichkeit kann er nur dem Vermögen, nicht der Wirklichkeit nach mittheilen. In der Welt kommt alles nur allmälig zur Vollkom= menheit, denn die Dinge der Welt sind lebendige Kräfte; durch hre eigene Arbeit sollen sie ihre Güte erwerben; Gott hat baher tur den Samen ihrer Güte in sie legen können und seine stetige Schöpfung ist ber allmäligen Entwicklung bieses Samens gewibmet.

So findet Helmont in der Unvollkommenheit der Geschöpse kin unauflösliches Käthsel; aber das Uebermaß des Uebels, das Böse, dietet eine schwierigere Aufgabe, welche zum Versuche einer Theodicee antreidt. Zu ihm schreitet Helmont zuerst, indem er die Nothwendigkeit aller möglichen Grade sordert, damit keine Lücke im Sein bleibe. Drei Grade des Seins sind möglich, das underänderliche Sein, das Veränderliche, welchem Gutes und Mises weiche Sein, das Veränderliche, welchem Gutes und Bises möglich ist. Der erste Grad ist Gott, der zweite Christus, der dritte die Geschöpse der Welt. Hieraus wird gesolgert, daß Christus der Mittler zwischen Gott und den Geschöpsen ist; doch swist diese Lehre nicht sonderlich in das System Helmont's ein, da seinen metaphysischen Lehren die geschichtliche Bedeutung des Christenthums fern steht. Seine Theodicee hat es im Wesentlichen nur mit den Geschöpsen zu thun, welche gut und auch die werden

können. Die nächste Annahme ist der Sündenfall, welchem die Erlösung folgen soll. In der Weise, wie er das Verhältniß beis der zu einander denkt, liegt seine Theodicee.

Als ein ähnliches Abbild Gottes mußte jedes Geschöpf ein geistiges Wesen sein. Das Werben der Geschöpfe kann nur darin bestehn, daß sie ihre Gedanken und Erkenntnisse entwickeln und dadurch Gott immer ähnlicher werden. Eine Vielheit der Geschös pfe wird vorausgesetzt, aber nicht eine unendliche Vielheit, weil Helmont das Unbestimmte nicht liebt. Mit dem Plato nimmt er eine bestimmte Zahl der Substanzen an und daß alle geschaffene Substanzen ein gleiches Wesen erhalten haben, weil die Gerechtigkeit Gottes keiner einen Vorzug gestatten konnte. Die Verschie denheit der Dinge ist erst aus ihrem verschiedenen Verhalten in ihrem Leben hervorgegangen. Keine Substanz entsteht; die Zahl der Substanzen kann weder vermehrt noch vermindert werden; alle Geschöpfe sind von Ewigkeit geschaffen. Theilung, Vermehrung, Auflösung der Substanzen, alles dies ist unmöglich, weil jede Substanz ein Individuum, ein Atom, eine untheilbare Monade ist. Nur Entwicklung aus und im Innern kommt den Monaden zu, weil ihnen der Trieb beiwohnt sich Gott zu verähnlichen. Eine todte, träge Materie ist ein Unding. Aus diesen Grundsähen kann Helmont nur zu dem Ergebniß kommen, daß jedes Geschöpf für sich bleibt und keine Wirkung nach außen üben kann. Die Erfahrung aber treibt ihn, wie seinen Bater, zu der Annahme, daß ein Ding gelegentliche Ursache einer äußern Wirkung werben könne. Er bedenkt hierbei, daß den Geistern ein Bestre-Er ben beiwohnen musse in ihrer Erkenntniß sich auszubreiten. schreibt ihnen daher die Kraft zu andere Geister zu durchdringen, in ihre Gebanken, in das Innere ihres Wesens einzugehn. Lehre von der Sympathie der Geister bestärkt ihn hierin und den Geistern wird baher ein Verkehr unter einander gestattet, ja ihre allgemeine Sympathie verstattet ihnen alles zu durchdringen und in unendlicher Wirksamkeit sich auszubreiten in gemeinsamen Werken, welche eben nur dadurch gemeinsam sind, daß in ihnen die Thätigkeiten der Monaden sich durchbringen. In der Durchführung dieser Lehre stört aber die Erfahrung, daß diese geistige Durchdringung uns nicht überall gelingt. Sie bildet das Problem der Theodicee.

Der Mangel an Sympathie ist, was die geistige Durch-

In der bringung hindert; er ist die Folge der Sünde. Sunde lassen es die Geister an der Sympathie fehlen, welche zur völligen Durchbringung, dem Zwecke der Dinge, Daraus ergiebt sich eine Scheidung der Dinge in ihren Werken; bas eine schließt bas andere, wenn auch nicht ganz, boch theilweise aus und die Folge ist das, was wir die Undurchdring= lichkeit der Körper nennen. Körper schließen sich gegenseitig aus; ein jeder von ihnen erfüllt seinen Raum für sich und verhindert ben Anbern in seinen Raum einzubringen. Das ist das Starre der Körper, ihr mechanisches Verhalten zu einander, in welchem ste nur äußerlich sich berühren und auf einander wirken. nicht der ursprüngliche Zustand der lebendigen, geistigen Kräfte. Ler Körper erscheint als tobt und ohne Leben; dies kann nur er= lärt werden aus der Hemmung, dem Leiden der geistigen Thätig= kit, welches eine Folge des Mangels an Sympathie oder ber Sünde ist. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Körper und Beist, Leib und Seele 'ist nun nicht anzunehmen; der Körper ift nur ein niederer Grad des geistigen Lebens, das Leben in seiner Erstarrung, wie es im Tobe schläft, eine Schäbelstätte lebloser Bebeine. Zu dieser Erstarrung kann ber Geist kommen aus Man= gl an Sympathie; er kann sich auch wieder aus ihr erheben. Rur in diesem Sinn unterscheidet Helmont Körperwelt und Geis strwelt. Die erstere ist die Welt des Machens, der äußern Ge= faltung, in welcher nur mechanisch, aber nicht durch innere Durch= bringung der Thätigkeiten und Kräfte gewirkt wird. Die andere ist die Welt der Bildung oder Formirung, denn in ihr gewinnen die Geister ihre Form, aus dem Innern ihres Vermögens heraus sich entwickelnb und die äußere Welt geistig durchdringend. Zetzt mussen wir viel nach außen mechanisch arbeiten in Folge ber Er= farrung, in welche die Sünde uns hat fallen lassen.

hieranschließt sich seine Lehre über das Verhältniß zwischen Leib und Seele an. Sie setzt fort, was Paracelsus, Giordano Bruno und helmont der Vater begonnen hatten. Jeder Körper und jeder Geist umsaßt unendliche Theile, deren Verbindung durch eine sie behersichende und zusammenhaltende Kraft bewirkt werden muß. Diese muß innerlich wirksam sie zu einem Zwecke verwenden und geistig die Verke des Lebens durchdringen, welche die Gemeinschaft der don ihr beherschten Wonaden vollzieht. Eine solche centralisismade Kraft oder Wonade ist unsere Seele. Sie kann Gedanken,

Geister an sich ziehen und wieder absondern; ebenso assimilirt sie sich Körper zu einem Leide und sondert sie wieder ab. So werden die Seelen durch ihre Leider, welchen sie wechselnd sich verbinden, sich entstremdet. In dieser sündigen Welt läßt sich ein gleichbleibendes Verhältniß zwischen der herschenden Centralmonade und den von ihr beherschten Theilen nicht behaupten; daher wechseln Leben und Tod und in der Revolution der Seelen kann keine Wonade eine sichere Herrschaft haben. Aber jede Wonade ist unvergänglich und von der Serechtigkeit Sottes läßt sich erwarten, daß auch die Centralmonaden ihren Lohn empfangen werden. Daher verspricht Helmont den menschlichen Seelen Unsterblichkeit und ist überdies davon überzeugt, daß alle Wonaden diesen Grad des Lebens erreichen werden um auf ihm ihren Zweck zu erfüllen.

Dies ist aber nur möglich, wenn das Bose überwunden ist. Es wird überwunden werden; benn wenn die Welt ihren Zweck nicht erreichte, so ließe sich ihr Dasein nicht rechtfertigen. Die Umkehr zum Guten ist auch ein natürliches und nothwendiges Werk. Dem Bösen folgt seine natürliche Strafe, die Erstarrung bes Geistigen. Die Strafe ist ein Besserungsmittel; die Welt, in welcher wir jetzt halb ohnmächtig leben, ist ein Fegefeuer. Gute zwar kann in das Unendliche wachsen; das Böse aber hat seine Grenzen; wenn sie erreicht sind, muß die Umkehr eintreten. Die äußerste Grenze des Bosen ist die Erstarrung des Körpers; über sie geht nichts hinaus, benn nichts kann körperlicher werden als der Körper; die völlige Bewußtlosigkeit des Körpers ist das äußerste Uebel. Wenn es erreicht ist, muß die geistige Kraft, welche in allen Dingen liegt, sich wieder regen. Denn aus Instinct lieben alle Dinge Gott, streben alle Dinge nach Erkenntniß; die geistige Entwicklung zum Guten kann in ihnen schlummern; aber sie wird wieder erwachen. Gott zieht sie beständig zu sich; seine Gnade ist unendlich, sein Zorn nur eine andere Form seiner Liebe. So können sich die Geschöpfe Gottes zwar eine Zeit lang zum Bösen wenden; aber zum Suten zurückgekehrt, werden sie in ihm beharren; denn auch durch das Bose werden sie bekehrt und nach dem sie es erfahren haben, werden sie nicht wieder zu ihm zurückkehren wollen.

Diese Lehren Helmont's zeigen am deutlichsten, wie die Theosophie immer mehr an die Erfahrung herangezogen wurde, nicht allein in der Erkenntnißtheorie, welche: sie begründen sollte, sondern auch

in ihrem Schlusse, welcher weit über die Erfahrungen hinausges knde Hoffnungen ausspricht. Denn nur durch die Erfahrung is Bosen, der starren Körperwelt sollen wir den letzten Unterricht mpfangen, welcher uns erst-beharrlich im Guten machen tann. In Theobicee, ihren Optimismus wissen die Theosophen nux burch den Pessimismus durchzuführen. Das innerliche, beschauliche Wen ber Mystiker genügt nicht mehr. Wir mussen recht tief in die Welt uns hineinarbeiten, recht weit vom Guten in das Bose, von der Einfachheit Gottes in die Mannigfaltigkeit der Materie me verlieren um durch die Erfahrung des Widerwärtigsten das Gute lieben zu kernen und zum ganzen Reichthum ber göttli= im Weisheit in uns zurückgeführt zu werben. Dieser ganze Beltproceß wird aber von Helmont, wie von seinen Vorsingern vorhersichend als ein physischer betrachtet. Ueber die Welt suchten sie Macht zu gewinnen durch die Kenntniß der Natur, pur Abwehr des Uebels, der Folgen des Bösen; viel zu tief sehen sk in die Kämpfe ihrer Zeit sich verwickelt um nicht physische Mittel zur Besiegung der Noth zu suchen, über welche mit Klagen hn Lehre erfüllt ist. Helmont ber Vater mochte wohl ben Gemien hegen, daß sittliche und natürliche Welt, Theologie und Milosophie getrennt gehalten werden könnten, so wie aber sein Sohn das Ende der Dinge in das Auge faßte, mußte er ihren Miammenhang bebenken und seine Gedanken wandten sich nun m physischen Mitteln zu, welche es herbeiführen könnten. Sein Proces der Umkehr beruht auf einem physischen Experimente, der Ersahrung bes Bösen und ber körperlichen Starrheit. Der weitere fortgang des sittlichen Lebens wird von ihm nicht bedacht. Man wird nun den Theosophen im Allgemeinen nachrühmen können, daß sie dem Zwecke der christlichen Philosophie, daß wir Gott ers kmen sollen in der Welt, getreu geblieben sind, daß sie ihn deut= . sicher gefaßt haben, als die frühern Zeiten, indem sie den ganzen Umfang der natürlichen Wissenschaften in ihn aufgenommen wissen wollten; man wird aber auch nicht übersehen können, daß sie mr in einem tumultuarischen Verfahren an ihm arbeiteten. Ihre Sperimente, Ihre Weise die Erfahrung zu benutzen find ohne Mehode; ihre Formlosigkeit ist abschreckend. Dazu sind sie gelangt burch ihre Unzufriedenheit mit den Uebeln der Zeit. Die gevohnten Bahnen schienen ihnen dem Uebel, der Sünde der Welt anzugehören; pon der Schule wollten sie sich nicht belehren lassen

sondern nur von der Natur, Gelehrsamkeit und Logik verachteten sie. Ihre Lehre ist als eine Folge des Streites anzusehn, in welchen ihre Zeit sich geworfen sah; sie sühlten ihn tief, aber wußten ihn nicht zu schlichten. Das Ziek sahen sie, aber von den Mitteln es zu erreichen wußten sie sast nur das eine anzugeben, daß man der Natur trauen sollte mehr als den Menschen.

20. Bei ven italienischen Philosophen und ven Theosophen gab es eine Menge fruchtbarer Sedanken, aber sie waren verworren, sehr gewagt, zogen nach seht verschiebenen Seiten. Dies gab dem Skepticismus eine reiche Nahrung. Wir haben schon gesagt, daß wir ihn bei den französischen Philosophen dieser Zeit sinden. Um zu einer meihodischen, systematischen Entwicklung der Philosophie

zu kommen, mußte man durch ihn hindurchgehn.

Michel de Montaigne ist ber erste, bei welchem wir diesen Stepticismus antressen. Geboren 1593 im südlichen Frank reich auf der Herrschaft seines Waters Montaigne konnte er bei ben ansehnlichen Besitzthumern, welche' auf ihn vererbten, in einer unabhängigen Stellung seinen literarischen Reigungen nachgehn. Nur zuweilen ließ er durch Aemter sich binden, obwohl er dem Laufe der Zeit mit aufmerksamem Antheil folgte. Bis zu seinem Tobe 1592 bauerten die Bewegungen, in welchen sein Baterland burch Kirchliche und politische Parteiungen in ven Bürgerkrieg gestürzt wurde. Unter ihnen hat er sich ein stilles Plätzchen, wie in seinem Hauswesen, so in seinem Innern zu bewahren gesucht; aber nur unter Zweifeln konnte er es behaupten. Von ihnen find seine Versuche erfüllt, ein berühmted Werk, in welches er seint Gebanken, seine Bekenntnisse niebergelegt hat. Es gehört an den Werken; deren ursprüttgliche Frische die stärksten Erfolge gewann. Hur die neuere französtiche Prosa ist in hervorvagenves Muster gewesen; verführerisch hat es gewirkt burch vie Leichkigkeit, mit welcher es über die wichtigsten Fragen in dem Ton ves flüchtigen Gesprächs entscheivet. Die Gelehrsamkeit der Philologen verschmäht es nicht, aber nur ihre Blüthen will es brechen; das Gewicht der theologischen Fragen legen ihm die Zeiten an das Herz, aber die Theologie selbst hat in ihrem Streit über sie bie Entscheidung verloren. Zeder soll sein eigenes Urtheil sich frei halten, von Leidenschaft und Parteisucht sich nicht fort reißen lassen; im praktischen Leben freilich muß man der allgemeinen Weinung folgen ober einer Partei sich auschließen;

k schiem Innern aber muß man seine Freiheit, seinen Zweisek

Die Zweisel Montaigne's ergehn sich über alle Gebiete ber Wissenschaft, ohne Methobe; benn seinen Einfällen zu folgen, bis war seine Luft. Die Wissenschaft verehrte er, als ein Erbs tkil seiner Familie, als eine Sache guter Erziehung, als ein Bet, dessen der menschliche Geist sich nicht entschlagen kann; aber n will sie auch zur Demuth anweisen. Sie ist in allen Stücken hwach. Die Philosophie ist voller Wibersprüche; nichts ist so wurd, was nicht von einem Philosophen behauptet worden wäre. Man beruft sich auf Grundsätze der Vernunft, aber kein Grunds p läßt durch Beweis sich behaupten. Beweise führen uns ins Umbliche. Man beruft sich auf die Sinne und gewiß liegt uns ichts näher. Die Sinne sind der Anfang und das Ende der maschlichen Erkenntniß; sie sind unsere Lehrmeister; nichts Immt der Gewißheit gleich, welche sie gewähren. Aber die Sinne Michen auch: sie lassen uns im Stich, zeigen uns Erscheinungen, icht die Sachen, welche wir wissen möchten; in das Innere ingen sie nicht ein. Die Erscheinungen, welche sie zeigen, weche k beständig; alles ist im Flusse, das Object und das Subject; ielbst gehören zu den Erscheinungen, welche von Tag zu Tag m andere Geftalt, ein anderes Urtheil annehmen. Nichts liegt näher, als wir selbst. Selbsterkenntniß würde das Beste in, was wir uus, wünschen könntenz sie würde uus vor Dünkel mahren. Das ist nun auch für Montaigne außer Zweifel, daß dir von und wissen, daß wir sind. Aber was wissen wir von mi? Bin ich ein einiges Wesen, ein Geist? Wie hängt mein Mirper mit meinem Geiste zusammen? Diese Fragen bringen uns u dem Geständniß, daß uns das Nächste eben so unbekannt ist, wie das Entfernteste. Wie thörig sind die Philosophen, welche im Menschen zum Mittelpunkt, zum Zweck ber Welt erheben michten und von seinem Standpunkt alles beurtheilen wollen. Bas ist der kleine Mensch gegen die Größe der Welt. Die Theobgen lassen sich benselben Fehler, wie die Philosophen zu Schulden bmmen. Montaigne verehrt zwar die Religion, wie das Gesetz, inen Zügel der menschlichen Leidenschaft; aber es giebt viele kieze und viele Religionen und doch nur eine Wahrheit. Durch Beburt und Erziehung erhalten wir unsere Religion, wie unser Baterland. Wie viel Streit ist nun über die mahre Religion.

Von den Theologen ist er erhoben worden; die scholastische Theslogie ist der Herd des Unfriedens geworden. Der Glaube wird uns eingegossen, eine Sabe Sottes; der Euthusiasmus ist höher als der Mensch. Diesen Slauben sollen wir verehren; aber alle Vernunftgründe für ihn sind schwach. Die wahre Religion ist nur das demüthige Bekenntniß der Schwäche unserer Vernunst. Die Pest des Menschen ist die Meinung, welche zu wissen glaubt.

į

Jeder Stepticismus hat etwas Positives im Hinterhalt: nach diesem muß man die Wendung beurtheilen, welche er ber Forschung geben möchte. Montaigne's Zweifel haben es auf eine praktische Weisheit abgesehn. Er sucht sie in der Mäßigung der Parteiungen, in welchen er lebt. Sie stammen aus Leiden: schaft, mit welcher unsichere Meinungen für reine Wahrheit ge halten werden, aus dem Dünkel der Wissenschaft, welcher ein Werk menschlicher Vernunft, ber Kunft, ber Eitelkeit bes Menschen verehrt. Im Gegensatz gegen diese Kunst, gegen die Freiheit ber schönen Vernunft, welche alles verdirbt, erhebt Montaigne die Natur und ihre Gesetze, welche uns richtig leiten würden, wenn wir ihnen folgen wollten. In diesem Sinn möchte er den natürlichen gesunden Menschenverstand zum Maßstabe der Wahrheit machen, wenn er sich nur barauf verlassen könnte, daß er in uns unverfälscht gefunden würde. In diesem Sinn lobt er die Erfahrung der Sinne als unsere Lehrmeisterin, hält er eine gesunde Seele in einem gesunden Körper für das Höchste, nach welchem wir streben könnten, und lobt den Naturzustand der Wilben, der Canibalen, den er unserm verkünstelten Leben vorziehen möchte. Buch ber Natur ist das empfehlungswertheste aller Bücker; guten Mutter Natur sollen wir folgen. Wir rühmen uns ber Vernunft als unseres Vorzugs vor den Thieren; sie haben vielleicht eben so viel Vernunft, wie wir. Wir rühmen uns ber Freiheit unserer Vernunft; ob sie ist, läst sich bezweifeln. Ich meine mit meiner Kate zu spielen; vielleicht spielt die Kate mit mir. Aber sollten wir auch Freiheit haben, wurde fie uns besser, sicherer leiten als der Naturtrieb? Glücklich wären wir, folgten wir nur unserm Instinct. Wären wir nur bankbar gegen Gott und Natur, wir würden anerkennen, daß die beste Empfehlung für uns wäre, wenn wir uns ber Gunft Gottes und ber Natur rühmen könnten. So stellt er Gott und Natur regelmäßig neben einander; kaum weiß er beibe zu unterscheiben.

;1

Seine Ansichten hat er auch auf Regeln für die Erziehung angewendet und wie seine Versuche überhaupt von großem Einsstuß gewesen sind, so haben sie auch in der Pädagogik nachgewirkt. Seine Regeln sind einsach. Von der Forderung ausgehend, daß jeder Nensch seiner Lage gemäß gebildet werden sollte, räth er in der Erziehung der Kinder die Sitten des Landes, des Standes und die Pflichten, welche die allgemeinen Verhältnisse auslegen, sorgfältig zu beachten; aber dies ist nur eine Sache der Noth, unserer Abhängigkeit von der Meinung im Praktischen; sein hauptrath geht darauf, daß wir die Natur des Zöglings erforschen sollen, wohin sie sich neige; in diesen Neigungen sollen wir ihr solgen und die eigenthümliche Natur des Zöglings zu entswickln suchen, weil die Natur sich doch nicht zwingen ließe.

So sehen wir ihn auch in diesen Regeln einem entschiedenen Naturalismus zugewandt. Dem Sinne vertraut er mehr als der Bernunft; dem gesunden Menschenverstand möchte er sich nur deswegen anvertrauen, weil er in ihm einen Ausdruck des Naturtriebes sindet. Alle Wissenschaft, alle Kunst, alle Werke der Bermunft sind ihm verdächtig. Von einem Streit in der Natur, von einem Dualismus entgegengesetzter Kräfte in der Welt ist hier keine Rede, aber nur weil alles der Allmacht der Natur dahingegeden wird. Steptisch tritt diese Lehre nur deswegen auf, weil sie unerwarteter Beise demerken muß, daß die Vernunft des Menschen gegen die allmächtige Natur sich empören kann.

21. Methodischer als Montaigne gingen spätere Skeptiker zu Werke. Am nächsten steht ihm sein jüngerer Freund Pierre Charron, geboren zu Paris 1541, ein berühmter katholischer Prediger. Sein Skepticismus verwies an den Glauben und das herkommen auch in der religiösen Sitte und so hatte er auch das katholische Dogma gegen die Calvinisten vertheidigt; als er aber mit seinem französisch geschriebenen Hauptwerke über die Beisheit hervortrat, wurde ihm doch die Freimüthigkeit nicht verzeben, mit welcher er sich auch über das religiöse Herkommen geäustert hatte. Er fand sich bereit, einige rednerisch gehaltene Stellen zu mäßigen. Darüber übereilte ihn 1603 ein pköxlicher Tod. Nur mit Mühe konnte man es erreichen, daß eine zweite gemiltete Ausgabe seines Werkes veröffentlicht werden durste.

Seine Schrift über die Weisheit ist eine Sittensehre. Es ist charakteristisch für diese Zeit, daß in ihr alle Dogmatiker der

Physik sich zuwandten und nur ein Steptiker in einem eigenihümlichen Sinne es unternahm die Gesammtheit des sittlichen Lebens zum Ueberblick zu bringen. Aber auch Charron's Ethik trägt die Färbung des Naturalismus. Mit Montaigne meint er, daß wir den Gesetzen der Natur Folge leisten sollten. Sein Skepticismus dient dieser Lebensansicht zur Grundlage. Er sucht eine praktische Lebensweisheit. Das Studium des Menschen ist der Mensch, nicht allein im Allgemeinen, sondern in seiner Besonderheit. Jeder soll sich selbst erkennen lernen. Mit Montaigne und anbern Zeit genossen ist nun auch Charron bavon erfüllt, daß die Erkenntniß unseres eigenen Seins die gewisseste für uns ist. Die Seele weiß ohne Gelehrsamkeit, in natürlicher Weise von sich. Aber dieß ist noch nicht die Selbsterkenntniß, welche sie suchen soll. Viel Fremd: artiges ist ihr beigemischt. Von ihm muß sie sich loslösen, wenn sie in ihrer Reinheit sich erkennen will. Dazu muß sie ber Meinungen sich entschlagen, welche sich ihr angesetzt haben und ihr die Erkenntniß der Wahrheit verschließen. Der erste Schritt zur Selbsterkenntniß ist die Erkenntniß seiner Unwissenheit über sich. Dem Elende mussen wir zu entgehn suchen, in welchem wir unter der Gewalt der Vorurtheile leben; dazu gehört eine strenge Selbst: prüfung, in welcher wir unserm Dünkel entsagen. Wir sind krank; wir mussen Mittel zur Heilung suchen. Dazu bietet sich die Wissenschaft an, welche von Grundsätzen ausgehn will; aber alle Grundsätze sind verdächtig. Die thörige Selbstliebe, die Selbst genügsamkeit, in welche uns unsere Meinungen wiegen, in welcher wir sie sogar anbern aufdrängen wollen, müssen wir zuerst ab legen. Die Einfalt der Sitten weiß wohl eben so gut den rich tigen Weg zu finden, als die sich weise dünkende Wissenschaft. Meinung ist Quelle der Leidenschaft und nur mit Leidenschaft wird Meinung behauptet; Freiheit aber unseres Verstandes von Vorurtheilen, unseres Willens von Leidenschaft ist das Erste, wonach wir streben sollen.

Diese Zweisel sucht Charron methobischer und gelehrter als Montaigne durch eine Art von Erkenntnißtheorie zu begründen, kann dabei aber auch nicht umhin Lehren zu gebrauchen, welche dem Platonismus und der Theologie entnommen sind, eben des wegen auch beweisen, daß er nicht so frei von Vorurtheilen ist, wie sein Vorgänger. Zwei Küstzeuge hat Sott uns gegeben zur Erkenntniß der Wahrheit, den Sinn und den Verstand; beide täu-

m nicht; benn Gott betrügt nicht; aber sie ziehen nach verschie= m Seiten. Der Verstand wendet uns dem Geistigen zu, der m dem Körperlichen; Geist und Körper sind im Menschen ver= mbm, durch die Seele oder, wie Plato lehrt, durch die Begeh= mgstraft. Der Sinn belehrt uns über die Natur, welche uns icht. Ihre Belehrungen bürfen wir nicht verschmähen. m ist der Anfang aller unserer Erkenntnisse; die Natur belehrt s früher, als die Religion; wir müssen ihr nicht weniger, als k Bernunft ober dem Verstande folgen; auch in ihr spricht Stimme Gottes. Wenn wir nur immer der Natur folgten, einem sichern Instinct würde sie und zu unserm Zwecke füh= bline höhere Kraft ist nun freilich, was wir Verstand ober must nennen. Der Verstand zieht uns zur ewigen Wahrheit, Von Gottes Sein überzeugt uns das Licht der Natur Bott. sohne wissenschaftlichen Beweis. Der Mensch in seinem Geiste ein verkürztes Bild ber Welt; seine Seele ist ein kleiner Gott. m wir nur ungestört, nackt Gott uns hingeben könnten. Aber Besen Gottes übersteigt auch unsern Verstand; nur mit Furcht m wir von ihm, der mysteriösen Höhe der Wahrheit, zu rewagen. Im Blick auf die höhere Würde des Verstandes, des sigen bezweifelt nun Charron nicht, wie Montæigne, den Vor= des Menschen, welcher in der Freiheit seines Willens liegt. fallein ist und eigen, das, was und zugerechnet und nicht ge= men werden kann, alles andere fällt uns nur zu. Aber die= Borzug des Menschen ist auch theuer erkauft; er verwickelt in die Entscheidung, in den Streit zwischen Sinn und Vers d. Der Verstand als die höhere Kraft würde wohl die Ent= wung geben, aber er ist vom Sinn bestochen worden. Berstand betrügen sich nun gegenseitig. Das Begehren der kle, welches ihre Verbindung vermittelt, ist nicht frei vom sinn= kn Berlangen; es wird von dem Temperamente des Gehirns kricht. Da zieht uns die Seele zum Sinnlichen; der Geist will Bu Gott erheben. Das ist der Streit, in welchem wir leben. Mere verwegene Freiheit hat uns zur Sünde verleitet. Run wir schlimmer daran als die Thiere. Alles andere folgt der hur, nur der Mensch entzieht sich ihrer sicheren Leitung. seräth er in die leidenschaftlichen Meinungen seiner Wissen= Mit. Das ist die Beunruhigung seiner Seele, der theure Kauf= die sür seinen Vorzug. Nur der Zweifel an dieser menschlichen

Wissenschaft kann uns aus unserer Beunruhigung ziehen. Er ist das Mittel uns von der Sewalt leidenschaftlicher Meinungen zu befreien, welche die Quelle des Haders unter den Neuschen sind. Charron preist ihn als die Wissenschaft der Wissenschaften, die Sewisheit der Sewisheiten in der bescheidenen Anerkennung sowohl der menschlichen Schwäche, als der mysteriösen Höhe der Wahrheit. In der Anerkennung dieser unterwerfen wir uns dem Slauben.

Auf dieser steptischen Grundlage beruht seine Moral. Sie forbert unerschütterliche Rechtschaffenheit als die Summe aller Tugend. Uneigennützig, nicht um Lohn sollen wir das Rechte wollen, nicht einmal um den Lohn der Seligkeit, welchen die Religion verheißt. Ihre Regel ist das Gesetz der Natur, welches dasselbe ist mit dem Gesetze der Vernunft. Gott hat es gegeben. Die Unterwerfung unter bieses Gesetz ist die Religion, die Frommigkeit, welche den ersten Rang unter unsern Pflichten hat. Sie ist das innere und wesentliche Mittel zu unserer Beruhigung. Aber auch die äußern Mittel und Güter dürfen wir nicht vernachlässigen. Sie sind uns nothwendig; die Natur lehrt sie uns lieben; die sinnliche Lust, zu welcher die Natur uns treibt, ist nicht zu fliehen. Doch nicht als Zweck, sondern als Mittel sollen wir die äußern Güter schätzen. Die Menschen sind aber verschie den und wie wir jeden nach seiner besondern Natur erkennen sollen, so mussen wir auch das Gesetz ber Natur, nach welchem die Menschen leben sollen, nicht für eins und dasselbe halten für alle Ein jeder hat seinen besondern Beruf, den zu erfüllen seine Pflicht für das Ganze ist. Unsere Eigenthümlichkeit zu erkennen und darnach die Wahl unseres Berufs zu treffen, das ist das Entscheibendste für unser ganzes Leben. Durch unsere Eigenthümlichkeit sind wir ein jeder für die Ordnung der ganzen Welt bestimmt und sollen in sie nach unsern Kräften eingreifen. An die menschliche Gesellschaft sind wir hierdurch gewiesen, auch an die kleinern Kreise, aus welchen sie sich zusammensetzt, an unser Baterland, unser Volk, unsern Stand. Den Sitten, Gebräuchen, der Religion, welche wir in diesen Kreisen vorsinden, mussen wir uns fügen. Wie sehr nun auch unsere Eigenthümlichkeit mit der Ordnung der Welt stimmen soll, so erblickt hierin Charron doch einen Zwang. Denn er erinnert sich an die Krankheit unserer Zustände, er besorgt die Ansteckung der bosen Sitte, welche uns in leiden

**M**ettliche Meinungen stürzt. In unser praktisches Leben, in Pohandhabung der Gerechtigkeit, selbst in Religion mischt sich erurtheil. Und dennoch dürfen wir uns den Sitten unseres Indes nicht entziehn. Lieber Tyrannei ertragen, als Aufruhr. Ahin hatte der Umschwung der Dinge geführt. Wir müssen der dimendigkeit nachgeben; für die Krankheit gehören auch ätzende kilmittel. Zum reinen Guten gelangen wir ebenso wenig, wie reinen Wahrheit. Was bleibt dem Weisen zu thun übrig in mr solchen Welt? Nur einen Ausweg giebt es. In seinem mern kann man einen freien Geist sich bewahren, wärend die hern Handlungen durch Sitte und Gesetz des Landes gebunden d. Das Aeußere gehört dem Gemeinwesen an; unsere Gedanader behalten wir für uns. So müssen wir manches in un-n Handlungen zulassen, was wir innerlich misbilligen. So nun einmal die Welt beschaffen. Wärend der Weise in seinen wolungen in die Sitten der Thoren sich schickt, soll er in sei= Machbenken sie dem Zweifel unterwerfen. Charron nennt dies allgemeinen Geist, welchen der Weise nähren soll, indem er einen Bürger der Welt sich betrachtet, obwohl er in seinen undlungen verfährt, als wäre er nur ein Bürger seines Landes. ürend er angebildeten Sitten und Meinungen folgt, strebt er seinem Innern das reine Bild unserer großen Mutter Natur zustellen.

Der Zwiespalt zwischen Aeußerm und Innerm ist in dieser eral offen ausgesprochen. Körper und Geist, Sinn und Vernd, Natur und Vernunft sind in Streit mit einander. g unsere Schuld sein, wie wir aber sind, können wir sie nicht nen. Doch eine Ahnung der Versöhnung scheint Charron nicht nz aufgegeben zu haben. Sie beruht barauf, daß auch in den hamsten Landessitten und Gebräuchen eine Wirkung der Natur, l'Temperaments und zuletzt eine Schickung Gottes zu finden n möchte. In dieser Ahnung würde der Weise ruhig und ohne veifel der allgemeinen Meinung folgen können, auch ohne sie begreifen. Charron schilbert uns das Ideal eines Menschen, elcher von Gott geleitet Natur und Vernunft in Einklang in h gesetzt hat, so daß sein Temperament gern dem Gebote der sticht folgt, seine Tugend in langer Uebung ihm zur Natur ge= orden ist. In einem solchen Menschen würde die Versöhnung Stande gekommen sein. Aber wir leben in Unfrieden. Jenes deal würde nur Gott verwirklichen können und die musteriöse öhe der göttlichen Weisheit können wir nicht begreifen.

22. An die Natur hatten Montaigne und Charron verwiem noch ohne Hoffnung auf eine methodische Erforschung derselkn; eine solche nahm Franz Sanchez schon in Absicht. Er knichnet in aller Kücksicht den Uebergang vom Stepticismus zur nethodischen Naturforschung. In Portugal 1562 geboren, war er mit seinem Bater, einem Arzte, nach Frankreich übergesiebelt, hatte in Frankreich und Italien seine gelehrte Bildung erhalten, übte und lehrte die Medicin und auch die Philosophie zu Montpellier und zulett dis zu seinem Tode 1632 zu Toulouse mit vie lem Ruhme. Durch lateinische Schriften über Medicin und Philosophie hat er seinen Namen auch auf die Nachwelt gebracht. Von seinen kleinen philosophischen Abhandlungen führt die berühmteste den Titel: Day nichts gewußt wird. Den Aristoteles zu erklären verpslichtete ihn sein Amt; skeptische Bemerkungen begleiteten seine Erklärungen. Er verhehlte nicht, daß der Zustand der Wissenschaften ihn mit Ekel erfüllte; anstatt der Bücher empfahl er die Natur zu studiren. Es ist schon ein Fortschritt zu wissen, daß man nicht weiß. Der Skepticismus ist der erste Schritt zu Wissenschaft. Bücher über die Natur und die rechte Methode der Forschung versprach er, hat sie aber nicht hinterlassen.

Seine steptischen Untersuchungen warfen sich auf den Begriff der Wissenschaft. Die Frage, was etwas ist, giebt überall die erste Frage ab; sie soll durch die Begriffserklärung beantwortet werden. So müssen wir auch in der Wissenschaft zuerst fragen, was Wissenschaft ist. Die gewöhnlichen Formeln zu ihrer Beantwortung beseitigen kritische Bemerkungen; dei seiner eigenen Formel verweilt Sanchez länger; sie lautet: Wissenschaft ist die volktommene Erkenntnis der Sache. Dies ist eine einsache Weise die Wissenschaft anzusehn und doch bietet sie nur Worte, welche dunkler sind als das, was sie erklären sollen, welche wieder ihre Erklärungen verlangen durch andere Worte, die von neuem der Erklärung bedürsen würden. So ist es überhaupt mit unsern Begriffserklärungen. Bon dieser Erklärung werden drei andere schwierige Begriffe vorausgesett, die Begriffe der Sache, der Erkenntnis und des Volkommenen. Sauchez entwickelt aus ihnen seine Zweiselsgründe.

Was ist die Sache, welche die Wissenschaft erkennen soll? Man hat die Wissenschaft auf die Erkenntniß des Allgemeinen desschränken wollen. Das Allgemeine aber ist ohne die Individuen nichts, eine bloße Fiction. Die wahren Sachen sind die Individuen. So müssen wir das Untheildare, das Kleinste in der Wissenschaft erforschen. Die Individuen stehen aber auch in Jusammenhang unter einander; nur in ihm würde man sie begreisen können; der Zusammenhang erstreckt sich über alles; man wird also nichts erkannt haben, wenn man nicht alles erkannt hat. So ist die Sache, welche erkannt werden soll, unendlich, möge man mit den Philosophen annehmen, daß die Welt unendlich sei, oder möge man den unendlichen Gott als die letzte zu erforschende Ursache betrachten. Die Sache, der Gegenstand der Erkenntniß, ist also wie das Kleinste, so das Größte. Nicht mit Unrecht aber hat Aristoteles gelehrt, daß wir das Unendliche in unsern Gedans

m nicht durchlaufen Könnten. Noch andere Zweifel über die Siche treten hinzu. Der bestättbige Fluß der Erscheinungen ent= uns vie Sachen. Man möchte die Substanzen von ihren kidenzen abscheiden um beftändige Gegenstände für unser Erken= m zu haben; man m. chte die Accibenzen, die Erscheinungen für Wen Schein erklären; aber die Erkenntniß der Erscheinungen mist tief in unsere Erkenntniß der Dinge ein. Nitgends zeigt ch eine beständige Sache, welche in einer beständigen Wissenschaft h ertennen ließe.

Ebenso schwierig ist unsere Erkenntniß zu erklären. Von den innen leiten wir sie ab; sie geben den Anfang aller Erkenntniß. der die Sinne täuschen oft, und sollten sie nicht täuschen, so gen sie doch nicht das Innere der Sachen. Die Wissenschaft un nur ein inneres Schauen der Wahrheit befriedigen. Unmit= er in sich muß der Verstand die Wahrheit fassen; ein unmit= ares Erkennen muß jedem mittelbaren zu Grunde liegen. Menschaft kann nur in einem freien Geiste, in einem freien miten sich ergeben. Was extennen sei, lernen wir nicht aus orten; wir müssen, es in uns erfahren. Eine unmittelbare und g innere Erkenntniß haben wir nun auch wirklich, von uns Die Selbsterkenntniß mussen wir zum Anfange upseres kennens machen. Sie ist das Gewisseste; daß ich bin, kann ich bezweifeln; von meinem Dasein weiß ich sicherer, als vom ein der Außenwelt. Aber was erkennen wir von uns? Was sind, wissen wir nicht; nur Erscheinungen in uns erkennen Wenn wir nach unserm Wesen fragen, zeigt sich uns nur ganz unbestimmte Vorstellung von ihm. In unserer Versist suchen wir unser Wesen, den Vorzug des Menschen. Die rge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantwor= So viele verschiedene Menschen es giebt, so viele Arten der

munft scheint es zu geben. Nun tritt noch der Begriff des Volltommenen hinzu. Wenn Nun tritt noch der Begins von Den son soll, muß sie alles Wissenschaft vollkommens Extenntniß sein soll, muß sie alles Jusammenhang fassen. So sehr Sanchez als Mediciner die Zusammenhang fassen. So sehr Sanchez als Mediciner die Jusammenhang fassen betreibt, so wenig kann er doch ihre Absorschung der Natur betreibt, so, wenig kann er doch ihre Abderung von andern Wissenschaften loben. Nur weil wir alles umfassen verzweifeln, zerstückeln wir die Wissenschaft und beügen uns mit Bruchkucken. Die Grundfate der Wissenschaft trecken sich über alles. Die Wahrheit, welche wir suchen, ist t eine. Die vallkommene Erkenniniß würde Größtes und Kleinumfassen müssen. Nur in einer vollkommenen Proportion Erkennenden und des Erkannten würde sie bestehn können. Unendliche aber können wir nicht in unsern Gedanken dar= en, weil wir ihm nicht gleichen. Die vollkommene Erkenntniß the ein vollkommen Erkennendes und eine vollkommene Sache In der Natur suchen wir beide vergebens; in ihr maussetzen. Christliche Philosophie. II.

zeigt sich nur Vergängliches, die Wissenschaft aber sovert bestäwdige Erkenntniß. Der Mensch würde die kleine Welt sein müssen, wenn er die Welt begreisen sollte; die Lehre vom Mitrokodnus macht ihn aber nur zur Chimäre. Kur Sott, der alles von innen aus schafft, kann alles wissen. Um etwas wissen zu können, müßte man es von innen aus schaffen können; wir aber bleiben am Aeußern hängen. Das innere Leben der Dinge durchdringen wir nicht. Sott weiß alles, weil er das wahre Leben der Ruhe lebt, ja das Leben ist; wir aber haben nur einen Schatten des Lebens.

Mit der Möglichkeit den Begriff der Wissenschaft zu erkliren fällt auch die Möglichkeit der Wissenschaft. Dies läßt uns die erste und eble Wissenschaft des Nichtwiffens erkennen. Iweck der Wissenschaft, die absolute Erkenntniß Gottes, ist uns unerreichbar, uns bleiben aber bie Mittel und unser natürliches Streben nach Erkenntniß treibt uns bie Mittelursachen aufzusuchen. Mit ihnen beschäftigen sich alle Menschen. Der Philosoph unterscheibet sich von dem Unwissenden nur badurch, daß er seine Unwissenheit kennt, in der Erkenninis der Mittelursachen seine Befriedigung nicht findet, sondern weiß, daß alles auf Gott zurückzuführen ist. Er weiß aber auch, daß Gott alles in natürlichem Wege durch Mittelursachen geschehn läßt. Daher entzicht er sich den Förschungen nach den natürlichen Ursachen der Er scheinungen nicht. Durch seine steptischen Ueberlegungen gewarnt sucht nun Sanchez nach einer ftrengen Methode ber Naturwissen schaft; er hat sie nicht ausgeführt, aber angedeutet. thode des Aristoteles, den Beweis aus allgemeinen Grundsätzen, verwirft er. Die Beobachtung und den Versuch sollen wir allen unsern Lehren über die Natur zu Grunde legen. Die Sachen, v. y. vie Erscheinungen, welche sie uns zeigen, sollen uns beleh ren; eine fleißige Beöbachtung muß sie und erkennen lehren; burch den Versuch sollen wir unsere Erfahrungen erweitern. Sancht fah aber auch, daß Beobachtung und Versuch nur Grundlagen für die Erkonntniß bieten. An die Erscheinungen muß sich das Urtheil unserer Bernunft anschließen; sie zeigen nur das Aeußere; in das Innere sucht unser Artheil einzubringen; da es aber nur auf das Aeußere sich stützen kann, ist ihm nur eine Conjectur über das Innere gestattet.

In einer fast wunderbaren Weise wiederholen sich hier am Ende dieses Abschnitts dieselben Gedanken, mit welchen Nicolaus Tusanus ihn begonnen hatte, nur noch skeptischer gehalten und daher auf die Methode der Forschung bestimmter hindeutend. Die selbe Methode haben nun auch die folgenden Systeme im Auge.

1.1

## Fünftes Buch.

e **Geschichte** der christlichen Philosophie in **vorhersche**nd weltlicher Richtung.

Zweiter Abschnitt.

Die Griftliche Philosophie unter Vorherrschaft der Mathematik und der Naturwissenschaften.

## 

## 

त्र के अन्य क्षेत्रक विशेष स्थानिक स्थानिक व्यवस्था । त्र के अन्य क्षेत्रक व्यवस्था व्यवस्था क्षेत्रक क्षेत्रक विशेष

## Erftes Rapitel.

## Die spstematische Absonderung der weltlichen Wissenschaft von der Theologie.

1. Bon nun an begegnen uns zusammenhängendere Bestremgen in der Philosophie, welche sich systematisch abzuschließen
wen. In den Untersuchungen über die neuere Philosophie, in
m Kehren der Spätern, welche das Wert der frühern Systeme
ntzusehen oder zu berichtigen suchten, hat man gewöhnlich auf sie
klicklich Rücksicht genommen, darum sind sie doch nicht wie
k Saat Erdgeborner aus dem Boden hervorgeschossen. Im 17.
h 18. Jahrhundert setzte sich nur sort, was das 15. und 16.
konnen hatte; daher sind auch die meisten der Verwicklungen,
sche wir in den vorhergehenden Zeiten gefunden haben, auf die
senden Zeiten nur mit einigen Abänderungen, die aus der Katux
n Verhältnisse slossen, übergegangen und der Lauf der kommenm Systeme läßt sich in voraus erwarten.

Der Einfluß der Philologie war im Sinken; schon hatten katurwissenschaften und die Mathematik ihre Vorherrschaft üben begonnen; nicht mehr vom Alterthum, von der Seschichte menschlichen Seistes auf seinen frühern Culturstusen, sondern m der Natur allein wollte man sich belehren lassen. Ueber die malischen Wissenschaften behaupteten die Naturwissenschaften in philosophischen Untersuchung ein entschiedenes Uebergewicht. Die hatten die neuern Völker zum Bewußtsein ihrer Selbständigkeit wissenschaftlichen Unternehmungen gebracht; man wollte nun nicht mährend seine Gedanken in einer fremden gelehrten Sprache auswicken; die Nationalliteraturen der Engländer und Franzosen bemächten sie Nationalliteraturen der Engländer und Franzosen demächten sie Nationalliteraturen der Engländer und Franzosen siehen demächten siehen siehen

Abneigung auf die Lehren der Alten zu hören. Doch war dies alles noch im Werden. Noch immer behauptete sich neben den Bolkssprachen die lateinische Sprache. Sie konnte sogar unter Umständen verstärkte Macht gewinnen, wie in Deutschland und besonders durch das Emporkommen Hollands, welches jetzt zu einer Macht geworden war nicht allein in politischen, sondern auch in wissenschaftlichen Dingen und in welchem die philologische Gelehrssamkeit einen neuen Herb gewonnen hatte. Ueder solche Schwanzungen in der Entwicklung der Dinge wird man nicht übersehn, daß die Bewegung für die Nationalliteraturen sich entschieden hatte.

Der sinkende Einfluß ber Philologie und das steigende Ansehn der Naturwissenschaften haben ohne Zweifel Vortheile und Nachtheile mit sich geführt. Der Unterricht des Alterthums hatte den Gesichtstreis erweitert, aber auch zerstreut; jetzt, da man seinen eigenen Kräften vertrauen gelernt hatte, aber auch nur von der Natur lernen wollte, wurde man zu einfachern Ueberlegun: gen geführt, vernachlässigte aber auch viele heilfame Rathschläge, welche die wissenschaftlichen Unternehmungen der frühern Zeit an die Hand gegeben hatten. Die Systeme der neuern Zeit stehen in der That an Reichthum der Gedanken gegen die tumultuarischen Unternehmungen der vorhergehenden Jahrhunderte schr zurück. Daß man jetzt weniger nach ben Meinungen bes Alterthums fragte, erleichterte es, ungeftort von Bedenklichkeiten, die Folgerungen seiner Grundsätze zu ziehen und mit selbständigem Urtheile seine Ansicht der Dinge, wie einseitig sie auch sein mochte, in systematischem Zusammenhange burchzuführen. Dabei wurde vieles schon früher in ber Philosophie Entwickelte in Vergessenheit gebracht, fo baß es die spätere Zeit wie neu erfunden hat betrachten können.

Wenn man nur die Natur als Lehrmeisterin nehmen wollte, als eine unbestechliche Zeugin der Wahrheit, so kag auch hierin eine Täuschung. Die reine Natur kann der Mensch nicht besragen; ihn belehrt nur die Natur, wie sie durch die menschliche Vorstellung hindurchgegangen ist, und in der menschlichen Vorstellung, wenn man auch darauf ausgeht, die Ueberlieserung auszuschließen, haften doch immer die Nachwirtungen der Ueberlieserung. Daran wird man sehr stark erinnert, wenn man sieht, was alles in der Denkweise der neuern Zeit zum Natürlichen gerechnet worden ist. Es treten da auf eine natürliche Religion, ein natürliches Recht, natürliche Sitten, eine natürliche Erziehung, eine natürliche Kunst.

Borsteht sich von selbst, daß sie alle init dem Flitterwerk menschsprkunst behangene warein. Durch die Jurücksührung auf die kim sunst man zu vereinsuchen; aber die Vereinsachung paßt wit sin unsere verwickelten Zustände; man kam nur zu ärgern krishndrkelungen. An diesen Zug der Zeit werden wir gemahnt, wan wir bemesken, wie in ihr der Geschmack der elassischen Schule in Franzosen dis zur unbedingten Herrschäft sich erhob, deren dinden nach Einsachheit und Naturwahrheit unter den Fesseln inn verkunstelten Uebereinkunft wir nicht weitläuftiger zu schildern knuden. Daß dieser Geschmack auch der Philosophie dieser Zeiten in mitheilte, konnke nicht ausbleiben.

- Um so weniger als in dem scheinbar einfachen Bestreben die hirheit der Natur zu erforschen doch schon eine Reihe von Ber= Mungen angelegt war. In der streng systematischen Weise, welcher man zu berfahren beabsichtigte, mußte man auf die kthode der Forschung das größte Gewicht legen. Schon war m vielen Seiten her vie Methode der Erfahrung empfohlen wor= ; man hatte schon begonnen Beobachtung und Versuch zu Maden, die Methode der Induction zu erörtern. Man hatte auch nicht nuterlassen können die Mathematik zu Hilfe zu m; noth Sanchez hatte varauf hingewiesen, daß man außer Induction auch des Artheils bedürfe. Die Methoben der emschen Physik und der Wathematik empfal man der Philosophie Nachahmung um ste ihren disherigen Schwankungen zu entm. Außer biesen beiden Methoden gestattete man keine dritte wissenschaftlicher Forschung. Dies ist das sichetste Zeichen der merschaft ver Physik und det Mathematik und der Abhängigkeit Philosophie von viesen Wissenschaften. Beibe aber haben verdene Methoden. Die Physik geht vom Zeugniß der Sinne, n besondern durch die Erfährung beglandigken Erscheinungen, Mathematik won allgemeinen Grundfätzen der Vernunft aus. ber philosophischen Erkenntniskehre mußten hieraus verschiebene: Migten sich bilden zu die eine ver Methode der Physik huldigend. mok sich vent Empirismus und schließlich in consequenter Folgemg bem. Senfualismus zu; bie andere der mathematischen Ersigning der Natur zügethan, bildebe eine rationalistische Erkennts Achre aus. Wir werden sehen, daß diese beiden Ansichten lange Streit neben einander Hergegangen find und schulmäßig sich-1 miles of the market of the state of Mgebisdet haben.

Dieser, Spaktung, von ber subjectiven, Seite entsprach eine andere von der objectiven Seite, welche auch schon lange in den Anfängen der neuern Philosophie angelegt war. Der Sensualismus führt barauf nur Sinnliches, ber Rationalismus nur Ueberfinnliches anzuerkennen. Schon längst hatte man sich baran gewöhnt das Sinnliche mit dem Materiellen und dies mit dem Körperlichen, das Uebersinnliche mit dem Immateriellen und dies mit dem Geistigen gleichzusetzen. Der Gegensatz zwischen dem Körpenlichen und dem Geistigen spielt nun die wichtigste Rolle in den Systemen der neuern Philosophie; die Hypothefen über die Weisen, wie beibe mit einander in Berbindung treten könnten, der Streit zwischen Materialismus und Spiritualismus geben Hauptmomente für die Bewegung der Systeme ab. Man kann alles dies als ein Erbtheil der Meinung ansehn, welche Theologie und Philosophie geschieden und jener die Sorge für die Seele, dieser für den Leib zugewiesen hatte.

..... Alle diese Punkte, welche in Anregung waren, lassen einen Streit der Systeme erwarten. Man kann in ihm verschiedene Richtungen unterscheiden, eine gelehrte und eine nationale Philosophie, eine rationalistische, eine sensualistische, eine spiritualistische, eine materialistische Schule und auch vermittelnde Systeme; diese verschiedenen Rich tungen aber durchkreuzen sich und keine von ihnen wird man ohne Berücksichtigung der andern durchführen können. Wenn man nach einem Abschnitt für die Gliederung des Ganzen sucht, so wird mangalle zusammennehmen müssen um sie unter einen allgemeinen Gesichtspunkt zu bringen. Die Entwicklung wird von der vorschreitenden Herrschaft der Naturwissenschaften geleitet; ein ent schiedener Naturalismus ist der Ausgangspunkt der neuern Philosophie. Hierzu wirkt mit der immer mehr sich entscheidende Uebergang von der gelehrten zur nationalen Literatur. Behandlung wissenschaftlicher Fragen konnte diese nicht, begünstigen; die Mathematik, war ihr noch viel-zu gelehrt; sie war doch auch nur: Mittel für die Erkenntniß der Natur; wir sehen daher auch ben Ginfluß der Mathematik in der neuern Philosophie allmählig sinken im Gesprächstone wissenschaftliche Fragen zu erledigen wurde herschender Geschmack; der natürliche Menschenverstand führte das große Wort. Mit dem Ansehn der Mathematik sank auch die rationalistische Schule und der Spiritualismus mußte mehr und mehr dem Materialismus weichen, indem die Vermittelungsversuch

I

d unzulängliche Hypothesen sich erwiesen hatten. Zuletzt verbanin sich Sensualismus und Materialismus zu einem Triumph bes kuralismus, welcher so unbedingt war, wie es nur immer das wierstrebende Wesen philosophischer Untersuchung gestattet. Wenn um diese einseitige Richtung der neuern Philosophie nicht ungewhi beurtheilen will, so barf man babei nicht außer Acht lassen, wis in ihrer fortschreitenden Bewegung dach ein wesentliches Inkusse der Wissenschaft sich geltend machte, nemlich die Ueberwins bing des Dualismus in den bisher vorwaltenden Spattungen. Bon diesem Gesichtspunkte aus, dem entscheidenden für den ganzen Basauf dieses Zeitabschnitts, müssen wir ihn zu begreifen und zu Midern suchen. Wir geben dahei zu bedenken, daß der Dualisals Folge der Trennung der Philosophie und der Theologie fregeben hatte und sich behauptete und nur durch die Beseitigung ker Trennung gehoben werben kounte. Daher unterscheiben wir wei Abschnitte in der Geschichte der Systeme der neuern Philosophie; er erste umfaßt die systematischen Bestrebungen, in welchen man Sinn eines philosophischen Indifferentismus gegen die Theo-Mie die Philosophie nur als natürliche Erkenntniß, als Welt= tisheit betreiben: wollte, der Theologie aber gestattete ihre eige-Bahnen zu gehn, der andere beseitigt den Indifferentismus geht harauf aus von philosophischem Standpunkte aus die hien der Religion nach ihrem Werthe ober Unwerthe zu wür= km, indem ober Ratuvalismus der Weltweisheit das entscheilende Urtheil über alle Schiete bes sittlichen Lebens in Anspruch immt.

2. Die erste Unternehmung, welche zu einer methodischen Entstätlung der neuern Philosophie fortgewirkt hat, ist die Resorm Wissenschaften, welche Franz Bacon sich zur Aufgabe seines diens gesetz hatte. Er war der Sohn des Nicolaus Bacon, dicher unter der Königin Elisabeth Großsiegelbewahrer und von kinsuß gewesen war, 1561 zu London gedoren. Schon in junzuhren trugger sich mit dem Plane einer völligen Umgestalung der Wissenschaften, verfolgte aber zugleich ehrgeizige Absich= auf eine politische Kolle. Er hat sich selbst der Untreue anstägt gegen seinen natürlichen Beruf zu den Wissenschaften. Nach im sinhen Tode seines Baters unbemittelt zurückgelassen schene kendsamleit aber, seine Sewandtheit, sein ersinderischer und unerstendsamleit aber, seine Sewandtheit, sein ersinderischer und uners

müblicher Geist konnten ihm bei ber Unzuberkässigkeit feines Charakters kein Zutrauen schaffen. Die Treulosigkeit, welche er gegen den Grafen Esser bewies, so wie manche andere seiner unedeln Künste hat er selbst durch seine Schriften verewigt. Ihm galt der Ruf eines geistreichen Mannes mehr, als das Lob eities redlichen Wannes. Unter der Königkn Elisabeth brachte er es zu nichts Bebeutendem; als er aber unter Jacob I. zum Großsiegelbewahrer und zu andern Würden erhoben worden war, war ein schmach voller Sturz das Ende seiner politischen Laufbahn. wille der Gemeinen erhob sich gegen ihn; er wurde wegen Be stechlichkeit angeklagt und mußte in einer Reihe von Punkten seine Schuld bekennen. Von ber Strafe bes Gefängnisses und ber Gelbbuße wurde er bald durch königliche Gnade befreit; aber in Schande und Schulden, welche seine Prachtliebe auf ihn gehäuft hatte, hat er die letzten Jahre seines Lebens vollbringen mussen, noch nicht von eitlem Ehrgeiz geheilt. Unvorsichtige Versuche beschleunigten 1626 seinen Tob.

Im Blick auf seine glänzenben Erfolge in ben Wissenschaften und auf die Schmach seiner politischen Laufbahn hat man einen doppelten Menschen in ihm finden wollen, Keinlich und schwach im praktischen Leben, groß und erhaben in seinen wissenschafklichen Gebanken. Gehen wir jedoch ben letztern auf den Grund, so ' sehen wir, daß er die Würde und den Zweck der Wissenschaft zwar kennt, aber auch ebenso, wie im praktischen Leben den Zweck über die Mittel vergißt und verleugnet. Er kennt die Einheit aller Wissenschaften, welche Natur= und Sittenlehre verbinden sout; er weiß, daß unser Geist nach ber Erkenntniß Gottes strebt; er beschreibt uns die Wiffenschaften als Pyramiden, welche von der breiten Basis besonderer Erfahrungen in allmälig aufsteigenden Stockwerken zu dem allgemeinsten Raturgesetze und zu' Gott emporführen sollen. Er bekennt sich auch zu der Ueberzeugung, daß die drei Stockwerke der Wissenschaft, welche er annimmt, nur für die von ihrer Wissenschaft Aufgeblasenen den drei Bergen gleichen würden, welche die Giganten aufthürmten um den Himmel zu stürmen; ben Demüthigen, welche alles auf ben Ruhm Gottes zurückführten, würden sie wie der breimalige Ausruf sein, heilig, heilig, heilig. Bei den natürlichen Mittelursachen, meint er, konnten wir lange stehn bleiben, zulett aber müßten wir auf bie lette Ursache geführt werden, die Weisheit und die Vorsehung Gottes.

hinaus fließt sein oft angeführter Spruch, daß die Philosophie kuhin gekostet zum Atheismus führen könnte, aber in tiefern sigen eingesogen zur Religion zurücksuhren müßte. So kennt et die Aufgabe ber Wiffenschaft; aber er verzichtet auch auf ihre ksimg. Zur Spitze ihrer Pyramide hinaufzudringen, scheint im nicht möglich. Zur Widerlegung bes Atheismus würde die mtürliche Theologie ausreichen; das Wunder der Welt beweise Hottes Weisheit; aber zur Begründung der Religion, zur Er= kunniß bes Willens Gottes reiche die Philosophie nicht aus. Damit giebt er auch auf ben Willen Gottes in unsern Gewissen, in göttlichen Gesetz zu erforschen. Er hat politische und mora= Dersuche (sermones fideles) geschrieben, eine schwache Rach= dmng Montaigne's; sie haben seiner Zeit gefallen, für die Nach= Mu haben sie keinen Werth; in ihnen barf man ebenso wenig um treuen Abdruck seines Innern, wie feste wissenschaftliche brundsähe suchen. Die Untersuchung über die vernünftige Seele md das sittliche Leben des Menschen gehört ihm der Theologie an er ist der Meinung seiner Zeit ergeben, daß Theologie und silosophie in Trennung gehalten werden müßten. Mit der er= m sich zu befassen, das ist nicht sein Geschäft. Die Religion imert ihn nur baran, daß unsere Erkenntniß beschränkt ist. It sehr ihn auch das praktische Leben umgarnt hatte, er findet ihm alles in Wirrwarr. Ebenso in der Religion; in den hmen ber Theologie findet er viele Widersprüche; wir müssen Mere Vernunft der Offenbarung unterwerfen; je absurder, je nglaublicher etwas ist, um so mehr erweisen wir Gott Ehre, mm wir es glauben. In Religion und sittlichem Leben müssen Mr uns an das Gesetz halten, welches willfürlich festgestellt wird, Die die Gesetze bes Stats, wie die Gesetze bes Schachspiels. Ver= Mich würden wir hierin den großartigen wissenschaftlichen Seist khen; es ist darin keine Nede mehr von der Einheit der Sitten= thre und ber Physik, von dem Ganzen der wissenschaftlichen Pymmibe, von Streben unseres Geistes nach der Erkenntniß der letz= m Ursache. Seine ausbrücklichen Erklärungen gehen nun bahin, M wir uns damit zufrieden geben müßten die Mittelursachen zu Morschen; diese liegen in der Natur und der Naturphilosophie widmet er daher seine Dienste. Er lobt sie wegen ihres Nutzens. Mar weiß er davon zu reden, daß wir die Wissenschaft nicht des Ruhmes ober bes Rupens wegen zu suchen hätten; aber die alte

Wissenschaft verwirft er, weil sie nur unfruchtbaren Erkenntnissen nachgegangen wäre, nicht aber dem praktischen Leben brauchbare Wittel an die Hand gegeben hätte. Die Wissenschaft, welche er sucht, soll ihm Macht über die Natur verschaffen, das menschliche Leben mit neuen Ersindungen und Hülfsmitteln bereichern. Auch im theoretischen Leben hat er mehr dem Nutzen und dem Glanze nachgetrachtet als der Wahrheit.

Aber auch seinen Versicherungen, daß er Theologie und Moral in seiner Reform der Wissenschaften unberührt lassen wolle, kann man kein rechtes Vertrauen schenken. Ihm stehen andere Sätze zur Seite, welche alle Wissenschaften nur als Ausläufer seis ner Naturphilosophie betrachten lassen und diese als die Mutter aller wahren Wissenschaft preisen. Mathematik und Logik werben von ihm nur als Dienerinnen der Physik betrachtet, die Metaphysik, die Erkenntniß bes Menschen auch in seinem sittlichen Leben, welches doch auch vom Naturgesetze und von natürlichen Trieben beherscht werde, treten ihm auch in Unterordnung zur Naturwissenschaft und diese wird als die allgemeine Wissenschaft für alle einzelne Zweige der Erkenntniß angesehn. Zu ftark ist diese Richtung der Gedanken bei ihm vertreten, als daß wir nicht meinen müßten, die entgegengesetten Aeußerungen würden ihm nur widerwillig abgepreßt, theils von dem Gedanken an die Beschränkt: heit unserer Erkenntniß, theils aus Scheu vor der herschenden Meinung. Der Plan seiner Reform freilich ist hierdurch etwas schwankend geworden; dies hat aber dem Erfolg seiner Unternehmung keinen Abbruch gethan. Er handelt wie ein geschickter Abvocat, welcher seiner Partei alle jetzt erreichbare Vortheile sichern, für die Zukunft auch noch weitere Vortheile nicht abschneiden will. Als ein solcher hat er sich an die Spitze der Partei geschwungen, welche die Naturwissenschaften zur Alleinherrschaft erheben wollte. Der Sieg dieser Partei hat ihm seine Triumphe bereitet. Sie fand bei ihm schon alles angebeutet, was sie später errang; benn viele seiner Winke gehen über bas hinaus, was er gegenwärtig erreichen wollte; sie waren bazu angelegt bie Gegner zu schrecken, den Genossen die Ziele zuzeigen, welche später erreicht Aber er hat auch die gegenwärtige Lage begrifwerden könnten. fen; er weiß, daß man den Gegnern, den Philologen und den Theologen, noch nicht und vielleicht auch künftig nicht alles entreißen kann. Er sucht daher einen vortheilhaften Vergleich zu schließen,

Micher den Schein der Billigkeit hat. Die spätern Zeiten sind wil weiter gegangen; daher hat er auch das Lob seiner Segner plunden, welche sich auf ihn berufen konnten, wenn sie die uns Migen Forderungen der Späteren zurückweisen wollten.

Seine Stellung zur Theologie und Philologie dürfen wir bei kinem Plane nicht außer Augen lassen. In seiner Beschränkung der Philosophie auf die Erkenntniß nützlicher Mittelursachen liegt s, daß er die Erforschung der Endursachen bei Seite legt. Endursachen können wir nichts anfangen nichts bewirken; die Materiellen und die bewegenden Ursachen müssen wir gebrauchen Macht über die Natur zu gewinnen. Zwecke gehören mehr Natur des Menschen als des Weltalls an. In der Erfor= Img der Natur rechnet er sie zu den Vorurtheilen des gelehrten Pinkels. Sein Streit gegen sie hat nicht wenig bazu beigetragen k Berücksichtigung berselben aus der Naturforschung zu verban= m. An die Absichten Gottes mit der Natur können wir wohl Pauben, aber wissen können wir von ihnen nichts. Man sieht, 🛊 hält seinen theologischen Gegnern die Brücke für ihren Rückzug i, um sein Gebiet um so sicherer vom Zeinde zu säubern. mite Gottes und des Menschen mögen die Theologen auf ihrem biete bedenken; in das Weltall, welches er bedenkt, passen sie և In ähnlicher Weise verhält er sich zur Philologie. noch mächtigen Einfluß auf ihn. Seine Werke pflegte er in Mischer Sprache niederzuschreiben; aber er übersetzte sie in das Meinische oder ließ sie übersetzen; benn er wendete sich an alle Alehrten Europa's und den Werken in den neuern Sprachen verrach er nur kurze Dauer, seinen lateinischen Schriften aber glaubte Unsterblichkeit gesichert zu haben. Wie er die Sprache der Alnschätzt; so kann er auch den Inhalt ihrer Wissenschaft nicht ganz Dem Plane der Restauration der Wissenschaften, wel 🎮 er veröffentlichte, hat er eine Untersuchung des gegenwärti= m Standpunkts der Wissenschaften einverkeibt. Sie ist enthal= n in einer seiner ausführlichsten Schriften, über die Würde und ortschritte der Wissenschaften. Er will in ihr zeigen, was bis= n in allen Zweigen geleistet worden und was noch weiter zu diten sein würde. - Mit der äußersten Mäßigung eines Neuerers er jedes brauchbare Stück ber alten Wissenschaft zu seinem Mun Aufbau benutzen; nichts soll ungeprüft bei Seite geworfen der der freilich das Beste ist noch zu thun; das Gute ist mit Irrthümern vermischt; von der Wissenschaft der Alten müssen wir und doch gänzlich abwenden; sie ist eine knabenhafte Wissensschaft. Segen die aristotelische Logik, Physik und Metaphysik erklärt er sich fast unbedingt; glücklich wären wir, wenn wir eine reine Tasel wären, durch keine Autorität, durch kein Vorurtheil bestrickt. Nicht an die Auslegung der Alten sollen wir uns wenden; sein Werk bezeichnet er als die Auslegung der Natur; ganz von vorn müssen wir anfangen, eine völlige Wiedergeburt der Wissenschaften von den ersten Grundlagen aus beginnen, nur an das Licht der Natur, an die Erfahrung uns halten und die Sachen reden lassen.

Vor der Menge seiner Zeitgenossen zeichnet ihn aus, daß er seiner Zeit abgelauscht hat, welche Richtung sie nehmen wollte; wie einseitig sie sein mochte, er folgt ihr. Die Herrschaft der Theologie, der Philologie hat ex abgestreift. Nicht mehr, wie die Theosophen, will er die Matur zur Erforschung Gottes gebrauchen; was uns am nächsten liegt, am leichtesten erreichbar ist, will er erforschen. Auch den Skepticismus hat er abgeschüttelt; er ge braucht seine Zweifel nur um die Idole der Schule und der ge meinen Meinung, wie er die Vorurtheile nennt, zu beseitigen. Das Pertrauen, welches die Fortschritte der neuern Wissenschaft einflößen, erfüllt ihn. Die Natur wird uns die Wahrheit zeigen. Sie ist nicht innerlich gespalten, vielmehr die in sich einige Quelle der Wahrheit. Form und Materie, todte, träge Masse und Geist sollen wir nicht in ihr unterscheiden, vielmehr ihre Materie ist voller Empfindlichkeit, diese verräth ihren Geist; ihre Geheimnisse wird sie uns nicht vorenthalten, wenn wir sie nur mit Umsicht und Fleiß zu Rathe zu ziehen wissen. Auf biesem Vertrauen zur Natur beruht der Plan, welchen er für die Auslegung der Natur sich entworfen hat.

Nicht ohne Borüberlegung will Bacon in das unübersehliche Feld der Natursorschung sich stürzen. Daher hat er vorher seinen Plan sich entworsen. Er eröffnet sehr weit reichende Aussichten, welche die Kraft eines Menschen nicht aussühren könnte. Daher ruft er Mitarbeiter auf und erwartet das Beste von der Zukunst. Was er selbst von ihm ausgeführt hat ist das Geringste. Zuerst seine Schrift von der Würde und den Fortschritten der Wissensschung schrift, eine kritische Uedersicht nach einer sehr verkehrten Sintheislung der Wissenschaften, nur ein vorläusiges Werk. Alsdann sur

m Grundlegung seiner Untersuchungen seine: Geschichte ber In ihr wollte er bie breite Basis der Erfahrung verpidnen, auf welcher die Pyramide der Wissenschaften ruhen follte. Das Material, welches er für sie zusammengebracht hat, ift wenig gesichtet; er konnte es auch nur als ein vorläufiges Werk betrach= tm. Erst hierauf soll die Forschung nach ben Regeln beginnen, nach welchem wir das Material der Erfahrung zur Auslegung der Natur zu benutzen haben. Dies ist das Hauptwert; welches a zu geben sich vorgesetzt hat. In seinem neuen Organon hat er es auszuführen begonnen, ist aber auch damit nicht völlig zu Siande gekommen. Anwendungen dieser Regeln zum weitern Aufim der höhern Stockwerke der Naturphilosophie sind bis auf ein= the Entwürfe und Proben Bersprechungen geblieben. Das ganze Mikrnehmen verläuft sich zulett in das Undestimmte, weil Bacon ich eingestehen muß, daß der Aufbau des Systems der Ratur bis in seine höchste Spike, bis zur Erkenntuiß der Einheit des Maturgesotzes; welche er voraussetzt; von menschlichen Kräften nicht preicht werden könnte. So kann von seinen Werken nur das mie Organou auf den Werth einer einigermaßen abgeschlossenen kbeit Anspruch machen. William Bridge Control

Dieses Werk hat eine große Wirkung auf die Naturforschung k spätern Zeiten ausgeübt. "Ron vielen ist es als ein Gesethuch r die wissenschaftliche Methode in ihr betrachtet: worden. issen ihm unsere Aufmerksamkeit nicht persogen. Es stellt sich in men scharfen Widerspruch gegen das aristotelische Organson, d. h. gendie Logik, welche von allgemeinen Grundfähen aus schließen will. Me allgemeinen Grundsäße sind ihm verdächtig. Für die Geschäfte sewähnlichen Lebens, für Untersuchungen, welche von allgemein Ingenommenen Meinungen ausgehn, mag es erlaubt sein vom AUkemeinen aus zu schließen, aber dazu genügt es nicht den letten mischenden Grund unsergr Erkenntnisse und nachzuweisen. Arie wieles selbst muß zugestehn, daß wir von der Ersahrung auskhn mussen. Die Erfahrung läßt uns nur einzelne Thatsachen Mennen; die besondern Fälle müssen wir zur sichern Grundlage Merer Wissenschaft machen; das ist die breite Pasis der Phrawide der Missenschaft. Vom Besondern daher zum, Allgemeinen Assen, das ist das einzig richtige und sichere Nersahren. Der Abuction allein also können wir vertrauen. Auch Aristoteles M sie empfolen; aber unvorsichtig, voreilig springt er von befondern Erfahrungen sogleich zu allgemeinen Grundsätzen auf; an die Stelle dieser Regellosigkeit haben wir die rechte, vorsichtig, gradweise aufsteigende Induction zu setzen. Schon Nizolius, Sanchez u. A. hatten auf dies Verfahren hingewiesen, es auch zum Theil im Einzelnen untersucht; Bacon's Verdienst gründet sich wesentlich darauf seine Bedeutung für die Naturwissenschaften genauer erörtert zu haben.

Die richtige sett er der gewöhnlichen, kunstlosen Induction entgegen, welche nicht mehr leiste als der Syllogismus. Aus wenigen Beispielen glaube man ein allgemeines Gesetz entnehmen zu können; das nennt er eine kindische Sache; der Schluß von einigen auf alle Fälle wird durch ein jedes Beispiel vom Gegentheil widerlegt. Bacon fordert also eine vollständige Induction. Sie soll alles überlegen, was bei der Untersuchung eines Naturgesetzs in Frage kommen kann; nur hierdurch kann ein Schluß mit Nothwendigkeit erzielt werden. Hierauf beruht das Großartige welches man in dem Unternehmen Bacon's sinden kann. Er fordert eine vollständige Ersahrungswissenschaft und bestreitet daher auch die Meinung, daß die Untersuchung des Besundern und in das Unendliche führen müßte.

Man sieht aber auch wohl, daß seine Forberung ein Ideal im Auge hat. Aus ber Erfahrung, welcher allein er sein Bertranen geschenkt hat, seine Wahrheit zu beglaubigen, würde er vergeblich sich anstrengen. Um es als erreichbar erscheinen zu lassen, muß er Hülfsmittel ber Induction anspannen. Gins berselben findet er in gewissen Anticipationen, der Ersahtung vorausgenommenen allgemeinen Ansichten, welche die weiten Wege ber Erfahrung abkürzen sollen. Sie sollen die Bahl der Fälle fest setzen, auf welche die Beobachtung sich zu richten hättel. Etwas Vorläufiges in seiner Methode scheint ihm gestattet. Er ist gegen spielende Versuche und tastende Beobachtungen; um ste zu vermeiden musse man der Natur die rechten Fragen vorlegen können; dann würde sie die rechten Antworten geben. Man sieht, er kann Hypothesen für den planmäßigen Versuch und die planmäßige Beobachtung nicht entbehren. Sie können täuschen; aber der Fortgang ber Untersuchung wird darüber belehren. Auch ber Sinn täuscht, verbeffert aber auch seine Jerthümer. Leichter geht bie Wahrheit aus dem Jrrthum als aus der Verwirrung hervor. Diese feinen Bemerkungen zeigen; baß Bacon begriffen hat, wie

wie Wissenschaft aus vorausgesetzten. Meinungen, hervorgeht; und m die Berichtigung and Sicherung derselben austreht; sie Jassen, der auch bemerken, daß er für den zwingenden Kahluß; seiner: elständigen Induction Boraudsetzungen, nicht enthehreng kann, dice nicht der Exfahrung und nicht der Induction angehören. k läßt gewahr werden, daß zur vollständigen Induction eine: sintheilung der Fälle gehören würde, walche der Beobachtung, uns. worfen werden müßten. Eine solche kann nur vom Allgemeifi aus gemacht werden und sett: daher ein der Induction enter **m**mgesetzes Verfahren voraus. Posselhe zeigt ein anderes Hülfstil der Juduction, welches er empfielt, dass indirecte Aerfahren? dich durch Vermeinungen zur Bejahung, zu gelängen.; Kronsberhrung freilich: Kann: ekunicht: ampfohlen: werben, weil, skrippmur positive Thatsachen "gelgt; und zur keinen Berneinung eisz Objectiven führt; ihm aber mußte der Wegsder: Berneinung großes Bewicht haben, weil: ev, auf die, Widenlegung veralte-Borurtheile ausgingu Auf das Gemicht dieses Weges macht dun auch aufmerksen windem er bewerkt, daß, die Auflösungs kinender Instanzen, welche gegen ein Gesetzu zu sprechen sehionense priste Araft zur Hervorbringung der Neherzemsung zu hahen pflegte. kr Beg scheint ihm aber auchzur Ahkürzung der Induction die deflichsten Dienste zu leisten "indem, er, durch, ihn jalle dies auszuschließen denkt "welche für die pprliegende Untersug untauglich sind.: Wenn alsbann, alle andere Fälle ausgezi Men sind bis aufzeinen, so wird dieser, der richtige fein müssis Es leuchtet ein, daß auch dieses Hilfsmittel eine pollstän-Gintheilung aller möglichen Fälle vom Allgemeinen aus por-Wir siehen : hieraus, daß, die Methohe, welche Bacon. est. Melt, eben so einseitig ist, wie die, welche er perwirft, "Seine, m don der Induction kann nur als eine Ergänzung der hisigen mangelhaften: Methodenlehre gelten. kur als eine Beschreibung der Methode, welche in den em Moen Wissenschaften angewandt werden soll, kapp man Bacon's mon betrachten. Nicht alles ist in ihr vollständig und richtig. Pichnet, aber meistens können wir ihr heistimmen, wenn wir koldränkung hinzufügen, daß er nur die Erfahrung der äuse Natur, nicht die Erfahrung des Junern ober der Menschenz: Michte im Auge hat. Er zeigt sich dabei dem Sensualismus, migt, denn die Sinne sollen uns unterrichten, dem Unterrichte Christliche Philosophie. II. 14

vem Seinigen einmische und alles nach der Analogie des Menschen, aber nicht, wie billig, nach der Analogie des Weltalls sasse schossen, weil Bacon's Untersuchungen in die Extenntnistheorie nicht ties eindringen. Auch den Sinnen kann er nicht völlig vertrauen; venn sie mischen auch von dem Ihrigen bei und sind überdies nicht sein genug. Daher ist Bacon darauf bedacht ihnen Hilsen zu schaffen. Er sindet sie besonders in der Beobachtung durch Instrumente und in dem Bersuch. Daß er diese beiden Hilsemittel empfolen und durch mancherlei nühliche Rathschläge unterstützt hat, darin hat man sein Hauptverdieusst um die Naturwissenschaften gesunden. Er hat auch in deser Beziehung nur sotzgeseht; was schon lange vor ihm begonnen hattes und seiner Zeit abgemerkt, wohln sie wollte.

Werherschend beziehen iftel seine Mathichläge nauf den Werfuthe Was er von allgemeinen Gestchtspunkten aus über ihn babeingt, etinnert' fehr daran, daß dieser Weg zuerft in größerem Makstabe won den Theosophen eingeschlagen worden war. ihnen nennk er ihn den operativen Weg; wir sollen ihnt einschla gen um durch unsere Kunft der Natur gewachsen zu werden. Die Natur schilbert er und als einen Proteus, welcher: seine Gestalt in Weihsel Verbirgt. Ihre verborgenen Kräfte müssen wir ihr zu entlockn suchen. Wir muffen sie reizen, pressen, zu fesseln suchen pamit sie ihre Geheimnisse und verrathe. Auf die kleinsten und sein sten Vorgänge in den Raturprocessen, welche unsern groben Sinnen entgehn, ist daher seine Aufmerksamkeit gespitzt. Jeder Vorgang in der Natur setzt sich aus kleinsten Veranderungen zusamnten, welche wir nicht zu bemerken pflegen. Bacon wird hierdurch auf seine Unkerscheidung zwischen Wahrnehmung der Sinne und zwischen Empfindung geführt. Die groben Wahrnehmungen der Sinne fassen alles nur oberflächlich auf und unterscheiden nicht die kleinsten, allmäligen Veränderungen in der Natur. In der Natur aber ist eine Empfindung von allem, was in ihr vorgeht; alle Materie ist empfindlich in Sympathie und Apathie. Wenn man ihr Gewalt anthun will, wird die Empfindlickkeit ihrer Theile geweckt; benn in ihrer Selbstethaltung leiften sie ber Gewalt Wiberstand; sie wird von uns nut baburch überwunden, daß wir ihr gehorchen; sie wird nur dazu gebracht ihre Kräfte

pzeigen, indem sie sich behauptet. Diese Empfindlichkeit der Ra= m ist viel feiner, als die oberstächliche Wahrnehmung unserer binneswerkzeuge; aber in unsern Sinnen ift ste auch und wir werden sie daher durch Kunft benutzen können um die verborge= um kleinsten Vorgänge in der Natur zu entdecken. Aber Bacon if doch weit davon entfernt diesem Gedanken der Theosophen an die Empfindlichkeit der Materie einen zu weiten Spielraum zu Matten; so wie er überhaupt ben Entwicklungspunkt bezeichnet, in welchem die Raturforschung vom Abenteuerlichen zur vorsich= Mym Methode sich wandte, so will er auch den Versuch nicht Manlos und auf gutes Glück unternommen wissen. Um ihn zu den, dazu find seine Anticipationen der Natur bestimmt, von ichen er freilich nicht zu sagen weiß, wie sie zu Stande kommen! mmfielt auch die Analogie, die Beachtung gleichartiger Forin der Natur; und setzt-fie den specifischen Dualitäten der Mosophen entgegen, indem er auf ein allgemeines Natürgesetz kingt. Die Erkenntniß besselben sieht er freilich als unerreich= ar an; doch neigt er sich in seinen Lehren über den Versuch zu Brundsate der mechanischen Natursorschung. Unsere Kunst, et er, sei nichts weiter als Mechanik; wenn wir in Analyse A Synthese eine Umstellung der Körper bewirkt haben, müssen die Kräfte der' Rakur wirken lassen; wir sahen aber schon, biese ihre Empfindlichteit auch nur zu ihrer Selbsterhaltung pannen. Hierin liegt die Wendung von der theosophischen zur khanischen Naturerklärung.

Bacon ist jedoch nicht im Stande die Methode der Inducm in ihrer rein wissenschaftlichen Bedeutung zu beschreiben, weit 
nur die Induction in den Raturwissenschaften beachtet. Dies 
ht sich an den Boraussehungen, welche er für sie gelten läßt. 
knohl er sich nicht verhehlen kann, daß die Sinne uns nur Erkeinungen zeigen, will er doch nicht die Erkenntniß der Erscheimgen als des ersten Besondern zur Grundlage seines aussteigenm Bersahrens machen, sondern er meint mit den Individuen bemnen zu können. Das Borurtheil der gemeinen Meinung, sieht
mn, hastet an ihm, als nähmen wir Individuen wahr. Auch
knbei bleibt er nicht stehn. Die Naturgeschichte weist ihm ein
Mirzendes Bersahren an. Er sindet es zulässig, daß wir mit
m Begriffen der Arten beginnen. Wer ein Individuum einer
Int kennt, kennt alle; ein Beispiel genügt um ein allgemeines

Gesetz der Art von ihm zu entnehmen. Da ist keine Warnung mehr vor der kindischen Induction, welche aus einigen Fällen auf Bacon beruhigt sich hierüber durch die Berufung alle schließt. auf das allgemeine Naturgeset, welches alle Individuen derselben Art in ähnlicher Weise bilbe. Gemiß hat er dieses Gesetz durch keine vollständige Induction gefunden. Auch bei dieser Voraussetzung allgemeiner Begriffe für die Induction bleibt er nicht stehn. Bur sichern Grundlage der Induction meint er zwei Classen allgemeiner Begriffe rechnen zu dürfen, die niedrigsten Arthegriffe und gewisse allgemeine Formen ober Gesetze der Natur, welche aus unserer unmittelbaren Wahrnehmung stössen, wie die Formen des Kalten und des Warmen, des Weißen und des Schwarzen. Dies sind ohne Zweifel sehr unsichere Grundlagen eines wissenschaftlichen Verfahrens. Die eine weist beutlich auf die Naturgeschichte, die andere, freisich viel unbestimmter, auf die allgemeine Physik hin. Bacon hätte sich kurzer fassen können, wenn er sagen wollte, daß wir ohne allgemeine Grundsätze kein festes Verfahren in den Erfahrungswissenschaften gewinnen könnten.

So sind die methodischen Lehren Bacon's beschaffen... Er muß sich im Bewußtsein seiner schwankenden Grundlagen daher auch eingestehn, daß seine Weise zu untersuchen nur dazu dienen könne Grade der Gewißheit festzustellen; eine volle Gewißheit verspricht seine Methode nicht. Sein Plan der Resprm, welcher auf ihr beruht, scheint großartig, gehört aber nur der Prachtliebe an, welche die Gefahren seiner praktischen Lausbahn überhäufte. Die Vorsicht, welche er lehrt, beschränkt sich auf die Handlichung von Runstgriffen, wärend er die Wissenschaft mit Bewußtsein in eine einseitige Bahn leitet. Aber die Naturwissenschaft, welcher er die nen will, hat er von den Lasten befreit, welche sie drückten, von der Berücksichtigung der Theologie und der Philologie. Von dem Zweck der Wissenschaft im Allgemeinen sah er ab, um dagegen die Mittel in das Auge zu fassen, durch welche man vorwärts kom men könnte. Der Zweck liegt in weiter Ferne; es bringt aber der Wissenschaft Nuten, wenn wir ohne um den Zweck uns zu kummern mit Vorsicht weiter und weiter unsern Weg versuchen So hat er für den Nuten der Wissenschaft fleißig, immer regsam gearbeitet und eine nützliche Wissenschaft auszubilden gesucht. So steht er an der Spipe seiner Partei. Der Beifall berer, welche ben Nuten mehr lieben als ben Zweck, konnte ihm nicht fehlen.

Die Auslegung der Natur zu betreiben wurde nun das Augenmerk aller Philosophie. Das stilliche Leben hatte Bacon m seinem Plan ausgeschlossen; biese Beschränkung konnte man wer doch nicht lange bulben. Man mußte barauf Bebacht neh= men es ebenfalls in die sichere Bahn der Natur zu leiten. Roch p den Zeiten Bacon's traten zwei erfolgreiche Versuche dieser Art an das Licht; zwei Zweige bes sttllichen Lebens, die Religion und Mecht, suchten sie als Ausflüsse der natürlichen Triebe des Menschen zu begreifen und die Lehren der natürlichen Religion des Naturrechts für die Philosophie zurückzufordern. ber Anfang für eine Reihe ähnlicher Versuche, welche für die Mileme der neuern Philosophie charakteristisch find. Ein Bestre= regt sich in ihnen den Dualismus in der Wissenschaft zu krwinden, welcher aus der Scheidung der Theologie und der dtlichen Weisheit erwachsen war. Von ihm aus eröffnet sich n sortwährender Groberungszug, in welchem die Philosophie die m bestrittenen Rechte zurückfordert. Dasselbe, was die Theo= Mie im Fluge zu erreichen gesucht hatte, unternahmen nun die steme mit besonnener Absicht, aber auch in einem beschränkteren dine. Die Methode der Naturforschung leitete sie; sie ließ die mbliche Weite der Erfahrung bedenken und wies auf die natür= Beschränktheit unserer Erkenntnisse hin. Darin lag noch im= r eine Sicherung für bie Theologie, welche jenseits den Schran= hihr Gebiet wahren konnte. Die Naturforschung lenkte aber th von dem ab, was die Vernunft der Natur hinzufügt; es er= im als ein unwesentliches Beiwerk; der Naturtrieb sollte alles. ssentliche Geingen: Die moralischen Wissenschaften stellten sich burch auch nur als Theile der Naturwissenschaft dar und nur haveise wurden viese Eroberungen gemacht, so daß sie in viele Beile sich zersplitterten. Dies bezeichnet die Schwächen, welche st sortwährend in der neuern Philosophie an den moralischen Pissenschaften bemerken werben. Sie blieben vereinzelt und schwach. de überntächtige Einuflß, welchen die Erfahrung in dieser Zeit mann, hat hierbei auch feine Rolle gespielt. Er zog vie Zweige Dissenschaft auseinanver; er war auch stark genug um dar= Mausmerksam zu machen, daß der Mensch noch andern Gesetzen Mt als die übrige Natur; aber der Naturforschung legten die Mwickelten Bahnen der Vernunft nur unauflösliche Fragen vor; ble positiven Bikbungen der Menschengeschichtet schienen ihr nur

Willtür; so wie sie selbst die Autorität des Alterthums von sich abgeschüttelt hatte, so glaubte sie auch, daß man in allen Zweiz gen des sittlichen Lebens Hortommen und Sitte beseitigen dürse.

Die Lehre von der natürlichen Resigion wurde in diesem Sim zuerst: von einem vornehmen Engländer Eduard Lord Herbert von Cherbury vorgetragen. Er hatte, 1581 geboren, mehr eine ritterliche als eine gelehrte Erziehung genossen, traute sich aber doch zu durch seine Unternehmungen eine völlige Reform der Wissenschaften hervorzurufen. Sein Leben hat er für seine Familie selbst niedergeschrieben; in ihm schildert er sich ge treu als einen der abenteuerlichsten Charaktere, welcher gleich einem Don Quipote von Thatendrang getrieben in die Welt zieht, ohne Plan, nur ängstlich bemüht in Zweikämpfen ben Ruhm seines abeligen Wesens und seiner Tapferkeit unbefleckt zu behaupten. nichts schien er weniger geeignet als zu einer Reform der Wissenschaften; doch hatte er allerlei Kenntnisse, in einer halb theosophischen, halb gelehrten Weise einen Neberblick über die Lage der Dinge und vor allen Dingen vertraute er seinem gesunden Werstande und sein warmes Herz suchte Abhülfe der Uebel, welche der theologische Streit über die Welt gebracht hatte. Als Gesandter seines Königszu Paris hattezer uoch die Nachwehen der Intoleranz zu bestreis ten, welche aus dem Bürgerkriege zurückgehlieben waren. Wie leicht schien es ihm ihnen die Quellen abzuschneiden, wenn man auf die natürlichen, Gründe der Religion zurückginge und die Theologie mit Abschneidung, alles Schulgezänks vereinfachte. A Mit einis gem Zögern schritt er nun 1624 zur Horausgabe: seiner lateinis schen Schrift über die Wahrheitz er glaubte dazu durch ein Zeichen Gottes, bevollmächtigt zu sein. So wurden die Alehren der Freidenker eingeleitet. Seine Artikel des Glaubens haben ihnen zur Grundlage gehient. ind section

Herbert geht hauptsächlich auf eine Vereinfachung des religiösen Glaubens aus. Eine ins Sinzelne eingehende Erforschung
der Religionslehren muß man weber in feiner Schrift über die Wahrheit noch in einer andern seinen Schriften über die Religion
der Heiden erwarten. In seinem Unternehmen wird er durch
sein Vertrauen auf die menschliche Natur gestärtt. Die erste Frage
in aller wissenschaftlichen Untersuchung ist nach dem Erkenntnißvermögen, aus welchem unsere Sätze fließen. Ihre erste Quelle
aber ist unser natürlicher Instinct, welcher uns die Wahrheit

suchen läßt. Die Schnsucht nach Wahrheitwift : und eingepflanzt von Natur; dieser unserer eigenen Natur bürfen wir vertrauen; sie leitet sicher. Gegen die Borlaumder unserer Natun müssen wir behaupten, daß fie nicht getilgt, nicht: verborben werdem kann, weil sie den Grund: alles unseres Seins, aller unserer Ueberzeugungen ift. Die Wahrheit ist das Ursprüngliche, Natürliche, an welches sich der Schein nur aufest; einem jeden Jrethum liegt eine Wahrs heit zu: Grunde: In unsern Folgerungen können wir als schwache Menschen irren. Unser innerer und äußerer Sinn kann sicht tämschen, weil er sich unserer Natur nur ausett; er ist ein Zeuge, aber nicht Richter der Wahrheit; unsere geschichtlichen Kenntnisse sind haher auch idem Jrethum unterwörfen. sie können sicht ber Ueberlieferungen nicht entschlagen und sind nur eine Sache ber Wahrscheinlichkeit. Dagegen müssen wir unsere Natur alst die Quelle der Wahrheit amerkennen, welche Folgerungen und Sinn nur als Mittel gebraucht; sie giebt die Grundsätze ab, welche Aussprüche der Natur, unmittelbare Aussagen unseres natürlichen Instincts sind. In alle unsere Erkenntnisse mischen: sie sich eine nur durch ihre Vermittelung gewinnen wir unsere Erfahrung.

Herbert hat es aber auf eine praktische Lehre abgesehn ; praktische Grundsätze werden daher von ihm als Aussprücherder Mas tur behauptet. In den Srundsähen iber Moral findet er nun auch die größte: Neboreinstimmung auter den Monschen: herschend. Der natürliche Instinct: ihred Gewissens begeugt ihnen die Regel für ihr Verhalten. Doch muße man i sich hüten auf dioso Aussagen des Gewissens sich zu bedufen, wenn man zurnliebereinstimmung mit Andern kommien will; weil: sie auf: das hefortbeter) Berhalten jedes Einzelnen sich beziehn. Herbert geht: vielmehr barauf aus einen allgemeinen Gbriebsatz nachzuweisen, welchen ibori Naturtrieb in allen. Wesen geltenb inache. BErffindett ihn sinsbents Tviebesbeit Selbstechaltung, welcher sthon oft von Physikern ; besonders word Bacon zur Grundlage alles nathrtichen Wirkens grnacht wortben war, nun aber bon Herbert auch aufibas sülliche Webenslausgedehnt mahuzür: Grundlagsifür dasselbeierhoben wird. Daß sjedest Ding sich selbst erhalten will, ist bas allgemeinste Naturgesetz, welches von niemanden bezweifelt werden dann: Den Grundfaß der Selbsterhaltung hat die Natur uns gelehrtz: in ihm imussen alle Menschen übereinstimmen. In ihm erweist sich vie göttliche Vorsehung, welche durchnihm für die Erhaltung aller Dinge ge=

forgt Hati: Weiter wird witt biefest Naturgeset, wie man benten kann, in der Morak, als in der Phhild ausgebehnis Rur in ih ren Thabigkeiten; welche ihrer Natuo gemäß: Pab, könneni die Dinge sicht erhalten, ihre Thätigkeiten schlagen, in danblungenn aus; in ihnem fucht jebes Oing staf zu entwickeln und seinen Zweck, seine Glückfeligkeit zwigewinnen!! In jedem Dinge tift ein! Same zu erkeitten; eine plastische Natur, welche weit hinaus über bas Ge germäbtige nach höherer Anlkommenheit ftrebt. Auch nicht allein auf das besondere Dasein und Leben des einzelnen Dingas erstreckt sich der Maturtrieb der Selbstenhaltung, denn kein Ding kann ohne seinen Zusammenhang mit seiner Art, Gattung und bem Ganzu bestehn, daher strebt auch jedes Ding, um sich zu erhalten, nach der Erhaltung: und Entwicklung des Ganzen. Um sich zu dienen lehrtiber Anstincts jedes Ding dem Allgemeinen zu bienen. wird eine Analogie zwischen unserm Berstande und der Welt her gestellt und wir dürfen und als den Wikvokosmus im Matro kasmmel betrachten. iDie: Weihe idieser Ueberlegungen: schließt das mit, daß der Anstinct auch das Unendliche im Endlichen uns be zeugt, weilebast Unenbliche alles durchdringe zeweileritte Eriblichen auch: das Unendliche: erhalten wird, daß, mithin auch Gote uns bezeugt wird stäuche die natürliche Sehnsucht nach dem Höchsten Gnie, welcheren unsveingepflaust shat wat bat sich uns offenback in der en Nichen: Welt: umb: an biefe Dffenbarung, muß: fich unfere Religion lanschließen. ... Die l'Archwirkungerkheolophischen: .. Lehren wird mmulin biesen Grundsähen micht verkenmen. 19900 unuftebereitwistelnem natürlichene Strebeit nach i Selbsterhaltung und anuth Enhaltung ber natürlichen. Ordnung in der Eutwicklung vos. Sanzen, zu welchemder gehört, wird zie dieste Genendsätzen ge flihrkmund: wonnissid dahen zinnakeinigen Michtschund, inn, iber Religioned gemachte wendens wird iffriede und Uebereinstimmung in ihr herschenist Giel weisenijung alber zum ssieklichen Loben nin, spennsche wicklung unserer datürlichen Bräfte an. inDie. Artikel der natürlichem Meligiun, wielehe Herbent, and ihnem zieht, hindsfeheneinfach. Estist fein höchster Gottherwir sollens ihne verehrend; skugend und Frömmigkeit sind das Wesentliche ider Gottesverehrungen unsere Hünden sollen wir hereuen und und bessernigefürsunser Leben has ben wir im diesem Leben und nach bemis Tode Lohn und Strafc zu erwarten Apiese 5 Antikel giebt und die Vernunft zum Prüs-

stein aller Religionen an die Hand; denn bie Natur ist als die

Agemeine Vorsehung anzusehn, durch welche Gott die Welt leitet: habert leugnet nicht, daß bieser allgemeinen Borschung: Gottes woh eine besondere Leitung der Einzelnen in ihrem Gewissen und kin besondern Gnadenerweisungen zur Seite gestellt. werden dürse, wilmehr nach ver Weise der Theosophen legt er auf die specifische Matur jedes einzelnen Dinges großes Gewicht. Gott ist das Mincip der Individuation, weil das Unendliche in jedem Ends Mhen in besonderer Weise ist. Die besondere Vorsehung aber ent= sicht sich bem allgemeinen Gesetze ber Ratur nicht und die besone km Offenbarungen Gottes müssen daher auch alle nach den alle emeinen Regeln der Vernunft geprüft werden. Ueber sic jedras Mebereinstimmung zu kommen und ste andern verständlich zu ist schwer ober unmöglich und man hat daher das Urtheil der sie dem Gewissen eines jeden Einzelnen zu überlassen: t öffentlichen Gottesverehrung können sie nicht in Frage kom= den; denn was nicht auf den Aussagen der allgemeinen Natur muht, kann nicht auf den allgemeinen Beifall des menschlichen schliechtes rechnen. Herbert verkennt auch nicht die Nothwen: isteit der öffentlichen Gottesverehrung. Eine so wichtige Sache, it die Religion, bürfe nicht auf die Privatwohnungen der Men= m beschränkt werden. Er steht ein, daß die öffentliche Gottes= whrung nicht ohne Ceremonien und andere Zuthaten der Ueberntunft bleiben könne, daß in ihrer Feststellung die Autorität ber die sich einmischen werbe; aber auch biese Zusätze zur natür= den Religion follen deschränkt werden; der Autoritätsglande ist was Untergeordneted zifeine: Vorschriften müssen nach der allge= nanen Regel ver Vernunft beurtheilt werben.

Hieraus läßt sich vas Urtheil abnehmen, welches er über die der Geschichte aufgetretenen Religionen fällt. Das Individuelle, as in der Geschichte sich geltend machende Gesetz einer fortschreisteden Entwicklung gilt ihm nur als lästiger, verwirrender Zusatzeinen Grundsätzen nach mußte er annehmen, daß auch im Hoise mihum die nachrliche Religion geherscht hätte; der natürliche kustimet hat ja wie sehlen können; aber er meinte, sie wäre überscht worden dunch dem Autoritätsglauben, durch dem Betrug der kiester, welcher mit Aberglauben ersüllt hätte. Das Christenskum in seinen wahren Absichten erscheint ihm dagegen als die Viederherstellung der natürlichen Religion; er gesteht ihm auch ph. daß besondere Gnadenerweisungen in ihm wirksam gewesen

und geblieben wären; in diesem Sinn bekennt er sich zu ihm. Aber auch ähnliche Mißbeäuche wie im Heibenthum haben nachher in ihm um sich gegriffen; baraus ist der Unfriede; gekommen, welchen wir zu beseitigen suchen müssen. Wie so viele, so schreckten auch ihn die Räthsel der Geschichte; nur Rogelloses, Werkehrtes, keinen Plan der Borsehung kann er in dem positiven Bildungsgange des menschlichen Geistes erblicken; die Berwirrung der Zeit schien ihm nur dadurch zu lösen, daß man auf das Ursprüngliche, Natürliche zurückginge. Er schließt sich hierin dem Gange in der Philosophie seiner Zeit an; daher hat seine Lehre eine: bedeutende Wirkung ausgeübt.

In dieselben Wege lenkten auch die Bahnen des Naturrechts ein, nur daß die Verschiedenheit des Gegenstandes auch Verschiedenheiten in der Behandlung erzwang. Schon Melanchthon hatte diese Wege berührt; ihm folgten andere Protestanton, Ricolaus Henning, Albericus Gentilis u. A. Man hatte aber disher das Necht noch in Verdindung mit der Moral und der Theologie betrachtet, erst Hugo Grotins behandelte es als eine Sache sür sich und wurde dadurch der Gründer des Naturrechts. Im Jahre 1626, ein Jahr später als Herbert seine Schrift über die Wahreheit nitt seinem Beirath herausgegeben hatte, that er dies in seinem berühmten Werke über das Recht des Krieges und des Kriedens.

Wir haben in ihm einen Mann zu verehren, dessen Wirk samkeit: für unsere neuere Bilbung schöne Erfolge in einem weiten Kreise gehabt hat. Die glückliche und harmonische Bereinigung mannigfaltiger Gaben und mit großem Fleiß: geübter, Fertigkeiten ließ ihn fast in alle Zweige der Bilvung seiner Zeit mit Ruhm eingreifen. Das Unglück, welches er in seiner politischen Wirk samkeit: hatte, konnte ihm den Ruhm eines unbefleckten politischen Charafters nicht rauben, ja erhöhte woch ben Glanz seines Namens. Den Umfang seiner Wirksamkeit: burch sein ganzes: Leben zu verfolgen würde weit über ben beschränkten Kreis unserer Untersuchungen hinausgehn. Wir haben es fast wur mit einem seiner Werke zu thun, dem schon früher gewarmten, um aber ben mächtigen Einfluß, welchen es geübt hat, uns begreislich zu machen, mussen wir uns vergegenwärtigen, daß es von einem Manne ausging, der in Statsgeschäften Vertrauen sich erworben hatte, dem an theologischer Gelehrsamkeit keiner seiner Zeitgenossen gleich

Im, der in der Philologie nicht weniger durch Feinheit des Ges maës und der Sprache als, durch: umfassende Kenntzisse gläuzte nine praktischen Geundsätze und Rathschläge durch reiche Beiich aus der Geschichte eindringlich zu machen wußte. Aur durch m solche Bereinigung von ausgezeichneten Eigenschaften, bes United und des Urhebers konnte es das Ansehn eines Gesethuh für den Berkehr der Staten in Krieg und Frieden gewinm, die Unmenschlichkeiten des einen milbern, die Hinterlift des um in Verruf bringen: und selbst in der wissenschaftlichen Beurhung bes Rechts im Allgemeinen eine gewichtige Stimme fühn Die philosophischen Grundsätze haben hierbei nur eine uns pordnete Rolle gespielt. Hugo Grotius suchte sie sogar zu meis i doch kann man nicht verkennen, daß sie sich einmischen.

Er läßt in seinem Werke fast beständig die Geschichte en, legt aber im Grunde der Geschichte eben so wenig Gewicht h wie Herbert. Seine Grundsätze stützen sich auf die gesunde dur und nur in nicht sehr bedeutenden Punkten weichen sie von Brundsätzen ab, welche Herbert für die natürliche Theologie kend gemacht hatte.: Er will auf die Nechtswissenschaft, sich be= inten und glaubt babei Philosophie und Theologie ganz bei Seite a zu können, Das Necht, meint er, würde bleiben, wenn man Jugeben müßte, daß kein Gott wäre. Es soll keinem Wander Zeit unterworfen sein; Gewohnheit und Sitte spllen keiz Einflußsauf es ausüben; mit der Religion würde es gar his zu thun: haben; wenn: nicht die natürliche Religion; wäre, the alle. Menschen verpflichtet, und deren Uebertretung: daher der Strafe unterworfen ist. Durch biese Beschränkung hält Brotius eine Brūcke frei seine Gehanken über bas natürliche thi auch in das. Gebiet, der Theologie: hinüberstreifen zu lassen; m die Absorberung: Kiner Wissenschaft von der Betrachtung des Memeinen, welche er grundsätzlich feststellen möchte, tann: er in a Ausführung nicht festhalten,

Schon in der Feststellung der Grundsätze kommt er zu phi-Mohischen Usberlegungen. Weniger theosophisch als Herbert, 🕸 er die allgemeine Natur bei Seite liegen. Das Recht ist Sache der allgemeinen Natur; die Thiere haben kein Necht Im und; es beruht auf der Natur, dem Vorzug des Menschen. Ur Trieb nach Selbsterhaltung führt nicht zu ihm an, sondern der das Höhere in der Person, die Vernunft, soll durch das Recht

bewahrt werden. Die Vernunft, der Borzug des Wenschen, des sieht in dem Triebe zur Geselligkeit, welcher bei den Thieren zwar auch, doch nur in einem geringern Grade gefunden wird. Der höhere Grad dieses Triebes hängt mit der Sprachfähigkeit zusammen. Auf der Bewahrung dieses geselligen Triebes, der Selbsterhaltung der Vernunft, deruht alles Recht; es soll die Ruhe und den Frieden in der Gesellschaft der Menschen erhalten. In ihm leitet uns ein Instinct, ein innerer Sinn für das Recht, welcher in einges dornen Grundsähen sich zu erkennen giebt.

Der natürliche Trieb zur Geselligkeit wohnt aber allen Menschen in gleicher Weise bei; aus ihm wird daher auch gefolgert, daß alle Menschen eine Gemeinschaft des Lebens unter einander eingehn sollten. Das Ibeal der allgemeinen Menschenliebe führt ben Grotius zu ber Folgerung, daß die Grundsätze des Naturrechts und ber Vernunft in ihrer Strenge die Absonberung ber Stände, das Eigenthum, ben Streit der Einzelnen, ben Krieg der Bölker beseitigen würden. Er muß gewahr werden, daß biese Grundfäße für uns gegenwärtig nicht passen. Hiermit ist er bei der Theologie angelängt, welche ihm Auskunft geben muß über bas Nakurwidrige in unsern Zuständen. Die Vernunft ist verdienkelt, die allgemeine Menschenliebe geschwächt worden durch die Sünde und seitbem hat eine neue Ordnung des Rechts fich bilben muffen. Grotius unterscheibet daher von bem ersten, reinen Raturrecht das spätere unreine Recht, in welchem wir leben. Dies ist erst burch die Ungerechtigkeit der Menschen herbeigeführt worden. Das Becht, mit welchem seine Lehre zu thun hat, ift nicht das währe Naturrecht, vielmehr ein halbes Recht, ein haldes Unrecht. Daher schiebt sich ihm zwischen Recht und Uitrecht bas Grlaubte ein. Das reine Recht wäre Gutergemeinschaft und allgemeiner Friede; in dem Stande der Sunde aber, in welchem wir leben, ist es erlandt Gewalt durch Gewalt abzutzeiben, Widervergeltung zur Bestrafung des Verbrechens zu üben; Eigenthum, Verschiedenheit der Bölker, Sklaverei und Krieg find nun nöthig und zum Rechte geworben; das Recht der Gelbsterhaltung, ver Nothwehr hat sich nun geltend gemacht; ein Unrecht macht das andere Unrecht zum Rechte. So wird der Naturtsteb in diesem Naturrechte noch in einem weitern Umfange zugezogen, als anfangs die Absicht zu sein schien. Die beiden Naturtriede, auf welche nun bas Naturrecht gestellt wird, laufen auf Selbsterhals

sphinaus, der eine im geistigen, der andere im leiblichen Wohl; Streit zwischen beiden nimmt auch Grotius an; daß nun sweite Recht, welches auf beiden beruht, in keinem guten Einsteht, sondern nur ein halbes Recht, ein halbes Unrecht ist, hiervon die Folge.

Die Natur des Rechts gestattet auch nicht in ähnlicher Weise, 🛊 herbert für die Religion gethan hatte, das positive Gesetz einen unwesentlichen Zusatz bei Seite zu schieben. An Würbe 🎁 es freilich dem Grotius weit zurück hinter dem natürlichen 1941; er leitet es aber nicht aus Gewohnheit und Herkommen, den aus der Heiligung her, welche der Stat ihm gegeben habe, dem Stat giebt er seine Stütze in einem rechtlich bindenden tage. Diese Bertragstheorie, welche wir schon früher gefuns suben, ist durch ihn besonders verbreitet worden. Sehr uns ngt schaltet er mit ihr. Treue und Glaube unter den Menn sließen aus ihrem geselligen Triebe, in ihm finden sie ihre wihr und daraus wächst; auch allen willkürlichen Verträgen n den Menschen ihre rechtliche Verbindlichkeit. Es macht ihm Bedenken, daß die weit hinausreichenden Folgen des Statsrags eine Gewaltherrschaft nach sich ziehen können; sind wir einmal eingegangen, so bleiben wir an ihn gebunden. "Der, Act der Willfür im Statsvertrage ist meistens beim Volke; st die obrigkeitliche Gewalt, ein; diese Gewalt bleibt aber bei ihm, weil die Menge nicht die Herrschaft führen kann. kommen Staten zu Stande, welche sehr willkürliche Gesetze m können. Das positive Recht, welches hieraus herporgeht, lost wunderlich, aber Recht, bleibt es immer; die Unterthanen Men ihm folgen um den Frieden zu bewahren. Nicht über das: h jedoch darf die Willfür der Gesetzgeber gehn; denn Verträge m die Natur und die Pernunft sind nicht bindend. Das po-Recht darf nicht gegen das natürliche sich auflehnen.

So sucht Grotius aus natürlichen Trieben Entwicklungen sittlichen Lebens abzuleiten. Den menschlichen Trieb der Gesisteit und den Trieb der thierischen Selbsterhaltung sucht, er eine haltbare Mischung zu bringen um daraus die Erscheisen unserer rechtlichen Zustände erklären zu können. Es läßt aber nicht verkennen, wie wenig ihm dies gelingt; denn zweis der Wilkur muß er zu Hülfe rusen um nur einigermaßen ber Wilkur muß er zu Hülfe rusen um nur einigermaßen

Sündenfalls und den Act des Statsvertrags. Jener hat uns unserem geselligen Triebe, unserer menschlichen Natur entsremdet, dieser soll den geselligen Trieb wieder wecken und ihm eine friedliche Entwicklung sichern. Daß Grotius der unverwüstlichen Natur unseres geselligen Triebes das Beste zutraut, giedt ihm in Sanzen eine milde Denkweise ein, welche seinen Lehren zur Empfehlung gedient hat; aber ganz kann er ihm doch nicht vertrauen, auch dem thierischen Triebe der Selbsterhaltung muß er seinen Einsluß auf die Vildung des Nechts zugestehen; so sinden wir uns dei ihm nur in einem Schwanken zwischen zwei Prinzeipien.

4. Mit viel entschiebenerem und umfassenderem Seiste ging Thom as Hobbes zu Werke. Zu Malmesbury 1588 geboren, der Gohn eines Predigers, hatte er zu Orford den Keptischen Gelst der nominalistischen Logik eingesogen, war ein tucktiger Philolog geworben und übernahm alsbann bie Erziehung eines vornehmen Engländers. In der Familie det Caventiss, der nach herigen Grafen von Devonshire, bid welche er hiervürch eintrat, ift er fast durch sein ganzes langes Leven mit Ausnählie einiger Unterbrechungen geblieben, als Diener, Freund und Pflegling; er hat in ihr Bater und Sohn erzegen, seine Reisen durch Frankreich und Italien gemacht und ist burch ste in seine Sekanntschaft mit Statsbienern und Gelehrten getreten, in die größen Bewe gungen Feiner Zeit eingerückt. Go ber englischen Aristokratie befreundet ahnte er früh die Stürme der hereinbrechenben Revo lution und fürchtete die Zerrüttung, welche fie bringen wurde. Schriften, welche er zur Warnung schrieb, setzten ihn in Gefahr; et wanderte nach Frankreich aus und war hier einer der Sehrer des Prinzen von Wales, nachherigen Königs Karls II. Gier machte er auch seine Schrift über den Statsbürger und seinen Leviathan bekannt und zog durch sie den Tabel aller Parteien, bie Diß gunft ves Hofes und die Anfeindung der Gelstlichkeit auf sich. Dies bewog ihn nach England zurückzukehren, wo ihm ruhigere Reiten ben Aufenthalt gestatteten. Er lebte nun seinen schriftstellerischen Arbeiten und erst in seinem 80. Jahre veröffentlichte er in seinen philosophischen Schriften den Zusammenhang seiner Meinungen. Ein rüstiger Greiß hat er bis zu seinem Tobe 1679 mit sehr umfassenden literarischen Arbeiten theils in lateinischer, theils in englischer Sprache sich beschäftigt.

Hobbes trägt in seinem Leben und seinen Lehren starke chas Mristische Züge an sich: Von eindringendem Verstande, von m vielseitigen Bildung, in welche er jedoch nur gleichsam sprung= vije eingerückt war, verfolgt er mit starkem Willen und äußern Consequenz seine Folgerungen; aber bei aller seiner Vielsei= teit ift er eigensinnig, von blinder Vorliebe für seine Gedanken sangen und kommt dadurch zu den hartnäckigsten Einseitigkeiten. einer harmonischen Einigung der Elemente seiner Bildung ter es weder in seinem Leben noch in seiner Lehre bringen Ursprünglich war er Philologe mit großer Fertigkeit in den classischen Sprachen, aber nur auf einige Liehlingsschrift= en unter den Geschichtschreibern und Dichtern erpicht; bis auf Werke des Euklides verachtete er die Wissenschaft der Alten. h an poetischen Arbeiten vergnügte er sich gern; sie galten, aber boch nur als. Spiele des Geistes. Auf seine philolo= he Borliebe wied man, seinen Nominalismus zurückführen men, welcher alle Wissenschaft für Sprachtunst extlärte. e schon zu reifen Jahren gekommen, als er die Mathematik. hudiren: aufing; er liebte sie wegen ihrer methodischen. Strenge; ihrer Methode sah er das wahre Muster des wissenschaftlichen schrend; die Philosophie sollte keiner andern Methode sich be= en; er hat sie mit Geschick in seinen Untersuchungen gencht. Aberer zog die Geometrie der Axithmetik vor, weil die, thematik zur Erforschung der körperlicken Welt dienen sollte; undsätzen der Arithmetik, welche ihm nicht geometrisch genug ngen, widersprach er. Anch zur Physik kam er erst im reifern er; sie galt ihm für den Inbegriff der Philosophie; auf alle Menschaften wollte er sie ausgebehnt wissen, nur mit Ausme der Theologie, welche nicht mit dem Natürlichen, sondern bem Uebernatürlichen zu verkehren hätte. Die Theologie jedoch bie weltliche Wissenschaft nicht stören; vergeblich würde sie den schrungen unserer Sinne, auf welchen unsere Erkenntniß der tur beruht, fich widersetzen. Der Vorliebe für die Physik stellt sich och noch ein anderer Gesichtspunkt zur Seite. Alle Wissenschaft ne nichts werth, wenn sie nicht Mittel für die nützliche Kunst Daher gilt ihm auch die Anwendung der Physik mehr als Physit felbst. Wir sollen sie auch nicht allein auf die gewöhn= in mechanischen Künste anwenden; denu Hobbes weiß sehr wohl, m aller Kunftfleiß uns nicht weiter bringen würde, wenn wir

in Moral, Stat und Kirche nicht zur Eintracht und Ordnung ge-Auf eine nütliche Wissenschaft für. die Kunft des langen könnten. Lebens geht baher sein Streben aus. Unter biesen oberften Gesichtspunkt wird man im Allgemeinen seine Lehre bringen können; auch das Gewicht der Sprachkunst fällt unter ihn. Aber man kann nicht verkennen, daß die Elemente seiner Denkweise zu keinem rechten Einklang gekommen sinb. Er wird von den Mächten seiner Zeit getrieben. Die englische Revolution, ber Haber zwischen Kirche und Stat treibt ihn zu seiner Kunft bes praktischen Le bens, die Macht der Mathematik zu seiner mathematischen Wethobe, die Macht der Phyfit zur Erfahrung. Seine Methode macht ihn rationalistischen Grundsätzen geneigt; den Inhast: seiner physischen Lehren führt ihn zum Gensualismus; beibe wenden sich in ihrem Berein einer vogmatischen Behrweise zu; indem er aber alle Wissenschaft nur als eine nüpliche Kunft getten lassen will, indem unter den nüglichen Runften bann befonders bie Sprachkunst des Weenschen als die eigentliche Kunst der Wisseuschaft sich hervorhebt, kommt er zum Skepticismus. Je kräftiger er eint jedes dieser Ekemente vertvitt, um so stärker mussen die Wiversprüche in: seiner Lehre hervortreten. Anderen der der der

Seine Reigung zur empirischen Physik itneibts ihn zumächst zur Erforschungs der Ehatsachens Wir serkermen! sie durch die Empfindung. Bon ihr muffen wir ausgehn; Wir können ursprüngliche und abgeleitete Erkenntnisse unterscheiden; jewe sind sinnliche Empfindungen, diese Nachwirkungen, Abbilder finnlicher Empfindungen. Um eine Sache zu erkennen, muffen wir und an unsere Sinne wenden, welche und ihre Erscheinungen besbachten laffen. Die Physik verweist uns an die Erscheinungen ber Dinge; das ursprüngliche Phänomen aber, von welchem alle Erkenntnig ausgeht, ist die Empfindung. Angeborne Begriffe haben wir nicht anzunehmen, benn sie würden uns immer beiwohnen müssen. Als Rachwirkungen der Empfindung schließen sich an sie an Erinnerung und Gedächtniß, welche wir bei allem unserm Denken zu Hülfe rufen muffen. Ohne sie kann keine Empfindung sein; denn zur Empfindung gehört auch Festhalten und Unterscheidung der Eindrücke, damit man von der Beränderung misse, welche durch die Empfindung eingetreten ist. Daher empfinden nichtsalloudinge, obgleich alle Dinge Eindrücke empfangen, weil nicht alle Dinge den vergangenen Eindruck festhalten und vom gegenwärtigen unterskiden können. Erinnerung ist aber nichts anderes, als empfinsen, daß man empfunden habe. Alle Wissenschaft beruht nur mi der Wiedererinnerung an die Folge der Erscheinungen, welche mir Ersahrung zu nennen pflegen.

hobbes ist sich sehr wohl bewußt, daß der Grund unserer Menntniß, welchen er hiermit gesetzt hat, nur etwas für unsere kennende Person Gültiges ausbrückt. Die sinnliche Empfindung mn nichts anderes anzeigen als eine Veränderung in uns; sie singt eine Vorstellung in uns hervor; Sachen außer uns aber kunen wir dadurch nicht; indem wir empfinden und unserer mpsndungen uns erinnern, bleiben wir nur bei unsern Vorstel= men stehen. Der Trug der Sinne wird zwar von Hobbes im sondern nicht hoch angeschlagen, weil er mit Bacon meint, Sinne würden ihn auch wieder berichtigen, im Allgemei= aber trifft er alle unsere Gedanken; denn die sinnli= M Qualitäten oder Accidenzen, welche wir den Dingen nach Mage unserer Sinne beizulegen pflegen, sind außer uns gar 🎮 vorhanden, sondern bezeichnen nur Erscheinungen, welche der Veränderung unserer Empfindungen vorgehn. Die Bewegen in unserm Innern übertragen wir auf das Aeußere. Diese mlistischen Grundsätze lassen unser Erkennen nur als ein Ge= werden betrachten, welches uns die Folge unserer Empfindun= vorführt. Unser Denken ist nur ein Rechnen mit unsern stellungen. Es drückt in Sätzen der Sprache sich aus und in Sätzen abdiren oder subtrahiren wir Worte, welche Vorstelgen bezeichnen. Dasselbe geschicht in unsern Schlüssen nur in m weitern Umfange. Die Begriffserklärungen, welche die undsätze für die Schlüsse abgeben, sind nur Erklärungen der men, welche wir den Dingen oder vielmehr unsern Vorstellungen kihnen beigelegt haben. Hiermit ruckt Hobbes in den Gang nomis kistischer Logik ein. Die Wahrheit unserer Lehren besteht in der whrheit unserer Sätze; diese hängt von der Bedeutung der Worte d. h. willkürlicher Zeichen, welche wir für unsere Vorstellungen Solche Zeichen sind in unserer Gewalt und wir unden haben. men sie daher auch verstehen. Durch sie sind wir im Stande eine Mmäßige Folge in unsere Gedanken zu bringen und Sätze zu 🕅, welche ewige und allgemeine Wahrheiten ausdrücken, weil knichts anderes sagen, als daß es uns bei Erfindung und Fest= Mung der Namen gefallen hat ihnen diesen und keinen andern Briftliche Philosophie. II. 15

Sink beizulegen. Der Mensch ist ein vernünstiges Thier; dies ist eine allgemeine und ewige Wahrheit, aber nur weil es eine alls gemeine Uebereinkunft der Rede ift, mit dem Ramen des Menschen diesen Sinn zu verbinden. Wahrheit und Falscheit kommen der Rebe zu; dabei kommt nur die allgemeine Bedeutung der Namen in Betracht. Allgemeines giebt es nicht außer der allgemeis nen Bedeutung der Worte. Was wir Verstand nennen, ist das Vermögen die Bedeutung der Worte sich zu merken und zu verstehn. "Vernunft nennen wir das Vermögen zu schließen, d. h., wie schon gesagt wurde, bas Abdiren und Subtrahiren ber Worte und ber burch sie bezeichneten Vorstellungen in einem weitern Umfange vorzunehmen. Der Vorzug, welchen der Mensch durch seine Bernunft hat, beruht barauf, daß er der Sprache mächtig ift. Auf die Folgerichtigkeit in seinen Schlüssen legt Hobbes ben größ ten Werth, der Sat des Widerspruchs ist ihm Grund aller Philosophie; aber Folgérichtigkeit und Widerspruchlosigkeit beruhn ihm nur auf der Kunft Worte sich zu merken und sie durchgehends in berselben Bebeutung zu gebrauchen. Dies ift die Kunst, welche der Mensch üben soll um in seinen Vorstellungen und im friedlichen Berkehr mit andern Menschen zur Aebereinstimmung zu kommen; dies ift seine Vernunft. Alle Menschen haben die selbe Vernunft, d. h. sie haben bieselbe Sprachfähigkeit und konnen zur Uebereinkunft im gleichmäßigen Gebtauch ihrer Rede kommen. Ganz unabhängig hiervon ist aber bas, was die Sachen sind. Von den Sachen reden wir nicht, sondern nur von unsern Vorstellungen und alle unsere Gedanken bleiben auf unsere Vorstellungen beschränkt. Durch unsere Bernunft, Sprache und Wissen: sthaft können wir nur den Verlauf unserer-Vorstellungen in unsere Gewalt und in eine geordnete übereinstimmende Folge bringen.

Diese Ueberlegungen eines Stepticismus, welcher von dem Nominalismus und Sensualismus der neuern Philosophie sich nährt, bilden aber bei Hobbes nur den Hintergrund seiner Gestanten, an welche er in seinen weitern Folgerungen nur dann und wann sich erinnert sieht, wärend ihn ein mächtigeres Insteresse zum Dogmatismus fortreißt. Die Physik, welche die wahre Philosophie ist, will die Erscheinungen, die Empfindungen in uns auch erklären. Bon der Empfindungen, die Empfindungen Erstenntniß ausgehnd müssen wir fragen, was sie ist. Wir erkensten sie als eine Veränderung in uns. Als solche ist sie ein Acsten sie als eine Veränderung in uns.

cidens, welches eine Substanz voraussetzt, ein Individuum, denn mit den Nominalisten erklärt Hobbes, daß nur Ramen Allgemein= heit haben, alle Substanzen dagegen einzelne Dinge sind. jede Substanz ist auch ausgedehnt im Raum und also ein Kör= per; benn wenn wir etwas außer unserer Einbildungskraft setzen, so setzen wir es im Naum. Dies haben wir besonders von der Substanz anzunehmen, welcher wir die Empfindung beilegen; benn die Veränderung in der Empfindung ist eine Bewegung und nur ein Körper kann bewegt werben. Die Empfindung haben wir dem empfin= benden Körper, das Denken, welches ja auch nur eine Art des Em= pfindens ist, dem benkenden Körper zuzuschreiben. Es ist ein Irr= thum der Philosophen, daß sie das Abstracte für sich, den Gedanken, den Geist ohne den benkenden Körper denken wollen; die Philosophie hat es nur mit Körpern und ihren Accidenzen zu thun; Seele und Geist sind nur Accidenzen der Materie. In seinem Eifer gegen die Abstraction, welche über die geistigen Ge= danken die körperliche Substanz vergißt, geht er so weit, trot sei= ner Mathematik, auch den Punkt, die Linie, die Fläche für Kör= per zu erklären. Weil aber jede Substanz ein Körper und ein Individuum sein soll, fordert er auch individuelle Körper, d. h. Awme, doch mit einiger Borsicht. In Gebanken meint er, könnte man sie theilen, ihre Größe messen, sie wären aber von sol= her Kleinheit, daß ihre Größe nicht in Betracht käme. bedenklicher ist es, daß er kein Bedenken darin findet, die Zusammensetzungen aus Atomen für Körper und Substan= zen zu erklären. Sein Materialismus ist zwar sehr entschieden ausgesprochen, aber doch nicht gleichmäßig ausgebildet. Obgleich er den Geist nur als Accidens eines Körpers achtet, gesteht er ihm doch seine Vorzüge zu. Wissenschaft, Kunst, geistige Genüsse gehen ihm über das Grobkörperliche; in der Menschenliebe, der Religion sieht er natürliche Affecte; die Zweckursachen schließt er zwar von den Untersuchungen der Physik aus, er leugnet sie aber nicht; daß der Bau des Menschen und anderer kunstreichen Werke der Natur Intelligenz und Zweck verrathe und nicht ohne Geist hervorgebracht werden könnte, würde nur der leugnen können, welcher selbst ohne Geist die Natur betrachtete. Sein Materia= lismus dringt nur darauf, daß wir den Körper als die unverän= derliche Substanz, den Geist als ihr veränderliches Accidens ansehn. Aber selbst in diesem Punkte ist er nicht ganz sicher;

zuweilen sieht er im Geiste auch einen Körper von solcher Feinheit, daß er nicht auf die groben Sinne wirken könnte.

Seine Erklärung der Empfindung läuft nun weiter fort an ben Grundsätzen ber Mechanik und an der sehr fraglichen Boraussetzung, daß unser Leib, obgleich ein zusammengesetzter Körper, doch nur eine Substanz sei. Die Empfindung ist eine Berande rung unseres Körpers; alle Beränderungen, alles Werden in ber Körperwelt läuft auf Bewegung hinaus. Was wir qualitative Veränderungen nennen, beruht nur auf Sinnenschein und besteht nur in Beränderungen der Bewegung, welche in unserer innern Zusammensetzung vorgehn. Diese Bewegungen sind unbemerkar klein; wollen wir aber auf den Grund der Erscheinungen kommen, so mussen wir die kleinsten Bewegungen aufsuchen, welche uns wie Ruhe erscheinen. Von den kleinsten Körpern, den Atomen, mussen wir weiter zu den kleinsten Bewegungen fortschreiten. Diese werden als ein bloßes Streben nach Bewegung von Hobbes ge-Die Forschung in dieser Richtung geht in das Unendliche und schließt, wie jeder Gedanke an das Unendliche, ein Bekenntniß unserer Unwissenheit in sich. Das Streben nach Bewegung ist allgemein; denn in dem lückenlosen Zusammenhange der Dinge, in welchem es kein Leeres giebt, wird alles von der allgemeinen Bewegung ergriffen; alles wehrt sich auch gegen den Anstoß; keine Substanz kann vernichtet werden; jede strebt sich zu exhalten gegen den allgemeinen Andrang; die Selbsterhaltung der Körper ist ihr erstes Motiv. Die Trägheit der Körper ist oberster Grund: satz ber Mechanik; kein Körper kann sich selbst bewegen; Werden setzt daher für seinen Beginn eine äußere Ursache voraus. Woher der erste Anstoß der Bewegung komme, haben wir dabei nicht zu fragen; es würde uns nur in das Unendliche und zum Bekenntniß unserer Unwissenheit treiben; genug wir finden uns in der Bewegung und nur den Zusammenhang der bewirkten und bewirkenden Ursachen soll uns die Philosophie lehren, von den formellen und den Endursachen haben wir in ihr abzusehn. Entsteht nun eine Empfindung in uns, so muß sie hervorgebracht werden durch einen. Druck, welchen ein fremder Körper auf unsern empfindenden Körper ausübt; die in diesem hervorgebrachte Bewegung pflanzt sich alsbann von dem bewegten Sinnesorgane durch das Innere unseres Körpers fort bis zum Gehirne und von da bis zum Herzen; eine Gegenwirkung nach außen ist hierkgenwirkung ist bas, was wir empfinden. In unserer Rückbirtung nach außen entwerfen wir uns ein Bild, eine Vorstellung kiebewegenden Körpers; dies giebt uns den Sedanken der Außenbelt. So zeigt der ganze Vorgang in der Erzeugung unseres kmpfindens und unseres Denkens nur eine Kette mechanischer kwegungen.

Wir dürfen nicht vergessen, daß Hobbes in der Wissenschaft m eine nützliche Kunst lehren will. Daher liegen ihm die prakschen Folgerungen aus seiner Theorie der Empfindung vornehm= m Ham Herzen. Von den Atomen unseres Leibes sieht er dabei unser Leib bilbet eine natürliche Einheit, ein System von perchen, welches wie ein Körper ist. Der Mensch ist eine schine, welche nicht allein in ihren Theilen, sondern auch in nm Ganzen nach Selbsterhaltung strebt. Daher sucht er das genehme als eine Förberung seines Lebens, seiner Selbsterhal= ng und stößt das Unangenehme ab. Auch Sicherheit für die klunft muß babei in die benkenden Ueberlegungen des Leibes len. Sie werden im Allgemeinen bestimmt vom Streben nach bsterhaltung, von Selbstliebe, vom Verlangen nach Genuß und der Behauptung des Lebens. Den Gebanken an ein höchstes haben wir davon fern zu halten, wenigstens für dieses Le= ; das Leben ist eine stetige Bewegung, welche im Kreise geht; Güter welche wir begehren, haben nur einen relativen Werth: senschaft, Kunst, Weisheit dienen nur zum Nuten. Das Begeh= geht auf die Zukunft, weil auf Selbsterhaltung und Sicherheit. nennen wir, was begehrt, bose, was verabscheut wird, und Ergebniß unserer Ueberlegungen über Gutes und Boses nenwir unsern Willen. Für frei müssen wir diesen nicht aus= m, benn er ist bas nothwendige Ergebniß vorhergegangener begungen, das Endergebniß der Begehrungen und Verabscheu= mm, welche sich aus unsern Empfindungen und Erinnerungen Es kann wohl geredet werden von der Freiheit Albet haben. Menschen, aber nicht seines Willens; denn man kann jedes g frei nennen, sofern co seiner eigenen Natur nach thätig ist; dissem Sinn bezeichnet Freiheit nur die Abwesenheit des Zwan= i sie kann auch im Leben bes Menschen vorkommen und wir den ihn alsbann frei nennen können; so sagen wir vom Was= haß es frei ablaufe, wenn es kein Hinderniß in seinem Lauf

trifft; eine solche Abwesenheit des Zwanges schließt jedoch nicht aus, daß äußere Ursachen die Bewegung bewirken. Jede Bewegung ist der nothwendige Erfolg aus der Summe der mitwirkenden Ursachen, welche in den vorausgehenden Bewegungen liegen; der Verkettung der Bewegungen kann der menschliche Wille sich nicht entziehn. Der Mensch ist eine Maschine, welche die Kunst und der Nathschluß Sottes bewirkt; sein Wille wird bewirkt durch die Ueberlegungen seines Verstandes; wenn er eintritt, ist die Wahl vorbei; der letzte Beschluß des Verstandes hat sie entsschieden.

Den Ueberlegungen des Verstandes traut nun Hobbes doch sehr viel zu. Seine nominalistischen Grundsätze leugnen zwar das Allgemeine, aber die allgemeine Natur läßt er doch viel leisten, daß sie so künstliche Maschinen mit so kunstreichen Verrichtungen hervorbringen kann, wie die Menschen mit ihren Ueberlegungen sind. Diese allgemeine Natur nennt er die Kunst Gottes, durch welche er die Welt regiere und die Verkettung der Bewegungen leite. Durch sie wird der Zusammenhang der Atome erhalten. Für den Menschen aber ist noch besonders seine eigene Kunst nöthig; benn für die unvernünftigen Thiere sorgt ihr Instinct, der ihnen auch einen Trieb der Geselligkeit eingepflanzt hat; nicht so für den Menschen; er ist kein politisches Thier; darin irrt Aristoteles; für den Instinct ist dem Menschen zum Er: satz die Kunst gegeben. Sie zeigt sich in seiner Sprache, welcht bes Menschen Erfindung ist und ihm den Vorzug der Vernunst gewährt. Diese Sprache macht unter ben Menschen möglich ben Vertrag, den Frieden und die Vereinigung vieler, welche ihnen Macht giebt. Ohne dies wurde nur Uneinigkeit unter ihnen sein; denn Liebe unter einander hegen sie nicht von Natur. Jeder sucht seinen Vortheil. Gut ist jedem, was ihm nützt, bose, was ihm schadet. Die Natur giebt einem jeden das Recht auf alles, was er in Besitz nehmen kann; vaher ist im Naturzustande alles von allen angefochten; er ift ein Krieg aller gegen alle. Erst burch eine Uebereinkunft, einen Vertrag kommt es dazu, daß ein glei: ches Urtheil über gut und bose unter verschiedenen Menschen sich bildet. Durch einen solchen Vertrag aber verbindet die mensch liche Kunst viele Menschen zu einem Körper, welchen wir einen Stat nennen. Durch ihren gemeinschaftlichen Vortheil werben sie zusammengehalten; benn bliebe es beim Naturzustande, so würde

in jeder die Angviffe der übrigen zu fürchten haben und nicht in kicherheit leben können. Um diese unerträgliche Unsicherheit zu knitigen, scharen sich die Menschen zusammen zu dem künstlichen kirper des Stats, in welchem der eine dem andern, Sicherheit sicht. Die Furcht läßt uns eintreten in den Stat, welcher von sobbes als das große Kettungsmittel des Friedens gepriesen wird, is der große Leviathan, ein sterblicher Gott unter der Leitung in sterblichen Gottes.

Rach Hobbes bildet sich der Stat nicht ohne Hülfe der Na= m. Er unterscheibet den natürkichen von dem künstlich gebildeten but, obwohl auch jener nicht ohne Hülfe der Kunst und des utrages sich bilden soll; benn er wird gebacht als hervorgehend der Unterwerfung der Kinder unter die Eltern, der Schwäm unter die Stärkern; in einem stillschweigenden Bertrage, icher boch für das ganze Leben bindet. Sie unterwerfen sich mihr Leben zu erhalten. Natürlich ist dieser Vertrag nur, weil durch die Natur des Verhältnisses an die Hand gegeben wird. er künstliche Stat bagegen kommt unter gleich Starken zu Stande d nimmt auch die früher geschlossenen natürlichen Verträge in auf. Ein ausdrücklich ausgesprochener Bertrag wird auch ihm nicht verlangt; Hobbes fordert nur, daß sichere Zeichen nd Abschlusses vorhanden seien. Wenn der Vertrag geschlossen muß er gehalten werben. Das ist oberstes Raturgesetz. kann der Folgerichtigkeit der menschlichen Natur nicht mismun; benn ber einmal gefaßte: Wilke muß ja seine nothwendi= k Folgen haben. Benn wir einmal das Elend des Naturzu= mes eingesehn haben, werden wir aus der Sichorheit, welche statsvertrag gewährt, nicht wieder heraustreten wollen.

Der Inhalt des Statsvertrags ist das Bersprechen der Theilimer sich gegenseitig Frieden und nach außen zu Schutz zu zekhren. Die Uebereintunft des Willens Aller bringt ihn zu kande. Das Bolt schließt ihn und bildet die Bersassung des kats; in ihm bleibt auch fortwährend der gemeinsame Wille des olfes die herschende Wacht; denn wenn das gesammte Bolt ohne könahme will, so ist nichts vorhanden, was sich ihm widerseten unte. Der Wilke des Boltes aber bedarf zu seiner Aussührung der Obrigkeit, wolche den Gesammtwillen ausspricht und zur Bollihung bringt. Durch die Unterwerfung des Boltes unter sie hunt der Stat erst zu Stande und im Statsvertrage unter-

wirft sich baher jeder, welcher ihn eingeht, dem Willen der vom Bolke eingesetzten Obrigkeit unbebingt und erhält von ihr nun erft wieder seine Rechte zurück. Der Obrigkeit dient zur Richtschnur nur das Naturgesetz und das allgemeine Wohl. geht jedes Gesetz und jedes Recht aus; ihr Wille ist unbeschränkt durch die Rechte der Unterthanen. Gine höchste Obrigkeit muß im State sein; nachbem sie eingesetzt ist, hat sie allein bas Recht ben Willen des Gemeinwesens auszusprechen. Die natürliche Gleichheit der Menschen hat aufgehört, so wie die politische Ungleichheit eingetreten ist. Die Bertheilung der Gewalten im Stat steht mit dem Begriff der höchsten Obrigkeit in Widerspruch und ift also gegen bas Naturrecht. Dieses gestattet uns zwar unser Leben und was uns lieber ist als unser Leben, gegen die höchste Obrigkeit zu vertheibigen, aber wir thun es auf unsere Gefahr. Wer sich dem Gesammtwillen, den die höchste Obrigkeit vertritt, zu widersetzen wagt, kann nur als Feind des Gemeinwesens behandelt werden. Unsere Meinungen bleiben frei, aber für ihre Aeußerungen, welche dem State gefährlich werden könnten, find wir der Obrigkeit verantwortlich.

Daß Hobbes die Theilung ber Gewalten verwirft, muß ihn der absoluten Monarchie zusähren. In seinem Begriff der höchsten Obrigkeit ist freilich nichts über die Zahl der Personen bestimmt. Er läßt daher auch Demokratie, Aristokratie und Monarchie zu und wo er über die Vorzüge der verschiedenen Statssormen überlegt, meint er, in seiner Statslehre wäre zwar alles andere unwiderleglich bewiesen, aber doch der Satz, welcher die Monarchie für die beste Statsversassung erklärt, nur aus Wahrscheinlichkeitsgründen sestgestellt. Aber mehr als die von ihm vorgetragenen Gründe gilt ihm ohne Zweisel der Sedanke, daß die Monarchie am wenigsten die oberste Gewalt theilt und daher am meisten dem Kriege aller gegen alle abhilft, indem sie die Uneinigkeit im Gesammtwillen möglichst abschneidet. Die politische Kunst soll eine Waschine, einen Leib bilden, in welchen ein Gedanke, eine Seele herscht.

Für das Heil unserer Seele eine besondere Herrschaft zu sordern kann dem Hobbes nicht einfallen. Die Einheit der obersten Statsgewalt duldet keinen Einspruch von der Kirche. Was Hobbes für die Religion sagt, hat man nicht selten für bloße Heuchelei gehalten; dazu ist aber kein Grund vorhanden. Für den

Gebanken bes Uebernatürlichen ift er boch nicht unempfängtich, wenn er ihn auch für keinen Gegenstand der Philosophie oder der natürlichen Wissenschaft hält. An das Unendliche, meint er, werben wir durch jedes Endliche erinnert; es liegt aber barin auch nur eine Erinnerung an unsere Unwissenheit. Zwecke sollen wir in der Natur, besonders in der Bildung des menschlichen Leibes anerkennen; sie verrathen Kunft und Intelligenz, einen göttlichen Urheber dieser Maschine; doch können wir wissenschaftlich auf ihre Erforschung uns nicht einlassen. Hobbes stellt nun wohl einige Sätze über Gott auf, aber nur verneinende oder sehr fragliche. Seine Intelligenz glaubt er voraussetzen zu muffen, aber wir konnen ihm doch weder Verstand noch Willen beilegen, weil der Verstand eine Wirkung der Sinne, der Wille eine Wirkung der Ueber= legungen und Begehrungen ist, welche einem bedürfnißlosen Be= sen nicht anstehn. Wenn Gott eine Substanz ist, so muß er ein Körper, aber ein unendlicher Körper sein und einen solchen können wir uns nicht denken. Andere Eigenschaften werden Gott beige= legt nur in Bezug auf uns, weil er ein Gegenftand unserer Ver= ehrung ist. Nach dieser Seite zu verkennt Hobbes die Nothwenbigkeit der Theologie nicht. Die Religion ist ein natürlicher Affect des Menschen, welcher gepflegt werden muß, weil wir die tunstmäßige Entwicklung ber Geselligkeit unter den Menschen zu pflegen haben. Natürliche und positive Religion werden alsbann weiter unterschieden. Jene aber erscheint dem Hobbes nur als ein Streit von Meinungen, welche ein jeder für sich, in seiner Ueberzeugung hegt; Einigkeit wurde in ihr ebenso wenig als im Natur= zustande zu erwarten sein. Daher haben Vorschriften für die offentliche Gottesverehrung und eine kirchliche Feststellung berselben eintreten mussen, um Uebereinstimmung in die religiösen Gebräuche der Menschen zu bringen. In der positiven Religion dagegen hat Gott seinen Willen seinen Auserwählten offenbart; ein Reich der= selben zu seiner Verehrung gestiftet und seinen gehorfamen Verehrern Unsterblichkeit versprochen. Die Offenbarung ist geschehen burch seine Propheten und die Glieder seines Reiches sind diesen Gehorsam schuldig. In dem Glauben an die Propheten Gottes sieht Hobbes den einzigen nothwendigen Glaubensartikel der post= tiven Religion. Da er nun unabhängig ift von den äußern Gebräuchen der Religion, Gott auch durch seine Propheten zum Gehorsam gegen die Obrigkeit verpflichtet hat, so ist eine Trennung der Kirche vom State durch die positive Keligion nicht gesteten. Wie seine Tremung der Gewalten würde sie verderblich sein. Daher dürsen wir uns der Obrigseit tu allen ihren gottesdienstlichen Anordnungen fügen; sie ist die Stellvertreterin der Kirche; der Sehorsam gegen die Obrigseit ist ein Theil unserer Religion und mit ihm, welche äußere Gottesverehrung er auch sordern möge, ist unser Glaube an Gott und an seine Propheten vereindar.

Um die Lehren des Hobbes verständlich zu machen haben wir von vornherein barauf hinweisen mussen, daß in ihnen mächtige Antriebe der Zeit wirksam sind, welche aber noch keine Ausgleichung unter einander gefunden haben. Wibersprechende Elemenk lassen sich in ihnen um so weniger verkennen, je mehr sie von einem energischen Charakter mit Scharffinn und Folgerichtigkeit zur äußersten Spitze getrieben werben. Daher hat er keine Schule gestiftet, aber mächtige Anregungen für die spätere Philosophie abgegeben. Seine nominalistische Logik brach dem entschiedenen Sensualismus bie Bahn, welcher alles Erkennen auf bas Rachempfinden des Empfundenen, auf Sammlung der Erscheinungen in der Erfahrung und auf Abfolge der Bewegungen in unserm Inneren zurückführen wollte. Dem stellt sich sein Naturalismus zur Seite, welcher nur durch einen Sprung aus dem Subjectiven in das Objective gewonnen wird, indem er alles Sein auf kleinste wegungen in kleinsten Körperchen zurückführt. Die ganze Natur wird baburch in eine Reihe: mechanisch verbundener nothwenbiger Bewegungen ber Atome und ihrer Zusammensehungen auf gelöst und weil die Welt nichts anderes sein soll, als Natur, er giebt sich ein unbedingter Fatalismus und Materialismus. Den kleinsten Bewegungen ber Körper in ihrer Absonderung. von ein ander, ihren Gelbsterhaltungen entspricht auch weiter der Egois mus in der Moral und in der Politik. Aber in diesen Gebieten können doch die im Sprunge ergriffenen objectiven Vorstellungs weisen des Naturalismus nicht durchbringen; sie biegen in das Subjective um; der Egoismus läßt den Rugen begreifen, welchen bie Kunst uns gewähren kann und alle Wissenschaft, Stat und Kirche werden nun auf eine nützliche Kunst verwandt Uebereinstimmung in unsere Sprache, in unser Denken, in unser Handeln in der Gemeinschaft der Menschen zu bringen. Indem sich Hobbes zum Utilitarismus wendet, kann er den ursprünglichen

Annbfähen seines Naturalismus nicht getreu bkeiben. Der Bekmustand ist doch nicht das Beste; die Menschheit würde sich in hm durch egoistischen Krieg aufreiben, die Welt würde im Egois= mis der Atome zerfallen, wenn nicht Kunst und Willtür Hülse michten. Hobbes lobt nun die unbedingte Monarchie, wie sie zu kiner Zeit ihren Zug über Europa zu nehmen dachte; er lobt dicht weniger die Kunst Gottes, welche die Atome zu ihren Zwe= den zusammenhält. Hierin bemerkt man noch einen andern Zug Mir Zeit. Die Furcht vor Zersplitterung läßt sie an ein allge= mines Band benken. In dem nothwendigen Zusammenhang aller Dinge, in welchen auch unser Egoismus und unsere Vernunft moben ift, werden wir auf das Unendliche verwiesen, welches k freilich nicht begreifen, aber doch voraussetzen müssen. Es ein geheimer Zweck in diesen Werken der Natur; sie ist ein wses Werk göttlicher Kunft. Dem Nominalismus, welcher dis in kleine Stucke zerbricht, stellt sich der Gedanke an die alls meine Natur zur Seite und im Hintergrunde zeigt sich der Ge= Ink an den einen Gott. Die Erinnerung an diesen ist schwach; ther ist er leicht mit ber Natur zu verwechseln; er muß aber in n zwiespältigen Elementen bieser neuern Bilbung bas Streben d Einheit vertreten.

5. Bisher haben wir die Gebanken des neuern Naturalise worherschend bei den Engländern verfolgt. Sie waren aber ich zu gleicher Zeit dei den Franzosen heimisch. Nur brach man i diesen nicht so schnell mit den Ueberlieserungen; die Nachwirzugen der alten Theologie und der Philologie waren bei ihnen ürker vertreten; der Katholicismus hatte sich behauptet; das vorzuschend romanische Blut that das Seine dazu. Der Stepticismus miste erst die Bahn zum Neuen brechen. Als man von ihm zu kum Unternehmungen sich rüstete, war ein Eklektieismus an seizur Stelle.

Seine Denkweise können wir am besten aus der einflußreisem Stellung entnehmen, welche Peter Gassend in der ersten disste des 17. Jahrhunderts unter den französischen Philosophen behauptete. In der Provence 1592 gedoren, ein katholischer Seiskster, war er nach Paris als Prosessor der Mathematik gekomstein; seine Gelehrsamkeit ließ ihn in alle Fächer der damals bestiebenen Wissenschaften eingreisen; in allen gelehrten Streitigkeisten wurde seine Stimme gehört und beachtet. Er schrieb in lateis

nischer Sprache und stellte ein System der Philosophie auf einem sehr steptischen Sinne; in allem, was über die Erscheinun hinausgeht, hoffte er nur einige Wahrscheinlichkeit zu gewinne Bayle hat ihn den größten Philosophen unter den Philosophen genann dies dezeichnet seine Stellung besser, als die großen Lobeserhebu gen anderer seiner Landsleute, welche ihn mit Bacon verglich haben. Auf Originalität haben seine Leistungen keinen Ausprud ihre eklektische Mäßigung aber macht sie dazu geeignet an ihn die Grundlage für die spätern Forschungen kurz überblicken lassen.

Ms die Hauptaufgabe der Philosophie sieht er es an ei wahrscheinliche Erklärung der Natur zu geben. Hierzu schei ihm nun die epikurische Lehre geeigneter als die aristotelische; hat daher auch einen Theil seiner gelehrten Arbeiten der Erks rung des epikurischen Systems gewidmet; doch weicht er in wir tigen Punkten von ihm ab. Schon darin, daß er die Logik vo anstellt. Er erklärt sich in ihr ganz sensualistisch. Unsere Se ist eine leere Tafel, in welche bie Sinneseindrücke alles einschn ben müssen. Nichts ist im Verstande, was nicht zuvor in d Sinnen war. Die Sinne nehmen besondere Dinge außer ut wahr, welche Körper sind; der Beweis, daß es körperliche Su stanzen gebe, ist daher überflüssig. Da wir nun vom Besonder in unsern Erkenntnissen ausgehn, ist auch die Induction die rid tige Methode und alles Allgemeine müssen wir aus dem Besof bern erkennen lernen. Doch kann Gassendi bem ausschließlich Vertrauen Bacon's auf die Induction nicht ganz folgen. Er b merkt sehr richtig, daß jede Induction doch einen allgemeinen S voraussetze, welcher die besondern durch die Beobachtung zu u tersuchenben Fälle zu bestimmen habe, und er meint nun, die I duction wäre auch nur ein Schluß vom Allgemeinen aus. Fi diese Schlußweise und die aristotelische Syllogistik spricht ihm übel dies das sichere Verfahren der Mathematik. Weil jedoch die al gemeinen Grundsätze leicht zu Streit Veranlassung gäben, zieht es vor in der Physik vom Besondern auszugehn und wegen be Unsicherheit unserer Meinungen räth er überhaupt ein doppelte Verfahren zu beobachten, nach Zabarella das analytische und spi thetische, vom Allgemeinen zum Besondern und umgekehrt, wi eine doppelte Rechnung zu gegenseitiger Beaufsichtigung.

In der Physik geht er von der Körperlehre aus und legt die Chmenlehre zu Grunde, zu beren Verbreitung er viel beigetragen ut Aus nichts wird nichts. Dies gilt allgemein in der Nakulehre. In kleinsten Veränderungen bildet sich alles und in kr Analyse der Erscheinungen müssen wir zuletzt auf ein Letztes kmmen, auf kleinste Körper, aus deren Bewegungen sie sich bilkm. In der Atomenlehre folgt er nun meistens dem Epikur. Die Atome sind so kleine Körper, daß kein Sinn sie wahrnehmen mu; daher dürfen wir ihnen keine sinnliche Eigenschaften bei= um, nur Figur und Größe, Undurchdringlichkeit und Schwere. Die sinnlichen Eigenschaften, welche den größern Körpern schein= putommen, lassen sich aus der Zusammensetzung und Beweber Atome erklären. Doch hütet sich Gassendi schlechthin Milbare und kleinste Körper auzunehmen; die Mathematik läßt dem kleinsteu Körper noch Theile unterscheiden; aber so fest kön= n diese Theile, mit einander verbunden sein, daß keine Kraft in Ratur sie trennen kann. Die Atome werden uns auch durch m sinnliche Wahrnehmung beglaubigt, daher bürfen wir die kinung, daß sie die Principien des materiellen Daseins sind, für eine wahrscheinliche Hypothese ausgeben. Ebenso ist es der Annahme des Leeren, welche zur Erklärung der Bewegkeit der Atome gemacht werden muß. Mit dem Epikur wird Bewegung der Atome von ihrer Schwere abhängig gemacht dauch eine kleine Abweichung von der graden Linie des Falls Pelassen, welche jedoch nicht ohne Grund sein dürfe. Gassendi m aber in dieser Annahme doch nicht den letzten Grund der megung sehen. Jede Bewegung muß zuletzt auf eine äußere be-Bende Ursache zurückgeführt werden, im Allgemeinen auf Gott. pitur darf nicht der Theologie widersprechen. Gassendi nimmt mede in der Natur an unter der Assistenz Gottes; er läßt Gott k Atome schaffen und fordert von der Theologie nur, daß Gott m Utomen so ihre Bewegung eingeschaffen habe, daß sie dieselbe ur nach dem sich gleichbleibenden Gesetze der Natur haben und pittheilen können, damit die Ordnung der Natur sich erklären lasse. Mit Gott sind wir aber über das Gebiet der Körperlehre hinausge-Obgleich wir nur unsern Sinnen trauen und die Sinne Mr Körperliches zeigen sollen, stimmt Gassendi dem Epikur doch kot darin bei, daß in und außer der Welt nichts als Körper= liches und Leeres sei. Sein Eklekticismus, giebt den Lehren von

ber vernünftigen Seele bes Menschen Gehör. Wir haben sie von ber thierischen Seele zu unterscheiden. Diese ist materiell; jene be gegen ift immateriell, denn sie kann Immaterielles benten, Gott, des Leere, die Berhältnisse der Dinge; ihr kommt auch Reslection zu, welche ihr untörperliches Wesen beweist; benn kein Körper kann auf sich zurückwirken. Hieraus wird es ihm auch einleuch tend, daß wir außer den Sinnen noch eine andere Quelle der Erkenntniß haben, die Vernunft. Sie läßt uns an das Immaterielle Aber unsere Gedanken über dasselbe bieten auch wenig. benken. Die Verbindung des Materiellen mit dem Immateriellen, der torperlichen thierischen mit der unkörperlichen vernünftigen Seck weiß Gassendi nur vermittelst der Einbildungskraft einigermaßen sich benkbar zu machen. Die Seelenlehre ist eine Reihe von Deinungen ber Philosophen, welche an undurchdringlicher Dunkelheit Das Unkörperliche können wir immer nur wie einen seinen Körper uns benken. Unsere Vorstellungen bleiben am Sinnlichen haften.

Unsere Unfähigkeit zum Uebersinnlichen uns zu erheben trifft nun besonders die Moral. Die epiturische Lehre begünftigte den Indisserentismus des Willens; für ihn spricht auch das Schwantende unserer Weinungen. Aber die Beständigkeit des Raturgesetes läßt den Sassendi auch annehmen, daß unsere Seele eine Maschine sei. Die Neinung der Theologen, daß wir nach dem höchsten Gute streben sollen, hat wohl ihren, guten Grund, aber in diesem Leben haben wir es nur mit andern, sinnlichen Gütern zu thun. Epitur empsielt zwar nicht den sleischlichen Genuß zu suchen, aber eigennützigen Trieben müssen wir doch solgen; für das allgemeine Beste streben wir im Stat nur, weil unser eigener Vortheil darin eingeschlossen ist.

Auch in dieser Denkweise herscht die Neigung dem Sinnlichen, dem Materiellen und Natürlichen sich hinzugeben; doch nicht so überwiegend, wie bei Bacon und Hobbes; das Jmmaterielle, das Uebernatürliche und die allgemeinen Grundsätze der Vernunft sordern stärkere Berücksichtigung; darüber aber stellt sich nur Zweissel und Schwanken ein. Wenn man sie überwinden wollte ohne die vorherschende Neigung zur Erforschung der Natur aufzugeben, so kam es darauf an durch sichere Grundsätze für die Natursorschung ihr Gebiet sich zu sichern vor Störungen durch die Verrücksichtigung des Uebernatürlichen, des Geistigen und der allger

. 1

meinen Grundsätze der Vernunft. Um diese geltend zu machen konnte man sich auf das Beispiel der Mathematik berufen, deren Ansehn vom Sensualismus nicht hatte bestritten werden können. Dabei mußte man aber bem Rationalismus sich wieder zuwenden.

Rend: Descartes (Cartesius) hat der neuern Philosophie diese Wendung gegeben. Er wurde 1596 zu la Hane in der Touraine geboren einer adlichen begüterten Familie angehörig und konnte sich ohne Störungen den Wissenschaften widmen. Im Jesuitencollegium zu la Fleche erhielt er seinen Unterricht; er ver= dankte ihm die Kenntniß der scholastischen Lehren, welche wir an ihm bemerken; aber nur die Mathematik schien ihm Sicherheit zu bieten, doch auch unfruchtbar zu sein, weil er ihre Anwendung auf die Naturwissenschaft noch nicht erkannt hatte. Fast verzweis felte er an der Wissenschaft. Das praktische Leben aber, in weldem er sich versuchte, in Holland, wo er das Kriegshandwerk lernte, in einigen Feldzügen des dreißigjährigen Krieges und auf Reisen, zeigte ihm auch nur Unsicherheit ber Meinungen. Mitten im Getümmel des Krieges entdeckte er nun einen Grundsat, welcher fruchtbare Folgerungen versprach. Von ihm aus dachte er die Wiss senschaft von Grund aus zu erneuen. Das praktische Leben schloß er dabei von seinen Untersuchungen aus, weil es der Meinungen sich nicht entschlagen könnte. Er ergab sich in die Mothwendigs keit den gewöhnkichen Gebräuchen der Menschen zu folgen und vermied es mit Sorgfalt gegen die Lehren der Kirche zu verstoßen. Die Moral und auch die Theologie schloß er von seinen Forschungen aus mit Ausnahme weniger Sate, welche bas natur= liche Licht lehre und zur Begründung der Wissenschaft nöthig wären. Nach Frankreich zurückgekehrt wurde er daran gemahnt den gro= ben Versprechungen nachzukommen, welche er von seinen Grund= sähen und seiner Methode gemacht hatte. Um dies ungestörter thun zu können zog er sich nach Holland zurück, wo er einsam lebte. Die Früchte seiner Arbeiten theilte er in Schriften mit, welche zum kleinsten Theil französisch, meistens lateinisch geschrie-Seine metaphysischen Grundsätze machten das größte Aufsehn; nicht weniger trugen seine Entdeckungen in der Mathe matik und in ihrer Anwendung auf die Physik mit seinen kühnen Hypothesen in der Erklärung der Naturerscheinungen zu seinem Ruhme bei. Die Königin Christine von Schweden berief ihn nach

Stockholm um von ihm in seine Philosophie eingeweiht zu werden. Hier unterlag er bald 1650 dem Tode.

Ein vollständiges System der Philosophie darf man von ihm nicht erwarten, da er Theologie und Moral ausschließt. Selbst die Metaphysik berührt er nur flüchtig um aus ihr Grundfate für die Physik zu ziehen. Er sagt, man musse sich einmal in seinem Leben ernstlich mit Metaphysik beschäftigen um sicher über Gott und Seele zu werden; nicht zu lange aber sollte man diesen Forschungen sich hingeben, weil sie von Einbildungstraft und Sinn uns abzögen; nachbem man sie in ihren Grundzügen sich eingeprägt hätte, müßte man zu ben Wissenschaften ber Ein bildungskraft und bes Sinnes, b. h. zur Mathematik und Physik fich wenden. Diese beiden Wissenschaften halt er für die einzigen, welche wir aus natürlichem Lichte gründlich erforschen könnten. Auf die Physik ist sein Absehn gerichtet; ihr hat er seine umfassendste Schrift, die Principien der Philosophie, gewidmet. Mathematik aber schätzt er als das Mittel zur Erforschung der Naturgesetze und als die einzige Wissenschaft, welche einer vollkommen strengen Methode folge. Er hat es oft ausgesprochen, daß in ihrer Weise alle sichere Wissenschaft ausgebildet werden sollte. Daher konnte er auch der Aufforderung sie auf seine philosophische Lehre anzuwenden sich nicht entziehn. Sein Versuch ist bei den ersten Anfängen stehn geblieben und hat wenig Beifall gefunden; dennoch ist er als der Mann anzusehn, welcher burch sein Ansehn am meisten zu der Verbreitung der Meinung beige tragen hat, daß die mathematische Methode in der Philosophie und in allen Wissenschaften angewendet werden sollte. Wenn er an eine allgemeine Wissenschaft denkt, welche alle unsere Erkenntnisse in Zusammenhang darstelle, so nennt er sie daher die höhere, allgemeine Mathematik. Die Forderung eine solche Wissenschaft zu gewinnen kann er nicht zurückweisen; aber er hat sie auch aufgegeben, weil er Theologie und Moral von seinen Unternehmungen ausschließt. Seine Lehren geben nur Bruchstücke, welche Hp= pothesen in sich schließen; er beschränkt sich auf die Physik und wie diese, von der Mathematik unterstützt, aber doch von einer lückenhaften Erfahrung ausgehnd, nur Bruchstücke geben kann, so müssen wir in der Philosophie mit einer locker zusammenhängen= ben Wifsenschaft uns begnügen.

Um die Wissenschaft von Grund aus aufzubauen geht Des=

mis vom Zweisel aus. Alle stanliche Einbrücke, von welchen die Mit ausgeht, könnten Sinnentäuschungen sein. Was Hobbes, Mendi für unmittelbar gewiß hielten, daß wir Körperliches hmehmen, läßt sich bezweifeln. Ein mächtiger Geist könnte in it die Sinnenempfindungen hervorbringen und mich täuschen, dem er sie mich für etwas Körperliches halten ließe. Dieser misel treibt dazu an einen unbezweiselharen Grundsatz zu sus m. Descartes spricht ihn in dem berühmten Satze aus: ich tk, also bin ich. Diesen Satz kann ich nicht bezweifeln, benn h im Zweifel muß ich anerkennen, daß ich denke und bin. n ist dieser Satz nicht; seit Augustin mar ex nicht vergessen den und oft hatte man sich daran erinnert, daß kein Sein näher liege als das Sein dex Seele, daß es gewisser sei als Sein des Köxpers. Aber für die damalige Zeit, deren Neiy voreilig in die Körperlehre sich-stürzte, war es pan großem wicht, daß ein Naturforscher vom höchsten Ausehn diesen Satz 🕨 Grundsatze seines ganzen Systems machte.

Was die Form seiner Aufstellung betrifft, so beweist sie machlässigung der Legik. Descartes muß bekennen, daß sein som Denken auf das Sein des Ich andere Grundsätzg mösehe, welche durch das Licht der Natur unzweiselhaft sind, den Sat des Widerspruchs, den Sat des Grundes, welcher einer Thätigkeit auf die Substanz, schließen läßt. Damit ist standen, daß sein Grundsatz weder einziger noch exster Grundseiner Philosophie ist. Descartes erklärt sich nun aber das haß sormale Grundsätze allem Denken zu Grunde lägen und seiner Anwendung auf das wirkliche Dasein bestehender Dinge seiner Anwendung auf das wirkliche Dasein bestehender Dinge geben. Bon solchen Dingen ist uns zuerst das Sein unseres gewiß; von ihm müssen wir ausgehn um uns zur Erkenntsbes Daseins anderer Dinge den Weg zu brechen. Dies bezeichstenau den Werth seines Grundsatzes.

Die Vernachlässigung der formalen Grundsätze hat ihn zu underlei Schwankungen geführt, wenn er von seinem materialen unbsatz aus zur Anwendung desselben sich Bahn brechen will. der unzweifelhaften Gewißheit unseres Seins will er die mel entnehmen, daß alles, was mit gleicher Klarheit und Besimmtheit oder auch überhaupt nur mit Klarheit und Bestimmtstung einleuchte, wahr sein müsse. Für eine Ableitung kann Christiche Philosophie. II.

man dies gar nicht nehmen; es behauptet nur, daß viel Gedanten und mit zweifelloser Gewißheit einleuchten. Descartes pflegt sich über sie auch auf das Licht ber Natur zu berufen. Ueber viese Quelle unserer Erkenntniß beruft er sich auch auf die unmittelbare Anschauung unseres Ich, ja sogar Gottes, der Wahrheit überhaupt, was offenbar eine intellectuelle Anschauung bes Ueberstrinlichen in sich schließt. Anschauungen dieser Art glaubt er vertrauen zu dürfen, weil sie nur einfache Wahrheiten auß: fagten, welche keinen Jrrthum zuließen. Denn der Frrihum träte erft bei den zusammengesetzten Urtheilen ein, nicht aber bei ben einfachen Begriffen, welche noch nichts behanpteten. Das mit ist er bei der Lehre von den angebornen Begriffen angekom: men, von welchen er meint, daß sie als einfache Begriffe für sich klar wären und keinen Jrrthum enthalten könnten. Zwar sollen bie angebornen Begriffe nicht immer und gegenwärtig sein, sonbern nur bas Bermögen uns beiwohnen sie zu' benken, die Sinne und der Körper auch Beranlassung und gelegentliche Urfachen abgeben, daß wir sie entwickeln; aber gegen die Grundsätze des Sensualismus muß er sich erklären, daß unsere Seele eine unbeschrie bene Tafel und nichts in unserem Verstande sei, was nicht früher in den Sinnen war. Die Sinne können täuschen; die Treue des Sinnes ist geringer als die Treue des Berstandes. Sein Rationalismus beruht im Vertrauen auf unsere Bernunft; in ihm wird er von zwei Seiten her bestärkt, welche ihm keinen Einspruch zu gestatten scheinen. Bon ber einen Seite gilt ihm ber Grund: sat; ich benke, also bin ich, für unumstößlich; er beglaubigt uns die Wahrheit des Geiftes, welcher nicht durch den Sinn erkannt Von der andern Geite gilt ihm die Mathematik für die sicherste Wissenschaft; sie geht von allgemeinen Grundsätzen aus, welche nicht durch ben Sinn erkannt werben können, denn die Sinne lassen immer nur Besonderes wahrnehmen. Er theilt zwar die Meinung des Nominalismus, daß es nur besondere Dinge gebe; aber die allgemeinen Begriffe der Mathematik dürfen doch beswegen nicht für Einbildungen unserer Seele angesehn werden.

Dies sind die Grundlagen seines rationalistischen Spstems; sie liegen nicht allein in seinem obersten Grundsate; das Vertrauen auf die formalen Grundsätze unseres Denkens und auf die Masthematik, in welcher sie recht auffallend sich bewähren, tritt zu jenem hinzu um ihn dem Rationalismus zuzuwenden. Sein obers

243

Phrheiten auf die Erkenntniß der befondern Dinge der wirklichen kelt hinüberzuleiten. Denn die allgemeinen Wahrheiten des Verstandes mit sammt den mathematischen Lehren würden unfruchtstelben, wenn wir sie nicht anwenden könnten aufsidie Erfahrung; das erste gewisse Object der Erfahrung ist aber unser Ich.

Um aber eine weitere Anwendung der allgemeinen Wahrhei= mauf die Erfahrung möglich zu machen muß der Zweifel abge= hüttelt werden, daß ein mächtiger Geist uns täuschen könnte in n sinnlichen Vorstellungen, welche wir in uns finden. Zu die-MAweck schreitet Descartes zu seinen Beweisen für das Sein illes. In verschiedenen Formen berufen sie sich auf den Bebes Unenblichen. Er ist unzweifelhaft in und; denn hätten ihu nicht, :so. würden wir unsere Schranken im Erkennen Unmittelbar beglaubigt er uns das Sein nicht bemerken. ottes, des Uneudlichen; der Begriff: Gottes ist uns angeboren; it schauen das Sein Gottes in unserm Berstande. In dieser dezeugung hat. Deseartes auch von neuem den ontologischen weiß für das: Sein:Gottes aufgestellt., welcher sich doch nur muf beruft, daß wir iden Begriff dest vollkommenen oder uns lichen Wesens haben, welchem keine Bollkommenheit und mikauch das : Sein inicht fehlen : könnte. Diesem Beweise werden dann noch andere Beweise von den Wirkungen Gottes aus zugefügt; sie laufen aber auch im Wefentlichen auf vasselbe mus. Denn mur aus seiner vollkommensten Wirkung, meint Garted; Könne bad, Sein! Gotted am vollkommensten bewiesen uden; sie besteht darin, daß er unserm Geiste den Begriff des menblichen eingebrückt hat. Der uns angeborne Begriff Gottes m von keinem Endlichen uns eingegeben werden; das Sein kles Begriffs in uns enthält den Beweis für das Sein Gottes. Diese Ueberzeugung von dem Sein Gottes beruhigt nun Deseartes der den Zweifel, daß ein mächtiger Geist in unsern finnlichen kritellungen uns täuschen könnte; denn das Vollkommene kann 🎮 täuschen noch zulassen, daß wir in unvermeidlicher Weise unsern klaren und bestimmten Erkenntnissen getäuscht werden. Mer Jrrthum kann nur aus unserm voreiligen, verkehrten Wiln stammen.

Man sieht, daß in diesem Gedankengange auch eine Beruhigung ber die Sicherheit der angebornen Begriffe und der Grundsätze des

natürlichen Lichtes liegt. Auch in ihnen kann Gott uns nicht täuschen. Es liegt barin ein Zug bahin alle Wahrheit auf die Wahrheit Gottes zurückzuführen. Descartes folgt ihm bis auf einen gewissen Punkt:: Er sieht in Gott den Grund alles Endlichen; benn dieses ist nur eine beschränkte Weise bes Seins, welche im Uneublichen eingeschlossen ist und durch Beraubung, Verneinung des Unendlichen bestimmt werden muß. Als Grund alles Seins ist er Schöpfer, wirkende Ursache aller Dinge. In seiner Bollkommenheit liegt seine Untheilbarkeit, denn jede. Theilbarkeit setzt dies Möglichkeit eines. Leidens ppraus ;..da; aber .alles Körperliche theilbar ist, mus sen wir Gott als neinen Geist betrachten. Als Schöpfer ist er anth Erhalter.; denn seine Wirksamkeit bleibt sich immer gleich und die Erhaltung der Dinge ist daher eine beständige Schöpfung: die Dinge ber Welt sind zufällige Dinge; in jedem Augenblick könnten sie vergehn, wie sie entstanden sind; sie müssen in jedem Augenblicke erhalten, geschaffen werden; ihr beschränktes Sein be ruht: immer auf dem Grunde bes Unendlichen. Descartes geht nun in biesen Folgenungen bis bahin fort zu behaupten, daß Gott im eigentlichen Stune als die einzige Substanz anzusehn sein würde; benn Substangeim eigentlichen Sinnerfei mur bas, was zu seinem Gein ! keines andern Dinges bedarf; alle : andere Dinge aber be dürften zu nihrem Sein bestilleistandes Gottes: und maren baber streng genommen keine Substanzen. 1900/2000 1000 1000 1000

Aber hiermit tritt: auch die Wendung in seinen Gedanken ein. ... Gben so gewiß wiendas Sein des Unendlichen ift ihm auch das Sein unseres benkenden Geistes. - Ich denke, also bin ich; burch biefen Grundsatz wird mir das Gein meiner Substanz bezeugt; in meinem beschränkten Gebanken liegt der Beweis, daß ich eine beschränkte Substanz bin. Daher dürfen wir auch beschränkte Substanzen annehmen, welche freilich nicht in dem eigentlichen Sinn Substanzen sind, in welchem wir Gott allein als Substanz zu denken haben. Dies wendet unsern Blick auf die Welt. weltlichen Substanzen sind Geschöpfe und daher beschränkt; denn jedes Geschöpf ist geringer als der Schöpfer. Man kann wohl der ganzen Welt Unendlichkeit zuschreiben, aber doch nicht die rechte, die Vollkommenheit, welche nur Gott zukommt; die Unendlichkeit der Welt ist nur Ausdehnung in das Unbestimmte. Auf unsere beschränkten Gebanken verwiesen, werden wir nun auch davon zurückgehalten die Uutersuchung über das Unendliche weiter zu ver-

im. Wir haben zwar den Begriff des Unendlichen, wir köns ihn aber nicht begreifen. Daran baß die unenblichen Weisheit lites unerforschlich ist, werden wir in versthiebener Beziehung simert. Es bleibt uns ein Räthsel, wie die Freiheit: unseres Differenten Willens, welche in der Wahl zwischen Gutem und blem und in unserm Frrthum sich beweist, mit der Vorsehung bites sich vereinigen läßt. Die Zwecke Gottes sollen wir nicht sorschen wollen; unsere Physik darf nach ihnen nicht fragen; wern nur nach ben bewegenden Ursachen; auch Gott sollen wir hi als unsern Zweck, sondern nur als unsern Schöpfer be-So wendet sich Descartes von der Theologie ab um oten. ausschließlich der Erforschung der weltlichen Dinge hinzuge= , obwohl er das Unendliche als ben Grund des Endlichen seht.

Der Grundsatz, ich deute, also bin ich führt zunächst zur Untersu= ng der denkenden Substanz. Auf ihn wendet er die angebornen griffe unseres Verstandes, d. h. die Lehren der alten Mctaphysik Jeber Thätigkeit liegt eine Substanz zu Grunde; ber Subz kommen bleibende Eigenschaften ober Attribute zu, von welt ihre wechselnden Accidenzen oder Modificationen unterschies werden. In unserm benkenden Ich finden wir nun die verschiekn Mobificationen besi Denkens; bas Denken aber ist unser tibut, welches uns niemals fehlt. Wir haben baher unser als eine benkende Substanz zu denken; eine solche nennen wir ft. Das Sein der denkenden Sulftanz ist das erste Gewisse der Welt.

Aber auch über: die geistige Substanz verbreiten sich die Unsuchungen des Descartes nicht weit. Er lehrt ihre Einheit Untheilbarkeit und leitet aus ihr die Unsterblichkeit der vermstigen Seele ab. Von dem Geiste oder der vernünftigen Seele krscheibet er die thierische Seele, indem er das reine Denken Beistes von seinen Mischungen mit dem Körperlichen, Sinnkn und den Thätigkeiten der Einbildungskraft zu unterscheiden ht, obgleich er das Denken, welches ihm das Sein unseres Ich wist, in so wettem Sinn nimmt, daß es vom Bewußtsein sich ht unterscheidet. Für den menschlichen Geist bleibt alsdann nur Denken des Verstandes und das Wollen übrig. Gine ernft= he Anstalt ven Unterschied und das Berhältniß des Verstandes d des Willens zu erforschen wird nicht gemacht. Es genügt

aus! ber Thatsache, daß wir denken, das Sein des Geistes der wiesen zu haben. Die Absichten der cartestanischen Philosophie gehn auf die Erforschung der Körperwelt; das Sein des Geisstes aber sicher zu stellen, erschien als nöthig, weil Descartes erklärt hatte, daß wir nur unsere Gedanken zur Bürgschaft sur das Sein der Körperwelt zu stellen haben.

Nachbem er baher bas Sein bes Geistes bewiesen hat, schreitet er sogleich zum Beweise für bas Sein bes Körperlichen fort. Für ihn sind seine Zurüstungen gemacht. Die stunlichen Einbrücke, welche wir in unserm Denken empfinden, sind ein Leiben unseres Geiftes; thm muß ein Thun ber Außenwelt entsprechen Wir haben daher eine Außenwelt anzunehmen. Sie stellt sich uns als körperlich bar, ausgebehnt in den drei Dimensionen bes Diesen klaren und bestimmten Begriff einer körperlichen, räumlich ausgebehnten Welt dürfen wir nicht bezweifeln, benn Gott kann nicht täuschen. Das Dasein ber körperlicken Außenwelt ist also bewiesen. Go'wie der geistigen Substanz das Denken', so kommt der körperlichen die Ausbehnung als Attribut zu. Bon "verschiedenen Attributent zu sind auch" beide Substanzen als verschieben anzusehn. Sie bestehen unabhängig und getrennt von einander. Descartes sieht den Vorzug seiner Philosophie vor ben frühern Systemen darin, daß er Körper und Geist burch bie Attribute : der Ausbehnung und des Denkens genau, von einander unterschieben haben Dier italienischen Philosophen hatten biefen Dualismust in der Betrachtung der weltlichen Dinge doch schon in allen Hauptpunkten eingeleitet.

Die Berbindung zwischen Körper und Gelft darf aber nicht underlichtigt bleiben. Denniber Beweis für das Sein der Körpervauf berüht darauf, daß der Körper auf unsern Geist in der sinnlichen Empfindung wirkt. Was Descartes über diesen Punkt lehrt, geht von der Boraussetzung aus, daß die beidem Substanzen des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes von einander getrennt, aber doch zu der einen Substanz des Menschen mit einander verbunden sind. So wie seine Philosophie überhaupt der Körperwelt sich zuwendet, so sast sie das Problem dieser Berbindung auch nur von der körperlichen Seite und frägt nach dem Sitze der Seele im Leibe. Descartes glaubt ihn in der Zirbeldrüst gefunden zu haben, weil sie in ihrer Einfachheit der Einheit des Gebankens entspreche und als ein leicht bewegliches Organ dom Geiste

wien zuführen könne. Bei dieser Annahme kann er nicht ums in dem Geiste auch eine Art von Ausdehnung im Raume, zwar icht der Substanz, aber doch dem Vermögen nach beizulegen. dabei spielen denn auch die seinen Lebensgeister der Theosophen, eine Körper, flammenartig und ihrer Natur nach Feuer, eine kölle; sie müssen die sinnlichen Empsindungen der Seele erklären, elde dem Geiste zukommen, aber doch dem benkenden Geiste nicht gehören sollen. Descartes selbst kann nicht umhin in dieser köindung zwischen Körper und Geist etwas Geheimnisvolles zu hen. Der beschränkte menschliche Geist kann vom Geistigen und Gott nicht viel begreisen; daher sollen wir mit Metaphysik Theologie nicht lange, nur einmal uns beschäftigen.

Dagegen mit Hülfe ber Erfahrung und der Mathematik kann m die Maschine, der Körperwelt schon etwas besser erforschen. ie Maschine der Körperwelt, das ist seine Formel, welche alles gt; sie beckt den Inhalt seiner Körperlehre auf. Dem Körper mmt nur Ausbehnung zu; die Accidenzen, welche er annehmen kann, d daher auch Modificationen, Peränderungen der Ausdehnung. tist theilbar, wie die Ausdehnung, in das Unendliche; daher d die Atome zu verwerfen; er kann also durch die Berschiebung er Theile verschiedene Modificationen der Ausdehnung annehmen. 168 sest voraus, daß er beweglich ist. Seine Bewegung ist aber die wegung einer Maschine, welche von außen kommt; denn er ist träge d tann sich nicht selbst bewegen; restexive Thätigkeit im eigenthen Sinn ist ihm abzusprechen. Seine Eigenschaften und Mo= kationen treffen nur die Ausdehnung, welche die Mathematik ist; wir dürfen ihm nichts anderes beilegen als Größe, Figur nd Bewegung. Von diesem Gesichtspunkt aus bestreitet Despries in eindringlicher Weise die sinnlichen specifischen Eigenschafm der Körper; sie bezeichnen nur die Empfindungen, welche die örper in uns erregen, Bewegungen, welche sie in uns hervorsingen, welche wir nur an der Oberfläche unseres Leibes verspüm; sie gehören der Verworrenheit unscres Denkens an, dem sinnenschein, welchem wir nicht trauen dürfen. Alle Verände-Angen in der Körperwelt müssen auf Bewegungen der körperli= Men Maschine nach den Gesetzen der Mechanik erklärt werden. Die Bewegung wird bewirkt durch den Stoß eines andern beweg= im Körpers, der in stetiger Berührung mit dem gestoßenen Kör=

per steht. Daher burfen wir auch nichts Leeres in ber Maschine ber Welt annehmen. Die Quantität ber Bewegung, welche ber ftoßende an den gestoßenen Körper abgiebt, verliert er selbst und die Größe der Bewegung bleibt sich daher in der Maschine beständig gleich. Weil die Welt als ein Ganzes gedacht werden muß, kann auch die Bewegung in ihr nur im Kreise gehn; in den Raum, welchen der eine Körper verläßt, muß ber andere einrucken; der erste Körper stößt den letzten, der letzte den ersten. Um aber bie mannigfaltigen Mobificationen, welche im Innern der Maschine wechselnde Verschiebungen der Materientheile vorausfetzen, erklären zu können, wird Descartes zu der Annahme geführt, daß verschiedene Wirbelbewegungen in der Welt den Erscheinungen zu Grunde liegen. Diese Hypothese ber cartesianischen Wirbel, wie sehr sie auch im Einzelnen von ihm unterstützt worden ist, hat boch zu viel Willkürliches, als daß sie mehr als vorübergehendes Aufsehn hatte erregen können.

Diese allgemeinen Grundsätze, nach welchen die natürliche Welt etklärt werden soll, setzen voraus, daß die Maschine der Welt 'einmal gebaut und einmal in Bewegung gesetzt worden ist; nachher wird sie wie ein Automat sich von selbst in Bewegung erhalten. Gott hat sie gebaut, ihr den ersten Anstoß, die Quantität ihrer Bewegung gegeben und erhält sie auch immer in derselben Bewegung. Seine Beständigkeit läßt nicht zu, baß seine Wirksamkeit in der Welt sich ändere. Dies beruhigt uns über die Bestögniß, daß Gott Eingriffe in die Natur thun könnte. Das Geset der Natur bleibt ungestört und wir können die mechanische Raturerklärung sicher burchführen; viel Theologie darf nicht in sie einreben. Zwecke mag Gott in die Bewegung der Materie gelegt haben; aber nicht allein kennen wir stei nicht, son bern sie bleiben auch immer dieselben und haben daher keinen storenden Einfluß auf die nothwendige Verketkung der Bewegungen. Gott ist für die Physit bes Descartes außer der Welt, der Klinstlev, welcher die Maschine der Welt gebaut und ihr ihre Bewegung mitgegeben hat; er überläßt sie nun ihrem Lauf. Die Uffistenz Gottes genügt für die Regierung der Welt. Der Gebanke an einen außerweltlichen Gott ist hierin beutlich auch in seinen Rolgerungen ausgesprochen.

Noch von anderer Seite her waren Störungen ber Welt= maschine zu besorgen. Bringen die lebendigen Dinge keine neu

ebende Bewegung in die nothwendige Verkettung der Dinge? kartes verneint diese Fragé. Die lebendigen Dinge stift auch Körper und Theile ber Weltmaschine. Die Thiere sind nut here Maschinen, Automaten. Was man ihre Seelen nennt, sind Lebensgeifter, Feuer, wie anderes Feuer; auf benkenden st hat es keinen Anspruch zu machen. Dasselbe gilt von ven ern der Menschen und ihren thierischen Seelen. domaten in allen Affecten und Leidenschaften unserer Seele. kpiermit berührt Descartes bas Gebiet der Ethik. Tiefer er nicht auf dasselbe eingehn, weil dies Gebiet zu hoch für natürliche Wissenschaft ist. Aber die Bewegung der Leiden= ten gehört der Natur an; man kann sie mechanisch behandeln. Mäßigung unserer Leidenschaften ist das Wichtigste, was für me Glückseligkeit zu thun im Bereich unserer Kräfte liegt. Da= lstreift Descartes in dieses Gebiet der Grenzscheide zwischen It und Physik von dieser aus hinüber. Das Ergebniß konnte t anders ausfallen; seine Sätze lauten sehr im Sinn eines sius, Cremominus, Hobbes. Aus den physischen Grundsitzen bt er, würde die tiefste und vollkommenste Ethik geschöpft wer-Unsern Geist findet er von dem Temperament und förperlichen Organen in dem Grade abhängig, daß er meint, n die Menschen jemals weiser und klüger gemacht werden könntag bieg von der Medicin bewirkt werden müßte. Er ist be= men genug zu gestehn, daß er eine folche Medicin nicht verhe; er ist auch wohl der Ueberzeugung, daß diese Maschine der klt mit dem ihr zugetheilten Maße der Bewegung weder weifer th flüger werden könne.

Wenn man viese Endpunkte der cartesianischen Lehren mit ken Anfängen vergleicht, so wird man darüber sich wundern knen, wie wenig beibe mit einander stimmen. Ansangs schien es, is wollte er alles auf das Geistige zurückbringen; in unserm Geiste mb er das erste gewisse Sein, in der Anschauung unseres Geistes untrüglichen Grundsähe der Vernunft, in Gostes unendlichem kiste die allein wahre Substanz, als deren beschränkte Weisen keine den Dinge gedacht werden müßten; nach diesen Ansänsk seiner Lehre sollte man glauben, er würde alles von der Versmit und dem Geiste entscheiden lassen. Aber ein Blick auf die kschränktheit unseres Denkens genügt ihm um vom Geistigen habzuwenden; Gott bleibt außer der Welt stehen; er überläßt

sie der mechanischen Berkettung ihrer Bewegungen; von dem Beis des Menschen bekommen wir alsbann auch fast nur zu erfahre daß er diesen Bewegungen zu folgen genöthigt ift. In Vorlie für die mathematische Erforschung der Natur hat sich Descart der Betrachtung der körperlichen Dinge zugewandt und die We erscheint ihm nur als eine Maschine, in welcher die Vernun seinen Blicken entschwindet. Darüber hat er aber boch die Grun legung seiner Lehre nicht vergessen; sie auszuführen darauf h er besondern Fleiß verwendet; er stellt sie in das glänzendste Lich wir dürfen ihm den Ruhm nicht streitig machen, daß er geg seine Neigung der Wahrheit die Shre gegeben hat. zeichnet er sich von den Naturforschern aus, welche ohne Bede ken der Bahn Bacon's gefolgt waren, daß er nicht unbesorgt d sinnlichen Vorstellung folgte, sondern im Auge behielt, daß nur im Geiste sich finde und nur nach den Gesetzen der Vernug von uns beurtheilt werden könne. Hierdurch ift er der Begrü der einer rationalistischen Denkweise geworden, welche der Natu wissenschaft sich zuwandte, aber den Grundsätzen der Vernun keinen Abbruch thun wollte. Dies ist die Bedeutung der Wg dung, welcher er der neuern Philosophie gab. Hierbei unterstüt ihn aber auch seine Vorliebe für die Mathematik, welche ihn ba auf aufmerksam machte, daß wir ohne allgemeine Grundsätze kei Marheit in die Verworrenheit der Erscheinungen bringen könnte und diese Vorliebe hat ihn verleitet einen zu eugen Kreis solch Grundfätze in seinen Forschungen zur Anwendung zu bringe indem er sich unbedingt der mechanischen Naturforschung hing und die Welt als eine Maschine betrachtete. Er ist darüber nie gewahr geworden, daß seine Folgerungen mit dem in Widerspru geriethen, was er über Gott und Geist aufgestellt hatte.

7. Die Schule der Cartesianer ist sehr zahlreich. Alle Lät der Europa's haben an ihr Theil, besonders aber in Frankreic den Riederlanden und Deutschland sinden wir ihre Anhänger. D ungelösten Probleme, welche in den Lehren ihres Meisters lager führten aber auch bald zu Umbildungen, welche uns zuerst ir System des Occasionalismus entgegentreten.

In einer völlig entwickelten Gestalt hat es Arnold Gei lincx zuerst vorgetragen. Zu Antwerpen 1625 geboren, wa er als Lehrer der Philosophie an der katholischen Universität d Löwen aufgetreten, wurde aber von da wegen ketzerischer Meinun inden war, lehrte er die letten Jahre seines kummervollen Lehens is 1669 zu Leiden. Die meisten seiner Schriften sind erft, zum theil lange nach seinem Tode erschienen, von seinen Schülern und Collegienhesten und Vorlesungen zusammengetragen. Von mbern Philosophen wird er selten erwähnt, obgleich der Eiser seizur Schüler für die Verbreitung seiner Lehren von dem Eindruck Jeugniß giebt, welchen sie gemacht hatten. Er; trug die cartezimische Philosophie vor, in seinen Erläuterungen hatte er aber undes an der Lehre seines Meisters zu entschuldigen. Seine Abstehungen von ihr sind unverkennbar.

Ihr Hauptgrund liegt darin, daß er es hauptsächlich auf Nataphysik abgesehn hat. Selbst die Ethik, welcher er doch when Werth beilegte; wurde, so wie Logik und Physik, nur le ein Ausläufer der Wetaphysik von ihm betrachtet. Die Mehphysik ist die einzige wahrhaft Philosophische Wissenschaft, die Gemmiwissenschaft, welche alle Bexnunftwahrheiten umfäßt. Geumer ist strengen Rationalist; er bekennt sich zu der Lehre der Platokler, welche die wahre Philosophie ist. Nur die Vernunft-lehrt k ewigen Wahrheiten und die wahren Gründe kennen, von welm wir keine weitere Erklärung zu suchen haben; benn die Vermft beglaubigt sich felbst; wer sie besitzt, weiß, was sie ist; die Mhanng ber Vernunft befriedigt und unmittelbar; an ihre emim Ideen haben wir und in der wahren Wissenschaft zu halten. Damit wendet er sich auch der Theologie zu, der Wissenschaft des kwigen, obwohl die Bernunft keiner Autorität zur Stüpe bearf. Die Bibel sollenswir zum Witrostop gebrauchen; die Lehre Augustin's stimmt in einer wunderbaren Weise mit der mahren Phi= losophie überein; Geulincr will eine christliche Philosophie lehren. 50 sind seine Sedanken den ewigen Wahrheiten der Bernunft zu= pewandt, welche uns unmittelbar: gewiß sind. Auch die Erschei= nung ist uns unmittelbat gewiß; sie zeigt aber nur das Sinn= liche und das Sinnliche ist nicht im wahren Sinne des Wortes. Die Physik hat es mit der finnlichen Welt zu thun; sie setzt die Bewegung voraus, welche nur durch die sinnliche Erfahrung be-Naubigt wird, und ist daher nur eine hypothetische Wissenschaft. Die Ersahrung beglaubigt nur, daß etwas ist, läßt aber nicht den Grund erkennen und gewährt daher keine strenge Wissenschaft, Mur die Beruunft sieht den Grund ein.

Dieser Rationalismils stillt fich auf ben cartestanischen Grundfat, ich denke, also bin ich. Im Ansang der Philosophie haben wir woch kein Wissen, wissen aber, daß wir nicht wissen. Das ist der Bustand des Zweifels. Der Zweifel Beweist bas Denken, das Denken das Ich. Die innere Anschauung, ihre Goldenz giedt keinem Aweisel Raum. Der Gedanke des Ich führt auch sogleich" zum Bedanken Gottes. Ich benke in einer gewissen Weise, das ist ge wiß; die bestimmte Weise des Venkens ist aber nur als eine Weise ves allgemeinen Denkens zu'denken, in der Anschauung jener haben wir auch die Anschauung des Denkens im Allgemeinen. Das Denken im Allgemeinen, der Geist schlechthin, ohne: feine befon dere Weise gebacht, das ist Gott. Nimm die besondere Weise des Denkens weg, so bleibt Gott übrig. So wohnt uns die Ibee Gottes bei und beweist Gottes Sein. Das Beschränkte können wir nicht ohne das Unendliche benten, bessen Ginschränkung es ist. Das Unendliche, Gott, ift die Substanz, ohne welche nichts Besønderes sein und gedacht worden kann, der allgemeine Geist, wärend unfer Ich nur ein Beiste im Besondern ist, nur eine Beise bes göttlichen Geiftes. "Wit brauchen Leinen undern Beweist für bas Gein Gottes. Wir muffen: anerkennen, daß wir eine Gott venken, leben und 'sind; in der: innigsten Gemeinschaft' mit ihm, nicht allein von ihm geschaffen, sondern beskändig in ihm bleibend, baß wir alles: in ihm erkennert, alle unseren verkünftigen. Gebanken mur' Joeen der ewigen Wahrheit sind, welche wir in ihm arschanen und welche von seiner ewigen Wahrheitugetragen werben. Wiel starter als Descartes halt Genkince an bem Gebanken ber unenblichen Substanz fest; er läßt sich nicht abbringen von ihm durch die Annahme" endlicher Gubstanzen; welche in unrigentlichen Sinn als selbständige Gründe angesehn werden könnken, die nicht bliege

Aber im cartestantschen Grundsatze liegt auch noch ein sande ver Puntt. Er weist auf die Ersahrung hin: Von der Ersahrung meines Denkens muß ich in der Philosophie ausgehn. Sie legt mir ein beschränttes Tenken bei; un die Schwachheit: meines Denkens werde ich durch sie gemahnt, mein Elendimuß ich erkennen, wie ich mit einem vernunftlosen Dinge, meinem Körper, beladen din Imeine Gedanken hängen nicht von mir allein abri das Sinnliche insihnen werde ich nicht sos. Wenn wir auch die Täuschung ver Sinne und die Wahrheit, welche ihr zu Grunde liegt, erkannt haben, so bleiben die käuschenden Empfindungen noch int-

Den Stab im Wasser sehe ich krumm, obgleich ich weiß, daß er grade ist. In unserm Denken ist etwas Göttliches, eine ewige Wahrheit, welche uns sagt, daß die Dinge nicht so sind, wie sie erscheinen; aber das entbindet uns nicht von der über uns verhängten Nothwendigkeit, sie so wahrnehmen, denken zu müssen, wie sie erscheinen. Diese Erfahrung unserer sinnlichen Schmäche zicht Geulincx von der Theologie ab. Er tadest ihre Berwegen= heit, welche mit den Klügeln des Jearus auf das Emige sich loßsturze, ehe der Mensch sich und seine Welt enkannt batte. Ich denke, also bin ich, darin liegt die Gewißheit, daß ich ein Mensch, ein beschränktes denkendes Ding bin. Als solcher bin ich nicht ewig, sondern lebe in der Zeit, dem Leiden unterworfen. Bon Gottes Sein: weiß ich wohl, aber ich kann es nicht fassen. In dieser zeitlichen Weise unseres Denkens sollen wir Gott nicht erforschen wolken ziedie Philosophie soll den Menschen und die West zu erkennen stucken.

Das Reihen in uns fordert seine Ursache. Ein Anderes als ich muße wein Leiben bewirken. Dern ich hin ein denkendes Ding, von dem, was in mir vongeht, muß ich daher missenzumenn ich daher meine Empfindungen hervorbrächte, so würde ich auch unmittelbar: wiffen; day, ich, und wie ich sie hervorbrächte; dayon weiß ich aber nichts. Daher kann ich mich nicht als Urfache meiner Empfindungen ansehn. Die Manuigfaltigkeit meiner sinnlichen Vorstellungen kann auch nicht von einem einfachen Dinge ausgehn, wie mein Jok ein solches untheilbares Ding, ein Geift, ist; benn unter allen Veränderungen meiner Gedanken bleibe, ich doch immer derselbe. Hieraus folgt, daß auch Gott nicht schlechthin als Ursache unserer mannigfaltigen veränderlichen Empfindungen angesehn werden kann. Denn für einen theilbaren Rörper burfen wir ihn nicht halten. Der Körper ist ohne Gedanken, ein brutales Wesen; diese Brutalität, die höchste Unvollkommenheit, kann, dem unendlichen pollkommenen Wesen nicht zukommen. Gott, in welchem ich denke und bin, ist ein denkender, untheilbarer Beist, wie ich. Wir mussen daher ein Prittes, annehmen, welches durch seine Theilbarkeit; Mannigfaltigkeit und durch die Beweglichkeit seiner Formen dazu, fähig ift Ursache unserer Empfindungen zu werden. Dies Pritte ist die ausgedehnte körperliche Substanz.

Aber nicht wie Descartes kann Genlincr annehmen, daß der Mensch eine Substanz aus Körper und Geist zusammengesett ist.

Körper und Geist bleiben zwei verschiebene Substanzen. Daß aus zwei Substanzen eine britte zusammengesetzt wäre, ist widerfinnig. Von einer Verbindung des menschlichen Geiftes mit dem Körper mögen wir reben, der Mensch bleibt seinem Wesen nach ein Geist. Auch die Verbindung des Körpers und des Geistes kann Geuling nicht wie Descantes sich benken. Der Geift ist nicht ausgebehnt im Raume wie der Körper. Daher kann der Körper in seinen Bewegungen nicht auf den Geist stoßen. Als ein denkendes einfaches Ding kann ich keinen Ort einnehmen; benn wenn ich seinen Raum erfüllte, würde ich ein theilbarer Körper sein. Von einem Sitze der Seele im Leibe kann baher nicht im eigentlichen Sinn die Rebe sein. Man muß sich hüten ben Geist wie einen kleinen, feinen Körper sich vorzuftellen; zwischen Körper und Geift findet kein Gradunterschied statt; sie haben nichts mit einander gemein, als daß sie Substanzen sind. Die Lehre von der Verbindung des Körpers mit der Seele durch irgend eine Berührung beiber im Raume müssen. wir aufgeben. Meine Seele kann auch nicht ben Körper bewogen, weil sie nicht im Raume ist und nicht im Raume wirken kann. Ich will und mein Körper bewegt sich zuweilen diesem Willen gemäß, zuweilen auch nicht. Daraus folgt nicht, daß ich biefe Bewegungen her vorbringe. Vielmehr wenn ich sie hervorbrächte, würdes ich als denkendes Ding unmittelbar bavon wiffen und nicht erft durch Altatomic lernen muffen, wwies sie zusammenhängensmu Wenn umir und Thatigkeiten zuschreiben durfen, so bestehen diese nur im Gedanken; meine Thätigkeiten können nur mich verändern, nicht aber auf andere Dinge übergehn.

Die Schwietigkeiten, welche in ver Frage nach der Berbindung zwischen Körper und Seist liegen, vermehren sich nach sehr, wenn die Natur des Körperkichen genauer beachtet wird. Der Körper ist ohne Gedanken, brutal, schlechthin blind, keiner Resection fähig. Einem solchen Dinge, welches ohne Sedanken ist, kann man nicht zuschreiben, daß es Gedanken in einem Seiste hervordringt. Sollte man einem Körper auch zuschreiben dürsen, daß er Wirkungen auf etwas anderes ausübte, so würden sie doch nur auf die Obersläche anderer Körper gehn. Man nimmt an, sie pflanzten sich sort in einer Reihe von Bewegungen, sie drängen dis in das Innere unseres Leibes ein; aber immer nur Körper sehen sie in Bewegung; vor der Seele bleiben sie stehen; ihr Inneres können sie nicht erreichen. Aber noch weiter müssen wir gehen. Auch die

Intungen, die Bewegungen, welche man dem Körper beilegt, sind icht von ihm. Der Körper ist träge; ihm kommt nur ein passes Bermögen zu, das Vermögen bewegt zu werden. Die Bestigung ist keine Thätigkeit, sondern ein Leiden. Was in Bewestigt, wird bewegt. Wenn der Körper bewegt werden soll und ist, wird bewegen kann, so kann seine Bewegung nur von dem Geiste ausgehn. Ein dummes Ding, welches keiner Restion sähig ist, kann sich nicht selbst bewegen.

Wenn nun aber auch unser Geist und alle endliche Geister, Iche wir nach Analogie mit unserem Geiste zu denken haben, taußer sich im Raume wirken können, so bleibt nichts andes ibrig, als daß Gott alle Bewegungen in der Körperwelt her-Dieser Schluß wird noch durch eine Betrachtung über Körperwelt verstärkt. Alle Bewegung in ihr besteht nur darin, Theile von einander entfernt oder genähert werden. hung ift Theilung ober Verbindung. Die Trennung der Theile hieht aber nicht absolut, weil kein Leeres ist oder wird; die Me Körperwelt bleibt stetig zusammen; wir haben sie als ein lisbares Ganze anzusehn, ein Unenbliches in untheilbarem Zu= menhange und die einzelnen Körper, welche gesondert für sich m, bestehen nur in unserer Abstraction. Die Bewegungen in Körperwelt erstrecken sich daher immer auf das Ganze, Unliche. Dergleichen, die unendliche Masse ergreifende Bewegun= tann aber kein endlicher Geist hervorbringen. Gott ist ber weger der Körperwelt in allen Einzelheiten.

Das Ergebniß ist, daß weder Körper Gedanken im Geiste, ih der beschränkte Geist Bewegungen in der Körperwelt hervormgen kann. Die Annahme, daß ein beschränkter Geist in einem dern beschränkten Geiste Gedanken hervorbringen könnte, wird begreislichen Gründen gar nicht in Anschlag gebracht. Nurkannahme bleibt übrig, daß Gott alle Bewegungen in der Körstwelt, alle Gedanken in der Geisterwelt hervorbringe, soweit diese iht von ihr selbst außgehn. Dieser Annahme liegt aber noch anderer Gedanke zu Grunde, daß nemlich alles Beschränkte seisk Grund im Unendlichen habe. Geulincr drückt ihn in der kmel auß, daß es nur zwei Substanzen gede, Gott, den uns lichen Geist, und die unendliche Körperwelt. Jener ist Schöpfer, ise Geschöpf; denn obgleich unendlich, ist sie doch nur ein gesmienloses Product, welches nichts wirken kann. Auch die bes

schränkten Geister find nur Schöpfungen Gottes, Weisen des unendlichen geistigen Seins, welche zu einer Einheit sich zusammenschließen und daher auch nur als eine unendliche Geisterwelt ge-Der unendliche thätige Geist Gottes macht nun dacht werden. alles; in den Geistern bringt er alle Gedanken hervor, die Rörperwelt schafft er mit allen ihren Bewegungen. Das Bebenken, welches in Beziehung auf diesen letten Punkt sich regen mußte, wie Gott als Geist, also nicht im Raum ausgebehnt, im Raum bie Körperwelt schaffen und bewegen könnte, schlägt Geulincx badurch nieder, daß er auf die unbegreifliche Allmacht Gottes verweist, welche gestatte, daß er zwar nicht in förmlicher, aber doch in höherer Weise im Raum wirke. Daß Gott bies thut, erkennen wir wohl, obgleich wir nicht verstehn, wie er es thut. Die unendliche Bernunft Gottes vollbringt alles; die Körperwelt ist ihr Werkzeug; wir sind ihre Stlaven.

Von diesem Gebanken an die unendliche Vernunft Gottes läßt sich aber Geulincy nicht bewegen alles Sein in Gottes Sein auf: gehen zu lassen. Vom Ausgangspunkte ber cartesianischen Philosophie steht ihm außer dem Sein Gottes das Sein unseres beschränkten Geistes und das Sein der Körperwelt fest. Ich denke, also bin ich, wie ich auch entstanden sein möge. Dazu gesellt sich der Gedanke, daß wir auch die Freiheit unseres Geistes behaupten mussen, weil wir sonst Gott zum Urheber der Sünde machen würden. Eben so sicher ist das Sein der Körperwelt; Sinn und Verstand beglaubigen es und Gott kann nicht täuschen. Daber be hauptet Geulinger das Sein zweier, Welten, der Geisterwelt und ber Körperwelt. Beide aber bestehn abgesondert von einander und haben auch so ihre Veränderungen. In der Körperwelt gehen die Bewegungen vor sich, ohne daß die Geisterwelt in sie eingreifen könnte; aus ber einen Bewegung ergiebt sich bie andere, wie in einer Maschine. In der Geisterwelt ergiebt sich in ähnlicher Weise ein Gebanke nach bem andern und aus dem andern. Beide Welten verhalten sich zu einander wie zwei Uhren, welche unabhängig von einander ihren Lauf haben, aber nach dem Laufe der Sonne immer in Uebereinstimmung bleiben. Die Sonne, welche ihnen ihr unverletzliches Gesch giebt, ist Gott. Daher kann von ihm gesagt werden, daß er in Veranlassung der körperlichen Bewegungen in der Geisterwelt entsprechende Gedanken und in Veranlassung der geistigen Gedanken in der Körperwelt entsprechende Be

wegungen hervorbringe. Dies ist das System ver gelegentlichen Ursachen, der Occasionalismus, wie man es genannt hat. A Webet der beschränkte Geist noch der besondere Körperissind eigentliche ober erste, sondern nur gelegentliche, secundäre Ursachen von dem, was in der ihnen entgegengesetzten Welt vorgeht; Gott ist die eis gentliche "Urfache alles Geschehens; alle Dinge der Welt sind Werkzeuge in seiner Hand; er gebraucht sie als solche auch nut in uneigentlicher Weise, indem er doch immer unmittelhar in der Körperwelt und in ders Geisterwelt alles hervorbringt. ADie Körk perwelt mit ihren Bewogungen; seine Schöpfung, biefetichen nut eine Beraulassung die Mannigfaltigkeit der strinlichen: Empfindungen, welche jenen Wewegungen entsprechen, in ber Geisterwelt hervorzubringen zi die Veränderungen in! der Gelsterweltigeben von der andern Seite ihm Veransassung ihnens entsprechende Bewegungene in . ber Körperwellt zu bewirken. Unter O end dem zubanich

Genlinkt hat skin Interesse offenbaremehr der geistigen West als der gedankenlosen, brutalen Körperweit zugewendetz Wied giebt besonderscher Fleiß zu erkennen, welchencevauf die Ethik wandte. Doch werben wir eine fruchtbare Ethik von ihm wicht erwertich kinnen, weil ier das Handeln in der außern Welt und hibsprießt und muri alde Weitzeuge und Staven. Goites unsibetrachtetzu Er selbst betrachtet seines Ethikunuviäls einem Ercutoss der Metuphyt sit; sie soll amsizur Belbsterdenntritz anitteiben, welche gestört ist durch die Leidenschaft. Wie eine Gobsünde, meint Gewinch, begleitenund.: diese, micht als einennothwendige Etregung unferet Seele in Weranlassung bens Weperkichen Bewegungen, Pondern in Folge: unserer Schuld, daß wir den simmlichen Vorstellungen utl sere Neigung zuwenden. Dem sollen wir und entziehen, itivbet Bernunft allein: unfer: Wesen, Oln ver Pflege unserer bernünftigen Gedanken bie Mufgabe unseres Bebens finden. Unfer Leiden folk len wir nicht achten, das Handeln in der Außenwelt nichtstiechett! denn Aber sie bermögen wit nichts und das erste Gebot der Wett nunft-lift- noombu nichts-vermägst, da möge-auch hiches. 1928ft sind wur Zuschauerinin diefek Welt und sollen Gott preisete, bat er und gewürdigt hat Zusthauer des schönsten Schauspiels bieset Weltordinang zusseith. Oussein ... In following Line Commences

Hieraus werden nun noch einige sehr einsache Regeln füt unsere Pflicht, abgeleitet, welche alle die Viebe-zur Vernunft als die einzige Dugend. einscharfen. Die Liebe aber fördert Be-Christiche Philosophie. II.

17

horsam. Wir: sollen nicht sagen, Mebe und Gehorsam gegen Gott, sondern gegen die Bernunft; benn verhängnismäßig leisten alle Dinge, Gott Gehorsam; der Bernunft aber können wir un sern Gehorsam versagen, wenn wir der Leidenschaft folgen. Die gehorsame Liebe gegen die Bernunft ist unsere Pflicht: und die Ethik sou uns diese Pflicht mit alter Strenge einsthärfen; so stellt Geuliner eigentlich eine Pflichtenlehre auf, obwohl er ihr die Form einer Tagendlehre gegeben hat. Sie streitet gegen die Gelbstliche, den Grund alles Bosen; denn viese zieht das angenehme Get, die Lust, dem sittlichen Gute, dem Gebote der Bernunft vor.: Richt nach Glückseigkeit sollen wir streben, unr als eine unausbleiblich Folge, aber nicht als Beweggrund für unser sittliches Leben sollen wir sie ansehn. Unsern Reigungen und Trieben sollen wir nicht nachgehn; das Handeln aus Justinct ist nur ein vernunftloses Handeln; auch das Gewissen ist nur ein folder Instinct. Auch der Autorität dürfen wir nicht folgen; selbst; die Autorität der Offenbarung würden wir zurückweisen muffen, wenn unser Vernunft ihr nicht beistimmte. Alles, was sittlichen Werth hat, ist auf die einzige Eugend des Menschen, die Liebe zur Bernunft, als auf seinen Beweggund zurückzuführen. In: vier Haupt puntte: läßt: sich diese eine Tugend zerlegen, welche als. Cardinal tugenden betrachtet werden. Die erste unter ihnen ist der Fleiß, welcher auf die sorgfältige Erforschung ber Bernauft: und ihm Gebote sich richtet. Er forbert die Abliehr van Fremden und die Einkehr in sich selbst. Die andere ist der Gehörsam gegen dit Stimme der Bernunft, welche der Fleißererforscht: hat. Er gewährt die wahre Freiheit. Deun frei ist nur der, welcher Leiben schaft, sondern nur dem Gehote der Bernunft folgt, de hisseines eigenen Wosens, welcher baber nichts anderes thut, als was ihm gefällt. Die britte ist die Gerechtigkeit, welche harüber wacht, daß in keinem Punkt über das Maß der Bernunft hingusgegangen wird. Die vierte endlich ist die Demuth, Wie besteht im hin blicken auf sich und im Wegblicken von sich. Im Hindskiden auf mich erkenne ich, daß ich in dieser Welt nichts; vermag; zidaburch werbe ich aufgeforbert von mir ganz abzusehn und dem Willen Gottes alles zu überlassen. Dies ist der Gipfeliden Tugendie. Sie führt zum wahren driftlichen Leben, welches weber mit der Leis benschaft das angenehme Gut aufsucht, noch mit dem Stolze bes ftoischen Weisen gegen die Leideuschaft sich auflehnt, sondern in

ben Willen Gottes sich ergiebt. An den Lohn eines solchen Lesbens sollen wir nicht denken; aber er kann nicht ausbleiben. Wenn,
wir uns ganz dem Wilken Gottes hingeben, dann kann uns nichts
begegnen, was unserm Willem zuwider ist. Sein Wille ist unser Wille; er wird erfüllt werden. Das ist die Frucht der Demuth,
die erhabene Gesimmung des Christen, welche durch kein Schicksalz gebeugt werden kann.

Viel weniger günstig als der Ethik ist Geulingr der Physik. Er betrachtet ste als eine Reihe von Hypothesen, welche von der hppothese ausgeht, daß die Quantität der Bewegung sich gleich. bleibt, indem immer nur ein Körper dem andern von seiner Bewegung abgiebt. Aber man wird doch nicht übersehen können, daß diese ganze Denkweise von der naturalistischen Ansicht, welche als les Weltliche in eine Kette nothwendiger Wirkungen auflöst, beharscht wird. Etwas Seltsames ist nun freilich in diesem Spstem des Occasionalismus, daß es gelegentliche Ursachen annimmtz b. h. Ursachen, welche nicht im eigentlichen Sinne des Wortes Urz sachen sind. Æs beutet bas auf eine Berkegenheit; in welche der gegenwärtige Standpunkt der Forschung gerathen war; denn der Occasionalismus; ist eine weit verbreitete Hypothese der Zeit, von welcher wir handeln. 11 Schon Descartes nach andern Popgängern, prach von gelegentlichen Ursachen, noch deutlicher der cartesjani= he Erzt de ka Forge, bis Geuliner und Malebranche mit dem ganzen Syftem hervortraten. Die Verlegenheit ist nicht einfach-Um deutlichsten liegt, sie in dem Gegensatz zwischen der Körperwelt und der Geisterwelt, deren Trennung und Verbindung man annahm ohne die ketztere mit dem Wesen beider vereinigen zu können. Sie geht aber moch höher hinauf. Der cartesianische Grundsatz, ich denke, alfo bin ich, gehört, zu den Gedanken, welche jeder denkt. und niemand ausspricht, weil sieserst in dem Augenblick zur Sprache, kommen, wo sie in Zweifel gerathen. Der Ueberhand nehmende Gensualismus hatte jenen Grundsatz in Gefahr gebræcht, denn er drohte das deukende, Ich zu einer Erscheinung zu machen. Hiersegen erhob sich der Mationalismus der cartesianischen Schule; ex bertheidigte die Selbstständigkeit unseres. Deukens, die in unserem Besen liegenden Gedanken der Vernunft. Unter diesen war aber and der angeborene Begriff des Unendlichen; er rief eine ans dere Gesahr horbei. Schon hatte man sich gewöhnt alle Dinge, im Lichte der Matur, nach dem Maßstabe der natürlichen Dinge

zu betrachten; ba schieu bas Unenbliche, Goet; alles Endliche; Weltliche aufheben zu mussen. Wir haben das gesehn an ber carte stanischen Lehre, baß Gott die einzige Substanz im eigentlichen Ginne ves Wortes Jei. Die Wahrheit ber weltlichen Dinge, die Substanz seines eigenen Ich, welche man so eben erobert hatte, konnte-man boch nicht aufgehen. Go entschloßeman sich für biese Dinge etwas Mittleres anzunehmen; man betrachtete fie, wie Des cartes, als Substanzen, welche nicht eigentlich Substanzen, wie der Decasionalismus, als Arsachen, welche nicht eigentlich Ursachen sind. Die Körperwelt wird aufrecht erhalten; Gatt läßt sie uns schäueng er kann nicht täuschenz wenn sie auch nur als eine Ra schine, als ein Werkzeug, welches nichts wirkt, vorhanden sein soll, sie ist doch außer dem Geiste vorhanden. Micht:weniger sind die beschränkten Geister vorhanden, wenn auch nur als Weisen des uttenblichen Geistes, welchen man die sinnlichen Vorstellungen, bit Leibenschaften und das Bose zurechnen kann. Es ist wohl beutlich gening, daß man hiermit das Aeußerste noch nicht, erreicht hatte was in dieser Wendung vom Sensualismusum Nationalismus stdy barbot.

---- 8. Das Aeuferste hat erst Spinoza ausgesprochen. "Bene dict Spinoza war ber Sohn eines Juben, zu Amsterbam 1632 geboren. Unbefriedigt von der xabbinischen Gelehrsamkeite Lernie Latein um sich in Ven regern Verkehr der neuern Literatur him einzuarbeiten. Sein Wissen beschränkto sich auf benckreis ber neuesten Bestrebungen und auf die Untersuchungen über das all und bas neue Testament; weil er das Griechische nicht verstand, hielt er auch sein Urtheil über das lettere zurück. Aus der Sp nagoge wurde er nausgestoßen; zum Christenthum trat er nicht über, obwohl er seine Vorzüge vor dem Judenthum nicht verkannte. - Seine wissenschaftlichen Ueberzeugungen wurzelten in der Philosophie. Form und Inhalt-seiner Lehren gehen von der cartestanischen Schule aus. Auf Berlangen lehrte er selbstundch dem cartesianischen Systemi; auch Von Geulinckshatte er höchst wahr scheinkiche Kenniniß! Durche gelehrte Atbeiten über ible cartesia nische Philosophie, über das Verhältniß der Religion zur Polittl und zur Philosophie, auch über Gegenstände der Physik kam er zu Ansehn. Er lebte vom Schleifen optischer Gläser und einigen-Pensionen sehr mäßig und bescheiden an verschiedenen Orten in Holland. Wenig bekümmiert! um Geld ober Ruhm lehnte er

Millen Gottes sich ergiebt. An den Lohn eines solchen Lesollen wir nicht denken, aber er kann nicht ausbleiben. Wenn;
kuns ganz dem Wilken Gottes hingeben, dann kann uns nichts
ywen, was unserm Wilken zuwider ist. Sein Wille ist unser k; er wird erfüllt werden. Das ist die Frucht der Demuth,
erhabene Gesimmung des Christen, welche durch kein Schicksal;
ngt werden kann.

l Viel weniger günstig als der Ethik ist Geulingr der Physik. betrachtet ste als eine Reihe von Hypothesen, welche von der othese ausgeht, daß die Quantität der Bewegung sich gleich t, indem immer nur ein Körper dem andern von seiner Be= ng abgiebt. Aber man wird doch nicht übersehen können, daß ganze Denkweise von der naturalistischen Ansicht, welche alf Beltliche in eine Kette nothwendiger Wirkungen auflöst, beth wird. Etwas Seltsames ist nun freilich in diesem Spe des Occasionalismus, daß es gelegentliche Ursachen annimmt, k Ursachen, welche nicht im eigentlichen Sinne des Wortes Urm sind. Æs beutet das auf eine Berkegenheit, in welche ber märtige Standpunkt der Forschung gerathen war; denn ders stonalismus, ist eine weit verbreitete Hypothese der Zeit, von n wir Handelp., 11 Schon Descartes nach andern Worgängern, von gelegentlichen Ursachen, noch deutlicher der cartesiani= Mit de ka Forge, bis Geuliner und Malebranche mit dem m System hervortraten. Die Verlegenheit ist nicht einfachdeutlichsten: liegt sie in dem Gegensatzwischen der Körper= lund der Geisterwelt, deren Trennung und Verbindung man hm ohne die Lettere mit dem Wesen beider vereinigen zu können. neht aber noch höher hinauf. Der cartesianische Grundsaß, knte, also bin ich, gehört, zu den Gedanken, welche jeder denkt miemand ausspricht, weil sieserst in dem Augenblick zur Sprache men, wo sie in Zweifel gerathen. Der Ueberhand nehmende sualismus, hatte jenen Grundsatz in Gefahr gebræcht, benn er k das deukende, Ich zu einer Erscheinung zu machen. Hier-, n erhob sich der Mationalismus der cartesianischen Schule; ex kidigte die Selbstständigkeit unseres, Deukens, die in unserem m liegenden Gedanken der Vernunft. Unter diesen war, aber der angeborene Begriff des Unendlichen; er rief eine ans Besahr herbei. Schon hatte man sich gewöhnt alle Dinge. Lichte der Natur, nach dem Makstabe der natürlichen Dinge

hin vorzuziehen ist. Rur wenige konnen philosophiren; bas praktische Leben barf nicht vernachläffigt werden und selbst der Philosoph kann sich ihm nicht entziehn. Die Denkweise bes praktischen Lebens muß sich freilich an Erfahrung und Meinung halten; aber auch die Philosophie kann nicht überall Klarheit und Bestimmtheit der Begriffe erreichen; nicht in allen Dingen darf man mathematische Beweise forbern. Spinoza will baher praktische Moral und Philosophie, wie so viele seiner Zeitgenossen, neben und unabhängig von einander gehalten wissen; die Philo: sophie soll nicht Magd der Theologie, die Theologie nicht Magd ver Philosophie sein. Er meint aber auch weiter, daß beibe nicht mit einander übereinstimmen; denn die Theologie nehme an, daß wir allein durch den Gehorsam gegen Gott ohne Einsicht in bie Natur der Dinge selig werden könnten, die Philosophie musse be haupten, daß die Seligkeit nur in der Erkenntuiß der Wahrheit bestände. Ueber diesen Streitpunkt giebt num Spinoza der Phi kosophie voch nicht unbedingt Recht. Die Mekigion kunn ihn Meinung freilich nicht beweisen, sonst würde die Theologie Philo sophie sein; aber eine muralische Gewäßheit kunn sie von ihr geben, welcher wir beistimmen dürfen; denn es gewährt einen gro ßen Troft anzunchmen; daß nicht nur die wenigen Wenschen, welche philosophiren können, sonbern alle Menschen welche Gott gehorchen, selig werden können. Dieses Trostest bedarf auch ber Philosoph, denn er kann nicht immer philosophiren; er ift auch Mensch, den Affecten und Leidenschaften unterworfen. 'Mit diesen Augeständniß gegen die Religion werbindet sich noch ein andere von noch größerm Gewicht: Die Religion und der Stat, bemerk Spinoza, haben es mit dem wirklichen Menschen zu thun, welcher nicht ohne Sünde sein kann; für diesensssind auch Mikkelniwelche nicht der reinen Vernunft entnommen sind. Die Mittel der reinen Vernunft werdon nun wohl besser sein; aber st helfen auch nicht dem wirklichem Menschen, sondern haben es nur mit einem Joeale zu thun. In biesem Sinn hat Spinoza seine Ethik entworfen. Sie schildert das Jonal des Weisen, welcher ver Affecte des praktischen Lebens sich entschlagen hat und in der Erkenntniß der ewigen Wahrheit das höchste Gut sucht.

Welche Bedenken win foldher doppelte Etandpunkt in der Betrachtung des Menschen hat, ist unveikennbart. Es liegt aber in der rationalistischen Denkweise Spinoza's, daß er über dieselben sich him

kerungen und selbst die Herausgabe seiner Schriften ab, weil keitigkeiten mit den Theologen scheute. Bei kränklichem Körnbeitete er ruhig für sich, nur wenigen sich mittheilend; seine sophie sollte ihm zur Beruhigung seiner Seele dienen. Sein ihmerk, die Sthik, war schon geraume Zeit abgeschlossen, als er starb. Es erschien mit andern seiner Schriften nach seinem In ihm ist die mathematische Lehrweise befolgt, wie er sie der Weise der Cartesianer für die einzig richtige Methode wissenschaftlicher Auseinandersetzungen hielt.

Um das philosophische System seiner Ethik zu verstehn darf sicht übersehn, baß er neben der Denkweise, welche es ent; , noch andere Denkweisen geltend gemacht und ausgeführt Die Denkweise seines Systems gehört der Theorie an; die The Denkweise macht sich im theologisch=politischen Tractat und unvollenbeten politischen Tractat geltend. Beide Denkweisen m ihm gleich nothwendig; die Weise aber, in welcher er ihr hinis zu einander sich denkt, ist nicht völlig klar von ihm kelt worden. Er für seine Person giebt offenbar der Theun Borzug; die Philosophie ist sein Beruf oder seine Wahl. kligion achtet er nur als die Moral für das Volk, und vou Besichtspunkte aus empfielt sich ihm besonders die christe kligion, weil 'sie einschärft Gott über alles und unsern m wie uns selbst zu lieben, weil sie Unterwerfung; unter denschliche und das göttliche Gesetz lehrt. Aber Belehrung das Ueberstinnliche haben wir von ihr nicht zu erwarten. Bott, k in allen Dingen ift, kann sich wohl seinen Propheten offenbart haber nur mit moralischer Wahrscheinlichkeit haben sie ihre Lehe sterstützt und an bie: Affecte ber Menschen sich gewandt um sie Rößigung zu führen. So hat es die Religion und die Ther t nur mit praktischen Lehren zu thun und auch die Politik h sich dieser Seite des menschlichen Lebens an. In ähnlie Wife wie Hobbes benkt. Spinoza burch den Statsvertrag newschliche Gesetz Frieden und Sicherheit unter den Menz msrichten zu können, dadurch auch den Frieden: zwischen die und Philosophie: zu vermitteln; indem er ein Band Stat und Religion findet, in der Hoffnung nemlich diche kein Skat sich aufbauen ließe. Alber wenn Spidir sich die Phikosophie dem praktischen Leben und seiner Mile vorzieht, so folgt daraus nicht, daß jene diesem schlecht=

Hierbei ergiebt sich nun freilich etwas Seltsames, in welchem mtan 1 das Rathselhaftem als uspinszistischen Systems sinden kann. Bei der dappelten, ja vielfachen Rechnung, welche durchgeführt pperdeudsall, sieht sich Spinoga genöthigt immer wieder aus. der einen Rechnung in die andere hinüberzuspringen. Er kann nicht unterlassen das praktische Denken in ber Religion vem Urtheil der theoretischen Vernunft zu unterwerfen: Obgleich die Theorie in den ewigen Wahrheiten des Verstandes adäquate Erkenntnif gewähren Toll, werweist sie doch auf die Exfahrung, welche nur vermirrend: und in allen Stücken inadägnat ist, als auf ihre Erganzung. Ebenso soll der Geist sich genügen in der Auschnung des Emigen, aber die Bewegungen der Körperwettistören ihn be ständig: undevonsanderer Geite folle das Körperkiche feine Bewegungen für sich haben, aber nach der Analogie mit dem Geiftigen muffen wir ihn beuchheilen. Die verschiedenen Reihen der Rechnung greifen beständig ind einander ein; die Wissenschaft kann keine von ihpen bunberückfichtigt lassen. "Da ist kein anderer Rath als in ber oinen Reihe von der andernizu abstrahiren; diese Araftider Abstraction versenkt: und in die Boweisführung: und stillt: unfert Beibenschaft; ein muthiger Entschluß läßt iben Spinoza ben Gütern bes praktischen Lebense entsagen und im sein System sich werfen. In ihme vergißt er alle Störungen, und überläßt sich ber Täuschung, als hätte er es mit ber reinen und ganzen Wahrheit zu thum: Sein System maßte nun in der Gestaltz einer Cihik sich ihm darstellen; es foll ihn beruhigen, das hächste: Gutlihmi gemähren im der Er: kenntnüßesber. Wahrheit. 1624 Sierakann dnurming der Grkenntniß des obersten Ursache gemounsprowerdence. Das ist bis uBestimmung unnseres Seistes bie Berbindung zu serkennen siswelchen er mit ider gangenn Natur hat. Er ist geing Theilades, unendlichen Verstandes. Sottes und die Ge-

wonnen-merbener. Das ist die inBestimmung unsseres Geistes die Berbindung zu serkeinen zwelchener mit ider ganzen Antur hat. Er istneine Theilades unendlichen Berstankes. Sottes und die Gedanken welche ihm in ewiger Weise beiwohnen, sindt daher wahr. Den sallgemeinen Begriffen, den ewigen Wahrheiten zweelche in unserer Bernunft kiegen, dürsen wird vertrauen; zu ihnen gehört die Erkenntnisches Grundes aller Dinger Spinoza schließt; sich hierin; dem Bestiffe den Suchstanz au, wie ihn Descardes ausgestellt; hatten Sier ist der Grund aller Attnibuter and Weisen, des Seins und allein durch sich begriffen wird, Er gestattet aber nicht, daß dieser Erklärung durch die Annahme einer Substanz in uneis

milidem Sinne - Abbrucht geschehe. Die Substanz, and welcher elle ihr Sein begriffen ober erklärt, werben foll, kann keines ankm Gebankens bedürfen; aus welchem sie erklärt werden müßte. Sie muß baher Ursache ihrer selbst sein. Wir nennen sie Gott. h bem Sebanken Sottes Unnen unsere Sebanken Ruhe finden. Das bin Gottes ist dem Spinoza ein-Axiom: Wenn er Beweise für biselbe aufstellt, fo bestehn sie nur in Erkauterungen bes Begrif= is der Substanz. Durch diesen Beginn seiner Lehre ist er sogleich bu den cartesianischen Grundsatz hinausgehoben. Das Sein umnd Ich können wir nur aus dem Sein Gottes begreifen. Mes würden wir Zweifel hegen können, wenn nicht das Sein tites gewiß wäre. Bon ihm können wir baher nur durch Anmung wissen. Ed gehört zum Wesen bes Geistes einen Karen d bestimmten Begriff Gottes zu haben, welcher sogleich bie Schrheit feiner seibst bezeugt. Daß diese Gebanken zwischen Geist w Gott im Kreise sich bewegen, kann den Spinoza nicht anfechm. Der wahre Gebanke Gottes, welchen er hat, bezeugt ihm im Wahrheit. Seine Theorie, forbert das Wissen. Rur in der klimitnih der oberstett Urfache kann es bestehn, welche auch Ur= the ihrer selbst, ein schlechthin Selbständiges, Substanz im wahs Sinne des Wortes sein muße

Den Gebanken der obersten Uxsache entwickelt Spinoza wei= k. Ursache: ihrer selbst "tann sie von keinem andern bestimmt erben und muß alfo uneudlich sein. Threm Begriff nach Ursache un sie nicht enfangen und nicht aufhören Ursache zu sein; sie kalso ewige Ursache, wicht vorübergehende, sondern bleibende, manente Uxsache alles bessen; was sie setzt. Weil wir alles aus k erklären willen, müssen wir darauf ausgehn alles unter der dorn der Ewigkeit zu erkennen; in welcher sie wirkt. Anzunehm, daß Gott einmal angefangen hätte zu schaffen, ist uns nicht Mattet. Auch: Theile Gottes sind nicht anzunehmen, denn Theil: unteit sett Möglichkeit des Leidens voraus; hätte Gott Aheile, b würden sie sich gegenseitig bestimmen, beschränken und Gott wirbe eine Unendiches sein, welches aus beschränkten Theilen ausumengesetzt wäre. Daher ist Gott nicht körperlich, daher dürs m wir ihm auch; nicht Willen und Berstand beilegen als zwei theile seines Geistes. Gott erkennt-sich, Gott liebt-sich, aber sein kkennen und seine Liebe umfassen sein ganzes, Sein; auf Bespränktes und Zwfälliges können sie sich nicht richten, weil alles,

was in Gott kiegt, in seinem ewigen Wesen gegründet ist, in ber Rothwendigkeit seiner Natur, wie Spinoga sagt', ohne dadurch feine Freiheit leugnen zu wollen; benn er steht unter keinem Schick sal, er ist frei, weil er allein burch die Nothwendigkeit seiner Natur bestimmt wird: Wenn er mit der Rothwendigktit seiner Natwe sich extennt und liebt, so wird niemand hierin einen Zwang ober einen Mangel an Freiheit sehen konnen: Der Wirksamkeit ber obersten Ursache burfen wir aber beinen Zweck unterschieben. Im Streit gegen ben Zweckbegriff geht Spinoza weiter als Bacon und Descartes; er verbannt ihn nicht allein aus der Naturforschung, sondern verwirft ihn unbedingt. Gott Zwecke beilegen hieße behaltpien, daß er nach eiwas begehre, was ihm mangele. Zweck stud nur Einbildungen unseres begehrlichen Geistes. Das Setzen einer: Zweckursache: macht! bas zum: Ersten, was bas Wette ift. Donn ber Zweck soll folgen; wenn er aber zur Ursache gemacht wird, so wird er als vorangehend angesehn! Dies kehrt die Ratur der Dinge um: Hiedurch wird auch ver Unterschied zwischen Gutem und Bösem von der Betrachtung der obersten Ursache fern Die Mensthen benken sich eine Musterbild der Winge; was. ste ihm entsprechenbusinden, nemmen ste gut, was widersprechend, bose; das sind aber nur Einbildungen ber Menschen, welche nicht bedonden, daß alles, was wahrhaft ist, aus der ewigen und nothwendigen Natur Sottes Nießt und weder hut nich biss, sondern nothwendig so ist, wie essiste. Boses wittbe ein Mangel; eine Verneinung wer Berchibung bes Seins fein f aus ber ewigen Natur Gottessiffleßt aber nichts Mangekhaftes. : Er ist Arstiche seiner selbst, nichts weitert aus seiner unendlichen Niktur kanntininkernur Unendliches fließer; : er kann uichts amberes: sogen ials ustab iselbst. Mom: wird demerken mußlen, daß :hier dem :Begriffe: der: oberken Ursacher eines beschränkende Bestimmung beigefügt wird, und wenn itgetswosin, der Rechnung des Spinoza, welche ser vom Begriffe der obersteit Ursache aus spührt, ein Fehler liegen sollte; so würde er wohl hierinugesucht werden mussen: Spinoza sucht auch diesen Paniti noch besonders sicher zu stellen. Weren Gott setwas andes restalk sich selbst bewirken könnte, so würde er eine undere Substanz bewirken müssen; keine Substanz kannt, abere von einer andern hervorgebracht werden, weil jede Substanz aus sich begriffen weldeninder Ursachenihrer isselbstilsein, muß. Brächten Gottmeine andere Sabskant hervor, for würde er selbst aushären unentlich zu

kin; das Sein einer andern Substanz wärtder sein beschrän: km. So weist Spinoza die Lehrer von sich zurück, daß es in Gotz tis Macht stände geistige Substanzen zu schaffen, welche Ahner ihn zu beschränken seine Gbeinbild sein konnten: Das Verhältniß zweier Edeper sich Substanzen scheint er nur wie das Verhältniß zweier Körper sich benten zu können, welche einander beschränken müssen.

Diese: Gebankenreihe führt nun bazu alle andere Wahrheit außer der Wahrheit Gottes zu leugnen. Gleich von vornherein wird von rens geforbert, daß wir die Substanz um ste im ihrer Bahrheit zu! erkennen, mit Ablegung aller Gebanken an ihre Afktionen bertken: follen. : Ebenso itterden alle Attribute der Gubsang auf die absolute Wacht Gottes zurückgebracht. Damit stimmt tiberein, was Spinoza über unser Erkennen lehet. Wenn wir di Wahrheit erkennensmollen, so haben wir uns aller sinnlichen Assectionen und Börstelltungen zurentschlagen; sie geben nur Wert vorrenes abgi Jmaginationen !unfevor Einbildungstraft, ii Bilber, in imserer Seele, welche kommen und geheitst stellen stellen vaber nicht das Wesenzuwelches unter der Form der Ewigkeits exkains werbendschlieben Dass Gemeinsame in unserne Denken, die allgemeis um Begriffe unifered Berstandes , dünfen wir gehrätichen aum bie Wahrheit, zu verforschenzosie dienen zu. unsern Beweisenzweiche die handhaben sfinds num sin stions Welhide seders Wathematik, a die sewige Bahrheit und zu sichern & aber auch sie dezeichnen boich neit Mogilichedischie mathematischen Begriffdihaben es nur mit Verstaudes dingen zu thung bas Winkliche lehren sie nicht kernen. Burz eine dritte Art der Erkenniniß/die Anschauufig/läßt und das Abahre erkennenen Aufrediefen Anschanung iber einigen "Wahrheitsin zuns hatte auch Descontes nach: so vielen andern Bhilosophem dinges wiesen. Assimozausieht in sihr, die Erdenntwiße der ewigen Wahr beit Gettes: Ohne Gott kann nichts sein, nichts! begriffen wer-Gegen: vie aufchauliche Erkenntniß Gottes läßt Spinsza die Gedanken zurücktreten, melche und die Attribute: Gottes barstellen: Sie sind aichtst als Weisen; in welchen der Verstand Gott denkt; Es giebt nichts; außer Gott; Gott allein ist die ewige und die einzige! Wahrheitz. Daher kann es auch kein wahres Denken geben; welches, nichts Vott auschaut. Daß etwas wird, ist nur Schein mster Einbildungskraftz Gedanken; welche zin anderes setzen als Gottes Sein, sind Täuschungen ober Verstandesdinge. lieberGottes, zurmelcher Spinozadie wahren Philosophen heranziehen

möchte, sie entsteht nicht, sie ist ewig in Gott, die Liebe mit welcher er sich selbst tiebt; sehen, daß sie entstände, daß gehört nur zu den Fictionen der Ethik. Spinoza scheut sich nicht in dieser Abrechnung seiner Bedanken alle Einzelheiten seiner Untersuchung nur als vorläusige Mittelbegriffe im Endergebniffe wieder: aufzuheben. Beruht doch der Unterschied zwischen Gutem und Bösem, von welchem die Ethik handelt, nur auf einer Bergseichung des in der Ersahrung oder in der Erscheinung vorkommenden Menschen mit dem Ideal des Menschen, welches wir singiren. So vernichtet Spinoza alle Vielheit und alles Werden der Dinge, kurz die ganze Welt um nur der unendlichen Bejahung, dem Sein Gottes, Raum zu schaffen. Seine Lehre in diesem Gebaukengange ist der entschiedenstellschieden Beine Akasmismus.

Aber ein anderer Gebankengang geht ihm zur Geite. Es kann boch nicht vergessen werden, daß die Anschauung Gottes in und fich findet und wir ben Gebanken Gottes nur suchen um aus ber obersten Ursache Wirkungen zu erklären, welche von ihr verschieben sind. Gott kann baher nicht wur als Ursache feiner selbst, sondern auch eines Andern gedacht werden, wenn auch bieses Ans bere nur in Nictionen unserer Gebanken bestehnesolltesifi Da's stellt num Spinoza dem ewigen Sein Gottes fober ber naturkrenden Ratur die naturirte Ratur zur Seite, welche das Ganze laker ends lichen Erscheinungen umfaßt. Er beweist; baß diese endlichen Weisen bes Seins von der unehdlichen Ursache als solcher nicht her: vorgebracht werden können, weil sie nur Unendliches hervorbringen. kann, daß vielmehr jebe endliche Weise bes Geins ihervorgebracht, bestimmt ober beschränkt werben muß von Einer unbern endlichen Weise bes Geins, biese wieber von einer andern und so in das Unendliche fort. Hierdus ergiebt sich eine naturirte Natur, welche in bas Unbestimmte in Kaum und Leiteverläuft. Wies ift die Welt des Spinoza. Dieser Unterschied zweischen Gott bei naturirenden, und der Welt, der naturirten Natur, haben wir in einer sehr ähnlichen Weise schon bei den italienischen Philosophen, besonders bei den Peripatekikern kennen, gelernt. 41 Beidest meinte man, müßten von Gwigkeit neben einander fein. 3 Spindza Bebt nur stärker hervor, daß wir bie naturirte Natur nitr! im ben Gebanten unseres Verstandes und unserer Einbikungstraft gewahr merbende da in the transfer and a second of the daily mine of the

Er sucht auch einen Uebergang um uns aus bem Ewigen

ν.

mb Göttlichen in das Zeitliche und Weltsiche zu versetzen. Hier= p dient die Lehre von den Attributen Gottes. Da wir nur m Wesen anzunehmen haben, mag es auffallend sein, daß Spis wa in seine Begriffserklärung sogleich mitaufnimmt, das unendliche Wesen müsse unenbliche Attribute haben. Das Unendsiche luftsich bamit in eine unbestimmte Zahl auf. Nur aus der Verlegen= hit des Systems über den Uebergang aus der unendlichen Eintheit in die Vielheit unserer Gedanken wird diese Unterscheidung allärt werden können. Bei der weitern Ausführung werden wir dem auch sogleich an die Erfahrung unseres beschvänkten Erkenmens verwiesen. Von der unendlichen Zahl der Attribute Gottes kmen wir nur zwei, die den Cartesianern wohlbekannten Attrihute Bonkens und der Ausdehnung. Durch Anschauung in uns, wers m sie erkannt. Die Ausdehunng Gott beizulegen macht noch kinige Schwierigkeit. Wegen ihrer Theilbarkeit hatte sie Descarbis Gott abgesprochen. Dagegen bemerkte Spinoza, mit Geuliner Wereinstimmend, die Ausbehnung im Allgemeinen betrachtet, wie der Berstauth sie anschaut, sei untheilbar und unendlich; nur die ksondern Weisen der Ausdehnung, die Körper, lassen sich theilen, Beulincr hatte noch eine andere Schwierigkeit gefunden. lusdehnung beizulegen schien ihm frevelhaft, weil das heißen sirde ihm etwas Vernunftloses, Brutales beilegen. Dies stört m Spinoza nicht; benn sie bleibe doch unendlich in ihrer Arts Bas Geuliner bemerkt hatte, lag barin, daß aus diesen vielen Utributen Gottes verneinende Bestimmungen fließen, von welcher Art das Bernunftlose ist. Spinoza aber beruhigt, sich hierüber, Indem er aus der Unendlichkeit seiner beiden Attribute die Folgekung zieht; daß sie einander decken müßten in allen Weisen ihres Seins, weil zwei Unendliche micht anders als einander gleich sein Daher bürften auch Denken und Ausdehnung als dieselbe Sache Betrachtet werdenzusie sind dieselbe Substanz, das einer mal unter biesem, das andéremal unter dem andern Attribute ge= dacht. Alles Ausgebehnte ift daher auch benkenb, hat Erkenutniß und Seeke; wir werden nicht Gefahr laufen auf eine vermunftlose Raterie, auf eine geistlose Maschine zu stoßen. Die Gefahr liegt m einer andern Stelle. Wir haben nun boch das Wesen Gottes setheilt. Diese Theilung läßt auch andere Thrilungen zu. Ausbehnung Gottes soll zwar unendlich und untheilbar sein; aber Beisen der Ausdehnung, Theile berselben dürfen wir uns doch deux

979 Buch V. Kap. I. Neuere Stfteme in Absonderung v. d. Theologie. ken sisse geben beschräutte Körper ab., wesche wir weiter theilen können Dies zieht ben Gebanken herbei, daß in Gott Theile unterschieden werden dürseu. Hiemit sind wir bei dem Punkte ans gelangt , auf welchen diese Unterscheibung ber Attribute Getus losstenerts Wir mussen: Theile Gottes unterschelben, wenn wir die naturirte Natur und benken wolken; benn sie ist ja nichts anberes als eine Menge von Theilen Gottes; welche sich gegenseitig bestimmen. Der endliche Geift ift ein Theil des unendlichen Verstandes Gottes, der endliche Körper ein Theil der unendlichen Ausbehnung Gottes. In ber naturirten Ratur haben wir es nur mit folden Thellvorstellungen Gottes zu thun. Es versteht sich, daß sie nicht wirklich vorhanden sind, aber unsere Gedanken sind  $\sim p \sim i$ mit:ihnen beschäftigt. and the state of the state of wall Andriben Menschen haben wie als einen solchen Theil Gettes zu betrachten, seinen Kärper als einen Theil der unendlichen Wilsbehnung, seinen Weist als einen Theil des. unendlichen Denkins. Abber die Verbindung beider erhalten wir zur Weisung, daß Körper und Geist im Wesen Gottes eins sind. Beide decken einander und bezeichnen baffelbe nur unter verschiebenen Attribus ten gebacht. Daher verlaufen die Untersuchungen Spinoza's über Körperwelt und Geisterwelt: fo, : daß fortwährend vom Körperkichen auf bas Beistige des Monschen und, auch umgekehrt geschlossen wird. TDer Körper wirkt nicht auf den Geift, ebenso, wetzis ber Beist auf den Körper, weil beide im Westen Gettes dasselbe sind, aber beibe müffen in beständiger Ucheneinstimmung bleiben. 11.5 Wenneipire jedocht in bas Kingelne dieser Untersuchungen eine gehre, so stellen sich micht unbedeutende Berschiedeuheitens nach beiden Seiten heraus. Sie werden uns, im Hinnes Spingga's nicht wundern dürfen, weil dabei die Meinungen der Erfahrung miteingreifen wurd in diesem Gebiete also, nicht ide Genauigkeit der ewigen: Wahnheit zu erwarten ist "welche bei Gott stehen, bleiht.

Neur wandelbare Meinungen können den naturirten Natur, ents sprechen Wom Körperlichen gehn die Nochnungen Spinozofs, aust Da findet sich, daß der menschliche Leib aus einer "unendlichen Menge von Körpertheiben zusammengesetzt ist "welche in ihrer heständigen Bewegung einander gegenseitig bestimmen. Daraus wird geschlosen, daß der menschliche Geist aus unendlichen Gebankon zusams wengesetzt ist, welche in deständiger Bewegung einander, bedingen.

Dies, ift bie: finnkiche, Seite: unferert Bebankeng Ein werworreres Ineinander wechselnder Meinungen. Mit der Nahm ides/meufche lichen. Leibes: läßt sich Untheilbarkeit und Identität micht, vereinis genz, daher muß Spingga-auch seinen Zweiselman der Individual lität und Identität des menschlichen Geistes bekennen. Im mensch lichen Beibe wird allesodurch die Bewegung der, Theilasbestimmt wie ingeiner. Maschinezebaher habenewir, auchehem Geist, als eine solche Maschine, als ein geistiges Automat, zu betrachten zeieber Wille wird in Bewegung gosetzt und am Freiheit des Willens ist dabei nicht zu denken. Jehre Theil des Leibes strebt sich zu ert halten; in heiner Bewegung ober: in seiner Ruhe; auf: eine sidche Selbstenhaltung länft-rauch alles Wollen des Geiften hingus; wir sind der Nothwendigkeit seiner Bewegungen unterworfen. Aeber Körpersistrauch beterningiet und beschräuft durch einen andenn Körk per; eine jede Determination ist eine Regationzejeder Körperswird verneinet durch das Dasein eines andern Körpers, in dem Raume, welchen diesenserfüllt und von welchem siener ausgeschlossen wied. So wird es auch mit imserm Geiste sein; ein Gebankt wird den Gedanken jedes andern Geistest beschränken und von den Bedanken aller andern Geister beschränkt, werden mussen .... Enst ine dies sem Punktersehen wir recht deutlich , warum Spinga nehen der unendlich ausgedehnten, mid, der mnendlich deutenden "Substanz schlechtenvings, keine andere dulden konnte., Aber in biesem Punkte fühlt dock auch Spingsa selbst; etwas Ansthütiges - Exssucht künste liche: Mittelium ed bei seiner Parallele zwischen Görperlichem und Geistigam zu ermöglichen, daß eine Semeinschaft, der Gedanken bestehn bleibe; sie aufzuhrehen zwingt ihn seine Lehre vonn den allz zemeinem Begniffen, welche wir zemeinschaftlicheschauen, ohner bas der eine pon dem andern in seinem Schauen heschränkt, mürdezusie find aber erfolglos, weil fich zwar zeigen läßt zodaß in unfern körperkichen "Pasein auch "etwas Gleichantiges ist, nicht, aber daß eine und diesethe ausgehehnte. Materie, wie ein und derselbe Sies danke, pon Berschiedenen zu gleichen Zeit hesessen werden kannton Benngung Spingg der Betrachtung desig Geistes sichtigus wendet, so, fließen auf sie viele. Bestimmenngen, über, welcher vom Körpensichen, entrommen sind. Dappn haben mir Ichon him Prof ben geschn.: - Aber auch, andere Gesichtspunkte itreten einig welche

der Paraffele, fichtentziehn, 3. An der Spipe seiner Lehren über den

Geist steht; ein Batz. walcher an die restering Thätigkeit, desissiete

stes exinnert. Der Geist hat nicht allein Ibeen, sonbern Joeen dieser Ideen und selbst eitte Idee seiner Idee, eine Idee seiner selbst, seiner Einheit. Die Weise, wie diese Iver mit ihm verbunden ist, wird zwar verglichen mit der Weise, wie er verbuden ist mit dem Leibe, welcher das Object seines Denkens ist; ebenso soll die Ivee des Geistes das Object der Ivee der Ivee der Ivee der man wird hierin aber nur einen Scheinbeweiß finden können; denn der Körper ist Object, eines Gedankens nur, weil er dieselbe Weise bes Geins in einem andern Attribute ist, welche der Gebanke in Attribute bes Denkens ausdrückt; die Ibee der Ibee dagegen: würde demselben Attribute angehören, welchem die Ibee. Bon der Seite des Körpers findet sich-nichts Aehnliches; wir hören von keinem Körper des Körpers. Der wahre Beweist für die Jose der Jon liegt wur auf ber Seite des Geistes. Spinoza erinnert uns daran, daß wir im Wissen auch wissen, daß wir wissen. Die Ge wißheit der klaren und bestimmten Begriffe unseres Verstundes, welche das Kennzeichen ver Wahrheit bei sich trugen, giebt uns auch die Gewistheit unseres eigenen geistigen Seins: Nachben nun Spinoza vieser Seite sich zugewandt hat, ist keine Frage mehr, ob wir unserm Geiste Individualität und Identität beilegen durfen, wie diese Frage bei ber Bergleichung bes Geistes mit dem Rörper in sehr bebenklicher Weise austrat, sondern biel Einheit und bien Ewigkeit unferes Geistes werben mit allem Skafte behauptet. Unser Geist ist ein Theil des unendlichen Berstandes Gottes. In Gott muß es einen Gebanken geben, welcher unter bet Form ber Ewigkeit bas Sein unseres Körpers ausbrückt; in fast bevenklicher Weise wächst nun viesem Körper ein Wesen zu, welches von den wechselnden Woodifieationen des fanklich erscheinenden Körpers unterschieben werben muß; weil Gott micht allein Utsache seiner Modificationen, sondern auch seines Weseins ist. In ber Idee bieses Wesens sollen wir alsbann unsern unfterblichen Geist finden. Auch weiter mahnt uns die Beier der Joee, welche wir von unserm Geiste haben, daß wir Theile ves Berstundes: Gottes sind und baher auch Antheil: and seiner Areiheit haben. Die abaquaten Begriffe unseres Werstanbes, fie erheben uns über bie Stlaverei, in welchen und die körperlichen Affectio-Obwohl wir Thon in der Hand des Töpfters blei= nen halten. ben, auch in unsern körperkten Affectionen dem Schkchal unterliegen, haben wir doch einen sichern Balt für unser freies Leben

dem Antheil an dem Wissen, in welchem wir zur Ursache ihrer ich gehören.

Die Ethit des Spinoza beschränkt sich nun auf einen Auffan den sheoretischen Menschen in den Gebanken der Philo= Mie sich zu befestigen und in ihnen die Macht über Affecte und Menschaften zu suchen. In den Affecten unseres sinnlichen Le= 🛤 sind wir in ber Gewalt ber äußern Bestimmungsgründe, the unsern Körper bewegen und in unserm Geist ein entspredes Leiden hervorbringen; von ihnen werden die Leidenschaften mis erregt; so weit wir aber solchen äußern Einflüssen unterwor= smb, bleiben wir Sklaven des Schicksals. Darin liegt das Bisse. haben aber auch in unserem Seifte die Macht uns zu abä= Im Ibeen zu erheben, d. h. zu solchen Gebanken, welche in ber unseres Geistes liegen, sofern sie ein Theil des unendlichen standes Gottes ift, welche daher nicht ein Leiden, sondern ein m unseres Geiftes sind. Sie geben das freie Handeln unse-Beistes ab, welches wir das Gute nennen. Dabei treffen uns die Leiden unseres Körpers noch immer; wir bleiben Auto= ; unsere Macht wird unendlich von der Macht der Natur troffen; aber mit den unwillkürlichen Bewegungen unseres und unseres Geistes können wir die richtige Erkenntniß 118 Verstandes verbinden von allem dem, was uns geschieht, das läßt uns die Leiden unseres Lebens überwinden. m wir über die Schläge des Geschicks uns betrüben ober eren oder zu Freude und Stolz uns erheben wollen, so brauwir nur baran zu benken, daß alles, was geschieht, seine wendigen Ursachen hat, um diese Aufwallungen der Leiden= # in die ruhige' Stimmung eines zufriedenen Gemuths umzu= Der Philosoph soll sich zur Anschauung Gottes erheben, h erkennt er sich als einen Theil des göttlichen Verstandes, fich als einen Theil der intellectuellen Liebe Gottes und wird urch der Seligkeit theilhaftig, welche nicht der Lohn der Tu= h, sondern die Tugend selbst ist; denn alle Affecte unserer Me sind verschwunden, wenn wir sie in in abäquate Begriffe klöst haben. Die Ethik Spinoza's sept sich hiermit ganz in lob der wissenschaftlichen Erkenntniß um; sie soll zeigen, wie ber Beise den Unwissenden übertrifft. Da spricht Spinoza, wenn die Leiden des Leibes und die ihnen entsprechenden Afle der Seele ohne Rest durch die Erkenntniß ihrer Katur be= Griflice Philosophie. II. 18 -

seitigt werden könnten, obgleich seine Theorie nur dahin führt, daß mit der Sklaverei unseres sinnlichen Lebens die Freiheit unseres Denkens sich verbinden lasse.

Die Ethik des Spinoza giebt sich in ihrer ganzen Anlage als ein Werk ber Hingabe an den rationalistischen Gedankengang der cartesianischen Schule zu erkennen. In das Unendliche sollen wir unsere Gebanken versenken, in ihm die Anschauung des Walren, die Gewißheit unserer Gedanken finden und alles unter ber Sestalt der Ewigkeit erkennen. Der ewigen, allgemeinen und nothwendigen Wahrheit unserer Verstandesanschauung wird alsdann mit seltener Folgerichtigkeit alles geopfert. Im Abgrunde der Ewigkeit verschwinden Werden, Freiheit und Zweck; selbst die Lick zu Gott, zu welcher uns unser Streben nach Weisheit aufrusen möchte, in welcher unsere Glückseligkeit besteht, ist boch nicht ent: standen, sondern von Ewigkeit her vorhanden und es ist nur eine Fiction der Ethik sie als etwas zu setzen, nach welchem wir ju streben hätten; so sind auch die Unterschiede des Guten und di Bösen nur in den Gedanken der Menschen, welche die Wirklich: keit mit ihrem Ibeal vergleichen, und wenn wir Leiden und Thur des Geistes wie Gutes und Boses unterscheiden, so werden wir auch hierin nur Fictionen der Ethik zu sehen haben. Genug alle Erfahrung des Werdens und der Vielheit der Dinge geht in den Gebanken der einen Substanz Gottes unter. Dies ist der Alos: mismus bes Systems. Aber in einem unbegreiflichen Gegensaß stellt sich ihm die Wirklichkeit der Erfahrung zu Seite. Die volle Anschaung der einen Substanz haben wir doch nicht; von den un endlichen Attributen Gottes erkennen wir nur zwei; wir sind nur beschränkte Geister. Der Erfahrung können wir uns nun doch nicht entschlagen; wenn wir alles, wie es in Gott: gegründet ist, erkennen wollen, so müssen wir auch die Ideen aller Affectionen, welche in ihm ihren letten Grund haben, zu erschöpfen suchen. In ihr aber liegt eine unendliche Masse verworrener Gebanken vor uns; der naturirenden Natur schließt sich die naturirte an, ihr gleich an Unendlichkeit, für uns undurchdringlich. können wir diese nicht erklären. Wir stehn vor einem großen Dabei stehen zwei Wege uns offen. Der Weg bes Gehorsams öffnet uns das praktische Leben und die Religion, welche auf ihn verweist, verspricht allen demüthigen Menschen ihr Heil auf diesem Wege zu unserm großen Troste. Den Weg der Er=

mtniß öffnet uns die Wissenschaft, welche doch nur für wenige I. Ihn zu gehen hat sich Spinoza entschlossen. In seinen Beschmungen sindet er Beruhigung, denn sie lassen ihn über die denschaft wegkommen, welche mit dem Geschicke grout, sie lassen in der Nothwendigkeit sich unterwerfen und in ihr die Vereinismg erkennen, in welcher unser Geist mit der ganzen Natur steht. Is Ideal der Weisheit, es ist ein unerreichbares Ideal, ein Bahn des Menschen; aber in der Wirklichkeit, welcher wir nicht istehen können, dietet es einen Trost über unsere Nichtigkeit und kriehen kichtigkeit aller weltlichen Dinge.

Diese unerbittliche Rechnung eines streng rationalistischen Phi= sphen konnte einer Zeit, welche der Erforschung des Weltli= ssich zugewendet hatte, keine befriedigende Haltpunkte für ihre kständigung bieten. Das System des Spinoza wurde von der hitfolgenden Zeit fast gar nicht beachtet. Es wandte sich zu r der Betrachtung des Ewigen, des Theologischen zu, ohne doch reine fruchtbare theologische Untersuchung die Haltpunkte dar= sieten, welche nur im praktischen Leben gefunden werden kön= Mehr Beachtung als seine Ethik fand sein theologisch = po= scher Tractat; die freimüthigen Erörterungen über das Wesen Religion, welche in ihm enthalten sind, die Kritik der Dog= tik, die schließliche Abwendung vom praktischen Wege der Re= on ließen sie als atheistisch erscheinen und Spinoza wurde da= jehr mit Unrecht in die Reihe der Atheisten gestellt. tere Zeit, welche der theologischen Richtung sich wieder zu= mbte, hat das philosophische System des Spinoza zu Ehren zu Ingen gesucht; aber auch sie theilte ihm eine Meinung zu, Iche es nicht vertreten konnte. In der Geschichte der Philo= hie bezeichnet es nur den äußersten Punkt, auf welchen das hehn des mathematischen Nationalismus im 17. Jahrhundert tichtet war, welcher aber auch aufdecken mußte, daß die mathe= ptische Berechnung entweder ohne Berücksichtigung der Erfahrung pchgeführt nur mit der wirklichen Welt in Zwiespalt setze, oder # an die eine, jetzt an die andere Thatsache der Erfahrung sich Moließend zu verschiedenen, einander widersprechenden Ergebnissen Wenn man über Spinoza's beengende Formen ber e. matischen Beweisführung hinauszudringen weiß, so sieht man ter ihrer dogmatischen Haltung einen bodenlosen Zweifel ver= ngen. Wärend sie nichts höher schätzen will als die Folgerich=

tigkeit ihrer Gebanken, nichts mehr zu verabscheuen vorgiebt, als willfürliche Sprünge ber Gebanken, wirft sie sich in willfürlicher Wahl in eine Reihe von Begriffen, welche die Wirklichkeit des Lebens bei Seite liegen lassen, nur Gebankenbinge, Fictionen bes Geistes bezeichnen. So berechnet Spinoza die Gedanken, welche dem Ewigen sich hingeben und schildert das Joeal des Weisen, so hatte Descartes die Bewegungen der Weltmaschine der Rechnung unterworfen und im Allgemeinen stimmte ihm Spinoza bei. Beide wußten, daß sie dabei andere Gedankenkreise bei Seite liegen ließen; aber sollte es ihnen nicht erlaubt sein von ihnen zu abstrahiren, wie der Mathematiker von allem andern abstrahirt um nur das Quantitative zu erforschen? Es ist dies die Weise des Indifferentismus, zu welchem Descartes in seiner Philosophie sich bekannte gegen die Theologie und gegen die Moral, welcher auch Spinoza folgte in seiner theoretischen Moral, welche die praktische Moral der Theologie bei Seite sett, wie trostreich sie ihm auch erscheinen mochte. Für bas Ganze ber Wahrheit sind unsere Gedanken nicht gemacht; wir dürfen Religion und praktisches Leben bei Seite setzen und unsern Abstractionen nachgehn.

Anders mußten die Rechnungen des Rationalismus schließen, wenn sie in die Fülle des ganzen Lebens eingeführt wurden; da mußte der Zweifel zu Tage treten, welcher im Indifferentismus verborgen lag. Gine solche Wendung bereitete sich vor. herigen Arbeiten der Philosophie waren vorherschend Sache der Gelehrsamkeit gewesen; sie konnten sich auf eine mathematische Ansicht der Dinge beschränken. So wie sie aber in den breiten Strom der nationalen Literatur geleitet wurden, mußten sie ihre abstracten Rechnungen einer umsichtigern Denkweise unterordnen und der Indifferentismus gegen die Religion wurde unhaltbar. Schon in der cartesianischen Schule sinden wir hierzu den Anfang gemacht. Die Philosophie bei Franzosen und Engländern legte die lateinische Sprache ab; sie ging in der Muttersprache barauf aus mit allen Gebilbeten bes Volkes sich zu verständigen; die Philosophen, welche sie rebeten, schöpften ihre Gebanken aus ber Denkweise ihres Volkes.

Unter den Männern, welche der philosophischen Untersuchung in der französischen Literatur eine Bahn brachen, welche nicht wies der abreißen sollte, nimmt Blaise Pascal die erste Stelle ein. Seboren zu Clermont 1623, dem parlementarischen Adel angehörig,

Jugend an mit den Wissenschaften vertraut, gewann er in frühen Jahren einen bebeutenben Ruf durch seine Entbeckun= n in der Physik und in der Mathematik. Bei kränklichem Körkhat er in der kurzen Zeit seines Lebens, er starb in seinem I. Jahre, fast Unglaubliches geleistet. Die reizbare Empfindlich= k seines Geistes fand und suchte im körperlichen Schmerz nur m Stachel sich emporzuschwingen. In den religiösen Strei= kiten ber französischen Kirche hat er seine glänzendsten Triumphe tiert. Nachbem die katholische Restauration zum Siege gelangt , entbrannte der Kampf zwischen den Jesuiten und den Jan= sten. Pascal schrieb gegen jene seine Provincialbriefe, welche hlagender Schärfe das allgemeine Urtheil gegen die lare tische Moral aufriefen. Im Gefühl der menschlichen Sündhafhit hatte er sich der augustinischen Gnadenlehre in die Arme drien. In ihr deutete er sich die Wege des Christenthums. m den Vorwurf, daß sie dem wissenschaftlichen Weg zu nahe kn, dachte er sie zu rechtfertigen. Die Apologie des Christen= ms, welche er schreiben wollte, hat ihn sein früher Tod nicht sühren lassen. Fragmente derselben sind erschienen unter dem Bebanken Pascal's über die Religion. Von seinen janse= schen Freunden, deren Nachgiebigkeit er doch nicht billigen tte, waren sie nicht ohne Auslassungen und Milberungen her= negeben worden. Auch in dieser Gestalt haben sie die Aufmerkkeit in dem Grade gefesselt, daß man in neuester Zeit die ur-Ingliche Gestalt seiner abgerissenen Aufzeichnungen hervorzuziesich bemüht hat.

Die Gebanken Pascal's haben für die Seschichte der Philosie die Bedeutung einer kräftigen Einsprache gegen die Einspleit einer philosophischen Forschung, welche vom religiösen wenden sich abwendet. Um so mächtiger mußte sie wirken, je wiender der Ruf des Mannes, von welchem sie ausging, in der kiematik und in der Physik war, je mehr man von ihm versett sein konnte, daß er den Werth der neuern wissenschaftlichen kredungen sehr gut zu würdigen wußte. Vor der Vernunst, sichert er, wolle er den christlichen Slauben rechtsertigen. Er kießt sich dabei ganz an die cartesianische Schule an in seinen ken über die Methode der Wissenschaft und über ihre Ergebske. Kein Cartesianer würde darüber stärker sich ausdrücken knen. In der Wissenschaft gilt keine Autorität, nur das Licht

der Natur, welches wir in uns anschaueu. In ihm erkennen v nicht alles; denn wir sind beschränkt; unser Verfahren in Wissenschaft hat Lücken und wir können Hypothesen nicht abl nen; aber das natürliche Licht hält auch unsere mangelhaf Methoden aufrecht. Die mathematische Methode haben wir zu folgen. Nur die geometrischen Beweise sind gut und was Geometrie übersteigt, übersteigt uns. Die Grundsätze der Wiff schaft sind keinem Zweifel unterworfen; hierin hat Pascal dem Zweifel Montaigne's sich losgesagt, der sonst einen bedeut den Einfluß auf ihn ausgeübt hat; die sichern Fortschritte, we die Wissenschaft gemacht hatte, haben ihm Vertrauen zu ihr geflößt. Das ist der Unterschied der Menschen von den um nünftigen Thieren, daß diese alles immer in berselben Weise mad der Mensch aber seine Kenntnisse und seine Kunst beständig ' mehrt; dies beruht auf dem Unterschiede zwischen Instinct Vernunft; sener wirkt von Anfang an unaufhörlich fort t Fortschritt, diese aber verbessert unaufhörlich ihre Weise zu wi beim einzelnen Menschen und in der ganzen Menschheit. Hier können wir abnehmen, daß der Mensch zur Unendlichkeit bestir Hiervon im Allgemeinen überzeugt ist Pascal im Besont auch mit den Fortschritten einverstanden, welche der geometri Beweis der cartesianischen Philosophie gebracht hatte. Desca hat seinen Grundsatz, ich benke also bin ich, zu fruchtbaren s gerungen anzuwenden gewußt; er hat Körper und Geist rie unterschieden, eingesehn, daß der Körper ohne Empfindung ohne Kraft sich zu bewegen ist, daß in der Körperwelt alles Größe, Figur und Bewegung hinausläuft und sie nur eine ! schine ist. Nur seine Hypothesen bleiben zweifelhaft und reit nicht bis dahin, wohin er sie treiben möchte. Es ist lächerlich Zusammensetzung ber Weltmaschine in allen Einzelheiten zei zu wollen; wie richtig diese Weise der Naturforschung auch in ihr bleiben wir beschränkt. Unsere Fortschritte in der Wis schaft sind nichts gegen das Unendliche, welches zu erforsc wäre. An den Gedanken des Unendlichen heftet sich Pascal, Geulincx und Spinoza. Er liegt in uns; die Mathematik fü uns beständig auf ihn zurück, im Unendlichgroßen und im Une lichkleinen, in Raum und in Zahl. Aber der Gedanke des endlichen läßt uns auch nur unsere Beschränktheit gewahr wert In ihn sich zu versenken, wie Spinoza rieth, namentlich, wie

schematik ihn anregt, dazu würde Pascal nicht rathen. Er peiselt, ob die mathemathische Unendlichkeit die rechte sein, ob rechte Gott in der Natur des Weltalls zu suchen sein möchte. dem Enthusiasmus der Naturforschung ist er fern, welcher der Erkenntniß der Maschine der Natur volle Befriedigung kt. Mit Unwillen rügt er den schlaffen Spiritualismus eines kartes, welcher vom Sein bes Geiftes ausgehend und ben pug bes Geistes vor dem Körper anerkennend, doch es über gewinnen kann die Erforschung des Geistigen bei Seite zu m und nur bem Niedern, dem trägen Körper sein Nachm zuzuwenden. Wenn auch alles das wahr wäre, was in cartestanischen Hypothesen angenommen wird, so würde es vjorschen doch noch nicht die Mühe einer Stunde werth , benn es belehrt uns nicht über uns. Das ift eine einsei= Philosophie. Den Menschen sollen wir in seiner ganzen Na= studiren; die Moral ist wichtiger als die abstracten Wissen= ten, die Erkenntniß des Innern wichtiger als die Erkenntniß Neußern. Hiermit ist Pascal in seinem Sinn bei der Reli= angelangt.

In der Geometrie findet er nur einen groben Geist; zwar Sicherheit treibe er seine Beweise fort; aber die Feinheiten der m Empfindung verstehe er nicht und doch weisen sie auf das r Gut, auf das wahrhaft Unendliche hin. Zwar auch unser kann wie, ein Nichts gegen das Unendliche uns erscheinen, klein ist unsere Erkenntniß; mit dem Unendlichen verglichen alle endliche Größen einander gleich; aber wir haben boch den Gebanken des Unendlichen; durch ihn stehen wir zwischen Unendlichgroßen und dem Unendlichkleinen, zwischen dem mblichen und dem Nichts. Der Mensch ist ein Paradoron. m höchsten Gute wird er gezogen; das ist das wahrhaft Uniche, Gott, zu welchem die Empfindungen unseres Herzens uns m. Seine Allmacht dürfen wir nicht nach unsern Begriffen lm; er kann sich uns ganz mittheilen; das höchste Gut kann t ohne Theilung und Neid besitzen. Jetzt ruft uns unser pube in den Empfindungen unseres Herzens zu ihm auf; im mbe der Verherlichung sollen wir ihn erkennen. Dazu ist der Mh bestimmt. Rur in diesem Gebanken an die Bestimmung Menschen für das Unendliche finden die Ueberlegungen Pascal's Im sichern Halt. Von diesem Gesichtspunkte aus scheinen ihm

aber die Leistungen der menschlichen Wissenschaft nichtig, weil er ste nach dem Maßstabe der cartesianischen Schule beurtheilt. Rur mit der Anwendung der Geometrie auf die Physik, auf die Körperlehre, hat sie es zu thun; ihre Lehren treffen nur das Aeußere, das Nichtige für unser wahres Leben; selbst ihre Grundsätze kam sie nicht beweisen, weil sie nur in der Anschauung des Geistes wurzeln. Die rechte Gewißheit bes Geistes finden wir nur in ihm selbst; seinen Empfindungen, seinem Herzen, dem Zeugnisse seiner geistigen Natur muß ber Mensch vertrauen, mehr als ben Schlüssen seiner Vernunft, wenn er zur Sicherheit kommen soll. Diesem Sinn hat der berühmte Spruch Pascal's, daß die Bernunft die Dogmatiker, die Natur die Phrrhonier widerlege. Vernunft, welche nur mathematischen Beweisen vertraut, läßt uns alles, sogar das Sein Gottes, sogar die Grundsätze der Mathe matik bezweifeln; die Natur aber, das natürliche unmittelbare Gefühl unseres Herzens läßt uns an die Wahrheit, an Gott, an unsere Bestimmung, an die Grundsätze ber Mathematik glauben. Daß wir nicht träumen, muß unsere unmittelbare Ueberzeugung und Auch in dieser Berufung auf die unmittelbaren Ueberzew gungen ber Natur wird man die Neigung ber damaligen Zeiter tennen alles auf die ursprüngliche Ratur zurückzuführen.

Aber im Menschen liegt die Vernunft in Streit mit der Natur. Die Vernunft erhebt ben Menschen zum Gebanken seiner Würde, seiner hohen Bestimmung, die Wahrheit zu erkennen und Gott zu schauen. Das Jbeal des Menschen zeigt ihn groß und erhaben. Das sind die Gebanken der Stoiker. Aber Skeptiker, wie Montaigne, sehen den Menschen, wie er wirklich ist, niedrig und verabscheuungswürdig. Beide Betrachtungsweisen sind wahr, jede aber einseitig. Zur Würde seiner Herlichkeit war ber Mensch geschaffen; er hat sie nicht erlangen können; seine Natur hat sich verdorben. Wir mussen ben Sündenfall bes Menschen mit einrechnen. Anstatt Gott zu lieben, hat er sich zur Selbstliebe gewandt. Die Sünde des ersten Menschen hat sich auf seine Nachkommen vererbt. Das ist das Geheimniß der Erb sünde, welches wir nicht begreifen können; es scheint der Gerechtigkeit Gottes zu widersprechen und bennoch müssen wir ihm glauben, denn sonst würde uns der Mensch nur noch unbegreiflicher sein, als dies Geheimniß selbst. Die Erfahrung sagt aus, daß unsere Natur verdorben, ist; wir mussen dieses unser Ich hassen,

welches nicht in unserer Gewalt ist, sondern von fleischlicher Begierbe beherscht nur das Niedere sucht. Alles ist im Menschen verabscheuungswürdig und darin besteht seine Größe, daß er sein ' Elend erkennen kann. Nur in der Zukunft ist unsere Größe, wir leben nicht, sondern hoffen nur zu leben. Aber nieder= schlagen dürfen wir uns auch nicht lassen von dem Gedan= ken an unsere Sünde; nicht in Verzweiflung sollen wir unsere Natur für unwiederbringlich verdorben halten. Die Hoffnung bes Lebens, das ist die Hoffnung des Christen. Er hofft auf Gottes Hülfe. Ein Gott, welcher nur die Natur schafft und bewegt, die geometrischen Wahrheiten feststellt und nachdem er, wie der Gott des Descartes, der Welt die Quantität ihrer Bewegung gegeben hat, sie ihrem Laufe überläßt, das ist der Gott der Heiden, der Epikureer. Dieser Deismus ist nicht besser als Atheismus. Der wahre Gott der Christen muß uns helsen und innerlich uns wie= ber zum Guten bewegen. Die Natur des Menschen für unver= dorben zu halten, das ist die Maxime des Stolzes; sie für un= heilbar zu halten, das ist die Maxime der Trägheit.

Die Wege, in welchen Gott uns rettet, sieht Pascal für un= erforschlich an, weil er dafür hält, daß sie gegen alle Vernunft sind. Der Weg der Vernunft geht vom Geiste zum Herzen, der Weg der Gnade vom Herzen zum Geiste; denn Gott muß man erst lieben, bann erst kann man ihn erkennen. Dies ist mystisch, gegen die Natur und die menschliche Vernunft. Warum Pascal so über diesen Weg urtheilt, ersieht man aus seiner Meinung, daß nur die mathematische Wethobe der rechte Weg der Vernunft ober der natürlichen Wissenschaft ist, denn sie leitet alles von der Erkenntniß allgemeiner Wahrheiten ab. Die Empfindung des Besondern leitet nur den Instinct. Diesen Weg, welchen Pascal für unnatürlich hält, soll auch die Gnade uns leiten. Der Mensch ist geboren zur Lust; das empfindet er; eines weitern Beweises bedarf es nicht. Die Empfindungen der Lust müssen ihn zu Gott ziehen. Das ist der Weg der Gnade, welchen Pascal in Streit mit dem Wege der Vernunft findet; das ist der Weg bes menschlichen Herzens. Daß Pascal biesen Weg empfielt, weist schon auf kommenden Sensualismus und Eudämonismus hin; daß er ihn in vollem Widerspruche mit dem Wege der Vernunft findet, beweift die volle Macht des Rationalismus in seinen wissenschaftlichen Grundsätzen.

Es versteht sich, daß nicht die fleischliche, sondern die geistige Luft uns zu Gott führen soll. Sie ist größer als die fleischliche Luft und soll diese unterbrücken. In diesem Sinn hat Pascal den Weg einer harten Ascese erwählt, welche doch in den süßen Ge fühlen ber göttlichen Gnabe Erquickung, in der Aussicht auf die himmlischen Freuden Trost findet. Durch tiefere Gefühle ber Lust weiß Gott unser Herz zu locken um uns der schmählichen Knechtschaft unter bem Fleische zu entziehn; sie sollen uns Gott zuerft lieben, bann erkennen lehren. Dies ist der mystische Weg ber Gnabe, welchen Gott seine Auserwählten wandeln läßt. ist die Prädestinationslehre Augustin's. Wir sollen Gott lieben. Leiden ist besser als Thun; nur die völlige Hingebung an den unendlichen Gott kann das Geschöpf aus seiner Nichtigkeit ziehn. Von diesem Wege ist die Freiheit des Willens und des Denkens ausgeschlossen. Auch nicht alles Leiben weist uns auf Gott hin, sondern nur das übernatürliche Leiden; das sinnliche Leiden dient an sich nicht zur Erkenntniß ber wahren Wahrheit.

Es liegt hierin, daß Pascal der Autorität der Sinne und der natürlichen Ueberlieferung seine Aufmerksamkeit nicht schenkt. sehen wir baran, daß er einen Gegensatz zwischen bem Wege ber Wissenschaft und dem Wege des Glaubens auch darin findet, daß jener keiner Autorität traue, dieser der Autorität der sittlichen Ord= nung sich füge, weil er in ihr die Zeichen einer göttlichen Leitung erkenne. Der Sittengeschichte vertraut er mehr als der Natur= geschichte. Wir haben das Beispiel der Heiligen vor uns; an der Geschichte sollen wir uns laben; in ihr mussen wir der Autorität uns hingeben. Wo die Kirche in ihrem Haupt und in ihren Gliedern übereinstimmt, da ist sie unfehlbar. In ihren Geschicken verkündet sich die Weisheit Gottes, wenn sie auch gegenwärtig noch nicht völlig offenbar geworden ist, sondern noch unter der Natur sich verbirgt. Hierdurch kommt Pascal auch über die persönlichen Gefühle der Lust hinweg, welche uns zu Gott ziehen sollen; einen allgemeinen Weg in der Gemeinschaft der Menschen sieht er bereitet, welcher uns zu Gott zurückführen soll.

Im stärksten Gegensatz stehn die Ergebnisse Pascal's und Spinoza's und dennoch gehören sie derselben Zeit und derselben Schule an. Beide setzen theoretische Philosophie und praktische Theologie einander entgegen; daß sie mit einander vereinbar wären, glauben sie verneinen zu müssen; Spinoza läßt die Wahl

zwischen beiden; Pascal entscheidet sich für die letztere. Wie dogmatisch auch jener sich ausspricht, viel entschiedener ist doch der Skeptiker Pascal. Die Entschiedenheit, mit welcher er dem Leiden Gottes, der Autorität der Kirche, dem Glauben an die Sittenge= schichte sich hingiebt, legt ein Zeugniß dafür ab, daß die Vorherr= schaft der Naturwissenschaften die Macht des Christenthums über die Gemüther der Menschen noch nicht gebrochen hatte. sich einiger war man durch sie nicht geworden. Wenn Spinoza in seiner Wahl zwischen Philosophie und Theologie schwankt, so kann sich Pascal aus biesem Schwanken nur durch einen gewalt= samen Entschluß ziehen. Die Macht ber Natur, deren Erkennt= niß, deren Fesseln er hinter sich werfen möchte, er muß sie be= kennen. Er ahndet nur, daß hinter ihr die Macht Gottes sich verbirgt. Und wie einer andern Natur ergiebt er sich den Ein= drücken der Lust, welche Gott in unser Herz senkt; der Nothwen= digkeit des Leidens unterwirft er sich, nur nicht die Schranken der körperlichen Natur, sondern den unendlichen Gott will er leis Es ist dieselbe Entsagung bei ihm, wie bei Spinoza, die Entsagung auf das freie Thun und Denken; nur Gott wirkt in Stärker aber wendet sich diese Entsagung bei Pascal den einzelnen Eindrücken zu, den süßen Gefühlen der Lust, weil er damit sich schmeicheln darf, daß in den tiefern Gefühlen der Nas tur die Winke Gottes sich verbergen. Wie viel schwächlicher ist doch diese Ascese, als die harte Uebung, welche in der Arbeit der Vernunft, in den Geschäften der Pflicht Kraft genug für den Kampf mit dem sinnlichen Leben finden zu können glaubte. muß durch die Lockungen der frommen Lust der vordringenden Macht der Sinnlichkeit zu widerstehn suchen.

10. In einer ähnlichen Richtung, nur dogmatischer und mehr an die alten Lehren der Theologie sich anschließend, verfolgte diesselben Gedanken der cartesianischen Schule Nicole Walebranche. Zu Paris 1638 geboren, hatte er eine theologische Bildung emspsangen und war in den gelehrten Orden des Oratoriums getresten. Die Schriften des Descartes zogen ihn zur Philosophie. Er sand in ihnen die Gedanken des Augustinus wieder. Mit allem Eiser seines seurigen Gemüths gab er sich nun der Entwicklung der cartesianische Grundsätze hin, welche er für die Religion fruchtbar zu machen suchte. Bis zu seinem Tode 1715 war er mit der Ausbildung des Occasionalismus beschäftigt, den er

in zahlreichen Schriften entwickelte und gegen Philosophen und Theologen vertheibigte. Die berühmteste unter ihnen, über die Ersorschung der Wahrheit, führt doch weniger als andere in den Zusammenhang seiner philosophischen und theologischen Ueberzeugungen ein.

Descartes hat viele Schüler erweckt, größer in der Philosophie, als er selbst war; aber diese sind auch alle von seinen Grundsätzen ausgehend zu ganz andern Ergebnissen gekommen als ihr Meister. Malebranche schließt sich in den meisten Punkten an die cartesianische Lehrweise an, hat aber auch jedem Punkte etwas zur Beschränkung ober Berichtigung beizufügen. In unserm Denken erkennen wir unser Sein; aber wir sind weit bavon entfernt in ihm auch unsere Substanz und unser Wesen zu erken-Aus unserm Begriff von Gott können wir Gottes Sein beweisen, aber nicht sowohl ein Beweis als eine Anschauung ist dies. Die Ibee des Unendlichen finden wir in uns, aber wir kennen es nicht in seinem Wesen; nur in seinen Werken hat sich uns Gott offenbart. Gott täuscht uns nicht; aber hieraus können wir doch nicht mit Sicherheit die Wahrheit der äußern Welt abnehmen; benn die Empfindungen, welche er in uns entstehen läßt, sind nur Modificationen in uns und der Begriff der Ausdehnung ist auch nur eine Ibee in unserm Geiste, welche keine Wirklichkeit außer uns bezeugt. Nur die Erfahrung, aber kein Beweis der Wissenschaft lehrt uns die wirkliche Welt kennen und an die Erfahrung mussen wir glauben, sie gewährt nur Wahrscheinlichkeit, sie ist eine Offenbarung. Für die wirkliche Welt sprechen die natürliche und die übernatürliche Offenbarung und die letztere mit größerer Kraft als die erstere. In uns schauen wir die Wahrheit der Ideen mit solcher Zuversicht, daß wir an ihr nicht zweifeln können; aber wir dürfen deswegen doch nicht angeborne Begriffe annehmen, sonst würde die Joee des Unendlichen uns beiwohnen, da jeder Begriff Unendliches in sich schließt. Nicht einmal der Begriff unseres Ich ist uns angeboren; wir mussen uns erst kennen lernen. Es ist wahr die Idee der Ausdehnung können wir in uns ent becken, aus ihr die Lehren der Mathematik ziehn, der Wifsenschaft, welche uns die erste und eine unzweifelhafte Gewißheit gewährt. Sie entwickelt uns nur eine Welt ber Gedanken in uns, mit Hülfe der Erfahrung können wir sie aber auf die Physik anwenben zur Erkenntniß der wirklichen Körperwelt. Was gewinnen wir aber mit allem dem? Wir lernen dadurch nur die Verhält:

nisse im unendlichen Raum kennen, welcher das Unvolksommenste der Dinge ist. Wenn wir auch alle Wirbel in dem Umlauf der körperlichen Welt zu ermessen vermöchten, dadurch würde uns nichts ossender geworden sein über das Beste, welches viel höhern Werth hat als das Körperliche, über den Geist. Maledranche läßt uns das ganze Sewicht der spiritualistischen Sedanken sühlen, welche Descartes angeregt, aber nicht befriedigt hatte. Wit seinem Weisster ist er nun auch bereit einen Zusammenhang zwischen Körper und Seist anzunehmen; aber von einer Verbindung beider, meint er, hätte Descartes doch nur im uneigentlichen Sinn reden können; er stimmt dem Occasionalismus dei. Man sieht, noch schärsser als Pascal verhängen Walebranche's Lehren die Kritik über die Folgerungen, welche Descartes aus seinen Grundsähen gezogen hatte.

Was nun von diesen Grundsätzen stehn bleibt, beruht im Wesentlichen auf der rationalistischen Erkenntnißtheorie, welche jedoch nicht ohne Berücksichtigung metaphysischer Lehren bleibt. Den klaren und deutlichen Begriffen unseres Verstandes können wir nicht mißtraun. Sie sind nicht als Sammlungen aus sinnlichen Empfindungen anzusehn; denn aus unzähligen Erfahrungen würde nicht die unendliche Bedeutung eines allgemeinen Begriffs sich er= geben. Sie bezeichnen ewige Wahrheiten, welche als Urbilder des Zeitlichen gelten können. Wenn wir die ewige Wahrheit suchen, so müssen wir an sie uns halten. Das ewige Wesen der Dinge kann nur in ihnen bargestellt werden. Wir müssen sie als Of= fenbarungen Gottes ansehn, welcher die Wahrheit, das Sein über= haupt, das Sein ohne Beschränkung ist. Das ist der Grund alles Seins und Denkens. Das Sein ohne Beschränkung, das Sein schlechthin kann niemand bei gesundem Verstande leugnen. Zu ihm gehört auch das Denken, da das Denken ist, und Gott muß baher als das Sein und Denken ohne Beschränkung ge= dacht werden. Wir können dasselbe aber nicht erkennen; sonst würden wir alles wissen. Nur das Verlangen alles zu wissen wohnt uns bei und wir dürfen hoffen, daß es Befriedigung fin= ben werbe. Gott wird uns nichts verbergen, was uns Noth thut; aber gegenwärtig können wir nur einiges sehen, was er uns mit= theilt. Da er die volle Wahrheit ist, müssen wir alles, was wir von der Wahrheit sehen, in ihm sehen. Wir sind nicht unser eigenes Licht; Gott muß uns erleuchten. Was wir nun von der Wahrheit

zunächst mit vollster Gewißheit erkennen, bas sind die Begriffe unseres. Verstandes, welche Allgemeines uns darstellen und in all: gemeingültiger Weise von allen Menschen gebacht werden können, wie die mathematischen Begriffe. Sie sind wie ein Gemeingut zu betrachten, welches keinem zum Eigenthum gegeben ist. Bon jeder Zeit sind sie unabhängig, von jeder Bedingung des Orts. Wie eine klare und beutliche Stimme Gottes belehren sie uns unabhängig von jeder Erfahrung. Schon Abam konnte sie denken und Malebranche meint, mehr als Abam wissen konnte, brauchten wir nicht zu wissen. Gegen diese Autorität Gottes, in welcher er uns die Begriffe der Vernunft offenbart, bedeutet jede menschliche Autorität nichts. Die Schwäche ber menschlichen Vernunft ist zwar nicht zu leugnen, auch das Verderben der menschlichen Natur nicht; aber nicht die Stimme der Vernunft ist das, was in uns verdorben ist, sondern die Neigung, welche uns von der Vernunft abzieht und aus Leibenschaft dem Sinnlichen unterwirft; der Bernunft selbst mussen wir vertrauen. Sie ist die Stimme Gottes in uns.

Aber über das Wirkliche belehren uns die allgemeinen Begriffe nicht. In der Wirklichkeit kann jedes Allgemeine nur in einer besondern Weise sein. Alle allgemeine Begriffe des Berstandes zeigen uns daher nur Musterbilder für das Weltliche, Ibeen, welche in Gott sind. Bon der wirklichen Welt wissen wir nur durch unsere sinnliche Empfindung. Die Analyse unseres Bewußtseins läßt uns zwei Arten unseres Denkens unterschei: den, die reinen Gedanken unseres Verstandes und die sinnliche Kenntniß der Thatsachen. Jene entspringen uns aus der Aufmerksamkeit unseres Verstandes auf das innerlich in uns Liegende. In einem Thun unseres Geistes, einem Acte der Freiheit unseres Wissens werben sie uns zu Theil. Diese hat ihren Grund in einem Leiben unserer Seele, welches uns auf unsere Beschränktheit aufmerksam macht; denn die allgemeine Wahrheit in ihrem ganzen Umfange können wir nicht erkennen. Unsere Empfindungen lenken unsere Gebanken auf das Besondere hin; wir kennen sie wohl; unsere Sinne täuschen uns nicht; sie zeigen immer ganz genau, was in uns sich findet, und es ist nur eine Täuschung, wenn wir meinen, sie zeigten nicht sicher ihren Gegenstand, weil wir die Ursachen unserer Empfindungen nicht begreifen; ihr Gegenstand ist aber nicht eine äußere Ursache, sondern eine Modi-

sication unserer Geele; diese wird empfunden und ihrer sind wir in der Empfindung uns vollkommen bewußt. Weil sie aber ein Leiden, eine Beschränkung unserer Seele bezeichnen, geben sie keis nen klaren und deutlichen Begriff, sind vielmehr immer verwors ren. In jeder stunlichen Erkenntniß verwirren sich vier unterscheidbare Momente, das Thun des Aeußern, das Leiden unseres Organs, das Leiden unserer Seele und das unwillfürlich sich voll= ziehende Urtheil, in welchem das Leiden unserer Seele auf das Aeußere bezogen wird. Durch solche verworrene Erkenntnisse lernen wir alles Zeitliche, jedes wirkliche Dasein, unser eigenes Dasein und das Dasein der ganzen sinnlichen Welt kennen. Dies ist die natürliche Offenbarung, welche durch die sinnlichen Em= pfindungen von der wirklichen Welt uns zuwächst. Sie läßt uns an die Sinne, die Erfahrung und ihre Autoritäten glauben und dieser Glaube geht der Erkenntniß vorher. Man darf nicht über= sehn, wie hierin eine Wendung vom Rationalismus zur Empirie liegt. Der Erkenntniß des Verstandes bleibt es zwar vorbehalten, daß sie allein reine Erkenntnisse bietet; aber alle diese Erkennt= nisse führen doch nicht in die wirkliche Welt ein; uns selbst und andere Dinge lernen wir nur durch Sinne und Erfahrung ken= nen und da unsere Verstandeserkenntniß von der Aufmerksamkeit auf uns abhängt, werden selbst unsere reinen Erkenntnisse von ber Erfahrung abhängig; die Begriffe unseres Verstandes sind uns nicht angeboren.

Verstand und Empsindung führen auf den Gegensatz zwischen Allgemeinem und Besonderm, zwischen Unendlichem und Endlichem. Wie die übrigen Cartesianer, läßt Malebranche dieses auf jenem beruhn. Sott ist der Grund aller Dinge; denn das Beschränkte ist nur denkbar unter Voraussetzung des Undeschränkten, durch dessen Beschränkung es beschränkt ist. Das Weltliche zeigt daher auf Gott hin und ist seine Offenbarung. Wenn wir nun auch das Unendliche nicht erkennen, so haben wir doch den Gedanken an dasselbe und müssen alles Weltliche auf dasselbe beziehn. In den beschränkten Dingen der Welt kann es nicht völlig offenbar werden; wir haben in ihnen nur Theile der Wahrheit. Doch sollen wir sie nicht als Theile Gottes betrachten, weil das Unsendliche keine Theile hat. Gegen das Unendliche hat das Endliche kein meßbares Verhältniß; gegen Gott ist die ganze Welt nichts. Malebranche legt, wie Geulincx und Spinoza, Gott die intelli-

gible Ausbehnung bei; sie ist aber von der geschaffenen, theilbe ren Ausbehnung zu unterscheiben; jene verhält sich zu dieser, w die Zeit zur Ewigkeit Gottes. Was den weltlichen Dingen zu kommt, mussen wir nur als eine Mittheilung Gottes betrachter Wie Gott sich mittheilen könne, begreifen wir nicht; darau schließt aber Malebranche nicht, wie Spinoza, daß er sich nid mittheilen könne. Das Volltommene kann freilich nur das Vol kommene wollen, das Gute lieben; der Wille Gottes geht nur al Gott. Aber die Erfahrung beweist uns die Wirklichkeit der Wel aus ihr mussen wir schließen, daß Gott sich mitgetheilt hat, weit seine Vollkommenheit mittheilbar war. Diese Mittheilm geschieht durch die Schöpfung; denn weder aus sich, weil er u veränderlich ist, noch aus etwas Anderm, weil vor der Schöpfm nichts Anderes als das Unendliche ist, kann Gott die Welt m chen. In der weitern Ausführung dieser Schöpfungslehre nim Malebranche vieles von Thomas von Aquino an, nicht ohne a thropomorphistische Beimischungen. Die vollkommenste Welt si Gott bedacht, gewählt und geschaffen haben; aber ganz vollko men war sie doch nicht möglich. Sie mußte werden und die Mit gel des Zeitlichen waren dabei nicht zu vermeiden. Vielleicht ha die Welt vollkommner sein können, aber regelmäßiger konnte nicht sein; benn ber unveränderliche Wille Gottes liegt ihr; Grunde und ift Gesetz ber Natur, Regel für alles weltliche Sei Gott liebt mehr die Regel, seine Regel, seinen Willen, als Größe seines Werkes. Sein Wille geht nun auch durch all Weltliche hindurch; Gott schließt sich nicht von seinem Werke a und stellt es nicht gleichsam außer sich hin, sondern umfaßt es seiner Unenblichkeit. Er hat nicht, wie Descartes meinte, die B wegungen der Welt ihr selbst überlassen; er steht nicht wie n getreuzten Armen vor seinem Werke. Malebranche kann ben G banken an einen außerweltlichen Gott nicht billigen. Sein Scha fen ist ein continuirliches Werk, beständig bewegt er die Ding in ihrem Innern ihnen gegenwärtig; die formlosen Geifter bild er; die Natur besteht nur in seinem wirksamen Willen.

Bei der Untersuchung der Welt kommt nun der cartesianischen Segensatz zwischen Körper und Geist, ausgedehnter und denkend Substanz zur Sprache. Daß er, wie schon bemerkt, nicht m Descartes annahm, uns wohne die Joee unserer selbst bei, un zum Occasionalismus sich wandte, läßt bedeutende Abweichunge

m cartesianischen System erwarten. Beide Abweichungen stehn mit den Grundsätzen der cartestanischen Schule in enger Ver= dung. Die mathematische Erkenntniß, welche wir von der Na= ber körperlichen Dinge gewinnen können, von ihrer Größe, ur und Bewegung, schätzt Malebranche hoch genug um sie für vollkommenste zu halten, derer wir gegenwärtig fähig sind. lk der Jbee bes Körpers können wir alle Modificationen Musbehnung ableiten; Gott hat uns diese Idee offenbart. gegen hat er uns die Idee der denkenden Substanz verbor= , benn baß wir find, wissen wir wohl, aber was wir sinb, men wir aus bem Gebanken ber benkenben Substanz nicht abm; unsere Fähigkeiten sind uns verborgen. Körperliches und siges müssen wir auch als völlig getrennt ansehn. Der Kör= ift nur leidend. Wollen wir ihm ein Thun beilegen, so würde nur darin bestehn können, daß er Bewegung, Veränderung der k, Größe ober Figur hervorbrächte; er kann sich aber nicht ft bewegen und also noch weniger etwas anderes. Die Kraft, welcher die Bewegung kommt, ist nichts Körperliches. tte einem Körper Meinungen und Begehrungen zuschreiben, b.h. müßte ihm etwas Geistiges beilegen, wenn man ihn als the einer beginnenden Bewegung ansehn wollte. Nur ein kzeug, eine secundäre, veranlassende Ursache kann er sein. mso wenig kann der Geist auf den Körper wirken, weil er, # ausgedehnt im Raum, auf keinen Körper stoßen kann. einen andern Geist kann er nicht wirken; seine Thätigkeiten, R Willensacte bewegen nur ihn selbst. Jede endliche Substanz für sich; die Modificationen der einen Substanz gehn nicht die andere über. Reine endliche Substanz kann daher un= kelbare Ursache einer Modification in einer andern Substanz t; nur eine gelegentliche Ursache einer solchen kann sie abgeben. k beruht darauf, daß wir eine Uebereinstimmung aller weltli= n Substanzen annehmen mussen; benn die Regel, welche Gott seine Schöpfung gelegt hat, verbindet alles. Seine beständig Mende Kraft bringt in der Körperwelt alle Bewegungen her= t und in Uebereinstimmung damit sind alsdann die Bewegun= in der Geisterwelt vorhanden, welche er nicht weniger hervor= mgt. Gott ist der Ort der Geister; in ihm sehen sie die all= meinen Ideen, welche er sie schauen läßt; auch die sinnlichen Msindungen sehen wir in ihm; wir sehen alle Dinge in Gott, Christliche Philosophie. 11. 19

aus dessen Unendlichkeit wir nie herauskommen. Diesen theose phischen Gebanken hat die Physik der neuern Zeit bei Malebrand nicht erschüttern können. Die Vorbilder, nach welchen Gott ge schaffen hat, läßt er uns schauen in den ewigen Ideen, weld er uns mitgetheilt hat; die wirklichen Bewegungen, durch weld er die Welt regirt, läßt er uns gewahr werden durch die sinnl chen Empfindungen, welche er in uns hervorbringt, wenn er un anzeigen will, daß etwas diesen Empfindungen Entsprechende außer uns gegenwärtig ist. So kommen wir durch die Bew gungen, welche er uns empfinden läßt, indem er in uns wirksa ift, zu einer Erkenntniß der Außenwelt und können unsern Ge in der Erfahrung des Weltlichen bilden. Unser Geist kommt for los zur Welt, eine leere Tafel; aber Gott unterrichtet uns; ist das Licht, welches uns erleuchtet; durch die Bewegungen ot Empfindungen, welche er uns einflößt, werden wir gebildet; wecken unsere Aufmerksamkeit, daß wir auf das Wirkliche merk und das Ewige erforschen lernen.

Jett erst werden wir Malebranche's Erkenntnißtheorie üb sehn können. Sie hängt mit seiner Schöpfungslehre zusamm und trägt von den willkürlichen Annahmen dieser an sich. G hat es gefallen menschliche Geister zu schaffen und ihnen ein Theil seines Lichtes mitzutheilen, einen andern Theil zu verberge Ihnen alles, sein ganzes Wesen mitzutheilen war nicht in sein Macht, da sie beschränkte Geschöpfe sein mußten. Von den M sterbildern aber, nach welchen er schuf, konnte er ihnen einig offenbaren. Da hat es ihm gefallen ihnen die Idec der Körpe welt mitzutheilen, die Idee der Geisterwelt, die Idee des Me schen, zu verbergen. Diesen Rathschluß dürfen wir zu erforsche aber nicht zu tadeln wagen. Genug die Thatsache liegt vor, de wir über die Gesetze der körperlichen Bewegungen, über die M chanik, unterrichtet sind, aber die Gesetze ber geistigen Bewegu gen nicht kennen. Unsere Erkenntniß aus den ewigen Ideen reic jedoch nur aus um uns über das nach allgemeinen Gesetzen Mo liche zu unterrichten; über das Wirkliche unterrichtet uns Go nur durch unsere Empfindungen und die aus ihnen fließende E fahrung, nicht in streng wissenschaftlicher Weise, sondern nur verworrenen Vorstellungen. In der Erfahrung können wir d Autorität nicht entbehren, weder die Autorität der Sinne, no anderer Menschen. In diesem Gebiet geht der Glaube der E minis vorher, obwohl wir ihn nur als ein Wittel anschlagen imm; vom Sinnlichen sollen wir zum Uebersinnlichen gelangen. imach unterscheibet Malebranche eine viersache Erkenntniß des inschen. Wir wissen von Gottes Sein, von seinem Wesen aber 1 so weit er Musterbilder seiner Weisheit uns schauen läßt; tönnen von den ewigen Gesetzen der Körperwelt wissen; dies Preis bleibt der mathematischen Physit, daß sie in die Ersatnis des Ewigen uns einführt; wir wissen auch ein jeder von aus Erfahrung in verworrener Weise; zuletzt können wir diese Erkenntnis des Geistigen noch weiter treiben, indem an unsere Erfahrung anschließend und in Analogie mit uns muthungen über andere Geister schöpfen; diese Erkenntniß tift sehr unsicher.

Aus dieser Erkenntnißtheorie zieht nun Malebranche Folge= en, welche Pascal's Zweifeln sehr ähneln. Wissenschaft haben nur von den Gesetzen der Körperwelt; durch Erfahrung aber i eine Kunde vom Geistigen und weitere Vermuthungen über B Gebiet schließen sich daran an. Wie unvollkommen biese be auch ist, kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß es Wichtigste birgt. Gegen die Vollkommenheit Gottes ist die erwelt so gut wie nichts. Diese weiß nichts von den Ideen ks, zu deren Theilnahme unser Geist berufen ist. Das Körperliche tt immer am Besondern; am Allgemeinen läßt uns Gott Theil nen; benn die Vernunft ist eine allgemeine Sache; ihre Gedanken in sich mit, ohne daß der Besitz des Einen dem Besitze des Andern ruch thäte. Körperliche Güter werden von jedem besonders Men; geistige Güter gehören ber allgemeinen Vernunft, an her alle in gleicher Weise Theil haben können. Unser Geist Nitrokosmus; er erblickt schon jetzt einiges von den ewigen m Gottes und hat die weitere Aussicht auf Erkenntniß der lichen Weisheit. Für den menschlichen Geist ist die Welt ge= ht, weil sie zum Ruhme der göttlichen Weisheit ist, welche menschliche Geist erkennen soll. Dieser Zweck der Welt darf t verfehlt werden; in geistiger Gemeinschaft mit einander sol= ihn die Menschen betreiben; wie die Welt für die Menschen, jind die Menschen für die Kirche gebildet zu Gottes Ruhme. & Wort Gottes ist in uns wirksam und will sich in unserm Geiste Mbaren; Christus, die allgemeine Vernunft verbindet alle Welt

und überwindet den unendlichen Abstand, welcher zwischen Gott und seinen Geschöpfen ist; er macht das Werk Gottes göttlich und will uns zu Göttern machen. Ohne die Aussicht auf diesen Zweck der Welt würde sie wie ein vernachlässigtes Werk Gottes erscheinen.

So sehen wir den Zweckbegriff wieder auftauchen. Male= branche tabelt die Cartesianer, daß sie ihn beseitigt hätten; wenn er nicht in die Physik gehört, so darf er doch nicht überhaupt von uns vernachlässigt werden. Die Wissenschaft des Körperlichen ist nicht unsere sittliche Aufgabe; dem praktischen Leben sollen wir uns zuwenden; in ihm haben wir Erfahrung und Autorität zu beachten und können nicht ohne Erforschung der Zwecke leben. Auch die Bewegungen der Körperwelt haben ihre Zwecke; sie sind Veranlassungen, Mittel für die Erscheinungen in der Geisterwelt. Gottes Zwecke in der Schöpfung aufzusuchen mag schwer sein, aber verboten darf es uns nicht werden. Alle Zwecke laufen zu lett auf den Ruhm Gottes hinaus; das führt zur Theologie und zum christlichen Glauben. Malebranche sagt, er schreibe für Philosophen, aber für christliche Philosophen, die wahre Religion ist ihm die wahre Philosophie.

Die Gebanken an das geistige Leben und seine Zwecke füh: ren aber nur zu einer Reihe von Vermuthungen, weil wir uns in ihnen nicht auf eine Joee des Verstandes stützen können, welche uns Gott offenbart hätte. Malebranche kann sich ihrer nicht ent: halten, weil die Sache zu viel Reiz hat. Er vermuthet, daß Gott uns die Joee unseres Geistes verborgen habe, damit wir nicht stolz würden in dem Gedanken an unsere erhabene Bestimmung. Mit der Körperwelt mußten wir zu thun bekommen, weil dieses Leben eine Zeit der Prüfung für uns ist; mit ihr, unserm Leibe nemlich, wurden wir eng verbunden, damit wir etwas hätten, was wir Gott zum Opfer darbringen könnten. In eine Welt unbegreiflicher Wunder sehen wir uns nun eingeführt, wenn wir unser sittliches, geistiges Leben betrachten, weil wir seine Idee nicht kennen. Das Räthsel der Freiheit tritt uns entgegen, ohne welche das sittliche Leben nicht sein kann, welche aber doch nicht ohne Regel bleiben darf, weil Gottes Wille die Regel aller Dinge ist. Gott hat uns vor Stolz bewahren wollen; aber wir sind boch in Stolz verfallen; die Sünde hat uns von der Liebe zu Gott zur Selbstliebe, zur fleischlichen Begierde verführt. Die Ord:

we Bunder Gottes nöthig geworden, weil der Zweck Gottes mit Menschen nicht vereitelt werden durfte; eine übernatürliche starung hat die natürliche ergänzen müssen. Auch diese wunsdaren Borgänge werden nicht außer der allgemeinen Regel liez; sie weisen uns nur auf eine höhere Ordnung hin, welche Unordnung der Sünde aufheben soll. Das ist die Ordnung kirche, welcher wir uns unterwerfen sollen. Ihre Weisunz sind dunkel; aber sie stützen sich auf den Glauben an die webe Gottes, welcher für seine Zwecke untrügliche Wege und sem Glauben zu erwecken weiß.

So sieht sich Malebranche über die strenge Wissenschaft hin= in ein Gebiet der Vermuthungen gezogen, welches der Theo= e angehört. Es sett sich baran eine neue Dogmenbildung an, he dem Rationalismus der cartestanischen Schule angehört, ker das Interesse für das geistige Leben von neuem in stär= m Grade angeregt hatte. Wir finden sie bei Pascal und sci= jansenistischen Freunden, wie bei Malebranche; sie giebt einen kakteristischen Zug der cartesianischen Schule ab. Merkwürdig an ihr, daß derselbe Punkt, bei welchem die Dogmenbildung lateinischen Kirchenväter und der Scholastiker abgebrochen hatte, Streit über Snade und Freiheit, den Anknüpfungspunkt für die m Versuche abgab. Wit den Jansenisten ist Malebranche über in Streit. Der Unwiderstehlichkeit der Gnadenwirkungen kann doch nicht seinen unbedingten Beifall geben. Seine Entschei= gen schwanken zwischen Determinismus und Indifferentismus. # ist allgemeine Ursache; seine Gnade ist allen Menschen zu kil geworden; aber nur wenige von ihnen gebrauchen sie zu Erlösung; Gott hat hierin seine Allmacht beschränkt; die Inder kann er nicht retten; das würde die AUgemeinheit seiner pel verletzen und er achtet sie höher als die Größe seines Wer= hi denn das ist seine Regel, daß nur die, welche 'Gott unbedingt kn, des höchsten Gutes theilhaftig werden. So neigt sich plebranche dem Indifferentismus in der Freiheitslehre zu, indem unserm Willen die Wahl läßt zwischen der Liebe zu Gott und besondern Gütern der Welt. Im Allgemeinen freilich werden Bewegungen aller Dinge und so auch der Wille der Menschen m Gott, dem höchsten Gute bestimmt; denn niemand kann etwas deres als das Gute lieben; selbst die Bösen wollen in dem, was

sie begehren, nur das Gute, welches auch im Bösen liegt; benn nichts ist ganz bose. Aber bieser allgemeine Wille läßt uns die Wahl unter den besondern Gütern und darin besteht unsere Freis heit, daß wir unter ihnen wählen ober auch dem allgemeinen Gute uns hingeben können. Man sieht, Malebranche will Gott uns bestimmen lassen, aber nur im Allgemeinen, nicht auch im Beson-Dieselbe Abstraction liegt hierbei zu Grunde, welche Malebranche auch sonst leitet, wenn er Gott als das allgemeine Sein ober die allgemeine Ursache von den weltlichen Dingen als dem besondern Sein oder der besondern Ursache unterscheidet. Da er aber doch Gott nicht mit gekreuzten Armen vor seinem Werke stehen lassen will, kann er auch dieser Abstraction nicht unbeschränkte Folge geben. Er wendet sich nun dem Determinismus zu, indem er annimmt, daß Gott, damit unsere Wahl nicht blinde lings vollzogen werbe, auch unsern Verstand erleuchte. dies geheime Wirkungen des allgemeinen Verstandes in unseren besondern Verstande; in dem, was Malebranche uns über sie ver räth, kommt er den Meinungen Pascal's und der Jansenisten nahl Gott erregt in unserm Geiste Empfindungen der geistigen Lust, burch welche er uns zum Guten zieht und das Werk der Erlösung in uns betreibt.

Die Theologie zieht auch die Moral herbei und über die Natur der geistigen Lust, durch welche Gott unsere Herzen lenken soll, erhalten wir erst aus Malebranche's Moral eine weis tere Auskunft. Eben so wenig wie Geulincx kann er auf daß äußere Handeln Gewicht legen, da es ohne unser Zuthun sich vollzieht. In unserm Willen liegt alles Gute. Die Liebe Gottes, des allgemeinen Guts, soll unsere ganze Seele erfällen. Ihm sollen wir unsern Leib und unsere Leidenschaf-Unter Leidenschaften versteht Malebranche ten opfern. den alle leidende Bewegungen unserer Seele; sie sind uns natürlich und wie sie ohne unsern Willen uns treffen, von Gott in uns hervorgebracht nach nothwendigen Gesetzen in Uebereinstimmung mit den Bewegungen der Körperwelt, kann in ihnen nichts Boses Sie sollen aber auch nur unsere Aufmerksamkeit erregen; unser Herz, unsere Liebe sollen wir ihnen nicht zuwenden; darin würde Sünde liegen. In dem sündigen Zustande, in welchem wir leben, ist aber hierzu der Hang sehr groß. Unsere Liebe soll ausschließlich Gott zugewendet werden; um daher jenem Hange zu

entgehn, sollen wir unsere Gebanken auf bas Unenbliche und Ewige richten. Ohne den Beistand der göttlichen Gnade würde uns dies aber nicht gelingen. Sie zieht uns durch süße Empfindungen unseres Herzens an sich. In alle Gedanken, welche einen Anstrich bes Un= enblichen haben, hat Gott eine Süßigkeit gelegt, welche unsere Aufmerksamkeit fesselt. Ein Vorschmack ber ewigen Seligkeit, meint Malebranche, bilbet die Vorbewegung unserer Seele, welche uns zum höchsten Gute ziehen soll und nur der Beistimmung unseres Willens bedarf um unser Heil uns zu schaffen. So zieht Gott durch Empfindungen der Lust uns zu sich empor. Man sieht, wie nahe hierin Malebranche den Lehren Pascal's kommt. Sinn= liche Beweggründe sollen unserer schwachen Vernunft die nöthige hülfe leisten um sie nicht in grobsinnliche Genußsucht fallen zu lassen. Malebranche will uns für die Sittlichkeit durch den Lohn interessiren, welchen sie gewährt. Nicht unbedenklich sind seine Aeußerungen, welche in dieser Richtung laufen. Zeder ist doch zuletzt nur mit sich beschäftigt, auf die Entwicklung seiner Gedans ten, auf die Gewinnung seines Heils beschränkt. Wenn wir uns fragen, warum wir Gott lieben, so finden wir keinen andern Beweggrund, als weil er uns vollkommen und glücklich macht. Viel stolzer hatte Geulincx seinen Nationalismus behauptet, indem er alle andere Beweggründe verwarf außer der Liebe zur reinen Ver= Aber der Stolz des Nationalismus war gebrochen; der reine Rationalismus hatte sich nicht behaupten können; die Nothwendigkeit im praktischen Denken, in der Erkenntniß der wirkli= chen Welt an die Erfahrung sich zu halten hatte auch die Zulas= sung sinnlicher Beweggründe herbeigezogen.

Die Dogmenbildung, welche uns hier begegnet, ist nur schwach ausgefallen. Sie selbst war sich dessen bewußt; Maslebranche und die Jansenisten machten sich gegenseitig zum Borwurf, daß sie dogmatisirten. Sie konnte nur schwach aussalsen, weil sie dem Indisserentismus der Wissenschaft gegen die Theologie angehört. Die cartesianische Schule ist im Allgemeinen der Ueberzeugung, daß die strenge Wissenschaft auf Mathematik und Physik sich beschränkt; auch Pascal war dieser Ueberzeugung; was die Seometrie übersteigt, übersteigt den Menschen. Aber das Ende dieses Indisserentismus ist damit auch herbeigekommen. Denn immer stärker trat auch die Ueberzeugung hervor, daß jenseits der Grenzen der strengen Wissenschaft ein Sebiet läge, welches ein viel

größeres Interesse in Anspruch nehme, als alles, was von jener bestritten werden könne. Nicht umsonst hatte Descartes mit seiznem spiritualistischen Ansatz auf das geistige Gebiet hingewiesen. Der strengen rationalistischen Wissenschaft jedoch entzieht sich die ses Gebiet; die Erfahrung muß herbeigezogen werden, um ihm etwas abzugewinnen und sobald ihm also das Interesse sich zuwendet, ist es auch mit dem reinen Rationalismus vorbei. Er fällt zugleich mit dem Indisserentismus. Wir haben hiermit den Aussaug der cartesianischen Schule erreicht.

11. Wir haben eine lange Reihe systematischer Versuche übersehn, beren Zusammenhang unter einander uns räthselhaft erscheinen muß, da ihre Ergebnisse nach den verschiedensten Seiten zu verlausen. Auf den ersten Anblick werden sie nur an die alte Bemerkung erinnern, daß die dogmatischen Lehren der Philosophie mehr Zweisel in sich verbergen, als sie offen zu bekennen pflegen. Diese Zweisel treten auch beim Schluß dieser Reihe in den Lehren Pascal's und Malebranche's sehr offen zu Tage. Aber wem auch alle hier betrachtete Versuche gescheitert sein sollten, so wird doch ihre Folge einen Sinn haben, den man zur richtigen Würdigung ihrer geschichtlichen Bedeutung aussuchen muß.

Sie haben alle mit einander gemein, daß sie eine Philosophie fordern, welche von jeder Autorität der Ueberlieferungen sich frei Die Autorität der Theologie, die Autorität der gemacht hat. philologischen Ueberlieferungen hatte man von sich abgeworfen; die neuern Völker wollten in ihrer Wissenschaft mit eigenen Augen sehn, sich ihre eigene Weltansicht ausbilden. Sie haben auch alle mit einander gemein, daß sie ihre Philosophie als die natürliche Wissenschaft betrachten und ihr Streben auf die Erforschung der Natur richten, so wie die natürliche Einsicht des Menschen den Grund ihrer Erkenntniß abgeben soll. In der Wissenschaft vertrauen sie nur der Autorität der Natur, des natürlichen Lichtes. Dabei lassen sie die übernatürliche Erkenntniß der Theologie bestehn. Sie können es bulben, daß bei der Beschränktheit unserer menschlichen Wisenschaft noch ein Gebiet des Geheimnisses neben ihr bestehn bleibt; aber die Wissenschaft verhält sich gleichgültig gegen basfelbe, weil sie von seiner Autorität sich nicht beirren lassen darf; sie schließt ihren Kreis für sich ab ohne auf die Berührungen zu achten, welche ihr mit andern Gebieten des Lebens sich zu erkennen geben.

Eben beswegen konnten über die Grenzen der einander be= rührenden Gebiete Verschiedenheiten der Meinungen nicht ausbleiben. Die Hauptverschiedenheit besteht in der Entscheidung über die Frage, ob die Untersuchungen über das sittliche Handeln der Theologie ober ber Philosophie zufallen. Bei ben Häuptern der Bewegung findet sich eine Scheu auf die Sittenlehre sich einzulassen; sie wollen die Philosophie auf die Physik beschränken; die, welche ihnen nachfol= gen, ließen sich von dem besondern Interesse des Gegenstandes hin= reißen, an ihm die Kräfte ihrer allgemeinen Grundsätze zu ver= suchen; die Meinungen, welche sich zuerst über das sittliche Leben vernehmen ließen, verriethen die Gefahr, welche den Grundsätzen bes sittlichen Lebens brohte, wenn sie im Gefolge der Physik und in der Beleuchtung des natürlichen Lichtes auftraten. Daß Her= bert die Religion, Hugo Grotius das Recht auf die Naturtriebe der Selbsterhaltung und der Geselligkeit zurückführen wollten, daß der erstere den geselligen Trieb als einen Ausfluß des Triebes der Selbsterhaltung betrachtete, weist auf die Grundsätze der Selbst= sucht hin, welche Hobbes alsbald für Stat und Kirche geltenb machte. Noch aber war man nicht weit genug fortgeschritten in der Bahn des Naturalismus, daß diese Beurtheilung des sittlichen Lebens auf allgemeinen Beifall hätte zählen können. Die carte= sianische Schule schlug andere Wege ein, welche dem Geistigen und der Selbständigkeit der Vernunft eine vollere Anerkennung sichern sollten; sie mußten auch den Grundsätzen der Sittenlehre zu Vor= theil kommen. Die Verschiedenheiten der Meinung jedoch, welche diesen Theil der Philosophie betreffen, werden nicht als entschei= dend für den Gang der Entwicklung angesehn werden können, weil auch ben Cartesianern die Moral nur ein Nebenzweig der Meta= physik oder ein Anhang der Philosophie war.

Bacon und Descartes beherschten die Bewegung; beiben war es vorzugsweise um Physik zu thun; was sie über Metaphysik äußerten, diente nur ihrem Zwecke das System der Natur zu ersorschen. Die Hauptverschiedenheiten in den philosophischen Meisnungen dieser Zeit werden daher auch nach der Seite der Physik zu aufgesucht werden müssen. Sie liegen weniger in den Endergebnissen, als in den Fragen über die Ausgangspunkte und über die Methode der Forschung. Beim Beginn dieser Untersuchungen schien nichts natürlicher, als dei der Erforschung der Natur ganz der Natur zu vertrauen und der Erfahrung sich in die Arme zu

Sinn und Instinct schienen zu genügen ben Reichthum ber ·Natur uns zu eröffnen und nur darauf war man bedacht planmäßig in einer sichern Methobe die Erfahrung zu benutzen und die Erforschung der Naturerscheinungen zu betreiben. In diesem Sinn sehen wir Bacon ben Weg brechen, im festen Vertrauen auf bas Zeugniß des Sinnes, welcher uns lehren werde auch seine Inthümer zu berichtigen, auch das Kleinste zu erforschen. dere Methode außer der durch Beobachtung und Versuch eingeleiteten Induction schien überflüssig; jede andere Grundlage für die Forschung außer der sinnlichen Wahrnehmung glaubte man entbehren zu können. Doch bald erhoben sich gegen diesen zuversicht: lichen Senfualismus Bebenken. Die erprobten Methoden des Schlusses vom Allgemeinen aus ließen sich nicht so leicht beseitigen; auch die Mathematik, deren Hülfe man nicht entbehren konnte, empfahl sie. Männer, wie Hobbes und Gassendi, welche doch sonst geneigt waren allen unsern Unterricht auf Sinn und Erfahrung zurückzuführen, konnten sich die Macht allgemeiner Methoden und allgemeiner Grundsätze in der wissenschaftlichen Untersuchung nicht Durch Lehre und Beispiel empfahlen sie neben der Erverhehlen. fahrung den Beweis vom Allgemeinen aus. Noch stärker ließ Descartes das Gewicht allgemeiner Grundsätze und besonders der mathematischen Lehren fühlen. Er weist darauf hin, daß alle Empfindungen des Sinnes nur als Vorgänge im Innern unserer Seele angesehn werden können und der Beweis geführt werden muß, daß ihnen eine Welt außer uns entspricht, ehe sie zur Erforschung der äußern Natur mit Sicherheit gebraucht werden kön-Da dies nur von allgemeinen Grundsätzen, einleuchtenden Wahrheiten des Verstandes ausgehen kann, kommt er zu einem Rationalismus, welcher sich nun in seiner Schule fortentwickelte und über alle Zweige ihrer Beurtheilung verbreitete. cartes auf streng wissenschaftlichen Beweis nach der Methode der Mathematik in der Philosophie gedrungen hatte, so wollte man nun nichts anderes als wahr gelten lassen als das aus allgemeingültigen, ewigen Wahrheiten Bewiesene. Die natürliche Wissenschaft dachte man zur eracten Wissenschaft zu erheben. Die höchste Spitze in dieser Richtung bezeichnen Geulincx und Spinoza. Sie kamen bazu alles Wahre auf die ewigen Wahrheiten der Vernunft zurückzuführen und die ewigen Wahrheiten der Vernunft zusam= menzuziehen in die eine Wahrheit Gottes. Den welklichen Dingen

blieb nur übrig Werkzeuge ober Modificationen des Unendlichen zu sein; den Auspruch darauf für wahre Ursachen oder Substan= zen zu gelten mußten sie aufgeben; dem Menschen aber blieb übrig sich in seiner Nichtigkeit zu erkennen. Diese höchste Spitze bes cartesianischen Rationalismus konnte keinen großen Einfluß ge= winnen; nur als ein Uebergangspunkt kann sie betrachtet werben zu seiner Selbstbesinnung über die Zwecke, welche er verfolgte. Von vornherein hatte er die Erkenntniß der Natur oder der Welt im Auge; für die Erfahrung, für die Erklärung der Erscheinun= gen wollte er nur sichere Grundsätze gewinnen; auf die Mathe= matik, die Voraussetzung des Raums und der Zeit, stütte er sich; so wie er bemerkte, daß seine Grundsätze für sich genommen und abgesehn von allem andern zu Ergebnissen führten, welche die Er= fahrung bedrohten, mußte er die Unzulänglichkeit derselben gewahr Die Rückkehr zur Erfahrung konnte nun nicht ausblei= Wir finden sie in den Zweifeln Pascal's, in den Lehren Malebranche's. Sie vollzog sich im Festhalten an den Grundsätzen des Rationalismus und in den Voraussetzungen des Spiritualis= mus, welchen diese gebracht hatten, aber mit der Hinweisung auf das beschränkte Gebiet, welchem jene Grundsätze gewachsen wären. Was die Geometrie übersteigt, übersteigt den Menschen. Gott hat uns nur die Joee der Körperwelt offenbart, in das viel wichtigere Gebiet des sittlichen Lebens sind nur Blicke der Vermuthung uns eröffnet; nur das Allgemeine, das Mögliche lehrt uns die mathe= matische Physik kennen; über die wirkliche Welt muß uns die Erfahrung belehren. Damit ist deutlich ausgesprochen, welchen Weg wir gehen muffen, wenn wir Gebanken gewinnen wollen, welche fruchtbar für unser Leben sind.

Nicht ohne Grund hat man die cartesianische Schule als den Kern der neuern Philosophie betrachtet, von welchem die spätern Untersuchungen befruchtet worden sind. Anders jedoch schlugen ihre Erfolge aus, als sie von ihr beabsichtigt worden waren. Sie hatte es darauf abgesehn die Philosophie in mathematischer Mesthode zu einer strengen wissenschaftlichen Form auszubilden und in dieser Weise ein System des Weltzusammenhangs auszustellen. In der That hat sie eine Zeitlang es zur Mode machen können die Philosophie nach einem ihr fremdartigen Muster zu kleiden; man hat aber hiervon ablassen müssen, weil ihre Natur widersstrebte. Von ihrem Weltspstem ist auch nicht viel stehen geblieben;

aber eine genauere Untersuchung über die Gründe seiner Erschei: nungen hat sie allerdings eingeleitet; die folgenden Zeiten haben bies fortgesetzt, auf Descartes ist Newton gefolgt und in glän: zender Weise ist weiter ausgeführt worden, worauf jener gedrungen hatte, daß man keinem Körper an sich die Qualitäten beilegen dürfe, welche als sinnlicher Schein an ihm hafteten. Was jedoch in dieser Weise gewonnen wurde, war nicht mehr Eigenthum ber Philosophie; von der allgemeinen Wissenschaft sonderte es sich ab zu mathematisch=physischer Forschung. In der Philosophie hat der Cartesianismus andere Folgen gehabt. Die subjective Haltung, welche in der christlichen Philosophie schon lange sich festgesetzt hatte, erhielt durch den Grundsatz, ich benke, also bin ich, eine neue Verstärkung. Nur nicht bahin glaubte man ihn beuten zu bürfen, wohin Descartes gezielt hatte, daß wir das Wesen des Geistes in ihm erkennen; auf bas stärkste hatte Malebranche barauf gebrungen, daß die Ibee unseres Geistes uns verborgen sei-Daher sah man sich an die Erscheinungen des Geistes durch ihn verwiesen als an das erste Gewisse und mußte von ihnen aus die Forschung beginnen. Das war der Weg der Erfahrung. In einer Analyse des Denkens, wie es uns erscheint, dachte man nun ber Wahrheit auf die Spur zu kommen. Den Anfang hierzu hatte schon Malebranche gemacht. Man hatte dabei auch die besondere Seele im Auge, wie der Occasionalismus die Trennung der Substanzen von einander in das schärfste Licht gesetzt hatte. Von den Allgemeinheiten des Rationalismus, von der einen Substanz bes Spinoza war man baburch mehr als je abgekommen. Von dem Vertrauen auf die Erscheinungen des äußern Sinnes hatte der cartesianische Rationalismus abbringen können, aber nur um das Vertrauen dem innern Sinn zuzuwenden. Kür die Untersuchung des geistigen Lebens, welcher sich nun die Philosophie vorherschend zuwandte, bildeten auch die religiösen Meinungen in unserm Geiste eins der wichtigsten Probleme. Schon Pascal und Malebranche hatten sich vorzugsweise mit ihm beschäftigt; je mehr die Philosophie von der Untersuchung des Systems der Körperwelt sich zurückzog, um so mehr mußte es hervortreten. waren Beweggründe in der bisherigen Philosophie, welche den Indifferentismus gegen die Religion erschütterten. Noch stärkere Beweggründe hierzu lagen darin, daß die Philosophie in die neuern Nationalliteraturen sich hineinarbeitete und die allgemeine Meinung des Volkes nicht übersehen durfte.

## Zweites Kapitel.

## erwicklungen in dem Streit der neuern Systeme mit der Theologie.

1. Um dieselbe Zeit, in welcher die Philosophie in Frankscheinen festen Sitz in der Nationalliteratur saßte, geschah daße de auch in England. Dort hing dies mit theologischen Streisteiten zusammen; hier gesellte sich zu dem theologischen auch litischer Streit. Nur in der Muttersprache konnte man der gemeinen Meinung beikommen. Die Philosophie, welche in diesparteiungen sich Schör verschaffen wollte, mußte den engern tis der Gelehrtenwelt durchbrechen.

Zu der nationalen Philosophie der Engländer hat John te den Grund gelegt. Zu Wrington bei Bristol 1632 gebo-, war er zu Oxford in Philosophie und Medicin unterrichtet orden; die letztere übte er nur wenig; mit der Universität Or= th blieb er verbunden, bis er in Folge seiner Verwicklungen mit r Politik von ihr ausgestoßen wurde. Zufällig war er mit dem tasen von Shaftesbury in Verbindung gekommen; in dessen amilie aufgenommen, bei gleicher politischer Denkart, schloß er hauch an dessen Partei an. Nachdem Shaftesbury, erst Mi= ster Karls II., dann Haupt der Opposition, aus welcher die artei der Whig hervorgegangen ist, England hatte fliehen müs= n, sah auch Locke sich genöthigt nach Holland zu gehen, wo er nit wissenschaftlichen Arbeiten sich beschäftigte und seine ersten öhriften herausgab. Nach der Revolution von 1688 kehrte er Mh seinem Vaterlande zurück und nahm an Statsgeschäften An= kil, doch bei schwacher Gesundheit nur in untergeordneten Aemkm. Er veröffentlichte jetzt seine philosophische Hauptschrift, den bersuch über den menschlichen Verstand, und entwickelte in man= hm Parteischriften die Grundsätze der Whig in politischer und in

religiöser Richtung. Als er 1704 starb, hinterließ er den Ruseines zuverlässigen, bescheibenen Mannes, eines freuen Freundes, der hingebenden Liebe für sein Vaterland und einer freimüthigen Verehrung der Religion, zu welcher er sich bekannte.

In der Philosophie Locke's dürfen wir gelehrtere Untersuchungen nicht erwarten. Die cartesianische Philosophie hatte seine Aufmerksamkeit erregt; er gesteht, daß er ihrem Einflusse seine Befreiung von den alten Borurtheilen der Schule verdanke; auch hat er manche ihrer Lehren in sich aufgenommen. Aber folgen konnte er ihr nicht; die bisherige Philosophie scheint ihm vielmehr einen völligen Reform zu bedürfen, unfruchtbar für das praktische Leben zu sein und den Nuten nicht zu gewähren, welcher der Wissenschaft ihren Werth giebt. Wenn er jedoch der bisherigen Philosophie eine Neform zugedacht hat, so setze er dabei voraus, daß die Entwicklung der neuern Wissenschaft auf der richtigen Bahn ist, von der Erfahrung und der Mathematik geleitet. Die Entbeckungen ber neuern Physik erfüllen ihn mit Vertrauen, ohne daß er doch in eine genauere Prüfung berselben eingegangen wäre, vielmehr verrathen seine Aeußerungen, daß er von der strengen Methode mathematischer Forschung nur eine sehr oberflächliche Vorstellung hat. Er läßt sich von der allgemeinen Meinung des gesunden Menschenverstandes (common sense) leiten, welche ihm die Erfolge der bisherigen Forschungen in der Physik bestätigt, und nur darauf ist er bedacht die Gründe genauer zu erforschen, auf welchen die Meinung des gesunden Menschenverstandes beruht, um auf diesem Wege die Streitigkeiten der Schule schlichten zu können, beren Aeußerungen ihm gegen die Aussprüche des gemeinen Menschenverstandes zu verstoßen scheinen. Seine Reform hat einen praktischen Zweck, die Grundsätze für das praktische Les ben soll sie aufrecht erhalten; die Natur giebt sie an die Hand; ber Nuten, welchen sie bringen, leistet uns für sie Gewähr; ber Stolz der Wissenschaft muß unter das Urtheil des gemeinen Menschenverstandes gebeugt werden, dessen unbedingte Vertreterin die lockische Theorie ist.

Dieser Zug seiner Denkweise geht auf die praktische Philosophie. Daher legt er auf die Moral das größte Sewicht. Er hält dafür, daß sie der sichersten Erkenntniß fähig ist, welche wir überhaupt erreichen können. Nach der Weise seiner Zeit sagt er daher, daß ihre Lehren mathematisch sich würden beweisen lassen. Den Auss

Lode. 303

forberungen seiner Verehrer einen solchen Beweis für sie zu über= nehmen ist er jedoch nicht gefolgt; er hat sich damit begnügt einige Theile derselben in einem ziemlich lockern Zusammenhange zu be= sprechen, worin er deutlich die praktischen Absichten seiner wissen= schaftlichen Bestrebungen verrieth; im Allgemeinen äußerte er aber auch, einer wissenschaftlichen Ethik bedürften wir nicht, das Evangelium könnte sie uns ersetzen. Hiermit verweist er uns in diesem. Gebiete an den Glauben. Ohne Zweifel hängt dies damit zu= sammen, daß er unserer Wissenschaft überhaupt den höchsten. Grad der Gewißheit nicht versprechen kann, ihn auch nicht für nöthig hält. Für unser praktisches Leben genügt die Wahrschein= lichkeit, sie entspricht dem Zwielicht, in welchem wir leben. Alles zu erkennen ist uns nicht gegeben; das Höchste können wir nicht erreichen. Wir haben Gott zu danken, daß er einen Grad der Erkenntniß uns gestattet hat, welcher für unsern irdischen Lebens= wandel, für den Weg zur Tugend und zu einem bessern Leben ausreicht. Dies sind die praktischen Gesichtspunkte, von welchen seine Theorie ausgeht; die Anforderungen an die strenge Wissen= schaft, welche die cartesianische Schule machte, haben sie aufgegeben; seine Theorie beabsichtigt nur den Grad der Gewißheit uns zu sichern, welcher für unser praktisches Leben erforderlich ist.

In ihr ist der Gedanke das Wichtigste, von welchem sie aus= geht. Vor allen Dingen, meint er, müssen wir unsern eigenen Verstand prüfen, sehen, welche Kräfte zum Erkennen wir haben und wozu sie fähig sind. Die skeptische Voraussetzung liegt dabei zu Grunde, welche wir schon oft in der neuern Zeit gehört ha= ben, daß wir Grenzen unserer Erkenntnißkraft anzunehmen haben. Locke ist überzeugt, daß wir jede Eigenschaft eines Dinges nur aus der Kraft ermessen können, welche sie zur Hervorbringung einer Vorstellung in uns ausübt; nach ihren Wirkungen haben wir die Kraft zu beurtheilen; so auch unsere Erkenntnißkraft. Man sieht, dieser Standpunkt ist völlig verschieden von dem, welcher sonst geltend gemacht worden war, daß wir unsern Verstand nach der Tragweite seines Verlangens zu beurtheilen hätten, weil seine Sehnsucht nach dem Unendlichen, sein Streben nach dem Wissen ihm nicht vergeblich eingepflanzt sein könnte. Nicht nach dem, was wir künftig noch entdecken können, sondern nach dem bisherigen Umfang unserer Wissenschaft sollen wir über unsern Verstand ur= theilen. Alles Erkennen von natürlichen Dingen, erklärt daher

Locke, beruht auf Thatsachen und Geschichte und hiernach will er auch durch eine einfache geschichtliche Forschung über die Gedansten, welche in uns vorhanden sind, und über ihre Entstehung seine Erkenntnißtheorie begründen. Dies unterscheidet sie wesentslich von andern Unternehmungen, welche bei der Untersuchung des menschlichen Berstandes nicht allein seine bisherigen Leistungen, sondern auch seine Aussichten auf künftige Dinge berücksichtigten. Hierin ist der ganze skeptische Charakter seiner Theorie angelegt; nur die Erscheinungen sollen sprechen; keine Kraft reicht weiter als ihre Wirkungen; über das, was der Mensch bisher geleistet hat, darf er nicht hossen hinauszukommen.

Von seinem Standpunkte aus mußte sich nun Locke gegen die Lehre des Rationalismus von den angebornen Begriffen erklären. Sie würden ja keine Entstehung, keine Geschichte haben. leicht fertig mit ihr, indem er sie so deutet, als sollten angeborne Begriffe als wirkliche Gebanken uns beiwohnen und nicht bloß die Fähigkeit sie in uns zu finden bei reifem Nachbenken. nügt zu ihrer Widerlegung die augenscheinliche Erfahrung, daß nicht alle Menschen die Begriffe ober Grundsätze, welche man für angeboren hält, wirklich denken. Angeborne Erkenntnisse können wir überdies nicht zugeben, weil jede Erkenntniß uns etwas Wirkliches zeigen muß, wir aber alles Wirkliche nur durch den Sinn Was also Malebranche bei seinem Rationalis: kennen lernen. mus gegen die Seldstgenügsamkeit der Mathematik geltend gemacht hatte, wird von Locke gegen den Rationalismus gekehrt. Mue all= gemeine Sätze lassen nur Mögliches benken; das Allgemeine ist nur eine Abstraction des Verstandes, ein Verstandesding, Sache der Sprache; nur das Besondere, das Wirkliche ist wahr und von ihm mufsen wir durch den Sinn unterrichtet werden. Daher sieht Locke unsern Geift für eine leere Tafel an, in welche alles durch die sinnlichen Empfindungen eingetragen werden muß. Jede Idee muß der Geist empfangen; unter Idee versteht aber Locke die sinnliche Vorstellung, welche sich im Geiste ergiebt, wenn er auf seine Empfindung reflectirt.

Die Erkenntnißtheorie Locke's hat es nun auf eine Analyse unserer Gebanken abgesehn, welche darthun soll, daß wir wirklich in unserem Denken nicht anderes haben, als was von unsern Empfindungen uns dargeboten worden ist. Er unterscheidet hierbei zwei Quellen unserer Erkenntniß, den äußern Sinn, welcher uns

die Vorstellungen der äußern Dinge zuführt, und den inneren Sinn oder die Ressection auf die in uns vorhandenen Vorstellungen und ihren Wechsel. Der äußere Sinn ist aber der erste Grund unserer Vorstellungen und also auch der Reflection. Außer diesen bei= den Erkenntnißquellen dürfen wir den Verstand nicht als eine dritte setzen, denn er ist nur eine Art des Empfindens oder der Reslection auf die in uns vorkommenden und unter einander sich verbindenden Vorstellungen. Wenn wir über etwas nachdenken sollen, so müssen wir eine Vorstellung von ihm haben, auf welche wir unsere Beobachtung richten. Die Vorstellung wird aber durch den Sinn gegeben und daher geht alles unser Nachdenken von der Beobachtung unserer, sinnlichen Empfindungen aus. Locke will nun zeigen, daß bei dieser Beobachtung unser Denken auch stehn bleibt; dadurch wird seine Lehre zum Sensualismus. Sie hält sich ausschließlich an den gegebenen Stoff unseres Erkennens. Daß die Reflection unseres Verstandes Unterscheidungen und Verbindungen in unser Denken bringt und dadurch dem Stoff unse= res Denkens eine andere Form giebt, wird zwar zugestanden, aber dieser Form legt Locke keinen Werth bei, weil sie keinen neuen Stoff unserm Denken zuführt. Allen Stoff geben die Empfin= dungen und daher geben sie alles Erkennen.

In der Analyse unseres Denkens unterscheidet er nun ein= sache und zusammengesetzte Vorstellungen. Die letztern entspringen aus den erstern; diese geben den Grund alles unseres Erkennens ab; sie bestehen in einfachen Empfindungen. Schon längst hatten die Nationalisten bemerkt, daß alle Empfindungen verworren sind; so eben hatte Malebranche dies weiter entwickelt. Locke läßt sich hierdurch nicht abhalten einfache Empfindungen anzunehmen und in ihnen die klaren und deutlichen oder adäquaten Gedanken zu schn, welche uns nicht täuschen könnten und keiner weitern Er= läuterung bedürften. Es vermehrt nur die Verwirrung, daß er abstracte Vorstellungen, des Warmen und des Kalten, des Schwar= zen und des Weißen, des Denkens und des Wollens, als einfache Empfindungen betrachtet. An eine pollständige Aufzählung dieser einfachen Vorstellungen kann er nicht denken, weil sie unzählig sind; er muß sich damit begnügen einige der Hauptclassen derselben an= Das beobachtende Verfahren, auf welches er sich stützte, konnte zu keinem Abschluß führen.

Seine Untersuchung hatte einen polemischen Zweck, die Wischristliche Philosophie. 11.

berlegung des Rationalismus. Bei dieser kam es darauf an von den allgemeinen oder zusammengesetzten Begriffen nachzuweisen, daß sie aus den einfachen Sinneneindrücken hervorgingen, nicht aber angeboren wären. Vorherschend ist daher Locke mit den zussammengesetzten Begriffen beschäftigt. Eine erschöpfende Uebersicht ist aber auch hierbei nicht zu erwarten. Die Begriffe der Substanz, ihrer Qualitäten und des Verhältnisses werden von Locke vorzugsweise berücksichtigt. Sie drängten sich der Beobachtung aus, weil die cartesianische Schule auf sie dus Ausmerksamkeit gericktet hatte.

Wie die Cartestaner unterscheidet Locke zwei Arten der Substanz, Geist und Körper. Jener wird von dem innern, dieser von dem äußern Sinn erkannt. Beide sind von verschiedener Qualität; dem Körper kommt nicht bloß Ausdehnung, sondern auch Solidität, Undurchdringlichkeit in der Raumerfüllung zu, dem Geiste außer dem Denken auch das Wollen, die Substanzen aber betrachten wir als Träger, Substrate ihrer Qualitäten. Runsch ten schon Campanella und Andere vom Standpunkte des Sensus lismus aus bemerkt, daß wir Substanzen nicht empfinden, som bern nur als Träger ber von uns empfundenen Qualitäten voraussetzen. Hierin folgt ihnen Locke. Eine einfache, klare Borstellung von der Substanz haben wir nicht; wir sind nur gewohnt, wenn wir einfache Vorstellungen regelmäßig mit einander verbunden finden, einen gemeinschaftlichen Träger derselben voraus zusetzen als den Grund ihrer Verbindung, diesen nennen wir die Substanz und legen ihr jene einfachen Vorstellungen als Attribut ober Qualitäten bei. Was aber die Substanz sei, bleibt uns die bei völlig unbekannt; ein Name bezeichnet sie; wir haben und aber vor den Täuschungen der Rede zu hüten, welchen Locke ein ganzes Buch seiner Schrift über den menschlichen Verstand gewidmet hat; wenn wir ein Wort haben, so dürfen wir nicht meinen, wir hätten auch einen Begriff der Sache. So finden wir regelmäßig die gelbe Farbe, den Glanz, die Schwere mit einander wr bunden; der Verbindung dieser Eigenschaften geben wir den Namen des Goldes; er bezeichnet nur eine Sammlung von Eigenschaften, für welche wir einen Träger voraussetzen; was aber diese Eigenschaften trägt und verbunden hält, wissen wir dadurch nicht besser als vorher. Die Substanz der Dinge ist uns ein völlig unbekanntes Etwas. Hierauf hat Locke um so stärker zu brin-

gen, je weniger er übersehen kann, daß wir die Substanz weder durch äußern, noch durch innern Sinn erkennen. Er muß badurch, von seinen sensualistischen Grundsätzen aus, zu dem Schluß kom= men, daß wir sie nicht erkennen, wenn er auch nicht erklären kann, wie wir dazu kommen sie zu denken. Noch mehr wird er hierzu getrieben, weil er bei der Untersuchung der Eigenschaften durch die Lehren der Cartefianer sich verlocken läßt primäre und secundäre Eigenschaften zu unterscheiben. Diese sind die Eigenschaften, welche wir durch die sinnliche Empfindung erkennen; sie verschwinden aber, wenn wir genauer untersuchen; unten dem Mikroskop löst sich die mit bloßen Augen gesehene Farbe auf; die Wahrheit der einfachen Empfindungen läßt sich also doch nicht behaupten und wir werden dadurch auf primäre Eigenschaften geführt, welche den Erscheinungen zu Grunde liegen. Für die Körper werden sie von Locke in ähnlicher Weise, wie von den Cartesianern, angegeben, als Ausdehnung, Figur, Beweglichkeit, Zahl, Undurchdringlichkeit. Primäre Eigenschaften des Geistes sollen sein Dauer und Zeit, welche aber auch dem Körper zukommen; die dem Geiste besonders zukommenden primären Qualitäten werden etwas anderes als von den Cartesianern bezeichnet, weil der Senfualismus das Denken nicht als ursprüngliche Eigenschaft gelten läßt; Locke findet sie in den Fähigkeiten wahrzunehmen und zu bewegen, welche die Grund= lagen des Denkens und des Wollens abgeben. Die Annahme solcher primären Eigenschaften war nun wohl dazu geeignet die Theorie des Sensualismus in Verlegenheit zu setzen. Locke kann sich nicht verleugnen, daß sie nicht empfunden werden; er nennt sie unsinnliche Eigenschaften. Aber er setzt sich über diese Verlegenheit hinweg, indem er uns bedenken läßt, daß wir diese Ei= genschaften auch nicht zu erkennen vermöchten. Sie würden das Wesen der Substanzen ausdrücken; aber ihr Wesen bleibt uns unbekannt. Für die Erklärung der körperlichen Natur ist er der Atomenlehre geneigt; aber die kleinsten Körper und ihre Bewegungen können wir nicht entbecken. Ebenso wenig wissen wir von der Substanz des Geistes. Nicht einmal darüber sind wir im Stande mit Sicherheit zu entscheiden, ob der Geist nicht eine feine Materie sei. Wie der Geist denke, wie der Körper undurchdring= lich den Raum erfülle, bleibt unerforschlich. Ueberdies ist uns der Zusammenhang zwischen primären und secundären Eigenschaf= ten der Dinge ein unerklärliches Räthsel. Wie eine Figur eine

Empfindung der Wärme oder der Farbe hervorbringen tonne, darüber läßt sich nicht einmal eine Vermuthung aufstellen. wir von den Eigenschaften der Dinge zu erkennen vermögen, wird zulett von Locke auf die dritte Art der zusammengesetzten Begriffe zurückgebracht, auf die Verhältnißbegriffe, welche die Cartesianer zwar sehr hoch gehalten hatten wegen ihrer Bedeutung für die Mathematik, welche aber doch erst Locke einer genauern Untersu chung unterzog. Zu diesen Verhältnißbegriffen gehört der Begriff der Kraft, welcher auf das ursachliche Verhältniß hinweist; denn eine Kraft kommt jedem Dinge nur in seiner wirkenden Thätigkeit zu. Alle sinnliche Eigenschaften der Dinge legen ihnen nun nichts anderes bei als eine Kraft die Empfindung hervorzubringen. Golde kommt die gelbe Farbe zu, weil es die Kraft besitzt die Em pfindung der gelben Farbe in uns zu erregen. In derselben Weise müssen wir die primären Eigenschaften aller Dinge uns denken. Der Körper ist undurchdringlich ausgedehnt, d. h. er hat eine Kraft den Raum, welchen wir empfinden, zu erfüllen; da Geist ist die empfindende und bewegende Substanz, d. h. wir em pfinden von ihm die Kraft zu empfinden und zu bewegen. uns benkbare Eigenschaften ber Dinge laufen mithin auf Verhältnisse hinaus, welche wir empfinden, indem wir von ihnen afficirt werden; sie bezeichnen ein Verhältniß zu uns. Dies Ergebniß, welches sich schon oft den sensualistischen Lehren aufgedrängt hate, konnte auch Locke nicht verfehlen.

Es hatte schon immer dem Skepticismus Nahrung gegeben; auch bei Locke führt es zu Zweifeln. Bei allen unsern Bemühungen die Substanz der Dinge zu erkennen sehen wir uns darauf zurückgeführt, daß wir nur die Verhältnisse erkennen, welche die Dinge zu uns zeigen, indem sie uns sinnlich afficiren. Locke nur in einem gewissen Grade zum Skepticismus geneigt. Er sucht uns über dies Ergebniß zu trösten. Wir können doch Verhältnisse vollkommen erkennen. Denn diese Verhältnisse sind in unsern Gedanken; sie beruhen auf der Vergleichung unserer Vorstellungen; diese Vorstellungen und ihre Vergleichung unter einander haben wir in unserer Macht und was wir in unserer Macht haben, darüber können wir entscheiden. Locke leitet hier= aus ab, daß eine vollkommen adäquate Erkenntniß der Verhältnisse uns möglich ist, wie besonders die Mathematik zeige; auch die Verhältnisse der sittlichen Welt glaubt er daher mit vollkommener

Sicherheit seststellen zu können. Mit solchen Vorstellungen von Berhältnissen können wir rechnen und genügende Beweise führen. Dabei beachtet er wenig, daß die ursprünglichen Verhältnisse der sinnlichen Empfindungen nicht in unserer Macht stehn und schwerslich in adaquater Weise sich dürften bestimmen lassen. Von der steptischen Grundlage seiner Sedanken ist er dadurch auch nicht losgekommen. Verhältnisse sind doch nur Sedankendinge und bezeichnen nichts Wirkliches außer uns. Die Wathematik lehrt uns den Kreis kennen; ihre Säte über ihn sind wahr; aber daß ein Kreis in der wirklichen Welt ist, sehren sie nicht. Sedenso ist es mit den Lehren über das Sittliche. Psslicht bleibt Psslicht; die Säte der Wissenschaft über die Psslicht sind wahr; aber ob in der wirklichen Welt die Psslicht geübt wird, sagt die Psslichtenzlehre nicht.

Mit diesem skeptischen Ergebniß kann der praktische Sinn Locke's doch nicht sich befriedigen. Er will wissen, was in der Welt ist, welcher unser Handeln angehört, ja über unser Verhält= niß zu Gott will er zur Sicherheit kommen. Daher geht er auf die Untersuchung ein, welche Gründe der Ueberzeugung wir für das Dasein der Gegenstände unseres Denkens haben. Nicht allein Berhältnisse der sinnlichen Empfindungen oder Erscheinungen un= serer Sinne, sondern Substanzen kommen dabei in Frage. theilt sie wie Descartes ein, in Geister, Körper und Gott. Den Beist erkennen wir in uns. Von unserm Ich haben wir eine Er= kenntniß durch unmittelbare Anschauung, wie Descartes gezeigt hat. Dies ist die sicherste Erkenntniß; denn selbst in unsern Zweiselt denken wir, sind wir. Von der äußern, körperlichen Welt haben wir eine solche Anschauung nicht; wir könnten meinen, daß wir nur Träume, Vorstellungen der Einbildungskraft von ihr hätten. Ueber diesen Zweifel beruhigt sich Locke nicht, wie Des= cartes durch die Berufung auf die Wahrhaftigkeit Gottes; mit einem kürzern Wege meint er abkommen zu können. Zwischen den Bildern der Einbildungskraft und den so eben uns gegenwärtigen sinnlichen Eindrücken ist doch ein sehr merklicher Unterschied. von viel größerer Lebhaftigkeit, erfüllen uns mit der Gewißheit, daß äußere Gegenstände sie machen. Locke beruft sich daher auf die sinnliche Evidenz, wie er dies nennt, welche uns vom Dasein der Außenwelt überzeuge. Eine völlige Sicherheit gewähre sie vielleicht nicht, aber voch einen Grad der Gewißheit, welche für

unsere Lage und unser praktisches Hanbeln genügt. Zur Erkenntniß vom Sein Gottes benkt Locke burch Beweis zu gelangen. Der cartesianische Beweis genügt ihm nicht, weil er ben angebornen Begriff Gottes voraussetzt. Können wir doch überhaupt das Unendliche nicht erkennen. Wir dürsen uns wohl ersparen den Lockischen Beweis auseinanderzusetzen, da es offenbar ist, wie weit er über die Grenzen seines Sensualismus hinausgeht, wie völlig er seine Theorie außer Augen verliert, daß wir nur über Berhältnisse unserer Vorstellungen Beweise zu führen vermögen.

Der Abschluß seiner Erkenntnißtheorie kann nicht anders als sehr skeptisch lauten. Nur der unmittelbaren Erkenntniß unseres Ich durch Anschauung vertraut er vollkommen. Beweise scheinen ihm zwar Gewißheit zu gewähren; aber sie erstrecken sich nur auf Verhältnisse unserer Vorstellungen; er meint auch, sie würden um so unsicherer, je mehr sie sich häuften und werwickelten. lichen Evidenz von dem Dasein der Außenwelt kann er doch nicht völlig vertrauen. Ueberdies lehrt sie uns die Substanz der äußem Dinge nicht kennen. Ebenso erstreckt sich die anschauliche Erkennt niß unseres Ich nicht auf unser Wesen, sondern nur auf unser Dasein und die in uns vorkommenden Erscheinungen. lehrt uns die Wissenschaft nur über Verhältnisse, welche in unsern Gebanken vorkommen; alles aber, was über Verhältnisse hinausgeht und die Wirklichkeit der Dinge außer uns betrifft, gewährt nur Wahrscheinlichkeit und Glauben. Dem Glauben uns hinzugeben räth uns Locke an für unser praktisches Leben. Gebiete, der Wissenschaft und des Claubens, will er streng gesonbert halten, weil es ihm barauf ankommt das Maß der Gewiß heit festzustellen, welches wir unsern Gebanken zugestehn können. Dies ist ein Ueberrest des Indifferentismus, wie wir ihn in ähnlicher Weise bei Pascal und Malebranche fanden; noch mehr als bei diesen schlägt er bei Locke zu einer ungünstigen Abschätzung der Wissenschaft aus; die vom Glauben losgelöste Wissenschaft bietet nur Erkenntnisse von Erscheinungen und von Verhältnissen unter Erscheinungen; bem Glauben aber müssen wir folgen, wenn wir etwas für unser praktisches Leben gewinnen wollen. Glaube, welcher uns nun von diesem praktischen Gesichtspunkte aus empfolen wird, dürfte freilich nur zum kleinsten Theil ber Religion angehören. Seine Empfehlung drückt nur die Ueberzeugung aus, daß die strenge Wissenschaft uns nicht genügt, wir

vielmehr an niedere Grade der Gewißheit uns halten mussen um den Vedürfnissen des Lebens Genüge zu thun.

Wie wenig nun auch die Erkenntnißtheorie Locke's der Kritik Stich hält, mit großer Entschiedenheit hebt sie doch einen wichti= gen Grundsatz hervor, den Grundsatz, daß wir keine Materie schaf= sen können, weber in unserm Denken, noch in unserm praktischen Leben. Locke selbst stellt diese Parallele zwischen Theorie und Praxis Der Mensch kann andere Formen, andere Verhältnisse in ber Natur und unter den Elementen seines innern Lebens her= vorbringen, aber die Materie dazu muß ihm gegeben sein. bringen keinen neuen Stoff in unsere Erkenntnisse; alles Material für unser Denken müssen wir erhalten durch die sinnliche Empfindung; neue Begriffe oder Grundsätze können wir nicht aus angeborner Erkenntniß schöpfen; unsere Thätigkeit im Denken beschränkt sich auf die Verarbeitung des Stoffs, welchen der äußere Sinn und die Reflection uns liefern, durch Unterscheidung und Diesen wichtigen Grundsatz aber hat Locke nicht zu Verbindung. verwerthen gewußt, weil er den Werth der verarbeitenden Formen nicht erkannte, burch welche wir aus dem Chaos verworrener Em= pfindungen Licht zu schaffen vermögen zur Erkenntniß der Dinge und der Gründe ihrer Erscheinungen. Daß ihm dies verborgen blieb, hängt damit zusammen, daß er auch die Gesetze und Absich= ten des freien Denkens nicht zu würdigen wußte. Die praktische Richtung seiner Gedanken mußte ihn der Annahme der Freiheit unseres Willens geneigt machen, aber seine sensualistische Theorie führte ihn zu Zweifeln an ihr; denn sie ließ die Entwicklungen unseres Geistes als abhängig erscheinen von dem Leiden unserer Diese Zweifel schlug er nieder und entschied sich dafür, daß die Freiheit den Geist vom Körper unterscheide. Einen An= knüpfungspunkt dafür fand er in seiner Lehre von der Reslection. Denn dieser Begriff ist bei ihm zweideutig; er bezeichnet nicht al= lein die Abspiegelung der äußern Eindrücke in unserm Seiste, sondern auch die Fähigkeit die empfangenen Vorstellungen zu ver= gleichen und willkürlich in neue Verknüpfungen zu bringen. wir dies vermögen und mithin auch Freiheit in unserm Denken haben, soll die Erfahrung beweisen. Mächtiger als dieser Grund ist für seine-praktische Denkweise ohne Zweifel, daß die sittliche Zurechnung unserer Handlungen nach moralischen Gesetzen ihm die Freiheit derselben bezeugt. Eben deswegen scheinen ihm auch

bie moralischen Gesetze nicht von zwingender Natur zu sein und seine Ansichten über die Freiheit des Willens schwanken nur zwischen Determinismus und Indisserentismus. Noch mehr ist er dem Indisserentismus in unserm theoretischen Leben geneigt. Er legt den Gesetzen unseres Verstandes so wenig Gewicht dei, daß es völlig in unserer Willfür gestellt bleibt, ob wir diese oder jene Verknüpfung der Vorstellungen bilden. Von einer solchen Gesetzlosigkeit unseres verständigen Denkens ließ sich keine Erklärung der verworrenen Erscheinungen erwarten.

Sehr deutlich zeigen sich auch die Mängel der locischen Theorie über die Freiheit und ihr Gesetz in seinen praktischen Untersuchungen. Wir haben auf sie bei der praktischen Grundlage seiner Theorie großes Gewicht zu legen. Je beschränkter ihm un sere Erkenntniß schien, um so wichtiger mußte ihm unsere praktische Bestimmung sein. Daher liegt ihm auch die Freiheit am Herzen und in allen Gebieten unseres praktischen Lebens, welch er seiner Untersuchung unterzogen hat, vertheidigt er sie gegen bie Wie schon erwähnt, hat er keine voll-Angriffe ihrer Gegner. ständige Theorie des sittlichen Lebens zu Stande gebracht, aber über einzelne Gebiete desselben hat er sich eine Lehre nach allgemeinfaßlicher Wahrscheinlichkeit zusammengestellt. Dies entspricht der Zersplitterung der Ethik, welche uns im Allgemeinen in der neuern Philosophie entgegentritt. Es hängt aber auch mit dem Begriffe der Freiheit, wie ihn Locke faßt; sehr eng zusammen. Was er von allgemeinen Grundsätzen über bas sittliche Leben verräth, läßt kaum etwas von Freiheit verspüren. Sein Sensualis: mus führt ihn zum Eudämonismus. Das Streben nach Glück seligkeit bestimmt unsern Willen; der Schmerz erscheint uns als bose, die Lust als gut; hierdurch werden unsere Begehrungen gelenkt. Die Tugend, welche wir suchen sollen, ist doch nur der beste, der vortheilhafteste Handel, welchen wir schließen können; alles ist auf Eigennutz berechnet und diese Berechnungen bestim men unsern Willen. Den sittlichen Zwecken, welche wir aus uns selbst schöpfen könnten, scheint bei diesen' sittlichen Beweggründen gar keine freie Macht zu bleiben. Wo wird nun die Freiheit noch eine Stätte finden? Locke ist hierüber nicht im Geringsten in Verle Er glaubt die Freiheit unseres Willens und Handelns genheit. vollkommen bewahrt zu haben, wenn er sie in allen den besondern Gebieten unseres praktischen Lebens, welche er unterscheibet, sicher

• 7

.11

stellt vor bem störenben Einfluß aus andern Gebieten. Unsere Person, mit unserer Familie und unserm Hauswesen verwachsen, ist frei, wenn sie unabhängig vom State sich erhalten kann und dieser sich nicht einmischen darf in die Kreise ihrer Berechtigung. Ebenso ist der Stat in seinem Kreise frei, wenn kein anberer Stat und wenn die Kirche ihn nicht stören darf in seinen Wer-Dieselbe Freiheit wird für die Kirche in ihrer Unabhängig= keit vom State gefordert. Man sieht, die Freiheit hat für Locke nur eine verneinende Bedeutung; sie bezeichnet ihm nur die Unabhängigkeit von andern Dingen, von andern Kreisen des Lebens. Man wird unwillkürlich an das frei ablaufende Wasser des Hob= Bei Locke muß nun sein Streben nach einer solchen bes erinnert. Freiheit dazu ausschlagen, daß er die verschiedenen Gebiete des sittlichen Lebens in ihrer Absonderung von einander zu bewahren sucht. Da er die Sittenlehre für die einzelne Person nicht ge= nauer auseinandergesetzt hat, zerfallen ihm seine Untersuchungen über das sittliche Leben in die Lehren über die Familie, über den Stat und über die Kirche.

Das sittliche Werk der Familie hat er nur in Beziehung auf die Erziehung einer ausführlichern Untersuchung unterzogen. Haus= wesen und Eigenthum der Familie erwähnt er nur in seiner Stats= Seine Pädagogik schließt sich an die Maximen Wontaigne's an und ist die Grundlage der neuern Pädagogik geworden, welche Rousseau nur mehr in das Allgemeine gezogen hat, wärend Locke sich barauf beschränkte Regeln für die Erziehung eines vornehmen Englanders aufzustellen. Die Einzelheiten, in welche er eingeht, sind daher auch für die Geschichte der Philosophie ohne Bedeutung; wir können uns: mit dem Allgemeinen begnügen. Die Erzichung betrachtet Locke als Sache der Familie; er entscheidet sich daher gegen die öffentliche Erziehung, indem er hauptsächlich die Vorur= theile, von welchen sie überladen sei, und die Gefahr der Anste= dung böfer Sitten, welche sie mit sich führe, gegen sie in Anschlag Die Vorurtheile der öffentlichen Erziehung sieht er vor= zugsweise in der Vorherrschaft des nutlosen Sprachunterrichts. Mit der Herrschaft der Philologie hat er gebrochen. Auf Sach= unterricht, auf nützliche Kenntnisse von der Natur und dem Men= schen soll der Unterricht der Jugend sich richten. Ein nütliches Handwerk sollte ein jeder lernen. Bildung des Charakters aber ist ihm die Hauptsache der Jugenderziehung; denn ihren beschränkten Zweck hat er sehr gut eingesehn; nur auf die Freilassung der Unerzogenen hat sie ihr Augenmerk zu richten und diese kann einstreten, wenn der Charakter fest geworden ist. Um aber hierzu zu gelangen muß man die Entwicklung der Freiheit betreiben; auf die Reigungen der Zöglinge zu achten, sie in ihren spielenden Uedungen zu erforschen, sie alsdann zur Entwicklung zu bringen, das muß der Erzieher sich angelegen sein lassen. Die sittlicke Zucht, welche er geben soll, darf daher auch nicht in sklavischer Abhängigkeit erhalten. Nur dahin soll die Erziehung streben, daß der Zögling das Naturgesetz und die Gesetze seines Landes erkennen lerne und dadurch befähigt werde sortan sich selbst in der Gesellschaft der Menschen zu leiten.

Die Gesellschaft der Menschen betrachtet Locke zunächst von der politischen Seite. Die politische Gewalt unterscheidet sich von der Gewalt des Vaters über seine unerwachsenen Kinder; aber diese erstreckt sich nicht über das ganze Leben, wie die Macht der Obrigkeit; in jenem Verhältniß herscht auch ein verschiedener Grad der Vernunftentwicklung, nicht aber im politischen Verhältniß; die Macht der Eltern über die Kinder endlich beruht auf Natur, die Macht der Obrigkeit über die Unterthanen auf Vertrag. bestreitet daher die Lehre von der patrimonialen Statsherrschaft, welche zu seiner Zeit Robert Filmer im äußersten Grade der Uebertreibung vertreten hatte. Der Lehre vom Statsvertrage huldigend billigt er doch die Meinung des Hobbes nicht, daß vor dem Vertrage Krieg aller gegen alle geherscht habe; denn Natur und Vernunft leiten die Menschen an sich als Geschöpfe Gottes zu betrachten und einander gegenseitig zu schützen. Das Naturgesetz verband die Menschen; sie waren frei und einander gleich in dieser Freiheit; sie bildeten sich ihre Familie und ihr Eigenthum aus in Erweiterung ihrer Freiheit. Diese Güter hat ber Stat zu wahren; der Vertrag, durch welchen er zu Stande kommt, kann das Naturgesetz nicht aufheben; indem das Volk durch den Statsvertrag sich vereinigt und dann durch die Mehr: heit der Stimmen über seine Verfassung entscheidet, giebt es die persönliche Freiheit des Einzelnen und ihre Erweiterungen, die Familie und das Eigenthum, nicht auf, sondern entsagt durch den Vertrag nur dem Rechte sein eigener Richter zu sein. sem Rechte entsagt auch der König, weil er selbst zum Volke gehört, welches den Vertrag schließt; daher ist das absolute König-

thum unmöglich. An die alte Eintheilung der Statsformen in Monarchie, Aristokratie und Demokratie hält nun Locke zwar noch immer fest, aber von viel größerer Wichtigkeit als diese Einthei= lnng ist ihm die Theilung der Gewalten im Stat, weil er ebenso wenig wie die absolute Monarchie eine andere absolute Form der politischen Herrschaft dem Naturrechte entsprechend findet. Gewalten mussen im State unterschieden werden, die gesetzgebende, von welcher alle politische Herrschaft ausgeht, die ausführende, welche die allgemeinen Gesetze den besondern Verhältnissen an= paßt, und die föderative, welche den Stat in seinen Verhältnissen nach außen vertritt. Die erste ist zunächst beim Volke, welches sie auf besondere Personen ober Versammlungen übertragen kann, aber doch immer die höchste Macht in seiner Hand behält, weil es das Ganze ist und das Necht nicht aufgeben kann die Ausar= tungen der Obrigkeit von sich aus zu heilen. Die ausführende Macht, welche die richterliche in sich schließt, soll auch einen Ein= fluß auf die gesetzgebende Macht haben, weil die Ausübung des Gesetzes nicht ohne Rückwirkung auf die Gesetzgebung bleiben Die föderative Gewalt aber wird von Locke gewissermaßen allen übrigen Statsgewalten vorgezogen, weil sie das Naturge= setz vertritt, welches alle Völker verbindet. Er ist auch der be= dingten Vereinigung aller Statsgewalten in einem Mittelpunkt geneigt, weil die föderative und die ausführende Macht die ganze Macht bes Stats zusammenfassen müßten um ihm Kraft zu geben. Daher will er beibe mit ihrem Einfluß auf die Gesetzgebung in einer monarchischen Spitze vertreten sehen. Daß auf diese Ansichten über ben Stat die Statsveränderungen, welche man in England erfahren hatte, einen großen Einfluß ausgeübt haben, kann nicht verkannt werden.

Nicht weniger Einfluß haben die Anderungen in der religiösen Meinung auf seine Lehren über Religion und Kirche gehabt. Der Stat beruht auf dem Naturgesetz; seine söderative Sewalt weist auf eine weitere Verdindung der Menschen hin; der Mensch soll nicht allein in die politische, sondern auch in die religiöse Gesellschaft der Menschen eintreten. Daher legt Locke auch großes Gewicht auf die religiöse Erziehung. Auch dei den Untersuchungen über die Kirche ist es Hauptgesichtspunkt, daß Kirche und Stat in ihrem Unterschiede und ihren Grenzen unabhängig von einander gehalten werden und den einzelnen Personen ihre Freis

heit gegen die kirchlichen Gewalten gesichert bleibe. Stat und Kirche unterscheiben sich sehr merklich. Jener hat es mit irdischen, diese mit himmlischen Gütern zu thun; von Geburt gehören wir unserm Volke und unserm Stat an, der Kirche durch unsere freie Wahl. Hierdurch wird auch unsere persönliche Freiheit in unserm kirchlichen Leben sicher gestellt. Die Verschiedenheit beiber Arten der menschlichen Gesellschaft begründet die Forderung, daß beide sich freilassen sollen in ihren Einrichtungen. Der Stat soll jede Kirche dulden, welche in ihren Schranken bleibt; der Glaube der Menschen kummert ihn nicht; denn er verletzt keine Rechte. Doch kann sich Locke nicht verhehlen, daß es Ausartungen der religiösen Meinung gebe, welche den Stat beeinträchtigen. unduldsamen Glauben kann der Stat nicht dulben. Atheismus, meint Locke, widerspreche den Grundsätzen des Stats, weil das Naturgesetz den Stat begründe und von Gott seine Von der andern Seite soll die Kirche dem Sanction habe. Aber sie bindet doch auch an das Ra-State freie Hand lassen. turgesetz und giebt dadurch den Grund für die allgemeine, über den Stat hinausgehende Vereinigung der Menschen ab. So sehr baher Locke auf einen duldsamen Stat und auf eine duldsame Kirche bringt, so wenig ist er boch im Stande das Eingreifen beider in einander sich zu verleugnen. Die Duldsamkeit, welche er empfiehlt, fordert vorzugsweise Freiheit der persönlichen Meinung. Hierin zeigt sich am deutlichsten, wie seine Lehre von dem Indifferentismus der Philosophie gegen die Theologie sich lossagt. Er gehört zu den Latitudinariern, aber zu der Abschattung derselben, welche das Christenthum nicht nur als Sanction der natürlichen Religion, sondern als eine Offenbarung jedoch auch nicht natürlicher oder metaphysischer, sondern sittlicher Wahrheiten erklären möchten. Eine Offenbarung, welche gegen die Vernunft streitet, würde nicht haltbar sein; sie soll die Vernunft bereichern und muß daher mit der Vernunft stimmen und eine wahrscheinliche Lehre mittheilen. Worte ohne Sinn würden zu nichts frommen; die Offenbarung muß verstanden werden durch die Vernunft, aus der natürlichen Religion. Aber eine Erweiterung unserer Vernunft ist uns nöthig, weil wir an unser künftiges Leben denken mussen und die Zukunft nicht erforschen können. Die Beschränktheit unserer Erkenntniß über die Natur gestattet uns auch Wunder anzunehmen; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß Gott

Wunder gethan haben werde um uns andere als sehr wichtige Wahrheiten mitzutheilen. Das sind die Wahrheiten, welche uns zur Tugend und zum Heile führen sollen. In diesen Ueberlegun= gen möchte nun Locke den Plan Gottes in seinen Offenbarungen entdecken, wie er jedermann bei natürlichem Verstande begreiflich ist. Er blickt auf die Zeiten vor Christo. Da war das Licht der Vernunft durch Leidenschaft verdunkelt; es herschte Polytheise mus; die Priester sprachen wenig von Sittlichkeit, die Philosophen wenig von Religion. Gott hat Christum gesandt um eine neue Ordnung der Dinge herbeizuführen, eine neue Verfassung zu geben, ein neues Reich zu gründen. Ohne Geheimniß sind nun freilich diese wunderbaren Porgänge nicht; aber wir begrei= sen, daß sie dem sittlichen Leben dienen sollten. Vom natürlichen Gesetze hat Christus nicht entbunden; seine Verordnungen haben es nur verschärft; aber seine Verheißungen haben auch unser In= teresse dem sittlichen Gesetze zugewandt. Um uns zur Tugend heranzuziehen genügte es nicht mit der heidnischen Philosophie sie als ihren eigenen Lohn zu schildern und die Unsterblichkeit der Seele nur schwach in Aussicht zu stellen; es mußte uns der Lohn der Tugend versprochen werden. Dies hat Christus ge= than; er hat uns die Tugend als den besten Kauf erscheinen lassen. Dadurch hat er uns ermuthigt ihren Wegen zu folgen; dem Gehor= sam gegen seine Gesetze soll Seligkeit folgen. Jedoch mit eigenen Kräften kommen wir nicht weit; das Geheimniß der Religion ist, daß unser Glaube uns rechtfertigen soll, da wir doch nicht im= mer die Selbstverläugnung üben können, welche der Gehorsam for= dert. Daher hat Christus noch etwas anderes verheißen. Wenn wir das Unsrige thun, soll der Beistand des heiligen Geistes uns nicht fehlen. Gottes Macht, wie sie auch wirken möge, sie kann in uns wirken. Das ist der Trost der Religion, welcher jedermann verständlich ist. Er bedarf keiner subtilen Gelehrsamkeit um alle Menschen zu ergreifen und alle Völker unter einander in Gemein= schaft zu setzen.

Man kann sich darüber wundern, daß Locke zu solchen Erörzterungen kam über Dinge, welche weit über den Kreis sinnlicher Erkenntnisse hinausgehn; aber man wird es begreifen können, wenn man bedenkt, daß sein Sensualismus nur darauf angelegt war die Grübeleien des Rationalismus zu verdrängen und dem praktischen gesunden Menschenverstand die Entscheidung zu geben. In

ber praktischen Meinung, welcher er sich hingab, fand er die Lehren der christlichen Religion verbreitet; er mußte ihre Beweggründe in faßlicher Weise sich auszulegen suchen und dabei schoben sich Gebanken unter, welche dem Sensualismus fremd sind, weil sie den Forderungen der praktischen Vernunft angehören. Dieser Gebankenkreis der praktischen Denkweise hat nun doch eine weit größere Macht bei ihm als die ablehnende Kritik, welche er von seinen sensualistischen Grundsätzen aus über die Grenzen unserer Erkenntniß ergehen ließ. Es genügte ihm durch diese der anmaßenden Theorie des Nationalismus Schranken gesetzt zu haben; in seiner praktischen, dem sittlichen Leben zugewandten Lehre über: ließ er sich alsbann wahrscheinlichen Meinungen, welche er beim Volke verbreitet fand. Daß auf diesem Wege der Wissenschaft nicht Genüge zu leisten war, ist deutlich genug; nur einen Be weis werben wir in seinen Meinungen finden, daß bei ben neuern Völkern die Ueberzeugungen das Christenthum noch immer mächtig genug waren, um in die wissenschaftliche Untersuchung einzugrei: fen, daß, sie auch von der weltlichen Richtung, welche in allen Lehren Locke's sich zu erkennen giebt, nicht angefochten wurden. Aber freilich in einer viel gründlichern Weise mußten die Gedanken ber weltlichen Richtung zur Sprache kommen, wenn es zu einer wis senschaftlichen Einigung der praktischen mit der theoretischen Denkweise gebeihen sollte. Bei Locke stehen beide sich sehr fern; seine Theorie läßt sich auf die formalen Gesetze unseres Denkens nicht ein um nur das Materiale unseres Denkens geltend zu machen; er überläßt es der Willfür uns auf wahrscheinliche Gedankenverbindungen zu leiten, wie wir aber hierdurch zum praktischen Menschenverstande, zu den sichern Beweggründen unseres Willens, zu den Belehrungen der Religion, zu dem Beistande des heiligen Geistes, ber uus Noth thue, gelangen sollen, bas bleibt ein Geheimniß. Es ist hier noch eine tiefe Kluft zwischen der Wissenschaft und den Bedürfnissen bes praktischen Denkens. Man wird sie als eine Folge bes lange gehegten Indifferentismus ber Philos sophie gegen die Theologie und die Moral ansehen können; aus ihm aber ist die Lehre Locke's im Begriff herauszutreten, indem sie anerkennt, daß unsere wissenschaftlichen Gedanken gegen die wich tigsten Gebiete unseres Lebens nicht gleichgültig bleiben dürfen. Um jedoch über jene Kluft hinwegzukommen, bazu wurde eine tiefere Ergründung unseres Denkens erfordert, als wir in seinem Sensualismus finden.

2. Der Sensualismus Locke's war zu schwankend in seiner Zusammensetzung um als ein Abschluß gelten zu können. Auf die philosophischen Ueberzeugungen der Engländer hat er zwar einen großen Einsluß gewonnen, aber den Rationalismus hat er bei ihnen nicht ganz verdrängen können. Was Locke den gesunzden Wenschenverstand nannte, das darg rationalistische Vorauszsetzungen in sich und in der Erkenntnißtheorie der Engländer sind diese Voraussetwas, was von den sinnlichen Empsindungen und ihren Nachzwirkungen in unserm Denken unterschieden werden müßte.

Am beredtesten und am meisten von allgemeinen Gesichts= punkten ausgehend hat Shaftesbury diese Seite der Betrach= tung unter den Engländern vertreten. Anton Ashlen Cooper Graf von Shaftesbury, geboren zu London 1671, war der Enkel des Statsmannes, welchen wir als den Gönner Locke's erwähnt haben. Unter dem Beirath Locke's, nach bessen Grundsätzen war er erzogen worden. Die alten Sprachen hatte er durch Uebung gelernt und seine Liebe besonders auf die platonische Philosophie geworfen; den platonischen Gefprächen ahmte 'er auch in seinen Schriften nach. Seine schwächliche Gesundheit ließ ihn kein hohes Alter erreichen; er starb 1713; sie hielt ihn von den Statsge= schäften zurück; durch seine literarische Arbeiten aber suchte er ge= legentlich in die öffentlichen Angelegenheiten einzugreifen. Unter den Fesseln einer gezwungenen Sitte strebte er nach Einfachheit der Natur. Dem Wahren, Guten und Schönen mit Enthusias= mus zugethan, wußte er dem falschen Enthusiasmus, den Verbil= dungen unseres verwickelten Lebens nur Jronie und Spott ent= zegenzusetzen. Das Schlechte in unsern Sitten, das Verkehrte in unsern Maximen und Gewohnheiten erkannte er und bekämpfte es ohne sich über dasselbe erheben zu können. Er zeigt eine liebens= würdige Denkweise, welche zur Duldung geneigt ist, weil sie von Schwächen sich nicht frei weiß. Nur sprungweise entwickeln seine vermischten Schriften seine Gedanken; seine allgemeine Ansicht der Dinge hält sie zwar zusammen; sie ist aber selbst nur zu sehr unbestimmten Umrissen gekommen.

In seinen allgemeinen Bestrebungen gegen die Philosophie der alten Schule schließt er an Locke's Reform sich an. Er muß

ber praktischen Meinung, welcher er sich hingab, fand er die ! ren der christlichen Religion verbreitet; er mußte ihre Ben gründe in faßlicher Weise sich auszulegen suchen und dabei s ben sich Gebanken unter, welche dem Sensualismus fremd weil sie den Forderungen der praktischen Vernunft angehö Dieser Gebankenkreis der praktischen Denkweise hat nun doch weit größere Macht bei ihm als die ablehnende Kritik, welch von seinen sensualistischen Grundsätzen aus über die Grenzen serer Erkenntniß ergehen ließ. Es genügte ihm burch biese ber maßenben Theorie des Nationalismus Schranken gesetzt zu hah in seiner praktischen, dem sittlichen Leben zugewandten Lehre ü ließ er sich alsbann wahrscheinlichen Meinungen, welche er b Volke verbreitet fand. Daß auf diesem Wege der Wissensch nicht Genüge zu leisten war, ist deutlich genug; nur einen weis werben wir in seinen Meinungen finden, daß bei den neu Völkern die Ueberzeugungen das Christenthum noch immer mäd genug waren, um in die wissenschaftliche Untersuchung einzug fen, daß, sie auch von der weltlichen Richtung, welche in allen ! ren Locke's sich zu erkennen giebt, nicht angesochten wurden. A freilich in einer viel gründlichern Weise mußten die Gedanken weltlichen Richtung zur Sprache kommen, wenn es zu einer 1 senschaftlichen Einigung der praktischen mit der theoretischen De weise gebeihen sollte. Bei Locke stehen beide sich sehr fern; se Theorie läßt sich auf die formalen Gesetze unseres Denkens ni ein um nur das Materiale unseres Denkens geltend zu mach er überläßt es ber Willfür uns auf wahrscheinliche Gedankent bindungen zu leiten, wie wir aber hierdurch zum praktischen M schenverstande, zu den sichern Beweggründen unseres Willens, den Belehrungen der Religion, zu dem Beistande des heiligen E ftes, der uus Noth thue, gelangen sollen, das bleibt ein Gehei niß. Es ist hier noch eine tiefe Kluft zwischen ber Wissensch und ben Bebürfnissen bes praktischen Denkens. Man wird als eine Folge bes lange gehegten Indifferentismus der Phi sophie gegen die Theologie und die Moral ansehen können; a ihm aber ist die Lehre Locke's im Begriff herauszutreten, indem anerkennt, daß unsere wissenschaftlichen Gedanken gegen die wi tigsten Gebiete unseres Lebens nicht gleichgültig bleiben dürst Um jedoch über jene Kluft hinwegzukommen, bazu wurde eine t

m Ergründung unseres Denkens erfordert, als wir in seinem smualismus finden.

2. Der Sensualismus Locke's war zu schwankend in seiner susammensetzung um als ein Abschluß gelten zu können. Auf die philosophischen Ueberzeugungen der Engländer hat er zwar ken großen Einfluß gewonnen, aber den Rationalismus hat er di ihnen nicht ganz verdrängen können. Was Locke den gesunsmenschenverstand nannte, das darg rationalistische Vorausstungen in sich und in der Erkenntnißtheorie der Engländer sind kie Voraussetzungen fortwährend geltend gemacht worden als was, was von den sinnlichen Empfindungen und ihren Nachsklungen in unserm Denken unterschieden werden müßte.

Am beredtesten und am meisten von allgemeinen Gesichts= mkten ausgehend hat Shaftesbury diese Seite der Betrach= mg unter den Engländern vertreten. Anton Ashlen Cooper raf von Shaftesbury, geboren zu London 1671, war der Enkel 🕏 Statzmannes, welchen wir als ben Gönner Locke's erwähnt den. Unter dem Beirath Locke's, nach dessen Grundsätzen war erzogen worden. Die alten Sprachen hatte er durch Uebung Hernt und seine Liebe besonders auf die platonische Philosophic worfen; den platonischen Gefprächen ahmte 'er auch in seinen hriften nach. Seine schwächliche Gesundheit ließ ihn kein hohes lter erreichen; er starb 1713; sie hielt ihn von den Statsge= säften zurück; durch seine literarische Arbeiten aber suchte er ge= gentlich in die öffentlichen Angelegenheiten einzugreifen. Unter m Fesseln einer gezwungenen Sitte strebte er nach Einfachheit r Natur. Dem Wahren, Guten und Schönen mit Enthusias= us zugethan, wußte er dem falschen Enthusiasmus, den Verbil= ungen unseres verwickelten Lebens nur Jronie und Spott ent= kgenzusetzen. Das Schlechte in unsern Sitten, das Verkehrte in msern Maximen und Gewohnheiten erkannte er und bekämpfte sohne sich über dasselbe erheben zu können. Er zeigt eine liebens= dürdige Denkweise, welche zur Duldung geneigt ist, weil sie von Schwächen sich nicht frei weiß. Nur sprungweise entwickeln seine ermischten Schriften seine Gebanken; seine allgemeine Ansicht der Dinge hält sie zwar zusammen; sie ist aber selbst nur zu sehr unbestimmten Umrissen gekommen.

In seinen allgemeinen Bestrebungen gegen die Philosophie der alten Schule schließt er an Locke's Reform sich an. Er muß Resection. In ihr findet er den Borzug der Vernunft, durch welchen wir eines Verkehres mit uns selbst und des Bewußtseins unseres Selbst fähig sind. Sie treibt zur Unterscheidung der Mannigfaltigkeit im Wechsel unserer Erscheinungen und der sich gleichbleibenden Einheit unserer Person. Wenn auch kein Atom unseres Leibes dasselbe geblieben ist, wenn auch alle meine Meinungen und Gebanken sich verändert haben, so muß ich doch an: erkennen, daß ich noch dasselbe Ich bin, welches Strafe zu leiben hat für vergangene Uebelthaten. Dies setzt ein einfaches und bleibendes Wesen des Selbst voraus und auf die Erkenntnig des selben soll ich ausgehn in meinem Streben nach Selbsterkenntniß. Hierin zeigt sich nun, daß Shaftesbury einen andern Begriff von der Restection hat, als Locke. Sie soll nicht die innern sinnlichen Empfindungen, die Erscheinungen des Ich, sondern sein bleibendes Wesen erkennen. Hierdurch gelangt Schaftesbury über ben Sensualismus seines Lehrers hinweg.

Dieser Gesichtspunkt wird auch sogleich über das Ganze der weltlichen Dinge ausgebehnt. Wie unser Selbst durch die Vielheit unserer Erscheinungen hindurchgeht und sie zur Einheit verbindet, so haben wir auch bei der Betrachtung anderer Dinge ihre Erscheinungen und ihr Wesen zu unterscheiben und dieses als das vereinigende Band für jene anzusehn. Nach Analogie mit uns dürfen wir sie beurtheilen. Wo wir eine Mannigfaltigkeit der Theile, der Erscheinungen finden, welche in Uebereinstimmung unter einander stehn, durch Harmonie und Schönheit, sympathetisch und zweckmäßig mit einander verbunden sind, da haben wir ein inneres Band berselben in einer ihnen zu Grunde liegenden Substanz anzunehmen. Die Verbindung der Theile kann nicht durch die Theile hervorgebracht werden, da die Theile von einander gesondert sind; die Natur des Ganzen muß sie zusammenhalten. Sie kann nicht burch etwas Körperliches bewirkt werden, weil das Körperliche aus Theilen besteht und keinen innern Zusammenhang hat. Die Materie ist träge und kann baher nicht als Princip ber Bewegungen und Erscheinungen angesehn werden. Nur ein inneres Band, eine innere Natur kann jeden Baum, jedes Thier zusammenhalten. Die innere Natur der Dinge ist das, was die Philosophen ihre Substanz nennen; als eine innere Natur aber ist sie in Analogie mit unserm Innern zu denken, mit dem Selbst unserer Person. Selbst und Selbstständigkeit haben wir jeder

Substanz beizulegen. Die innere Einheit der Dinge wird aber nicht sinnlich von uns wahrgenommen; die Uebereinstimmung der Erscheinungen können wir nicht von außen gewahr werden; sie wird von uns gefühlt, wie wir die Schönheit fühlen. bestreitet Shaftesbury den Sensualismus Locke's und beruft sich gegen ihn auf unsere Erkenntniß ber Substanz. Wenn wir sie auch nur dunkel fühlen, wenig von ihr wissen sollten, so benken wir sie doch und ihr Gebanke kommt uns nicht von ben Sin= Einmal in Streit mit dem Sensualismus, schreitet er wei= ter darin fort. Nicht von außen, sondern von innen muß uns unsere Erkenntniß kommen; das Lehren Anderer, der Unterricht des sinnlichen Eindrucks macht uns nicht klug; das Beste müssen wir aus uns selbst schöpfen. Der Ausdruck angeborne Erkennt= niß ist freilich unpassend; wir bringen keine fertige Erkenntniß mit uns zur Welt; aber jedes Wesen entwickelt aus seiner innern Natur seine eigenen Thätigkeiten; solche Thätigkeiten haben wir auch in unsern Gebanken und Begriffen zu erkennen; man kann sie daher natürliche Begriffe nennen. Auch der gesunde Menschen= verstand gehört zu diesen Entwicklungen unserer Gebanken aus unserer innern Natur heraus. In ähnlicher Weise beruft sich nun Shaftesbury, wie Herbert, auf den Instinct, welcher uns das Richtige treffen lasse. Dies ist überhaupt die Form, in welcher die Engländer der neuern Zeit das Eingreifen einer selbste ständigen Thätigkeit der Vernunft in das wissenschaftliche Geschäft sich zu rechtfertigen gesucht haben; nur unter der Maske der Natur glaubten sie die Vernunft einführen zu dürfen. . Von einem Naturtriebe leitet Shaftesbury unser Wohlgefallen am Guten und Schönen, unsern moralischen Sinn ab. Auch auf das Zukunftige erstreckt sich dieser Instinct; eine Vorempfindung des Nützlichen und des Schäblichen, des unserer Natur Entsprechenden ober Wi= berstrebenden wohnt uns bei'; selbst den Thieren darf man bies nicht absprechen. Solchen Anweisungen der Natur zur Erkenntniß des Wahren, des Guten und des Schönen dürfen wir ver= trauen; sie sollen uns auf die Gründe der Erscheinungen vorbringen lassen.

Die Nebereinstimmung und der Zusammenhang der Theile und der Erscheinungen zu einem Ganzen, welches wir erkennen können, erstreckt sich aber auch noch weiter als über die besondern Substanzen, welche wir in Analogie mit unserm Selbst uns den= ten können. Auch die Arten zeigen sich in Uebereinstimmung und verrathen einen Zusammenhang ihrer Individuen. Durch eine gemeinschaftliche Form der Natur sind sie vereinigt; männliche und weibliche Individuen müssen sich zu einer gemeinschaftlichen Art der Natur ergänzen; durch einen geselligen Trieb werden sie mit einander vereinigt. Wir mussen baher eine gemeinschaftliche innere Natur annehmen, welche die Individuen derselben Art zu eis ner innern Einheit verbindet. Aehnliche Verhältnisse finden wir auch unter verschiedenen Arten derselben Gattung. Zahlreiche Beispiele zeigen uns, daß die eine Art nicht ohne die andere bestehn könnte; sie weisen uns auf ein System des ganzen Thierreichs hin. Dasselbe Gesetz findet überall statt; ein Ding der Erde muß durch das andere ergänzt werden und bildet nur mit den andern Dingen zusammen ein Ganzes, welches durch ein inneres Band zusammen gehalten wird, das System der Erde. Diese kleine Welt der Erbe steht wieder in Zusammenhang mit der ganzen großen Welt; wenn aber die ganze Welt eins ift, muß es etwas geben, was sie zu einer Welt macht; eine innere Kraft muß sie vereinen.

Shaftesbury kann sich nicht verhehlen, daß er in diesen kühnen Schlüssen über viele Lücken der Erfahrung sich hinwegsett; er thut es aber gestützt auf einen allgemeinen Grundsatz, den Grundsatz ber allgemeinen ursachlichen Verbindung. Seine Schlüsse gehen von der zweckmäßigen Ordnung in der uns bekannten Ratur aus; wenn es nun sein sollte, daß die übrige unendliche Welt nicht in Ordnung wäre, so würde ihre Unordnung durch ihren ursachlichen Zusammenhang mit der geordneten Welt diese stören und schnell wieder ein allgemeines Chaos über alles sich verhreiten. geordnete Bestehn des uns bekannten kleinen Theils verbürgt daher die Ordnung des unendlichen Ganzen. Daß wir auch Unzweckmäßiges, Unordentliches und Uebel in der Welt zu finden glauben, darf uns hierin nicht stören. Es fließt nur daraus, daß wir die Ordnung nicht vollständig übersehn; unsere Unwissenheit soll uns nicht verleiten zu leuguen, was wir nicht erkennen. Wenn wir genauer untersuchen, finden wir Zwecke auch in dem, was als Uebel uns zu erscheinen pflegt. Wir beklagen uns über die Mängel der menschlichen Natur; die Bedürfnisse des Menschen wecken aber seine Vernunft, führen ihn zum geselligen Leben und zum höchsten Grade der Tugend, zur Selbstopferung für

bistanz beizulegen. Die innere Einheit der Dinge wird aber innlich von uns wahrgenommen; die Uebereinstimmung F Erscheinungen können wir nicht von außen gewahr werben; wird von uns gefühlt, wie wir die Schönheit fühlen. preitet Shaftesbury ben Senfualismus Locke's und beruft sich men ihn auf unsere Erkenntniß der Substanz. Wenn wir sie hig nur dunkel fühlen, wenig von ihr wissen sollten, so denken k sie doch und ihr Gebanke kommt und nicht von den Sin= m. Einmal in Streit mit dem Sensualismus, schreitet er wei= darin fort. Nicht von außen, sondern von innen muß uns sere Erkenntniß kommen; das Lehren Anderer, der Unterricht s sinnlichen Eindrucks macht uns nicht klug; das Beste müssen aus uns selbst schöpfen. Der Ausbruck angeborne Erkennt= 🖥 ist freilich unpassend; wir bringen keine fertige Erkenntniß t uns zur Welt; aber jedes Wesen entwickelt aus seiner innern utur seine eigenen Thätigkeiten; solche Thätigkeiten haben wir in unsern Gebanken und Begriffen zu erkennen; man kann daher natürliche Begriffe nennen. Auch der gefunde Menschen= stand gehört zu diesen Entwicklungen unserer Gebanken aus serer innern Natur heraus. In ähnlicher Weise beruft sich m Shaftesbury, wie Herbert, auf den Instinct, welcher uns B Richtige treffen lasse. Dies ist überhaupt die Form, in welr die Engländer der neuern Zeit das Eingreifen einer selbst-Indigen Thätigkeit der Vernunft in das wissenschaftliche Geschäft h zu rechtfertigen gesucht haben; nur unter der Maste der htur glaubten sie die Vernunft einführen zu dürfen. Von einem kturtriebe leitet Shaftesbury unser Wohlgefallen am Guten und Mönen, unsern moralischen Sinn ab. Auch auf bas Zukunftige streckt sich dieser Instinct; eine Vorempfindung des Nüplichen des Schädlichen, des unserer Natur Entsprechenden ober Wi= Astrebenden wohnt uns bei; selbst den Thieren darf man dies ht absprechen. Solchen Anweisungen der Natur zur Erkenntniß 🕏 Wahren, des Guten und des Schönen dürfen wir verwuen; sie follen uns auf die Gründe der Erscheinungen vor= tingen lassen.

Die Nebereinstimmung und der Zusammenhang der Theile der Erscheinungen zu einem Ganzen, welches wir erkennen binnen, erstreckt sich aber auch noch weiter als über die besondern Substanzen, welche wir in Analogie mit unserm Selbst uns dens

nicht verwechselt wissen, weil er ihn als Grund aller natürlichen Dinge betrachtet. Damit begnügt er sich die Einheit eines innerlich wirksamen Princips behauptet zu haben, welchem kein anderes Princip zur Seite gestellt werden dürse. Wie wir dazu kommen von dieser Einheit des ewigen Princips eine Vielheit der besondern, im Werden begriffenen Substanzen zu unterscheiben, untersucht er nicht weiter. Er streitet gegen die Freigeisterei; aber sein Streit ist nur gegen die geistlose, alles materialisirende und mechanisirende Ansicht der Dinge gerichtet; in ihr sieht er das Böse, den Grund des Egoismus. Seine Lehren haben eine postemische Richtung gegen die vorherschenden Reigungen seiner Zeit, besonders gegen den Hobbesianismus; er steht nicht an gegen died danken eines Gottes zuzulassen, welcher wie der Gott der Stoiker bald in der Welt sich offendart, bald die Welt wieder in sich zurücknimmt.

Es ist bemerkenswerth, daß Shaftesbury bei seinem Streit gegen die Neigungen der neueren Philosophie auch gegen ihren Nominalismus sich erklärt und die Arten und Gattungen ber Dinge ganz in berselben Weise wie die Individuen für natürliche Einheiten erklärt. In diesem Punkte steht seine Lehre unter den Systemen der neuern Philosophie ganz vereinzelt. Seinen Realismus wird man aus seiner Vorliebe für die platonische Philosophie ableiten können; mit ihr theilt er die Berufung auf die logische Grundlage des platonischen Realismus, auf die Uebereinstimmung der Begriffe. Hierüber aber wird man nicht übersehen dürfen, daß Shaftesbury doch vorherschend von physischen Gründen in seinen Beweisen für den Realismus ausgeht. Er verweist auf das Zusammengehören des Männlichen und des Weiblichen, auf die geselligen Triebe der Arten, auf das natürliche Bedürfniß, welches Arten mit Arten und das Organische mit dem Unorganischen verbindet, und endlich auf die Naturnothwendigkeit im Zusammenhange des Weltsystems um uns begreiflich zu machen, daß die Uebereinstimmung der Dinge nicht allein in unsern Gebanken Hierdurch kommt er von der Neigung des platonischen Systems ab auch abstracten Begriffen dieselbe Realität beizulegen, welche den natürlichen Systemen des Weltzusammenhangs beiwohnt, und es setzt sich hierin bei ihm die Richtung fort, welche wir schon sonst in der Fortbildung der platonischen Ideenlehre bei ihrer Anwendung auf die Erkenntniß der wirklichen Welt beie Gesellschaft, welcher er angehört. Die Natur bedarf der Sezmäße zu ihrer Entwicklung, zu ihrer Schönheit. Im zweckzissen Werden kann das Vollkommenste nicht sogleich sein; unz der Ordnung des Sanzen muß der Theil auch leiden. Senug ir haben keinen Grund aus dem Uebel und den Mängeln, welche ir im Einzelnen sinden, auf die Unzweckmäßigkeit des Sanzen schließen.

Eine Denkweise tritt uns hier entgegen, welche von ber jett Bang gekommenen mechanischen Naturerklärung in vielen Punkabweicht. Im Widerspruch gegen sie richtet sie ihre Gedanken f die Zwecke in der Natur. Nicht allein in der organischen dur müssen sie anerkannt werden; auch die unorganische muß organischen Natur passen; das Ganze der Welt muß wie ein ganismus geordnet sein und läßt daher auf ein inneres Prin= des Lebens schließen. In diesen Lehren Shaftesbury's regen Gedanken der Theosophie. Leben und Seele kommt in die Ratur. Weit gefehlt, daß wir eine Maschine in dieser und ihren lebendigen Wesen suchen dürften; diese Ansicht, the die Natur entgeistigt, wird von Shaftesbury als geistlos worfen. Die Materie hat kein Princip der Bewegung in sich; e Geist kann der Zweck nicht beabsichtigt werden; ohne Geist de alles zwecklos sein. Alle Schönheit, alle Uebereinstim= ng der Mannigfaltigkeit zur Einheit kommt nur vom Geiste, innerlich alles verbindet; was ohne Geist ist, ist Wüste und ksterniß für die Augen des Geistes. Die Ordnung der ganzen It können wir nur aus einem einigen, geistigen Princip ab= m, welches alles beherrscht, zur Schönheit und Harmonie verdet, in allmächtiger Vorsehung nur das Gute will, ein Selbst. thes wir in Analogie mit unserm Selbst zu denken haben. ksen Weltgeist nennen wir Gott. Da er das Ganze beherrscht b für alles sorgt, ein Gemeingeift für das allgemeine Befte, m er nicht eigennützigen Beweggründen folgen, sondern nur das Ihn würden wir erkennen muffen, wenn wir die dnung der Welt erklären wollten. Er ist der beständige Gepstand unserer Liebe, welche-wir in uns nähren sollen, da wir 🖟 Glieder eines organischen Ganzen uns zu betrachten haben. p ihm werden wir gezogen, wie die Körper durch ihre Schwere 1914 dem Mittelpunkte der Gravitation. Weltgeist und Gott sind u Shaftesbury dasselbe. Wit der Natur aber will er Gott

ursprüngliche Schönheit bei, eine ewige Schönheit. In der Liebe dieser Schönheit von unvergänglicher Dauer wird uns eine nie verssiegende Quelle des Genusses versprochen. Die Hoffnung auf ein unsterbliches Leben hat Shastesdury nicht aufgegeben. Wenn wir das Wahre, Sute und Schöne seiner selbst wegen lieben in der Uedung uneigennütziger Tugend, verspricht er uns, daß Gnade zu Snade, Tugend zu Tugend, Erkenntniß zu Erkenntniß sich sügen werde. Das ist der Weg, auf welchem wir immer mehr zur Erkenntniß der Quelle alles Guten und Schönen gelangen sollen.

Wie diese Hoffnungen in das Unbestimmte gestellt sind, so auch die ethischen Lehren, welche aus der metaphysischen Grund: lage gezogen werden. Sie gehen davon aus, daß unser sittliches Leben nur die Anlagen entwickeln könne, welche in unsern natür: lichen Trieben und Neigungen sich zu erkennen geben. der Mensch nur seine natürlichen Neigungen pflegen; sie werden ihn zum Guten führen. Durch seine Natur ist der Mensch bestimmt als Glied eines größern Systems sich zu betrachten; bas durch ist er andern Dingen befreundet, zunächst der Menschenart und menschenfreundliche Reigungen sind ihm daher natürlich; hierauf beschränkt sich unser geselliges praktisches Leben; doch wird da bei von Shaftesbury in Aussicht gestellt, daß unser natürliches Bestreben auch noch eine weitere sittliche Gemeinschaft einleiten könnte; weil wir nicht allein als Glieder der Menschenart uns betrachten sollten, sondern als Glieder der ganzen Natur die Freundschaft der ganzen Welt und die Liebe Gottes zu suchen hätten. Nur in ne gativer Weise läßt sich dies bestimmter fassen und so find Shaftesbury's Lehren am ausführlichsten in der Bestreitung des Egoismus, welcher seiner Richtung auf die allgemeine Einheit widerstreitet. Gegen Hobbes greift er die Ansicht an, daß alles Handeln von dem Tricbe der Selbsterhaltung ausgehe; ein vollkommener Egoist scheint ihm ebenso unmöglich wie ein vollkommener Atheist. Krieg aller gegen alle ist ein leeres Vorgeben; Sympathie und gesellige Reigungen verbinden alle lebendige Wesen; der Mensch gehört von Natur einer Familie an und sucht Vertrag mit andern; selbst seine Parteisucht zeugt für seine Geselligkeit; ein Analogon des Stats ist ihm natürlich und ohne dieses natürliche Streben nach Gemeinschaft würde der Stat sich gar nicht bilden können; der Stat weckt nur den natürlichen Gemeinsinn; das Recht hätte durch ihn nicht geschaffen werden können, wenn es

nicht im Wenschen gelegen hätte; auch über die Grenzen des Stats hinaus erstreckt sich das Naturrecht. So wird alles Sittliche auf die Entwicklung der natürlichen Triebe zur Sympathie, Harmonie und zweckmäßigen Uebereinstimmung zurückgesührt. In der Befriedigung dieser Triebe sollen wir unsere wahre Lust, unsere Glücksseiglicht finden.

Von den naturalistischen Bestrebungen ihrer Zeit, sieht man hieraus, ist diese Lehre nicht abgekommen. Sie könnte als ber reine Widerspruch gegen den Hobbesianismus gelten, wenn sie nicht mit ihm gemein hätte, daß fie das Streben nach Lust und Glück= seligkeit als einzigen Beweggrund gelten läßt. Nur ein weitsich= tigerer Blick unterscheibet sie von der nominalistischen Glückselig= keitstheorie. Sie faßt die Natur im Ganzen und legt ihr auch Zwecke bei, weil sie nicht allein die gegenwärtige Natur und ihre Erhaltung, sondern auch die Zukunft bedenkt und ihre fortschreitende Entwicklung; aber zu einer ausreichenden Unterscheidung zwischen Natur und Vernunft hat sie es nicht gebracht. Da= her läßt sie den Verstand vom Instinct vertreten und gegen den Irrihum und das Bose kämpfend, weiß sie keine Rechenschaft barüber zu geben, wie es zu den Unterschieden kommt, welche nur die Vernunft kennt, den Unterschieden zwischen Wahrheit und Irrthum, zwischen Gutem und Bosem. Das tritt am auffallendsten in ihr ren besondern Lehren über das Sittliche hervor. Shaftesbury unterscheibet drei Arten der Reigungen, solche, welche auf das all= gemeine Wohl gehen, selbstsüchtige Neigungen und eine britte Art, welche weder auf das allgemeine noch auf das Privatwohl abs zweckt, sondern im Gegentheil auf das Böse. Die beiden ersten Arten läßt er für natürliche Neigungen gelten, die letzte nennt er unnatürliche Neigungen. Die selbstsüchtigen Neigungen buldet er, weil sie für das Beste eines Gliedes des Systems und daher auch bes ganzen. Spstems dienen; wir sollen, sie nur nicht zu stark wer= den lassen, weil sie sonst auf Kosten des Ganzen den besondern Theil begünftigen würden. Die Neigungen für das allgemeine Wohl sind die geselligen Neigungen, der Grund der wahren Tugend und Glückseligkeit; er meint, sie könnten nie zu stark in uns werden, unterscheibet aber doch verschiedene Richtungen in ihnen, deren Unterschiede nicht genauer angegeben werden, und seine Liebe zum Gleichmaß führt ihn zu der Regel, daß wir selbst die edelsten unserer Neigungen, wie z. B. die Religion, in Grenzen zu halten

hätten. Endlich aber die unnatürlichen Neigungen zu welchen Bosheit, Menschenfeindschaft, Schadensreude, Neid, gezählt werden, sollen wir gänzlich beseitigen. Sie können wohl nicht anders als Bebenken erregen gegen die Folgerichtigkeit dieser Lehrweise. Daß sie vorkommen, zeigt die Erfahrung; aber wie eine Lehre sie annehmen kann, welche alles auf bas Natürliche zurückführen will, muß uns ein Räthsel bleiben. Wenn die Natur alles beherrscht, so bleibt kein Raum für Unnatürliches. Die Behre Shaftesbury's hat von vornherein eine praktische Absicht; sie will die Menschen bessern; ste bekämpft den Jrrthum und das Bose; sie setzt beide voraus und sucht sogar den Eigennutz für das Gute zu gewinnen, indem sie dem Guten die lautersten Freuden verspricht; das ist eine Meinung, welche es auch mit dem Bösesten gut meint; aber eben des= wegen erscheint ihr der Jrrthum und das Bose wie ein unbegreisliches Räthsel; denn überall möchte sie eine unerschöpfliche Quelle des Wahren, Guten und Schönen sprudeln sehn, alles möchte fie aus einer Einheit der schrankenlosen Güte ableiten; das ift die zorn= lose Gottheit, welche sie verehrt; dabei will sich ihr aber kein Grund bes Unterschieds zwischen Wahrem und Falschem, zwischen Gutem und Bösem ergeben; benn die Einheit der Natur, welche alles beherscht, kann allen Dingen nur natürliche Reigungen ein= pflanzen und was aus ihnen fließt, wird auch nur den Bahnen bes Wahren, Guten und Schönen folgen können.

Die Lehren Shaftesbury's haben sich burch ein glückliches Gleichmaß empfohlen, welches sie im Streit ber Parteien zu behaupten wußten. Sie vertreten das Wahre, Gute und Schöne gegen die Anfechtungen des Materialismus und der Selbstsucht. Sie vereinigen fast alle Stralen, in welchen die Theorien der englischen Moralisten in der Bestreitung des Eigennutzes sich ausgebreitet haben. Sie setzen sich auch dem Dualismus und dem Indifferentismus der Zeit entgegen und laffen dem Geistigen wie dem Körperlichen, dem Weltlichen wie dem religiösen Leben Gerechtigkeit widerfahren. Ueber das Vertrauen, welches sie den Sinnen und bem gesunden Menschenverstande bewahren, vergessen sie die allgemeinen Grundsätze und das Streben der Vernunft nicht, welches auf die Erkenntniß der höchsten Einheit und des letzten Grundes gerichtet ist. Alles dies hat ihnen ihren stillen Einfluß auf die spätere Zeit gesichert. Aber eine durchgreifende Wirkung konnten sie nicht ausüben; denn sie gaben sich mehr in

! .

bem Ausbruck einer ebeln Gestinnung als in einer streng zusammenhängenden Folge methodisch entwickelter Gedanken. Diese Schwäche in der Form entspricht der Schwäche ihres Inhalts. Dem Sensualismus setzten sie einen Nationalismus entgegen; aber die Vernunft wagen sie nur unter der Hille der Natur zu vertreten; nur ein Naturtrieb und natürliche Neigungen sollen Wahres und Sutes uns zuführen; die Gegensäte der Vernunft sinden sie zwar in der Erfahrung vor; sie geben ihnen aber nur ein unauflösliches Käthsel auf. So behauptete sich der Nationaslismus bei den Engländern neben dem Sensualismus, aber viel schwächer als dieser.

3. Wenn wir den Rationalismus dieser Zeit weiter versfolgen und in seiner umfassendsten Gestalt kennen lernen wollen, so müssen wir auß dem Sange der nationalen Philosophie bei den Engländern heraustreten und ihn dei Leibniz aufsuchen, welcher zunächst den Streit desselben gegen den Sensualismus weister führte. Er hat seine Philosophie nicht in einem nationalen deutschen Sinn entworsen; dazu war die deutsche Literatur zu seiner Zeit noch nicht weit genug in ihrer Entwicklung vorsgeschritten. Seine philosophischen Schriften sind vorzugsweise in lateinischer und in französischen Sprache geschrieben; er wandte sich an die europäische Selehrsankeit und wenn er auch keine Schule unter den Engländern und Franzosen gemacht hat, so war doch sein Name zu groß um ohne Einwirkung auf ihre philosophischen Meinungen zu bleiben.

Gottfried Wilhelm Leibniz gehört zu den umfassendsten Geistern, welche die neuere Zeit hervorgebracht hat; mit dem weisten Umfange seiner Gelehrsamkeit und der Regsamkeit seines erssinderischen Geistes läßt sich kaum ein anderer Mann dieser Zeit vergleichen. Er war der Sohn eines Professors der Moral zu Leipzig, wo er 1641 gedoren wurde. Sein Vater starb ihm früh; in der von ihm hinterlassenen Bibliothek durste er seine rege Wißsbegier plankos befriedigen. Seine Gedanken wurden nach allen Seiten gezogen. Das philosophische Nachdenken erwachte in ihm srüh. Er hatte in Leipzig die scholastische Philosophie und die Geschichte der ältern Systeme kennen gelernt. Der Gedanke, welchen er bald faßte, daß in allen Systemen Wahrheit zu sinden wäre und daß ihre wahren Ergebnisse sich mit einander vereinigen ließen, hat ihn durch den Lauf aller seiner Forschungen begleitet. Aber nur

allmälig behnte sich sein Gesichtstreis aus. In Leipzig hatte er die Rechtswissenschaft zu seinem Hauptstudium gemacht; auch ist er fortwährend mit ihr beschäftigt geblieben, doch war sein Interesse weniger auf die Einzelheiten als auf die allgemeinen Grundsätze und die Methoden der Wissenschaft und des Unterrichts gerichtet. Auch die Naturwissenschaften traten bald in seinen Gesichtstreis, die Gebanken und die Praxis der Theosophie beschäfe tigten ihn eine Zeit lang sehr eifrig; sie haben ein bedeutendes Element für seine Denkweise abgegeben. Sie vermittelten seine Bekanntschaft mit dem Baron von Boineburg, der ihn in die Dienste des Kurfürsten von Mainz brachte und zu diplomatischen Arbeiten veranlaßte. Diese Verbindung war entscheidend für sein wissenschaftliches Leben; sie führte ihn zu seinen Reisen nach Paris, London und Holland, durch welche er erst in den großen literarischen Verkehr seiner Zeit kam. Er ist seitbem durch sein ganzes Leben unablässig für ihn thätig gewesen, in weitschichtigen Plänen, in fruchtreichen Erfindungen; das beweisen seine Werke, sein reicher Briefwechsel und die von ihm hinterlassenen Papiere, in welchen man noch immer neue Entbeckungen zu machen hat. Sein gelehrter Ruf, welcher sich bald über Europa verbreiten sollte, war noch nicht gegründet, als er in hannoversche Dienste trat, in welchen er auch durch brei Regierungen bis zu seinem Tobe 1716 blieb. Er versah die Stellen eines Bibliothekars und Historiographen wurde aber auch sonst zu vielen andern Geschäf: ten gezogen fast in allen Fächern, in welchen die Hülfe und ber Beirath eines Gelehrten wünschenswerth war. Diplomatische Erörterungen, Verhandlungen über die Vereinigung der Kirchen, die Sorge für die Landesuniversität fielen ihm zu; seine Arbeiten wurden für den Maschinenbau des Harzes und der Lustgärten ebenso wie für die literarischen Beschäftigungen des Hofes in Anspruch genommen. Er war Hofmann genug um die Gunst zu schätzen, in welcher er besonders bei den ausgezeichneten und sehr unterrichteten Frauen bes guelfischen Hauses stand; er fühlte aber auch, daß seine Kraft für größere Dinge gemacht wäre, als die Gelegenheiten von ihm forderten. Hannover war ihm zu klein, da sein Einfluß in den Wissenschaften zu Berlin, Wien und Petersburg mit überwiegendem Ansehn sich geltend gemacht hatte

Seine Plane verrathen einen hochfliegenden Geift. Die theosophische Denkweise hatte einen großen Antheil an der Entwick-

.7

lung seiner philosophischen Gebanken; er hatte sie mäßigen ge= lernt durch den Blick auf das Ausführbare, auf den gegenwärtte gen Stand der Wissenschaften und besonders durch das Streben nach mathematischer Genauigkeit in ber Methode. Zwar meinte er, daß diese nicht überall sich würde erreichen lassen; aber in der Philosophie hatte er sie mit der cartestanischen Schule zum Ruster genommen. Nachbem er in den großen Verkehr der Wissen= schaften seiner Zeit gekommen war, hatte er eine Zeit lang ge= schwankt; die mechanische Naturerklärung lockte ihn an; der Atomismus, Hobbes, der Nominalismus beschäftigten ihn; die weit= verbreitete cartestanische Schule konnte nicht anders als seine Aufmerksamkeit festhalten; doch meinte er, daß sie nur das Vorzim= mer der wahren Philosophie sei. Unter dem Andringen sehr auseinandergehender Vorstellungsweisen kam er erst spät zu einer völlig entschiedenen Lehrweise; nach seinen eigenen Andeutungen erst im Jahre 1684, nachdem er schon die Erfindung der Diffe= rentialrechnung gemacht hatte. Es beschäftigte ihn nun ein überschwänglicher Plan. Er sieht die Wissenschaften unter dem rei= ßenden Fortschritt der neuern Zeit in Mathematik und Erfahrung wachsen; sie drohen einen Umfang anzunehmen, welcher von niemandem sich übersehen läßt; aber sein Geist ist auf die beschau= liche Sammlung der Theosophie gerichtet. Er lehrt, daß die Wis= senschaften sich abkürzen, indem sie sich mehren. Denn sie kornen dadurch ihren Mittelpunkt oder die gemeinsamen Gesichtspunkte für die Lösung ihrer Aufgaben kennen. Dem Menschen ist es möglich seine Wissenschaft zusammenzufassen; denn er ist Mikro= kosmus, das Ebenbild Gottes; wir dürfen unsere Seelen als kleine Götter betrachten, welche nach Vollendung und das Ganze zu umfassen streben. In diesem großartigen Sinn hat er seine Gedanken auf eine allgemeine Wissenschaft gerichtet, welche die Grundsätze aller Wissenschaften umfassen soll. Schon oft war den Rationalisten die Aufgabe gestellt worden alle angeborne Begriffe oder Grundsätze aufzustellen. Leibniz hat sie im Auge und hält sie nicht für unauflöslich; wenn sie gelöst wäre, so würde sich daraus auch eine allgemein verständliche Sprache für alle Wissenschaften ergeben, eine Kunstsprache, wie die mathematischen Wissenschaften schon angefangen haben eine solche sich auszubilden. Richt weniger würde baraus auch die Regel sich ergeben für die Verbindung der Begriffe, so daß alles wissenschaftliche Verfahren

auf Rechnung zurückgeführt: werben könnte. Mit der Ersindung einer solchen Wissenschaft und einer solchen Kunstsprache hat sich Leibniz beschäftigt; er nennt sie die allgemeine Charakteristik. Die Aufgabe erstreckt sich nur auf die ewigen Wahrheiten, welche wir burch Anschauung in unserm Geiste unmittelbar kennen lernen; von ihnen aber hängt auch alle Erfahrung ab; benn sie ist im Verhältnisse ber ewigen Wahrheiten zu einander gegründet; das Verhältniß der ewigen Wahrheiten liegt im Verstande Gottes, welcher alle Wahrheiten umfaßt, und indem Gott rechnet, wird Aus der Verknüpfung der ewigen Wahrheiten nach den mathematischen, streng logischen Gesetzen geht die Wirklichkeit der Dinge hervor, welche wir erfahren. Wir sehen hieraus, wie Leibniz mit der cartesianischen Schule die Mathematik als das Muster der wissenschaftlichen Methode verehrt; in ihr glaubt er ben Schlüssel für die Verknüpfung aller Gebanken zu finden. Die große Rechnung Gottes, in welcher die Welt wird, möchte er nachrechnen.

Aber man sieht, dies ist ein Jbeal, das Jdeal der Wissenschaft, wie es Leibniz sich benkt. Er steht es wenigstens gegenwärtig für unausführbar an. Jett sind wir von der Erfahrung abhängig und bedürfen außer der Vernunft der Beobachtung. Die Inductionen aber, in welchen wir von der Beobachtung besonde: rer Fälle zum Allgemeinen aufzusteigen suchen, werden doch nie vollständig. Unsere Erkenntnisse der Natur hängen zu sehr von ber Erfahrung ab, als daß sie jemals zur Benüge sich abschlie: ßen ließen. Die allgemeine Charakteristik, welche er sucht, kann nur auf Erkenntniß der ewigen Wahrheiten sich einlassen; die Erfahrung zu umspannen ist ihr nicht möglich. Go stößt ihre Ausführung auch unter den Beschränkungen der Erfahrung auf Hindernisse. Leibniz hat sie nicht ganz aufgegeben; aber die Hindernisse, welche ihm entgegenstehn, glaubt er nur mit Hulfe Anderer besiegen zu können; ihre Ausführung hält er nicht für das Werk eines Menschen und nach der Hülfe Anderer hat er sich vergeblich umgesehn. Es ist ihm hierin wie Bacon gegangen, nur daß dieser größeres Recht hatte für seinen empirischen Weg die Unterstützung Anderer zu suchen, als Leibniz für seinen speculativen Weg. Seine allgemeine Charakteristik ist ein Plan geblieben, welcher zu hochgespannt war, als daß die Ausführung über abgerissene Bruchstücke hinaus sich hätte versteigen können.

Shaftesbury's Nationalismus ist auch der leibnizische bei einer Stizze stehen geblieben; von größerer Fülle ist freilich diese, als jene. Hiernach muß man die philosophischen Schriften Leibnizens beurtheilen. Die größern unter ihnen, seine Theodicee, sein neuer Versuch über den menschlichen Verstand, sind nur Gelegenheits: schriften, ebenso ist es mit seiner Monadologie; in kurze Ausstäte, in Briefe hat er das Beste von seinen Entwürsen niederz dergelegt. Das Wenigste davon hat er selbst drucken lassen. Er selbst meinte, daß er mehr dazu geeignet wäre anzuregen als auszusühren.

Sein Ideal der Wissenschaft giebt auch Licht über das Ver= hältniß seiner Philosophie zur Theologie. Den religiösen Indif= ferentismus des Descartes und der Naturalisten konnte er nicht billigen, da er Gott nachrechnen wollte. Er wußte auch von mo= ralischer Seite die Religion zu schätzen. Wahre Tugend, meint er, könne nicht ohne Religion sein. Er prophezeit, daß die Verbrei= tung freigeisterischer Ansichten und das Sinken des Gemeingeistes unter den höhern Ständen eine allgemeine Revolution herbeifüh= ren würde; von ihr sei Europa unter ben obwaltenden Meinun= gen bedroht; der Geist der Ehre, welchen man an die Stelle der Religion und der Moral setzen wollte, würde dem nicht Einhalt thun können. So wird er von philosophischen Gebanken und sitts lichen Ueberzeugungen zur Theologie getrieben. Die tiefsten Geheimnisse der cristlichen Lehre sind ihm nicht zu dunkel, um nicht an ihnen seinen Scharfsinn zu versuchen. Zu verschiedenen Mas len hat er sich bemüht die Streitigkeiten unter den Theologen zu schlichten, unter den protestantischen Bekenntnissen und zwischen Protestantismus und Katholicismus. In den Religionsstreitigkeis ten sieht er ein Uebel; ihm abzuhelfen ist er außer Stande; seine Gedanken wenden sich dahin es zu ertragen und er ist nun geneigt in der Theologie sein Urtheil zurückzuhalten, weil doch nur aus: gewählte Geister die tiefern Gründe der Theologie fassen könntent. Prüft man genauer, so wird man den Grund seiner Zurückhals tung in der Theologie doch nicht allein in der augenblicklichen Lage der streitenden theologischen Parteien finden. Seine theoso= phische Neigung, sein überschwängliches Ideal der Wissenschaft läßt ihn die Lehre des Descartes verwerfen, daß Gott außer der Welt stehen bleibe; Gott ist nicht außer, sondern über der Welt; er bestimmt uns innerlich in der Gnade; Gott möchte er in der

Welt erkennen und göttliches und weltliches Wissen vereinen. Aber auch die Beschränktheit der Erfahrung, der Vernunft und der weltlichen Dinge läßt ihn seine Gebanken herabstimmen; er wendet sich den Meinungen der Scholastiker zu, daß wir das Un= endliche, das Ucbervernünftige nur berühren, aber nicht begreifen Er sieht Geheimnisse, bleibenbe Wunder in der Religion, während er die Wunder in der Geschichte doch nur für vorüber= gehende Geheimnisse erklärt, benn in den ewigen Rathschluß Gottes über die Ordnung der Natur müßten sie eingewoben sein. Nicht alle Ideen, welche zum Rathschluß Gottes gehörten, meint daher auch Leibniz, wie Malebranche, wären uns mitgetheilt wor-Wir sehen hieraus, daß Gründe, denen ähnlich, welche ihn vom Abschluß seines philosophischen Systems zurückielten, auch seine Zurückhaltung in der Theologie bestimmen. Einiges möchte er nun wohl muthmaßen oder zu erforschen sich getrauen über die Geheimnisse der Religion, dahin treibt ihn sein Ideal der Wissen= schaft; er sieht daher in den Dogmen der Theologie nur verhüllte Lehren der Philosophie und fordert, daß alle religiöse Lehren durch die Bernunft geprüft werden; aber er sieht sich auch gedrungen einzugestehn, daß unsere Prüfung und Erforschung der Geheim= nisse Gottes ihre Schranken habe. Zwischen seinen idealen For= derungen an die Wissenschaft und den Gedanken an die Schranken unserer Natur schwanken nun seine Aeußerungen über die Theologie. Wenn er auf jene sieht, lauten soine Aeußerungen sehr frei über das Positive der Religion; das Christenthum erscheint ihm auch in seiner Geschichte wahr; es ift eine heilsame Schickung, welche nicht allein bas Naturgesetz wiederhergestellt, sondern auch neue Unterstützungen auf dem Wege des Heils uns gebracht hat; aber er kann auch die Tugenden ber Heiden nicht leugnen; wer ohne seine Schuld die christliche Offenbarung entbehrt, dem wird die Vorsehung auch andere Wege zum Heil eröffnen. In dieser Richtung seiner Gebanken erscheint ihm die Offenbarung als entbehrlich, wenn nur die natürliche Religion bleibt; alle Geschichte, alle Erfahrung muß doch aus dem schlechthin Ersten, aus der Bernunft, sließen und bewiesen werden. Wenn er dagegen auf die Schranken unserer Natur blickt, muß er sich bekennen, daß doch für uns die Erfahrung das Erste ist; damit tritt ihm das Positive auch in der Religion hervor und er sieht sich dadurch zurückgehalten in die Forschungen der Theologie tiefer einzugehn,

fie der Bernunft sich entziehen. Besonders nach zwei Seiten zieht sich dies zu erkennen. Der Seschichte ist seine Neigung tzugewandt; er äußert, daß nur der Zwang seines Amtes an die geschichtlichen Forschungen heranziehe, und doch muß anerkennen, daß die Wahrheit des Christenthums nur auf gesplichem Wege erforscht werden könnte. Eben so wenig ist er Moral geneigt, weil alle fruchtbare Moral zu eng mit der ahrung zusammenhänge. Um brauchbare Regeln für das sitts Leben zu geben würde man die Natur einer jeden besondern ke berücksichtigen müssen; die Moral sollte eine Medicin der kein. Hieraus sließt aber nur eine Kunst für die Behands der einzelnen Person, nicht eine eigentliche Wissenschaft. Zweisel mußte diese Abneigung gegen Seschichte und Moral zurückalten tieser in die Lehren der Theologie einzugehn.

Beil jedoch Leibniz das Joeal der Wissenschaft nicht auf= , kann er auch die Theologie von seinen philosophischen Un= hungen nicht völlig ausschließen. Nach der Weise seiner Zeit er Beweise für das Sein Gottes zu geben. Seine Versuche m in verschiedenen Formen darauf hinaus die Nothwendigkeit letten Grundes für alle unsere wissenschaftliche Gebanken thun. Rur im Unenblichen kann er gefunden werden; denn Unenbliche ist vor dem Beschränkten; Schranken können wir an dem unendlichen Sein denken. Die Wahrheiten, mit weldie Wissenschaft sich beschäftigt, sind doppelter Art, ewige und lige Wahrheiten. Die erstern drücken für sich genommen Mögliches aus, wie die Sätze der Mathematik zeigen. den auf dem Satze der Joentität oder des Widerspruchs und nur aus, daß einem Begriffe, wenn er sein sollte, das in Liegende beigelegt werden musse; über die hypothetische Gul= it solcher Wahrheiten werden wir nur daburch hinausgeführt; wir einen ewigen Grund berfelben voraussetzen, den Berftand ks. Dieser bezeichnet uns den Ort der ewigen Wahrheiten, ewige Sein, welches nicht anders als sein kann. Die zufälli= Wahrheiten dagegen, die Thatsachen, welche die Erfahrung bebigt, bedürfen einer weitern Begründung. Für eine jede zu= le Thatsache müssen wir einen genügenden Grund suchen; der des zureichenden Grundes fordert dies; der Verstand kann nicht eher beruhigen, bis er für die Thatsache diesen Grund Den letten zureichenben Grund giebt aber nur unden hat. Bristige Philosophie. II. 22

ab, welcher bie jufälligen Dinge ber Belt gewollt hat. Go wir Gott ju feben als ben Grund aller Wahrheiten, sowohl othwendigen als ber zufälligen. Die erstern find in seinem inde, die lettern in feinem Billen begründet. Wir felen, oppelte Clement, welches Leibnig in unserer Wiffenschaft fin-

wiederholt fich auch in feinen Gebanten über Gott.

Die theologische Richtung feiner Gebanken steht baber mit Erkenntnißtheorie in engiter Berbindung und tann nur aus begriffen werden. In ihr herscht die Unterscheidung zwiewigen und zufälligen Wahrheiten. Die ewigen Bahrheiten m auf allgemeinen und nothwendigen Begriffen, beren Ibenvir unter allen Umständen anzuerkennen haben, denen wir far und bestimmt gebachten Mertmale, die Bestandtheile ibefinition, ohne Wiberfpruch nicht absprechen konnen. baber in Rudficht auf ihre Form ben Sat bes Wiberfpruchs er Abentität zu ihrer Gewähr. Die gufälligen Wahrheiten m beruhn auf Erscheinungen, welche wir in uns finden, und unmittelbar fich beglaubigen und baber nicht bezweiselt Sie geben icher immer nur etwas Befonberes ju en, ben einzelnem Fall, welcher in ber Erscheinung vorliegt, eben erfahrene Thaisache. Alle Erfahrungen, beziehen fic ft nur auf unfer 3ch und ber Grunbfat bes Descartes, ich also bin ich, spricht auch nur eine Thatsache ber Erfahrung nb, bezeichnet, uur die Thatfache, welche jeber andern Erkenntin Thatsachen gu Grunde liegt, bag wir Erscheinungen in uben, welche uns an unferm Gein nicht zweifeln laffen. allgemeine und ewige Wahrheit ift in biefen Grundfage nicht rudt und tann überhaupt aus teiner Sammlung von Er gen gezogen werden, weil sie immer nur eine beschränkt von Fällen beglaubigt. Rur ber Berftanb tann allgemeint othwendige Wahrheiten erkennen. Thatfachliche Wahrheiten :fahrung und Verstandeserkenntniffe find von verschiebener nd keine biefer Arten läßt sich auf die andere guruckführen, ie auf verschiebenen Grundfagen beruhn, bem Sabe bes guben Grundes und bem Sate bes Widerspruchs. Diese beis unbfage find die oberften formalen Grundfage für unfer Er-

die Erkenntnisse bes Berftandes hat Leibnig gegen Lode gu Den Grundfagen feines Gegners ftimmt er nur barin digen.

haß wir ohne sinnliche Empfindung nichts wissen würden und k Entwicklung aller unserer Gebanken ber Vermittlung unseres alichen Lebens bedürfen. Daher ist auch den Einwürfen Locke's m die Lehre von den angebornen Begriffen so viel nachzugeben, ie nicht als wirkliche Erkenntnisse von Geburt an unserer ele beiwohnen, vielmehr haben wir unter den angebornen Be= sen nur virtuelle Erkenntnisse zu verstehn, Ausagen ober Dis= tionen zu Gedanken, welche wir zur wirklichen Entwicklung igen müssen, obwohl sie von Geburt an in unserer Anlage en. Wenn dies nicht wäre, würden wir aus allen unsern be= ern und zufälligen Erfahrungen keine allgemeine und noth= dige Erkenntniß ziehen können. Daß wir aber solche Anlagen und tragen, setzt die Identität unseres Ich, unserer Person Substanz voraus. Die Polemik Leibnizens gegen Locke besich daher auch sogleich auf metaphysische Begriffe. Wir find selbst angeboren; unser Verstand ist uns angeboren und nichts r. Nichts ist in unserm Verstande, was nicht zuvor in den men war, außer der Berstand selbst. Dies heißt nichts wei= als daß die Anlage zum Erkennen uns angeboren ift. hussen wir zurückgehn, wenn wir die ewigen, in uns liegenden htheiten erkennen wollen. Von unsern Empfindungen werden auf sie nur aufmerksam gemacht. Denn unser Erkennen t nicht allein von unserer Empfänglichkeit für die Empfin= en, sondern auch von unserer Spontaneität im Denken ab; ne Gedanken mussen wir selbst benken; das freie Denken muswir uns wahren. Ist doch überhaupt kein Ding, welchem außer seiner Receptivität auch Spontaneität beiwohnte. In f liegt auch immer zugleich mit der Empfindung der gegen= tigen Erscheinung die Hinweisung auf das Vergangene und Bukunftige; benn die Gegenwart eines jeden Dinges ist be-# mit der Vergangenheit und schwanger mit der Zukunft. kr können wir über die Zukunft etwas vorhersagen, wozu uns t Erfahrung berechtigen würde, und Vergangenheit, Gegenwart Bukunft zu dem Gedanken des Ewigen verbinden. porene Ich enthält nun auch eine Mehrheit von Begriffen, be wir in ihm finden können, wenn wir unsere Aufmerksam= auf sie richten. Denn in der Natur giebt es keine leere Ta= jedes Ding trägt den Keim seiner künftigen Entwicklung in , ist ein Same, welcher mit ber Zukunft schwanger geht.

Alles muß aus seinen Anlagen sich entwickeln und nichts anderes, als was in ihm seiner Disposition nach liegt, kann aus ihm zur Erscheinung kommen. Die Seele hat keine Fenster, durch welche etwas ihr Fremdes in sie eingeführt werden könnte. So müssen wir die ganze Zahl der Begriffe, welche in uns sich entwickeln soll, aus unserm Ich schöpfen. In unserm Ich liegt die Substanz, ihr Sein, ihre Dauer, ihre Jdentität; es erkennt sich als Ursache, Leiden und Thun kommen in ihm vor, Gutes und Wahres; alle diese Begriffe kann es in sich sinden, wenn es unter der Gunst sinnlicher Eindrücke fleißig in sich forscht. Man sieht, dieser Rationalismus setzt eine Reihe metaphysischer Begriffe voraus, deren Zahl Leidniz nicht zu bestimmen wußte, weil er seine alls gemeine Charakteristik nicht zur Ausführung bringen konnte.

Von Shaftesbury unterscheibet sich nun Leibniz darin, daß er die Erkenntniß allgemeiner Wahrheiten nicht dem Instinct, sonbern der Vernunft zuschrieb. Dies beruht nicht bloß auf einem Worte; benn der Justinct, bemerkt Leibniz, leitet nur in dunkeln Vorstellungen, die Vernunft soll klare und bestimmte Gründe uns Daher geht ein Hauptpunkt seiner Polemik gegen Locke barauf aus zu zeigen, daß wir bei der Sammlung sinnlicher Empfindungen nicht stehn bleiben dürfen, sondern ihre Gründe auf-Denn alle sinnliche Empfindungen sind nur versuchen müssen. worrene Eindrücke, welche keine klare und bestimmte Einsicht in die Gründe der Erscheinungen geben können. Auch die Auseinandersetzung dieses Punktes, obwohl Leibniz in ihr seine Vorgänger weit übertrifft, ist nicht ohne Voraussetzung metaphysischer Begriffe, ja entnimmt sogar manches aus der gewöhnlichen Vorstellung, welche er boch selbst im weitern Verlauf seiner Forschungen nicht unberichtigt lassen kann. Das Verworrene in unsern Gedanken aufzuheben ist ihm die erste Aufgabe der Wissenschaft. Bacon und andern seiner Zeitgenossen dringt er daher auf die Erkenntniß des Kleinsten, des Einfachen, aus welchem die zusammengesetzten Erscheinungen erklärt werden müssen. Um unser Leben und Denken zu begreifen mussen wir auf die kleinsten Vorgange in ihm zurückgehn. So hatte auch Locke unsere zusammengesetzten Vorstellungen aus den einfachen Empfindungen erklären wollen. Aber einfache Empfindungen kann Leibniz nicht anektennen. unterscheibet mit Bacon von der Wahrnehmung (Apperception), welche wir bemerken, die Empfindung (Perception), welche un-

merklich klein ist. Wir haben unmerkliche Empfindungen, welche uns zu keinem beutlichen Bewußtsein kommen, in uns anzuneh= men, weil unsere Wahrnehmung mit voller, bewußter Aufmerk= samkeit zuweilen unterbrochen wird, wie in tiefem Schlaf, in ber Ohnmacht, ohne daß wir boch zugeben dürften, auch unser em= pfindendes Leben könnte unterbrochen werden. Solche Zustände der unterbrochenen Wahrnehmung lassen sich mit dem Schwindel ver= gleichen, in welchem eine Annäherung an die Bewußtlosigkeit der= selben stattfindet, weil in ihm der Wechsel fast unmerklich kleiner Empfindungen so schnell geschieht, daß kein bestimmtes Bewußtsein derselben sich festhalten läßt. Wir können hieraus schließen, daß erst durch das Eintreten hervorstechender Empfindungen die Wahr= nehmung sich bildet. Sie muß durch eine Häufung der Empfin= bungen, durch eine Steigerung bes Reizes hervorgerufen werden. Jede in merklicher Weise uns zukommende Wahrnehmung darf da= her als eine verworrene Gesammtwirkung verschiedener Sinneneinbrucke angesehn werben. Unsere Sinnenwerkzeuge sind bazu ge= bildet eine solche Gesammtwirkung herbeizuführen, denn sie sam= meln Eindrücke, das Auge der Lichtstralen, das Ohr der Töne. Daher nehmen wir nie genau die Vorgänge der Erscheinungen, bie Natur der äußern Gegenstände wahr. Gelbe und blaue Farbe ununterscheibbar mit einander gemischt erscheinen uns grün; Größe, Figur und Bewegung der Körper stellen sich uns in sinnlichen Qualitäten verworren dar; in die einfachsten Momente der Bewegung, welche der Eindruck auf uns macht, würden wir alles auf= lösen mussen, wenn wir bas Einfache erkennen wollten; aber un= sere Wahrnehmung läßt diese Momente nur in eins zusammen= fließen und ist daher immer verworren. Ja selbst die Empfin= bungen, aus welchen die Wahnehmung zusammenfließt, sind nur verworrene Erfolge ber Unendlichkeit, welche uns in jedem Augenblicke unseres Lebens und Empfindens bestimmt. Wenn man an der Brandung des Meeres stehend das Gebrause unzähliger Bellenschläge vernimmt, wenn man eine Bande Musikanten spie= len hört, treffen zugleich viele Töne das Ohr; sie werden alle empfunden, geben aber nur eine verworrene Mischung in der Wahrnehmung ab. In jedem Augenblicke sind wir in einer solchen Lage; beständig machen alle unsere Umgebungen Eindrücke auf uns; jede augenblickliche Empfindung ist nur ein verworrener Erfolg unzähliger Eindrücke. In diesen Ueberlegungen liegt der=

stärkste Beweggrund, welcher Leibnizens Gedanken von der sensuslistischen Erklärungsweise abzieht. Aus dem Einfachen muß alles Zusammengesetzte erklärt werden; die Empfindungen lassen aber das Einfache nicht erkennen.

Dabei liegen aber metaphysische Begriffe zu Grunde, in welchen Leibniz mit den Cartesianern auf den Begriff der Substanz zurückgeht. Um ihn zu beftimmen hat er mehrere Vorurtheile zu beseitigen. Da er die zufälligen Wahrheiten auf ihre Gründe zurückführen, die Erscheinungen der Welt erklären will, faßt er den Begriff der Substanz in seiner weltlichen Bedeutung. Er verwirft baher die cartesianische Definition, welche die transcendentale Bedeutung dieses Begriffs hervorgehoben hatte; denn sie führt auf Spinozismus. Wenn wir unter Substanz nur das zu verstehn hätten, was schlechthin für sich ist und keines Andern zu seinem Sein bedarf, so würde nur Gott Substanz sein und wir würden keine Substanz für die veränderlichen Erscheinungen der Welt Der Begriff der Substanz geht davon aus, nachweisen können. baß die Prädicate, welche wir auszusagen haben, einem Subjecte, von welchem sie ausgesagt werden, beigelegt werden müssen. Die Prädicate drücken ein Leiden ober ein Thun aus; die Substanz bezeichnet die Kraft zu leiden oder zu thun und aus der Mischung von Leiben und Thun ergiebt sich die Erscheinung. Aus einer solchen Kraft mussen wir alle Erscheinungen erklären als aus der Substanz, welche ihnen zu Grunde liegt. Auch die mechanische Erklärung der Erscheinungen kann die Voraussetzung der Subftanz in diesem Sinne nicht entbehren, indem sie eine bewegende Kraft und eine leidende Materie unterscheidet. An eine unthätige Kraft ist aber dabei nicht zu denken; wir mussen ihr Thätigkeit beilegen, damit sie die Erscheinung hervorbringen könne. Leibniz unterscheidet die Kraft vom Vermögen, welches ohne Thätigkeit ist; eine jede Substanz aber muß eine Kraft sein, welche nach Thätigkeit strebt, weil sie in die Hervorbringung der Erscheinungen eingreifen soll. Daher erklärt sich Leibniz auch gegen die Annahme unthätiger Atome, welche ohne Veränderung dasselbe bleiben und daher auch nicht in veränderlicher Weise die Erscheinung bewirken können. Aus einer schlechthin leidenden Materie läßt sich die Erscheinung nicht erklären.

Je weniger nun Leibniz mit den. Annahmen der Philosophie seiner Zeit über die Substanz übereinstimmen kann, um so mehr

trachtet er einen sichern Ausgangspunkt für die Uniersuchung über sie zu gewinnen: Er sindet ihn in dem Cartesianischen Ich denke, also bin ich. Ein allgemeiner Grundsatz ist es nicht, wie wir sahen; aber es bezeichnet uns eine Thatfache, von welcher wir in der Untersuchung der Erfahrung mit Sicherheit ansgehn können: In dieser Thatsache wird ein Thun, das Denken, einer Substanz, bem Ich, beigelegt. Dem Denken kann aber auch wohl ein Leis den beiwohnen, wie es in der finnlichen Empfindung ist. Damit ist die Substanz unseres Ich bewiesen und ein Thun und ein Lei= den wird ihr beigelegt. Wir haben aber auch schon bemerkt, daß von dieser Thatsache alle unsere Forschung ausgeht; wir kennen zunächst nichts anderes als unsere Gebanken; das Ich, unsere Seele, ist die erfte uns bekannte Substanz und auch die einzige Substanz, von welcher wir unmittelbar eine Erfahrung haben; benn von allen andern Dingen wissen wir nur durch unsere Er= sahrungen in uns. In diesem Sinne ift es unbestreitbar, daß der benkende Geist uns bekannter ift als der Körper. Den Körper lernen wir nur aust den Gedanken kennen, welche wir von ihm in unserm Geiste finden, und so auch jede andere Substanz aus Wenn aber unser Ich die einzige Substanz ist, welche wir unmittelbar kennen, so werben wir auch in unserer mittelbaren Erkenutniß anderer Substanzen von ihm ausgehn mus= sen um diese nach ihm zu beurtheilen. Dies erklärt nun Leibniz für einen seiner Hauptgrundsätze, daß wir alle Substanzen nach der Analogie mit unserm Ich, unserer Seele, zu betrachten haben. Wir können uns Substanzen benken, welche einen viel höhern ober viel niedrigern Grad bes. Seins haben als wir, aber wir können uns keine Substanz benken, welche nicht ber einzigen uns unmit= telbar bekannten Substanz unseres Ich analog wäre. Selbst Gott werden wir nach Analogie mit uns zu denken haben. ! Erst hier= durch ist die wahre Bedeutung des cartesianischen Grundsatzes her-ausaestellt worden. ausgestellt worben.

Im Begriffe bes Ich liegt nun zunächst die Einheit. Die Ibentität, die Einheit unserer Person läßt sich nicht leugnen. So ist auch jede Substanz als die Einheit des Subsectes im Gesgensatz gegen die Vielheit seiner Prädicate zu denken. Nach dem Beispiele anderer Vorgänger, welche mehr oder weniger mit den Theosophen zusammenhängen, nehnt daher Leibniz eine jede Subssanz eine Monade. So wie wir alles aus dem Einfachen zu er=

klären haben, so haben wir auch einfache Substanzen als Gründe aller Erscheinungen anzusehn. Mit ber Einfachheit hängt auch die Besonderheit der Monade zusammen. Leibniz entscheidet sich zwar nicht unbedingt für den Nominalismus; aber er betrachtet doch sogar die Welt nur als ein Aggregat von Substanzen und die Individualität jeder Monade steht ihm fest; jede Monade wird baher auch als ein besonderes Ding für sich betrachtet. Vielheit des Thuns und des Leidens muß aber auch jeder Monade zukommen, damit sie als Grund vieler Erscheinungen sich Nach der Analogie mit unserer Seele gedacht erweisen könne. sind Thun und Leiden in ihr seelenartig. Jedes Ding ist für sich, eine Art von Ich. In seinem Innern sind seine Thätigkeiten; in seinem Innern vollzieht sich sein Leiben. Das Aeußerliche, Körperliche bagegen kann nur aus dem innerlichen Thun und Leiben der Dinge erklärt werden. Körper sind nicht Monaben, weil sie theilbar sinb. Jede Monade als eine untheilbare Einheit ist unkörperlich und der Körper kann nur aus einer Samm-Die Materie ist nur ein lung von Monaden erklärt werden. verworrener Haufe von Substanzen, ein Aggregat, dessen substantielle Bestandtheile wir nicht zu unterscheiben wissen. Körper und Materie sind nur Erscheinung in unserer verworrenen sinnlichen Wenn Descartes ben Körper für die ausge-Vörstellungsweise. behnte Substanz erklärt, so ist bas unrichtig. Dem Körper kommt zu außer der Ausdehnung auch Undurchbringlichkeit ober Wider: stand gegen die Bewegung. Dies kann nur aus einer Kraft er: klärt werben, welche widersteht. Noch weniger ist die Bewegung aus der körperlichen Natur zu erklären; nur aus einer Bestrebung einer innerlich thätigen Kraft läßt sie sich ableiten. Die Bewegung ist auch nur als eine Erscheinung anzusehn, welche aus kleinsten Bestrebungen sich zusammensetzt. So werben wir in der Erklärung der Erscheinungen überall auf Kräfte, welche innerlich wirken, auf einfache Substanzen ober Monaden zurückgeführt. Jede Substanz ist eine Kraft, welche in ihren Thätigkeiten sich zu entwickeln strebt; sie kann als ein Same, welcher innerlich sich regt um zur Entwicklung zu kommen, angesehn werden. Ihre einfachen Bestrebungen (nisus, conatus) sind die Elemente, aus welchen die verworrene Erscheinung sich zusammensetzt und auf welche wir zur Erklärung der Erscheinung zurückgehen mussen. Die Hemmungen ober bas Leiben ber Substanz findet sie in sich;

ihre Bestrebungen gehen barauf aus sie in der Entwicklung ihrer Kraft zu überwinden; so kommen ihr immanente, ressexive Thätigkeiten zu, aber keine transitive. Da wir jede Substanz nach der Analogie mit unserm Ich zu betrachten haben, können wir ihr nur die Thätigkeiten der Seele beilegen.

Die Lehre von den Monaden bildet nun den Mittelpunkt des leibnizischen Systems; in mannigfaltigen Anwendungen hat er sie entwickelt. Ihre Verwandtschaft mit den Lehren der Theoso= phen über die lebendigen Samen der Dinge ist unverkennbar. Ihr erscheint die Natur belebt in allen ihren Theilen; weil nur seelen= artige Substanzen: sie bilden. Transitive Thätigkeit aber wird den Monaden abgesprochen, weil ihre Thätigkeit nur auf Entwicklung ihrer Lebenskraft ausgehn kann; benn die Monade hat, wie die Seele keine Fenster; nichts kann aus ihr herausgehn, nichts ein= gehn in sie. Hierdurch wird die Wechselwirkung der Substanzen geleugnet; jede Substanz bleibt für sich, ohne Verbindung mit der äußern, körperlich erscheinenden Welt. Hierin ist die Lehre Leibnizens dem Occasionalismus verwandt und dehnt nur den Grundsatz des Occasionalismus, daß die innerlich thätige Substanz des Geistes ober der Seele weder von außen Wirkungen empfangen, noch nach außen Wirkungen mittheisen kann, auf alle Dinge ber Welt aus, weil sie keine andere Dinge als seekenartige Substanzen kennt. In ähn= licher Weise, wie die Occasionalisten, suchte auch Leibniz die Wech= selwirkung zu ersetzen, indem er eine Uebereinstimmung unter den innern Entwicklungen der Monaden annimmt, durch welche die ganze Welt, ein großes Aggregat unzähliger Monaden, zu einer Einheit verbunden wird. Er nennt dies die Harmonie der Welt, denn alle Harmonie beruhe auf Einheit in der Bielheit. Sie ist prästabilirt, weil sie auf der ursprünglichen Natur der Monaden beruhen muß, aus welcher alle spätere Entwicklungen hervorgehn. Hierin findet er einen Vorzug seines Systems der prästabilirten Harmonie vor dem Occasionalismus, daß es Gottes Wirksamkeit nicht in jedem Augenblicke in Anspruch nimmt um die Ueberein= stimmung unter den Theilen der Welt herzustellen. Dieser Vor= zug ist boch von keinem großen Belang, benn auch die Occasiona= listen hatten die beiden. Theile der Welt, welche sie annahmen, die innere geistige und die äußere körperliche Welt, wie zwei Uhren betrachtet, welche in gleicher Weise in der Zeit fortrückend immer in Uebereinstimmung bleiben, weil sie ursprünglich zur Ueberein=

stimmung gebildet sind. Leibniz bedient sich besselben Gleichnisses um zu erklären, wie ohne Wechselwirkung eine fortwährende Harmonie unter den Dingen bestehen kann. Der Hauptunterschied seines Systems vom Occasionalismus liegt nur darin, daß es die körperlichen Substanzen beseitigt und nur für sich bestehende und innerlich sich entwickelnde Substanzen annimmt, weil alles Körperliche nur Erscheinung ist, jedes für sich bestehende Ding nach Analogie unseres Ich gedacht werden muß. Den Zusammenhang der Substanzen erklärt er daher für einen bloß idealen, nur im Gedanken Gottes bestehenden. Es erwächst ihm hieraus die Aufsgabe zu zeigen, wie ohne Zuziehung äußerer Einwirkungen nur aus den innern Entwicklungen der Monaden alle Erscheinungen bes Lebens erklärt werden können.

In dem Begriffe der Monade oder der innerlich für sich bestehenden und sich entwickelnden Substanz liegt, daß ihr zweierlei beigelegt werden muß, ein Bewußtsein ihres Zustandes und ein Bestreben über biesen Zustand hinaus. Jenes nennt Leibniz die Empfindung, welche bei einem höhern Grabe ber Entwicklung zur Wahrnehmung, beim höchsten Grabe zur vernünftigen Erkenntniß wird; dieses nennt er das Streben von einer Empfindung zur andern; auf der höhern Stufe bildet es das Begehren und bei den vernünftigen Wesen ben Willen. Bewußtsein kann keiner Monade ganz fehlen, wenn es auch ganz dunkel sein sollte, weil ihr Sein ihr innerlich beiwohnen muß. Bestreben überzugehn aus einem innern Zustand in den andern muß ihr beiwohnen, weil sie das Subject eines Wechsels in den Erscheinungen ist, welche nur in ihrem Innern begründet sein können. Ihre gegenwärtige Empfindung aber ist eine nothwendige Folge ihres frühern Zustandes; denn die Monade ift von ihrer Vergangenheit belastet; sie trägt auch den nothwendigen Grund ihrer künftigen Entwicklungen in sich; benn die Monade ift schwanger mit der Zukunft, eine Kraft, welche nicht beim Gegenwärtigen stehen bleiben kann, sondern nothwendig nach weiterer Entwicklung strebend bas Spätere aus dem Frühern hervorbringen muß. So bilbet sich eine Kette nothwendiger Entwicklungen vom Frühern aus im Streben nach dem Spätern. Dies ist der höhere Mechanismus, aus welchem Leibniz die Erscheinungen erklären will. Wir sind geistige Automate; eine jebe Monade ist ein solches innerlich sich entwickelndes Automat, eine Uhr, eine Maschine, aus welcher das Vorhergehende das Folgende mit Nothwendigkeit hervortreibt. Auf ein nothwendiges Verhängniß läuft alle Entwicklung hinaus. Diesen höhern Mechanismus geistiger Automate setzt Leibniz der gewöhnlichen mechanischen Erklärungsweise entgegen, welche die Bewegung und die Erscheinung der Dinge von äußern Ursachen ableitet.

Aber auch die äußern Bedingungen des Lebens mussen in dieser Abrechnung in Anschlag gebracht werden. Das einzelne Ding ist nicht ohne seine Uebereinstimmung mit allen andern Dingen der Welt zu denken. Die prästabilirte Harmonie for= bert unendliche Beziehungen einer jeden Monade zu allen an= bern Monaden und in jedem einfachen Dinge ist baher auch Un= endliches gesetzt, ein lebendiger, seiner bewußter Spiegel ber ganzen Welt, ein Mikrokosmus. Alles ist in allem, wie schon Ni= colaus Cusanus gelehrt hatte. In jeder Empfindung ist daher Unendliches ausgedrückt, aber nur in verworrener Weise, und der Ausbruck bes Unenblichen in den Monaden wird auch nur ein verworrener sein, so lange er nicht durch die Entwicklung der Gedanken zur Klarheit und Bestimmtheit gebracht worden ist. Das Verhältniß jeder Monade zum Ganzen der Welt ist jedoch auch als ein Bestimmtes zu denken; sie hat ihren bestimmten Ort in ber prästabilirten Harmonie; wäre dies nicht, so würde man die einzelnen Monaden gar nicht unterscheiben können. Durch sein bestimmtes Verhältniß, durch seinen Ort, welchen es seiner Natur gemäß in ber Harmonie ber Dinge einnimmt, muß nun ein jedes einzelne Ding ein anderes sein als jedes andere; es kann daher nicht zwei gleiche Dinge in der Welt geben. Dies ist der Sat des Nichtzuunterscheidenden, welchen Leibniz als einen Hauptgrund= satz seiner Philosophie nach Vorgang des Nicolaus Cusanus dem Sate, daß alles in allem ist, zur Seite stellt. Hiernach hat jede Monade auch ihren bestimmten Ort im Raum, welcher ihr bestimmtes Verhältniß zu den übrigen Dingen ausdrückt, obwohl sie als ein seelenartiges Wesen keinen Raum erfüllt. In ihren Empfindungen drückt sich ihr Verhältniß zu den andern Dingen aus und daher erscheint sie sich im Raum an einem bestimmten Ort und nicht ohne Körper. Jede Monade stellt als ein eingekör= pertes Wesen sich dar, obwohl nur in seelenartigen Empfindungen und Bestrebungen lebend; denn ihr örtliches Dasein bezeichnet nur ihre Beziehungen zu andern Dingen oder die Weise, wie sie dem Sein anderer Dinge gemäß in Folge der prästabilirten Harmonie

bestimmt ist. Hierin liegt ein Leiden, in welchem ein jedes besondere Ding dem Zusammenhange des Ganzen sich fügen muß. Der Raum baher brückt nur die Ordnung oder bas Verhältniß im Zusammensein und Zugleichsein der Substanzen aus; ebenso die Zeit das Verhältniß in der Aufeinanderfolge der Entwicklungen. Wir haben in beiben nur Weisen zu sehn, in welchen wir die Erschei: nungen der Dinge in ihren Verhältnissen zu einander uns zu den ken haben; die Mathematik lehrt diese Verhältnisse bestimmen. Aber diese Weisen sind wohlbegründet; denn die Dinge, welche mit uns zusammen sind, und ihre Verhältnisse zu uns, welche in der körperlichen Erscheinung sich darstellen, sind wirklich vorhans den; ebenso ist es auch mit den Bewegungen und der Zeit, in welcher wir ihre Ordnung auffassen; sie sind wohlbegründete Erscheinungen, welche ihren Grund in den wechselnden Verhältnissen der sich entwickelnden Substanzen und in ihrer ordnungsmäßigen Folge haben. Unsere Wissenschaft kann nur barauf ausgehn bie Verworrenheit der sinnlichen Erscheinungen in Raum und Zeit aufzulösen, indem wir auf ihre einfachen Elemente zurückgehn. Die Erscheinungen in unserem Innern müssen wir daher auch in ihrer nothwendigen Beziehung zu dem äußern Mechanismus der Bewegungen uns benken. Die mechanische Naturerklärung gilt allgemein; aber ihre wahre Bedeutung lernen wir erst erkennen, wenn wir den äußern Mechanismus auf den innern Mechanismus unserer Empfindungen und Begehrungen zurückführen, in welchem die wechselnden Verhältnisse der Monaden zu einander sich barstellen.

1

Wie schon früher bemerkt wurde, unterscheibet Leibniz in der weitern Ausführung seiner Monadologie verschiedene Grade in der Entwicklung der Substanzen. Ja, wie Augustinus und Thomas von Aquino, spricht er die Meinung aus, daß alle mögeliche Grade der Substanzen in der Welt wirklich sein müßten, damit sie vollständig und ohne Lücken sei, wiewohl er begreislicher Weise diese Meinung im Einzelnen nicht durchführen kann. Von allen möglichen Graden hebt er aber drei Hauptgrade hervor, welche auch schon früher erwähnt wurden. Sie können als Bezeichnungen des niedrigsten und höchsten Grades, so wie der Witte zwischen beiden angesehen werden. Die Grundsätze der Monadoslogie gestatten nur sie als Grade in der Entwicklung eines und besselens Besens zu betrachten; Leibniz scheint aber geneigt zu

sein auch specifische Unterschiebe bamit zu verbinden, wie seine Vorgänger in dieser Lehrweise von der Vollständigkeit der Welt in allen Graben des Daseins ihm hierin vorangegangen waren. brei Grade entsprechen den Erfahrungen, welche uns die unorga= nische, die organische Natur und den vernünftigen Menschen unter= scheiben lassen. Die unorganische Natur, den niedrigsten Grab, nennt Leibniz die nackte Monade; sie heißt so, weil sie ohne Waf= fen, Werkzeuge ober Organe ist für ihren Verkehr mit der äußern Wir sehen sie für leblos an, weil sie ihr Leben nicht äu= ßern kann in merklicher Weise, doch schlummern ihre Kräfte nur und sie wird daher auch die schlafende Monade genannt. keinen wahrnehmbaren Leib hat, kann sie als nicht eingekörperte Monade betrachtet werden. Hieran wird man aber auch abneh= men können, daß dieser niedrigste Grad nur als Grenze zu be= trachten ist, welche in der Wirklichkeit nicht vorkommt; denn schon oben wurde gesagt, daß jede Monade eingekörpert sein müßte, weil teine ohne Verkehr mit der Außenwelt sein kann, keine ohne Waf= fen und Werkzeuge bleibt, wenn sie auch nur samenartig ein noch unentwickeltes Leben führt. Dies tritt nun deutlich im Leben der bewaffneten Monade hervor. Auf dieser Stufe des Daseins bildet sich die Monade zur wahrnehmenden Seele aus, wie sie dem Thiere zukommt, ihr organischer Leib ist die Menge der ihr dienenden Monaden, zu welcher die Seele als herschende Monade sich ver= hält, wie Leibniz mit Giordano Bruno lehrt. Die Sinnesorgane des Leibes bienen dazu die unmerklich kleinen Bestimmungen ber Außenwelt zu hervorstechenden Empfindungen zu erhöhen und so bemerkbare Wahrnehmungen ihr zuzuführen; andere Werkzeuge finden sich in ihm, welche die Wirksamkeit der Seele auf die Außen= welt vermitteln. Aber Dienen und Herschen der Monaden bezeichnen boch nur ihr wechselseitiges Verhältniß, in welchem sie Bestimmungen empfangen und abgeben; beides ist immer gegen= seitig, nur in einem niedern ober höhern Grade kann das eine mehr der einen, das andere mehr der andern Monade zukommen. Nur ein solcher Grabunterschied wird zwischen der nackten und der bewaffneten Monade stattfinden können. Den höchsten Grad endlich in der natürlichen Entwicklung der Monaden soll die vernünftige Seele ober ber Geist bezeichnen. Es liegt hierin, daß die Vernunft nichts weiter ist als ein höherer Grad in der natürlichen Entwick= lung der Monaden. Der niedrigste Grad des natürlichen Bewußt=

seins ist die Empfindung; ein höherer Grad der Entwicklung ist die Wahrnehmung; der höchste Grad der Empfindung ist der vernünftige Sedanke.

Bei diesem Punkte mussen wir etwas länger verweilen, weil er durch eine andere Seite seiner Bestrebungen, welche mit ihm in Widerspruch steht, verdunkelt wird. In seiner Monadologie ist er deutlich angelegt. Man kann nicht verkennen, daß sie von dem Bestreben alles in physischer Weise zu erklären beherscht wird. darauf abgesehn alles aus dem allmäligen Wachsen der ursprünglichen Samen vermittelst ihrer kleinsten Thätigkeiten zu erklären; durch kleinste Zusätze, Fortschritte in ihrer Entwicklung gewinnen sie die höheren Grade und die Fortschritte treibt der Naturtrieb auß ihnen mit Nothwendigkeit heraus; benn in dem niedern Grade liegt der Keim zu dem höhern; der natürliche Trich ihn zur Entwicklung zu bringen kann nicht ausbleiben; er ist prästabilirt in der Harmonie der Welt. Nach seiner Monadenlehre kann Leibniz auf die Wechselwirkung in der Verkettung der Dinge nicht rechnen; um so stärker muß er die Verkettung bes Spätern mit dem Frühern anspannen, wenn er die Bedingtheit in ben Entwicklungen der einzelnen Lebensacte erklären will. Darauf beruht der Mechanismus, welchen er zur Erklärung alles Werbens herbeizieht, daß aus dem Frühern alles Spätere mit Nothwendigkeit sich ergiebt und jeder höhere Grad nur die nothwendige Folge des niedern Grades ist. Daher geht Leibniz, obgleich er alle Dinge mit unserm Ich vergleicht, doch in seiner Erklärung der Erscheinungen nicht von der Vernunft aus, sondern von dem niedrigsten Grade der nackten Monade, welche ein reines Product der Rothwendigkeit ist und läßt aus den kleinsten, rein natürlichen Bestrebungen eines solchen Products auch die höchsten Entwicklungen der Vernunft sich bilden. So kann ihm die Verwunft nur als ein höherer Grad in den Entwicklungen der Natur erscheinen. Diese Abrechnung jedoch stimmt mit seinem Rationalismus nicht überein. Wir finden ihn daher in einen Streit verwickelt zwischen den naturalistischen Grundsätzen seiner metaphysischen Erklärung der Erscheinungen und den rationalistischen Grundsätzen seiner logischen Erkenntnißtheorie. Von den letztern geleitet möchte er der vernünftigen Scele bes Menschen, welche er ben Geist nennt, einen Vorzug vor allen bloß natürlichen Dingen zueignen, welcher nicht allein auf einem Gradunterschied beruhen soll; der hö-

here Mechanismus des geistigen Automats zieht aber immer wieder alles in die verhängnißvolle Nothwendigkeit einer Entwicklung, welche nur Grabunterschiebe zuläßt. In jenem Bestreben seiner Erkenntnistheorie wird nun hervorgehoben, daß der Ausgangs= punkt für die Analogie, nach welcher wir alle Substanzen zu dens ken haben, unser Ich, d. h. die vernünstige Seele ist. In ihr finden sich auch die vernünftigen Gedanken, die ewigen, allgemeis nen und nothwendigen Begriffe, nach welchen wir alles beurtheis len mussen; sie lassen sich doch nicht aus der sinnlichen Empfin= dung mit allen ihren Zusätzen, nicht aus der Steigerung der sinn= lichen Verworrenheit zur Wahrnehmung erklären. Daher sucht Leibniz einen specifischen Unterschied zwischen dem vernünftigen und dem natürlichen Bewußtsein zu gewinnen, indem er zweierlei in der vernünftigen Seele erblickt, einen lebendigen Spiegel der Welt und einen lebendigen Spiegel Gottes und seiner ewigen Ideen. Dahin wenden sich auch die Lehren, daß im Menschen ein göttlicher, architektonischer Funke liege, welcher selbst durch die Erbsünde nicht ausgelöscht werden könnte, und daß die klaren und bestimmten Begriffe in der Freiheit unseres Denkens und Wollens von uns entwickelt würden. Aber die Freiheit unseres Den= kens und Wollens will sich ihm unter der Macht der naturali= stischen Vorstellungsweise seiner Monadologie doch keinesweges in einem klaren und bestimmten Begriffe ergeben. Einen sehr beachtens= werthen Ansatz zur richtigen Bestimmung des Verhältnisses zwischen Willen und Verstand hatte er gemacht, indem er das Begehren als das Streben von der einen Empfindung zur andern erklärte; denn aus dieser Erklärung folgt auch, daß er den Willen als die Ten= benz von einen Gedanken zum andern anerkennen muß; ein an= derer Ansatz für die richtige Einsicht in die Freiheitslehre fand er in dem Gegensate zwischen Receptivität und Spontaneität, von welchem es keinem Zweifel unterworfen sein konnte, daß er keinen Gradunterschied bezeichne; aber alles dies konnte nichts fruchten, solange die Ansicht bestand, daß jede spätere Entwicklung nur eine nothwendige Folge des frühern Zustandes sei. Auch den Begriff der Zweckursache strengte Leibniz an um unsere Vernunft über die Natur zu erheben, ohne günstigern Erfolg, weil er die Zweckmäßigkeit nur in ber Harmonie der Dinge findet und daher alles ihm eben so sehr Zweck als Mittel ist. Der Zweck bezeich= net ihm nur den Erfolg, welcher aus der natürlichen Entwicklung

der Dinge hervorgeht, daß aber der Gedanke eines künftigen Zwecks einen Beweggrund für den vernünftigen Willen abgeben könnte, liegt außerhalb der Berechnungen der Monadenlehre. Sie streitet gegen die Wilkur der Freiheit, gegen den Indisserentismus um sich einem Determinismus hinzugeden, in welchem das Spätere vom Frühern, also auch der Wille vom Berstande in allen Stücken abhängig gemacht wird. In diesem Determinismus geht alles auf die ursprüngliche Natur mit den in ihr angelegten Trieben als auf den letzten, alles Folgende nöthigenden Bestimmungsgrund zurück; an eine Freiheit des später erwachenden Entschlusses der Vernunft ist dabei nicht zu denken.

Aus seiner Lehre von der Uebereinstimmung der weltlichen Dinge folgt, daß jede Monade die übrigen bestimmt und von den übrigen bestimmt wird. Auch dies Verhältniß wird von Leibniz in einer Weise gedacht, welche nur die physische Seite hervorkehrt, indem er das Bestimmtwerben schlechthin als ein Leiden sich benkt. Hätte er dabei an die Verhältnisse in der sittlichen Welt gedacht, so würde er bemerkt haben, daß nicht jedes Bestimmtwerden, z. B. im Lernen, im Gehorsam, bei einem Leiden stehen bleibt. Leidniz aber bleibt dabei stehen, daß jedes Bestimmtwerden ein Leiden, eine Beschränkung und ein Uebel sei. Daher liegt in der Vielheit der Monaden auch nothwendig ihre Beschränktheit und das Uebel ist als die Bedingung des Guten in der Welt anzuschn. Im Begriffe des Geschöpfes liegt seine Unvollkommenheit. Sie wird von Leibniz das metaphysische Uebel genannt; als dessen nothwendige Folgen betrachtet er zuerst das moralische Uebel oder das Böse, alsbann das physische Uebel, den Schmerz oder die Strafe. Ganz wie die alten Philosophen lehrt er, in der Welt dürfte der Gegensatz nicht fehlen, die Gegensätze müßten auch in ihr unter einander geworffen werden, damit das eine von dem andern scharf absteche und wir die Unterschiede der Dinge leicht wahrnehmen könnten. Substanzen bleiben nun zwar immer, im natürlichen Wege können sie weder entstehen noch vergehn, weil sie einfache Wesen sind; aber sie bleiben auch immer unvollkommen, wenn sie auch zu höhern Graden des Lebens sich aufschwingen sollten, und selbst die Möglichkeit wird nicht ausgeschlossen, daß sie im Laufe des allgemeinen Zusammenhangs zu niedern Graben herabsinken könnten, nur gleichsam bittweise wird angenommen, daß die Monaben, welche zum Grabe ber Vernunft sich erhoben hätten, nicht

ther ihre Bernunft verlieren souten. In einer vollkommenen Meminiß, zum Schauen Gottes. in voller. Wahrheit können wir baher auch nicht erheben. In der rationalistischen Richtung iner Lehre beschäftigt sich Leibniz nicht ungern mit den Gedans an höhere Grave der Vernunft, welche weit über unsere ges mwärtige Erfahrung hinausgehen, er schließt babei anch an die ossungen des Christenthums sich an, denkt an das letzte Gericht d an die Aussicht, daß alles, zuletzt zum Guten ausschlagen ke; man sieht aus seinen Aeußerungen, er möchte das Böse b das Uebel in der Welt für ein kleinstes gehalten wissen, wele gegen bas große Gute kaum in Anschlag gebracht werden inte. Dabei exhebt ex sich anch zu bem Gebanken einer Liebe, the in der Bolltommenheit. Anderer ihren Genuß findet, in welcher d die Bestimmungen durch das Aeußere kein Leiden für uns sind. er zuletzt bleihen: doch alle seine Gebanken an die Vervollkomme ng bes Lebens daran haften, daß sie mur auf der höhern Ent-Mung der: besondern: Natur, der Monade: beruhez daher det ev, bag "mire von Gelbstliebe und nicht alasmachen köns n, daß unsere Lust nur in dem Bewußtsein unserer Wolltoms mheit ... umsere: moralische Güte : in ::einer: physischen Boll= menheit bestehe. 7 Jede Monade, bleibt bei: stehmund alle Moden bestimmen einander gegenseitig zum Leiden und zur Gegens klung gegen bas Leiben. Wenn er daher das Ganze bes Welthes bedeutt, so kann er nur drei Möglichkeiten sich denken, kr welche ex: nicht eutscheiben will, entweder daß die Gesammt\* kt der Dingesimmer in gleichem Grade der Güte bleibe oder daß ks immer, bossex werde oder daß die Welt im Kreise sich behe bald zum Bessern, bald zum Schlechtern. Denn das Wern der Dinge liegt in ihrer Ratur, Thun und Leiden kann uns t ihnen nicht aufhören, zur Vollkammenheit können sie nicht kangen. Daher ist der Gedanke an einen erreichbaren Zweck von mer Lehre ausgeschlossen. Die Welt ist und bleibt ihrem Wesen m unvollkammen, die weltlichen Dinge in ihrem natürlichen Ver-Men zu einander schließen sich gegenseitig von der Vollkommenheit aus. Von diesen Sätzen der Monadologie kann man die Theolo= k ganz getrennt halten. Leibniz aber bringt, beide fast bestän=

h in Verbindung mit einander vor, weil er die Uebereinstim= tung der Monaden unter einander, durch welche sie eine Welt ilden, nur durch ihr Verhältniß zu Gott zu rechtfertigen weiß: Wahrheiten, welche im Verstande Gottes liegen. Leibniz will zwar, daß wir die metaphysische Rothwendigkeit nicht auf die moralische Nothwendigkeit des Willens übertragen sollen, und meint, daß diese nur als eine hypothetische angesehen werden dürse und daß durch diese Unterscheidung die Freiheit in den Entscheidungen Gottes gesichert werde; aber zulett sieht er sich doch gebrungen einzugestehn, daß die moralische in der metaphysischen Nothwendigkeit ihren letzten Grund habe. Der Sat bes zureichen= den Grundes wird hierdurch mit dem Sate des Widerspruchs zu einer vollständigen Vereinigung gebracht; alle zufällige Wahrheiten haben ihren Grund in dem besten, passendsten Verhältnig unter den ewigen Wahrheiten, welches durch die ewige Idee der besten Welt angegeben wird, und es würde sich widersprechen, wenn eine andere Welt wäre. Daß die vorhandene Welt die beste sei, können wir nun freilich nicht aus unserer unvollständigen Ersahrung nachweisen; wir mussen aber von ewigen Bernunftwahrheiten, von der Ursache auf die Wirkung schließen; diese Welt hat Gott gewollt, also ist sie beste. Bolltommen, schlechthin gut ist sie aber nicht; als Geschöpf konnte sie nur unvollkommen sein; Gott konnte keine vollkommene Welt schaffen.

Der Gebanke des Besten beherscht nun die leibnizische Lehre. Unter ihm wird aber das rechte und natürliche Verhältniß unter den ewigen Joeen der Vernunft verstanden. Leibniz nennt co auch das Naturrecht, welchem allein unter allen moxalischen Wissenschaften er zutraut, daß es einer streng wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen werden könnte. An dieses Naturrecht aber ist selbst Gott gebunden; er darf es nicht verletzen. ewigen Wahrheiten und ihr rechtes Verhältniß zu einander sind die festen Punkte, von welchen alles abhängt; die Wahrheiten der Zahl, der Mathematik gelten für Gott wie für Meuschen und Engel; ihnen muß Gott ihr natürliches Recht zugestehn. Daher sagt man mit Recht, Gott habe alles nach Zahl, Maß und Gewicht geschaffen. Hieraus sehen wir, daß der letzte Grund noch nicht erreicht ist, wenn wir im Verstande Gottes die Bestimmungsgründe für seinen Willen gefunden haben; der Verstand Gottes hat moch weiter zurückliegende, Bestimmungsgründe in den ewigen Wahrheiten und ihrem natürlichen Rechte, wel ches Gott nicht verletzen darf. Dieser letzte Grund, auf welden Leibniz zurückgeführt wird, bricht sich nun in einer auffallenFerst dieser Gesichtspunkt der höhren Mathematik wird uns Auf= Muß geben über manches, was sonst in der Lehre Leibnizens uns Die Lehre von der Bhöpfung macht ihm nicht viel Schwierigkeiten. Er betrachtet bit als die naturirende Natur; die Geschöpfe sind seine Fulgu= ktionen, seine Gebanken, welche als Substanzen zu betrachten nd, weil sie in dem ewigen Geiste Gottes ewiges Gein und Be= thn haben für fich und aus sich, wie es lebendigen Gedanken hiemt, welche ihre Verhältnisse als ihre Accidenzen im Leiben und im hun entwickeln. Alles dies kommt den Geschöpfen als den Gliekn der göttlichen Abrechnung zu, beren ein jedes von vorn bis den berücksichtigt sein will und seine Wirkungen erstreckt. wierigeres Problem findet Leibniz in der Vereinigung der zu= ligen mit den nothwendigen Wahrheiten: Wenn er jene auf bat des aureichenden Grundes, diese auf ven Sat des Wi= spruchs zurückführt, so genügt ihm boch biese Doppelheit ber Menschaftlichen Grundsätze nicht bis zu Ende. Sein Nationalismus Mt ihn alles aus den nothwendigen Wahrheiten abzuleiten: kzufälkigen Wahrheiten müssen auf einem nothwendigen Grunde sichn und in dem Sape des Widerspruchs ihre letzte Begrün=' ng findere. Das Wettel hierzu-vieten die Verhältnisse der ewi= Bahrheiten zu einander dar. Eine sebe für sich ist nothwen-; aber in ihren Verhältnissen zu einander nehmen sie zufällige b veränderliche Bestimmungen an. In der Abrechnung Goites men diese nicht ausbleiben. Leibniz stellt sie nach dem Thomas h Aquino wie eine Wahl Gottes dar, in welcher er die möglichen khältnisse ber ewigen Joeen zu einander ordne. Eeine Wahl Mt sein Wolfen, welches die zufälligen Wahrheiten begründet b die zufälligen Dinge der Welt in die Wirklichkeit einführt; er schafft sie nicht willkürlich, sondern nach ber Idee des Hen ordnet er diese Welt; so daß sie die beste ist, welche sein nnte. Auch dieser Optimismus ist ganz, nach der Lehre bes hmas von Aquino. Der Wille Gottes wird von seinem Ver= mde bestimmt, von der Aeberlegung des Besten; der Determikmus wird aufrecht exhalten; der Wille wird vom Verstande flinmt:, der Verstand aber von der Ivee bes Besten, welches in k Uebereinstimmung der ewigen Ideen in der Anordnung ihrer kthältnisse gefunden werden kann; die zufälligen Wahrheiten nd also in letzter Entscheidung gegründet in den nothwendigen

nie prästabilist; aber gegenseitig müssen sie sich bestimmen und bestimmt werden, beide müssen leiden und thun. Das Reich der Gnade kann auch dem Leiden sich nicht entziehn pas muß das Reich der Natur dulden. Weden das eine noch das anderes Reich kann vollsommen sein; daß unbedingt das Reich der Gnade, das Reich der Zwecke, über die Neittel der Natur schalten könnte, darun ist nicht zu denken. Dies ist das Ergebniß der Rechnungen Gottes, in welchen die Welt wird.

Man muß sich gestehn, die Abrechnung Gottes geht in sehr menschlicher Weise vor sich. Der Gott Leibnizens, in bessen Berstande die ewigen Wahrheiten auseinanderfallen und indem sie in der Wirklichkeit ausgeführt zu werden streben, in Streit mit ein ander treten, welcher in seinen Gedanken von der ewigen Wahrheit der Begriffe und ihrem natürlichen Rechte, in seinem Willen von der Ueberlegung dieses Rechts abhängig ist, in seinen Schöpfung nur das Beste unter den möglichen Unvollkommenheiten der Welt hervorbringen kann, hat eine so menschliche Gestalt angenommen, daß man das Ideal der Wissenschliche Gestalt angenommen, daß man das Ideal der Wissenschliche Gestalt angenommen, daß man das Ideal der Wissenschlichen ihm kaum wiedererkennen kann. Anders konnte es nicht sein, da Leibnig auch die Substanz Gottes nach Analogie mit unsern menschlichen Ich gedacht wissen wollte. Für die Erkenntniß aller Dinge sind wir dadurch an die Erfahrung unseres eigenen Lebens verwiesen.

Ueberlegt man dies und die: Macht, welche diese Analogie über das ganze System ausübt, so wird man nicht keugnen können, daß der Rationalismus Leibnizens durch die Berücksichtigung der Erfahrung in allen Punkten gebrochen ist. Seine ersten, Ausgangspunkte zeigen dies, Er glaubt in uns voraussetzen zu dürfen das Vermögen ein System ewiger Begriffe in uns schauen zu können; dies wird ihm beglanbigt durch die unumskößlichen allgemeinen und nothwendigen Wahrheiten der Mathematik, durch die logischen Grundsätze bedurch die Begriffe der Metaphysik, besonders den Begriff der Substanz, auf welchengals aufgen zureichenden Grund für alle Erscheinungen jede zufällige Wahrheit zurückgeführt werden muß. Alle diese ewigen Wahrheiten beruhen aber, nur auf der Selbsterkenntniß unseres Ich, welches sich selbst angeboren ist und in seiner Substanz die ewigen Begriffe sindet. Diese stellen sich nun sogleich in einer Vielheit ein und nur darauf kann es ankommen sie in ihron Verhältnissen zu seinander zu bestimmen nach der Methode der höhern Mathematik, welche das

Umtbie Bugeständnisse, melche Leibniz hen Gegneyn des Rationatismus macht, ihrem Gewichte nach abzuschäßen darf man michtischerschn, daßierenkatischlein, miese die Cartesianer, die Exteminis der wirdlichen Welt; sondern guch die Extenninis der ewigen Ideen, nach welchen wirz die Minklichkeit heurscheilen sollen, von der Ensahrungsabhängis macht. Er heht nur besondere innere Sisahrungens welche in der Anschaufmannserer Suhstanz gemacht werden, over den verworrenen Empfindungen herpor damit sie und zur Entwierung dieser leiten. Solche leitendes Exsahrungen sind die ewigen Ideen, welche das Ich in sich sindete Es hängt bies bamit zusammen, daß Leibniz die ikealen Zweitbegriffe zwar nicht verwirft, aber boch auch nur als Erfahrungen abschätt, welche wir von der Harmonie ver Dinge in ihren Erscheinungen machen, baher auch keine Einheit bes Zweckes Kennt, sonbern nur eine Menge ber Ibeen, welche sich zu einigen suchen, aber boch im Streit unter einander stehen. Das Unbedingte, wird man sagen können, kennt sein System nur in ber Bielheit ber ewigen Bahrheiten, beren Gehalt und natürliches Recht felbst ben Verstand und den Willen Gottes bedingen. Das ist das Ergebniß der höhern Mathematik, welche das Berhältniß der Begriffe zu einander bestimmt; an sie schließt die höhere Mechanik sich an, welche das Le ben der Monaden auch in ihren höchsten Entwicklungen als einen Mechanismus uns kennen lehrt. In ihm wird alles vom Frühern aus bestimmt nach prästabilirter Harmonie; daß vom Spätern, vom Zwecke aus etwas bestimmt werben konnte, bavon kann keine Rede sein; die Freiheit des Willens wird behauptet, aber die Grundsätze bes Syftems wollen sie nicht anerkennen. Die ewigen Wahrheiten ringen nach Wirklichkeit; sie machen unsere Seele zum Schauplat ihrer voraus verhängten Bewegungen; wenn sie zum klaren und bestimmten Bewußtsein in uns kommen, dann erfüllen sie und mit Lust; aber es kommt auch bie Zeit ihrer Berbunte lung; dem unerbittlichen Verhängniß muffen sie sich fügen. ist ver Lauf unserer Welt, welche nichts Volltommenes und keinen endlichen Zweck zuläßt. Daß diese Lehre mit bem stillichen Leben wenig sich zu thun machte, ist leicht erklärlich; zu theologischen Untersuchungen ließ sie sich hinziehen burch ben Streit: der Parteien; sie blieb hierin bei Einzelheiten stehen; in das Ganze wurde fie nur verwirrend habeit eingreifen können. 19 24 fint "i.

Leibniz hat es wohl auf ein großartiges Shitem allgemeiner Begriffe abgesehn; da er es aber nicht aussühren konnte hat er sich auch damit begnügt die Einheit dieses, Shitems nur in einem Zwiespalt zu erblicken. Um einzelne Punkte desseben festhalten zu können berief er sich auf die Ersahrung unseres Lebens, welche in der Substanz unseres Ich einen sichern Standpunkt für unsere Verständigung uns sinden lasse. Bon ihm ausgehend konnte er den Grundsah fruchtbar machen, daß wir alles nach ber Analogie mit uns zu betrachten hätten. Seine Sedansken werden aber in diesem Wege auf eine Harmonie, eine Sinheit in der Vielheit geführt, in welcher alles nur bedingungsweise

1

als Awest unw ebenso sehr als Mittel erscheint; die Ginheit des umbebingten Zweits bleibt ihnen ferne und bie Analogie mit uns seim Ich bleibt bei der Analogie mit unserm bisherigen Leben stehn, d. hi mit ber Erfahrung des weltlichen und zeitlichen Das Daß in blesem Wege auch bie Bernunft wur zu einer bebingten Geltung kommt, liegt in seiner Natur. Das ist nun ber burchgehende Charakter seiner Forschungen geworden, daß er alle Erscheinungen nur aus der Bielheit der in ihnen verbundenen Elemente zu erklären sucht. Die Verworrenheit ber sinnlichen Empfindungen soll sich ihm erhellen, indem sie auf ihre kleinsten Bestandtheile zurückgebracht werden; das Leben läßt sich aus sei= nen kleinsten Bestrebungen erklären, bie Welt sett sich aus ein= fachen Substanzen zusammen und die Wissenschaft besteht aus der mathematischen Zusammeurechung der Verhältnisse unter den besondern Begriffen. Wenn so alles aus der Vielheits der kleinsten Elemente des Lebens erklärt werden soll, geht auch alles auf die ersten :Rogungen der Natur zurück und das Größte der vernünfs tigen Werke ist nur ein natürlicher und nothwendiger: Erfolg des Naturtriebes.: Es ist schon oft bemerkt worden, daß diese Welt= ansicht das Wiberspiel der spinozischen Lehre, ist; wie diese alles im Unenvlichgeogen, so läßt jene alles im Unendlichkleinen auf= gehn; man wird:aber barüber nicht übersehen dürfen, daß beide eins mit einander gemein haben, den Naturalismus ihrer Zeit; benn sie lassen beide die letzte Entscheidung von der ursprünglichen Natur ausgehn. Bei Leibniz ist dies noch fühlbarer, obwohl weniger mit Boflissenheit ausgesprochen, als bei Spinoza, indem er alles Geistige zur bloßen Maschine herabsett. Von dem materias listischen Mechanismus unterscheibet sich seine Lehre nur baburch, daß ste nicht die äußere, sondern die innere Natur zum Erklä= rungsgrunde macht; sie giebt nur einen Beweis ab, baß Spiritualismus sehr gut mit Naturalismus sich verträgt. Ein solcher spiritualiskischer Maturalismus wird aben doch schwerlich zum rechten Gegengist des Sensualismus dienen können; wir sehen es daran, daß vie keibnizische Vernunft nur der höchste Grad der sinnlichen Empfindung ist. سلم زر

4. Man wird hiernach den Fortgang, welchen der Sensualis= mus in England nahm, nicht weit abstehend finden von dem Gange, welchen Leibniz eingeschlagen hatte. Denn auch in jenem wurde auf die spiritualistischen Ausgangspunkte unseres Erken=

bles bamit zusammen, daß Leibniz bie ikealen Zweitbegriffe zwar nicht verwirft, aber boch auch nur lals Erfahrungen etschätt, welche wir von der Harmonke ver Dinge in ihren Erscheinungen machen, baher auch keine Einheit bes Zweckes kennt, sonvern nur eine Menge ber Ibeen, welche sich zu einigen suchen, aber boch in Streit unter einander stehen. Das Unbedingte, wird man sagen können, kennt sein System nur in ber Bielheit ber ewigen Bahr: heiten, beren Gehalt und natürliches Recht felbst den Verstand und den Willen Gottes bedingen. Das ist das Ergebniß der höhern Mathematik, welche das Berhältniß der Begriffe zu einander bestimmt; an sie schließt die höhere Mechanik sich an, welche das Leben der Monaden auch in ihren höchsten Entwicklungen als einen Mechanismus uns kennen lehrt. In ihm wird alles vom Frühern aus bestimmt nach prastabilirter Harmonie; daß vom Spätern, vom Zwecke aus etwas bestimmt werben konnte, bavon kann keine Rede fein; die Freiheit bes Willens wird behauptet, aber die Grundsätze des Syftems wollen sie nicht anerkennen. Die ewigen Wahrheiten ringen nach Wirklichkeit; sie machen unsere Seele zum Schauplat ihrer voraus verhängten Bewegungen; wenn sie zum klaren und bestimmten Bewüßtsein in uns kommen, dann exfüllen sie und mit Lust; aber es kommt auch bie Zelt ihrer Berbunke lung: dem unerbittlichen Verhängniß muffen sie sich fügen. ist ber Lauf unserer Welt, welche nichts Volltommenes und keinen endlichen Zweck zusäßt. Daß diese Lehre mit bem stillichen Leben wenig sich zu thun machte, ist leicht erklärlich; zu theologischen Untersuchungen ließ sie sich hinziehen durch den Streit: der Parteien; sie blieb hierin bei Enzelheiten stehen; in das Ganze wurde fie nur verwirrend habeit eingreifen können. 🧀 😘 gan 🔒

Leibniz hat es wohl auf ein großartiges Shstem allgemeiner Begriffe abgesehn; da er es aber nicht aussühren konnte, hat er sich auch damit begnügt die Einheit dieses. Systems nur in einem Zwiespalt zu exblicken. Um einzelne Punkte dessehen seischen festhalten zu können berief er sich auf die Ersahrung unseres Lebens, welche in der Substanz unseres Ich einen sichern Standpunkt für unsere Verständigung uns sinden lasse. Von ihm ausgehend konnte er den Grundsah fruchtbar machen, daß wir alles nach ber Analogie mit uns zu betrachten hätten. Seine Gedanken werden aber in diesem Wege auf eine Harmonie, eine Einsheit in der Vielheit geführt, in welcher alles nur bedingungsweise

als Awest und ebensodschr als Mittel erscheint; die Ginheit des unbedingten Zweits bleibt ihnen ferne und bie Analogie mit uns sein Zeh bleibt bei der Amalogie mit unserm bisherigen Leben stehn, d. hi mit der Erfahrung des weltlichen und zeitlichen Da= seinst. Daß in blesem Wege anth bie Bernunft nur zu einer bebingten Geltung kommt, liegt in seiner Natur. Das ist nun ber burchgehende Charakter seiner Forschungen geworden, daß er alle Erscheinungen nur aus der Bielheit der in ihnen verhundenen Elemente zu erklaren sucht. Die Verworrenheit ber sinnlichen Empfindungen soll sich ihm erhellen, indem sie auf ihre kleinsten Bestandtheile zurückgebracht werden; das Leben läßt sich aus sei= nen kleinsten Bestrebungen erklären, die Welt sett sich aus ein= fachen Substanzen zusammen und die Wissenschaft besteht aus der mathematischen Zusammenrechnung der Verhältnisse unter den besondern Begriffen. Wenn so alles aus der Vielheit, der kleinsten Elemente des Lebens erklärt werden soll, geht auch alles auf die ersten Megungen der Natur zurück und das Größte der vernünfs tigen Werke ist nur ein natürlicher und nothwendiger Erfolg des Naturtriebes.: Es ist schon oft bemerkt worden, daß diese Weltansicht das Wiberspiel der spinozischen Lehre ist; wie diese alles im Unenblichzessen, so läßt jene alles im Unendlichkleinen auf= gehn; man wird naber darüber nicht übersehen bürfen, daß beide eins mit einander gemein haben, den Naturalismus ihrer Zeit; benn sie lassen beide die letzte Entscheidung von der ursprünglichen Natur ausgehn. Bei Leibniz ist! dies noch fühlbarer, obwohl weniger mit Bestissenheit ausgespröchen, als bei Spinoza, indem er alles Geistige zur bloßen Maschine herabsest. Von dem materias listischen Mechanismus unterscheibet sich seine Lehre nur baburch, daß sie nicht die dußere, sondern die innere Natur zum Erklärungsgennbeimacht; sie giebt nur einen Beweis, ab, daß Spiritualismus sehr gut mit Naturalismus sich verträgt. Ein solcher spiritualiskscher Naturalismus wird aben doch schwerlich zum rechten Gegengist des Sensualismus dienon können; mir sehen es daran; duß vie keibnizische Vernauft nur der höchste Grad der sinnkichen Empfindung ist. سم رز

4. Man wird hiernach den Fortgang, welchen der Sensualis= mus in England nahm, nicht weit abstehend finden von dem Gange, welchen Leibniz eingeschlagen hatte. Denn auch in jenem wurde auf die spiritualistischen Ausgangspunkte unseres Erken= neus hingewiesen und zunächst blibete. er sich in einem yanz spiritualistischen Weger aus im Streit gegen ben Waterialismus. Das rationalistische Element in unserm Denken konnte dabet nicht ganz unberücksichtigt bleiben pies trat aber boch in ein untergeodnetes Verhältniß zum senfualistischen, wenn auch nicht, in Bezug auf seine Würde, boch was die wissenschaftliche Forme betrist; benn es wurde nur zur Polemik gegen die materialistischen Folgerungen benutzt, welche man aus dem Sensualismus hatte ziehen wollen, und konnte es zu keiner systematischen Gestaltung der Lehre bringen, wärend die sensualistischen Ausgangspunkte die leistenden Grundsäte für die Untersuchung abgaben.

Gegen die materialistischen Lehren ber Physik, welche seit Baeon und Hobbes um sich gegriffen hatten, mußten bie Meinungen der englischen Kirche einen fortwährenden Streit; unterhalten; die Lehren bes Empirismus, die sensualistischen Grundsätze Lock's schienen aber boch eine zuligute wissenschaftliche Grundlage zu haben, als daß maniste zugleich mit dem Materialismus hatte verwerfen sollen. Gegen sie Hatte bet nur schwach auftretende Rationalismus Shaftesbury's wenig Gewicht und konnte bei ben kirchlich Gesinnten noch wewiger Bertrauen erregen zweil er nicht sehr günstig für vie positive Resigion sid ausgesprochen hatte. Es schien barauf anzukommen die senkualistischen Grundsätze ge nauer zu erforschen und zu sehen; ob sie mit ber Bertheibigung ber positiven Religion sich vereinigen ließen. Go traten fast zu gleicher Zeit im Anfange" bes 18: Jahrhunderts zwei Geiftliche der englischen Kirche mit ihren Schriften auf, welche von seusus listischen Grundsätzen aus dem Materialismus einen Jumaterialibmus entgegenfestenist dag passable und einemendent in

Der eine dieser Männer, Arthur Collien, hat nur in einem kleinem Kreise Eindund gemacht. Seine Schriften haben erst in neuester Zeit die Aufmerksamkeit der Gelehrten wieder auf sich gezogen, nachdem sterfast vergessen waren. Seine Darstellung ist weder anziehend noch von einem wissenschaftlichen Sesichts punkte aus allseitg durchgesühnt. Doch hebt sie dies Beweggründe, welche in dieser Zeit dem Materialismus sich entgegensetzen, deutlich herdor und läst ihren Zusammenhang mit den herschenden Lehren des Sensualismus und best Kationalismus erkenden. Vit Bacon und Locke ist Collier darüber einverstanden, daß wir von den besondern Erscheinungen, welche ausgere studie

den Empfindungen und vorführen, in unferer Erkenntickst ausgehn mussen. Was zuns nicht eischeintz bavon haben wir keine Kenntniß. Die Induction üftschaher: Grund aller Beweises, aller Gewißheit. Alle ninsere Perceptionen: find wahr; selbst die Ginbildungen, welche wie in uns finden, Jind worhanden; alle Ersteis nungen sind gewiß; went etwas erscheint, können wir nicht leugnen, daß es erscheint; seine Gegenwart ist evident. An Aber etwas ganz anderes ist es mit der sinnlichen Evidenz, von welcher Locke behauptet, daß stei das Dasein der Außenwelt und der Materie Denn evident sind eben mut die Erscheinungen, uns heweise. welche uns gegenwärtig sind, underunserm Geiste kannenichks gegenwärtig sein; als was in ihm ist. Die Erscheinungen stud nur in und. Die Sinnenwelt ober Erscheinungswelt kann nicht geleugnet werden, aber daß sie außer und sei, micht bloß eine Mannigfaltigkeit ber Grscheinungen in und, läßte sich micht bar-Bon unsern Einbildungen unterscheiben sich unsere Em thun. pfindungen mar burchtihre größere Lebhaftigkeit; so wie aber weniger lebhafte Einbildungen nur in uns sich finden; so auch lebi haftere Einbildungen. Wenn Descartes und Locke die sinnlichen Qualitäten ber Dinger als etwas betrachten, was nur in unseret Vorstellung bestehe, dagegen die ansgedehnte und undurchbringliche Materie für etwas außer unserer Vorstellung Bestehendes ansehn, so legt dies der Materie ein selbständiges, absolutes und imabhängiges Sein bei, welches wir gar nicht degreifen können. Denn bie greifen kannt unser Geist nur; was in ihm gefunden: witd. Die gesehenen Dinge haben ihr ganzes Sein in ihrer Sichtbarkeit und sichtbar sind sie allein für und und in under Es läßt siche nicht leugnen "daß unsere Empfindungen und Vorstellungen nicht wen uns allein abhängen, daß sie ein Leiden in und sind, und wit das her ein Anderes auntehmen müssen, welches dieses Beiben in uns hervorbringt; aber biefes Andere muß nicht eine Materie sein; d. h. etwas, von welchem man nicht zur sagen weiß, was ose ist. Collier's Gebanken wenden sich dahin, daß. Gott Empfindungen und Borftellungen in ains hervorbringt, wenn auch nur mittelbard Der Gebanke and die Unenblichkeit Gottes, welche alles in sich unfe fassen muß und keine Materie, am wenigsten eine unenbliche Mas terie nebens sich bulben kann, scheint ihm hiervon den sichern Beweiß abzugeben. Die Wendungsfeiner Gebanken nach biesem Ziele zu ist aber nur schwach von ihm Hegründet worden. Erchat sie mit

dem Rationalismus der Cartestauer gemein; seine sensualistische Erkenntuistheorie bot aber für ste keine sichere Stützpunkte dar.

Mit ansreichenbern Mitteln wußte Goorg Verkelen ben Immoterialismus zu unterstützen: Bu Kilcrin in Irland 1684 geboren hatte er sich dem Dienste der englischen Kirche gewidmet. Nachbem er in ber gewöhnlichen Laufbahn, durch Studien und Reisen sich gebildet hatte, schon emporgekommen war und einen glücklichen Hausstand sich gegründet hatte, bewies er seinen une gennützigen Eifer für seinen Beruf, indem er für die mangelhaft besorgten kirchlichen Bedürfnisse ber englischen Colonien in America ein Seminar und eine Missionsanstalt gründen wollte und zu diesem Zweck selbst einige Jahre nach America auswanderte. Mangel an Unterstützung scheiterte sein Unternehmen. seines Charakters, aber in Verbindung mit seinen literarischen Talenten schuf ihm eine Gönnerschaft, die Gunst der Königin Caroline und des Hofes. Mit seltener Bescheidenheit wurde sie von ihm benutt. Er erhielt ein kleines ländliches Bisthum zu Clonne in Irland, wo er ein zufriedenes Leben führte, neben seiner treuen Berufserfüllung: mit gemeinnützigen Arbeiten beschäftigt. Um bie Erziehung seines Sohnes zu leiten ging er nach Oxford, wo er 1753 starb. Sein Charafter hat das Lob einer unbefleckten Reinheit; seine Plane waren zuweilen überfliegenb, aber in ihren Zweden auf das Gemeinwohl gerichtet und von einem unerschöpflichen Wohlwollen eingegeben. Er hatte mannigfaltige Kenntnisse, welche in der Richtung der neuen Bestrebungen lagen; er huldigte auch bem neuern Geschmack; er hatte sich selbst in der schönen Literatur versucht und die Darstellung seiner Gebanken trägt davon ben Charakter ber Gefälligkeit und beruglatten Formunn fich, welche die Nachahmung des französischen Geschmacks gebracht hatte. Aber der Inhalt seiner Gebanken weicht von ben Richtungen ab, welch seine Zeit genommen hatte. Er ist der platonischen Philosophie zugeneigt, eine überfliegende Phantasie bezeichnet seine Unternehmungen und wo er ihr nachgeht, lassen seine Werke die Nachwir-Der Kampf gegen die kungen der Theosophie nicht verkennen. Freidenker liegt ihm besonders am Herzen. Er setzt ihnen die Etgebnisse der neuen, auf Erfahrung beruhenden Forschungen ent gegen, weist aber auch zugleich darauf hin, daß diese dem Zweck der Wissenschaft doch nicht Genüge leisten können.

In seinen Ausgangspunkten stimmt er in allem Wesentlichen

mit der lockischen Erkenntnistheorie überein. Unsere Scele ist ursprünglich eine unbeschriebene Tasel; alle Ideen müssen durch den Sinn in sie eingebracht werden; erst alsdann schließt sich die Restection auf sie an. Hierbei hat man nur davor sich zu hüten, daß Sinn oder Empfindungsvermögen nicht mit Sinneswerkzeug verwechselt werde; denn nicht unser Auge, unsre Hand oder unser Behirn empfindet, sondern unsere Seele; von den Sinneswerkzeugen selbst aber wissen wir nur durch Ideen, welche durch den Sinn empfangen worden sind. Im Empfangen der Ideen verhalten wir uns leidend; unsere Thätigkeit im Denken beschränkt sich auf die Verbindung der Ideen. Mit Locke will auch Berkelen die Sinneseindrücke von den Einbildungen unserer Seele unterschieden wissen, weil jene in einer regelmäßigen Folge und Verbindung vorkämen, diese willkürliche Verhindungen zeigten. Der Sinn bringt uns die Vorstellungen des Körperlichen, welches gusgehehnt und träge ist, den Raum erfüllt, Figur, Bewegung und simpliche Eigenschaften zeigt; die Restection lehrt den Geist kennen, welcher thätig ist und benkt, Diese Objecte unserer Iheen sind völlig von einander: perschieden. Die sinnliche Evidenz Locke's wird das her von Berkeley, nicht bestritten, wie von Collier; sie überzeugt uns zur Spunge von dem Dasein der äußern, körperlich uns erscheinenden Melt. Ein Grund der sinnlichen Eindrücke außer uns muß von uns angenommen werden, weil sie nicht von uns herrühren; aber es frägt sich, was dieser Grund ist, und diese Frage ist nicht zeicht zu entscheiden; denn sie frägt "nach der Substanz, von welcher unsere sinnlichen Eindrücke herrühren, und auch darin, daß dieser Begriff der Substanz sehr dunkel ist, stimmt Berkeley mit Locke überein. The same of the same

Indem er aber die Zweisel an der Erkennbarkeit der Substanz weiter treibt, wird er zu seinen Abweichungen von Locke gessührt. In einer eigenen Schrift, seiner neuen Theorie des Sesbend, hat er nachzewiesen, daß wir keine Entsernung, Größe oder Lage der Diuge sehen, keinen Gedanken einer Substanz außer und durch Sehen gewinnen können. Dies entwickelt nur genauer und mehr im Besondern die Bemerkung, daß wir durch keinen sinnlischen Eindruck den Begriff der Substanz empfangen. Unsere Empsindungen sühren und nur Erscheinunsen lehrt der Sinn kennen. Wir sehn und empfinden kein Ding, keinen Menschen, keine Person, keine Substanz; dies ist nicht der Wangel

dieses ober senes Sinnes, sondern des Sinnes überhaupt; jeder neue Sinn, welchen wir empfangen könnten, wurde uns nur Empfindungen und Vorstellungen, b. h. Erscheinungen in und zuführen können. Alle Phänomene können nur im Geiste vorkommen; nur einem Geiste kann etwas erscheinen. Man pflegt die Empfinbungen wohl als Copien ihrer äußern Gegenstände anzusehn, wenn sie aber das sein sollten, so würden die äußern Gegenstände unsern Empfindungen gleichen und mithin ähnliche Empfindungen ober Erscheinungen sein mussen; denn eine Empfindusig oder Er scheinung kann nur ber andern gleichen. Davon mussen wir als absehn, daß wir durch unsern Sinn ein Khnliches Bilb des au-Fern Gegenstandes empfangen konnten. Die außern Gegenstand Winnen wir nicht empfinden, weil: alle Empfindungen nur Modificafionen- der Sæle ausdrücken, verschieden hach unserer Lage, unsern Berhältniffen zum Gegenstande und ben dazwischenliegen den Medien; welche den Gindruck zuführen; Schmetz und Luft find überdies mit unsern Empfindungen verbunden; genug jede Empfindulig brückt nur etwas für uns rein Personliches aus. Wenn ber äußere Gegenstand einen Eindruck anf micht nicht, so giebt eine Erscheinung in uns ein Zeichen ab von ihm; ist aber weit bavon eintfernt eine Substanz uns erkennen zu laffen. Wenn wir nuti bennoch meinen Substanzen finnlich zu erkennen, so er klärt bies Berkelen wie Locke baraus, bak gewisse sinnkiche Erscheinungen ober Zeichen ver Dinge sich zu begleiten pflegen; sie erinnern-alsbann bas eine an bas andere, wir verbinden sie zu einer zusammengesetzten Borstellung und geben dieser Sammlung von Etscheitilligen einen Nämen? Was einen solchen Ramen führt, halten wir für ein Ding, eine Substanz; 'es ist aber nur eine Verbindung von Dualitäten, welche wir sinnlich erkannt zu haben glauben, deren Sein jedoch mur in ihrem Empfundenwerden besteht. Go wie umete Empfindungen die Natur der Substanzen und nicht verrathen, welche sie hervorbringen, so können sie auch ihre Ursachen nicht zu erkennen geben. Une Empfindungen zeigen Wirkungen, Erscheinungen in und; Urfachen können and ihnen nur erschlossen werden; der Ginnuaber macht keine Schlüsse; zum Schließen würde Vernunft gehören. 12. 111.

Doch nur gegen voreilige Schlüsse das, was Substanz genannt wird, richtet Berkelen seine Zweisel an der Erkennbarkit der Substanz. Man nimmt Körper inn; welchen man sinnliche Mitaten bellegt, und betrachtet sie als Substanzen und Ursachen mer Empfindungen; ihre Substanz sieht man in der Sammh ihrer finnlichen Qualitäten. Diese Worstellungsweise ist ver= k, durch Descartes und Locké beseitigt: Der letztere hat prin und secundäre Eigenschaften der Körper unterschieden und den erstern objective Bedeutung beigemessen, in ähnlicher Weise, ber erstere nur Ausbehnung, Bigur und Bewegung ben Morn zugestehn wollte. Gegen diese weitverbreiteten Annahmen der Mit, welche mit Hülfe der Mathematik alles aus megbaren Gi= haften der Materie- erklären imbate, richtet Berkelen seine tifel, welche ihn zum Jinmakeriakismus führen. Die schätba= Erfindungen der neuern Physik: stellt er inlicht in Abrede; er findet, daß man ihre Bedeutung überschätze. Der Matemus vergesse den Scist. Die Mathematik bliefe nicht über= k daß sie nur zu messen verstehe und auf Abstractionen, welche ber sinnlichen Erscheinung enknommen wetben, beschränkt be. Die Physik soll sich bakan erinnern, baß sie Hypothosen k entbekren kann. Deibe follen anerkennen, bag bie allgemei= ! Wissenschaft ber Metaphysik die Höchsten Grundsätze für die piheilung unseres Erkennens abzugeben hat. PMle sogenannte primare Eigenschaften Ver Körper laufen auf sematisches Begriffe hinaus. Auf Größe ber Zahl; der Ausmng, ber Sölldität öder bes Wiverstandes / der Schwere, der kgung, auf megbare Berhattnisse ver Figur bringtunan die simmungen zurück, welche man als vas wahre Wesen ver Körbetrachtet. Aber alle Größe, alles Megbare bezeichnet mur Berhältneiß, wos sechen Locke gelehrt hatte, und Berhältniß ift 🏙, was einer Substanz für sich gugefchrieben: werden könnte. Musbehnung in Raum fieht man als eigenthümliche Gigen= ft des Körpers an. Ant sich äber ist die Nusdehnung wichts, blose Abstraction und jebe Abstraction, jedes Augemeine, in hem vom Besondern abgesehn wird, ist nur eine Sache bet kache, ein abgekürztes Zeichen der Robe. Die absolute Ausnung gehört mit der absoluten Zeit und der absoluten Bewe= y zu den Chimären, mit welchen Mathematiken sich getragen kn. Wenn der Körper: nicht durch Widerstand sich fühlbar und war machte, so würden wir von ihm nichts wissen. Entitleiman die Materie äller ihrer sichtlichen Oudlitäten, so bleibt 1 ihr nichts übrig als der abstracte Gebanke eines Trägers

ber Accidenzen, welcher teine von bieje leere Hypothele, welche etwas vollig Uni unferer Borftellung burchaus Ungugangl veranberlichkeit ber materiellen Gubftang sen wollen, daß sie unter allen Beränder ber Schwere bemahrte. Dies ist ein mißt man die Größe der Materie bur findet man, bag biefe Große fich gleich ! bemfelben Maße gemessen wirb. Diefe u Materie ist überbies ganz ungeschickt bi Denn bie Materie wird für trage die Bewegung nicht erklären, ohne well Ericheinungen eintreten wurde. ibr ein Princip ber Bewegung unterzuf Grapitation ober Attraction bei, b. b. ei welche im Berborgenen bleibend nichts fpricht von einem Streben, einer Reigi find metaphorische Ausbrude, welche be Bewegung ift tein Thun, sonbern ein Re ben muß. Die Lehren ber Mechanif fir Bem Werthe; aber fie zeigen nur ben g gungen, wie eine die andere herbeiführt wegungen becken fie nicht auf; fie ftelle tung pon Anziehung und Abstohung a berühren. Go muffen wir uns bon be mir in einer materiellen Substang ben finden könnten. Wir muffen vor glien l alle Ericheinungen uns gur Ertenntniß bung lehrt fie und tennen; in Gebanter fich uns bar; biese werben wir als Wir Aber tein Körper uns ansehn muffen. mirten; bas hat ber Occasionalismus geze man als unthatig und gebantenlos anfie Gebanten fein. Den Korper lernen wir stande tennen, welchen er unferer Rraft nur eine Schrante, eine Berneinung be Matur, welche wir einer Substang beileg auf welche bie jest berschenbe Philosophie pird entweder als eine Reibe von Ersch

Das wir wirklich von ihr erkennen, ist nur das erstere, eine Reihe von Bewegungen, Wirkungen, Empfindungen, welche wir in uns sinden; sie kennen wir vollkommen; dagegen die Natur in dem andern Sinne des Wortes ist eine Abstraction, eine Chimäre der Heiden.

Bon sensualistischen Grundsätzen aus werden so die Ansprüche des Naturalismus auf Erklärung der Erscheinungen gründlich zurückgewiesen. Was Berkelen auseinandersetzt, zeigt beutlich, daß die herschende Physik und die sensualistische Erkenntnißtheorie nicht im Einklang standen, daß wir vielmehr, wenn wir dieser folgen, nur Erscheinungen ober Empfindungen in uns zu erkennen ver= mögen und durch die Vergleichung und mathematische Messung derselben zu keiner Erklärung der Erscheinungen aus ihren Grünben gelangen. Daher sagt er, die richtigen Grundsätze der Phi= losophie führten zuerst zum Skepticismus. Bei ihm aber stehen zu bleiben ist nicht seine Meinung. Die praktische Denkweise, der gesunde Menschenverstand, meint er, müßte uns auffordern auch die Gründe der Erscheinungen zu erforschen. Dies führt ihn über das Sinnliche und Körperliche hinaus. Verstand und Vernunft werden nun von ihm zu Hülfe gerufen um in die Wahrheiten der Metaphysik einzudringen. Hierbei treten auch allgemeine Wahrheiten hervor, welche Realität haben sollen, obwohl wir gesehn haben, daß Berkeley geneigt war alles Allgemeine in nominalisti= scher Weise für bloße Sache der Rede zu halten. Aber er fühlt sich in diesem Gebiete auch nicht so sicher, wie in der Behauptung der Wahrhaftigkeit unserer Empfindungen, welche der Sinn be= glaubigt. Etwas Mysteriöses lassen sie durchblicken. Gnade und Kraft sind herbeizuziehn, wenn wir Natur und Erscheinung er= klären wollen; beide sind unverständliche Worte; das Geheimniß, welches in ihnen liegt, enthüllen zu wollen, das würde nur in die Spitfindigkeiten der Scholastiker verwickeln. Daher giebt auch nur der gesunde Menschenverstand diese Worte an die Hand, welche wir nicht recht verstehen, welche aber doch unsern Willen leiten. Die Schlüsse, welche uns das Uebersinnliche eröffnen sollen, gehö= ren der Meinung an.

An die Spitze seiner Theorie, welche in dieses Gebiet eingeht, tönnen wir den Satz stellen, daß nicht die Bewegung der Körper, sondern nur der Wille des Geistes thätiges Princip ist. Nicht Christliche Philosophie. 11.

der rinthätigen Ausbehnung, aber der Seele kommt Kraft zu m alles, was erscheint; muß aus einer die Erscheinung hervorbri genden Kraft erkart werden. Kraft empfinden wir nicht, Verkünft benkt sie. Aus Erfahrung aber wissen wir vom Geis daß er den Kölper bewegen und Ideen bilben kann; sofern hierin thätig ist, legen wir ihm Willen bei. Wir haben nun unterscheiben die gewordenen Erscheinungen, welche als Acciden von und angesehn werden, und die bleibenden Substanzen, wel bas Geworbene hervorbringen. Zu den erstern gehört alles A perliche, welches beständig wird und nur vom Geiste wahrgene men wirk." Wit mussen uns dabei hüten in den Sammlun unferer Empfindungen, welche in bleibender Verbindung sich gen, Substanzen zu sehen; solche sinnlich wahrgenommene, sch bare Substanzen find nicht, sondern werden nur. Dagegen' bleibenden Substanzen haben wir in den Geistern zu fuchen; Geist bleibt immer berselbe Seift, wenn er auch in seinen Erst nungen sich verändert. Die Vernunft, welche die wahren C stanzen aufsucht, hat nur mit geistigen Dingen zu thun. A unsern Joeen, welche Gegenstände unseres Denkens werden, ha wir hoch etwas Anderes, von ihnen völlig Verschiedenes anzu men, was diese Joeen wahrnimmt, venkt, thatig mit ihnen ! fährt. Dies ist unser benkender Geist. Von ihm müffen ausgehn um und über das Geistige und die den Accidenzen Grunde liegenden Substanzen zu unterrichten. Ganz wie Leit will Berkelen die Erkenntniß unserer Seele zur Grundlage alle wahre Erkenntniß der wirklichen Dinge machen. Wir er nen unfer eigenes Sein durch Reflection ober inneres Gefi nach ber Analogie mit ihm haben die Schlüsse unserer Verm zu verfahren, wenn wir andere Geister zu erkennen fuchen. Diese Schlüffe gehen von dem Vorkommen unfreiwill

1

Vorstellungen in umserm Geiste aus. Sie sind der sichere Bew daß irgend ein thätiges Wesen sie in uns hervordringt, weil annt Gestiges ein thätiges Wesen sein kann, deweisen sie, daß Geist außer unserm Geiste giebt. Wir haben sie als Zeichen betrachten, welche ein anderer Geist uns von sich giebt. Hier schließt Berkelen auf das Sein Gottes, eines allmächtigen Geiund verrachtet es als das Hauptverdienst seiner Lehre, daß sie große Kunst, auf Thatsachen sich stüzend diesen Beweisscherst Thatsachen, welche dem Beweise zu Grunde liegen, sind

willfürlichen Vorstellungen in unserm Geiste. Sie können als m Sprache angesehn werben, welche ein anderer Geist mit uns hrt, weil Geistiges am beutlichsten durch die Sprache sich zu er= men giebt. Mit der Sprache haben diese Vorstellungen auch mein, daß sie willkürliche Zeichen sind von etwas anderem, als 🖟 was sie zeigen. Durch Farben und Töne werden wir über tiernung, Lage, Figur der Gegenstände unterrichtet. · Sanz an= Bedanken, auch Entschlüsse bes Willens werden also durch Zeichen in uns erweckt als die Vorstellungen, welche sie un= ttelbar unserm Sinn eindrücken. Daß dieß mit Absicht ge= the, wird man nicht bezweifeln können, besonbers da sie in ei= so wunderbaren Ordnung in uns auftreten, wie sie in den sețen der Natur sich verkündet. Die ganze Natur können wir er nur als eine Sprache eines Geistes betrachten, in welcher seine Weisheit, seine Absichten oder Zwecke und verkunden will. einen allmächtigen Geist, als Gott, werben wir ihn benken sen, weik er die ganze Natur beherscht. Wir haben seine kache zu vernehmen um aus ihr über die Natur, über seine kheit und seinen Willen uns zu unterrichten und hiernach ern Willen zu lenken. Die vollkommene Ordnung der Welt It den Beweis eines tiefen, unergründlichen Verstandes, welcher hervorbringt. Uebel bürfen uns hierin nicht irre machen; un= mangelhafte Uebersicht über das Ganze läßt uns nur die Bheit nicht fassen, welche auch in ihnen liegt. In der weisen knomie Gottes ist gegründet, daß er nur allmälig zum Bessern t; wir können sie nicht begreifen, sondern Gott nur nach logie mit unserm Geiste uns benken, ihm größere Vollkom= heit zuschreibend, ohne doch seine transcendente und unendliche Mommenheit in unsern Gebanken zu erreichen.

Die Widerlegung der Freigeister, auf welche Berkelen als auf praktischen Zweck seiner Philosophie ausging, hat wohl dazu setragen, daß er unmittelbar von den unwillkürlichen Emstungen unserer Seele zum Gedanken des unendlichen Gottes erhob. Doch bei weitem mehr ist dies darin gegründet, daß mmittelbar die Erscheinungen aus dem absoluten Princip alseins ableiten wollte. Nicht nur sindet er es viel schwieristas Sein anderer Menschen, anderer endlichen Geister außer zu beweisen, als das Sein Gottes, sondern auch überhaupt zweiselt er fast die Freiheit des Willens, also auch unsere Freis

heit zu behaupten, b. h. harzuthun, daß wir Substanzen und Gründe von Erscheinungen sind, Der Naturalismus und ber Gebante an bas Unenbliche, welches alles Enbliche verschlingt, bestritten in biefer Beit bie Freiheit und Gelbstanbigkeit ber befondern Dinge mit gleicher Bewalt. Rur ber Gebante, bag wir Gott nicht aufburben burfen Grund bes Bofen zu fein, überzeugte Berkelen bavon, bag wir ihn nicht als einzigen Grund aller Bewegungen in der Welt angusehn hatten. Sonft fieht er die no turirenbe Natur in ihm und bie einzige Substanz, weil alles als verganglich angesehn werben burfte außer bem untheilbaren Beifte; auch bie platonische Formel findet feinen Beifall, daß alles nur burch Theilnahme am Ginen fei. Genug es finben fich Anklange pantheistischer Behrweise bei ihm. Er wiberspricht baber bem Do cafionalismus, weil Gott keiner Berkzeuge bedürfe gur Berverbringung ber Ericheinungen; nur wir bedurfen ber Bertzeuge Alles bies hat feinen Grund barin, daß er zwischen Erscheinung und oberftem Princip nichts Mittleres fur nothwendig balt. nen pantheistischen Reigungen fest fich tein wiffenschaftlicher Grund entgegen; nur prattifche Grunde laffen ihn endliche Beifter und untergeordnete Grunde ber Bewegungen und Erscheinungen in bie-Sie wenben fich ber Religion gu, beren for Welt annehmen. prattifche Bebeutung ihm feststeht. Für die Geifterwelt forbert er vorzugsweise ben Billen und feine Freiheit, weil er bie Beweggrunde bes Hanbelns und ber Hervorbringung ber Erscheinungen enthalt. Die Geifter find feine Uhren ; fie bestimmen fich frei.

Von seinen praktischen Gesichtspunkten aus mar kei einigermaßen sichere Lehre über die Berhältnisse der Welt winnen. In seinen Meinungen wandte sich Berkelen der phischen Auffassungsweise zu. Er sieht alles voll von Leb die geistigen Principien der Bewegung nicht ohne Leben f nen. Den einzelnen Substanzen theilt er specifische Qualit in welchen sie Leiden und Thun unter einander wechseln: Bermittlung ihrer Wechselwirkung auch körperliche Werkzi branchen müssen. Bon einer allgemeinen Weltseele wer hierbei zusammengehalten, welche von oben hexab die in dern Schichten der Welt herabsteigt und ihnen Leben u Es ist wenig Eigenes in dieser absterbenden Theosophie, we ihre Meinungen nur als Hypothesen giebt, weil sie von ihre Meinungen nur als Hypothesen giebt, weil sie von

sualistischen Erkenntnistheorie den Flug ihrer Anschauungen nicht unterstützt sieht.

Füt die Theologie konnten diese theosophischen Meinungen keine Stütze bieten. Nicht einmal die Bestreitung der Freigeister, auf welche Berkelen sein Absehn gerichtet hatte, kann man als wohlüberlegt nach allen Seiten zu betrachten. Er hatte in ihr vorzugsweise nur die materialistischen Gottesleugner vor Angen; seine Lehren selbst aber begünstigen den Naturalismus in doppel= ter Rücksicht, indem sie und Gottes Weisheit nur in der Grün= dung des Naturgesetzes verehren lassen, Gottes Wirksamkeit in der Geschichte und die Freiheit des Menschen wenig beachten, da= her nur eine allgemeine Verehrung Gottes empfehlen, welche den besondern Offenbarungen Gottes sehr kern steht. Nur seine praktische Denkweise läßt ihn bedenken, daß an die Lehren der natür= lichen Religion auch positive Vorschriften sich anschließen müßten, weil die natürliche Religion nicht dazu geeignet sei Landesreligion zu werben. Die christliche Religion, meint er, wäre für die Menge der Menschen berechnet, und in die genauern Untersuchungen über die Theologie will er sich nicht einlassen, weil sie der Hingebung an die Wirkungen ber Gnabe nur nachtheilig sein würden.

Für den Fortgang der philosophischen Untersuchung war es von viel größerer Bedeutung, daß Berkelen die Folgerungen des Sensulismus um ein Bedeutendes weiter getrieben hat als Locke. Daß er nachwies, wir müßten in der Erkenntniß des Wirklichen von den ursprünglichen, sichern Thatsachen ausgehn, welche nur in den innern Erscheinungen unserer Seele gefunden würden, sie könneten uns aber weder die Erkenntniß einer Substanz, noch einer Ursache, noch weniger einer äußern körperlichen Welt beglaubigen, wir blieben also, wenn wir unsern simnlichen Empfindungen allein verstrauen wollten, auf die Erkenntniß unserer innern Erscheinungen und ihrer natürlichen Sammlungen beschränkt; dies hat zu den weistern steptischen Folgerungen des Sensulismus die Bahn gebrochen.

5. Indem wir eingehen in den weitern Verlauf der sens sualistischen Lehren müssen wir uns daran erinnern, daß in der Mitte des 18. Jahrhunderts in England und Frankreich die Phislosophie ein wesentlicher Bestandtheil der Nationalliteratur und des geselligen Sesprächs geworden war. Locke hatte mit siegreischem Ansehn den gesunden Menschenverstand in ihr zum entscheis denden Urtheil aufgerusen; die philologische Selehrsamseit mit ihs

rer Kenutnis alter und veralteter Lehren mußte vor seinem Richterfpruch weichen; auch bie Mathematik und Physik waren zu gelehrt um mehr als beiläufig in einem allgemeinen Ueberschlage ihrer Ergebnisse gehört zu werben; baß man bie Tiefen ber Matur wurde ergrunden tonnen, barauf hatte man bie Hoffnung aufgeben muffen, nachbem man in biefen Wiffenschaften immer mehr auf Sammlung von Erfahrungen und Meffung ber Ericheinungen fich zurückgeführt gesehn hatte; sie konnten nun wohl als nüpliche Mittel gelten; aber ber gefunde Menschenverstand mußte fie zu ge-Dieser nahrte sich von bem, was febem leicht brauchen wiffen. zugänglich war; bie psychologischen Erfahrungen, die Grundsätz bes wiffenschaftlichen Lebens boten die leichtesten Anknupfungs punkte für eine populäre Philosophie bar. In ihr suchte man Aufklarung; aber nicht bie Gelehrfamteit follte fie bringen, fonbern die allgemein verbreitete Bildung bes gesunden Menschenver-Begen jebe Autoritat, welche bie frubere Beit belaftet und verführt hatte, erhob sich bas reife Urtheil bes mundigen Boltes, b. h. berer, welche auf ber Sohe ber gegenwärtigen Bilbung ftunben und in ber gebildeten Gesellschaft ben Ton angeben, bie Stimme führen konnten. Die alten Borurtheile wurden nun Gegenstand bes Streites, bie Vorurtheile ber Theologie, ber Philo: logie, der pedantischen Gelehrsamkeit; es würde aber verwegen gewefen sein über die allgemeine Meinung ber gebildeten Gesellschaft fich erheben zu wollen. Das philosophische Jahrhundert, wie fich biefe Zeit nannte, schien ben hochften Gipfel ber Freiheit von Vorurtheilen erreicht zu haben.

In diesem Zuge der Sedanken haben sich die Leh Hume's gebildet. Zu Sdindurg 1711 geboren gehör Zweige der gräflichen Familie Hume an. Ein jung dessen Mittel nicht weit reichten, sollte er in der jurif bahn sein Glück machen. Ihn aber zog mehr der Ruhm an; seine Leidenschaft für ihn hat er selbst beka Leidenschaften wußte seine kalte Ueberlegung zu mäßig in seinem 18. Jahre dachte er an eine Resorm der von deren Lehren er kaum vernommen hatte. Aber sollte auf die Grundsähe der Moral gehn, welche j bekannt sind. Die Physik übersteigt die menschlichen Erkenntniß der menschlichen Natur ist die einzige Leichen der Mensch erreichen kann. Sie zu ersorsche

noch niemand unternommen. Seithem der rechte Weg, in der Philosophie eingeschlagen worden ist, der Weg der Beobachtung, seit Bacon, hat man sich auf das falsche Object, auf. die Ngtur geworfen. Ebenso ist es bei den Griechen gewesen, welche guch erst die Natur erkennen wollten, bis ihnen Sokrates den Weg zur Moral zeigte. Denselben Weg, von der Physik zur, Morgl haben die Neuern gehn müssen. Nun hat man nachgewiesen, daß die Physik der Alten phantastisch war, ihre Moral aber, hat man bestehn lassen; sie ist ebenso phantastisch und muß ebenso beseitigt werden. Solche Gedanken konnten Hume, schon in seiner Jugend beschäftigen. Eine Zeit lang machte er nun Versuche in England eine selbständige Stellung zu finden, in welcher er seinen literarischen Plänen nachgehn könnte. Als sie mislangen, ging er nach Frankreich um in der Zurückgezogenheit und bei großer Ent= haltsamkeit sparsamer leben zu konnen. Die Frucht seines Macht denkens brachte er nach England, heim, seine Abhandlung : üben den menschlichen Verstand, welche er in seinem 28. Jahre drucken ließ. Sie hatte wenig Erfolg. Er schrieb dies der Trockenheit in der Behandlung seines Gegenstandes zu; auf eine leichtere; lebhaftere Darstellung: seiner Gebanken verwandte er daher von jett an großen Fleiß und die bald darauf von ihm in Abfätzen herausgegebenen Versuche über verschiedene Gegenstände trugen ihm den Ruf wicht nur eines scharfsinnigen und freimüthigen Philosophen, sondern auch eines vollkommen ausgebikdeten setils ein. Doch mußte er sich noch in manchen untergeordneten Beschäften abmühn, bis seine Geschichte Englands ihm einen vollen Ruhm und eine unabhängige Stellung: gewann. Seine philosop phische Forschung hatte mit der Geschichte vieles gemeinzuseine moralische Betrachtung hatte die großen Beweggründe der Geschichte im Auged' Der Philosophie wurde er auch in seinen späs tern Arbeiten nicht ungetreu. Sein literarischer Ruhm bahnte ihm den Weg zu höhern Statsämtern. Als. Secretär der engli: schen Gesandtschaft, bann als Geschäftsträger zu Paris genoß er ben Glanz eines Ruhmes, welchere in engem Anschluß an iben französischen Geschmack gewonnen worden war. Alls er in seinem Baterlande von einem bedeutenden Statsamtel zurücktreten mußte, ertrug er das ohne Kummer. Er führte ein heiteres Privatleben in seiner Vaterstadt bis zu seinem Tode 1776.

Seine Philosophie, wie wir sahen, war auf die Begbachtung

bes Menschen, besonders des sittlichen Menschen gerichtet. Die Grundsätze bes Sensualismus gelten ihm als eine Voraussetzung, welche kaum ber Rechtfertigung bebürfe. Der gesunde Menschenverstand rechtfertigt sie. Allgemeine Grundsätze sind nur Ergebnisse der Ersahrung. Wir können wohl Allgemeines erkennen; das zeigt die Mathematik; aber die Mathematik lehrt auch nur Verhältnisse unserer Gebanken kennen, über welche wir nach Belieben schalten können, und daraus erklärt sich unsere Sicherheit in ihrer Handhabung; denn sie sind nur Fictionen unseres Geistes. Sie beruhen alle auf den Gedanken der Einheiten, welche wir zur Zahl verbinden, und die Einheit nehmen wir bekiebig an; sie ist nirgends nachzuweisen. Daher hat die Mathematik nur mit dem Möglichen zu thun; Wirkliches, Thatsachen kann sie nicht erkennen. Nur wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit lassen wir uns ihre Abstractionen gefallen; als eine nützliche Wissen: schaft für das Messen und Rechnen sollen wir sie achten; aber mit theoretischer Genauigkeit das Wahre zu erkennen barf sie sich nicht vermessen. Nur individuelle Dinge sind wahr; allgemeine Gebanken sind nur ungenaue Vertreter des Individuellen. schiebt Hume die Mathematik bei Seite, wenn es um Erkenntniß des Wahren sich handelt. Nur die Erfahrung giebt Wiffenschaft. Die Physik, welche im Geleit der Mathematik sich ausgebildet hatte, würde schon mehr zu bedeuten haben, weil ste auch auf Erfahrung sich beruft und wirkliche Thatsachen kennt; aber sie beschäftigt sich nur mit ber Außenseite ber Dinge. Sie möchte die Eigenschaften der Körper bestimmen; aber weder die secundä ren noch die primären Qualitäten halten Stich. Alles Körperliche erkennen wir durch die Sinne und die Sinne zeigen nur, was in uns, aber nicht was im Gegenstande ist. Die Solivität der Körper erkennen wir nur an dem Widerstande, welchen wir fühlen; der Widerstand aber ist nichts, was dem Gegenstande an sich zukommt, sondern nur in Beziehung auf uns ift er vorhanden. In aller Wissenschaft müssen wir auf die innere Erfahrung unserer Empfindungen zurückgehn.

In unserm innern Leben unterscheibet Hume Theorie und Praxis und es ergeben sich daher zwei Theile der Philosophie des Wenschen, die theoretische Philosophie und die Woral. Der letztern giebt er bei weitem den Vorzug; denn auf ein nüpliches Wissen hat er es abgesehn und jede Theorie soll daher der Praxis

dienen. Dabei beschränkt er die Vernunft auf die Theorie, so daß er eine praktische Vernunft gar nicht anerkennt. Die Ver= nunft hat es mit der Bergleichung der Ideen oder unserer Gedanken zu thun, einem rein speculativen Geschäfte, welches nur über Wahres und Falsches entscheibet, ganz in unserm Innern sich vollzieht, nichts mit dem Begehren und der Handlung zu thun hat. Die Vernunft wird daher auch für völlig unthätig angesehn. Das Erkennen ist nur ein Leiden. Die Wißbegier sollten wir daher auch nicht als eine Triebfeder unseres Lebens ansehn. Ganz andere Dinge als die Vernunft setzen uns in Thätigkeit und treiben uns zur Handlung. Leidenschaft bringt uns in Bewegung; wir streben nach Lust, ein Gefühl bessen, was uns gefällt ober misfällt, leitet unsern Willen; der Geschmack bestimmt uns in unsern Begehrungen; barin besteht das, was wir unsern Willen nennen; da Hume ihn von der Vernunft absondert, kann er nur nach einem blinden Triebe sich entscheiden. Aber er bringt doch die dauernosten Werke hervor. Werke des Geschmacks, wie sie Terenz, Virgil geliefert haben, gefallen noch immer, wärend die Werke der Vernunft eines Plato, Aristoteles, Spikur, Des= cartes ihren Ruhm verloren haben. Dagegen übersieht Hume nicht, daß die praktischen Urtheile nach dem, was gefällt, nur ungenau sind und weniger auf einer Prüfung im Einzelnen beruhn, als die theoretischen Forschungen. Von dieser Ungenauig= keit fürchtet er schädliche Verwirrungen, wie sie im philosophi= schen und religiösen Enthusiasmus, in dogmatischen Vorurtheis len vorkommen, schädliche Gewohnheiten, die aus der Erziehung oder Ansteckung der Meinungen sich herschreiben. Daher haben auch die feinern Untersuchungen der theoretischen Vernunft ihre Vorzüge und sind nöthig um den Uebeln der praktischen Meinung entgegenzuarbeiten. Nur langsam ist unsere theoretische Vernunft; die schnelle Entscheidung, welche unser praktisches Leben verlangt, kann die Ergebnisse ihrer mühfamen Forschung nach den Elemen= ten, aus welchen unser Leben sich zusammensetzt, nicht abwarten; aber was unser praktischer Eifer voreilig fehlt, kann die theore= tische Untersuchung verbessern. Wir sehen hieraus, daß Hume zwar in seiner Theorie Vernunft und Willen streng anseinander= halten möchte, sich aber boch nicht verhehlen kann, daß sie in unserm Leben ineinander eingreifen.

In seinen theoretischen Untersuchungen wurzelt er ganz im

Sensualismus. Unfere Seele ist eine unbeschriebene Tafel, unsere Vernunft ein unthätiges Wesen, welches jede ihm zukommende Ibee durch einen Sinneneindruck empfangen muß. Eindrücke und Ideen find nur dadurch von einander verschieden, daß jene stärker, diese schwächer sind. Diese mussen angesehn werden als Folgen jener, welche in Gebächtniß und Einbildungskraft zurückleiben. Locke's Unterschied zwischen äußerm Sinn und Ressection wird dabei be-Was Locke Reflection nannte, ist nur eine Folge der Sinneneinbrucke; wir finden die Sinneneinbrucke in uns, bas ist unsere Reflection. Wenn wir von Sinneneinbrucken reben, muffen wir auch nicht an äußere Ursachen benken, welche sie hervorbrächten. Wir wissen von diesen nichts; die Empfindungen, welche wir Eindrücke nennen, entstehen in uns unwillkürlich, plötlich, ohne Vorempfindung, wie ein Wunder, eine Art Schöpfung in uns; wir sind völlig außer Stande zu sagen, ob sie von äußern Dingen ober von einer schöpferischen Kraft unseres Geistes ober von Gott in uns hervorgebracht werden. Da Hume den Erkenntniffen der Physik mistraut, kann er auf äußere Ursachen unserer Empfindungen sich nicht weiter einlassen. Vom theoretischen Standpunkte mussen wir sagen, daß wir nur davon wissen, daß Einbrücke und Ideen unserm Geiste gegenwärtig sind. Mögen wir unsere Gedanken bis zu den äußersten Grenzen des Weltalls hinausstrecken, wir gehen in ihnen doch keinen Schritt über uns selbst hinaus, sondern bleiben bei der Welt in unserer Einbildungs= kraft stehen. Hierin theilt Hume bie Ansichten Berkelen's. einen Schritt weiter aber geht er in der Entwicklung der sensuakistischen Ansicht, indem er auch die Lehre Locke's bestreitet, daß unser Verstand die Freiheit hätte die Joeen zu vergleichen und willfürlich unter einander zu verbinden. Dies würde unserer unthätigen Vernunft eine Thätigkeit beilegen. Unsere Ibeen verbinden sich unter einander von selbst. Unausbleiblich lassen die Eindrücke ihre Folgen in unserm Gedächtniß und unserer Einbildungs= kraft zurück, das sind unsere Joeen; es treten neue Einbrücke hinzu, welche wieder Ideen zurücklassen; unter diesen verschiedenen Joeen bilden sich nothwendiger Weise Verbindungen nach mechanischen Gesetzen, welche der Philosoph überall vorauszusetzen hat, wenn er sie auch nachzuweisen außer Stande sein sollte; diese Gesetze beherschen unsere Gebanken nicht weniger als die Körperwelt. Es ist daher nur eine Annahme der Unwissenheit, daß wir frei

und unwillfürlich die Verbindung der Joeen machen könnten, weil wir das Sesetz des Mechanismus, nach welchem die Verknüpfung unserer Gedanken sich bildet, nicht überall nachweisen können.

Mitten in einer Denkweise, welche mit einem entschiedenen Stepticismus gegen bas Eingreifen allgemeiner Grundfätze in unsere Beurtheilung empirischer Thatsachen sich gewaffnet hat, stoßen wir hier auf einen hartnäckigen Grundsatz, welcher nicht weichen Wie es auch mit der Außenwelt sich verhalten möge, in ber innern Welt unserer Vorstellungen herscht ein beständiges Gesetz der mechanischen, nothwendigen Verbindung unter den eine zelnen Gebanken, welche kommen und gehen. In seinen Forschun= gen über das Theoretische will Hume dies vorausgesetzte Gesetz entbecken und nachweisen. Er findet es in dem Gesetze der sogenann= ten Joeenassociationen, welches er mit Newton's Gesetz für die An= ziehung der Körper vergleicht. So wie von diesem die materielle Welt beherscht wird, so beherscht unsere innere Welt das Gesetz ber Anziehung der Gedanken, ihrer Vergesellschaftung unter ein= ander. Hume zerlegt es in einige besondere Claffen. Ideen gesellen sich zu einander nach ihrer Aehnlichkeit, ihrer Verbindung in Raum und Zeit und ihrem ursachlichen Zusammenhang. Jebe Idee steht für sich und in jedem Augenblick haben wir nur eine Idee; daß wir mehrere Gedanken zugleich benken könnten, wird ausdrücklich als ein Jrrthum der Logik bestritten; aber die ver= schiebenen kleinsten, einfachen Gebanken fügen sich nach einem na= türlichen Gesetze zusammen und bilden eine compacte Masse in unserer Vorstellungsweise. Sie nehmen die Gewohnheit an, mit einander gesellt aufzutreten; die eine Idee erinnert an die andere, zieht die andere herbei. Dies, ist das große Gesetz der Gewohn= heit, welches eine Menge von Thatsachen unseres Lehens erklären kann. Es gewährt uns eine Fertigkeit im Uebergehn aus bein einen in den andern Gedanken und einen natürlichen Trieb ober eine Neigung in der Folge unserer innern Erscheinungen ver= wandte Sedanken herbeizüziehn. Hume selbst crinnert daran, daß dieser Begriff der Gewohnheit mit dem Begriffe der alten schola= stischen Philosophie von der ausgebildeten oder erworbenen Fertig= keit zusammenfällt. Das Neue in seiner Auffassung dieses Begriffs ift nur, daß die Ausbildung der Gewohnheit als ein rein physischer Proces gebacht wird, welchen Hume sogar als ein Spiel der Lebensgeister in Hemmung und Erregung sich denken möchte.

Doch beugt er ber Meinung vor, als wollte er hierdurch eine neue Ursache zur Erklärung ber Erscheinungen einführen; nur an einen allgemein bekannten Satz ber Erfahrung will er erinnert haben, wenn er die Gewohnheit in der Verknüpfung unserer Ideen als Thatsache feststellt, welche an die Stelle der scheinbaren Willkühr treten dürfe. Dabei aber legt er boch der Gewohnheit eine sehr starke Macht über unsern Geist bei, welche nicht selten der Macht der Natur gleich käme. Die Einbildungskraft gewinnt durch sie ihre Stärke. Einzelne Ideen sind schwach; aber massenhaft verbunden wirken sie so stark, wie der unmittelbare sinnliche Eindruck und zuweilen noch stärker. Der oftmals fallende Tropfe hölt ben Stein aus. Die Erklärung ber Erscheinungen aus ihren kleinsten Elementen tritt hier in einer neuen Anwendung auf. Die Macht der Gewohnheit hält Hume für wohlthätig; das Wohlthätige erworbener Fertigkeiten ließ sich nicht leicht übersehn; er meint überdies, das Naturgesetz musse wohlthätig für uns sorgen.

Aber nicht allen Gewohnheiten bürfen wir unbedenklich vertrauen; in unserer Einbildungstraft treten auch falsche Verknüpfungen auf; gegen den Enthusiasmus der Philosophie, der Religion, des Aberglaubens haben wir uns zu sichern. Hierzu dient sorgfältige the oretische Analyse der Vernunft. Sie wendet sich bei Hume gegen die Vorurtheile des dogmatischen Nationalismus, indem er nachzuweisen sucht, daß sie sammtlich aus den drei Gesetzen der Ideen: affociation stammen. Dabei stellt er ihnen ben Grundsatz bes Sensualismus in sehr scharfer Formel entgegen. Wenn ein Begriff geprüft werden soll, so müffen wir fragen, von welchem finnlichen Eindruck er herrührt; wenn kein solcher Eindruck sich nachweisen läßt, kann man sicher sein, daß er leer und ohne wahre Diese Regel ber Prüfung wird von Hume auf Bebeutung ist. bie brei wichtigsten Begriffe bes Dogmatismus angewendet, des Allgemeinen nemlich, ber Substanz und ber ursachlichen Verbin-Er glaubt von ihnen zeigen zu können; daß sie auf keinem finnlichen Eindruck ober keiner Thatsache der Erfahrung, sondern nur auf einem Gesetze unserer Einbildungskraft in der Vergesellschaftung der Ideen beruhe.

Am leichtesten sindet er sich hierbei mit dem Begriffe des Alls gemeinen ab. Seine Bedeutung für die Erkenntniß der Dinge hatte der Nominalismus längst untergraben. Das Gesetz der Ideenassociation, daß eine Idee die ihr ähnlichen Ideen an sich zieht, führt herbei, daß ähnliche Ideen regelmäßig in unserer Borstellung sich verdinden; einer solchen Borstellungsmasse legen wir alsdann einen Namen bei; man darf sich aber nicht zu der Meisnung verführen lassen, daß ein solcher Name etwas Wahres außer uns Borhandenes bezeichnen sollte. Wir haben diese Seite seiner Polemik schon in seinen Aeußerungen über die Mathematis kennen gelernt.

Gegen den Begriff der Substanz richtet er dieselben Augriffe, welche wir schon bei Berkelen fanden. Sie gründen sich auf Lode's Bemerkung, daß ber Gebanke ber Substanz uns nur daraus entstehe, daß mir ähnliche Erscheinungen im Raum und Zeit mit einander vergesellschaftet fänden. Wenn wir alsdann einen gemein= schaftlichen Träger derselben annehmen, so ist dies ein voreiliger Schluß. Die Vergesellschaftung der Ideen ist nur subjectiv. Von dem Dasein äußerer Dinge kann uns die Verbindung der Erscheinungen, welche wir in uns finden, nicht überzeugen, da wir niemals aus uns herausgehen können, sondern bei den Erscheinungen in unserm Innern stehn bleiben. Diese Polemik treibt nun Hume weis ter als Berkeley, indem er sie nicht allein gegen die Substanzen der Außenwelt, gegen die körperlich erscheinenden Dinge, sondern auch gegen unsere eigene Substanz, gegen die Identität unseres Ich richtet. Ich finde mich nur in einem beständigen Wechsel meiner Empfindungen; ein sich gleichbleibendes, identisches Ich empfinde ich nicht. Ebenso wenig wie ein Eindruck, welcher uns die Einheit einer äußern Substanz beglaubigte, sich nachweisen läßt, fin= bet sich ein solcher, welcher die Einheit unseres Ich darstellte. Der Geist ist eine Schaubühne, auf welcher wechselnde Vorstellun= gen auftreten; diese empfinden wir; von der Schaubühne selbst aber wissen wir nichts. Was ich Seele ober Ich nenne, ist nur ein Haufe, ein Bündel, eine Sammlung verschiedener Empfinduuz gen, welche einander mit unbegreiflicher Schnelligkeit folgen. Das mit fallen auch die Behauptungen hin, welche eine immaterielle ober eine unsterbliche Substanz der Seele annehmen.

Am ausführlichsten greift Hume den Begriff der ursachlichen Verbindung an. Wir haben gesehn, wie auch hierin schon Berstelen ihm vorgearbeitet hatte. Zu ihm, meint Hume, würde dreiserlei gehören, daß Ursach und Wirkung im Raume an einander grenzten, daß die Ursache der Wirkung in der Zeit vorherginge

und daß die Letztere nothwendig mit der erstern verbunden wäre. Nun findet er in der Analyse unserer Worstellungen, daß die beiden ersten Exfordernisse von uns etkannt werden könnten; wir finden Erscheinungen neben einander im Raum; wir sehen die eine Erscheinung der andern folgen; aber das dritte Erforderniß nehmen wir nicht wahr; wir haben keinen Einbruck nachzuweisen, welcher das nothwendige Band zwischen zwei Erscheinungen beglaubigte, und könne daher die ursachliche Verbindung nur für eine Fiction unserer Einbildungskraft ansehn. Wenn beim Billardspiel der eine Ball den andern trifft, hierauf dieser in Bewegung gesetzt wird, so scheint es sehr einleuchtend zu sein, daß die Bewegung des erstern die Ursache der Bewegung des andern ist; aber das nothwendige Band zwischen beiden Bewegungen sehen wir doch nicht. Das Essen des Brodtes sättigt uns; aber das nothwendige Band zwischen dem Essen und der Sättigung wird von uns nicht empfunden. Wir denken überall das nothwendige Band zwischen Ursach und Wirkung hinzu. Dies erklärt sich aus den Täuschungen ber Einbildungskraft. Wenn wir:zwei Erscheinungen in Raum und Zeit mit einander mehrmahls verbunden fanden, so zieht die Joeenassociation zwischen den Vorstellungen beider bei der Wahrnehmung der vorhergehenden die Erwartung nach sich, daß die andere folgen werde. Wir gewöhnen uns fie mit einander verbunden zu denken. Wird unsere Erwartung befriedigt, so glauben wir vorausgeschn zu haben, daß der ersten die andere folgen muffe; so meinen wir bas nothwendige Band empfunden zu haben, obwohl nur unsere Gewohnheit beide mit einander verbunden zu denken das Band geknüpft hat. Nur die Ideenassbeiation nach dem Gesetze ber ursachlichen Verbindung führt den Gedanken herbei, daß wir ursachliche Verbindung erkennen könnten.

Auf diesen Zweisel an der Erkennbarkeit der Arsachen legt Hume das größeste Gewicht, weil er jeden Weg abschneidet, auf welchem unsere Vernunft zur Erkenntniß der objectiven Welt und ihres Zusammenhangs gelangen könnte. Die äußere Welt würden wir nur unter der Bedingung erkennen können, daß die sinntichen Eindrücke als Wirkungen äußerer Ursachen angesehn werden dürsten; den objectiven Zusammenhang der Erscheinungen würden wir nur einsehn können, wenn die eine Erscheinung als Urssache der andern anzusehen wäre. Wir müssen uns nun eingestehn, daß wir nur die Folge der Erscheinungen in uns erkennen.

Dabei wird man aber ohne Schwierigkeit bemerken, daß Hume durch seinen Zweifel doch nicht darauf ausgeht die ursachliche Verbindung schlechthin zu beseitigen; vielmehr er gesteht eine solche zu in unsern Ideenassociationen, in welchen die eine Idee die an= dere anziehe, in der Gewohnheit, in welcher der eine Gedanke den andern nothwendig nach sich zieht. Die Natur, welche nicht auf= hört in uns wirksam zu sein, beherscht unsere Ideenassociationen, unsere Gebanken durch ein nothwendiges Band. In diesem Sinne lehrt Hume, daß ein natürlicher Instinct die ursachliche Verbin= dung nns annehmen lasse und unsere Gedanken immer in über einstimmendem Laufe mit der Natur erhalte; nur unsere Vernunft kann das nothwendige Band unter den Erscheinungen nicht ent= becken. Unserer langsamen, spät sich entwickelnden und dem Truge ausgesetzten Vernunft, sagt Hume, hätten die Schlüsse auf die ur= sachliche Verbindung nicht überlaffen werden dürfen. er will nach der Weise der Engländer an die Stelle der Vernunft einen natürlichen Trieb für die Leitung unseres Denkens setzen.

Diese Wendung der Gedanken verweist auf das Hauptangenmerk Hume's, auf die Moral. Die theoretischen Untersuchungen der Vernunft führen auf Skepticismus, d. h. auf das Bekenntniß, daß wir nur eine Folge von Erscheinungen in unserm Innern zu erkennen vermögen; Berkeley's Idealismus läßt sich auf diesem Wege nicht widerlegen; man kann ihm aber auch nicht vertrauen; denn die Natur widerlegt den Idealismus; der Naturinstinct des gesunden Menschenverstandes läßt uns der Gewohnheit solgen, führt zum Slauben an die Anßenwelt und an die ursachliche Verdinsdung, in welcher wir mit ihr und die Dinge unter einander stehn. Dieser Glaube ist nur ein Act unserer Sinnlichkeit; auch die Thiere glauben an die Außenwelt und folgen der Nakur ihrer Geswohnheit.

Hume's Moral hat in den meisten Punkten nahe Verwandtsschaft mit der Moral Shaftesbury's, nur daß sie enger an die Geschichte sich anschließt, weniger den enthusiastischen Flug in das Allgemeine theilt und dagegen mehr zu den egoistischen Grundsähen in der gewöhnlichen Denkweise des gesunden Menschenversstandes herabgestimmt ist. Weniger als seine skeptischen Paraborien hat sie die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen und doch läßt sich bemerken, daß sie durch ihr Eingehn auf die allgemeinen Lehren der Geschichte und durch die seine Analyse, an

384 Budy V. Rap. II. Streit der eueren Spsteme mit der Theologie.

welche Hume durch seine theoretischen Untersuchungen gewöhnt worden war, einen nicht geringen Einfluß auf spätere Forscher ausgeübt hat.

Freilich die Hoffnungen, welche wir auf den sittlichen Willen bes Menschen setzen möchten, werden von Hume sehr tief her= abgestimmt. Luft und Unluft, meint er, entscheiben über Gutes und Boses; der Geschmack für das Angenehme, das Mißfallen am Unangenehmen bestimmen unsern Willen. Eine kluge Haushal= tung mit unsern Leidenschaften wird uns nur deswegen empfolen, weil sie unserm Nuten dient, und auch die Tugend gilt nur als Mittel zum Nuten. An die Ewigkeit kann Hume nicht benken, weil er an die Unsterblichkeit der Seele nicht glaubt und die menschlichen Dinge überhaupt für so gebrechlich hält, daß sie nichts siche res für die Ewigkeit darbieten. Wie tief seit Bacon's und Hobbes Zeiten der Naturalismus in das sittliche Urtheil eingeschnit= ten hatte, kann man an bieser Moral Hume's wohl merken. der Selbstsucht will er doch nicht alles dienstbar machen; ihre Herrschaft über den Menschen ist stark, aber ihre Stärke wird von den Philosophen übertrieben, welche alle Handlungen des Menschen nur auf seine Selbstsucht zurückführen möchten. Auch die geselligen Triebe des Menschen haben ihre Macht. Sie beruhen auf Sympathie, welche ihre wohlthätige Herrschaft über Großes und Kleines übt, welche die Macht der allgemeinen Meinung gründet und die kleinsten Elemente unseres Bewußtseins unter einander verkettet und der Grund der Gewohnheit wird. In dieser Sympathie werden wir nach Hume's Aeußerungen dasselbe Geset im moralischen Reiche wieder erkennen müssen, welches als Anziehungstraft das natürliche Reich zusammenhält. Durch den Gedanken einer solchen alles beherschenden Sympathie werden wir nun auf einmal zu einem Allgemeinen erhoben, welcher alle besondere Elemente zu einem Ganzen verflicht. Den Egoismus läßt Hume nicht fahren; seine Erfahrung zeigt ihm, wie mächtig er ist; in die kleinsten Momente unseres Lebens bringt er ein; jedes will sich selbst erhalten; aber dies hindert ihn nicht auch die allgemeine Macht der Sympathie zu preisen, welche in jedem Einzelnen wirkt, sittliches und natürliches Reich zusammenhält und alles wie zu einer prästabilirten Harmonie verbindet. Hume, viel weniger Enthusiast als Shaftesbury, zählt diesen doch zu den Vorgängern der Reform, welche er in der Moral bewirken möchic;

in der Verehrung einer allgemeinen Sympathie der weltlichen Dinge begegnen sich beider Gebanken.

Seltsam nimmt sich diese Erscheinung aus, boch sollte sie uns nicht überraschen, der Skeptiker Hume greift zu einem sehr entschiedenen Dogmatismus, so wie er das Gebiet der Moral berührt. Er, welcher alles Allgemeine aus seinen wissenschaftlichen Ueberlegungen verbannen wollte, glaubt an eine allgemeine Sympathie und Harmonie der Dinge, gegen welche der Wille und die Macht des Einzelnen ihm verschwindet. Seine geschichtlichen Betrachtungen führen ihn dazu, daß er überall Zufall erblickt, wo die Dinge von einem Einzelnen abhängen; einen solchen Zufall kann der Philosoph nicht zugeben; vielmehr die Einzelnen werden vom Ganzen, von der Natur geleitet; die Macht der Sympathie bewältigt ihren Eigenwillen. Selbst die Pernuuft wird von der Sympathie ergriffen und ihre Stepsis vom Instincte bezwungen. Man sieht, auch an Hume bewährt sich, daß jeder Stepsis ein Dogmatismus zu Grunde liegt. Er hat sich der Naturforschung entzogen, weil er die Erfahrungen über den Menschen und seine Geschichte nicht verdrängen lassen will von den Erfahrungen über die Natur, weil er an jenen Erfahrungen viel sicherer und viel mehr ins Einzelne gehend die Macht der Sympathie nachweisen zu können meint. In unserm Innern vergesellschaften sich die Ideen in einer natürlichen Anziehung; eine Gewohnheit sie zu verknüpfen bildet sich da aus; durch Häufung der einzelnen Wirkun= gen gewinnt sie eine Macht, größer als die Macht des unmittel= baren Eindrucks; in ihr herscht die Natur nach ihrem allgemeinen Gesetze der Anzichung, der Sympathie der Theile; dieser Herrschaft der Natur bleiben wir in unserm ganzen Leben unterworfen. Hier haben wir die Denkweise, welche durch alle seine Ueberzeugungen über das sittliche Leben und seine Geschichte hindurchgeht; hier erst haben wir den Kern seiner Ueberzeugungen gefunden.

Seine Anwendungen hiervon macht er nur schüchtern und zersstreut. Er möchte sie auf die ganze Menschengeschichte ausdehnen, erinnert aber aft daran, daß diese Geschichte noch sehr jung ist und unsere Erfahrungen nicht ausreichen eine genaue Rechnung abzuschließen. In seinen allgemeinen Ueberlegungen über das sittsliche Leben unterscheidet er zwei Arten der Tugend. Die eine geht aus dem natürlichen Instinct der Sympathie oder des Wohlswollens, die andere aus Ueberlegungen des Verstandes oder der

Kunst hervor; in Verlegenheit über den Namen der letzten nennt er sie Gerechtigkeit. Die Wirkungen ber Natur, ber Sympathie fehlen in ihr nicht; benn die Gerechtigkeit soll bem öffentlichen Ruten dienen und das äußere Handeln in der sympathetisch verbundenen Gesellschaft regeln; abgesondert wird aber diese Art der Tugend von den Tugenden des Wohlwollens, weil daran erinnert werden soll, daß die Ueberlegungen unseres Berstandes mittelbar in unser Handeln eingreisen. Auf dem Gefühl, der Empfindung bes Angenehmen und des Unangenehmen, dem Geschmack beruht zwar alles Interesse; die Vernunft mit ihren Urtheilen ist kalt und kann unsern Willen nicht bewegen; aber ihre Ibeen gewinnen in ihrer Vergesellschaftung Kraft und badurch Einfluß auf unsern Willen. So entscheibet nicht der gegenwärtige Eindruck, sondern die Masse der Ideenassociationen über unser Handeln. Daher darf ber Eigennutz auch als erste Quelle ber Gerechtigkeit angesehn werbent; aber die Sympathie mit dem allgemeinen Wohle wird das lette zu ihr thun und die moralische Billigung herbeiziehn, welche ihr geschenkt wirb.

Hume's Untersuchungen über das sittliche Leben wenden sich nun vorherschend den großen Verhältnissen der Geschichte zu, zu nächst der Politik, dem nächsten Site der Gerechtigkeit. Er meint, sie ließe sich zu einer Wissenschaft ausbilden, nur läge das Material bazu sehr unvollständig uns vor. Seine Meinung beruht aber barauf, daß er nicht glauben kann, einzelne Menschen machten die Geschichte und den Stat. Der oberste Grundsatz seiner Politik ist, daß die politische Macht auf Meinung beruhe. Denn die Macht ist immer auf der Seite der Regirten und die Regirer können diese Macht nur an sich ziehen, wenn sie die Meinung der Regirten für sich zu gewinnen wissen. Dauerhaft wird ihre Herrschaft nur sein können, wenn es die allgemeine Meinung ist. Hume greift von biesem Gesichtspunkte aus die beiben Meinungen an, welche in der Politik sich bestritten hatten, daß die politische Macht auf göttlicher Einsetzung ober auf Bertrag beruhte. Beiden kann nur eine bedingte Wahrheit beigelegt werden; denn auf Gottes Einsetzung wird man freilich zuletzt alles zurückbringen können und eine Art von Vertrag kann man auch in der stillschweigenden Uebereinstimmung der öffentlichen Meinung oder der Meinung der Mächtigsten im Volke sehen; die wahrt Quelle aber der politischen Macht ist die ursprüngliche geschige

Reigung der Menschen, welche durch die Ueberlegung, des allgemeinen Rupetts geregelt wird; aus ihr geht, den Bertrag ober vielmehr. die Mebereinkunft.. der Bürgern hervon ... Diese, bildet: sich wer nicht überall gleichmäßig; benn sie hängt won; der Gewohn= beit ab, welche unter verschiedenen Berhältnissen in verschiedener Weise wird. Hume legt hierbei weniger Gewicht auf die Einf flüsse des Klima und des Bodens, als auf die Fortbilhung der Meinungen von einer Generation zur andern. In ihr verkundet sich die Macht der Sympathie, selbst in der Fortpflanzung pon salschen, Borurtheilen. Hieraus geht der Nationalcharakter, hervorg auch die Macht der Nachahmung, die Liebe zum Ruhm, das Stres ben nach allgemeiner Achtung, haben ihren, Grund in Sympathie und Gewohnheit. Sprache, Eigenthum, Erbrecht, Geld, werden von Gewohnheit eingeführt; die Auhänglichkeit an die Sesetze und hergebrachte Herrschaft fließen aus berselben Quelle, Rein: Ge= setzeber dürfter es wagen bie Macht der Gewohnheit brechen zu So beruht alles Wesentliche im politischen Leben guf wollen. Gewohnheit und die wohlthätige Macht der Sympathie werden wir hieraus ermessen können. Anderste der der der der der der

Dieselben Grundfäße werden von Hame auch auf die Culturgeschichte angewendet und noch beutlither, alkijin der politi= schen Geschichte, treten in ihr die heilsamen Wirkungen der Gewohnheit hervor. Er verhehlt sich nicht, wie schwankend die pos litische Fortbildung in der Menschheit: ist. Gehorsam: und Freis heit, öffentlicher Rupen und Selbstsucht, Hernschaft der Obrigkeit und Privatvortheil liegen in der Politik in Haber; keins von beiben Elementen kann unbedingt geltend; gemacht werden; der Streit beiber unter einander läßt keine allgemeine Rorm für den Stat aufkommen und Hume wagt est daher sauch nicht eine Regel für den allgemeinen Fortgang in der politischen Bildung aufzustel= len. Sein geschichtlicher Sinn möchte aber doch eine Regel für den Gang der: Geschichte entbecken; daher wendet sich seine Fors schung einem andern Gebiete zu, welches größere Beständigkeit zeigt, als der State... Er findet es in der künstlerischen und wissenschaftlichen Eultur. Kumst und Wissenschaft erscheinen ihm wie Pfan= zen, welche sich nicht: leicht ausrotten lassen, wenn sie einmal Boben gefaßt haben. Die Gewohnheit sie zu genießen läßt sie nicht ausgehn.". Wir dürfen sie nicht als das Werk einzelner, ausges zeichneter: Beister uns. benten, wie eine oberflächliche, Beobachtung

gemeint hat, vielmehr aus einer allgemeinen Berkreitung bes Geschmacks an Kunst und Wissenschaft geht ihre Blüthe hervor. Durch biesen Geschmack werben alsbann die hervorragenden Talente, welche die Natur zu jeder Zeit hervorbringt, zu ihren Werten angefeuert. Die geistige Bilbung ist mehr das Werk ihrer Zeit und des Wolkscharakters als der einzelnen Menschen, welche mit thr zu thun haben. Die Gesete, welche er für sie aufstellt, schlie gen sich nun an die Gesetze ber Politik an, welche aus dem Bolls: charakter hervorgehen sollen. Er meint, daß der Ursprung der Wiffenschaften und Kunste nur unter freien Verfassungen, welche in Wetteifer neben einander aufstrebten, gebeihen konnte, daß sie aber ihren Fortgang unter jeder Art der Verfassung haben könne ten, nur daß die schöne Kunft mehr von ber Monarchie, die Wisfenschaft mehr von freien Berfassungen gepflegt werden: würde; er glaubt auch, daß der Blüthe dieser geistigen Werke in einem Volke auch der Verfall folgen müßte, so daß nicht eine abermalige Blüthe derselben bei demselben Volke sich eveignen würde. Auch darin glichen sie den Pflanzen, daß sie zuweilen den Boben wechseln müßten um ihre Nahrung nicht zu erschöpfen. Man sieht, und Staten betrachtet er als vergängliche Träger ber Völler geistigen Bildung; die Vergänglichkeit der Bölker, der Wandel ihrer Verfassungen scheint ihm nöthig um die Werke der Cultur zu erhalten und zu fördern. Aber die Gewohnheit, welche die Natur als eine heilsame Kraft für alle diese Bildung uns eingepflanzt hat, bietet doch keine unwandelbare Sicherheit dar. Der Mensch kann seinen Werken keine unaufhörliche Dauer versprechen. einmal Gott verspricht seinem Werke, ber Welt, Unvergänglich keit; so bürfen wir auch für die menschliche Cultur kein unaufhörliches Fortschreiten hoffen.

Bei diesen Ueberlegungen über den Gang der moralischen Cultur nimmt Hume auf die Religion keine Rücksicht. Er ist nicht Atheist. Sein theoretischer Skepticismus gestattet ihm freilich keine wissenschaftliche Beglaubigung des über die Natur hinausgehenden; aber sein moralischer Glaube läßt ihn der natürlichen Religion anhängen. Seine geschichtlichen Ueberlegungen bostätigen ihn hierin. Keine Zeit ist ohne Religion gewesen. Wenn die Religion auch nicht auf einem unmittelbaren Instinct beruhen sollte, so wird doch ein abgeleiteter Trieb der menschlichen Natur als ihr Grund angesehen werden dürsen. Sie wirkt auch als ein

nühlicher Jügel für die ausschweisende Leidenschaft und darf das der als ein Gement der menschlichen Cultur betrachtet werden. Aber hume sindet die Geschichte der Religion zu ausschweisend, als daß ein verständliches Gesetz in ihr sich nachweisen ließe. Die öffentlichen Religionen kann man nur als Träume kranker Renschen ausehn. Hume betrachtet den Polytheismus als ein Erzeugniß der Furcht, in welche die Verehrung mächtiger oder wohlthätiger Renschen sich eingemischt hätte; seine Verehrung des allgemeinen Zusammenhangs der Natur stimmt ihn für den Monotheismus. Aber Gott bleibt ihm außer der Natur stehn. Der außerweltliche Gott hat das Naturgesetz gegeben, welches auch den moralischen Menschen leitet; in den Lauf der Natur und der Geschichte greift seine Wirtsamkeit nicht ein. Daher auch konnte das Christenthum nur als ein Traum kranker Menschen von ihm augesehn werden.

Der Weg, welchen Hume einschlug, ist bezeichnend für seine Zeit und von großer Wirkung auf die Folgezeit gewesen. In der Theorie hat sich nun alles nur auf das Weltliche geworfen und jeder Anspruch ist aufgegeben, daß wir über die Erscheinungen unseres Innern hinaus etwas mit voller Gewißheit erkennen könn= ten. Durch Mathematik, durch allgemeine Begriffe können wir nichts Wirkliches erkennen, nur die Erfahrung, von der sinnli= den Empfindung belehrt, zeigt uns die wirkliche Welt, aber auch nur Thatsachen der innern Erscheinung; daß wir Substanzen oder ursachliche Berbindungen erkennen könnten, barauf muffen wir jeden Anspruch aufgeben; unsere theoretische Vernunft ift viel zu schwach Gründe der Erscheinungen zu erkennen; weil sie nur lei= bend gegen die stunlichen Empfindungen sich verhält, kann sie auch nur ihr Leiden barstellen. Hiermit fallen auch die Ausprüche der Physik auf die Erkenntniß allzemeiner Gesetze der Natur weg und die theoretische Philosophie beschränkt sich auf Psychologie; nur über die nothwendige Folge der Erscheinungen in uns können wir ctwas bestimmen, die innere Natur ist das Feld unserer theoretischen Analysen. Der Naturalismus bleibt hierbei bestehn; wir ersahren nur Vorgänge in unserm Innern welche insgesammt nothwendig sind; denn die leidende Vernunft, in welche alle Erkennt= nisse eingeschrieben werden, kann sich keiner Freiheit rühmen. sind die skeptischen Ergebnisse des Sensualismus, welche Hume mit großer Folgerichtigkeit gezogen hat,

Bon den Lehren Hume's haben sie die unmittelbarste Wirkung ausgelitt und sie haben daher auch am meisten in das Auge fallen müssen. Aber nicht weniger wichtig sind seine Lehren in ber Moral, welche man weniger beachtet hat, weil sie wewiger unmittelbar' wirkten und weniger zuversichtlich auftraten. Je weniger ber theoretischen Vernunft eingeräumt wurde, num so mehr Gewicht unste auf das praktische Leben fallen; denn der Mensch kann nicht völlig an sich verzweifeln. So wie man sich barauf besormen hatte, daß Beobachtung und Erfahrung doch nur Erscheinungen der Natur kennen lehrten, auch nur in einem sehr beschräntten Kreise, ja streng genommen nur in uns, so wie hiermit die Hoffnungen der Physik sanken, stieg das Interesse für die moralischen Wissenschaften. Schon bei Locke fanden wir hierzu bie Anfänge, mit viel größerer Macht treten sie bei Hume her Er betrachtet sich als einen Anfänger in der Reformation ber moralischen Wissenschaften und man kann sagen, baß er es in einem gewissen Sinn gewesen ist. Der alten theologischen Moral hat ser vollig abgesagt; auch was die Philologen von der Moral ber Miten hatten erneuern wollen, glaubt er gänzlich von flich weisen zu muffen. Es ist bies der Sinn eines Reformators, welcher mehr die Gebrechen alter Vorurtheile sieht, als die Hilfe, welche äus den Vorarbeiten der Vorgänger geschöpft werden könnte. Wilt seinen Grunbsätzen, welche aus der Gewohntheit die Hoffnung auf eine allmälig sich fortbildende Entwicklung des fittlichen Le bens schöpfen möchten, hat biefer Streit gegen bas Alte nichts zu thun. Die neue sittliche Weltansicht, welche er in Gang bringen mochte, hat einen großartigen Charakter. Im Gange der Geschichte findet er ein sittliches Werk betrieben, ein Werk fortschreitender Enliur, bessen Gesetz er entbecken mochte. Aber der tragen, langsamen, der nur unsere Vorstellungen analystrenden Vernunft kann er bleses große Werk nicht überlassen; Leibenschaften mussen un's zu ihm bewegen; Triebe der Natur mussen uns vorwärfs treiben, ber Trieb der Selbstjucht; aber auch die geselligen Triebe, welche Der erstere mag die Einzelnen bewegen, dles" zusammenhalten. durch die Einzelnen auch in die Entwicklung der Gesammtheit ein greifen; aber die großen Werke der Cultur können doch nicht den Einzelnen überlassen bleiben. Dagegen die geselligen Eriebe, sie greifen in bas Innerste des einzelnen Menschen ein, die kleinsten Elemente seiner Vorstellungen vergesellschaften sie unter einander,

sie zu einer Gesammtwirkung verbindend üben sie die größte Gewalt aus. Da herscht im einzelnen Menschen die Sympathie sei= ner Lebensregungen und ebenso herscht sie in der Verbindung der Menschen zu einer großen Gemeinschaft. Es ist bas Gesetz ber Gewohnheit, welches das Kleinste zum Größten gesellt; es lehrt die Sprache, das Eigenthum, das erbliche Recht, den Vertrag, den Handel, den Geldverkehr; es bildet die Charaktere der Völker aus, kettet sie an eine gewohnte Sitte und gewohnte Herrschaft des Stats, treibt zuletzt auch die Bilbung der schönen Kunste und Wissen= schaften hervor. Dies sind die Gebanken, welche Hume bei sich bewegt, wenn er dem natürlichen Menschenverstand vertraut, der uns instinctartig in das praktische Leben einführt und die Grund= sätze bes moralischen Lebens nach moralischer Gewißheit uns fassen Sie führen zu einer Beurtheilung ber Sittengeschichte unb man wird nicht verkennen, daß ähnliche Gedanken noch in den neuesten Zeiten in der Philosophie der Geschichte geltend gemacht worden sind, wenn auch in sehr abweichenden Formen. barf man aber nicht übersehn, daß Hume seine moralische Welt= ansicht noch ganz unter ber Herrschaft bes Naturalismus ausbil= Nicht die Vernunft ist es, was die Fortschritte der Cultur bewirkt und leitet, wir haben kein Werk der Freiheit in ihnen zu sehn, sondern die Natur treibt sie in den Menschen hervor; der Instinct leitet uns zur Gewohnheit an, zu dieser zweiten Natur, welche die Wohlthaten der Cultur uns spendet und die Blüthe ber Bölker hervorruft. Der Sensualismus in seinem Streit gegen die Vernunft sucht die besten Werke des sittlichen Lebens der Natur zuzuwenden; aber es gelingt doch nicht den Streit zwischen Natur und Vernunft ganz zu tilgen. Die Physiologie des States und der Sittengeschichte, welche sich uns hier eröffnet, läßt noch neben der gewaltigen Natur, welche Stat, Kunst und Wissenschaft wie Pflanzen emportreibt, eine schwache, zweifelnde Vernunft bestehen, welche sie nicht recht zu leiten vermag. Auch die Stützen ber Natur geben uns keine Sicherheit. Der theoretische Skepti= cismus, welchen hume im Streite gegen den Rationalismus nährt, läßt seine praktischen Ueberzeugungen nur in einem schwankenben Auch unsere Cultur haben wir nicht in unserer Lichte erscheinen. Gewalt; die Natur bringt sie und nimmt sie wieder hinweg; eine feste Vernunft kann sie nicht machen; sie ist selbst nur ein schwa= des, ein vergängliches Erzeugniß Gottes, welcher außer ihr stehn

bleibt. Mit bem Blicke, welchen Hume auf die Culturgeschichte geworsen hatte, war auch der Indisperentismus gegen die Relizion verschwunden; aber er blickt nur hinein in die Relizion wie in ein fremdes, mysteriöses Gebiet der Wahrheit; wo ihre Sestalten sich sixiren, da sehen wir nur den Wahn kranker Menschen. Wenn auch die Natur unsere gesammte Cultur beherrscht, so bringt sie doch auch Krankhaftes in ihr hervor, gegen welches wir unsere analysirende Vernunft zur Abwehr aufzurusen haben. Zu einem vollen Vertrauen auf sich hat es dieser Naturalismus nicht gebracht. Sine Steigerung besselben war noch möglich, wenn man die mysteriöse Wahrheit jenseits der Natur zu beseitigen suchte.

In Hume vereinigen sich die äußersten Folgerungen einer ablaufenden Zeit, des sensualistischen Naturalismus, mit den vor läufigen Blicken in ein neues Gebiet der Forschung, in die Bestrebungen die Geschichte der Eultur zu begreisen. Dies macht seine Erscheinung zu einer der lehrreichsten in unserer Geschichte. Beide Elemente seiner Bildung erhalten ihn in der Schwebe zwischen Theorie und praktischer Denkweise. Daß die letztere bei ihm das Uebergewicht hat, kann nicht verkannt werden. Der Natur der Dinge gemäß mußte sie auch bies Uebergewicht serner behaupten; zur Sicherheit aber konnte sie doch nur gekangen, wenn sie mit der Theorie in Gleichgewicht sich gesetzt hatte. Hierzu waren Emwicklungen der Theorie nöthig und der Versuch konnte zunächst nicht ausbleiben die Macht der Natur über die Vernunft noch stärker anzuspannen, als es Hume gethan hatte.

6. Zu berselben Zeit, wo er in England den Senfualismus sciner Spige zutrieb, hatte man auch in Frankreich an die sem Werke gearbeitet. Der Sensuaksmus war von England nach Frankreich verpstanzt worden, hatte hier aber einen Boben vorgefunden, welcher durch die Lehren Gassendi's und anderer mit der Natursorschung beschäftigter Männer vordereitet worden war. Siner der einflußreichsten Schriftsteller der Zeit, Boltaire, in das Eril nach England getrieben, brachte von dort mit dem Lobe der Newtonschen Physik auch die Empsehlung der lockschen Philosophie des gesunden Menschenverstandes mit. Wenn Hume dies Gesetz aufstellte, daß unter monarchischen Versassungen die Werke des Geschmacks, unter freien Versassungen die Werke der Wissenschaft leichter gediehen, so hatte er dabei das Verhältnis Frankreichs und Englands zu seiner Zeit im Auge. In

Frankreich herschte der Geschmack der seinen Welt; zu einer all: gemeinen Herrschaft über Europa batte er sich aufgeschwungen; aber die Wiffenschaft Englands, feine Physik, seine senfnakistische Philosophie, die freie Denkweise seiner Gelehrten über die Meligion, hatte über Frankreich sich zu verbreiten begonnen. Sie sollte nun auch, nach Frankreich verpflanzt, den französischen Geschmack an sich ziehen und den Geschmack Europas für sich gewin-Was wir schon früher bemerkten, trat nun in vollem Gkanze hervor, die leichte Philosophie des gesunden Menschenverstandes wurde eine Sache der Mode, ein Gegenstand des Gesprächs in den Gesellschaftssälen, an welchem sich mit den Wortführern der Zeit die geistreichen Damen betheiligten. Der Boden dazu war schon lange vorbereitet. Daß man in der Muttersprache philosophiren gelernt, daß die Philosophie thre Kunstsprache mehr und mehr abgestreift hatte, daß die Wissenschaft des Alterthums, der Vorzeit nur noch für Vorurtheil, der gesunde Menschenverstand alles galt, übte die volle Kraft seines verführerischen Reizes aus. glaubte ohne weitere Vorbereitung philosophiren zu können. In witzigen Einfällen, in Flugschriften, in Romanen wurde die Phi= losophie behandelt. Darin war wenig Methode, aber eine allge= meine Ansicht der Zeit, eine gleichartige Richtung des Geschmacks gab diesen Bestrebungen ihre Macht. Im Allgemeinen richteten sie sich gegen das Bestehende, gegen die Gewohnheit, welche Hume um dieselbe Zeit anpries. Dieselbe Philosophie, welche unter einer freien Verfassung aufgewachsen war, mußte ganz anders da wirken, wo ste Fesseln vorfand, Fesseln der absoluten Monarchie und der Ueberdleibsel der Hierarchie, wolche die freie Aeußerung unterdrückten, Fesseln auch eines steifen Geschmack und der modi= schen Uebereinkunft. Das Geschrei nach Befreiung von diesem Fesseln und nach der ursprünglichen, unverdorbenen Natur wurde nun allgemein. Jeder suchte diese geheime Natur nur in der Abwerfung dessen, was ihn drückte. Darüber häufte sich eine Fluth der Meinungen, von welchen wir nur die wenigsten werden berücksich= tigen können, weil sie ebenso schnell verschwanden, wic sie auf= tauchten. Die große französische Encyklopädie, von d'Alembert und Dide rot unternommen, sammelte diese Meinungen zu einem ungefären Abschluß. Sie hat wenig zur Entwicklung, aber viel zur Verbreitung derselben beigetragen und in dieser Beziehung dursten die Encyklopädisten für eine Macht gelten. Wir müssen

und begnügen die leitenden Gesichtspunkte an der Denkweise. Männer zu charakterisiren, welche noch am meisten mit Meihre Gedanken durchführten und daher auf die spätere Zeit herschend Einfluß ausgeübt haben.

Unter diesen steht Etienne Bonnot de Condillac an. Geboren 1715 zu Grenoble hatte er sich dem geistle Stande gewidmet und lebte als Weltgeistlicher meistens zu Piin der philosophirenden Sesclischaft. Als Erzieher des Herziehungsmethode zu einem System des Unterrichts ausgebil In seinem weitläuftigen Werke, dem Cursus des Studiums, is auseinandergesetzt. Seine Abhandlung über die Empsindungiebt seine philosophischen Grundsätze. Er lebte dis zum Ju 1780 im Ruse reiner Sitten und der Anhänglichkeit an die relissen Ueberzeugungen seines Standes. Seine Philosophie aber hält sich gleichgültig gegen die Theologie der offenbarten Religindem er in den Lehren des Sensualismus nur das Bekenn der Beschränktheit unserer Wissenschaft sah.

An Locke schließt sich seine Lehre an als eine Fortsetzung Berichtigung; auf die Nachfolger Locke's nimmt sie fast gar h Rückficht, auch auf Campanella nicht, mit dessen Sehren sie auffallende Achnlichkeit hat. Locke scheint ihm die Annahme geborner Begriffe beseitigt zu haben; er behandelt sie wie abgemachtes Vorurtheil; eben so steht es mit der alten Metaph und Logik; auch die Mathematik mit ihrer synthetischen I thobe, ihren Beweisen aus allgemeinen Grundsätzen wird kurz ! ihm abgefertigt. Die Mathematik lehrt mossen, d. h. Verhältn bestimmen; über das Wahre, welches in solchen Verhältnissen fu kann sie nichts aussagen. Alles Allgemeine und Abstracte bas wir fern zu halten; nur unsere Schwäche bringt es in uns Gebanken; es beruht aus einer verworrenen Auffassung der Th sachen, indem wir ähnlichen Gegenständen denselben Namen gebe die Erkenntniß der Wahrheit aber muß auf die besondern Ih sachen zurückgebracht werden. Auch die Physik wird gering ! Sie beschäftigt sich mit Unternehmungen, welche unse Gesichtstreis weit übersteigen. Wir leben auf einem Atom in eine Winkel der Welt; wie sollten wir das System der Welt übersel können? Weder das Kleinste, nach das Größte können wir sasse In das Innere der Dinge kann die Physik nicht eindringen;

n nur Erscheinungen an einanber reihen, Thatsachen mit That= len verbinden, die absoluten Eigenschaften der Körper bleiben berborgen; von 'allen Dingen wiffen wir nur die Beziehungen ngeben, welche sie zu uns haben, welche sie uns durch ben slichen Eindruck erkennen lassen; von der äußern Welt wissen nur, daß sie ist; einen Namen haben wir ihr beigelegt, wenn sie Körper nennen, aber nichts weiter. Wir werden hiernach steptische Ergebnisse seines Sensualismus zu erwarten haben. Mit Lode will er nun ben Ursprung unserer Erkenntnisse suchen um ihre Sicherheit prüfen zu können. Das ncip ber Philosophie ist nichts anderes als der Anfang unse= Erkenntnisse. Es versteht sich von selbst, daß dies unsere sinn= m Empfindungen sind. Wir folgen also der Natur, wenn wir ihnen anfangen, und es kann nicht oft genug gesagt werben, bie Natur alles gut anfängt. Die wahre Methode der Phi= phie, welche sich der rechten Anfänge bemächtigen will, kann et in nichts anberm bestehn als in einer Analyse unserer Vor= Mungen, welche auf die ursprünglichen Empfindungen zurückgeht. enn jetzt haben wir einen großen Vorrath, eine Masse vou Vor= Mungen, welche ihre Verbindung allmälig angenommen haben d nicht immer richtig gebischet worden find. Da werden falsche Ingewöhnungen für angeborne Begriffe gehalten. Dagegen müssen kruns durch die Auflösung unserer Vorstellungsmassen in ihre Mirlichen Anfänge schützen.

Bei seiner Analyse bebient sich Condillac einer Erfindung, kiche Beifall und Nachahmung bei den französischen Senfualisten hunden hat. Er wollte sie gemeinschaftlich in seinen philosophi= hen Gesprächen mit einem Fräulein Ferrand gemacht haben, als m ihm vorwarf, daß er ste von Diderot entlehnt hätte. At sich nemlich den Menschen wie eine empfindende Bildsäule n und verbindet damit die Annahme, daß man an dieser Bild= ule beliebig die verschiedenen Sinneswerkzeuge schließen oder öff= n könnte, um durch bieses Mittel zu erforschen, welche Vor= Aungen uns durch das eine oder andere Werkzeug oder auch ich ihre gemeinschaftliche Wirksamkeit zukommen. Bei der Ana= se unserer Vorstellungen wird also die Mitwirkung der Sinnen= Mzeuge vorausgesetzt; boch wird auch bemerkt, daß nicht die Sin= mwerkzeuge empfinden, sondern die Seele. Empfindungen sind 11 Modificationen unseres Ich. Die Berücksichtigung der Sin=

giebt sie sich in der Aufmerksamkeit auf besondere Empfindung ober Massen von Empfindungen; genug alle Arten des. Denker welche man sonst dem Verstande zuschreibt, sind nur ... umgewo delte Empfindungen. Durch die Aufmerksamkeit und durch die C innerung sammeln wir allmälig einen reichen Vorrath, eir Schatz von Kenntnissen und Urtheilen, auf welchen wir alsba in einem höhern Grade der Restection restectiren: können, ind wir uns seiner erinnern; er wird zum Gegenstande unserer p losophischen Analyse gemacht. Man hat diesen Borrath von Jo und die in ihm liegenden Fertigkeiten des Denkens für uns geboren gehalten, weil man ihn von den gegenwärtigen sinnlic Empfindungen unterscheiben konnte; darauf beruht die Täuschu in der Lehre von den angebornen Joeen und Seelenvermögen, welcher man vergaß, daß der Schatz unserer Kenntnisse seinen I sprung in unsern frühern Empfindungen hat. Auch die Sprac in welche der Schatz unserer Kenntnisse niedergelegt worden u welche uns befähigt ihn leichter zu gebrauchen, hat zu bieser Ti schung beigetragen. Die philosophische Analyse mnß sie beseitige

Man muß dieser Erklärung unseres Denkens nachrühme daß sie die Grundsätze des Sensualismus noch folgerichtiger a Hume's Lehre durchführt, indem sie die mysische Einwirkung d Instincts auf die Vergesellschaftung der Ideen in unserer Ginb dungstraft entfernt hält. Condillac's Lehre macht uns in unser Denken nur zu Ergebnissen ber sinnlichen Eindrücke. Unfere is oretische Vernunft verhält sich ganz leibend. Daher wiffen w auch nur von unsern Einbrücken; unsere Wissenschaft beschrät sich auf die Kenntniß dieser Thatsachen, welche als Naturereigni in uns auftreten. Es giebt nur eine Wissenschaft, die Geschich der Natur, ihrer Vorgänge in uns. Auf Erklärung der Empfi dungen, der Thatsachen dürfen wir uns nicht einlassen. Rein I stinct belehrt uns über die Außenwelt. Daher billigt auch Coi billac die materialistische Erklärung der Empfindungen nicht, gar folgerichtig in seinen Sensualismus; sie ist nur eine Hypothes Wir empfinden keine Kraft, keine Ursache der Empfindungen un können daher dergleichen auch nicht benken. Selbst daß wir eine Körper und Sinneswerkzeuge haben, babon haben wir keine Em Der Gebanke an die Substanz der Dinge brückt nu eine Sammlung von Erscheinungen ober in uns vorgehenden Em pfindungen aus. Es ift eine unfinnige Frage, was die Substan außer uns sind; benn sie frägt nach ben zusammenhaltenden kigern unserer Empfindungen außer uns oder da, wo sie nicht d. Rur in Hypothesen können wir von dem Bande der Er= kinungen reden; es ist uns völlig unbekannt. Ich bleibe im= k in mir; auf meine Empfindungen beschränkt. In meiner Ein= dung erhebe ich mich zum Himmel, steige ich in den Abgrund mb; dabei gehe ich nicht aus mir heraus, sondern werde nur me Gebanken gewahr. Nur eine Gewohnheit hat sich in mir Albet meine Gebanken dahin zu stellen, wo sie nicht sind. Auch kr Ich wird von uns nicht empfunden. Das Ich eines jeden mur die Sammlung der Empfindungen, welche er erfährt und he sein Gedächtniß ihm darbietet. Condillac unterscheidet nun Aörperwelt und Geisterwelt mit Descartes, die ersten und kiten Eigenschaften mit Locke; aber er muß auch die Eigenschaf= der Substanzen für ebenso unexkennbar halten, wie die Sub= yen selbst. Das ist der gefährliche Jrrthum des Materialismus er die Empfindungen, welche wir von den Gegenständen has auf die Gegenstände überträgt. Wir gewöhnen uns an Urs lle, in welchen wir den Dingen Eigenschaften beilegen, obgleich diese Eigenschaften nur Verhältnisse ausdrücken, in welchen Dinge sich uns gezeigt haben. Auch Ausdehnung und Densind nur solche Verhältnisse. Wir mögen wohl Körper und lft unterscheiden; aber die Ausdehnung ist nicht die erste, son= n nur die zweite Eigenschaft des Körpers; noch weniger ist Denken die erste Eigenschaft des Geistes; denn es ist nur eine lge des Empfindens; das Empfinden aber ist auch nicht die k, sondern nur die zweite Eigenschaft des Geistes, weil es nur Berhältuiß besselben zu dem Gegenstande ausdrückt, welcher kn Eindruck auf ihn macht.

So führt der Sensualismus zum Skepticismus. Wir wissen kt von Chatsachen, Erscheinungen, Empfindungen, welche uns ansmen. Wir selbst sind nur eine Reihe sich umwandelnder Emskungen. Wird Condillac auf dieser Höhe des Skepticismus halten können? Schon die zuletzt angeführten Aeußerungen sen das nicht erwarten. Sie nehmen Dinge an und Verhältzse unter ihnen; sie lassen sich sogar verschiedene Dinge, Geister könner gefallen. Wenn auch die Unerkennbarkeit der Subzanzen behauptet wird, der allgemeine Gedanke, daß Substanzen mb, bleibt dabei unerschüttert vom Zweisel. Was den Zweisel

bannt, ist bei Condillac, wie bei Hume, die praktische Richtung, in welche seine Gedanken gezogen werden. Im praktischen Leben sind wir abhängig von andern Dingen und dies, erklärt Condillac, läßt uns keinen Zweifel baran, daß andere Substanzen außer uns sind. Das praktische Leben fordert auch, daß wir etwas von biesen Substanzen erkennen, baber macht Condillac einen Versuch zu zeigen, wie wir zu einer Erkenntniß der Außenwelt gelangen können. Er ist freilich schwach. Wenn wir an der empfindenden Bilbsäule alle Sinneswerkzeuge geöffnet uns dächten bis auf den Tastsinn, so würden wir nur mit unsern Empfindungen beschäftigt leben; aber das Umhertasten und der Widerstand, welchen wir dabei erfahren, soll uns belehren, daß etwas außer uns im Raume ist, als wenn die wiederholte Empfindung des Widerstandes uns etwas anderes bezeugen könnte, als eine Reihe von Empfindungen in uns. Wie gesagt, dieser Versuch nachzuweisen, wie wir zu einer Erkenntniß der Außenwelt gelangen, ist schwach; ohne die Ergänzung, welche ihm von ber praktischen Denkweise zuwächst, würde er wohl kaum für ausreichend gehalten worden sein. drängt aber auf Anerkennung der Wahrheit der Außenwelt nicht allein, sondern auf Annahme eines freien Handelns unscres Beistes; daher wird auch die Identität unseres Ich von Condillac nicht bezweifelt. Er sieht sich von dieser Seite her in eine Reihe von Annahmen gezogen, welche mit dem Stepticismus seiner Theorie nicht in guter Uebereinstimmung stehn.

Unter den Einflüssen des Sensualismus stehend lassen seine Neußerungen über das praktische Leben nicht viel erwarten. Er macht geltend, daß unsere Empfindungen uns nicht gleichgültig lassen, sondern die Gefühle der Lust oder der Unlust, des Wohlseins oder des Uebelbefindens mit sich führen. Dies betrachtet er als eine wohlthätige Einrichtung der Natur, durch welche unser Interesse in unsere Empfindungen gezogen werde. Denn es lasse uns dies thätig werden in unsern Empfindungen und wecke unsern praktischen Geist. Die angenehmen Empfindungen möchten wir herbeiziehn, die unangenehmen meiden; dadurch wird unsere Aufmerksamkeit geweckt, unsere Reflection gespannt. Wenn ber Mensch kein Interesse an seinen Empfindungen hätte, so würden sie wie Schatten an ihm vorübergehn und keine Spuren in ihm zurücklassen; jett aber entreißen ihn Lust und Schmerz einer solchen Starrsucht; seine Aufmerksamkeit und seine Reflection wer-

Action to

مر د درازال المالة المروية مرورة

ben von seinem Begehren und von seinen Beburfilffen beherscht, er-wird: ein thätiges Wesen; wielches frei in vie Entwicklungen seines Lebens eingreift. Convillac' läßt undemerkt "daß nach sei= nem Sensualismus beit Menschen boch nur die in ihn: eingebrachten Empfindungen ber Lust und des Schnierzes thätig und, wie er sagt, stei machen. Daher wird ver Mensch voch immer von seinen empfundenen Bedürfrifson behekscht, daß er aber viel mehr Bedürfnisse hat als das unvernünftiges Thier soll ihm den Vorzug seiner Vernunft: geben. - Diese Moral ist ganz, seusuali-Leben, fagt Convillae, bas Beißt genießen. Alle Begierben laufen auf Gelbstfucht hinaus. Leidende-Empfindungen, Teiden= schaften bewegen unser Leben; ihr Keim ist die Selbstliebe! Gegen die geführkichen Folgerungen dieser Moral hält siche Convillac dadurch für gesichert, daß. der Genuß, welchen die Sekhstliebessucht, doch nur ein geistiger sein soll, weil alle unsere Einpfittbungen nur im Geiste sich finden: Bu den geistigen Genüssen, welche wir suchen sollen, sählt er auch die Befriedigung der Wißbegier. Trop ihrem Stepticismus soll seine Lehre ihr Gewige versprechen. Freikich könnten wir nur Verhältnisse erkennen; damit können wir aber duch zufrieden sein: benn unfer Erkennen ist nur für das praktische Leben und für dieses reicht us aus die Berhältnisse zu kennen "ihr welchen Nutseit bier Schaben liegitet IIII

Wir haben bemerkt, daß Condillac die natürliche und die off senbarte Recigion nicht von sich wies. Fiervort liegt ver Grund in seinem Skepticismus und der praktischen Richtung seiner Gedanken, welche die metaphystichen Begriffe ver Gubstänz und ber Urfache ausvechtwerhielt. Unsere Erkenntniß beschränkt sich auf Erscheinungen, die Dinge, welche sie verunfachen, eutennen wir nicht; aber Substauzen, welche sie bewirken, mikssen wir doch anerkennen. Hierdurch eröffnet sich ein bunkles Gebiet für Phantasien und Hypothesen, welches zu betreten Convillac sich nicht enthalten kann. Wom cartestanischen Dualismus ausgehend neigt er sicht zum Occasionalismus. Noch weiter wird er geführt, wenn er unser Verhältniß zur Natur und zu Gott bedenkt. " Vontun= sem Verhältnissen wissen wir. Sie bringen ein wohlgeordnetes Shstem von Gedanken in und hervor wie estfürkunser praktis schen pastz auch eine Nebersinkunft der Sitten und des Gesetze schließt sich varan an und der Mensch erhebt sich dadurch über die Selbstsucht zur Moral der gesellschaftlichen Einrichtun-

gen, Die Pollenbung des Menschen aber ist, daß er hierin nicht allein ein willtürliches lebereinkommen, sondern ein Gesetz der Natur erblickt, welches Gott gegeben hat. Don Sott missen wir in ngtürlicher Weise nur aus seinen Verhältnissen zu uns, Gine Ursache ber Bewegungshaben wir anzunehmen, wenn sie uns auch unbefannt bleibt. Alle Bewegungen und Bestimmungen ber Dinge, wie den Seele, so der Materie, kommen in letzter Entscheidung von Gott, In unwiderleglicher. Weise kommen wir so zu der Ueherzeugung, daß Gott ist. Ohne den Gedanken an eine lette Ursache bleibt nur die page Vorstellung des blinden Zufalls übrig. Die Ordnung in der Welt beweist die Weisheit Gottes, das sitts liche Gesetz in ihr auch seine Gerechtigkeit; die gerechte Vergeltung läßt alsbann auf die Unsterblichkeit der vernünftigen Secle schließen. So kommen wir in einen Zug der Gedanken, welch auch der positiven Offenharung über den dunkeln Grund unseres Lebeus einen Weg öffnen; es läßt sich aber nicht übersehn, wie locker: sie: mit den sensualistischen Grundsätzen der theoretischen Philosophie zusammenhängen.

June pund Condillac bezeichnen in der neuern Zeit die Spike des sensualistischen Skepticismus. Richtiganz somfolgerichtig behen sie ihn ausgebildet wie einst die Griecken, indem jener die Annahme einer natürlichen Vergesellschaftung der Ideen, die ser die metaphysischen Vorausserungen über, bewirkende Substanzen miteinmischt. Bei dem scharfen Verstande, welchen beide Männer in der Analyse unfered. Denkend zeigen, kann man diese Mehren des Dogmatismus in ihren Lehren nur daraus ableiten, daß ihr Sensualismus frembartige Beweggründe in sich aufnahm. Der Naturalismus ihrer Zeit beherscht beide; sie huldigen der Natur oder der verborgenen göttlichen Weisheit, welche durch sie wohlthätig für uns wirkt. Aber ihr Naturglismus hat auchgeine Tendenz zur Moralsgenommen; benn: der Sensualizmus hat sie überzeugt, daß wir in theoretischer Forschung nur Enscheinungen erkennen können und daß alle Erscheinungen nur in der Seele vorgehen, und unbefriedigt von die sem Ergebnisse suchen sie im praktischen Donken einen festern Halt: punkt um sich in der Welt zurecht zu finden... In dieser Rich tung werden sie auf Zwecke gesührt, welche die Natur betreiben soll. Je weniger sie ihre Hoffnung auf die Vernunft: setzen kinnen, um so mehr vertrauen sie der Ratur. In sehr verschiede

ner Weise aber äußert sich dieses Vertrauen bei beiden Männern. Wenn Hume in seinen Hoffnungen auf die fortschreitende Cultur weit über Condillac steht, weil er in der Gewohnheit eine heil= same Macht ber Natur zu erblicken glaubt, welche alles zur all= gemeinen Einheit verbinde, so erhebt sich dagegen in diesem die steptische Kritik und er kann in der Gewohnheit nur eine verderb= liche Macht sehen, welche die Menschen mit Vorurtheilen schlage. So setzt er dem Ich der Gewohnheit das Ich der Ressection ent= gegen. Jenes ist ihm mit Meinungen, mit der aufgeblasenen Wissenschaft der Mathematik, der Physik, des Dogmatismus behaftet; seine Reflection auf die Entstehung unserer Erkenntnisse soll ihm bazu dienen alle bose Vorurtheile der Gewohnheit abzu= schütteln. Wir begreifen diesen Zweck seiner Kritik, weil er in den Verhältnissen einer Gesellschaft lebte, welche in Stat, Kirche und Sitten an ihren Fesseln rüttelte. Die Gewohnheit hat zwei Seiten, eine gute und eine bose; gegen die lettere kampfte Con= dillac an. Doch hatte er die Nachwirkungen der Gewohnheit noch nicht abgeschüttelt; er hing noch am Glauben, daß in der ge= setzlichen Aebereinkunft unter ben Menschen ein Gesetz Gottes sich ausspricht. Dieser Glaube fand nur wenig Unterstützung von den Erfährungen, welche dem Sensualismus sich auförängten; in seinen Zweifeln mußte er auch nach der praktischen Seite zu noch weiter getrieben werben.

Der Condillacismus hat in Frankreich eine zahlreiche Schule gemacht, von welcher wir später noch einige Züge anführen werden. In sie mischten sich andere Lehren ein, welche den so eben erwähnten Zweifeln angehören. Wir werden sie einer weitern Un=

tersuchung unterziehen mussen.

7. Mit Condillac wurde im demselben Jahre 1715 Claude Adrien Helvetius geboren, zu Paris, wo sein Bater ein ansgesehener Arzt war. Dieser verschaffte ihm durch die Gunst der Königin die Stelle eines Generalpächters, welche ihm, auch bei unseigennütziger Verwaltung, Reichthum brachte. Er legte sie nieder, weil er die Geschäfte nicht liebte und sein Bestreben den Oruck der Besteuerten zu mildern ihm Verdruß machte. Er ledte nun dem Vergnügen und dem literarischen Shrigeiz. Seine Schrift über den Geist erwarb ihm den Ruhm eines Philosophen, gab aber auch Anstoß und er wurde zu einem sörmlichen Widerzuf bewogen. Man sagte von ihm, er habe das Geheimniß aller

Welt ausgeplandert. Im Sesprächston, mit witigen, nicht immer anständigen, Anekoten gewörzt, ohne viel Methode hatte er die Meinung der seinen Pariser Sesellschaft in seiner Weise ausgelegt. Da sie nicht ohne Widerspruch blieb, arbeitete er ein anderes Werk aus, über den Menschen, in welchem er etwas zusammenhängender seine Ansicht entwickelte. Aber er wagte nicht es bei seinem Leben herauszugeden. Nach seinem Tode 1771 ist es veröffentlicht worden. Seinen Werken mangelt der durchdringende Ernst wissenschaftlicher Untersuchung; sie drücken aber nicht allein den Stand der Meinung aus, sondern heben auch Folgerungen des Sensualismus schärfer hervor, als andere Werke derselben Zeit.

Die Grundsätze bes Sensualismus haben ihm unbedingte Geltung. Er spricht sie in ähnlicher Weise wie Condillac aus. Wir haben nur zwei Quellen der Erkennthiß, unsere Empfindung und unser Gedächniß. Unsere Wissenschaft ist nur Erinnerung an eigene Erfahrungen und an Erfahrungen, welche in ben Joeen Anderer sich aussprachen. Das Gedächtniß geht aber auf die Empfindungen zurück als auf die erste Quelle der Spuren, welche in ihm bewahrt werden. Unsere Seele ist nichts als die Fähigkeit zu empfinden und ihre Empfindungen nachzuempfinden. Wenn wir von ihr unsern Geist unterscheiden, so haben wir in ihm nur die Sammlung der Gedanken zu sehen, welche aus der Empfindung uns hervorgegangen sind. Er ist eine erworbene Eigenschaft. In Empfindung aber und in Gedachtniß verhalten wir uns burchaus passiv. Keine Empfindung und keine Nachwirkung einer Empfindung können wir von uns abwehren. Freiheit des Willens kommt dem Menschen nicht zu; sie würde eine Wirkung ohne Ursache sein. Der Vorzug des Menschen vor andern empfindenden Thieren besteht nur in den Vorzügen seiner Organisation; seine Hände und die Mannigfaltigkeit seiner Bedürfnisse geben ihm die sen Vorzug. Aus biesen sensualistischen Grundsätzen fließen auch steptische Folgerungen. Die Empfindung und die Fähigkeit zu empfinden können wir nicht erklären; genug, daß wir sie empfinden; das ist Thatsache." Auch die materialistische Erklätungsweise ist als eine bloße Hypothese abzuweisen. Die Materie ist eine bloße Allgemeinheit, eine Abstraction, ein Wert des menschlichen Beistandes; es giebt nichts Augemeines, nur Individuen sind. Von den Ursachen wissen wir nichts. Eine allgemeingültige Wahrheit haben

wir nicht; jeder denkt, wie es seine Empfindung ihm eingiebt; jeder hält seine Meinung-für die richtige und kaun nicht anders. Wer nicht denkt, wie ich denke, hat Unrecht, so sage ich, wie jeder Andere.

Doch die Erkenntnistheorie ist für Helvetius nur Nebensache. Er benkt und schreibt für Weltleute. Seine Gedanken werfen sich in das praktische Leben. Daher will sein Skepticismus nur einschärfen, daß wir der Wahrscheinlichkeit folgen müssen. Nicht der Vernunft und ihren theoretischen Bedenklichkeiten können wir nachgehn, sondern unsere Empfindungen bewegen uns, das Interesse der Lust und der Unlust, welches mit ihnen verbunden ist, das Bedürfniß leitet unsere Gedanken. Wie Condillac kennt auch Helvetius kein anderes Interesse als Eigenliebe. Der Mensch ist nicht boshaft, aber er ist interessirt und nur auf seinen eige= nen Rußen bedacht. In allen unsern Urtheilen bestimmt uns unser Bortheil. Dies sucht Helvetius, wie durch eine Art von Induction, durch eine Sammlung von hervorstechenden Beispielen darzuthun. Er unterscheidet dabei Privatnuzen und öffentlichen Nuzen; durch jenen wird das Urtheil der Einzelnen, durch diesen das Urtheil des Volkes und des Stats bestimmt. In China bil-ligt man den Kindermord, bei den Wilden hält man es für Recht die Alten zu schlachten, in Sparta galt ein listiger, mit Muth vollführter Diebstahl für lobenswerth, weil solche Thaten nach ben obwaltenden Verhältnissen für gemeinnützig angesehen werden mußten. Es, giebt kein Verbrechen, welches nicht öffentlich ge= billigt würde, wenn es nützlich ist. Es geschieht wohl, daß Hand= lungen das Lob der Tugend erhalten, welche für dieses Leben keinen Vortheil bringen; aber man meint alsdann doch, daß sie in
einem künftigen Leben Lohn empfangen würden. Solche Tugenden
nennt Helvetius Tugenden des Vorurtheils; sie gehen nur aus
religiöser Ausartung hervor. Genug der Eigennut muß unser Urtheil leiten, und da nicht allen dasselbe nützt, können die Urstheile der Menschen über gut und böse nur verschieden sein, Uebers einstimmung der Meinungen aber würde gar nicht zu finden sein, wenn nicht auch basselbe verschiebenen nützlich wäre. Die Sätze der Geometrie werden allgemein für wahr gehalten nur, weil man kein Interesse hat sie zu leugnen; in dem Fall, daß es vortheil-hafter wäre den Theil für größer als das Ganze zu halten, würde man nicht anstehn so zu urtheilen. Diese Grundsätze des Interesses bestimmen die praktischen Lehren des Helvetius; er kennt

nur egoistische Beweggründe, für unser Handeln.

Mit dem Sensualismus wird dies in Zusammenhang gebracht. Nur Empfindungen setzen uns in Bewegung und jede Bewegung ist ein Leiden. Damit aber Empfindungen in einer nach= haltigern Weise in uns wirken, mussen sie uns interessiren, unsere Aufmerksamkeit fesseln; dies kann nur durch ein stärkeres Leiden geschehen, welches wir eine Leidenschaft nennen. Die Aufmerksamkeit ist schon eine Mühe, welche zu übernehmen wir nur durch Leidenschaft bewegt werden können. Unsere Maschine muß durch Leidenschaft in Bewegung gesetzt werden; ohne sie würden wir ohne Aufmerksamkeit und dumm bleiben. Die Erfahrung belehrt uns, daß die Faulheit dem Menschen natürlich ist; wie der Körper nach seinem Schwerpunkte, so gravitirt der Mensch beständig nach Ruhe; wenn ihn nicht Leidenschaft aus ihr risse, würde er in Erägheit verharren. Von praktischen Gesichtspunkten aus wird, nun hieraus der Nuten der Leidenschaften gefolgert. Zwei Leidenschaften aber werden unterschieden, welche den Menschen in Bewegung setzen sollen. Die eine ist eine kleinliche Leidenschaft, der Haß gegen die Langeweile. Der Mensch will beschäftigt sein. Seltsam sticht diese Leidenschaft gegen seine natürliche Liebe zur Ruhe ab; sie ist aber doch beständig in uns rege, würde auch nicht viel wirken können, weil sie nur kleinliche Beschäftigungen und Zerstreuungen sucht, wenn sie nicht dem beständig fallenden Tropfen gliche, welcher den Stein aushölt. Unsere Maschine setzt sie in beständige Bewegung. Die andere Leidenschaft ist dagegen auf große Dinge gerichtet und bewirkt große Werke für das Gemeinwohl. Es ist die Ruhmliebe. Daß solche Leidenschaften des Menschen sich bemeistern, ist eine Wohlthat für ihn; sie geben ihm die Mannigfaltigkeit seiner Bedürfnisse, welche ihn über das Thier erhebt. Besonders die Ruhmliebe ist die Mutter aller großen, gemeinnützigen Unternehmungen.

Durch die Anspannung dieser Leidenschaften denkt nun Helvetius die Menschen zu bilden. Man könnte meinen, das Princip des Eigennutzes, welches er alle unsere Urtheile und Handlungen leiten läßt, würde ihn zur Verläugnung der allgemeinen Interessen sich en führen. Davon ist er weit entsernt. Er meint, nicht die träge Vernunft, aber seine Leidenschaften würden den Menschafte

schen die Klügheit lehren, daß sein Privakwohl "mit bem dffentlichen Wohl in unzerkrennlicher Verbindung stehe. Geine Morak! richtet sich baher auf die kluge Bereinigung 'des Pri= vatvortheils mit bem dffentlichen Nuten. Sein Egoismus halt ihn nicht ab auf Menschenliebe zu bringen. Sie preist er als die einzige erhabene Tugenb; er ist ein Anhänger der Relt= gion der Menschenliebe; diese Tugend uns einzuflößen; darduf sollte die wahre Religion Bedacht nehmen. Alles sou bem Ge= meinwohl, die kleinere Gesellschaft soll der größern, der Privat= vortheil dem Vortheile bes Ganzen untergeordnet werden. 'Frei= lich reicht an diese erhabene Tugend unsere Schwäche nicht hinan; nur selten, nur in Werken bes Geistes können wir für die ganze Menschheit wirken; die Baterlandsliebe beschränkt sich schon auf das Wohl einer kleinern Gesellsschaft und wir müssen bamit zufrieden sein, wenn wir ihr dienen können; aber dies sinb boch nur Beschränkungen der Noth, welche ben allgemeinen Grundsätzen nichts von ihrer Kraft rauben konnen. Was Hel= vetius für das Wohl der Menschheit wünscht, möchte er in Ausführung gefetzt sehn. Wir werden gebildet durch ben Zufall, welcher unfere sinnlichen Empfindungen uns zuführt, und durch die angebildete Gewohnheit, welche in der Gesellschaft der Menschen uns zuwächst. Den ersten haben wir nicht in unserer Gewalt, auf die andere müssen wir zu wirken su= chen, auf sie übt die Erziehung großen Einfluß. Bei ber Er= ziehung können die ursprünglichen Anlagen nicht in Betracht kom= men; sie sind verborgene Eigenschaften, Werke des Zufalls. Der Mensch muß in der Gesellschaft und für die Gesellschaft, durch seine Umgebungen erzogen werben, unter welchen die ihn umgebenden Menschen bas meiste auf ihn wirken. Die dffentliche Er= ziehung hat baher den Vorzug vor der Privaterziehung. Aber die gegenwärtigen Gewöhnheiten, in welchen wir erzogen werben, sind verdorben; sie haben den Privatvortheil über den öffentlichen Rupen die Herrschaft erkangen lassen. Nur durch eine Aenderung des Stats ließe sich helfen; er müßte barauf ausgehn, daß der Pri= vatvorkheit mit vem öffentlichen Ruten auf das engste verbunden wurde und ein jeder Lohn und Ehre nach dem Werthe seiner gemeinnützigen Werke empfinge. Das würde ein gesetzgeberischer Statsmann zu bewirken bermögen. Denn ver Herscher bes Stats hat alle unsere Leidenschaften, alle Beweggründe unseres Handelns

in seiner Gewalt; der Gedanke an die weltlichen Bortheile, welche er gewähren kann, wird genügen selbst den Aberglauben zu überwinden, welcher auf den Lohn eineskünftigen Ledens verweist. So hatte Helvetius seine Hoffnungen auf eine Umwälzung der Statsversassung gerichtet, indem er doch zugleich bei den gegenwärtigen verdorbenen Gewohnheiten au seinem Bolke so gut wie verzweiselte.

Micht, mit Abscheu, nur mit Mitleiden können wir eine Lehre betrachten, welche das Beste der Menschheit zu ihrem Zwecke nehmen möchte, aber nur egoistische Beweggründe kennt und in ihnen kein Mittel zu ihrem Zwecke zu finden weiß. Nach seinen sensualistischen Grundsätzen kann Helvetius, wie er sagt, alle Werke des menschlichen Lebens nur als Ergebnisse des Zufalls und der Aufmerksamkeit betrachten, der Aufmerksamkeit, welche doch auch wieder, nur ein Werk, des Zufalls, der zufällig in uns erregien Leibeuschaften ist. So mussen wir und, so mussen wir die ganze Welt betrachten, wenn wir der Erfahrung unserer Sinne-folgen, als eine Verkettung zufälliger Erscheinungen. Sollen wir nun dem Zufall alles überlassen. Die praktische Klugheit, welche Helvetius sucht, kann dazu nicht rathen. Können wir annehmen, daß alles nur zufällig ist, wenn die sinnlichen Erscheinungen uns nur Zufälliges zeigen? Diesen Stepticismus kann Helvetius boch nicht ertragen. Er will Gott nicht leugnen; er giebt zu, daß es unbekannte Ursachen für has gebe, was wir Zufall nennen, daß wir auf eine unbekannte Kraft in der Natur zurückgehen müßten, welche man Gott nennen möchte. Wenn er gegen den Aberglauben streitet, so hat er den Papismus im Auge; er unterscheibet ihn, ausdrücklich vom. Christenthum. Der Religion überhaupt ist er nicht feind; nur verlangt er von ihr, daß sie unterlasse mit Geheimnissen und ungerechten Drohungen zu schrecken oder Selbst entsagung zu fordern; sie soll pielmehr das, öffentsiche Wohl vergöttern um jedem Einzelnen gerecht zu werden. Richt allein einen natürlichen, soudern auch einen moralischen Gott, will er sich gefallen lassen, wenn seine Verehrung nur die reine und erhabene Moral empfielt welche das Wohl der ganzen Menschheit sich zum Zwest sett. Eine solche Religion, hofft er, werde sich einst über die ganze Menschheit verbreiten. Darin liegt doch noch etwas Chriftliches. Seine Hoffnungen gehen weit über die Beweggründe hinaus, welche er nach seiner sensualistischen Theorie unserm Le

ben unterschieben mußte, In diesen Beweggrunden liegen seine Jerthümer. Er kann und nur zu Spielballen machen ber zus sälligen Eindrücke und des Eigennutes, welchen sie und einflößen, und doch möchte er die Menschheit zu einer dauernden Glückeligs teit führen.

8. Diese Widersprüche, in welche ber Sensualismus bei seiner Auwendung auf das praktische Leben sich verwickelte, mußten noch viel stärker hervortreten, wenn er dogmatischer sich aussprach und mit den Hypothesen der damaligen mechanischen Naturerklastung sich versetze. Sine solche Berbindung sinden wir in dem vielberusenen Spstem der Natur, welches-als der positivste Ausdruck der Weltansicht der französischen Naturalisten des vorigen Jahrhunderts angesehn, werden kann.

Seit bem Jahre 1767, ericbien in ichneller Folge .. eine lange Reihe frangofischer Schriften, welche in ben ftartften, Ausbruden bie öffentliche Religion und fogar ben Deismus angriffen. Bum Theil waren es Ueberarbeitungen von Werken ber anglischen Freibenter, jum . Theil überboten fie bei weitem biefe Bonganger... Sie wurden in Amsterdam gebruckt, in Paris verbreitet, . Ihren Mas men zu verschweigen ober zu verstellen hatten, die "Berfasser Grund genugs, bejut, ihre Schriften murben gum Feuer, perbammt, Das bekanntefte unter biefen Werken ift bas Spftem ber Natur, welches ben Ramen eines damals icon verftorbenen Mitgliebs ber frangofischen Alabemie, Mirabaub's, eines bekannten Utheisten, auf bem Titel, führte. Man muthmaßte auf verfchiebene Berfaffer und wahricheinlich haben auch verschiebene. Manuer aus ber philosophirenden Gefellschaft zu Paris an biefen, Merfen Antheil ge-Der Haupturgeben mar aber, wie jest nicht "mehr bezweis felt werden tann, der Baron Paul Dietrich von holbach,

ein Deutscher, geh. 1722 ober 1723 zu Heibelähr welcher in Paris grzogen worden war und in P der Mann einen Mittelpunkt der gelehrten G Er gehörte zu den Encytlopädisten, hatte sich mi senschrie zu den Encytlopädisten, hatte sich mi senschaften, wesonders der Chemis beschäftigt 1

Stundsätz auch auf bie Moral an., Mit seinen Unternehmungen war es ihm voller Ernst. Seine Arbeiten wandten sich wehr und mehr ber Moral zu, dent socialen Spstem, wie er eine seiner Schristen betiteltes seine leichtsunigern Freunde, beren Sitten ihn freilich nicht unberührt gelassen hatten, spotteten, über seine Ca-

pucinaden für die Tugend. Aber die öffenkliche Moral, die Religion seiner Zeit schien ihm verborben; auf ihre Reform durch die Philosophie ging er aus. Er zählte babei auf den Beistand ver Aufklärung, welche sich immer weltere Bahn breche. Religion, sondern die Gesetze sollten die Menge zügeln. Wahrheit sollte man sagen und sagen lassen; sie sei aller Welt nüte; von ihr sei nichts zu befürchten für den Stat; denn die Aufgeklärten liebten die Ruhe. In unsern Sitten sollen wir zur Natur zurückkehren, beren Kinder wir alle sind. Die grade Aufrichtigkeit, welche in der Lehre Holbach's sich ausspricht, hat sie empfolen; sein Stil, sein Mangel an Methobé konnte sie nicht empfehlen. Daß er aber das fagte, was viele aus dem bisherigen Gange der Wissenschaften glaubten abnehmen zu müffen, hat sei= nem System ber Natur ein weit verbreitetes Ansehn geschaffen. Ungefär in derselben Weise, wie Condillac und Helvetius macht er ben Sensualismus zur Grundlage seiner Lehre. durch unsere Empfindungen kernen wir und und alles extennen. An sie, wie die Natur sie giebt'; schließen sich alle weitere Entwicklungen unseres Benkens an; diese machen sich von selbst ober die Natur macht sie. Die Vernunft ist nur eine Natur, welche burch Erfahrung, Urtheil, Restexion modificirt worden ist, eine Gewohnheit, welche wir erworben haben, in der Uebung des gefunden Menschenverstandes. Der Mensch ist ein Geschöpf seiner Sinnlichkeit; seine Bedürfnisse; Begehrungen, Leibenschaften treiben'ihn aus seiner Trägheit auf und daburch gewinnt er seine Vorzüge vor anbern lebenbigen Wefen; in ber größern Beweg-Uchkeit seiner Organe sind sie gegründet. Burch unsere Empfin= bungen lernen wir unsere Verhältniffe kennen; bei ber Verschiebenheit dieser ift an Gleichheit und Allgemeingültigkeit des Erkennens nicht zu benken. Demungeachtet kann Holbach die fkepti= schen Folgerungen bes Genfualismus nicht billigen. Mit aufrichtiger Ucberzeugung wird niemand an seinem Dasein und an dem Dasein der Außenwelt zweifeln. Durch das Bertrauen auf ben gesunden Menschenverstand wird Holbach zum Dogmatischus geführt. In ihm wird er bestärkt durch die sichern Fortschritte der Naturwissenschaften, welche ihm einen vollkommen zuverlässt: gen Grund in dem Zeugnisse unserer Sinne zu haben scheinen. Doch bleibt ihm babei ein Rest des Zweifels aus dem Sensualis=

mus zurück. Es ist wahr, die kleinsten Clemente, die kleinsten

Bewegungen in der Natur können wir nicht erkennen. Auch das Größte ist uns unerfaßlich. Die ersten Ursachen, mussen wir gestehn, können unsere Sinne nicht entbecken." Aber die zweiten Ur= sachen meint Holbach erblicken zu können und aus ihnen hofft er auch über die ersten Ursachen etwas abnehmen zu können. Denn der ge= sunde Menschenverstand läßt nicht daran zweifeln, daß wir das Ver= borgene nach Analogie mit dem Bekannten uns denken dürfen. 'Er warnt aber auch, daß wir das Unergründliche nicht aufsuchen, son= dern an das uns halten sollen, was uns am nächsten liegt. Hier= durch wird Holbach von der Physik abgezogen. Denn dem Menschen liegt der Mensch am nächsten. Der Verkehr mit den Menschen ist auch das Nothwendigste und Nützlichste. Und auf eine nütz-liche Wissenschaft sollen wir ausgehn. Alle Wissenschaft würde nichts werth sein, wenn das menschliche Wohl von ihr vernach-lässigt würde. Unser Wohl aber beruht auf unserm richtigen, sitt-lichen Verhalten. Die Wissenschaft soll uns die Wahrheit zeigen, weil wir ohne sie das Slück nicht gewinnen könnten. Daher wird die Moral für die wichtigste, sa für die allgemeine Wissenschaft erklärt, weil sie den ganzen Venschen in das Auge fasse. Die Naturwissenschaft jedoch bleibt bie sicherste Grundlage für unsere Forschung. Sie auf den Menschen anzuwenden, das beabsichtigt die Reform, welche Holbach der Philosophie geben will.

Diese Grundsätze lassen uns erwarten, daß er aus dem gesun= den Pienschenverstande und den Lehren der Physik viele Begriffe des rationalistischen Dogmatismus werde aufgenommen haben. Wirklich setzt er voraus, daß den Erscheinungen Substanzen zu Grunde liegen mit unveränderlichen Attributen, welche ihr Wesen aus= machen, und daß die veränderlichen Wirkungen oder Modificatio= nen der Substanzen die Erscheinungen der Natur und die Empfins dungen in uns hervorbringen. Hieran schließen sich andere Ans nahmen oder Folgerungen an, welche auf Hobbes, zum Theil auch auf Leibniz zurückweisen. Die Empfindung, welche ber Ausgangs= punkt für alles Erkennen ist, eine Bewegung in uns, kann nur im Raum vor sich gehen und setzt einen bewegten Körper voraus. Die Bewegungen in uns verrathen link andere Bewegungen außer uns; sie setzen eine Ursache voraus, welche nur in einer andern Bewegung liegen kann. Jede Bewegung wird auch wieder Ursache einer andern Bewegung. So finden wir uns in einer Kette von Bewegungen oder von Wirkungen und Ursachen, in welcher alles

bewegt und die Ause pur scheinbar ist. Die Substanz aber, welche bewegt und bewegt mird, ist Materie, deren ursprüngliche Eigenschaften-Ausdehnung, Beweglichkeit, Solibität, Undurchdringlichkeit, Schwere, Trägheit sind. Die Verschiebenheit der Bewegungen, welche wir mahrnehmen, läßt auch auf die Verschiedenheit der bewegten Substanzen schließen. Jede Substanz ist als eine untheilbare Einheit, als, untheilbarer Körper also, oder als Atom zu denken und in ihrer Wahrheit ist die Materie nichts weiter als eine unendliche Masse von Atomen, von kleinsten Substanzen, von welchen eine jede für, sich besteht und ihre besondern Attribute hat. Von den alten Atomisten und von den Annahmen der Cartesianer unterscheidet sich aber Holbach baxin, daß er seinen Atomen nicht bloß Größe, Figur und Schwere, sondern auch mit den Chemikern besondere sinnliche Beschaffenheiten zuschreibt, durch welche die Körper qualitativ sich unterscheiden. Mit Leibniz huldigt er dem Grundsatz des Nichtzuunterscheibenden; nicht zwei Dinge können einander gleich sein; jedes muß seine besondere specifische Qualität haben; die verschiedene Lage der Körper muß auch eine Verschiedenheit ihres Weseus, ihres ganzen Spstems nach sichn; die allgemeine, gleichartige Materie ist bagegen nur eine Abstraction. So ist Holbach ein entschiedener Gegner der Gleichheit, aller Dinge und ebenso der Gleichheit der Menschen. Aus der Verschiedenheit der Atome erklärt sich ihre Verschiedenheit sich zu einander zu verhalten, sich anzuziehen und abzustoßen in Sympathie und Antipathie, in Liebe und Haß. Die verschiedenen Grade der chemischen Verwandsschaft gehen hieraus hervor und die Natur bildet daher eine Kette von Wirkungen und Gegenwirkungen, in welcher wir uns finden. Unsere Empfindung, unsere Erfahrung bezeugt sie uns; sie läßt eine Kette von Bewegungen erkennen, welche nur der Materic zukommen können, und außer Materie und Bewegung giebt cs nichts

Diese Naturlehre lehnt nun die Frage nach dem Grunde der Bewegung nicht ab, sondern meint sie aus der Natur der körperlichen Substanzen beantworten zu können. Es ist wahr der Körper ist träge. Aber worin ist seine Trägheit gegründet? In seiner Kraft sich zu erhalten. Die Schwere geht durch die ganze Natur; alles gravitirt und die allgemeine Gravitation besteht nicht allein in der Anziehung, welche der eine Körper auf den andern, sondern auch in der Anziehung, welche jeder Körper auf sich selbst

ausübi." Jeder Körper gravitirt auf sich felbst; bus ist seine Selbsterhaltung. Bon den Mokatisten wird sie Gelbstliebe genannt und in der Thätigkeit derfelhen kiegt der ursprüngliche Grund aller Bewegung. Man sollte glauben, 'die Atome' brauch= ten eine solche Thätigkeit gar nicht unszündben, ba Holbach varon ausgeht, vaß sebe Substanz ewig und unvergänglich ist und nar die Verbinduligen unter den Atomen steh anderk! Aber er meint auch, daß die besondern Substanzen trop ihres unveränderlichen Wesens burch anvere Substanzen in ihrem Dasein boer wenigstens in ihrem Wöhlfein gestört werden konnten und aksdann in ihm sicht zu erhalten streben mitzten." Go wächst ihnen bie Thatigkeit ver Selbsterhaltung zu. Diefe Vorausfetzungen gehen also auch weiter vahin, daß die Atome in ihren Thätigkeiten aus sich heraus in andere eingreifen können, deren Wohlseln bald störend, bald fördernd. Daher tritt zu der Selbstliebe auch der Haß und die Liebe anderer Substanzen; die Wechselwirkung unter den Dingen wird voransgesetzt und in ihr ergiebt sich die chemische Anziehung und Abstoßung ver Atome. Erst hiermit haben wir die Gründe ver Bewegung vollständig. Holbach erklärt es daher für ein Vorurtheil, vaß man die Waterie für unthätig halte. Ihre Thätigketken veruken auf den kleinsten Bestrebungen, von ibekchen Leibniz gelehrt hatte. Freilich können wir fie nicht empfinden b aber wir muffen fie voransfetzen. Won freien Stücken hebt teine Materic thre Thätigkeit an; ihre spontane Wittschnkeit seit eine äußere Erregung voraus; aber so wie viest kintritt, erfolgt auch nothweibig die Gegenwirkung. Wie nun Zuerst eine Thatigkeit zur Erregung einer Gegenwittung entsteht, sehen wir hiernach freilich 'nicht' eth; auf bie letten Gründe des Werdens können wir nicht zurückgehn; ver Versuch Holbach's ben Grund" der Bewegung aufzuvecken scheitert in letzter Entscheidung. Aber willsfinden uns nun einmat in der Kette der Bewegungen, der Wittungen und Gegenwirkungen, wir müssen sie als Chatsuche anerkennen. In ihr ist keine Ruhe, alles ist bewegt; alles ist that tig zut Erhaltung seines Wohlseitis. Alles hat auch eine Einpfindung feines Seins; feines Wohls, in welchem es sich gegen empfundene Störungen zu erhalten strebt. Die Empfindung ist eine physische Eigenschaft allet Körper. 'Go ist alles belebt, nirgends eine tobte Kraft. Wer die Ratur recht zu bevbach ten weiß, findet in ihr überall herumirrende Keithe, welche nur

die Gelegenheit erwarten sich zu entfalten. In der Gährung, der Ernährung, dem Wachsthum machen solche Keime sich geltend. Man erkennt die Nachwirkungen der Theosophie in ihren chemi= schen Ausläufern noch in diesem Atomismus. Noch ein anderer Punkt in dieser Lehre vom allgemeinen Leben in der Natur erinnert an die theosophischen Anfänge der Chemies Die Natur, meint Holbach, musse sich selbst bewegen, weil sie das Ganze sei. Wir lernen hierin eine Natur als Ganzes kennen, obgleich es vorher schien, als fände Holbach in der Natur nur eine unendliche Menge Abweichend von andern Atomisten, sucht von Atomen. einen Grund für die allgemeine Verkettung der Dinge in ihren Bewegungen und Wechselwirkungen; obwohl er geneigt schien alles Allgemeine nur für eine Abstraction des Verstandes zu halten, kann er einen solchen Grund doch nur in der allgemeinen Natur finden, welche er für keine Abstraction, für kein Gebankending halt.

In der nothwendigen Verkettung aller Substanzen und ihrer Bewegungen darf kein Zufall gestattet werden. Wir haben auch keine Zwecke in der Natur anzunehmen; denn die Bewegung hat kein Ziel, wie, keinen Anfang. Hiermit stehen wir am Beginn einer Reihe polemischer Verneinungen, welche der siegreiche Naturalismus dieser Zeit gegen die Vorurtheile der moralischen Wissenschaften richtete. Die Anterscheidungen zwischen Ordnung und Unerdnung, zwischen Gutem und Bosem mussen, wir, aufgeben; die Naturwissenschaft, kennt weder Gutes noch Böses; alles ist in Ordnung. Auch Natur und Kunst sollen wir nicht unterscheiben; denn die Kunft des Menschen ist nur ein Werk der Natur, in welchem sie, eins ihrer Werke zum Werkzeuge gebraucht..., Der Mensch hat sich herausgenommen zu behaupten, daß er, allein Freiheit habe, wärend alles andere der nothwendigen Perkettung der Ursachen und der Wirkungen, folge. Dies ist eine thörige Anmaßung des Menschen; seine Freiheit ist eine Chimäre; er ist Maschine, wie alles in der Natur Maschine ist, Der Mensch ist kein privilegirtes Wesen. Wie andere Dinge hat er die Ursachen seiner Bewegung in seinem Streben nach Selbsterhaltung; aber seine Selbsterhaltung wird in Bewegung gesetzt durch seine Ideen, seine Ideen hat er von seinen Empfindungen und die Empfindungen kommen ihm von außen. In der Natur wurde die Freiheit nur eine ungehörige Einschaltung sein. Mit den stärksten Gründen der neuern Phisosophie wendet

¥.

sich nun Holhach gegen die Lehre von dem dompelten Menschen, wie er sie nennt, d. h. gegen die Annahme, daß der Mensch aus Körper und Geist wie aus zwei Substanzen zusammengesett sei. Sie ist widersinnig, da jede Substanz nur eine Substanz, ein ein= faches Ding, sein kappt. Noch widersinniger wird sie durch die Annahme einer geistigen Substanz, welche nicht ausgedehnt im Raume, sein, aber doch im Naume bewegen, und bewegt werden soll. Den Menschen hahen wir als ein Gehilde den Naturizu betracht ten, ausgestattet mit einem höhern Grade der Empfindung; hierauf beruhen seine Vorzüge. Er verdankt, sie hauptsächlich, der, feiz, nern Organisation seines Gehirns; sein Gehirn ist das, mas die höhern Grade der Empfindung hat, und den Geist des Menschen von seinem Körper unterscheiden heißt daher nichts anderes mals sein Gehirn, von seinem Gehirn unterscheiden. Dieses Gehilbe der Natur ist entstanden und vergeht auch wieder; der Mensch ist ein ephemeres Wesen, die Seele des Menschen ist seine Organisation und an eine Unsterblichkeit der Seele ist daher, nicht, zu deuken, Behaupten, daß die Seele lehen werde nach dem Apde des Zeibes, heißt verlangen, daßseine Uhr fortfahre den Lauf den Stunden zu zeigen, nachdem sie in tausend Stücke zerbrochen worden.

Derselbe Gang der Gedanken wendet sich guch gegen die Rehre von einem übernatürlichen Sptt.: Wie seine Eitelkeit, den Men= schen, seine Ammaßung sich für ein privilegirtes, frejes, Wesen zu haltem zur Verdoppelung des Meuschen getrieben hat, so hat sie die Krong sich aufgesett, indem sie einen, allmächtigen Gott nach Analogie des Menschen sich ersann, pelcher den Menschen zum herrn der Natur, zum einzigen, Zweck des Weltalls bestimmt hat ben sollte. Seine Ohnmacht konnte der Mensch sich nicht verleug= nen; um nun doch annehmen zu können, daß seinen Zwecken alles dienen müsse, siel er auf den Gedanken, daß seinem schwachen Beiste ein anderer allmächtiger Geist zu Hülfe kommen müsse um sie zur sichern; Ausführung zu bringen. So verdoppelte erndig Natur, indem er, von der Natur ihre eigene Energie unterschied und einen bewegenden Geist der, todten Materie der Welt vonsetzte. Dies ist eine Vorstellungsweise, welche der Kindheit, der Wissenschaft austeht, aber durch die gegenwärtigen Fortschritte der Naturwissenschaft als beseitigt angesehn werden muß. Wir wissen jett, daß die Natur ein großes Ganze ist, zin welchem alles nach Nothwendigkeit, nichts nach Willfür, alles ohne Wunder ge-

schieht, daß die Welt ervig ift, ohne Anfang und ohne Ende, ble bewegende Kraft nicht allßer ober über, sondern in der A ist. In dem Vertranen auf diese Wissenschaft streitet Holbach ven härtesten Ausdrücken nicht allein gegen den Gott der chi lichen Theologie, sondern auch der nakürlichen Religion. Ge den erstern freilith noch stärker; als gegen den andern; d eine unduldsame Theologie kann er inicht dulben; der rachgie Gvit ift ihm ein Ungehener, welches von ihm verursachte gehn zur Strafe sieht. Der theologische Aberglaube ist sein m tigstet Feind; vaher bekämpft er ihn in ausführlicher Rede. A in dem Vordringen der Aufklärung, welche die Naturwissensch ten gebracht haben, sieht er ihn doch schon überwunden nud von semschaftkicher Seite wendet er daher seine Hauptgwünde gegen belftischen Aberglauben. Die Lehre von der Schöpfung ist grundlose Hypothese, welche mit der Ewigkeit der Materie strei noch verworkener wird sie, wenn man einen Geist als Schi ober auch als Beweger der Welt ansieht, b. h. ein Wesen, ches keine Analogie, keinen Punkt der Berührung unt der Mat hat. Die Ratur bewegt sich selbst. Man will keine blinde sache; man wird liuch nicht behaupken können isoms bien emp dende, alles bronende Natur Blind fein den and and admit

Wir berithrent hier wieder einen vorher angebeuteten Pu dn welchem die Folgerichtigkelt des Ensteins ider Natur scheit Bei allein seinem Streite gegen die Verdoppekung der Natur nin ed eine boppelte Natur an. Die eine Natur ist ihne die Viel der Atome ober der Motecularktafte. Sie regieren fich selbst ihter Selbsterhaltung, in ihrem besondern Leben; ein jedes sein Wohl bebacht, treffen sie zufällig auf frembe Einwitkung wissen ster standische von ihrer unvergänglichen No abzuwehren: Die andere Natur ist vie Macht der Nothwendig welche alles zusammenhält; das allgemeine Raturgesetz der W selwirkung, bas Ganze der Natur, von welchem wir früher sah baß es sich selbst in lebendiger Energie bewegen musse, weil nit außerithm sei. Wir würden nicht wissen, wodurch aus den endlich vielen Atomen ein solches Ganze würde, wenn Holb uns nicht sagte, daß die Ratur eine lebendige Centrallraft ha welche alle Bewegungen beherschie. Wir lernen nun auch, viese Centralkraft nicht blind ister Wird uns aber hierdurch ni auch ein Gott zurückgegeben! welchet mit Einsicht alles regies

Einen solchen natürlichen Gott läßt Holbach in der That sich gefallen. Er betet ihn an. Zum Altar der Natur will er zu= rückführen. Er schließt sein System der Natur mit einem Auf= ruf, daß wir unsern Dienst allein der Natur und ihren Töchtern, ber Tugend, der Vernunft, der Wahrheit weihen möchten. Wenn man nach den Einzelheiten seiner Lehre darüber in Zweifel sein sollte, ob er geneigter sei die Natur nur als eine Masse von Ato= men oder als die Einheit eines seiner selbstbewußten Wesens zu benken, so lassen die Endpunkte seines Systems doch nicht baran zweifeln, daß er im lettern Fall ist. Er gesteht daher zu, daß es in einem gewissen Sinne keine Atheisten gebe. Der Atheismus, zu welchem er sich bekennt, besteht nur in seinem Gifer gegen das, was er schädliche Vorurtheile der Theologie nennt. Sein Eifer ist nicht ganz unbegründet; dem außerweltlichen Gott stellt er die Weisheit Gottes in der Welt entgegen. Aber sein Naturalismus führt ihn auf falsche Wege. Eine Unterscheidung Gottes von der Welt läßt seine Lehre kaum zu; einen Schöpfer der Welt, einen Gott über der Welt, einen Zweck des unaufhörlichen Werdens, einen Zweck besonders der Menschen und der Menschheit will er nicht anerkennen.

Und doch treiben ihn die Endpunkte seiner Lehre fast noch über diese Bedenken hinüber. Nicht in seinem System der Natur, sondern in seiner Moral müssen wir sie suchen. In dieser läßt er die Einzelheiten seines Naturalismus fast ganz hinter sich zu= rück. Von den Atomen ist da wenig die Rede; den Menschen lernen wir da nicht als eine Masse von Molecularkräften kennen, sondern als eine Einheit. Sein Gehirn wird nicht als eine Menge von Atomen betrachtet, von welchen ein jedes nach seiner Selbst= erhaltung und seinem Wöhlsein strebt, sondern die Organisation des Gehirns wird wie eine Substanz angesehen, und der geistige Genuß, welchen seine ungestörten Verrichtungen gewähren, erscheint als das Ziel aller unserer Bestrebungen. Der Naturalismus bleibt freilich die Grundvoraussetzung auch seiner Moral. Selbst= erhaltung und Streben nach Glück geben alle Beweggründe des Han= delns ab. Die socialen Neigungen werden ausdrücklich verworfen. Von der physischen Beschaffenheit unseres Leides hängt alle Sitt= lichkeit ab. Die Tugend besteht wohl nur in dem Gleichgewichte der Flüssigkeiten, welche unser Temperament bilden und durch die Wahl ver Nahrung, ves Climas, der Lebensweise sollen wir unser

Temperament zu bessern suchen, wenn es schabhaft sein sollte. Auch bie Wahl der Leidenschaften, in welcher unsere sogenannte Pernunft bestehn soll, wird auf basselbe hinauslaufen. Daher soll die Medicin der Moral den Schlüssel zum menschlichen Herzen geben und den Geist heilen, indem sie den Körper heilt. Gehen wir jedoch in die besondern moralischen Vorschriften Holbach's ein, so sehen wir ihn von allen diesen Voraussetzungen abspringen. Er will einfache, allgemeingültige Lehren für das menschliche Leben aufstellen; aus den vermickelten Verhältnissen des physischen Baus, aus der Verschiedenheit der menschlichen Temperamente gehn weder einfache noch allgemeingültige Regeln der Moral hervor. bach's Vorschriften sind eklektisch, von geringem Belang, meistens an die Lehren der alten Philosophie sich auschließend; von dem Einfluß der neuern Entdeckungen in der Physik, auf welche seine Naturlehre sich stützte, bemerken wir in ihnen nichts. Wohl aber sehen wir ihn der laren Moxal des Eigennutzes entgegenarbeiten. Sein Mittel ist, daß er uns die Achtung vor uns selbst als den sichersten Gewinn der Tugend perspricht. Der Tugendhafte soll seinen Lohn nicht außer sich, sondern in seiner eigenen Tugend suchen. Die Tugend sieht Holbach sogar als die Kunst an sich über das Glück anderer beglückt zu fühlen; auf das Beste ber Meuschheit sollen wir unser Augenmerk richten, weil die Mensch lichkeit erfreut und an sich liebenswürdig ist. In dieser Richtung seiner Gedanken läßt er nun sogar die sittlichen Unterschiede zwischen Gutem und Bösem, welche die Natur nicht kennt, zwar nicht als etwas Ursprüngliches bestehn, aber gegen die Einwürfe der Natursehre sich wieder aufrichten, weil doch zulest auch in den Meinungen der Menschen die Natur ihre Erfolge feiere. Dies streitet gegen die Lehre, daß Gutes und Böses, Necht und Unrecht nur auf der willkürlichen Uebereinkunft der Menschen beruhten. Vielmehr sie haben ihren Grund in der Lehre, welche die Natur dem Menschen ertheilt, daß ihm nichts nützlicher sei als der Mensch Daher läßt sie uns Frieden mit unsern Nebenmenschen suchen; die Lehre des Hobbes vom Kriege aller gegen alle ist verderblich; unsere Ueberlegung führt uns zum geselligen Leben; sie läßt uns jeden Menschen und jede seiner Handlungen nach dem Ruten für die allgemeine Glückseligkeit beurtheilen; daraus fließen die Begriffe von Tugend und Laster, von Gutem und Bösem, die Natur hat sie uns gelehrt und in ihrem Sinne sollen wir für das Beste der

ganzen Menschheit wirken. Von diesen Ueberzeugungen ausgehend will Holbach die Menschheit organisiren, den Stat als ein Glied dieser Organisation in kosmopolitischem Sinn herstellen und er hofft, in ähnlicher Weise wie Hume, unter der Anleitung der Natur ein Wachsen der menschlichen Bildung in Kunst und Wissenschaft aus den Fortschritten der Aufklärung hervorgehn zu sehn. Sollen wir hierin einen Zweck der Natur erkennen? Fast möchte man glau= ben, Holbach hätte über seine Humanitätsbestrebungen, über den Eifer, mit welchem er die Blindheit der Natur bestritt, das Ur= theil vergessen, welches ihn die Lehren der neuern Physik über die Zwecklosigkeit der Natur aussprechen ließen. Noch besonders be= benklich ist es, daß er nicht allein den einzelnen Menschen, son= bern auch die ganze Menschheit wie eine Einheit betrachtet, welche nicht allein sich selbst erhält, sondern auch sich selbst fortbildet, ba sie seinem Atomismus doch nur als eine zeitweilig zusammen= gekommenen Masse von Molecularkräften erscheinen konnte. Ueber diesen Atomismus erhebt ihn freilich sein Gedanke an die Einheit ber göttlichen Natur; er berechtigt aber nicht die Menschheit wie ein Schofkind der Natur zu betrachten, welches sich herausnehmen bürfe seine Interessen besonders zu betreiben und allen andern Leicht hatte es Holbach zu warnen vor der Eitelkeit vorzuziehn. ber menschlichen Vernunft; schwerer war cs ihren Geboten sich zu entziehn; in seiner Sittensehre zwingen sie ihm ganz andere Be= kenntnisse ab, als seine naturalistischen Grundsätze erwarten ließen.

Holbach gehört nicht zu ben großen Erfindern in der Wissenschaft; fast alle seine Sedanken hat er aus der Ueberlieferung; aber er spricht die Ergebnisse aus, welche in seiner Zeit von der Menge der Gedildeten aus den naturalistischen Grundsätzen gezogen wurden, mit aller Freimuthigkeit, wenn auch nicht selten mit Uebertreibung. Dem Sensualismus schloß er sich an, weil seine Grundsätze mit der Natursorschung zu stimmen schienen; aber seinen skeptischen Folgerungen entzog er sich, weil die larere Methode der Physik auch Hypothesen und Wahrscheinlichkeiten in Anschlag bringen ließ. Er vertritt die Denkweise, welche positive Ergebnisse von der Wissenschlaft fordert. Damit wendet er sich dem gesunden Menschenverstande zu und will die Wahrscheinlichkeiten einer Wissenschaft zusammenrechnen, welche nicht auf die letten Gründe zurücksehn und nicht alles zusammenfassen kann. Es begegnet ihm dabei die Täuschung, daß er doch über das Ganze

nach naturalistischen Grundsätzen abzusprechen wagt. Aber gesunde Menschenverstand fordert auch eine nützliche Wissensch für den Gebrauch des menschlichen Lebens und dabei kann moralische Seite besselben nicht unbeachtet bleiben. Hierdurch u er zu einer glücklichen Folgewidrigkeit in seinen Lehren gezog denn den Antheil, welchen er am sittlichen Leben nimmt, ü wältigt seine Vorliebe für die Grundsätze des Naturalismus. T Wendung seiner Gebanken ist um so merkwürdiger, je weniger auf ihn beschränkt ist. Sie findet sich bei allen Sensualisten Locke an mehr ober weniger, immer stärker tritt sie hervor; Holbach führt sie zu den auffallendsten Widersprüchen. turalismus hatte die Sensualisten gelehrt den Menschen feine Vernunft als ein reines Product der Natur zu betrach sie halten es aus sich zu bekennen, daß sie in allem ihrem th tischen Denken rein passiv sich verhalten; aber wenn sie 1 praktischen Denken, bei den Ueberlegungen über unser sittliches ben angelangt sind, da wird ihr Interesse rege und sie ko cs nicht über sich gewinnen auch in diesem Gebiet uns in v Passivität zu erhalten; sie lassen uns thätig werden, wie es sei; unsere schwachen Kräfte müssen sich zu regen beginnen, s in ber Leidenschaft, um ber Natur etwas abzugewinnen für u Awecke; um sich zu stärken müssen sie sich scharen; zur 🕒 schaft, zum Stat, zur Menschheit schließen sie sich zusammen. begegnen uns die Hoffnungen auf das Fortschreiten, auf das B der ganzen Menschheit. Von dem naturalistischen Gesichtsp sind sie schlecht unterstützt; ihnen fehlt der Boden, die Fra der Vernunft, und daher hoffen benn auch diese Sensualisten Wohl, die Glückseligkeit der Menschen nur als eine Gabe der Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, daß in demfelben M in welchem diese Systeme mehr und mehr an der Freiheit des ! lens verzweifelten, in demselben Maße auch ihre Hoffnungen gen auf das, was die Natur den Menschen leisten werbe, da in demselben Maße die Natur erhöhten, in welchem sie die S nungen auf die Hulfe eines vernünftigen Gottes herabsci Was will nun dieser offen ausgesprochene Atheismus Holbe Den Gott der Chriften sollen wir verleugnen, aber Natur sollen wir als Gott verehren; ihre Nothwendigkeit soll 1 blind sein; einem blinden Geschick will er uns nicht Preis ge die Materie der Natur stattet er mit Leben und Einsicht aus; reit ist nur gegen den außerweltlichen Gott gerichtet, kaum gesten überweltlichen Gott; denn er verehrt das Naturgesetz, iches über die Welt herscht. Mit Widerwillen sehen wir ihn dem Aberglauben sich abwenden und er hält den christlichen wien für Aberglauben, weil er ihn durch Vorurtheile überdeckt i; daß er unter dieser Decke seinen Kern erblickt und ihn besten hätte, dürsen wir wohl nicht annehmen.

Was in Montaigne's Verehrung ber Natur, in ber ähnlichen thrung Shaftesbury's angedeutet war, hatte sich jetzt in den m Hume's, Holbachs und ihrer Genossen in grellster Weise r ausgesprochen. Diese Denkweise war weit verbreitet. Die en, welche Condillac, Helvetius, Holbach vorgetragen hatten, n die Philosophie der Franzosen von der Mitte des vorigen m ben Anfang bes jetigen Jahrhunderts hinein beherscht; sie n die Stürme der Revolution überdauert. In den ersten nn unseres Jahrhunderts bestand in Paris eine Gesell= it der Beobachter des Menschen. Die Ergebnisse ih= Beobachtungen, welche sie veröffentlichte, lauteten bahin, baß Chätigkeiten der Seele auf Empfindungen hinausliefen, daß Lenken nur die Fähigkeit wäre ihre Empfindungen zu empfin= und daß Empfindungen und Empfinden Arten der Nervenbe= mg wären. In demselben Sinn lehrte Cabanis, daß ber sch nur durch seine Fähigkeit zu empfinden ein moralisches m sei, daß er die Fähigkeit zu empfinden nur durch seine Ner= habe, und die Frage daher, was der Mensch sei, glaubte er ber Antwort erschöpfen zu können: seine Nerven. Auf diese rie bauend sprach sich Volney über die Tugenden des Men= wie Helvetius aus; von den religiösen Tugenden, dem Glau= ber Hoffnung, der Liebe, sagte er, sie wären Tugenden ein= ger Betrogener zum Vortheil schelmischer Betrüger. Hiermit n wir die Spiße der Bewegung erreicht, in welcher der Na= Nismus des vorigen Jahrhunderts die Meinung beherschte.

9. Wir würden aber nur ein verzerrtes Bild von den Meisgen des vorigen Jahrhunderts geben, wenn wir die äußersten hichweifungen des Naturalismus ausschließlich berücksichtigten eihnen die gemäßigtern Ansichten derselben Zeit zur Seite zu den. Wenn jene auch das lauteste Wort führten und am folgestigsten die Richtung bezeichneten, in welcher die philosophischen danken porwärtsschritten, so haben diese doch nicht weniger sich

behauptet, auch durch ihre Mäßigung Einfluß gewonnen und selbst ber spätern Zeit vorgearbeitet. Man kann ihre Vertreter die Ekletziker dieser Zeit nennen. In ihren allgemeinen Systemen sind sie von geringerer Wirkung gewesen als in ihren Lehren, welche nur einzelne Zweige der Philosophie bearbeiteten.

Die bogmatischen Lehren, welche mit dem Sensualismus der Franzosen sich verbattben, die praktische Wendung, welche der Sensualismus bei ben Engländern und bei den Franzosen einschlug, geben den Beweis ab, daß die Grundsätze des Rationalismus doch auch unter der Herrschaft des Sensualismus noch keineswegs ih ren Einfluß verloren hatten. So folgerichtig war biefer Sensus lismus nicht, daß er nicht gestattet hätte unter dem Mantel weiter Begriffe, mit welchen er sich trug, der Erfahrung, der Thatsachen, des gefunden Menschenverstandes, gar mancherlei Meinungen einzuführen, welche nicht die Sinne, sondern unsere Urtheile über die sinnlichen Erscheinungen lehren. In den Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, welchen man sich überließ, hätte man nichts von den Ergebnissen aufgeben mögen, welche der Gang ber neuem Wissenschaft in ihren Untersuchungen über Physik und Mathematik gebracht hatte, obwohl sie nicht den Sinnen, sondern dem verständigen Nachbenken verdankt wurden. Hiervon finden wir nun den Beweis in großen Massen von dem Einfluß geführt, welchen neben bem Sensualismus zwei andere Schulen berfelben Zeit errangen, die Wolffische Schule vorzugsweise in Deutschland, die schottische Schule vorzugsweise in England, beibe bem Gensualismus geneigt, aber in eklektischer Weise auch rationalistische Grundsätze und Methoden behauptenb.

Christian Wolfs, geboren 1679 zu Breslau, ein sehr erfolgreicher Lehrer ber Philosophie, bet Wathematik und der Phili
an mehrern deutschen Universitäten, von Halle durch seine theclogischen Gegner vertrieben, nach Jahren dahin wieder in Triumph
zurückgeführt, hat bis zu seinem Tode im Jahre 1754 und noch
nach seinem Tode die philosophische Schule in Deutschland in einer sonst beispiellosen Ausdehnung und Dauer beherrscht. Er hat
unbestreitbare Verdienste um die Ausdildung der deutschen Sprache
zum philosophischen Gebrauche, auch um die Eintheilung und se
stematische Zusammenstellung der Philosophie in einem populären
Sinn nach den Fächern, welche man noch gegenwärtig im Lehren
zu unterscheiben psiegt, obwohl die wissenschaftliche Untersuchung

an diese Fächer nur wenig sich bindet. Aber gegenwärtig wird man auch keinen Anstoß baran nehmen können, wenn man in ihm zwar einen fleißigen und geschickten Arbeiter, aber keinen tief ein= bringenben und erfinderischen Geist erblickt. Leibnizens Gedan= ken hat er für sich zu verwenden und mit Zuziehung älterer Leh= ren über das ganze System der Philosophie auszudehnen gesucht; aber die leibnizischen Lehren hat er doch nur verdorben, indem er ihnen ihre Spitzen abbrach und sie an die faßlichen Mei= nungen des gesunden Menschenverstandes heranzuziehen suchte. So behandelte er die Monadologie, indem er die Monaden nur als einfache Substanzen gedacht wissen wollte, welche in ihrem punktuellen Sein nicht als kleine körperliche Atome betrachtet werden dürften, benen man aber boch nicht nothwendig in ihrem Innern Empfindung und Begehren beizulegen hätte nach Analo= logie mit unserer Seele. Man sieht, er scheute bie spiritualistische Auffassungsweise Leibnizens, er war dem Dualismus der Carte= sianer geneigt; aber er wagt auch nicht ben einfachen Substanzen, welche nicht nach Analogie mit unserer Seele zu benken sein soll= ten, Ausbehnung im Raum, Größe und Figur beizulegen, weil dies sie zu theilbaren Körpern machen würde; baser sollen sie nur punktuelle Kräfte sein, welche eine Lage im Raum haben, Thun und auch Leiden, daher auch Schranken, welche durch äußere Ein= wirkung sich verändern können und beren Veränderung alsbann Grund des Wechsels in ihren Erscheinungen wird. Daß hierbei nur ein völlig unbestimmter Begriff ber innern Kraft übrig bleibt, kummert ihn nicht; wird doch durch dieses Mittel der Dualis= mus behauptet, welcher die befeelten von den unbeseelten Substan= zen ihrem Wesen nach zu unterscheiben weiß. Die Annahme, daß die Monaden durch die äußern Einwirkungen, welche sie erleiden, ihre Schranken bald verengert, bald ausgebehnt sehen können, schützt ihn auch gegen die zu weite Fassung, welche ihm Leibniz ber Lehre von der prästabilirten Harmonie gegeben zu haben scheint. Nur auf bas Verhältniß zwischen Geele und Leib will er sie besthränkt wissen, weil sein Dualismus keine unmittelbare Verbindung zwischen Körperwelt und Geisterwelt gestattet. Da= durch hat er nun freilich einen Ausweg gefunden die Zweifel Leibnizens an der Wechselwirkung der Substanzen bei Seite zu schaffen; aber wir werden wohl sagen müssen, daß er den philo= sophischen Sinn, welcher in die Lehre von der prästabilirken Harmonie gelegt werden kann, gründlich beseitigt hat; denn ihre AUgemeinheit hat sie nun verloren; sie haftet nicht mehr an dem Begriff der für sich bestehenden Substanz, sondern nur an dem empirisch sich darbietenden Unterschied zwischen Dingen, deren Beseelung wir anerkennen, und andern Dingen, an welchen keine
merkliche Zeichen der Beseelung von uns gefunden werden.

Aur Charakteristik seines Systems, welches nur für die Beurtheilung des damaligen philosophischen Standpunkts in Deutschland ein Interesse bietet, werden wenige Züge ausreichen. war der mathematischen Lehrart geneigt; in ihr sah er die einzige wissenschaftliche Methode; so schließt er sich den Rationalisten an und kann als der letzte wirksame Vertreter der cartesianischen Schule angesehn werden. Aber durch die mathematische Methode wurde er auch zu der Meinung geführt, daß die Philosophie nur die Wissenschaft des Möglichen sei, und hiermit konnte er sich doch nicht befriedigen, da er in seiner Psychologie, Kosmologie und Theologie auch mit der Wirklichkeit der Seele, der Welt und Gottes zu thun bekam. Es bezeichnet nun die Wendung der Gedanken, welche die neuere Philosophie genommen hatte und welche wir auch in der rationalistischen Schule schon bei Leibniz eintreten sahen, daß man durch die Erkenntniß des Wirklichen an die Erfahrung herangezogen wurde. Mitten in seiner Metaphysik hat Wolff der empirischen Seelenlehre eine hervorragende Stellung eingeräumt. Auf sie will er die Grundsätze der Logik, der Physik, der Moral gründen; sie greift nicht weniger in die Metaphysik ein, wie wir aus den angeführten Sätzen seiner Monadologie abnehmen können; ja Wolff lehrt, daß alle Grundsätze aus der Erfahrung geschöpft werden mussen und daß die Philosophie nur eine zusammenhängende geschichtliche Erkenntniß sei, in welcher die eine Thatsache aus der andern erklärt werde. abschüssige Weg vom Rationalismus zum Empirismus auch bei diesem nicht stehn; er führt zum Sensualismus. hören wir in der Erklärung Wolff's, daß aus unserer Kraft zu empfinden alles in unsere Seele komme, alle Begriffe, alle Unterscheidungen. Einen charakteristischen Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Vernunft weiß Wolff nicht zu entdecken. Wir haben schon gesehn, daß auch Leibniz dahin sich getrieben sah den Unterschied zwischen thierischer und vernünftiger Seele wie einen Gradunterschied zu behandeln. Dies findet in der wolffischen Psycho-

logie eine feststehende Formel, indem sie erklärt, daß wir nur eine Kraft der Seele anzuerkennen haben, aber verschiedene Grade berselben unterscheiden können, die niedern und die höhern Seelenkräfte, jene als die Gründe bes sinnlichen, diese bes vernünftigen Lebens. Man wird es hiermit in Uebereinstimmung finden, daß auch die natura= Ansicht in Wolff's System durchaus vorherschend ist. listische Jede Monade der Welt, sonft eine unveränderliche Substanz, em= pfängt ihre Veränderungen, durch welche sie Grund wandelbarer Erscheinungen wird, nur durch die Veränderung ihrer Schranken, welche nur burch äußere Ursachen bewirkt werden kann. Die Welt ist eine Maschine; wer dies leugnen wollte, würde dem Fortgange ber Naturwissenschaften sich widersetzen. Aber wird hierdurch nicht der Fatalismus ausgesprochen, die Freiheit des Willens geleug= net? Wolff meint dieser Folgerung sich entziehen zu können, in= dem er die Seele als etwas nicht zur Welt Gehöriges sich denkt. Sein Dualismus, welcher Körperwelt und Geisterwelt scheidet, soll ihm eine Hinterthür öffnen. Aber Geister und Seelen bleiben boch Monaben. Der Determinismus, welchen Wolff mit Leibniz vertheidigt, läßt auch in der Geisterwelt für die Freiheit des Willens keinen Ausgang übrig. Auch die Grundsätze, welche er für das sittliche Leben geltend macht, zeigen deutlich, daß er von der sen= sualistischen und naturalistischen Meinung seiner Zeit ergriffen ist. Denn alle Beweggründe für unser Handeln führt er auf Lust und Unlust zurück und es scheint ihm der Sittlichkeit zu genügen, daß eine höhere Lust, als die sinnliche, die Lust in der Anschauung unserer Vollkommenheit, von und begehrt werden soll. Das Egoi= stische in seiner Moral läßt sich nicht verkennen, wenn sie vor= schreibt, daß wir zwar nicht allein unsere, sondern auch Anderer Bollkommenheit suchen sollen, aber die letztere doch nur als ein Mittel, ohne welches wir im Zusammenhange des geselligen Le= bens unsere Vollkommenheit nicht würden erreichen können. das eklektische Schwanken, welches in diesem System herscht, kann es gegen den Vorwurf vertheidigen, daß es ganz von sensualisti= schen und naturalistischen Grundsätzen durchdrungen sei.

Noch beutlicher ist der eklektische Charakter in der Philosophie der Deutschen nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts hersvorgetreten, welche an Wolff vornehmlich sich anschloß, aber auch viele Einwirkungen der englischen und französischen Philosophie in sich aufnahm.

Einen ähnlichen Eklekticismus finden wir bei den Engländer in ber sogenannten schottischen Schule, welche ihren Name daher erhalten hat, daß sie von Professoren an den schottisch Universitäten größtentheils vertreten wurde. Sie verhält sich i ähnlicher Weise zu Shaftesbury's Lehren, wie Wolff's System; den Lehren Leibnizens. Was Shaftesbury in einer geistreich Stizze entworfen hatte, bas suchten die Schotten in bestimmt Formeln zu bringen und im Einzelnen auszubreiten. Zu bic Schule gehört eine Reihe von Moralisten, welche Bervienste hal um die Untersuchung über bie Glieberung unserer sittlichen Gef schaft, aber babei zu sehr von der vorliegenden Erfahrung berg genwärtigen Verhältnisse sich leiten ließen und zu wenig die all meinen Aufgaben der Vernunft im Auge hatten, als daß sie philosophischen Untersuchung etwas Wesentliches hätten zufühl können. In biesen praktischen Lehren barf auch Hume ihr 34 zählt werben. Hutcheson, Ferguson, Neib, Abam Smith gehöl ihr an; bis in die neuesten Zeiten haben Dugald Stewart, milton ihre Lehren getragen. In der Moral stützte sie sicht Allgemeinen auf die Lehre von den geselligen Reigungen Menschen um den Egoismus in seiner rohesten Gestalt zu best Schaftesbuty's Ansicht aber, welche die Einheit ber M bie Harmonie bes Ganzen forberte, wurde abgeschwächt und f splittert in die Grundsäße des Wohlwollens, der Sympats ber Geselligkeit, welche wir gegen die Menschen in ihrer Be derheit zu beobachten hätten; sie wurde auf eine besondere Bc hung beschränkt, ungefär wie Wolff bie praftabilirte Harmo Leibnizens auf die Harmonie zwisthen Leib und Seele beschrä Died bezeichnet bas Nachlassen in der Stärke des philo phischen Princips. Auf die thebretische Philosophie erstrecken ähnliche Lehren. Die Lehre von den angebornen Begriffen soll Locke beseitigt haben; den skeptischen Folgerungen des Sensual mus suchte man aber zu begegnen, indem man gegen sie auf b gesunden Menschenverstand und auf Grundsätze des Instincts f berief. In welchem Sinn dies geschah, werden wir kurz ausei andersetzen mussen.

Thomas Reid, 1710 in der Nähe von Aberdeen gebore zuletzt bis zum Jahre 1796 als Professor zu Glaszow wirksat hat auf die Entwicklung dieser Lehren den größten Fleiß verwe det. Er wird als der ausgezeichneiste Metaphysiker seiner Schu geschätt. Mit ihr hatte sein Bestreben vorzugsweise auf die Besstreitung der Zweisel Hume's sich gerichtet. Den Gründ dieser Zweisel sand er in einer zu weit getriebenen Speculation, in der unmäßigen Wißbegier, welche zur Sucht alles erklären zu wollen ausgeartet sei. Er will eine bescheidene Wissenschaft, welche der Schranken des menschlichen Erkennens sich dewußt bleibt und dein zesunden Menschenverstande vertraut. Die Philosophie debarf des zesunden Menschenverstandes; der gesunde Menschenverstand des zesunden Philosophie nicht. Er ist die einzig sichere Grundlage der Philosophie. Diese soll nur eine Naturgeschichte des Geistes zwen. Die Meinung, welche in England herschend gewörden ist, die Philosophie auf empirische Phychologie sich beschränke, ist kutlich in seiner Lehre ausgedrückt.

Mit ben Sensualisten barüber einverstanden, daß alle unsere Borstellungen aus sinnlichen Eindrücken uns zukommen, setzt er kh doch der Meinung entgegen, daß wir bei der Analyse unserer dorstellungen stehen bleiben konnten. Sie führt unausbleiblich zu mm Jrrthum, daß wir in allen unsern Gedanken nur mit Et= heinungen in uns zu thun hatten, aber von ber Außenwelt, ber katur, nichts wüßten. Dieser Joealphilosophie setzt er Berkelen's Bebanken entgegen, daß die Erscheinungen in uns Zeichen und ine Sprache sind, welche wir verstehen lernen sollen. Im Ver= kindnisse dieser Sprache meint er eine Erkenntniß von unserm Beiste, von der Körperwelt und von Gott gewinnen zu können. Denn der gesunde Menschenverstand läßt uns Grundsätze anneh= men, nach welchen wir die Erscheinungen beurtheilen und auf ihte bründe schließen. Diese Grundsätze lassen sich nicht beweisen, bust wären sie keine Grundsätze; aber durch unsere Natur sind bir dazu gezwungen sie anzunehmen; ein Instinct führt den Glau= en an sie in uns ein, ohne daß wir uns Rechenschaft über sie geben könnten. Glauben und denken müssen wir ohne zu wissen, warum; die Natur gewährt uns eine unmittelbare Gewißhkit von Anserer und anderer Dinge Dasein.

Die Art, wie Reid die Grundsätze unserer natürlichen Denksteise in uns kommen läßt, hat einen schwachen Schein von Eistenthümlichkeit. Wie schon Andere vor ihm unterscheidet er zwischen Empfindutig und Wahrnehmung. Jene faßt tiur den sinnslichen Eindruck als eine Erscheinung in uns auf; diese fügt auch ein Urtheil über den empfundenen Segenstand hinzu und beglaus

bigt uns sein Dasein. Dabei schiebt nun die Natur, wie Reib sich ausdrückt, die Grundsätze uns unter, denen wir im Urtheil über die Gegenstände glauben müssen. Sehr nahe kommt nun doch diese Lehrweise dem Sensualismus. Wir selbst sollen nichts hinzuthun zu unsern Erkenntnissen durch irgend einen Act des freien Denkens. Wir sind Zuschauer eines Schauspiels, so lehrt Reid, welches hinter der Schaubühne von der Natur aufgeführt wird durch Mittel, welche wir nicht begreifen. Wie die Empsindung in uns eingebracht wird, sehen wir nicht; genug die Natur dringt sie hervor; das Urtheil über die Erscheinungen, nach gewissen Grundsätzen gefällt, wird uns untergeschoben; wie es dazu kommt, wissen wir nicht; genug die Natur bewirkt es. Alles läuft in dieser Lehre auf Naturalismus hinaus.

Reib hat auch einen Versuch gemacht die Grundsätze aufzuzählen, welche die Natur uns unterschieben soll. Er ist nicht weniger unvollkommen ausgefallen als die ähnlichen, gescheiterten Versuche des neuern Rationalismus das System der angebornen Begriffe aufzustellen. An ein System benkt er nicht einmal; nur gewisse Classen der Grundsätze unterscheidet er, welche geordnet sind nach der Eintheilung der Wissenschaften, wie sie zu seiner Zeit galt. Die Wissenschaften läßt er ohne weiteres auseinander= fallen; die Verbindung unter ihnen wird hinter der Schaubühne liegen, auf welcher die Natur das Spiel der Erscheinungen uns vorführt. Nur das möchte er darthun, daß über die Grundsäte, nach welchen wir die Erscheinungen beurtheilen, eine allgemeine Uebereinstimmung unter den Menschen hersche. Er beruft sich darüber auf die allgemeinen Gesetze im Bau der menschlichen Sprachen und in der Beurtheilung der Dinge im praktischen Le-Wenn wir von solchen Grundsätzen betrogen würden, so würde der Betrug Gott zur Last fallen, der unsere Natur uns gab und sie nach diesen Grundsätzen in uns wirken ließ.

Wir haben einen Eklekticismus in diesen Lehren vor uns, welcher der gemeinen Meinung folgt. Alle Ausschweifungen der Speculation möchte er meiden besondern die gegenwärtig herschende Ausschweifung des Sensualismus in Skepticismus; allen Grundsähen der einzelnen Wissenschaften möchte er gerecht werden; aber die Vorherrschaft der Naturwissenschaft ist in ihm auch deutlich ausgesprochen. Die Natur herscht über alle unsere Wissenschaften; sie giebt uns die Empfindungen,

schiebt uns die Grundsätze unter; dem natürlichen Menschenversstand haben wir zu vertrauen, bei seinen Entscheidungen müssen wir uns beruhigen; über ihn hinaus unsere Forschungen zu treisben, das ist sträfliche Wißbegier.

Wir haben schon mehrmals barauf ausmerksam gemacht, daß unter der Borherrschaft des Naturalismus die moralischen Wissenschaften sich zersplitterten. Ihre Macht über die Ueberzeusgungen der Menschen hatte aber doch die Moral nicht verloren; vielmehr haben wir gesehn, daß je mehr das Denken unter der Macht der natürlichen Eindrücke und des Instincts zu liegen schien um so mehr der praktische Instinct dazu antried für die Bernunst die freie Bahn zu suchen, welche sie auf dem theoretischen Gebiete verloren zu haben schien. Hiervon haben wir noch einige Beweise beizubringen in Lehren, welche über das praktische Leben sich Geltung zu verschaffen wußten, wenn auch in einer zersprengten Gestalt und unter der Herrschaft des Naturalismus verkümmert.

Zu ihnen haben wir die Lehren über das ästhetische Leben zu zählen, welche ohne Zweifel mit einem Zweige unserer ver= nünftigen Bildung und einer Uebung des praktischen Lebens in der schönen Kunst zu thun haben. Die Aesthetik ist die jüngste unter den Wissenschaften der praktischen Philosophie, welche aus den Trümmern einer allgemeinen Lehre über die Aufgaben des sittlichen Lebens sich herausarbeiteten. Ein Schüler Wolff's Alerander Baumgarten hat ihr den freilich nicht sehr passenden Na= men gegeben. In einem allgemeinen Bestreben aber aller neuern Völker hat sie sich ausgebildet, fast zu gleicher Zeit bei Englän= dern, Franzosen, Deutschen und Holländern. Es lag in der Lage der Dinge, daß, nachdem die neuern Bölker ihre Nationalliteratur vorherschend in einem ästhetischen Bestreben ausgebildet und ihre Philosophie systematisch zu betreiben angefangen hatten, sie auch der Grundfätze für jenes Bestreben sich bewußt werden wollten. der Gemeinschaft der neuern Völker in ihren wissenschaftlichen Untersuchungen ging es hervor, daß auch die hieran Antheil nah= men, welche in der Entwicklung ihrer Nationalliteratur noch zu= rück waren. Philosophische Gedanken waren dabei in Bewegung, doch unter der Herrschaft des Sensualismus und an eine prakti= sche Uebung sich anschließend, haben diese ästhetischen Untersuchun= gen auch oft nur einen kritischen oder eklektisch= empirischen Charak=

ter angenommen und nur ihr kleinster Theil fällt in has Gebiet unserer Untersuchung.

Um meisten springt in den Forschungen dieser Zeit über bas Schöne, die Kunst und den ästhetischen Geschmack der, fast allgemein herschende Gedanke hervor, daß im Schönen nur der sinn= liche Ausbruck einer vollkommen entwickelten Natur zu suchen sei, daß die schöne Kunst nur die Nachahmung der schönen Natur zu ihrem Grundsatze zu machen und der Geschmack am Schönen am Natürlichen sich zu bilben habe. Der Franzose Batteur, ein Eklektiker, hat wohl am meisten zur Verbreitung dieses Gedan= kens beigetragen, so wie ja der französische Geschmack in der Mitte des porigen Jahrhunderts fast allgemein herschend war. Es könnte auffallen, daß man in Frankreich die Nachahmung der Natur in der schönen Kunst empfal, ba der französische Geschmack dieser Zeiten in Runst und Mobe weit vom Natürlichen abwich, wenn wir nicht bemerkt hätten, daß damals schon der Kampf gegen die herschende Gewohnheit begonnen hatte. Er ging vom Naturalismus aus, welcher auch in der Kunst rathen mußte an die Natur sich zu hal= ten. So wie man die natürliche Religion, das natürliche Recht, die natürliche Erziehung empfohlen hatte, empfal man nun auch die ngtürliche Kunft.

Much Alexander Gottlieb Baumgarten, welcher seine Aesthetik 1750 herausgab, stellte den Grundsatz für die schöne Kunst auf; ahme der Natur nach. Er hatte hierbei die Lehre von der prästahilirten Harmonie im Auge. In der Natur haben wir das Muster der Harmonie vor uns, welche wir auch in der schönen Kunst aufsuchen sollen. Dies ist der tiefere Sinn seiner Ansichten über die Aesthetik. Unter den Wissenschaften für unser praftisches leben aber ihre Stelle ihr zu ermitteln fällt ihm schwer, obgleich er der schönen Kunst und dem Geschmack für das Schöne ihre Beheutung für unsere vernünftige Bildung nicht absprechen kann. Die Schönheit erklärt er als die sinnliche Vollkom= Die Aushildung unseres Sinnes für das Schöne scheint ihm eine nothwendige Sache welche der höheren sittlichen Bildung Wie aber reiht sich nun dieser Geschmack am nicht fehlen dürfe. Sinnlichen, dieser Trieb der künstlerischen Rachbildung der Natur ben ührigen Bestrebungen unseres sittlichen Lebens ein? in eine Welt der Fabeln, in eine heterokosmische Ordnung, wie in eine andere Welt ein. Welchen Zweck können solche Täuschun-

gen haben? Baumgarten ist bemüht ihnen doch eine heterokosmische Wahrheit, eine Beziehung zu der wahren Pollkommenheit der Welt zu ermitteln. Er findet sie darin, daß die Faheln und Bilder der dichtenden Phantasie unsere Seele vorbereiten sollen für die Erkenntniß der vollkommenen Wahrheit. In ihnen er= blickt er ein Analogon der Bernunft. Unser abstrahirender Ber= stand ist doch nicht im Stande die Wahrheit in ihrer ganzen Fülle uns zur Erkenntniß zu bringen; wir mussen an die sinnliche Wahrheit uns anschließen und weil wir die Harmonie des Gan= zen nicht übersehn können, mussen wir sie im Rleinen aufsuchen, in einem Bilbe uns darstellen, damit wir so, wie in einem Auszuge, eine sinnliche Anschauung der vollkommenen Harmonie der Welt gewinnen, welche uns die Weisheit Gottes offenbaren soll. Gott in= nerlich zu schmecken, ihn zu schmecken nicht allein in den abstracten Gedanken unserer Vernunft, sondern auch in den Anschauungen der Sinnlichkeit, das scheint ihm die Aufgabe unseres Lebens zu sein und einen solchen sinnlichen Geschmack der göttlichen Voll= kommenheit soll der ästhetische Geschmack gewähren, welcher die lebhafteste Vergegenwärtigung des Vollkommenen, des Göttlichen uns darbiete, wenn er auch nur eine heterokosmische Wahrheit uns zur Anschauung bringt.

Diese Gedanken, von Baumgarten in einer steifen, wenig ansprachenden und wenig klaren Form entwickelt, zeigen, wie sehr diese Zeit auch in ihren rationalistischen Systemen der sinnlichen Erfahrung sich zuwandte. Wir müssen die Wahrheit versinnlichen um sie fassen zu können. Auch noch auf einen andern Punkt machen sie aufmerksam, welcher in ästhetischen Untersuchungen dies ser Zeit mehr und mehr sich geltend gemacht hat. Wir haben ge= sehn, wie heftig in ihr der Streit gegen die Theologie, ja gegen die Religion entbrannt war. Man konnte aber dieser doch nicht ganz entsagen; unter den starken Angriffen des Naturalismus suchte man für sie einen Schutz; Baumgarten glaubte ihn im ästhetischen Geschmack finden zu können. Er gehörte zu den frommen Philosophen, welche weder die Religion noch die vernünftigen Gründe der Wissenschaft aufgeben können. Das ästhetische Gemüth schien ihm für das religiöse Gemüth zu sprechen. Un der sinnsichen Voll= kommenheit des Schönen, welche uns die Harmonie der Welt, der Offenbarung der göttlichen Weisheit, veranschaulichen könute, suchte er sein religiöses Gefühl zu erwärmen. Dies ist der Anfang einer

Wendung der Gebanken, auf welche wir noch öfter stoßen werden; auch noch in der neuesten Philosophie hat man sich an die Verwandtschaft des ästhetischen mit dem religiösen Leben erinnert.

In England beschäftigte sich besonders die schottische Schule gern mit der Ergründung des Schönen. Hatte boch schon Shaftesbury in ähnlicher Weise wie Leibniz auf die Harmonie der Welt gedrungen und schienen ihm boch Schönheit, Güte und Wahrheit auf dasselbe hinauszulaufen. Das rationalistische Element, untergeordnet, wie es war, fand sich in England nur im Abnehmen; man suchte alles auf natürliche Triebe zurückzuführen. Unter den englischen Aesthetikern dieser Zeit hat die geistreichste Skizze der berühmte Parliamentsredner Ebmund Burke entworfen. Schrift über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen, im Jahre 1757 erschienen, gehört zu ben Unternehmungen seiner Jugend. Sie ist ein beutlicher Abdruck bes Gebankens, welcher die schottische Schule beherscht, daß wir die Joeen, welche unser vernünftiges Leben in Theorie und Praxis beherschen, natürlichen Trieben zu danken haben. Auch das ist ihr mit ihrer Schule gemein, daß sie das Ganze unseres Lebens in verschie dene, nicht wesentlich mit einander verbundene Gebiete zerfallen läßt. So wird das ästhetische Leben sogleich an zwei besondere Joeen, bes Erhabenen und bes Schönen, vertheilt und jede von ihnen wird alsbann auf einen besondern Trieb zurückgeführt. Das Er habene geht aus dem Trieb zur Selbsterhaltung, das Schöne aus bem geselligen Triebe hervor. Erhaben nemlich ift das Große, das Uebermächtige, welches uns vernichten würde, wenn es unserm Leben zu nahe träte. Wenn wir von dem Schrecken, welchen es in diesem Fall uns einflößen müßte, uns frei fühlen dürfen, weil es nur in der Phantasie uns droht und wir in Sicherheit uns wissen, so erregt es das angenehme Gefähl des Erhabenen. Schön bagegen erscheint uns alles, was zur Geselligkeit uns auffordert; an das Schöne schmiegen wir uns gerne an; es beruht auf einer mit Leichtigkeit sich vollziehenden Vergesellschaftung der Ideen.

Diese Ansichten vom Schönen bei Baumgarten und bei Burkt haben eine Fortbildung erfahren, welche sich zu einer vollständisgen ästhetischen Weltansicht steigerte. Wir sinden sie bei Franz Hem sterhuis, dem Sohne des berühmten holländischen Philoslogen Tiberius Hemsterhuis. Geboren 1721 zu Francker, lebte er dis 1790 zu Hag, wo er einen bedeutenden Posten im Amte

für das Auswärtige bekleibete, ein Leben seiner innern Bilbung und einem Kreise von Freunden gewidmet, zu welchen auch der beutsche Philosoph F. H. Jacobi sich zählte. Seine kleinen, in französischer Sprache geschriebenen Schriften waren nur für seine Freunde bestimmt; erst nach seinem Tode sind sie gesammelt worben. Er war in der Liebe des Alterthums erzogen, ein Berehrer des Plato; die Macht der naturalistischen Ansicht seiner Zeit empfand er, obwohl er eine innere Abneigung gegen ihre Ergeb= nisse hatte. Nur schwach wußte er sie von sich abzuwehren und bazu mußte ihm seine ästhetische Anschauung der Dinge das Mittel bicten. Seine Landsleute haben in ihm ben Begründer einer neuen Richtung in der Philosophie erblicken wollen, weil er den französischen Naturalismus bestritt; aber er griff nur seine Folgerungen an und seine Gedanken sind zu nahe dem schottischen Naturalismus verwandt und nehmen auch zu viel von leibnizi= schen Lehren auf, als daß wir ihm eine andere Stelle als unter den Eklektikern der neuern Zeit anweisen könnten.

Mit dem Sensualismus barüber einverstanden, daß wir alle unsere Gebanken nur durch unsere sinnlichen Organe empfan= gen, widerspricht er doch den materialistischen Erklärungen unseres Empfindens, weil er im Körperlichen nur den trägen Stoff sieht, welcher von der Seele bewegt werden müßte um zur Thätigkeit zu kommen. Die Phyfik bleibt bei den Erscheinungen stehn und tann sie nicht erklären; die Sinne geben uns nur Zeichen, aus deren Vergleichung wir ihr Verständniß schöpfen sollen. Wie die Materie ihre Bewegung nur durch ein geistiges Princip erhal= ten kann, so kommt auch die Bewegung und das Verständniß in den Stoff unserer Gedanken nur durch unsere Seele. Aber es ist doch nur ein innerer Sinn, die Reflection auf uns, ein neues Organ, welches unsere Seele empfängt, wodurch uns bas Ver= ständniß der Erscheinungen zuwachsen soll. Durch jedes Organ gewinnen wir neue Erkenntnisse und für alle neue Erkenntnisse wird ein neues Organ verlangt. Hemsterhuis hat dabei seine Hoffnungen auch darauf gesetzt, daß uns im künftigen Leben noch neue Organe beschieden sein könnten zur Bereicherung unserer Ideen. Den inneren Sinn faßt er auch als moralischen Sinn, wie die schottische Schule Er ist unser Herz, unser Gewissen; er pflegt die geselligen Neigungen in uns, obgleich wir nur eine unmittelbare Wirkung der Natur, eine Rückwirkung unferer ewi=

gen Seele gegen die äußern Einwirkungen in ihm sehen sollen. Er zieht uns zu unsern Nächsten, zum Erhabenen, zum Schönen, zu Gott. Die Sefühle der Abhängigkeit von Gott, der Bewunderung, des Staunens erregt er in uns; die Quelle der Religion sollen wir in ihm sehen. So könnte auch wohl eine Quelle der Erkenntnisse, welche über die Erscheinungen hinausgehn, sich in ihm eröffnen

Aber diese Aussichten schneidet uns doch der Sensualismus ab, welchem Hemsterhuis sich nicht zu entziehen weiß. Nur durch Organe erhalten wir alle unsere Gebanken und Organe lassen uns nie in das Innere der Dinge eindringen. Alle Ideen werden uns auch nur in zeitlicher Folge vorgeführt und nie können wir zwei Gebanken zu gleicher Zeit denken. So ist unsere ewige Seele von ber Erkenntniß des Ewigen ausgeschlossen. In der Welt sind die Individuen geschieden durch unübersteigliche Schranken; jedes ist für sich; keines vermag bas andere auch nur in seinen Gedanken zu Wie wunderbar ist es, daß wir dennoch ein Verdurchdringen. langen tragen sollen nach Bereinigung mit andern, mit allen Dingen: Und boch wird uns dieses Berlangen durch unsern innern Sinn bezeugt. Wenn wir ein Bissen von einem Sein ha= ben sollten, so würden wir dieses Sein mit unsern Gedanken durchdringen mussen; dies ist uns aber nicht gegeben. Unsere Seele scheint nicht dazu gemacht zu sein zu wissen. Sehr nackt ist hierin die skeptische Folgerung des Sensualismus ausgebrückt.

Wozu sonst wird nun wohl unsere Seele gemacht sein? In der Antwort auf diese Frage liegt die Wendung zur ästhetischen Betrachtung der Welt. Sie ist gemacht zum Beschauen der Dinge und zum: Genießen derselben in einer solchen Beschauung; ein geis stiger Genuß im beschaulichen Leben wird uns als Zweck porgehalten. Hemsterhuis hat hierbei seine Gebanken auf ein Ibeal ge-Das Verlangen nach Durchdringung, Vereinigung mit anderm Sein führt zu diesem Joeal. Rur in einer völligen Bereinigung unserer Seele mit allem Sein würde unser Verlangen gestillt werben können. Das Ibeal nnserer Seele brückt sich in Gebanken Gottes aus, der in seiner Ewigkeit alle zeitliche Gebanken, iu feiner Einfachheit alles Sein in sich vereinigt. In der Vereinigung alles Seins besteht das Vollkommene. Dahin strebt nun auch unsere Seele; sie möchte alle Schranken des Raumes und der Zeit überwinden; aber sie bleibt beständig an sie gebunden. So empfindet sie in ihrem Streben nach Vereinigung mit dem

geliebten Gegenstande, wenn sie gewahr wird, daß es vergeblich ist, das bittere Gefühl des Ekels, Ihre Individualität hält sie gefangen; sie muß sich zu bescheibenern Wünschen herabstimmen. Diese werden nun darauf gerichtet, die größte Menge der Ideen in die kurzeste Zeit zusammenzupressen, weil eine völlige Vereini= gung derselben uns versagt ist. Hierzu soll die schöne Kunst die= nen. In ähnlicher Weise wie Burke benkt sich Hemsterhuis das Es ist das, was zur Vereinigung anlocket, aber bei ber Ge= selligkeit stehn bleibt; weil es zur Vereinigung nicht kommen kann. Es verlangt Mannigfaltigkeit, aber auch Verschmelzung der Ge= gensätze. In leichten Uebergängen führt es von der einen Idec zur andern über, so daß es die Schwierigkeiten in der Verbindung. ber Gedanken möglichst überwindet. Der leibnizische Gedanke, daß die Harmonie auf Mannigfaltigkeit in der Einheit beruhe, liegt dieser Ansicht zu Grunde; aber auch die Gedanken des Na= turalismus, daß jedes Individuum, jeder Körper von dem andern im Raum durch unübersteigliche Schranken geschieden sei, des Sen= sualismus, daß alle Gedanken in der Zeit von einander geson= bert bleiben müssen, die Gebanken an die Undurchdringlichkeit der Dinge und ihrer Thätigkeiten behaupten ihre unbedingte Gültig= Daher ist das Schöne nur das, was die größte Menge von Ibeen in der kürzesten Zeit verbindet und durch dasselbe wird das Höchste geleistet, was für den menschlichen Geist erreichbar ist; benn da er keine Vereinigung der Ideen erreichen kann, muß er sich damit begnügen die größte Zahl sinnlicher Zeichen in der engsten Berbindung zusammenzufassen. Auf eine Vervollkommnung unserer Gebanken in das Unbestimmte fort werden wir hierdurch angewiesen; unser Verlangen aber bleibt ungesättigt, weil wir bas Ewige, die Vereinigung unseres Denkens mit dem Sein nicht erreichen können; wir bleiben bei den sinnlichen Zeichen stehen. Nur in einem Punkte durchbricht Hemsterhuis in dieser ästhe= tischen Lebensansicht die Schranken des Sensualismus und des Naturalismus. Er will boch nicht eine rein natürliche Kunst; die Nachahmung der Natur ist ihm nur der erste Schritt in der fünstlerischen Uebung; sie geht darauf aus die Natur zu übertref= fen. In der Natur finden sich selten oder nie alle die Bedingun= gen zusammen, welche für unsere Organe die passende Vereini= gung der Elemente zu treffen wissen; wir mussen durch Kunst der Natur nachzuhelfen suchen.

Wir können hierin nur einen ersten, schüchternen Schritt über den Naturalismus hinaus erblicken; er hält uns noch ganz unter den Bedingungen der Natur fest und gestattet nur eine Aussicht auf Besserung dieser Bedingungen durch menschliche Kunft. Doch ohne Bebeutung ift bieser Schritt nicht; an eine allgemeinere Wenbung ber Gebanken schließt er sich an. Mit Baumgarten's Ansicht des ästhetischen Lebens hat er gemein, daß er in der Harmonie des Schönen eine Versinnlichung der göttlichen Einheit erblickt und die schöne Kunft mit der Religion in Verbindung bringt. Wir werben hierin ein Zeichen sehen, daß der Naturalismus das Bedürfniß religiöser Gefühle auch unter den wissenschaftlich Gebildeten nicht überwältigt hatte. Das Bedürfniß der geistigen Sammlung, der Vereinigung, das Verlangen nach dem Ewigen ist mächtig in Hemsterhuis; er weiß ihm aber unter ben Vorurtheilen bes Naturalismus keine andere Befriedigung zu versprechen als in der äfthetischen Anschauung der Harmonie; die Kunst muß ihm die Stelle der Religion vertreten.

In derselben Zeit war man mit einer Umbilbung ber theoretischen Politik beschäftigt. Dabei dürfen wir die Lehren Donte & quieu's nicht übersehn, obwohl sie weniger der Philosophie als der Geschichte angehören. Sie haben auf die Philosophie der Geschichte, ein Werk ber neuesten Philosophie, als Vorläufer einen großen Einfluß ausgeübt und es wird nicht geleugnet werben können, daß Montesquieu's Betrachtung der Geschichte nicht ohne leitende philosophische Gedanken ist. Als der Baron Karl von Montesquieu 1748 seinen Geist der Gesetze herausgab, nahte er sich schon dem Greisenalter. In seiner Jugend hatte er seinem Stande gemäß in wichtigen Geschäften bes Parlements zu Borbeaux sich geübt, war dann seiner Neigung für literarische Arbeis ten folgend bemüht gewesen durch geschichtliche Untersuchungen und Reisen sich zu bilden; sein Werk ist eine Frucht langer und ernster Beschäftigungen, eines reifen Nachbenkens. Doch ist sein Blick beschränkt; die Verhältnisse des politischen Lebens zu andern Zweigen unserer Bildung kann er zwar nicht ganz übersehn, aber er bringt sie nur als Aeußerlichkeiten in Anschlag; seine wissenschaftlichen Gesichtspunkte werden auch gestört durch den praktischen Zweck, welchen er in seinen Lehren verfolgt; benn er gehört zu ben Männern, welche durch die Mäßigung der absoluten französischen Monarchie den drohenden Umsturz abwenden zu können

meinten; mit diesem praktischen Zwecke seines Werkes ließ sich eine sichere Durchführung wissenschaftlicher Glieber nicht wohl verzeinen; auch wurde er durch die herschenden Grundsätze des Senzsualismus und Naturalismus in seinen allgemeinen Ansichten gezleitet; aber bennoch wird man den patriotischen Sinn, welcher in seinen Lehren herscht, weit entfernt sinden von dem Egoismus seiner philosophirenden Landsleute.

Den Geift ber Gesetze sucht er in den Beweggründen auf, welche bie Erhaltung und Entwicklung ber Staten leiten. Die Gesetzebung ist kein Act einer besondern Macht. Die Gewohnheit, bie öffentliche Meinung macht die Gesetze. Für alle Gesetze muß der Geist des Bolkes vorbereitet sein. Durch Gesetze werden nur Besetze, aber nicht Sitten gebessert. Nur weil es verschiedene Stim= mungen unter den Menschen giebt, giebt es auch verschiedene Statsverfassungen; nur die unter ihnen, welche der öffentlichen Stimmung entspricht, kann bestehn. Die bewegenden Principien im Volke hat daher der Gesetzgeber zu beachten. Mehr auf das Praktische berechnet, als gründlich durchdacht ist seine Lehre von ben bewegenden Principien in den verschiedenen Statsformen, wenn er der Demokratie die Tugend, der Aristokratie die Mäßigung, der Monarchie die Ehre, der Despotie die Furcht unterlegt; sein all= gemeiner Gedanke entschlägt sich in der That dieser althergebrach= ten Eintheilung, indem er das wahre bewegende Princip in dem Geiste des Volkes sucht. Das ist der wichtige Grundsatz seiner Politik, daß die natürliche und beste Regierung die ist, welche am meisten bem Charakter des Volkes entspricht. Er ist gegen die kosmopolitischen Lehren seiner Zeit. Er ist auch gegen das Ibeal eines Stats, welcher für alle Völker passen sollte. Die Völker sind verschieden; nach ihrer Verschiedenheit muß es auch verschie= dene Formen des Stats geben. Das Streben nach hem Besten bringt und um das Sute, welches erreicht werden kann. Religion mag das höchste Sut, die höchste Tugend bezwecken; für ben Stat muß ein mittleres Maß genügen.

Auf ein solches mittleres Maß hat er nun sein Auge gerichtet. Für dasselbe möchte er doch eine allgemeine Regel aufstellen, ein Iveal des Erreichbaren bei aller Verschiedenheit der Bölter. Man kann nicht anders als urtheilen, daß es in praktischer Absicht für die Lage der Dinge in Frankreich sich ausgebildet
hat. Es ist nach der englischen Statsverfassung gemodelt und

Locke ist der Führer in dem Entwurfe besselben. Montesquien geht von dem Grundsatze aus, daß jede politische Macht geneigt ist ihre Gewalt zu mißbrauchen; daß sie nur durch die Schranken ihrer Macht gezügelt werden kann. Dies führt auf die Nothwendigkeit einer Theilung der politischen Gewalten, damit sie gegenseitig sich mäßigen; es entspricht der Mäßigung, welche Montesquieu in allen seinen Lehren empfielt, und rebete ber Mäßigung der absoluten Monarchie das Wort, welche er anftrebt. Mit einer mehr in die Augen fallenden als bessernden Abweichung von Locke unterscheibet er nun brei Gewalten im Stat, die gesetzgebende, die richterliche und die vollziehende. die drei Acte der Rechtspflege dar. Daß diese Unterscheldung in der theoretischen Politik der folgenden Zeiten herschend geworden ist, hat ihr ben ausschließlich juristischen Charakter gegeben, welchen sie an sich trägt, die Meinung verbreitet, daß der Stat nur in einer Rechtsanstalt bestehe und wohl mit Legalität, aber nicht mit Moralität zu thun habe. Es entsprach dies der Absonderung des Naturrechts und der Politik von der Moral, welche die neuere Phikosophie gebracht hatte. Die brei Statsgewalten meint nun Montesquieu, sollen in verschiedene Hände gebracht werden; barin fieht er die Bürgschaft für die politische Freiheit.

Wenn er nun für diese besorgt ist, so beachtet er um so we niger die moralische Freiheit. Dies liegt nicht allein darin, daß er seine Politik von der Moral absondert, sondern seinen tickern Grund hat es in dem Einflusse des Naturalismus auf seine Leh-Der wichtigste Grundsatz seiner Lehre, daß die Beweggründe bes politischen Lebens in den Charaktern und Reigungen der verschiedenen Bölker lägen, führt auf die Frage, woraus diese Berschiedenheiten der Bölker hervorgehn. Montesquieu möchte sie auf die Natur zurückführen, so wie er auch nur beswegen räth dem Geiste der Völker zu folgen, weil hieraus die natürlichste, am meisten den natürlichen Neigungen der Bölker entsprechende Regierung sich ergeben würde. Die Ratur bes Bodens und bes Klimas ist bas Erste, was die Völker macht. Erbe sehr verschieden gestaltet ist, müssen auch sehr verschiedene Völker sein. Zwar werden andere Gründe nicht ausgeschlossen, wie Sitten, Religion, Geschichte; aber sie gehen alle von der Natur aus, welche nach Boben und Klima den verschiedenen Völkern eine verschiedene Empfindlichkeit gegeben hat; unter den natürlisen Eindrücken ihrer Umgebungen wachsen sie alsdann auf und Frgebniß solcher Eindrücke ist ihre Geschichte. Die Grund= he des Sensualismus zeigen sich hierin herschend. Dies ist der wptmangel dieser Politik; im politischen Leben sieht sie ein nas kliches Gewächs; die Gebiete des Lebens, in welchen die Frei-# des Menschen weniger als in der Politik streitig ist, beachtet nur als Mittel; die allgemeine Geschichte der Cultur tritt hin= t die Geschichte der Bölker und der Staten zurück, der Ge= ute, daß jene der tragende Grund aller politischen Verfassun= k sein dürfte, ist wenigstens nur sehr schwach in dieser Politik Doch bürfen wir nicht sagen, daß er ganz fehlte. Monhuieu war in einer frühern Schrift, den persischen Briefen, als s Spotter über die Religion aufgetreten; aber von seinen gelichtlichen Untersuchungen hat er sich belehren lassen, welche wich= k Rolle die Religion im State spielt. Er hebt sogar den wohlkigen Einfluß hervor, welchen die christliche Religion auf das ktische Leben ausgeübt habe. Bei seinem Gedanken, daß die Nat den Geist der Völker bestimme, hat er doch auch den Geban= ausgesprochen, daß die Borsehung die Geschicke der Bölker k, ihre Verschiedenheit zum Einklang stimme und im Wechsel der inge das ewige Gesetz aufrecht halte. Zwischen seinen ernsten krachtungen über die Geschichte und den leichtsinnigen Angrif= t seiner Landsleute auf alles Bestehende ist ein sehr merklicher tterschied; baher hat man diese in der folgenden Zeit bei Seite kgt, jene aber sind von den neuesten Philosophen wiederholt beht worden.

Wenn Montesquien: über Stat und Völker die Menschheit vergessen schien, so hat der Genser Zean Jaques Rousstau sie um so mehr als unbedingten Zweck seiner Politik und mer Pädagogik erhoben. Zwischen dem Seist der Gesetze des dern und dem Gesellschaftsvertrag des andern liegen nur 13 thre, aber ein ganz anderer Seist der Zeit weht uns aus dem dern Werke entgegen. Wenn Montesquieu die Monarchie ch durch Mäßigung stützen zu können hosste, so sieht Rousseau seiner Zeit das Jahrhundert der Revolution. Sine Vorahnung Leidenschaft reißt ihn zur Prophezeiung hin. Er ist weit davon thernt, was er sieht, zu wollen; ein verweichlichtes Kind seiner wit kann er die Güter des Lurus, der Civilisation, den Glanz mes Ruhmes, welcher durch die Gesellschaft der Menschen getragen

wird, nicht entbehren; für alle diese Güter fürchtet er; unter den Trümmern der gegenwärtigen Zustände begraben zu werden muß er besorgen; aber die Dinge, wie sie gegenwärtig sind, scheinen ihm unhaltbar, zerrissen, wiber die Natur. Seine merkwürdigen Bekenntnisse über sein Leben zeigen uns in diesem Schmach und Widersprüche ohne Zahl. Ein Philosoph will er nicht sein, aber beständig muß er philosophiren über die Lage ber Dinge, über die gegenwärtige Stimmung. In seinem zerrissenen Gemüth spiegelt sich die zerrissene Bildung seiner Zeit. Aufgeregt wie er ist, hat er aufregend gewirkt. Zwei seiner Schriften, welche er kurz hinter einander erscheinen ließ, sein Statsvertrag vom Jahre 1761, und sein Emil, vom Jahre 1762, wollten die eine die Politik, die andere die Pädagogik reformiren. Eine starke Nachwirkung haben sie gehabt, wenn auch jede von ihnen nur einen lockern wissenschaftlichen Zusammenhang bietet und beide abbrechen ohne einen befriedigenden Abschluß. Sie enden mit der Berzweiflung. Thre Berbindung unter einander läßt sich nicht verkennen, wenn sie auch nur angebeutet wird. Der später erschienene Emil muß zuerst betrachtet werden, weil die Erziehung auch von Rouffeau als die Grundlage bes Stats angesehn wird.

In der Form eines Romans will uns Rouffeau belehren, wie der Mensch erzogen werben sollte um seiner Natur zu entsprechen. Dabei liegen im Allgemeinen die pädagogischen Rathschläge Montaigne's und Locke's für die natürliche Erziehung zu Grunde; sie werden nur viel durchgreifender und ausführlicher entwickelt. Da= mit Emil ein Zögling der Natur werde, muß er von der Gesell= schaft der Menschen fern gehalten werden. Nur so wird er der Ansteckung bes herschenben Lasters und der Vorurtheile entzogen; nur so kann ber Erzieher seine Kunst an ihm bewähren. fentliche Erziehung wird also verworfen; die Erziehung ist eine Privatangelegenheit der Familie; die Eltern sollen ihre Pflich= ten für sie nicht vergessen. Wird nun Emil hierdurch ein 38g= ling der Natur? Bielmehr die künstlichsten Wittel muffen angewandt werden ihn vor der öffentlichen Ansteckung zu bewahren und weil ihm die reichste Quelle der Ueberlieferung verstopft ist, durch Ersatzmittel dahin zu wirken, daß ihm die Fortschritte der Cultur zugehen, welche die Gesellschaft in ihrer Geschichte ausgebildet hat und ohne welche jetzt niemand in ihr fortkommen kann. Denn zuletzt muß doch auch Emil in die Gesellschaft ein-

geführt werben, da Rouffeau mit Locke erkannt hat, daß ber Zweck der Erziehung die Freilassung ist, welche den Zögling seine Stelle unter den übrigen freien Menschen einnehmen läßt. Hierzu jedoch scheint es ihm zu genügen, daß er die Natur und die Gesellschaft ber gegenwärtigen Menschen kennen gelernt hat. Nur Realunterricht wird daher verlangt in der Erfahrung der Natur, der Sachen und der Menschen. Was kümmert uns die Vergangen= heit und was von ihrer Bildung in den Sprachen niedergelegt Nur unsere eigene Erfahrung soll uns belehren, damit wir teine Vorurtheile einsaugen. Wie wir ohne die Ueberlieferung der frühern Zeiten zur Erkenntniß ber gegenwärtigen Bilbung gelan= gen können, glaubt babei Rousseau um so leichter außer Frage stellen zu dürfen, je mehr er dieser Bildung mistraut. Die Ge= wohnheit, die Autorität des erziehenden Geschlechts will er von seinem Zöglinge entfernt halten; er sieht nicht, wie er hierdurch alle Erziehung aufheben würde. In der That kann er beide nicht entbehren; nur auf eine Täuschung des Zöglings legt er es an, indem es ihm scheinbar gemacht werden soll, als würde er nur seinen natürlichen Trieben überlassen und lernte nur aus bem Buche ber Natur, wärend die Kunst des Erziehers ihn beständig leiten foll.

Große Sorgfalt hat Rousseau auf die Unterscheidung der Abschnitte der Erziehung gewendet. Da er aber in ihrer Feststellung das Verhältniß des Zöglings zur erziehenden Gesellschaft unbe= achtet läßt, kommt er nur zu mangelhaften Ergebnissen. So früh als möglich, noch vor der Geburt soll die Erziehung beginnen und es werden in dieser Beziehung den Müttern wohlgemeinte Rath= schläge ertheilt. Die Perioden der Erziehung müssen sich an die Natur anschließen. Zwei Whschnitte giebt diese an, vor und nach ber Mannbarkeit. Die Periode vor der Mannbarkeit zerfällt wieder in zwei Abschnitte. Zuerst ist das Kind in einer völligen Ab= hängigkeit von den sinnlichen Bedürfnissen. Um sie befriedigen zu können muß es seine Körperkräfte üben und die Werkzeuge gebrauchen lernen, deren es bedarf. Diese Periode ist, also ben Leibesübungen gewibmet, mit welchen sich Uebungen in nützlichen Künsten verbinden. So wie sie aber zurückgelassen ist, stellt sich beim Menschen ein Ueberschuß ber Kräfte ein, welcher Beschäftigung sucht. Er muß bazu verwandt werden in die Erkenntniß ber weitern Kreise ber Natur und ihrer verborgenen Kräfte einzufüh-

ren. Es ist dies die Periode der Studien, in welcher die Wißbegier durch Anregung der natürlichen Triebe zu wecken ist. Leibenschaft läßt sich nicht entfernen; wir bleiben Sklaven ber Natur, welche sie in uns erregt; aber nur die natürliche Leidenschaft ist zu nähren, auf nützliche Wissenschaften und Künste zu richten und dagegen aller überflüssige Luxus abzuschneiben. Mit dem Mter ber Mannbarkeit tritt bann weiter bas Bebürfniß ber Geselligkeit ein. Wenn bisher nur der mächtige Trieb der Selbster= haltung ben Menschen beherschte, so erhebt sich jetzt ein anderer, nicht weniger mächtiger Trieb, ber Geschlechtstrieb; er zieht ben Menschen zum Menschen; ihm gesellt sich die Freundschaft zu, das Mitleiden, die Menschlichkeit. Auch in der Entwicklung dieser Triebe ist aber ber Mensch ber Erziehung bedürftig, da ste ebenso leicht zu Ausschweifungen als zu ben ebelsten Neigungen des menschlichen Herzens führen können. Es tritt nun für die Erziehung die Periode der Wahl ein. Emil wird nun zuerst in die Gesellschaft ein= geführt; er sieht sich von ihr abgestoßen, wie zu erwarten war, da er nicht vorbereitet war für sie. Er flieht die Menschen; aber fein Erzieher läßt ihn eine Gefährtin finden, auf welche er seine Wahl leitet. Sie ist, wie er, ein Zögling ber Natur. Er verbindet sich mit ihr um seine Stellung in der Gesellschaft zu fu-Aber in der verdorbenen Gesellschaft scheitert ihr Glück; von ihr verdorben werden sie durch ihre Schuld auseinandergerissen. Damit endet der Roman ohne Lösung. Die Lehre seiner Pabel hat Rousseau in den Worten ausgebrückt, in das bestehende Bose etwas Gutes zu bringen heiße nur es dem Verberben opfern.

Dieser Schluß ber Päbagogik weist auf die Politik hin. Wenn man das Slück des Einzelnen will, muß man zuvor für das Sanze sorgen, in welches er eintreten soll. So trostlos jedoch, wie seine Ansicht von der Sewohnheit in der Erziehung, ist auch Rousseau's Ansicht vom gegenwärtigen Stat. Was er in Bezug auf die Erziehung sagte, daß man gut thun würde, in alsem das Gegentheil des Gebräuchlichen zu thun, das gilt nicht minder von allen Einrichtungen des gegenwärtigen Lebens. Von Natur sind alle Menschen gleich oder fast gleich; unsere Staten aber haben die unnatürliche Ungleichheit der Menschen gebracht. Jetzt steht nicht mehr dem Menschen der Wensch, sondern dem Unterdrücker der Unterdrückte gegenüber. Das Naturgeset ist durch die positiven Sesete verdrängt worden. Zu den natürlichen

11

۲,

Verhältnissen möchte aber Rouffeau alles im State zurückgebracht sehen; auf eine Umkehr des Bestehenden von Wurzel aus hat er es abgesehn.

Seine Politik nimmt die gewöhnliche Vertragslehre zum Ausgangspunkte und zieht die Spitze ihrer Folgerungen. felt nicht baran, daß man seinen Willen für die Zukunft binden Den Urvertrag, auf welchem der Stat beruhen soll, kann er zwar nicht nachweisen, aber er glaubt doch eine stillschweigende und bindende Uebereinkunft unter den Menschen annehmen zu müs= sen, durch welche sie zu einem politischen Verein verbunden wor= den, weil es der Natur gemäß ist, daß die zusammenwohnenden Menschen verträglich sich zugesellen zu ihrem eigenen Vortheil. Sollte jemand dem Vertrage sich nicht fügen wollen, so würde er auswandern mussen. Der Urvertrag wird als ein Werk aller betrachtet; nur durch Stimmeneinheit konnte er zu Stande kom= men; alle sind als Gleichberechtigte in ihn eingetreten und haben auch alle ihre Freiheit in ihm sich bewahrt. Auf ihm bernhn alle folgende Beschlüsse des Stats und Freiheit und Gleichheit der Bürger müssen deswegen als ihre unveräußerlichen politischen Rechte angesehn werden. Die folgenden Beschlüsse dürfen dutch Stimmenmehrheit gefaßt werben, weil alle übereingekommen find, daß sie den allgemeinen Willen der Mehrheit als den Willen al= ler anerkennen wollen und die Sammlung der Stimmen nur die Entscheidung darüber geben soll, was der allgemeine Wille sei. Durch Stellvertreter aber soll niemand seine Stimme abgeben; dies würde der Weg zur Despotie sein; nur das ganze Volk hat das Recht bindende Gesetze zu geben. Die Souveränetät des Pol= tes ist daher auch unveräußerlich, darf zu jeder Zeit alles beschlie= ßen und ist an frühere Beschlüsse nicht gebunden. Nur das gesammte Volk hat die gesetzgebende Macht, aber einem kleinern Theile des Volkes muß die ausübende Macht übertragen wer= den; er hat nur zu vollziehn, was das Volk beschlossen hat und muß sich als Diener des Volkes betrachten. Die Schwierig= keiten in der Ausführung dieses Joeals sieht Rousseau wohl ein; er hält sie aber für überwindlich. In kleinen Republiken würde die ganze Bürgerschaft sich versammeln können um rechtsgültige Beschlüsse zu fassen. Er will auch größere Staten; ein Bünd= niß der kleinern Republiken würde sie herstellen können; doch hält er seine Kräfte für zu schwach um dies weiter auszuführen.

ist auch seine Politik eine unvollendete Skizze geblieben. Zur praktischen Aussührung seines Jbeals konnte er keinen Muth sassen, da er die Ueberzeugung aussprach, daß die politische Freiheit mit unsern verdorbenen Sitten sich nicht vertrage.

Erziehung und Stat betrachtete Rousseau doch nur als Mittel zur Bilbung bes Menschen und seiner geselligen Verhältnisse; sein Zweck war die Entwicklung der Menschlichkeit; die Humanität geht ihm über alle Formen bes Lebens. Er ist ein entschie bener Gegner der Selbstsucht. Wenn er auch Selbsterhaltung und Eigennut für Grundlagen unseres sittlichen Lebens hält, welche burch die Tricke der Natur geboten sind, so erwartet er doch, mit der schottischen Schule, von unsern geselligen Trieben das Beste. Die Natur hat uns einen Instinct eingeflößt, eine Empfindung bes Guten, ein inneres Licht, welches unser sittliches Urtheil erleuchtet. Den Empfindungen unseres Herzens sollen wir folgen; seine Triebe führen zur Menschlichkeit, zu allem Ebeln und Guten; zwar entwickeln sie sich später im Menschen als die selbstsüch= tigen Triebe, aber sie haben nicht geringere Kraft. Auf Sittenlehre ist nun sein ganzes Streben gerichtet. Die Wissenschaft des Menschen ist für den Menschen die nothwendigste und zwar die Wissenschaft seines Geistes; sie ist mehr werth als jene gepriese: nen Kenntnisse der Natur, deren unsere Zeit sich rühmt. Der Körper ist träge; der Geist muß ihm alle seine Kraft geben. Von ber Moral erhebt Rousseau seine Gebanken auch zu Gott. Er forbert einen Beweger ber trägen Materie, einen Ordner für die zweckmäßige Einrichtung der Welt. Freilich in die müßigen Fragen, ob er die Materie geschaffen ober nur geformt habe, will er sich nicht einlassen; sie berühren unsere praktische Bestimmung nicht und alles, was diese nicht trifft, ist unnütze Neugier. Herz sagt ihm, Gott habe alles gut gemacht. Die Natur ist Got: tes Werk; ihr Gesetz verkündet seinen Willen. Auch die Religion hat er in unser Herz gelegt. Ein sehr starkes Beispiel sehen wir hier, daß in diesem Zeitalter des Atheismus noch nicht aller Glaube an das Christenthum aus der gebildeten Welt verschwunben war, an diesem Manne, der allen Vorurtheilen der Autorität den Krieg erklärt hatte, wenn er nun doch die christliche Religion sich gefallen läßt, wenn er sie rühmt, diese Religion der Menschenliebe, des Herzens und der Natur, welche mehr für die Menschheit gewirkt haben dürfte als die viel gepriesene Wissenschaft.

Sie läßt uns die Hoffnung auf Vergeltung des Guten und des Bösen in einem künftigen Leben. Freilich soll sie frei gehalten werden von Aberglauben, duldsam und als eine einfache Religion des Herzens und der Natur; aber in ihrer Reinheit verdient sie alle Verehrung. Ohne Schwanken ist nun freilich dieses Bekennt= niß zum Christenthum nicht. In der Einfachheit, in der Reini= gung von Aberglauben, welche Rousseau für seine Religion for= dert, verbergen sich Zweifel. Er ist ein zerrissener Sohn seiner zerrissenen Zeit. Indem er den moralischen Wissenschaften sich zuwendet, wird er vom Glauben an die Natur zurückgehalten und geräth in Unruhe, in welcher ber empfindsame, leidenschaft= lich bewegte Mann ein krankhaft aufzuckendes Leben führt. Mit dem Glauben an Gott und sein Gesetz in der Natur, welche als les gut gemacht hat, kann er die Schickungen in der Geschichte nicht vereinen und der gegenwärtige Standpunkt der Cultur ist ihm ein Räthsel. Zu lebhaft ist das Gefühl des Wehs in ihm, unter welchem seine Zeit, unter welchem er selbst leibet. Wie lassen sich die Kämpfe dieses Jahrhunderts der Revolution mit der Güte Gottes und ber Natur zusammenreimen? Alles kam gut aus der Hand Gottes, aber unter der Hand des Menschen ist. alles entartet. Gott hat uns in der Freiheit ein gefährliches Ge= schenk gegeben. In solchen Gebanken könnte man meinen eher ei= nen Theologen zu hören, der alles Uebel auf den Sündenfall der Menschen zurückführt, als den beredten Apostel der politischen Frei= heit. Er will uns aber nur zur Natur zurückführen und in sei= nem Eifer für sie scheint er alle Cultur der Vernunft austilgen zu wollen. Freilich im Naturzustand lebten die Menschen ohne Tugend und ohne Laster, keiner zeichnete sich aus durch Fertig= keiten ober durch sittliche Eigenschaften; jetzt dagegen giebt es aus= gezeichnete Fertigkeiten und Tugenden, aber des Lasters ist mehr als der Tugend. Der Gewerbsleiß hat nur die Bedürfnisse des Menschen großgezogen und die Menschen schwach gemacht, die Un= gerechtigkeit herscht allgemein, das natürliche Mitleiden mit den Unterdrückten findet sich nur noch in einigen großen kosmopoliti= Einen wahren Fortschritt der Vernunft im Menschengeschlechte giebt es nicht; von der einen Seite mag etwas ge= wonnen werden, aber von der andern Seite wird nicht weniger Sollte man nicht meinen, daß alle Hoffnung aus dies verloren. ser leibenden Seele verschwunden ist? Nicht ganz ist sie ver=

schwunden. Bon Erziehung und Stat hofft Rousseau noch Besserung für die ganze Menschheit. Er glaubt die Bortheile des Naturzustandes ließen sich mit den Gütern der bürgerkichen Cultur vereinen. Aber ernstlich, von Grund aus mussen wir uns bessern. Wie ein Bußprediger steht er seiner Zeit gegenüber. Doch er lei= det dabei an dem großen Widerspruche in den bewegenden Gedanken seiner Zeit. Auf Natur wollten sie alles zurückbringen; aber sie scheiterten daran, daß sie aus der Natur die Sitten der Men= schen nicht begreifen konnten, daß sie die Geschichte, die ganze Grundlage ihrer sittlichen Ueberzeugungen, ihres Lebens, ihr of= fentliches Gewissen im Streit mit der Natur fanden und als ein verderbliches Vorurtheil ausrotten wollten. Den Menschen, eis nen Theil der Natur, sehen sie in Empörung gegen die Natur, obgleich sie davon überzeugt sind, daß er ein Sklave der Natur ist. Sie fordern Freiheit, bemerken aber nicht, daß sie nur Freiheit von ihrer eigenen Freiheit fordern, indem sie uns unter die Sklaverei ber Natur bringen möchten. Auf diese Sklaverei lenken sich auch die Hoffnungen Rousseau's. Er spricht seine Ueberzeugung dahin aus, daß die Ordnung der Nutur immer siegreich bleiben werbe über die verkehrten Einrichtungen der Menschen.

Durch die Schriften Rousseau's geht ein lauter Schrei nach Natur. Er war im Geiste seiner Zeit; daher hat er einen mächtigen Nachhall gefunden, noch mehr in der deutschen als in der französischen Literatur. In der Politik und in der Pädagogik hat Rousseau mehr zu Reden als zu Thaten geführt, denn seine Jbeale, seine Rathschläge lagen der Ausführung fern; die Reformen, welche die neueste Zeit in Erziehung und Stat unternahm, gingen von praktischen Bedürfnissen aus; von Rousseau's Theorien, sind sie fast nur zu Versuchen, auf Abwegen verführt Aber sehr zu beachten als ein hervorstechendes Zeichen seiner Zeit ist sein Aufruf zur Rückkehr zur Natur. Er faßt die zerstreuten Bestrebungen der Zeit gleichsam in einen Brennpunkt zusammen. Den Naturalismus bezeichnet er in der äußersten Folgerung, in welcher er seine Herrschaft über die moralischen Wissenschaften ausdehnen wollte. Er stick dabei auf Erscheinungen, welche ihm räthselhaft scheinen mußten. Die Allmacht der Natur wurde von ihm behauptet und doch scheint dem Menschen eine Freiheit beizuwohnen mit Erfolg gegen diese Allmacht sich empören zu können. In der Gewaltsamkeit, mit

welcher nun dennoch Rousseau den Willen der Natur gegen die verkehrten Sitten der Menschen durchsetzen möchte, wird man ei= nen Wendepunkt der Zeiten finden können. Rousseau's Meinungen stehen nicht allein. Die Wendung des Naturalismus zu den moralischen Wissenschaften haben wir fast überall im letzten Abschnitt der neuern Zeit gefunden. Bei Rousseau verräth sich nur deutlicher als bei andern seiner Zeitgenossen, daß hinter der Ver= ehrung der Natur, welche in ihren Leistungen für das moralische Leben sich bewähren soll, auch eine religiöse Verehrung Gottes, des Gesetzgebers der Natur, im Hinterhalte ja daß sogar der christliche Glaube nicht völlig von ihr besei= tigt werden soll, wenn er nur den natürlichen, buldsamen und barmherzigen Gott nicht verleugnet. Aber wie ist doch dieser Glaube an den in der Natur waltenden Gott selbst so wenig Die Werke der menschlichen Freiheit ist er geneigt sämmtlich zu verdammen. Dies ist der Streit, in welchem diese naturalistische Philosophie mit sich selbst liegt. Sie möchte uns vom Vorurtheil befreien; wie nach der Ratur, so lechzt sie nach Freiheit; aber die Natur bindet uns mit den undarmherzigen Banden der Nothwendigkeit. Denselben Streit, welchen wir bei Holhach fanden, haben wir hier in einer andern Form. Das Individuum fordert sein Recht, seine Freiheit, selbst zum Jrrthum und zum Vorur= theil, aber gegen die AUmacht der allgemeinen Natur soll sie ihm fehlen.

10. Ueber den Zwiespalt, welcher zuletzt in der neueren Philosophie sich aufthat, wird man die bedeutenden Fortschritte, welche sie herbeigeführt hatte, nicht übersehn können; er beweist aber, daß sie zu einer inwerlich freien und in sich einigen Ent= wicklung der Gedanken nicht hat gelangen können. Dies bestätigt unsere Bemerkungen darüber, daß sie anfangs von der Philologie, dann von der Mathematik und der Naturwissenschaft sich leiten lassen mußte. Wenn sie durch die Philologie an ältere Ueber= lieserungen zu ihrem Unterrichte sich gewiesen sah und dadurch ein Werk mehr der Gelehrsamkeit als des freien Nachdenkens wurde, so befreiten zwar Mathematik und Physik sie von der Nachahmung der Alten und führten eine neue Weltansicht herbei, aber ließen sie auch nicht zur Entwicklung ihrer eigenen Methode kommen, sondern zwangen ihr die Nachahmung der von ihnen be= folgten Methoden auf. Unter diesen Beschränkungen durch äußere Einflüsse hat sie doch vieles gelernt und geleistet. Die Philologie

hat sie gelehrt die Weltansicht der Alten aus ihren Trümmer wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen; dies war eine not wendige Aufgabe für die neuern Bölker, welche die Cultur d alten Welt fortführen sollten; ihre Lösung kam der christlich Philosophie zu Gute, indem sie dadurch einen größern Reichthu der Gedanken, eine freiere Ansicht über das Verhältniß des A terthums und befonders des Heidenthums zum Chriftenthum wann, die Sprödigkeit des Gegensatzes zwischen der natürlich Entwicklung und den übernatürlichen Gaben der Offenbaru überwinden und einsehen lernte, daß nicht allein durch die k tern das Heil der Menschen gewonnen werde. Die Herrsch der Philologie brachte ihr aber auch die Lockerheit des eklektisch Verfahrens; von ihm mußte man entwöhnt werden durch die A thobe exacter Wissenschaften. Mathematik und Physik ließen gleich in die unendliche Weite eines nirgends geschloffenen Rei thums der Forschungen blicken und ein System wissenschaftlis Gebanken aufsuchen. Wie viel Neues dies der Wissenschaft bracht hat, bedarf keiner weitern Entwicklung; auch der Phil phie mußte es zur Anregung neuer Gebanken bienen. Bon beschränkten Gesichtskreise der Alten, welche die Kugelgestalt u den Kreislauf der Welt behaupteten, wurde man befreit, an unenbliche Größe ber Natur sah man sich verwiesen, welche Unendlichkleinen zu genügen und das Unendlichgroße zu umfaf wisse. Raum und Zeit eröffneten ihre unermcklichen Schä über die Natur vergaß man nicht den sie betrachtenden Geist; d Berhältniß zwischen beiben, ihren Unterschied, ihren Zusamm hang suchte man viel genauer zu erörtern, als es vom Alterth geschehen war; mit dem Gesetze der Natur erforschte man d Gesetz unserer Gebanken, in welchen die Natur sich abbilbet; Methoden unseres Denkens, die Entstehung unserer Gebanken, psychologischen Erscheinungen, welche babei sich einstellen, die B hältnisse der theoretischen zu den praktischen Aufgaben unser Lebens wurden Gegenstände einer neuen, in das Einzelste eindri genden Untersuchung, ohne daß man über die Einzelheiten d Ganze der Wissenschaft außer Augen verloren hätte. Genug w sehen hier sich eröffnen einen großen Umfang scharfsinniger w in die Tiefe bringender Forschungen, von welchen wir nicht a nehmen können, daß sie ohne bleibende Erfolge geblieben wäre Aber hiermit verbunden zeigt sich ein Hin= und Herwogen schwa kender Meinungen nach entgegengesetzten Seiten und nicht leicht läßt der Faden sich finden, welcher das Ganze zu einem Ziele hinleitet.

Ueber ihn bieten die Untersuchungen unter der Vorherrschaft ber Philologie am wenigsten Auskunft. Noch zu sehr waren sie mit Polemik beschäftigt gegen die Scholastik, welche in ihrer Ent= zweiung und dem Streite ihrer letzten Zeiten selbst kein recht festes Object darbot; sie waren zu fragmentarisch, zu eklektisch um eine feste Richtung einzuschlagen; aber fast alle Keime der neuern Phi= losophie haben sie abgegeben oder angeregt und daher würde es sehr ungerecht sein, wenn man ihre Verdienste um die Entwick= lung der neuern Weltansicht übersehen oder gar, wie es geschehen ist, ihre Lehren noch der scholastischen Philosophie zuzählen wollte um die neuere Philosophie erst mit ihren ausgebildetern Systemen zu beginnen. Wenn sie auch im Weltlichen noch sehr umherirren, so haben sie doch für den Zug der neuern Philosophie nach der Erforschung des Weltlichen sich entschieden, ja auch der Zug nach Erforschung der Natur ist schon sehr deutlich in ihnen vertreten. Wie wenig ist die Ethik von ihnen bedacht worden. Alle Ita= liener, mochten sie dem Plato oder dem Aristoteles oder ihren eigenen Gebanken folgen, haben es fast ausschließlich mit der Natur zu thun. Die Theosophen in und außer Deutschland, von einem nicht unbebeutenden Einfluß auf die spätere Zeit, su= chen in der Naturforschung das Geheimniß der Dinge zu ergrün= ben, und wenn sie das Moralische in ihre Ueberlegungen ziehn, so stellt es sich ihnen nur in der Weise einer natürlichen Ent= wicklung des Lebens dar. Die französischen Skeptiker theils wenden sie der Natur ihre Blicke ausschließlich zu, theils wollen sie, wie die spätern Systeme der neuern Philosophie, das sittliche Le= ben unter das Gesetz des natürlichen Triebes bringen. Die Phi= losophie hatte sich von der Theologie getrennt; sie wollte nur die natürliche Weisheit bebenken; diese schien aber nur von der Natur zu wissen.

Im Streben nach der Erforschung der Welt und besonders der Natur mußte sich vorherschend die Erfahrung und das sinnsliche Element unseres Denkens geltend machen. Schon vor Bascon sehen wir diese Richtung von der neuern Philosophie eingesschlagen. Die Italiener, die Skeptiker trieden zur Induction an, die Theosophen forderten das praktische Forschen und den Versuch;

Bacon hat diesen Lehren nur einen umfassendern Ausdruck gegeben. Wer die Natur erforschen wollte, mußte von der Ratur sich unterrichten lassen; die sinnlichen Eindrücke, durch welche fix ihren Unterricht ertheilt, mußten ihn im Sange seiner Untersuchungen vorzugsweise bestimmen. Doch sehen wir die neuere Philosophie diesen natürlichen Antrieben nicht sogleich unbedingte Folge leisten. Selbst Hobbes, welcher in der Theorie entschieden dem Sensualis: mus sich hingab, hat in der Praxis seiner Forschungen die Mathematik zur Führerin genommen und folgt allgemeinen Grundsähen. Demselben Wege, mit Ausschluß ber sensualistischen Theorie, sind alsbann die cartesianische Schule und Leibniz gefolgt. Ohne Zweifel lag ce mehr im Geiste ber philosophischen Forschung allgemeinen Grundsätzen der Vernunft nachzugehn als nur die Erscheinungen der Natur zu sammeln und so wird man es begreiflich finden, daß der Rationalismus auch unter dem vorherschenden Bestreben die Welt und besanders die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu erforschen vor dem Sensualismus das Feld zu behaupten wußte. In der rationalistischen Schule haben sich nun die bedeutendsten Kräfte der neuern Philosophie geregt, die durchgreifendsten Gedanken, die umfassendsten Systeme sind in ihr zu Tage gekommen. Man braucht kein übertriebener Verehrer der Cartestaner, des Spinoza oder Leibnig zu sein um sie an Umfang und Tiefe bes Geistes, an Schärfe und Methode ihrer Untersuchungen einem Locke und der ganzen Schule des gesunden Menschenverstandes überlegen zu Aber eben dies ist das Räthsel der neuern Philosophie, daß man in ihr die schwächern Erzeugnisse den stärkern den Rang ablaufen Auch in der sensualistischen Schule war Locke boch noch von umfassenderm Geiste selbst als der seine und gewandte Hume, geschweige als Convillac und Holbach, welche ihn überholten. Aehnliche Erscheinungen begegnen uns auch in andern Theilen der Geschichte der Philosophie; aber immer weisen sie auf Schwächen hin, welchen der Skepticismus folgt.

Der Rationalismus der neuern Philosophie hatte seine Schwäche darin, daß in ihm die mathematische Forschung vorherschte. Unter den einzelnen Wissenschaften liebt es die Mathematik am meisten sich abzusondern. Sie pocht auf ihre unübertroffene Methode, welche ihre Vorzüge darin hat, daß sie nicht nöthigt über den Kreis ihrer abstracten Boraussehungen hinaus-

psehn. Der Philosophie aber, welche ihre Blicke über alle Wispschaften zu werfen hat, kann eine solche Absonderung nicht mügen. Am wenigsten in einer Zeit, welche die wirkliche Welt kt allen ihren Erscheinungen zu erkennen suchte. Ihr konnte ht verborgen bleiben, daß die Mathematik doch nur mit Ab= nctionen möglicher Verhältnisse sich beschäftigt, mit welchen der mschliche Geist unbeschränkt schalten kann, weil sie seine Ge= de sind. Dies hat der Sensualismus der lockischen Schule sgebeckt und damit der Vorherrschaft der Mathematik ein Ende racht. Die Mathematik wurde baburch zur Dienerin ber Physik abgesetzt. Zu ihrer Macht hatte sie sich ja auch nur aufge= ungen in ihrer Verbindung mit der Physik, welcher sie die htigsten Dienste in der genauern Messung und Aufklärung Erscheinungen leistete. Sie sah sich nun daran erinnert, daß tihre Lehren nichts sein würden, wenn sie nicht auf die Er= nungen der wirklichen Welt angewendet werden könnten, daß Melbst nichts wissen würde von Raum und Zeit und allen begungen der Erbe und bes Himmels, wenn nicht unsere Sinne Bedanken an diese Verhältnisse weckten. Der Sieg des Sen= Asmus über den mathematischen Rationalismus war hierdurch hieden.

Wer mußten damit auch die metaphysischen Begriffe fallen? dihnen hatte der Rationalismus doch eine stärkere, allgemeinere se. Wenn Mathematik und Physik im Streit über die Me= e zerfallen waren, hätte man erwarten können, daß die Philo= ie sich erheben würde um die wahren Grundsätze aufzudecken. Alich sehen wir nach Locke's Angriffen auf den Rationalismus h einmal diesen sich erheben; Leibniz und auch Berkelen gaben metaphysischen Begriffen ihre herschende Bedeutung zurück: pur, Größe und Bewegung konnten ihre Ansprüche die wesent= un Eigenschaften der Substanzen zu sein, nicht behaupten. Aber t ein neuer Streit ergab sich aus ihren Lehren über das We= der Dinge. Sie waren spiritualistisch, den Meinungen der wsophie zugewendet. In den Neigungen der Zeit zur physi= n Erforschung des Weltalls lag die entgegengesetzte Richtung. m auch Descartes das Denken des Geistes als den Ausgangs= für unser Wissen bezeichnet hatte, wenn auch der Sensua= Mus dahin sich gewiesen sah, daß die Empfindungen unseres dern das erste Gewisse sind, so suchte man doch die Zielpunkte

ber Wissenschaft in der Erkenntniß ber großen Welt in ihrer unermeßlichen Ausdehnung und die Herrschaft der physischen Auschauungsweisen zog vom Spiritualismus zum Materialismus. Die Begriffe ber Metaphysik sind nun freilich durch den skeptischen Sinn bes Sensualismus nicht verdrängt worden, aber unter sei-Einreben kamen sie zu keiner methobischen Entwicklung. Weil Hume und Condillac auf die Beobachtung ihrer innern Erscheinungen sich nicht beschränken lassen wollten, ergaben sie sich ber Wahrscheinlichkeit praktischer Denkweise und die Gebanken an die Substanz der Dinge und ihrer ursachlichen Verbindung fanden ihren dogmatischen Ausdruck nun in einer Theorie, welche daß Kleinste als materielle Atome und das Größte als die allmächtige Natur sich bachte. In diesen metaphysischen Voraussetzungen hat man auch die Lehren der Theosophie nicht ganz vergessen. Die Materie bachte man sich belebt und mit specifischen Kräften begabt; die ganze Natur soute eine weise Vorsorge tragen für ihre Geschöpfe; selbst ein Fortschreiten der natürlichen Dinge, besonbers der Menschheit in der Entwicklung ihrer Triebe, in der Ausbildung ihrer Gewohnheiten meinte man mit dieser naturalistischen Ansicht verbinden zu können.

Man kann nicht übersehen, daß in diesen metaphysischen Boraussetzungen, welche mit großer Keckheit auftraten, gleichsam als die unumstößlichen Ergebnisse einer langen Reihe sicherer Ersahrungen, ein Abschluß gesucht wird für gar manche Streitpunkte ber bisherigen Entwicklung. In biesen Streitpunkten liegt ber Sinn der neueru Philosophie. Der formale Streit zwischen Rationalismus und Sensualismus erfüllte sich mit dem Inhalt anberer Streitpunkte. An bem Gegensatz zwischen Vernünftigem und Sinnlichem schlossen sich andere Gegensätze an, welche auch wohl für gleichbedeutend mit ihm gehalten wurden, weil eine genaue Unterscheidung der Begriffe nicht eben die Stärke der neuern Philosophie gewesen ist. Das Sinnliche wurde nicht selten für das Natürliche gehalten und dem Natürlichen setzte man das Uebernatürliche entgegen, so daß auch das Vernünftige dem Uebernatürlichen zuzufallen und der Streit zwischen Sinnlichkeit und Bernunft auf den Streit zwischen Philosophie und Theologie hinaus: zulaufen schien. Auch der Gegensatz zwischen Geist und Körper mußte an Vernunft und Sinn, an Uebernatürliches und Natürliches erinnern, so lange man die Theologie als die Wissenschaft

ber übernatürlichen Offenbarungen betrachtete und ihr die Sorge für das Heil der Seele übertrug, so lange man den Sinn mit den Sinnenwerkzeugen verwechselte, ben Körper ber Materie, das Ma= terielle dem Sinnlichen gleichsetzte. Nicht viel anders ftand es mit einem Paar anderer Gegensätze. Freiheit schien nur bem Geiste zuzufallen, Nothwendigkeit unbedingt in der Natur zu her= schen und die Natur wurde meistens nur als Körper betrachtet. So lange man Substanzen zu erkennen nicht aufgegeben hatte, schien der Geist oder das Ich die erste Substanz zu sein, deren Daseins man gewiß sein könnte, die siunliche Erscheinung bagegen schien dem Körperlichen zugetheilt werben zu müssen. Noch andere Gegensätze traten hinzu um die Streitigkeiten der Systeme zu unterhalten. Der Rationalismus führte zum Allgemeinen, ber Sensualismus zum Besondern; daß der herschende Nominalismus die Realität des Allgemeinen in Zweifel stellte, mußte dem Sensualismus seine Wege bereiten; er hatte ben Realismus faft ganz verdrängt; daß Shaftesbury an diesen wieder erinnerte, würde kaum in Anschlag zu bringen sein, wenn es nicht doch aufforderte zu überlegen, ob es bem Nominalismus gelungen sei alle Geban= ken an die Realität des Allgemeinen zu beseitigen. Wir finden das nicht. Die höchste Allgemeinheit Gottes ober der Welt oder der Natur wurde noch immer behauptet, wenn man auch die untergeordneten AUgemeinheiten der Arten und Gattungen meistens, nur mit Ausnahme der Menschenart, als Fictionen des mensch= lichen Geistes behandelte. Dem Allgemeinsten aber setzte man mit berselben Stärke der Ueberzeugung die Wahrheit der einzelnen Dinge, ber Individuen, Monaden ober Atome entgegen. So stan= den sich Vielheit und Einheit entgegen; eine Harmonie unter den vielen Substanzen, von Gott ober ber Natur begründet, ideal ober real, schien angenommen werben zu mussen. Der Gegensatz zwi= schen der Vielheit der Dinge oder der Welt und der Einheit Got= tes kam babei in Frage. Nicht weniger regte sich ber Gegensatz zwischen dem ewigen Wesen der Substanzen und der Vielheit ihrer Thätigkeiten, ihres Lebens; benn so beschränkt in den Gedanken der ewigen Substanz, sei ce Gottes ober ber tobten Atome, war man nicht, daß man hätte meinen können die wechselnden Erscheinun= gen ließen sich ohne wechselnbe Thätigkeiten der Substanzen erklä= Wenn man aber das Leben der Dinge betrachtete, so kamen ren. neue Gegensätze zum Vorschein in Bezug auf Agemeines und

Besonderes. Die Thätigkeiten der Dinge wurden angesehn thet als allein auf das Besondere gehend, nur der Selbsterhaltung, de Wohle des Individuums dienend, theils als auch das Allgemei berücksichtigend, wobei die geselligen Neigungen und das Strett nach Humanität zur Anerkennung kamen. Dies berührt die Egensähe zwischen dem theoretischen und dem praktischen, dem nach lichen und dem sittlichen Leben, welche in der neuern Philosoph mit dem Streite zwischen Kationalismus und Sensualismus perflochten.

Der Kampf um diese Segensätze ist verwickelt; um seit Sang zu verstehn dazu muß man bemerken, daß wir ihn in kindung gefunden haben in allen seinen Einzelheiten mit dem malen Streit zwischen Rationalismus und Sensualismus. I dem Gange, welchen dieser Streit nahm, wird man daher den Sinn abnehmen müssen, welcher die hin= und herwogen Kämpfe der neuern Philosophie zusammenhält.

Wir haben gesehn, daß die Entscheidung bem Sensualis sich zuwandte. Dabei wird man nicht unbeachtet lassen kön daß von Anfang an der Rationalismus der neuern Philosof nicht ausschließend war; die Hülfe der Sinnlichkeit zum Erken ließ er sich gefallen; benn wenn Geuliner ober Spinoza zu ei ausschließlichen Rationalismus sich neigten, so hat dies der kung ihrer Lehren nur geschabet. Der Rationalismus ließ 🛊 von der Mathematik leiten, welche ihre Voraussetzungen aus Erfahrung der sinnlichen Welt nimmt; diese Welt wollte man kennen; es mußte einleuchten, daß dazu die Hülfe der Sinne 1 entbehrt werden konnte. In der Philosophie wollte aber der tionalismus nur die Gedanken der Vernunft gelten lassen. ergab sich daraus eine Ttennung der Wissenschaft in zwei Gell dem speculativen und dem empirischen; er hatte einen Dualism in der Wissenschaft zur Folge. Der Sensualismus dagegen hob sich in einem ausschließlichen Sinne. Nur die sinnlichen drücke sollten die Erkentnniß der Wahrheit geben, unsere the tische Vernunft sollte sich leibend in allem Extennen verhalten. mehr der Sensualismus sich entwickelte, um so deutlicher trat ser sein ausschließlicher Sinn zu Tage. Gegen den Dualism in der Wissenschaft war er gerichtet und hatte daher zuletzt ein Monismus zum Erfolge, welcher seinem Principe nach alles M Allmacht der Natur unterwerfen wollte und wie alle Dinge Welt, so auch den Menschen im Denken und Handeln nur als ein leidendes Product der Natur betrachtete. Das sind die Gestanken, welche in den Lehren Hume's, Condillac's, Holbach's ihren entschiedensten Ausdruck gefunden haben.

Wir werben hieraus abnehmen muffen, daß auf die Ueberwindung der dualistischen Vorstellungsweisen ber ganze Verlauf der neuern Philosophie hingearbeitet hat. Sie waren in ihr her= vorgetreten zum Theil als ein Erbe des mittelalterlichen Gegen= sates zwischen Geistlichem und Weltlichem, zwischen Uebernatür= lichem und Natürlichem, zum Theil waren sie genährt worden durch die weltliche Richtung in der Forschung, welche die Gegensätze bes weltlichen Lebens mit aller Sorgfalt erwägen mußte. Der Gegensatz des Mittelalters führte zur Scheidung der weltlichen und geistlichen Wissenschaft, zum religibsen Indifferentismus ber Phi= losophie. Wäre diese Scheidung nicht gewesen, so würden schon die italienischen Peripatetiker und Naturalisten, beren Richtung Telesius am bentlichsten bezeichnet, alle Wissenschaft auf die Erkenntniß der Natur zurückgeführt haben. Daß aber der religiöse Indifferentismus der Wissenschaft nicht vorhalten konnte, erhellt beutlich aus der vordringenden Macht der weltlichen Wissenschaft, welche zulett die Theologie böllig dem Urtheil der natürlichen Wis= senschaft unterwarf. An den Gegensatz zwischen natütlichem und übernatürlichem Lichte schloß sich der Gegensatz zwischen Gott und Welt an, welcher zur äußersten Spannung kam, als man die Lehre vom außerweltlichen Gott in bem Sinne deutete, daß Gott, nach= dem er die Welt geschaffen oder geformt und ihr den ersten An= stoß zur Bewegung gegeben hätte, sie ihrem Lauf nach dem Natur= gesetze überließe, ohne im Innern der Dinge wirksam zu bleiben. Aber auch gegen diesen Gegensatz erhoben sich die pantheistischen Reigungen der neuern Philosophie, als deren äußersten Ausgang wir die naturalistische Ansicht ansehn, daß Gott die allgemeine Natur ober das allmächtige und allweise Naturgesetz sei. Bei Un= tersuchung der Welt machte sich ferner der Gegensatz zwischen Geist und Körper, Seele und Leib vorherschend geltend; er kann als eine Folge des mittelalterlichen Gegensatzes zwischen Pflege des See= lenheils und Sorge für das leibliche Wohl angesehn werden. In der Entwicklung dieses Gegensatzes und an den Problemen, welche aus ihm flossen, hat der Nationalismus der neuern Zeit seine besten Kräfte geübt; aber die Nichtung der neuern Philosophic

ging ohne Zweifel barauf aus ihn zu beseitigen. Sie nahm z erst einen spiritualistischen Anlauf, der schon darin angelegt w daß man den Zusammenhang der Geister= und Körperwelt, wel man fordern mußte, in dem Geiste Gottes gegründet fand, aber noch deutlicher in der leibnizischen Monadenlehre hervort Weil aber dieser Spiritualismus die ursachliche Verbindung Substanzen aufhob und wenig zu der Neigung der Physik z Körperlichen paßte, fand er seinen Untergang in dem Material mus, welcher zugleich die Doppelheit des Menschen und der I tur bestritt. Der Monismus ber sich selbst bewegenden, in lebendigen Materie schien nun zu voller Befriedigung heraus treten zu sein. Auch der wissenschaftliche Dualismus, wels zwischen Vernunft und Sinn schwankte, war zu gleicher A überwunden worden. Der empfindenden und die natürliche W heit in sich tragenden Materie durfte zugetraut werden, daß burch die Empfindung allen Werken der Wissenschaft genüg Mit diesem Monismus der Natur siel auch der St über bas Allgemeine und bas Besondere, benn bas letztere so die allgemeine Natur umfassen, das allgemeine Naturgesetz so Die Frei alle Individuen, alle Atome erhalten und leiten. wurde der Nothwendigkeit, der Maschine der Welt zur Ben Nur scheinbar behauptete sich dabei der Egoismus, wie sta er sich aussprach in seiner Nothwehr gegen das allgemeine set; denn selbst bei Helvetius mußte er sich bequemen den gi ßen und kleinen Leidenschaften zu weichen, welche alle Dinge Welt in Bewegung setzen und die faule Vernunft zum Wo der Menschheit zu wirken antreiben. Wir berühren hiermit Gegensatz zwischen praktischem und theoretischem Leben. hatten ihn Hume und Condillac angespannt. Aber sehen wir nauer nach, so nur um dem praktischen Leben die Herrschaft geben. Denn nach Hume leiten die natürlichen Triebe unsere I wohnheit im Handeln und im Denken; die theoretischen Zweis können sich nicht gegen die Praxis behaupten; unsere Aufmerksan keit, lehrt Condillac, wird von unserm Interesse beherscht und ve unserer Ausmerksamkeit hängt der ganze Schatz unserer Kenntnis Diesen Endpunkt mußte eine Denkweise erreichen, welche scho von Bacon an darauf ausgegangen war die wissenschaftlichen Be strebungen dem Nuten und dem physischen Wohl zu widmen. Wi ist es nun endlich hierbei mit dem Hauptgegensatze des sttlichen

lens bestellt? Der Unterschied zwischen Sutem und Bösem mie vom Naturalismus nicht reislich erwogen werden. Hobbes besinoza betrachteten ihn als eine Sache der Uebereinkunft. son lange dachte man sich das Böse, die Leidenschaft, wie ein kermaß oder eine Krankheit natürlicher Affecte; man glaubte auch durch eine medicinische Behandlung es heilen zu könstür die Naturlehre ist jener Unterschied nicht vorhanden; k man konnte ihn doch nicht ganz verleugnen; so blied die inung übrig, daß wir im Bösen nur ein vorübergehendes Uebel Leben der einzelnen Dinge zu sehn hätten, die allgemeine Nasaber es nur zuließe zum Besten des Ganzen und alles zum ken führen würde. Auch von dieser Seite also wurde man auf einheitliche Herrschaft geführt und wir sehen daher, daß die eitigung des Dualismus von der neuern Philosophie durchz sig betrieben wurde.

Beachten wir aber die Gründe, durch welche die Beseitigung Bosen unterstützt wurde, so finden wir unter ihnen einen mit mberm Nachdruck vertreten, welcher uns wieder an die Bestrei= g der dualistischen Erbschaft aus dem Mittelalter erinnert. Es auffallen, daß ber Maturalismus, welcher zuletzt in voller ich entwickelt hatte, vor allen Dingen, wenn er den Gott Christen bestritt, seinen Einspruch gegen den unbarmherzigen # erhob. Hätte er sich nicht baran erinnern sollen, daß die emeine Natur, welche er an Gottes Stelle setzen wollte, un= mherzig über alle ihre Erzeugnisse hinwegschreitet? von der Unsterblichkeit der Seele oder des Menschen nichts jen. Aber lieber Vernichtung als ewige Qual. Wir erinnern baran, daß die nafürliche Religion, von welcher noch immer hwirkungen im Naturalismus übrig waren, vorzüglich gegen Khre von der Ewigkeit der Höllenstrafen sich erhoben, daß sie n Grund hauptsächlich in dem Widerwillen hatte gegen den logischen Streit und gegen die Verdammungssucht, welche in em Geleite war. Die dualistische Ansicht der Theologen, welche ichen Gläubigen und Ungläubigen, zur Seligkeit Erwählten l zur Verbammniß Bestimmten in letzter Entscheidung einen uns shulichen Haber setzte, konnte keine Billigung finden bei einer te, welche alles auf einen Grund zurückführen wollte. st forberte die Harmonie des Ganzen, welche durch keinen un= söhnten Zwiespalt gestört werden dürfe. In Bezug auf die

Menschen wurde sie besonders gefordert, weil mit dem Naturalis= mus auch die Gedanken an die Humanität sich eingestellt hatten.

Wenn wir nun sehen, wie dieser Gang der philosophischen Gebanken in allen Punkten nach Einheit bes Grundes hinstrebte und trop seiner weltlichen Richtung bie weltlichen Gegensätze zu überwinden suchte, so können wir nicht verkennen, daß in ihm ein Werk betrieben wurde, welches mit den Bestrebungen des christli= chen Monotheismus nicht in aller Rücksicht in Widerspruch stand. Wir haben bemerkt, daß in ben praktischen Bestrebungen ber augustinischen Lehrweise, welche über das Abendland sich verbreitet hatte, ein Herabsteigen lag von der speculativen Höhe, zu welcher die griechischen Kirchenväter sich erhoben hatten, daß in ihnen Ueberbleibsel stehen geblieben waren von der alten heidnischen Weltansicht und ihrem Dualismus, daß sie die chriftlichen Hoffnungen auf die Versöhnung alles weltlichen Habers schmälerten; gegen diese Schwächen einer philosophischen Lehre, welche in der Theologie des Mittelalters und der neuern Zeit sich fortgepflanzt hatte, arbeitete nun die neuere Philosophie an. Wir werden die letztere nicht tadeln können, wenn sie bie Einheit der Natur und durchgängige Herrschaft ihres Gesetzes forberte. Aber wenn sie uns verbieten will über die Natur hinaus einen höhern Grund ihres Vermögens, ihrer Kräfte, ihrer Triebe, ihres Lebens zu suchen, schneibet sie in willkürlicher Weise bie Forschung nach bem Grunde der weltlichen Gegensätze ab. Mit Recht mag sie gegen ein Utbernatürliches sich erklären, welches nicht im Natürlichen und seinen Gefetzen sich bewährt; aber wenn sie das Uebernatürliche ganz ausschließen will, geräth ste ins Unrecht. Unbedingt, müssen wir fagen, hat auch bieser Naturalismus es nicht ausgeschloffen. seiner außersten Richtung sah er sich an das sittliche Leben gemahnt, an seine Hoffnungen für die Menschheit und die fortschreitende Cultur der Vernunft. Die Werke der fortschreitenden Cultur mußten ihm als etwas erscheinen, was über die vergänglichen Producte der Natur sich erhebe. Wir haben gesehn, wie diese moralische Richtung in der neuern Philosophie in wachsendem Maße sich berbreitete, wie sie in eklektischen Bestrebungen zu Bearbeitungen der Aesthetik, der Pädagogik, der Politik, einer kosmopolitischen Politik führte, welche nur aus religiösen Bedürfnissen ihre Rahrung ziehen konnte. So hat sie den Kreis der moralischen Wissenschafe The street with the street in the street in

ten zu erfülen gesucht und in ihnen allen ist sie über das Natürs liche hinausgeführt worden.

Einer Aufgabe ber sittlichen Ansicht der Dinge wurde hier= burch genügt; ber naturalistische Gesichtspunkt ber neuern Philosophie brängte dahin auch das moralische Leben an die Natur heranzuziehen; aber es versteht sich von selbst, daß er im Allgemeinen der sittlichen Ansicht nicht günstig war; er konnte nur dazu auffordern uns der Natur zu unterwerfen. Im Allgemeinen kommt ihm bas Verbienst zu, daß er die natürlichen Anknüpfungspunkte für das vernünftige Leben beachten lehrte. Dies hat die neuere Philosophie gethan nach beiden Seiten zu, indem sie theils bie kleinsten Beweggründe, im Streben nach Selbsterhaltung, theils das Größte und Allgemeinste, in der Unterwerfung unter das all= gemeine Weltgesetz einschärfte. Hierdurch wirkte sie der Beschränkt= heit des theologischen Systems entgegen, welches in anthropologischer Weltansicht nur den Menschen als Mittelpunkt und Zweck der Welt betrachtete und dadurch in Gefahr kam den Streit unter ben Gegensätzen bes menschlichen Lebens zu verewigen. Bei allen Schwächen, von welchen wir den Naturalismus der neuern Phi= losophie nicht lossprechen können, haben wir ihr doch zu verdan= ken, daß sie den ersten Versuch gemacht hat über den Zwist hinauszukommen, welcher in der Betrachtung der menschlichen Dinge immer wieder von neuem sich geltend machte. Zuerst, das ist keine Frage, mußte in der christlichen Philosophie der anthropo= logische Standpunkt sich geltend machen, weil das Christenthum vor allen Dingen das Leben der Menschen reformiren wollte; aber auch die Versöhnung der auf dem geistigen Gebiete mit einander streitenden Parteien war alsbann zu gewinnen, ehe man weitere Aussichten fassen konnte, und sie mußte von dem Gebiete aus angebahnt werden, welches in der wissenschaftlichen Untersuchung am meisten auf neutralem Boben stand; das war das Gebiet der Naturwissenschaft. So hat zuerst eine naturalistische Ansicht in der Entwicklung der neuern Philosophie sich erheben müssen um die Ueberbleibsel des Dualismus zu überwinden, welche aus der alten Weltansicht auf die neuern Bölker sich übertragen hatten.

In ihrer Abwendung aber von der Bahn der bisherigen christlichen Philosophie lagen neue Gefahren. Sie zeigen sich in dem Unternehmen die religiösen Parteien zusammenzuzwingen unster die Verehrung der allgemeinen Natur oder des göttlichen Ges

setzes in ihr. Aus ihr mußte ein neuer Haber sich ergeben, in= dem man die positive, die geschichtlich gebildete Religion von diesem Gesichtspunkte aus nur verkennen konnte. Die Naturwissen= schaft ist nicht im Stande die Geschichte ber Vernunft zu begreifen, sie kennt nur Bewahrung bes Naturgesetzes, aber keine fort= schreitenbe Entwicklung in ber innern Bilbung ber menschlichen Art. In seiner Abwendung vom anthropologischen Gesichtspunkt, in seinem Bestreben die Welt bis ins Kleinste zu analystren und bis in das Unendlichgroße zu verfolgen gerieth der Naturalismus in Gefahr ben Geist bes Menschen außer Augen zu verlieren und seine Zwecke zu verläugnen. Diese Gefahr hat sie nicht zu vermeiben gewußt; ihr Scheitern an ihr zeigt sich vornehmlich barin, daß sie ohne Hoffnung ist auf die Ueberwindung der Schranken, in welchen das Einzelne von ber allgemeinen Natur gehalten wird. Wie stark druckt sich diese Hoffnungslosigkeit selbst in den Gedanten ber gemäßigten Eklektiker aus. Wenn Hemsterhuis bas Streben nach Einigung in uns anerkennt, so hat er boch keine Hoffnung nur auf die Einigung ber Ibeen in unserm Geiste. Stelle der geistigen Einigung lassen die Schotten die Vergesellschaftung, die Sympathie ber Menschen treten. Wenn Rousseau den Frieden der Natur sucht, so findet er sich selbst zerrissen und in einer gegen die Natur empörten Menschenwelt; er, wie viele andere, kann sich nicht enthalten die Fortschritte in der Cultur zu bezwei-In dieser Hoffnungslosigkeit der neuern Philosophie, in ihrer Unfähigkeit die Geschichte der Vernunft überhaupt und besonders die positive Entwicklung der Religion zu begreifen können wir nun freilich ben Ausbruck bes christlichen Glaubens nicht fin: den und es liegt hierin der Grund vor, weswegen man sie des Abfalls von diesem Glauben beschuldigen darf, wenn man ihre Endpunkte abgesondert für sich und nicht in ihrem Zusammenhang mit ihrer Vorzeit und ihren Folgen betrachtet.

Aber auch die Keime zur Umkehr, welche noch immer als Nachwirkungen des christlichen Glaubens zu betrachten sind, lassen sich in ihr nachweisen. Im Sebanken an die unendliche Natur kann der menschliche Seist in Sefahr gerathen sich selbst zu verzlieren, aber sich selbst verlieren kann er nicht. Die neuere Phislosophie hatte auch darauf hingewiesen, daß wir in unserm Ich das erste Sewisse, den Ausgangspunkt in der Erkenntniß der wirklichen Welt, anerkennen müssen, und dieser Sedanke der cartesia-

nischen Schule war nicht verloren gegangen; unter der unbedings ten Herrschaft der naturalistischen Ansicht erweiterte er sich nur zum Gedanken an die allgemeine Menschheit, weil sie das Beson= dere dem allgemeinen Gesetz opferte. Dabei hielt man den Geban= ken an die Fortschritte der menschlichen Cultur fest; denn die Fort= schritte der Naturwissenschaft, auf welche man seinen Ruhm setzte, konnte man nicht vergessen und nur durch die fortschreitende Bildung der Vernunft, durch Kunst und freies Nachbenken, hin= ausgehend über das von der Natur Gegebene, konnten sie gewon= nen werben. Ohne Zweck ließen sie sich nicht denken. Hierin sehen wir die Keime des Umschlages. Diese Gedanken an die Menschheit und an ihre in einem beständigen Fortschreiten begrif= sene Bilbung zu einem bisher noch nicht gesehenen Zweck hatte das Christenthum geweckt. Mehr als je sehen wir nun im Abschlusse der naturalistischen Lehren die Gedanken der Philosophen den Untersuchungen über die Fortschritte des vernünftigen Lebens zugewendet. Sie begreifen die Nothwendigkeit die Geschichte der Vernunft ebenso zu erforschen, wie man die Natur erforscht hatte. Davon zeugen die Gedanken Montesquieu's und Hume's, welche die wohlthätige Macht der Natur erheben in der Förderung mensch= licher Bildung und auf die Gewohnheit hinweisen, welche uns weiter und weiter führen soll. In diesem Sinn hatten andere auch den Instinct angespannt. Aber für die naturalistischen Grundsätze hielt es schwer die Fortschritte der Vernunft zu be= gründen. In den Gedanken Hume's und Montesquieu's verhehlt sich nicht, daß die Gewohnheit keine Sicherheit des Fortschrittes bietet; am Kampf der Franzosen gegen die Gewohnheit bemerken wir, daß es nur einer erschütternden Bewegung gelingen konnte festere Grundlagen für neue Hoffnungen zu gewinnen. Dem Na= turalismus war es nicht gegeben der Freiheit der Vernunft ge= recht zu werden und in ihrem Gesetze das Gesetz des Fortschreitens zum Zweck zu erkennen.

Wir haben in dem hier geltend gemachten Gesichtspunkte nachzuweisen gesucht, wie die zerstreuten Versuche der neuern Philosophie in einem einheitlichen Sinn an den allgemeinen Sang der Eulturgeschichte sich anschließen. Wenn wir die Seschichte der Philosophie allein zu berücksichtigen hätten, so würden wir ihn noch von einer andern Seite zu fassen haben. Zene Versuche hat= ten die Unternehmungen der Philosophie mehr zerstreut als ge=

sammelt; daher hält es so schwer sie unter den Gesichtspunkt einer fortschreitenben Entwicklung zu bringen; die Selbständigkeit des philosophischen Gedankens hatten sie unter wechselnden herr: schaften wenig zu wahren gewußt; zuletzt war man in die Gesahr gerathen in die Mannigfaltigkeiten der Erfahrung und der Natur sich zu verlieren; der philosophische Gedanke an die Einheit des Naturgesetzes konnte den höhern Gedanken an die Einheit der Wissenschaft boch nur unvollständig vertreten. Auch von dieser Seite war ein Umschwung der Gedanken nöthig. Man mußte sich an die Selbständigkeit der Philosophie, an die Methode ihres freien Denkens, an ihr Princip und ihren Begriff exinnern, in welchem ihre Bestimmung liegt die Einheit der Wissenschaft zu vertreten. So stehen wir hier an einem Wenbepunkt für die Geschichte des philosophischen Denkens, für welchen die Versuche der neuern Philosophie nur vereinzelte Anregungen abgegeben hatten.

## Sechstes Buch.

Die Geschichte der christlichen Philosophie in neuester Zeit.

Die neueste deutsche Philosophie.

• 1 • , , ;

٠

.

## Sechstes Buch.

Die Beschichte der christlichen Philosophie in neuester Zeit.

Die neueste deutsche Philosophie.

. 

## Erftes Rapitel.

## Rant und seine Zeit.

1. In der Geschichte der neuesten Zeit, mit welcher wir in n unsern Interessen verwachsen sind, kann man nicht benselben mg ber Erzählung burchführen, welcher in ber Geschichte einer 8 fern stehenden und abgeschlossenen Zeitperiode sich einhalten k. Das eigene Urtheil muß hier für die noch nicht sichtbar dordenen Erfolge der Thatsachen eintreten. Um es zu begrün= 1, dazu würde eine weitläuftige Kritik bes geschichtlichen Stoffes jören, welche tief in die zuströmende Masse der Einzelheiten gehn müßte. Der große Gang ber Geschichte hat diesen Stoff ch nicht gesichtet. Eine solche Ausführlichkeit der Erdrterung gt unserm Plan fern. Wir können nur kurz unsere Meinung en, wie sie aus der Betrachtung der Thatsachen uns hervorge= ngen ist. Wir werden dabei vieles, was für sehr wichtig ge= lten worden ist oder noch gehalten wird, bei Seite liegen lassen, ril es uns nicht zum Wesen zu gehören scheint; wir werden auf deres Gewicht legen, was bisher weniger beachtet wurde, und für daß wir vieles in einem andern Lichte erblicken, als in ilchem es gewöhnlich gesehen wird, werben uns alle andere als e Beweise entgehn, welche im allgemeinen Gange unserer Bil= mg liegen. Fast alle die Systeme der Philosophie, welche seit ) Jahren in Deutschland geherscht haben, zählen noch ihre An= inger, auch mehrere der Systeme, welche in der allgemeinen Biling eine herschende Rolle nicht haben gewinnen können, beklagen h jett darüber, daß sie nicht genug ihre Würdigung erfahren iben; jede Partei, welche einem solchen Systeme angehört, wird e Geschichte der neuesten Philosophie anders beurtheilen, i einer ausführlichen Darstellung wird doch derselbe Kreis der Reinungen hervortreten; wenn bagegen nur die abschließenden Khriftliche Philosophie. II. 30

Ergebnisse, welche gewonnen worden sind, zusammengefaßt werden sollen, so werden die Parteien anders auswählen und anders zusammenstellen und eine jede wird eine andere Geschichte zu schreben scheinen. In diesem Falle sinde ich mich. Für die Wahrshaftigkeit meiner Erzählung kann ich mich nur auf die Ergebnisse berusen, welche die Lehren der Schule für die allgemeine Bildung gehabt haben; aber auch diese Berusung ist mislich, weil auch diese Bildung von verschiedenen Parteien verschieden beurtheilt wird. Um nicht zu weit von herkömmlichen Ueberlieserungen mich zu entsernen, werde ich doch genöthigt sein über die neueste Phislosophie etwas weitläuftiger als über die früheren Zeiten zu reden.

Die neueste Philosophie ist bisher fast ausschließliches Eigenthum der Deutschen geblieben. Wie früher gesagt, gehört sie einer mächtigen geistigen Umwälzung an, welche von der Wurzel aus alles umgestalten wollte. Die Leibenschaft, welche solchen Reformen beiwohnt, ist ihr nicht fremd geblieben. Von unserm culturhistorischen Standpunkt aus können wir die politische Revolution der Franzosen und die geistige Revolution in der deutschen Literatur nur als die beiden äußersten Punkte der Bewegung betrachten, in welcher die Umwälzung der Bildung in der neuesten Zeit sich vollzogen hat; zu der geistigen Revolution in der deutschen Literatur gehört aber auch wesentlich die neueste beutsche Philosophie. Man würde die deutsche Literatur nicht begreifen können, wenn man die neben und in ihr einherlaufenden philoso= phischen Gebanken nicht berücksichtigte, welche in keiner ber neuern Literaturen so stark sich geltend gemacht haben, wie in ihr; man würde ebenso wenig die deutsche Philosophie begreifen können, wenn man sie nicht als einen Theil der literarischen Erhebung Deutschlands betrachtete. Und in einer ebenso leidenschaftlichen Weise, wie die letztere gegen die Vorurtheile eines veralteten Geschmacks, einer steifen Uebereinkunft modischer Sitte sich Bahn brach, hat auch die erstere gegen veraltete Meinungen sich empört, hat ihren Sturm und Drang, ihre Kraftgenies gehabt; das können selbst die zuweilen noch pedantischen Formen ihrer Sp steme nicht verhehlen. In dieser Empörung gegen das Alte, so wie in den Versuchen zum neuen Aufbau wird man ein nationales Bestreben von einem allgemeinmenschlichen, welches sich oft in kosmopolitischen Formeln aussprach, welches ohnehin im Geiste der Philosophie als einer allgemeingültigen Wissenschaft gegründet

war, unterscheiben müssen. In beiben Richtungen aber fand man sich in Aussehnung gegen eine Bedrückung, welche man nicht län= ger bulden wollte, und daß die eine und die andere doch nicht ganz gleiche Zwecke verfolgten, konnte nur die innere Spannung bes leidenschaftlichen Streites steigern. Man legte Einsprache ab gegen die Einflüsse der Engländer und Franzosen; man verwarf auch die ganze neuere Philosophie, Wolff und Leibniz miteinge= schlossen, und mit welcher anscheinend kalten und dennoch leiden= schaftlichen Verachtung blickte man nun auf die große Arbeit der frühern Philosophie zurück. Eine wahre Philosophie sollte sie nicht gebracht haben; in skeptischen und dogmatischen Versuchen sollte sie vergeblich sich abgemüht und nur hie und da einen rich= tigen kritischen Gebanken gefaßt haben. Vorbereitungen zum Phi= losophiren konnte man das nennen, aber die Geschichte der Phi= losophie sollte erst jetzt begonnen werben. Die Lehren Kant's und Fichte's standen ganz auf diesem neologischen Standpunkte. her besann man sich barauf, daß vor Kant schon Philosophen waren und man in der gegenwärtigen wissenschaftlichen Bildung nicht ganz von neuem zu beginnen hätte. Schelling und Hegel benutten mit wachsender Gelehrsamkeit die ältere Philosophie und sprachen mit Ehrfurcht von ihren Leistungen; aber wird man sagen können, sie wären weniger bavon burchbrungen gewesen, daß ihr höherer Standpunkt alles Frühere in Schatten stellte? Kaum hat einer ihrer Vorgänger bas Veraltete mit so verächtlichen Worten gestraft, mit so maßloser Kritik zu vernichten gesucht, wie sie.

Leibenschaft können wir nicht billigen, ihre gröbsten Ausbrüche dürsen wir verschweigen, weil sie nichts förderten; nur weil sie zur Charakteristik der Zeiten gehören, können wir nicht ganz über sie hinweggehn. Aber in eine leidenschaftliche Bersdammung der Leidenschaft können wir uns auch nicht wersen. Wir sinden sie im Sinne der Menschen zu entschuldigen, wenn sie einen gerechten Zorn vertritt. Und daß die Leidenschaft der neuesten deutschen Philosophie einen solchen athmet, können wir aus den Gebrechen abnehmen der neuern Philosophie, welche wir in ihren letzen Folgen kennen gelernt haben. Geistige wie politische Umwälzungen werden gerechtsertigt durch die Schwere der Uebelskände, gegen welche sie sich empören, und nicht denen kommt die größere Schuld zu, welche sich in sie hineingeworfen sehen um sie zu leiten, sondern denen, welche sie durch ihren Widerstand

gegen die Reform unausbleiblich gemacht haben. Den deutschen Philosophen vom Ende des vorigen Jahrhunderts kann es nur zur Ehre gereichen, daß sie gegen ben Egoismus, ben Atheismus, den Materialismus, den Fatalismus der Philosophie, welche sie vorfanden, in Zorn entbrannten, daß sie die Knechtschaft des phis losophischen Denkens in der mathematischen oder in der empirischen Methode nicht dulden und weder durch jene den naturalistischen Dogmatismus, noch durch diese den sensualistischen Skepticismus sich aufdrängen lassen wollten. Das waren die ersten Vorwürfe ihres Streits, gegen welche ihr philosophisches und ihr sittliches Gewissen sich empörte; wie mit Gewalt wurden sie in ihre starken Angriffe gegen die bestehenden Denkweisen hineingetrieben. Mit einem Schlage waren aber die Gegner nicht überwältigt und bie leidenschaftliche Bewegung, in welche der Kampf gestürzt hatte, war nicht alsbald gestillt; von einer Stufe zur andern wurde man in dieser seindlichen Stellung der Parteien für das Alte und für das Neue fortgetrieben. Dies sieht man besonders an den Berhältnissen, in welche zu einander die Systeme der neuesten deuts schen Philosophie sich stellten. Anfangs nahm immer der Nachfolger nur die Lehren des Vorgängers auf, wurde aber balb über sie hinausgetrieben. Anfangs war Fichte Kantianer, Schelling Fichtianer, Hegel Schellingianer, bis ihnen der Reihe nach die Augen aufgingen und sie bemerkten, daß man auf dem eingeschlagenen Wege nicht stehen bleiben dürfe, sondern das begonnene Werk weiter zu treiben habe um die Gegner aus dem Felde zu Es ist dies das leidenschaftliche Treiben einer revolutionären Bewegung, eine anfängliche Blindheit gegen die Schwächen der Partei, ein weiteres Fortgerissenwerden im Kampfe; aber die Natur der Dinge waltet darin mehr als der persönliche Eigenwille. Man hat den deutschen Philosophen Originalitätssucht vorgeworfen; wenn sie auch hin und wieder vorgekommen sein sollte, in dem allgemeinen Zuge der Entwicklung können wir sie nicht finden. Aber eine große Leidenschaft ist in ihnen mächtig; in ihren Wagnissen, ihren Paradoxien verkündet sie sich; es ist die Leidenschaft einer vordringenden reformatorischen Bewegung. Man barf sie nicht ableugnen über die Ehrfurcht, welche uns die Namen oder die würdigen Charaktere bahnbrechender Männer einflößen; man darf sie nicht übersehn über die kalte Form des Systems, in welche sie ihre Lehren kleibeten.

Diese Form war eine Folge des Bestrebens die Methode ber Philosophie von den ihr aufgedrungenen Fesseln der Mathematik und der Naturwissenschaften zu befreien um sie dagegen um so strengeren Formen ihrer eigenen Gesetze zu unterwerfen. Nebengrund mag babei gewirkt haben, daß fast alle unsere Philo= phen Professoren an deutschen Universitäten waren und oft für biesen Beruf schrieben. Sie hatten sich an einen Vortrag gewöhnt, welcher eine strenge Folge ber Gebanken forbert. Aber viel mehr als von ihrer amtlichen Stellung waren sie von den allgemeinen Bedürfnissen der wissenschaftlichen Reform durchdrungen. Wie völlig umgewandelt ist nun die Gestalt, in welcher die philosophi= schen Gebanken zum Vorschein kommen. Wir haben es nicht mehr mit englischen Versuchen zu thun, welche in fragmentarischer Weise den leichtesten Weg suchen um dem gesunden: Menschenverstand beizukommen, noch weniger mit dem französischen Witz, welcher durch Anekdoten gewinnt ober in romanhaften Darstellungen die Aufmerksamkeit zu fesseln sucht; Aehnliches ist ja auch in der beutschen Literatur vorgekommen; aber die bewegenden Werke ihrer Philosophie sind schwerfällige Systeme, welche in einer schulgerech= ten, oft überladenen Terminologie einherschreiten, vor allen Din= gen bas voraus entworfene Schema aufstellen und nicht eher abbrechen, bis sie es erfüllt haben, bis sie den ganzen Umfang der Wissenschaft uns haben ermessen lassen. Hierin ist nichts Neues; auch andere Philosophen hatten das schon unternommen; es liegt in der Aufgabe der Philosophie. Aber in allen Dingen kann man des Guten zu viel haben. Nichts hat andere Völker von unserer deutschen Philosophie mehr zurückgeschreckt als ihre ver= wickelte Terminologie, ihre strenge Form, ihre pedantische Vollstän= bigkeit und Systemsucht, und nicht allein Fremde, sondern auch Deutsche haben diese Gestaltungen unserer Philosophie nur mit Schrecken ansehn können. Ueber ihre Sorgfalt in den Einzelhei= heiten, in der Anbahnung regelrechter Uebergänge, hat man ge= meint, wäre es ihnen begegnet an lichtvoller Uebersicht einzubüßen. Biele diefer Uebelstände sind hervorgegangen aus der Verwicklung ber polemischen Bewegungen, in welcher man sich Bahn brechen mußte, aber nicht alle. Von Schwerfälligkeit in der Handhabung ber Sprache, von Pedanterei in der Wahl gelehrter, kostbar klin= gender Worte, von Mangel an Klarheit in ihren Absichten wird man schwerlich einen Theil unserer Philosophie frei sprechen kön=

nen; ein anderer Theil hat an Verachtung ber Erfahrung ober, wie man sagte, ber gemeinen Vorstellungsweise gelitten; ber Ibealismus, welcher in ihr vorherschte, stand in zu grellem Contrast mit dem, was das praktische Leben anzunehmen uns zwingt; fast alle Theile aber sind durch die leidenschaftliche Bewegung der Reform zur Berachtung ber alten Ueberlieferung geführt worden, haben baher auch die technische Sprachbildung der ältern Philosophie vernachlässigt, verworfen oder willkürlich umgebildet und so eines kostbaren Mittels der Verständigung sich beraubt. Man kann sich nicht wundern, daß nun auch ein zu strenges Urtheil von ihren Gegnern über sie ergangen ist, daß viele sie nur wegen ihrer Formlosigkeit ober wegen ihres zu großen Eifers für die Form verworfen haben. Indem ich mich anschicke in meiner geschichtlichen Weise ihren Gang zu beleuchten, kann ich mir nicht verhehlen, daß der Wirrwarr ihrer Terminologie und ihrer Schematismen mir bas größte Hinberniß entgegensett. Unbekummert um das Urtheil der Schulen, welche ihr Wesen in Zufälligkeiten suchen, werde ich mich über diese Aeußerlichkeiten hinwegsetzen müssen um ben Faben ber Sache nicht aus ber Hand zu verlieren.

Schon hinreichend ist ausgebrückt, daß ich am wenigsten in diesem Theile meiner Arbeit auf den Beifall der unter uns ver: breiteten Schulen der Philosophie rechnen kann; was ich jetzt hinzufüge, wird das Misfallen vieler berselben noch fteigern. werbe mich barauf beschränkt sehen die Hauptsysteme der neuesten deutschen Philosophie fast ausschließlich zu berücksichtigen, alles andere viel kürzer zu berühren. Für diese Hauptsysteme halte ich die Lehren Kant's, Fichte's, Schelling's, Hegel's. Neben diesen giebt es andere und eine jede Schule hält ihre Lehre für die Hauptsache. Für eine Wahl in der Beschränkung meines Stoffes kann ich mich jedoch auf die allgemeine Meinung berufen, welche um die Lehren der genannten Männer die größeste Schar der Untersuchungen zusammen gebrängt hat. Für das geschichtliche Urtheil entscheibet der Erfolg im Fortgang der Dinge; er hat sich für die erwähnten Systeme erklärt. Dabei kann ich es dahingestellt sein lassen, ob unter ben andern Systemen, welche ihnen ben Vorrang streitig machen, eine Philosophie der Zukunft sich befin-Bisher aber hat die Entwicklung der philosophischen Gebanken unter uns Deutschen in einem stetigen Faben an jenen

Lehren sich abgewickelt. Sie bezeichnen den Gang der Revolution unserer philosophischen Unternehmungen. Doch wird mir hierdurch nicht benommen sein auf einige andere Lehrweisen weitläuftiger ein= zugehn, welche in diesen Gang eingegriffen haben, sei es fördernd ober hemmend. Von Wichtigkeit sind besonders die Lehren, welche bem Widerstande gegen die Revolution angehören. Keine Revolution bleibt ohne einen solchen zu erfahren und wo er wirksam sich hervorthut, bezeichnet er eine Schwäche in der revolutionären Bewegung. Zu einer kritischen Geschichte gehört es daher unumgänglich biese Partei der Opposition zu beachten. Wir können zwei Absätze in dem Fortgange unserer philosophischen Bewegung unterscheiden. Ihr Ursprung findet sich bei Kant und seinen Zeitgenossen, der Fortgang bei Fichte, Schelling, und Hegel, welche fast gleichzeitig das Begonnene fortführten. In beiden Abschnitten zeigt sich auch eine Partei des Widerstandes, in dem ersten tritt in ihr besonbers Jacobi hervor; in dem zweiten scheinen mir Schleiermacher und Herbart in einem Gegensatze gegen einander die beiden äußersten Seiten bes Wiberstandes zu bezeichnen. Auch was nachher gekommen ist, wollen wir nicht ganz übergehn; es zeigt die Erfolge, die zurück= gebliebene Stimmung und dient zur Charakteristrung der Gegenwart; aber es würde kein Geschäft der Geschichte, sondern nur einer endlosen Kritik, wenn nicht gar ber Polemik sein, wenn ich in die sehr zersplitterten Meinungen, welche den bahnbrechenden Systemen gefolgt sind, ausführlich eingehn wollte.

Um die Umwälzungen der neuesten deutschen Philosophie zu begreifen darf man das, was die neuere Philosophie als Aufgabe zurückgelassen hatte, nicht außer Auge verlieren. Wir können eisnen doppelten Gesichtspunkt hierbei unterscheiden, einen formellen und einen materiellen. Die Verbindung beider wird dadurch nicht ausgeschlossen, da Form und Inhalt der Philosophie sich gegensseitig bestimmen.

Von formeller Seite war die Aufgabe eine Methode für die Philosophie zu gewinnen, welche ihrem Wesen entspräche. Schon die neuere Philosophie hatte viel mit der Frage nach dem Ursprunge unseres Wissens sich beschäftigt und einen sichern Grund der Philosophie gesucht. Die Schwankungen der Lehren welche aus der Kenntniß der alten Philosophie hervorgegangen waren, hatten dazu sühren müssen ein sicheres Princip und eine sichere Methode sür nöthig zu halten. Wan hatte aber den salschen Weg ergriss

fen, indem man der Philosophie sichere Fortschritte versprach, wenn sie der Methode der Mathematik oder der empirischen Naturforschung folgen wollte. Die Aufgabe der Philosophie ben Grund aller Wissenschaften zu untersuchen ist von den Aufgaben aller andern Wissenschaften, welche von vornherein einen gegebenen, vorausgesetzten Kreis von Gebanken zu untersuchen sich anschicken, zu verschieben, als daß jene durch irgend eine der Methoben gelöst werden könnte, welche für diese ausreichen. Schon hatte man auf die Freiheit der Philosophie gedrungen; man faßte sie nur in zu beschränktem Sinne, wenn man darunter die Freiheit von religiösen und politischen Vorurtheilen, von der Autorität der Gewohnheit verstand; man mußte auch darauf sich besinnen, daß alle Grundsätze und Methoden der besondern Wissenschaften für die Philosophie nur Vorurtheile wären. Zur Freiheit ber Philosophie gehörte vor allen Dingen, daß sie nur ihren eis genen Gesetzen und Verfahrungsweisen zu folgen hätte. So entbrannte der Streit gegen die Anwendung der Methode der Mathematik und der empirischen Physik auf die Philosophie und das Bestreben für die Philosophie ihre eigene Methode zu finden. Alle bedeutende Syfteme der neuesten deutschen Philosophie haben hieran Theil genommen. Es gehörte dazu die Frage nach bem Principe der Philosophie, welches den Anfang ihrer Methoden abgiebt. Nicht weniger die Frage nach dem Begriffe der Philosophie, weil sie durch ihre methodische Form von andern Wissenschaften sich unterscheibet. Wie sehr diese Seite formeller Untersuchungen in der neuesten Philosophie sich ausgebreitet hat, kann man aus dem entnehmen, was schon von der schwerfälligen Form ihrer Systeme gesagt worden ist.

Ihrem Inhalte nach mußte sie dem Naturalismus entgegenarbeiten, in welchen die neuere Philosophie sich verlaufen hatte. Die moralischen Wissenschaften, nachdem ihnen ihr Mittelpunkt in der Theologie entzogen worden war, waren durch ihn verkürzt, durch Sprengung ihres Zusammenhangs geschwächt worden. Wir haben gesehn, daß dem Bedürfnisse sie zu heben schon Anfänge in der neuern Philosophie entgegenkamen, indem man eine für das praktische Leben nützliche Wissenschaft forderte, der Naturalismus die Humanitätsbestredungen in sich aufnahm, ja elles zu einer Einheit der Wissenschaften hinzuleiten und selbst die moralischen Wissenschaften um den Gedanken des allgemeinen Naturgesetzes zu

sammeln begann. Diesen Unternehmungen konnte man aber einen gebeihlichen Fortgang nicht versprechen, so lange die Grundsätze des Naturalismus herschend blieben, mit welchen die richtige Wür= bigung des sittlichen Lebens sich nicht verträgt. Man hatte ihnen schon einige Zugeständnisse abnöthigen müssen um überhaupt für die moralischen Wissenschaften Raum zu gewinnen; ihnen war aber die Herrschaft über alle Wissenschaften zu entreißen, man mußte zur Einsicht bringen, daß sie nur eine Seite ber weltlichen Dinge treffen und daß ein wesentlicher Unterschied ist zwischen den Gesetzen der Natur und den Gesetzen der Vernunft. Vor allen war in dieser Beziehung der Fatalismus und der Determinismus zu beseitigen, welche die Welt zu einer Maschine machen wollten. Der Begriff der Freiheit der Vernunft, nicht weniger die Zwecke der Vernunft waren zu retten gegen die Anfechtungen der Lehren, welche in der Welt nur Natur sehen wollten. Diese Aufgaben waren nicht leicht zu lösen. Denn was der Naturalismus an Erkenntnissen gebracht hatte, konnte und durfte nicht beseitigt wer= Wie schnell auch Kant und Fichte in Neologie sich warfen, die Macht der allgemeinen Bildung gestattete ihnen nicht die Gesetze der Natur zu verleugnen und ihre Grenzen gegen die Ver= nunft zu bestimmen, barin bestand nun die schwierige Aufgabe. Nachbem man die Gesetze ber Welt genauer kennen gelernt hatte, durfte auch die Vernunft sich nicht weigern sich ihnen zu fügen. Mit dem Gedanken an die Willkur der Freiheit konnte man sich nicht abfinden; es kam barauf an den Gedanken einer gesetz= mäßigen Freiheit durchzuführen und das Gebiet dieser Freiheit bem Gesetze ber Welt einzufügen. Das war bie Aufgabe für die Moral, welche nun mit neuem Eifer vorgenommen wurde, welche nun als ein ganzes zusammenhängendes Gebiet zu betrach= ten war. In der That eine Aufgabe vom größesten Umfange. Fichte, ber große Ethiker, schreckte boch vor ihr nicht zurück; mit tühner, gewaltsamer Hand hat er ihre Stizze entworfen; andere sind ihm gefolgt; bas Ganze ber sittlichen Bildung bes Menschen als ein System vernünftiger Bestrebungen überschauen zu lassen ist als eine Hauptaufgabe der Philosophie immer wieder von neuem unternommen worden. Sie schloß noch eine Aufgabe in sich. Unverkennbar war es, daß die Bildung der Vernunft von den Werken der Natur darin sich unterscheidet, daß sie nicht bloß auf Erhaltung ber Dinge und ihrer Gesetze, sondern auf Besserung

und Fortschritt ausgeht; baher verfolgt sie wahre Zwecke und beruht nicht allein auf dem Triebe der Selbsterhaltung; daher hat sie eine Geschichte im Verlaufe sich fortbilbenber Zeiten. Wollte man nun das Gesetz ber Freiheit erforschen, so mußte man auch das Gesetz der Geschichte zu erkennen suchen. Wir treffen hier auf eine Aufgabe, welche recht eigentlich charakteristisch für die neueste deutsche Philosophie ist. Keine frühere Philosophie hatte so eifrig wie sie unternommen eine Philosophie der Geschichte zu geben; sie bei ihrem ersten Beginnen hatte diese Aufgabe sich gesteckt. Thre Vorgänger hierin hatte sie freilich auch in der neuern Philosophie gehabt, einen Montesquieu, einen Hume; beibe waren aber vom naturalistischen Gesichtspunkte zu sehr befangen um die Zwecke der Vernunft auf ein höchstes Ziel lenken zu können. Sie bagegen erinnerte an die Lehre der Kirchenväter von der Erzie: hung der Menschheit und lenkte damit in die Bahn der ältesten christlichen Philosophie ein, nur mit bei weitem größerer Umsicht, wie es einer in der Wissenschaft weit vorgeschrittenen Zeit geziemte. Der Erziehungsplan Gottes erstreckt sich auf alle Gebiete des Lebens, nicht allein Religion und Kirche verwirklichen ihn, sondern auch Stat, weltliche Kunft und weltliche Wissenschaft dienen zu seinen Mitteln; in der Geschichte stehen einander nicht mehr zwei feindliche Reiche, Gottes und bes Teufels, entgegen, wenn auch Gutes und Boses, Vernunft und Leibenschaft, Bildung und Rohheit noch immer mit einander kämpfen; alle Entwicklungen des geistlichen und des weltlichen Lebens stehen unter der Leitung Gottes und von der Freiheit der Vernunft hervorgebracht haben sie alle ihren sittlichen Werth, wer aber das Gesetz ber Freiheit begreifen will, der muß dahin streben die ganze Geschichte der sittlichen Bildung zusammenzufassen.

Es dürfte schwer halten einen Standpunkt zu bezeichnen, von welchem aus die neueste deutsche Philosophie glänzender sich ausenähme als von diesem. Auf ihn erhoben zu haben, das dürsen wir ihr nicht ausschließlich zuschreiben; die philosophische Betracktung und Beurtheilung der Seschichte ist ein Ergebniß der Culturstufe überhaupt, auf welcher wir stehen; um auf sie zu erheben, dazu haben alle Wissenschaften, alle Wächte des sittlichen Lebens beigetragen; Geschichte und Kritik haben die Philosophie geweckt, diese aber hat nicht weniger auch jenen ihre Fackel vorgetragen und zuletzt hat sie denn doch die Ergebnisse der Bildung in wissens

schaftlicher Form ausgesprochen. Betrachtet man die neueste Phi= losophie der Deutschen in dem erwähnten Verkehr mit der Ge= schichte und der Kritik, so wird man auch finden, daß sie auf an= bere Bölker nicht ohne Einfluß, wenn auch nicht immer in un= mittelbarer Weise geblieben ist. Fassen wir diese Seite der Phi= losophie in das Auge, so zeigen sich uns auch ihre Fortschritte im beutlichsten Lichte. Vergeblich würde man eine frühere Zeit aufsuchen, deren Urtheil nur in entferntesten der Uebersicht über bas ganze System der Eultur gleichgestellt werden könnte, welche man jetzt erreicht hatte. Auch für den Einfluß des Christenthums auf die Philosophie ergeben sich hierans die günstigen Folgen. Die philosophische Betrachtung der Geschichte hat geltend gemacht, daß wir die Religion und namentlich die christliche Religion als einen Centralpunkt ber menschlichen Bildung zu betrachten haben. Der Gebanke an die Erziehung ber Menschheit, eine bor ältesten Lehren ber Theologie, hat bieser wieber eine volle Beachtung zu= geführt. Nur wird man nicht glauben, daß mit dem Gedanken auch sogleich die Sache abgemacht war. Wenn man der Theolo= gie, auch der positiven, an geschichtlichen Ueberlieferungen ausge= bilbeten Theologie seine Aufmerksamkeit, ja seine Berehrung wie= ber zuwandte, so geschah es doch nicht um das Alte nur wieder= herzuftellen; es kam auf eine Versöhnung der geistlichen Bestre= bungen der Kirchenväter und des Mittelalters mit den weltlichen Bestrebungen der neuern Wissenschaft an und eine solche war nicht unter leichten Bedingungen abzuschließen. Beide durften nicht bloß äußerlich neben einander bestehn bleiben. einen Seite mußte die Theologie ihre Ausschließlichkeit aufgeben, ihre Meinung, daß sie alleiu das Heil der Seele schaffen könnte, ihre Ansprüche auf Herrschaft über alle Wissenschaften; sie mußte zugestehn, daß jede Wahrheit, weltliche wie geistliche, das Recht einer freien Pflege habe, ja selbst Rath annehmen lernen von der weltlichen Wissenschaft. Dagegen hatte auch der Natu= ralismus das Bekenntniß zu lernen, daß es etwas Uebernatürli= ches gebe und zwar nicht allein für den Anfang der Dinge, sonbern noch jetzt beständig eingreifend in die Leitung der Geschichte, mit der Macht angethan die Fortschritte der Vernunft, welche mehr bringen, als die Natur gewähren kann, ins Leben zu rufen. eine gerechte Abschätzung der Elemente unseres Lebens kam es bei dieser Versöhnung an und der Maßstab der Abschätzung konnte

nur von einem System der sittlichen Güter an die Hand gegeber werden. Hierin lagen die Schwierigkeiten des Unternehmens.

Wir haben hierdurch ben Gehalt ber neuesten beutschen Phi losophie auf die Lösung einer ethischen Aufgabe gestellt und kie nem Zweifel scheint es uns zu unterliegen, daß bem auch ci durchgehendes Bestreben in den Systemen dieser Philosophie ent Aber dies hat oft übersehen werden können über d Masse der speculativen Fragen, welche in ihnen zur Sprache t men und um alles mehr als um die Sitten der Menschen sich kümmern schienen. Der Schein beruht jedoch nur auf der Noth wendigkeit, in welcher man sich fand, gegen den Naturalism den Boben für das sittliche Leben zurückzuerobern, den Begriff Freiheit zu retten, eine Welt zu gewinnen, welche Zwecke in fi gestattete, einen Gott zu behaupten, welcher nicht mit gekreuzi Armen vor seinem Werke stehen bliebe, sondern die Werke Natur und die zerstreuten Bestrebungen der Menschen einem let Zwecke zuführen könnte. Ueber biese metaphysischen Fragen brannte ber Kampf bes Neuen gegen bas Alte. Der erhitzten Men und selbst ihren Führern konnte es begegnen, daß sie über i augenblicklichen Tumult das Ziel des Streites außer Augs verloren.

Wir werden hierdurch an den Zusammenhang der formells mit der materiellen: Aufgabe der neuesten Philosophie erinnen denn die metaphysischen Fragen, welche die Grundlage des ets schen Gehalts trafen, hatten alle auch eine formelle Bebeutung Dies hat die neueste Philosophie ausführlicher erörtert als ich frühere. Sogleich Kant hob in seiner transcenbentalen Logik ba Zusammenhang ber metaphysischen Kategorien mit den Forma unseres Denkens hervor; eine Verbindung der Logik mit der Metapholi wurde seitdem das Augenmerk der Systeme, wenn auch die Weist der Verbindung zweifelhaft blieb und die Aufregung des Streites keine endgültige Entscheibung gestattete. Doch dieser Beweisgrund führt zu tief in das Innere der Systeme, als daß wir ihn hick weiter verfolgen könnten; ein anderer ist uns zugänglicher. Wenn der ethische Gehalt der Untersuchungen die ganze Geschichte M vernünftigen Bildung zu umfassen strebte, so mußte einleuchten, daß auch die wissenschaftliche Bildung vom ethischen Gesichtspunkte aus zu betrachten war. Nicht weniger ist es Pflicht richtig zu denken als richtig zu handeln. Die Freiheit des philosophischen

Denkens sollte ben falschen Wethoben, welche man ihm aufgebrunsen hatte, entrungen werben; sie war auch gegen die Anmaßunsen der Theologie zu behaupten; zu ihr sich zu erheben, mußte als eine sittliche Aufgabe gelten. Um sie zu vollziehn in sittlichem Sinn, durfte man auch den Gesetzen des Denkens sich nicht entziehn; in methodischer Form mußte sie durchgeführt werden. Es leuchtet ein, daß es nun als Aufgabe erscheinen mußte die gesetzmäßige Freiheit des Denkens zu erforschen und sie mit der gesetzmäßigen Freiheit des Handelns in Einklang zu setzen. Beide Freiheiten in ihrer Berbindung mit einander waren in ihren sormellen, gessetzmäßigen Versahrungsweisen zu behaupten. Ja wenn man sich daran erinnert, daß man von deterministischen Lehren herkam, so wird es begreissich, daß man das Hauptgewicht auf die sormelle Freiheit des Denkens legen mußte; sie mußte als die Vorbedingung sur das freie Handeln gelten.

Hierbei setzen wir voraus, daß die revolutionäre Bewegung der neuesten Philosophie doch nicht alle Rückwirkungen des Natuzalismus von sich abgestreift hatte. Dies wäre unmöglich gewesen, Nicht allein in der Opposition, welche ihre Uebergriffe hervorriessen, sondern in den eigenen Gedanken ihrer Systeme werden wir die Reaction des Naturalismus wiedersinden. Es hängt hiervon ab, daß der Fortgang in der Ueberwindung des Naturalismus nur allmälig in Absähen sich vollzog. In den frühern Untersnehmungen gegen ihn wurden ihm noch bedeutende Zugeständnisse gemacht.

Noch eine allgemeine Bemerkung brängt sich auf. Ueber das Gewicht, welches die formelle und materielle Aufgabe in die Bewegung der neuesten Philosophie wersen, kann man nach zwei Seiten zu verschieden urtheilen. Sehen wir auf den allgemeinen Fortgang in der Cultur, so wird man urtheilen müssen, daß der ethische Gehalt die vorherschenden Beweggründe abgab. Auch an dieser Stelle beweist sich, daß die Philosophie durch die allgemeine Meinung, die Ueberzeugungen ihrer Culturperiode gesleitet wird. Anders dagegen stellt sich die Rechnung, wenn man von den besondern Beweggründen der Philosophie ausgeht. In ihnen kam alles darauf an den Naturalismus in seinen Grundsähen zu überwältigen. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne den mathematischen Rationalismus und den Schaulismus anzusgreisen; Metaphysik und Erkenntnißtheorie kamen dabei in Frage;

die Lehren über die Formen bes Seins und bes Denkens mußten umgestaltet werben; so lange die Methode der Mathematik als Maßstab galt, so lange die sensualistische Methode sich behauptete, sah man sich an räumliche und zeitliche Vorstellungen verwiesen, konnte man nicht über die Erscheinungen hinausgehn und mußte die Vernunft als ein leibendes Werk der Natur betrachten, genug die Reform der Philosophic im Streit gegen den Naturalismus war unter diesen Bedingungen unausführbar. gehörte, daß die Freiheit der Philosophie in der methodischen Durch= führung ihrer Gebanken, im Aufbau ihres Systems sich bewährte. Daher hat Kant seine Reform von der Methodenlehre aus begonnen und die Erschütterung des Gedankensystems, welche er hervorbrachte, beruht wesentlich auf seinen Erfolgen in der Umgestaltung der Form der Philosophie. Auch in der weitern Fort führung der Reform hat nun innerhalb der Philosophie fortwährend die formelle Aufgabe vorgeherscht. Die methodischen Neuerungen Kant's erwiesen sich in manchen Punkten als ungenügend; ein neuer Streit über die Form begann und je mehr dieser Streit wuchs, um so mehr wurde sie für wichtig gehalten. Den Höhe= punkt dieser Bewegung hatte man erst erreicht, als man zum entschiedensten Gegentheil bes Sensualismus gekommen war. Wie dieser auf den Stoff unseres Denkens, welcher von den Sinnen dargeboten wird, alles Gewicht gelegt hatte, so sollte nun die Form des Erkennens über alles entscheiden und kein Denken schien frei und unserer Vernunft genügend, welches nicht die philosophische Form angenommen hätte. Man erinnere sich an die allgemein bekannten Versuche das Empirische zu construiren. Auch in dieser Beziehung haben wir ein Uebermaß in der Revolution der Philosophie zu erwarten. Wie es mit moralischen Mächten zu gehn pflegt, welche unter einem Druck sich fühlen gelernt haben, nachdem sie dazu geschritten sind sich selbst zu befreien, nehmen sie eine absolute Freiheit in Anspruch, schreiten zur Eroberung und was mit ihnen in Berührung kommt, soll sich ihnen unbebingt fügen. So hat sich der Gedanke an eine absolute Philosophie erhoben, welche auf die Form des philosophischen Systems alles Gewicht legt. Er beweist uns, wie vorherschend die formale Seite der Bestrebungen im Innern des philosophischen Vorgangs gewesen ist. Die christliche Philosophie war in der Reihe der Zeiten zuerst von der Theologie, dann von der Philologie, von der Mathematik, von den Naturwissenschaften beherscht worden; jetzt wollte sie es versuchen, ob nicht vielmehr sie alle übrige Wissenschaften beherschen könnte.

Wir haben geltend gemacht, daß die neueste deutsche Phi= losophie in Folge einer Erhebung der deutschen Nationalliteratur sich ausgebildet hat. Wenn wir hiervon ausgehn, so werden wir nicht von Kant allein die Reform unserer Philosophie ableiten können, sondern eine viel allgemeinere Bewegung der Geister in dem deutschen Bolke voraussetzen müssen, welche zur philosophi= scher Forschung sich fortgerissen sah. Vor Kant finden wir nun auch die deutsche Philosophie schon sehr in Anregung. Wie Wolff schon begonnen hatte die Philosophie deutsch reden zu lehren, so sehen wir seine Schüler und Nachfolger hierin fortfahren. dem Muster der Franzosen und Engländer befreite man die philosophische Darstellung von den Fesseln der Schulsprache; sie nahm ein ästhetisches Gewand an, suchte das Allgemeinver= ständliche, berief sich auf den gesunden Menschenverstand. Bersuche der Engländer, die philosophischen Romane der Franzosen fanden ihre Nachahmer. Wenn man den Gang, welchen die Ausbildung unserer Prosa für die wissenschaftliche Darstellung genom= men hat,, sich zur Uebersicht bringen will, so pflegt man noch ge= genwärtig der Verdienste zu gedenken, welche eine Reihe von Phi= losophen der damaligen Zeit um sie sich erworben hat. Mendels= sohn dürfte unter ihnen der bedeutendste sein; die außersten Ausläufer in dieser Richtung kann man in Engel's Philosophen für die Welt und in Garve's Versuchen erblicken. Ein Eklekticismus. sprach in diesen Werken sich aus, welcher wenig Neues brachte. Dagegen zeigt sich bei zwei anbern Männern, welche auf die Denkweise der Deutschen einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt haben, bei Lessing und bei Herber, eine neue Bahn, brechende Richtung philosophischer Gedanken. Beibe waren jünger an Jahren als Kant; Herder war sogar ein Schüler Kant's gewesen, aber zu ber Zeit, als dieser seine reformatorischen Plane für die Philo= sophie noch gar nicht gefaßt hatte; ihre nachhaltigen Wirkungen auf die deutsche Literatur fallen jedoch vor der Zeit, in welcher Kant's Reformen begannen, wenn auch Herber's Arbeiten noch mit ben kantischen gleichzeitig fortgingen. Auf eine Schilberung ihrer Berdienste im Allgemeinen, welche sich auf fast alle Zweige der Literatur erstrecken, werben wir uns nicht einlassen können; wir

können nur einen Abriß von dem geben, was sie für die Phile sophie anregten.

Lessing hatte von früher Zeit an viel mit Philosophie fu beschäftigt; Leibniz besonders und Spinoza beschäftigten ihn; ab so sehr er sonst es liebte seine Gebanken auszusprechen, so zurül haltend war er in der Mittheilung seiner philosophischen Uebe legungen. Er liebte das Paradore; aber seine philosophisch Ueberzeugungen konnten ihm zu parador, scheinen gegen den vo schwommenen Eklekticismus seiner ihm befreundeten Zeitgenoffe er wußte auch, daß in der Philosophie mit Paradoxien nichts auf zurichten sei. So ist es gekommen, daß seine Vorliebe für 🖣 Spinoza selbst in seinem genauesten Umgange lange verborg blieb und leicht erkennbare Spuren derselben erst in seinem Al hervortraten, als er seit 1777 durch den bekannten theologisch Streit über die Herausgabe der wolfenbüttelschen Fragmente a auf das philosophische Gebiet gezogen wurde. Er entwickelte seine Lehre von der Erziehung des Menschengeschlechts um von dem Deismus der natürlichen. Religion wie von der dam geltenden Orthodoxie gleich weit entsernte Ansicht von der Ra Den Zusammenhang seiner Gebanken gion zu begründen. man erst aus ben nachgelassenen Fragmenten, welche nach sein Tobe erschienen, einigermaßen übersehn lernen.

Es ist merkwürdig genug, daß die alte christliche Lehre u der Erziehung des Menschengeschlechts damals so abgekommen m daß sie für eine Erfindung Lessing's angesehen werden kon und daß einer der Freibenker, zu welchen Lessing gezählt wur sie erneuern mußte. So tief war die Theologie gesunken; wenig stand, was die Freibenker wollten, in allen Stücken in M derspruch mit dem Sinn des Christenthums. In einem viel tern Sinn freilich als die Kirchenväter, nahm Lessing die List von der Erziehung der Menschheit. Sein Nathan der Weise 🎙 eingeschärft, daß selbst die Verfälschungen der Menschen der Ro gion ihre Kraft nicht nehmen können, wenn sie in einem gewi senhaften Leben sich bewährt, daß Gottes Liebe über alle Class der Menschen sich erstreckt, daß sie durch positive Religionsform für ihre verschiedenen Bedürfnisse in verschiedener Weise sorg daß wir eine allgemeine Duldung gegen den aufrichtigen Glaube hegen sollen. Es ist nur ein Mißverständniß, wenn man dich Toleranz für Indifferentismus gehalten hat; daßeine Religion beste

sei als die andere, wurde von Lessing deutlich ausgesprochen; seine Dichtung läßt foger zu, daß eine wahre von vielen falschen Re= ligionen unterschieden werbe; aber alle Religionen sollen doch dem heile der Seele genügen können; auf die Berschiebenheiten der Religionen in dieser Beziehung ift Lessing in seinem Nathan nicht genauer eingegangen. Weniger Theolog als die Kirchenväter beabsichtigte er nur eine allgemeine. Erklärung über die Bedeutung ber Religion für die Geschichte und im Sinn der allgemeinen Hu= manitätsbestrebungen wollte er sie versuchen. Das Positive, die geschichtlich gebildete Uebereinkunft in Stat, Sprache, Religion, Sitten wußte er zu schätzen, weil er einfah, daß wir an äußere Formen in unserm geselligen. Verbande gebunden find; er begriff, daß die Natur nur in Scheibungen uns vereinigt; auch in den positiven Formen der Geschichte, in den Gesetzen des bürger= lichen und religiösen Lebens sah er solche Scheidungen des Men= schen vom Menschen; er erkannte ihren Werth und wollte nur, daß auch über solche trennende Gewalten hinweg ein Mensch dem andern die Hand zu bieten wisse.

Dies hatte bei ihm eine metaphysische Grundlage. Aus dem Gebanken, bas alles einen Grund habe, bachte er Ernst zu mas chen. Sott ist ber Grund aller Dinge, ein Sein, ein Gedanke und beide in voller Uebereinstimmung. Das ist ber Sinn ber Trinitatslehre. Sein, Denken, Wollen und Schaffen stud in Gott eins. Es giebt kein wahreres Sein als das, welches Gottes Ge= danken beiwohnt. Alle Wahrheit ist in diesen Gedanken enthal= ten, völlig wie sie ist, so daß jeder Unterschied zwischen der Wahr= heit dieser Gedanken und der Wahrheit des Geins verschwindet, so daß Gottes Gebanken alle find und alles, was ift, in Gottes Gebanken ift. Das ift die Wirklichkeit aller Dinge in Gott und Gottes in allen Dingen. Einen überweltlichen Gott haben wir zu benken, aber keinen anßerweltlichen. Man hat hierin den Spi= nozismus Lessing's sinden wollen, wie er selbst seine. Gedanken mit Spinoza's Lehren zwar nicht völlig, aber boch noch am besten in Einklang fand. Dennoch liegt ein mächtiger Unterschied zwischen ihnen. Ms eine ewige, unthätige Substanz wollte Lessing Gott nicht gebacht wissen. Von dem Gebanken einer solchen unlebendi= gen, thatlosen Ewigkeit wußte er die Vorstellung einer unendli= hen Langenweile nicht zu trennen. Lieber ergab er sich der An= nahme, daß Gott zufällige Gedanken benken, zufällige Dinge wollen und schaffen könne, welche doch immer ihrer ganzen Wahrheit nach in ihm bleiben, in welchen er lebt, welche in ihm leben und keine andere Wahrheit haben können als die Wahrheit in ihm. Das ift freilich unbegreiflich für unsere Gebanken, aber unsere Gebanken fassen nicht alle Wahrheit; ber Gebanke Gottes ist transcenbental. Wir haben in ihm eine Einheit zu benken, welche nicht alle Vielheit ausschließt; er ist der alleinige Grund, der Schöpfer aller Dinge; das kann er nicht sein ohne eine Bielheit ber Gründe in sich zu tragen; seine Borsehung waltet in den vielen Zufälligkeiten dieser Welt, sein Leben durchdringt alles Leben in biesen Zufälligkeiten. Wir können das nicht begreifen, diese Bielheit in seiner volltommenen Einheit, bieser Wandelbarkeit in den Wirkungen einer ewigen Ursache; aber bennoch haben wir es an: zunehmen; daß wir alles, was wir als wahr anerkennen mussen, auf ihn als ben letten Grund zurückzuführen haben, zwingt uns dazu.

Man sieht, gegen Spinoza hält er die Wahrheit der Bell aufrecht. Sie ist nicht eine Imagination der Menschen. Ihre Wahrheit ist mit der ewigen Wahrheit Gottes zu vereinigen. In den Gedanken an die weltlichen Dinge vielmehr sieht Lessing den Ansgangspunkt für unsere Gotteberkenntniß. Er folgt in ihnen meistens der leibnizischen Monadologie. Gott denkt feine Volk kommenheit gang; das ist sein eigenes geistiges Wesen; er bent aber auch seine Bollkommenheiten getheilt und nach allen möglichen Graben, alle im Zusammenhang und ohne Lücke, d. h. er schafft die Welt; denn jeder Gebanke Gottes ist schöpferisch und setzt eine Wahrheit des Seins. Alle diese getheilten und in vollkommener Harmonie zusammenhängenben Gebanken Gottes bilben die Einheit der Welt. Ein jedes Wesen in ihr wird von einem Gebanken Gottes belebt; wir alle sind Gebanken Gottes. Dit einfachen Wesen, auf welche wir alles Zusammengesetzte in der Welt zurückführen mussen, haben Leben in einem niedern und in einem höhern Grade; sie sind Seelen; die Materie aber bezeichnet uns nur die Schranke, welche den endlichen Geschöpfen nicht fehlen Diese Grundzüge der leibnizischen Metaphysik hat Lessing nicht weiter entwickelt. Rur eine Anwendung derselben auf die Lehre vom praktischen Leben wurde von ihm beabsichtigt.

Im Menschen ist zweierlei, ein Ebenbild Gottes und ein sinnliches Wesen. Alle Geschöpfe sind gleichsam eingeschränkte

Götter. In der lückenlosen Stufenreihe der geschaffenen Wesen mußte aber auch ein solches vorkommen, welches seiner Vollkom= menheiten nicht deutlich sich bewußt war. Dieser Art ist der Mensch; davon zeugt die Verworrenheit seiner sinnlichen Vorstel= lungen und Triebe. Er kennt sich selbst nicht; seine Vollkommen= heit, das Ebenbild Gottes in ihm, soll er erst kennen lernen. Von verworrenen Vorstellungen und sinnlichen Trieben geleitet ist er nun auf der ersten und niedrigsten Stufe seiner Menschheit schlechter= bings nicht so Herr seiner Handlungen, daß er moralischen Ge= setzen folgen könnte. Das ist der Sinn der Lehre von der Erb= Wir haben alle in Abam gefündigt, weil wir alle als Menschen sündigen mussen; das liegt in der Macht unserer sinn= lichen Begierden und Vorstellungen über alle unsere noch so deut= lichen Erkenntnisse. Die Freiheit sittlich zu handeln haben wir in diesem ersten natürlichen Zustande nicht, wir sollen sie aber erringen und nach sittlichen Gesetzen handeln lernen. Dazu müssen wir erzogen werden. Das ganze Menschengeschlecht aber hat in solcher Berworrenheit sinnlicher Triebe sein Leben begonnen; es hat dieselbe Bahn zu durchkaufen gehabt, welche noch jetzt jeder Einzelne, und jeder Einzelne muß auch noch immer dieselbe Bahn durchmessen, welche die Menschheit zurücklegte von der sinnlichen Verworrenheit zur sittlichen Freiheit aufstrebend. Daher haben Men= schen den Menschen nicht erziehen können. Gott ist der Erzieher der Menschheit gewesen; seine Offenbarungen haben sie belehrt, zur Sitt= lichkeit angeleitet; auf ihnen ist die positive Religion gegründet; denn die Moral ist die Grundlage der Religion. Durch verschiedene Stufen mußte die Erziehung der Menschheit zur Sittlichkeit hin= durchgehn, wie jede Erziehung. Heidenthum und Judenthum wa= ren nothwendig, ehe das Christenthum kommen konnte. In ver= schiedener Weise müssen auch Verschiedene geleitet werden. Wie verschiedene Staten, so sind auch verschiedene positive Offenba= rungen den Menschen nöthig. Sehr verschlungen sind die Wege ber Vorsehung. Es ist nicht wahr, daß der kürzeste Weg immer in der geraden Linie läuft. Auch das Böse wird von Gott ge= billigt und muß zum Guten bienen. Das endliche Ziel ber gött= lichen Erziehung, in welcher wir unaufhörlich stehen, wird trotz aller scheinbaren Abirrungen erreicht werden; denn ein unschlba= rer Erzieher leitet uns. Lästerung ist es an der Vollendung der

Menschheit zu zweifeln; unter der Leitung Gottes geschieht über das Beste, was an dieser Stelle möglich ist.

Der Begriff der positiven Offenbarung, welcher dieser R gionsphilosophie zu Grunde liegt, unterscheidet sich wesentlich t den Lehren der natürlichen Religion, aber auch von der W wie die Theologie der damaligen Zeit ihn zu fassen pflegte. W die natürliche Theologie davon ausging, daß der Mensch eine türliche, angeborne ober durch den gesunden Menschenverstand ! erreichbare Erkenntniß Gottes und seiner sittlichen Gebote \$ in der hinreichenden Stärke um unser sittliches Handeln zu ten, so leugnet dies Lessing und sieht eine solche Erkenntnigals ein spätes Erzeugniß der sittlichen Fortschritte in der M heit an. Die Offenbarung, lehrt er, setzt die Vernunftrel nicht voraus, sondern schließt sie in sich, nemlich als eine ! nicht beutlich erkannte Wahrheit. Die geoffenbarte Wahrheit erst zur Vernunftwahrheit werden. Dies ist die Weise alles ziehung, daß sie die Wahrheit in Zeichen verkündet, damit kannt und von der Vernunft begriffen werden in Zusammen mit andern Vernunftwahrheiten. Darin liegt ber Sinn ber chriftlichen Lehre, daß wir vom Glauben zum Erkennen geld Vernunftwahrheiten, lehrt Lessing, mussen anfangs bart werben. Die Offenbarung soll uns bisher unbekannte heiten lehren; benn was ware eine Offenbarung, die nicht fenbarte? Die natürliche Theologie hatte gemeint, die Religs lehrer hätten von ihnen deutlich erkannte Vernunftwahrheits Bilder und Symbole der Uebereinkunft gehüllt. Auch 34 giebt etwas Conventionelles zu, welches an die Offenbarung angeschlossen hätte; es scheint ihm so nothwendig in der össe chen Gottesverehrung wie in der bürgerlichen Gesetzgebung Uebereinstimmung in den Formen der religiösen Gemeinschaft Aber es ift ihm nicht ein wilkurlicher 3 vorzubringen. sondern die nothwendige Hülle, in welcher die Offenbarung Wahrheit zuerst auftreten mußte. Auf den äußern Formen ist in welchen der Glaube bekannt und zur öffentlichen Sache gen wird, beruht das Wesen der Offenbarung nicht. Hierin w spricht Lessing den Annahmen der orthodoren Theologie se Zeit. Der Buchstabe tödtet, der Geist macht lebendig. Auch die Bibel war das Christenthum und kann es noch sein. Bil latrie sollen wir nicht treiben. Selbst die christliche Offenbar er sichtbaren Kirche hält Lessing für ein Mittel, welches nicht dingt nothwendig zum Heil ist. Nur die innere Offenbarung mentbehrlich. Lessing betrachtet sie als ein fortbauerndes Wun= in unserm Innern. Aeußere Wunder und Prophezeiungen sen sieht er nur für Gerüste an, beren Gott sich bediene um kine Propheten aufmerksam zu machen; ohne den Beweis des ks und der Kraft, welcher in der innern Offenbarung liegt, en sie nichts bedeuten. Ein fortbauernbes Wunder aber voll= sich in uns, weil Gottes Gebanke und schöpferische Macht wig in uns lebt. Gottes Geist muß uns innerlich leiten, in dunkeln und verworrenen Empfindungen unseres Gemüths. n Religion ist nicht Sache des Verstandes, sondern des Ge-1, des Herzens, der Liebe. Durch diese Gefühle erzieht uns zur Erkenntniß ber Vernunftwahrheiten, welche nur Sache isch weiter vorgeschrittenen Entwicklung ist. Sie sind Einmen Gottes, der die Quelle aller Wahrheit ist, welche allein wann und wie sie sich ergießen soll.

Die Religion weist auf einen über sie hinausgehenden Zweck; st prophetisch. Man wird es begreislich sinden, daß Lessing die Dinge der Zukunft weniger deutlich sich erklärt als über jegenwärtigen Lauf bes Lebens. Er benennt das Ende un= religiösen Erziehung mit dem mystischen Namen des ewigen geliums. Ein leerer Name ist ihm dies nicht; aber die ke, welche er in ihn zusammenfassen möchte, lassen sich schwer kigen. Zunächst denkt er dabei an die Freilassung des Zög= h, mit welcher jede Erziehung abschließen soll. Er faßt sie Michem Sinn. Ein jeder soll sich selbst leiten lernen, in ei= binficht bas Gute zu ergreifen wissen, ohne Rücksicht auf Folgen in der Zukunft, auf Lohn oder Strafe, frei von sinnlichen ober eigennützigen Beweggründen, so daß nur aus zur Pflicht das Gute gethan wird. Eine folche Befreiung stunlichen Beweggründen hofft Lessing nicht in diesem irdi= Leben; weil aber Gott keinen Keim bes Guten verloren gehn ist ihm die Unsterblichkeit der Seele gewiß, und weil er kein 1 der Seele ohne Leib sich benken kann, wendet er sich lieber lehre von der Seelenwanderung zu, als daß er seine Zuver= auf Gottes Absichten in der Erziehung der Menschheit auf= 1 sollte. Sehr bebenklich wird uns dabei die Frage bleiben, dir wohl in einer solchen Seelenwanderung frei werden könn=

ten von allen sinnlichen Beweggründen und allen Rücksichten auf die Zukunft. Ein zweiter Punkt der religiösen Berheißungen, welchen Lessing hervorhebt, ift die Allgemeinheit der Erlösung. Die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen wird von ihm dahin gebeutet, daß die natürlichen Folgen des Bösen ohne Aushö-Aber daß ein Theil der Menschheit zur ren fortbauern würden. ewigen Verbammung bestimmt sein sollte, nur um als Beispiel der Gerechtigkeit Gottes zu dienen, findet er unverträglich mit dem Awecke Gottes. Reine Seligkeit könnte so groß sein, daß ber Ge banke an das Leiben seiner Mitmenschen sie nicht vergällen sollte. Die unfehlbare Erziehung Gottes, über die ganze Menschheit sich erstreckend, kann keine Seele verloren geben. Roch ein britter Punkt ist zu erwähnen, obwohl er von Lessing weniger als die bisher erwähnten sittlichen Gesichtspunkte in dieser Beziehung geltend gemacht wird. Der Glaube soll zum Wissen führen; das freie Handeln kann nicht ohne eigene Einsicht sein; diese soll auch nicht bloß das Sittliche treffen. Ein glücklicher Chrift, sagt Lefsing, würde einst die Erkenntniß der Natur so weit erstrecken, daß er aus ber Harmonie ber Welt alle Erscheinungen zu erkli: ren vermöchte und ihm nichts übrig bliebe, als ste auf ihn wahre Quelle, auf Gott, zurückführen. Aber dieser Punkt läst am meisten besorgen, daß Lessing den Zweck der Erziehung sin unerreichbar gehalten haben möchte. Charakteristisch und daher oft angeführt worden sind seine Worte: wenn Gott in seiner Rech ten alle Wahrheit und in seiner Linken ben einzigen, immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusate mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Bater gieb! die Wahrheit ist ja doch nur für dich, allein. Diese Worte Lessing's schließen uns von der Seligkeit aus, welche er uns sonft in Aussicht stellen möchte.

Fragen wir, warum er bei aller seiner Zuversicht auf die Leitung Gottes doch keine Hossenung auf die Erreichbarkeit des höchsten Guts fassen konnte, so werden wir den letzten Grund hiervon darin zu suchen haben, daß er über das Berhältnis der vernünftigen Wesen zu Gott keine genügende Auskunft sich gegeben hatte. Schon die ältesten Versuche der christlichen Philosophie hatten zur Erklärung dieses Verhältnisses auf die Freiheit der Vernunft das größte Gewicht gelegt, in ihr den Grund unseres

Werdens und der Nothwendigkeit gefunden, daß wir durch nie= dere Stufen der Entwicklung hindurchgehn und unter der Erzief hung Gottes zuletzt befähigt werden sollen die Erbschaft Gottes, die Wirklichkeit seines Ebenbildes zu erwerben; Lessing bagegen erklärt sich bafür, daß wir keinen freien Willen haben. Seine Neußerungen hierüber find zu schneibend, als daß sie übersehen werden könnten. Ich danke dem Schöpfer, sagt er, daß ich muß, das Beste muß. Er bekennt sich zu der viehischen Lehre, daß kein freier Wille sei. In der unfehlbaren Erziehung Gottes kann er uns der menschlichen Willfür nicht überlassen. Freilich sollen wir freigelassen werben am Ende ber Erziehung im ewigen Evangelium, aber auch da nur um dem Gesetze Gottes zu dienen, so daß wir weiter nichts in der Freilassung gewonnen haben, als baß wir alsbann wissend thun, was wir jett glaubend vollbrin= gen. Seine Freiheit giebt Lessing an Gott auf, bessen AUmacht keine andere Macht neben sich dulbet. Wir sind Gebanken Got= tes, nichts weiter. Nachwirkungen bes Naturalismus wird man hierin schwerlich verkennen können. In dem innerweltlichen Leben Gottes, wie es Lessing lehrt, tritt der Unterschied zwischen der Natur und der Vernunft der Geschöpfe nicht deutlich hervor, bie Geschöpfe lösen sich nicht in erkennbarer Weise vom Schöpfer ab. Die Geschöpfe werben wie Theile Gottes betrachtet; Gott dachte seine Bolkommenheiten getheilt; das sind seine Geschöpfe. Was Wunder, daß wir nun seine Wahrheit, die Wahrheit im Ganzen nicht erkennen können. Die Uebertragung der Theil= barkeit von den natürlichen Dingen auf Gott, dann weiter auf die Vernunft setzt sich der Freiheit und der Hoffnung der Vernunft auf Erreichbarkeit ihres Zweckes entgegen.

Dieser Mangel in der Theorie ist zwar empsindlich genug; er läßt einen dunkeln Punkt in der Lehre Lessing's zurück; aber den Gedanken an die Freiheit, welcher in seinen Lehren über die Gesichichte des Menschengeschlechts lebte, konnte er doch nicht verdränsen. Lessing's eigener freier Geist leistete seiner mangelhaften Pheorie über die Freiheit Widerstand. In ihm hat er seine Lehre don der Erziehung der Menschheit ausgebildet, welche die Fottsichritte des freien Denkens unter der Leitung des göttlichen Geisles, unter den positiven Eingebungen der Meligion fordert. Sie lehrte die Seschichte in einem Lichte betrachten, welches den Nasturalismus beseitigte und den theologischen Gesichtspunkt hervors

hob, befreit von seiner Engherzigkeit, von seiner Schen vor dem weltlichen Leden und Wissen, in der sesten Ueberzeugung, daß durch den in uns waltenden Seist Sottes die krummen Bahnen unseres Seschicks Halt und Sicherheit erhalten müssen. Diese Sedanken Lessing's nur skizzenhaft entworsen, nur wenig unterstützt durch Formel und System, haben in der neuesten Philosophie die stärkste Nachwirkung gefunden.

Was Lessing im Allgemeinen angebeutet hatte, das bachte Herber im Einzelnen in einem kühnen Plane vorzuzeichnen. Auf eine Philosophie der Geschichte waren seine Gedanken gerichtet. Doch nicht in der Meinung, daß sie jest ausgeführt werden könnte; einer spätern Zukunft bürfte bies vorbehalten bleiben. Herber, 15 Jahre jünger als Lessing, trat doch mit Ansichten, welche Les sing's Meinungen über bie Erziehung bes Menschengeschlechts sehr verwandt waren, noch früher als dieser hervor. Im Verkehr mit Hamann waren sie in ihm lebendig geworden. Schon 1774 gab er seine Schrift: auch eine Geschichte ber Philosophie, heraus, welchem 10 Jahre später seine Joeen zur Geschichte ber Mensch heit folgten. Schon 1778 aber hatte er seine Schrift vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele erscheinen lassen, welcht die Grundzüge seiner Erkenntnißthebrie enthielt, und trug schon bamals die Schrift in Gebanken, welche er unter dem Titel: Gott, einige Gespräche über Spinoza's System, 1787 herausgab. Angaben lassen erkennen, daß er zwar ergriffen von den Bewe gungen seiner Zeit, aber unabhängig von einem Führer seine philosophischen Gebanken entwickelt hatte. Ju diesen Gebanken ist er auch geblieben, nachdem er zu einer heftigen Polemik gegen die kantische Lehre sich hatte fortreißen lassen. Dieser Kampf, mit sehr ungleichen Waffen geführt, hat seiner Wirkung auf ben Fortgang der deutschen Philosophie geschadet; doch dienen seine Schriften gegen die kantische Kritik zur Erläuterung seiner Stellung. Mit Hamann und Lessing hatte sich Herber gebildet, in der umfassenben Anwendung, welche er seinen Gebanken gab, geht er weit über beide hinaus. Es offenbart sich dabei benn auch die Formlosigkeit, in welcher diese Richtung ber Lehre noch lag. Herber's Stil ist fast das Gegentheil von Lessing's scharfer Fassung seiner Gebanken. Dieser gab, was er gab, als abgeriffene Ge danken, welche man als Einfälle ansehn konnte, obwohl in ihnen Spstem lag; Herher wollte ben Umfang seiner Gebanken als ein

Ganzes erscheinen lassen. Man hat von ihm gesagt, er hatte nur einen Gebanken, ber war aber eine Welt. Dabei war er sich bes Ueberschwänglichen in seinem Bestreben bewußt; er rang mit ber Sprache. Rur in halbburchsichtigen Bilbern konnte er den ein= heitlichen Grund seiner umfassenden Anschauung der Dinge an= beuten. Dazu kam ber Sturm und Drang seiner in dichterischen Schöpfungen sich ergehenden Zeit, welchen er selbst angeregt hatte, die Empfindsamkeit, in welcher man benkend und dichtend seinen persönlichen Anregungen sich hingab. Herber rebet, besonders in seinen ältern philosophischen Schriften, mehr wie ein Dichter unb Seher, als wie ein Philosoph, welcher in methodischer Form seine Gebanken mittheilen will. Für ihn ist es Grundsatz nur seine Zeit in sich darstellen zu wollen und so ist die unmittelbare Wir= tung seiner Schriften fast auf seine Zeit beschränkt geblieben; seine Gebanken aber find ein Gemeingut geworden, haben jedoch auch in einer andern Form verarbeitet werden muffen, weil er ihnen keine allgemeingültige Form zu geben wußte. Es ist unsere Auf= gabe seine Berdienste nicht zu verkennen, ben Gehalt seiner Weltanschauung aus der unfertigen Form seiner Aussagen herauszu= Dabei zwingt uns unsere beschränkte Absicht sehr vieles finden. von dem Reichthum seiner Gedanken, welcher größer ist als bei irgend einem andern seiner Zeitgenossen, wie Schatten an uns vorübergehen zu lassen; was er nebenbei gewirkt haben mag, bleibt dahingestellt; nur den Mittelpunkt seiner Lehren können wir hervorzuheben suchen, von welchem aus seine massenhafte Wirksamkeit ausgegangen ift.

Herber, durch die Schule der neuern Philosophie hindurchsgegangen, hatte von Leibniz die großartige Denkweise sich angeeigenet, welche in allen Systemen Wahrheit sucht; die Streitigkeiten der Schule würden von einem höhern, allgemeinern Gesichtspunkte sich ausgleichen lassen. Vom leibnizischen System hat er auch das meiste seiner allgemeinen Begriffe entnommen; sonst sind ihm Spisnoza und Shastesdury besonders werth. Auch Montesquieu und Hume sind nicht ohne Einsluß auf ihn geblieden, obwohl er die Oberstächlichkeit ihrer allgemeinen Grundsäte, das Ganze ihrer Seschichtsansicht hauptsächlich zum Segenstande seiner Bestreitung macht. Von Herzen ist ihm die französische Philosophie zuwider und die Pralerei der neuern Zeit, welche alte, bewährte Ueberslieserungen verspottet, weil sie ihnen einzelne Schwächen abge-

sehn hat, welche das Heilige verhöhnt und nur ihre eigene Weisheit gelten machen möchte, sich weit exhaben fühlend über alle frühere Zeiten. Man sieht, dem zuleht eingeschlagenen Wege will er nicht folgen, auf eine völlige Umwandlung der Meinungen aber hat er es auch nicht abgesehn; der neuern Zeit, selbst den Freibenkern spricht er ihre Verdienste nicht ab, welche sie um Sichtung der Ueberlieserungen sich erworden hätten. Seine Sedanken sind dem geschichtlichen Zusammenhange in der Entwicklung des menschlichen Seistes zugewendet. Zede Zeit hat ihr Verdienst; aber keine Zeit soll über die andere sich erheben und sich groß dünken, weil sie auf den Schultern der frühern Zeit steht.

Der Mensch verbankt das, was er ist, seiner Stellung zu anbern Menschen und zur Welt, beren Glied er ift. Biele Zeiten haben bazu gehört ihn zu bem zu machen, was er geworden ist unter der Leitung der Vorsehung. Wie sehr wir ein Genie zu ehren haben, welches uns neue Wege zeigt, so haben wir es boch nur als eine Gabe zu betrachten, welche unter gunftigen Umftanben gereift ist. Die Gebanken, welche wir in uns ausbilben, bie Kraft des Willens, welche wir in uns entfalten, beide in ungertrennlicher Gemeinschaft mit einander zu denken, sie kommen uns nicht von selbst; wir haben sie nicht als Schöpfungen unseres Geistes, unseres Willens zu betrachten; unter ber Macht ber Einbrücke, welche wir empfingen, der Ueberlieferung, der Sprache, der Eingebungen, welche aus tausend Quellen und zuströmen, haben wir ein jeder uns gebilbet. Der Mensch ist eine Wirkung ber Welt, zwar nicht eine willenlose Maschine, aber doch in seinen ersten Keimen, seinen Entwicklungen und allen endlichen Leistungen bedingt durch die Natur, welche außer ihm und in ihm waltet, die Wirkung einer Welt, welche für jeden eine andere ist, weil ein jeder eine andere Stelle in ihr behauptet. So kann es nicht anders sein, als daß jeder Mensch andere Kräfte entfaltet; wenn er sie in seiner eigenen Art, in vollem Leben entfaltet, bann ist er Genie, hat den göttlichen Funken in sich, welcher andere Funken zu wecken weiß. Seiner eigenen Art sich hinzugeben, sie nicht verkümmern zu lassen durch ein thöriges Streben nach Vorzügen, welche andere Männer, andere Zeiten schmücken mögen, das sollen wir für unsere Aufgage halten.

Eine unendliche Zahl von Bestimmungen sendet uns die Welt zu; unsere Sinne müssen uns belehren; vergeblich würden wir

nur aus unserm Geiste schöpfen wollen; wir find Ikglinge ber Natur, von welcher wir lernen sollen. Eine jede Empfindung bringt und einen Knäul von Reizen, welche Leben und Denken in und erregen. Auch der abstracteste Gebanke kann bieser Reize sich nicht entschlagen; ohne finnliche Vorstellung würde gar keine Abstraction sein können. Gegen die empfangenen Reize reagirt aber auch das Innere des Menschen. Empfänglichkeit und Freithätigkeit bedin= gen das Dasein jedes selbständigen Dinges. Der Mensch bringt diesen Gegensatz sich zur Erkenntniß. Er unterscheibet sich von dem, was außer ihm ift und ihn empfangen läßt; dadurch ist er ein Ich und gelangt bazu ein Object seiner eigenen Erkenntniß zu werden. Object und Subject scheiden sich in ihm und finden sich in ihm vereinigt. Dies ist der Charakter unserer Art, welcher uns von den Thieren unterscheidet. Wir sind hierdurch zur Selbstbesinnung bestimmt, aber auch befähigt die Erkenntuiß der äußern Welt in uns aufzunehmen und in uns das Aeußere abzubilden, wie es in unserer Organisation sich abspiegelt. Der Mensch kann den verworrenen Knäul der Reize durch Unterscheidung auf= lösen, ihre Mannigfaltigkeit in seinen Gebanken verbinden; wir nennen dies seinen Verstand; seine Sinne sind schon dazu vorbereitet dieser unterscheibenden und verbindenden Kraft des Geistes in die Hände zu arbeiten. Die Einheit, welche wir in uns fin= ben, übertragen wir alsbann auch auf die Dinge außer uns. Unsere Gedanken bleiben der vereinigende Mittelpunkt, in welchem alles sich und barstellt. Vergebens würden wir versuchen uns außer uns selbst zu versetzen. Alles sogenannte reine Denken in die Gottheit hinein ist Trug und Schwärmerei. Von uns selbst ausgehend können wir nur begreifen, was Achnlichkeit mit uns hat; alles mussen wir nach Analogie mit uns benken. Auf dieser Analogie beruhn alle Systeme der Philosophie. Unter den Bildern, welche in uns leben, das treffenbste, der Sache am nächsten kommende Bild zu wählen, barauf beruht alle Wahrheit, welche wir entdecken können. Alle Wahrheit unserer Wissenschaft bleibt menschliche Wahrheit.

Dürsen wir aber bem trügerischen Versahren der Analogie und der menschlichen Wahrheit vertrauen, daß sie uns nicht täusichen werde? Vergeblich wäre es eine andere Wahrheit zu suchen. Schlüsse können uns nicht belehren, wo es auf die erste Empfängsniß der Wahrheit ankommt, und in uns müssen wir alles ems

pfangen. Rein anderer Schlüssel ist uns gegeben in bas Innere der Dinge einzudringen als durch unser eigenes Innere; denn nur dieses Innere kennen wir. Nicht die absolute Wahrheit ist uns zugänglich, sondern nur die Wahrheit, welche unserer Stelle in der Welt gemäß ist; jene ist nur dem göttlichen Geist möglich, für den menschlichen ein Unding; nicht auf die Wahrheit schlecht: hin, sondern auf die Zweckmäßigkeit unserer Erkenntniß für unser Dasein und Leben kommt es uns an. Für unsere Stelle sind wir gemacht; wir dürfen vertrauen, daß wir für sie die recht Befähigung erhalten haben. Die menschliche Wahrheit kann aber auch kein trügerisches Bild sein, leer von ewiger Wahrheit. was wir ewige Wahrheit nennen, ift nichts anderes als die Wahr: heit bes Seins unabhängig von unsern Vorstellungen, welche wir als mangelhaft ansehen mussen; von diesem Sein aber kann um fer Erkennen nicht entblößt sein, weil jedes Erkennen im Sein seinen Grund hat. Das Erkennenbe, das Erkannte, das Erken nen selbst ist; das Erkennen muß sein eigenes Sein aussagen Denken kann nicht sein ohne Sein zu offenbaren. In mir offent bart sich ein besonderes Sein; mein Erkennen kann nur mein Sein ausdrücken, weil es nur eine That meines Seins, ein Aeußerung meiner Kraft ist. Aber in meinem besondern Sein lies auch das Allgemeine; niemand ist ein abgeschlossenes Weltall sin sich, jeder ein Theil seiner Welt; das Allgemeine sendet mir det Knäul meiner sinnlichen Einbrücke; wir erkennen uns fogleich als ein Besonderes im Allgemeinen. Das Allgemeine jedoch stellt sich nur als ein Unbestimmtes dar und auf unser besonderes denkende Subject mussen wir es zurückführen lernen um das unbestimmty wüste All, bei welchem sich nichts denken läßt, zu einem bestimm ten, in sich geglieberten Ganzen erheben zu lernen. Unsere Ber nunft kann das Allgemeine nur in einem Besondern auffassen weil sie selbst ein Besonderes im Allgemeinen ist. Sie macht aber nicht das Allgemeine, wie eine Abstraction, welche sie will kürlich sich bildete, sondern sie wird von ihm gemacht und kann nur vornehmen, was das Allgemeine ihr bietet; davon hat su ihren Namen. Als ein Besonderes im Allgemeinen kann sie in ihrer Besonderheit das Allgemeine begreifen; eine kleine Welt, ein Bild der großen Welt im Kleinen stellt sie in sich dar. Dazu ist sie organisirt ein solches Bild zu empfangen; das Allgemeine zieht sich in ihr zu einem bestimmten besondern Bilde zusammen. Daher bürsen wir auch ber Analogie vertrauen, in welcher wir alles mit uns denken. Dasselbe Gesetz waltet in mir, welches in der Natur waltet, daher kann ich es in mir erkennen. Alle Gezgenskände sind meiner Natur, meines Geschlechts. Das Ding an sich besteht in dir, in mir, in allen Gegenskänden und macht sich in ihnen kennbar, in einem jeden aber in seiner Weise; es ist kein Geheimding, aber von jedem will es in besonderer Weise gesaßt sein, weil das unbestimmte Allgemeine in jedem Einzelnen nur in einer bestimmten Form sich ausprägen kann.

In diesem Sinne vertraut nun Herber der Gewißheit der Vernunft. Nach dem Sprachgebrauche seiner Zeit unterscheidet er die Vernunft vom Sinn und vom Verstand, indem er durch diese nur das Erkennen einzelner Gegenstände, welche unter einander in Gegensätzen sich unterscheiben, uns zukommen läßt, der Vernunft aber die Erkenntniß des schlechthin Allgemeinen vorbehält. alle ein Unbestimmtes, Abstractes sollen wir es nicht benken, so kommt es nur in unserer anfänglichen, verworrenen Vorstellung vor; vielmehr als ein höchft Bestimmtes, als ein gegliedertes Ganze ist es zu benken, welches in allen Theilen als lebendig sich erweist. Dies ist die höchste Aufgabe unseres weltlichen Denkens die Welt als eine organische Kraft zu fassen. Alles unser Erkennen giebt uns den Begriff einer solchen Kraft an die Hand, weil wir nur durch Organe unsere Gegenstände fassen und unser Ich, in Organen wirksam, sein Dasein und Beharren in seinem Leben zu erkennen giebt. Nach dieser Analogie mit unserm organischen Wesen müssen wir das Ganze uns denken, wenn wir es auch in seinem organischen Zusammenhange nicht überschauen können.

Dabei erkennt die Vernunft auch an, daß dies Weltall, in Raum und Zeit geordnet, nicht das Höchste ist, sondern einen Gott voraussett, welcher als Grund alles weltlichen Daseins gedacht werden muß. Einen Beweis für das Sein Gottes glaubt Hers der entbehren zu können. In positiver Weise würde er sich nicht sühren lassen; denn aus abstracten Begriffen der Wissenschaft läßt sich kein wirkliches Sein beweisen. Wirkliches Sein muß man ersahren. Eine Erfahrung von Gottes Sein aber sehlt uns auch nicht. Wir erfahren in uns die Gewisheit einer ewigen, selbstänz digen Wahrheit, einer Regel, nach welcher wir alle besondere Wahrheit messen müssen, ohne welche es keinen Beweis irgend einer Art geben würde. So wie nun dieser Gedanke mit unwis

derstehlicher Gewißheit in unserer Erfahrung sich uns beglaubigt, so haben wir auch seinen Gegenstand, die ewige, selbständige Wahrheit, unbedingt anzuerkennen; alle andere Wahrheit zieht aus ihr ihre Gewißheit; sie ist der Grund aller Wahrheit, alles Seins und diesen Grund alles Seins nennen wir Gott. Dies ist der einzig mögliche und vollkommen ausreichende Beweiß für das Sein Gottes, wenn man einen Beweis nennen kann, was uns unmittelbar gewiß ist. Der Beweis unserer Vernunft von Gottes Sein ist die ewige Vernunft selbst, welche wir in uns erfahren. Rön nen wir nun keinen Beweis für Gottes Sein in positiver Weis führen, so reichen boch die Gesetze unseres Denkens dazu aus de Meinungen der Atheisten zu widerlegen. Ihnen stellen sich zwi Begriffe entgegen, welche der Mensch annehmen muß, der Atheil aber nicht vereinigen kann, der Begriff des nothwendigen, unb dingten Seins und der Begriff der innern Einheit. Allen zufäh ligen Erscheinungen muß ein nothwendiges Sein zu Grunde lin gen; das bekennen auch die Atheisten, wenn sie Atome als di unbedingten Gründe der Erscheinungen annehmen. Sie suche aber die Erscheinungen aus der Zusammensetzung und Nebenor nung der Atome zu erklären und verwerfen damit die innere Ein heit der Dinge, welche unläugbar in unserm Selbstbewußtseit vorhanden ift. Eine innere Kraft, ein einiges geistiges Wesen verkündet sich in uns, in unsern Erfahrungen von der Welt; i ihnen finden wir uns vereinigt mit dem Weltall. Der nothwem bige Grund der Erscheinungen darf nicht auf isolirte Dinge bel schränkt werben.

Herber berücksichtigt hierbei nur die Art des Atheismus, welche zu seiner Zeit vorherschend verbreitet war. Außer dieser Wider legung des Atheismus beschäftigt seine philosophische Theologie vorherschend die Bestreitung der Lehre vom außerweltlichen Gott und damit zusammenhängender, anthropomorphistischer Vorstellungen. Wie Lessing schließt er sich dabei an Spinoza an, dessen Lehre er in verschönernder Weise deutet. Nicht um das Weltall zu vervollständigen, sondern um es mit Vernunft zu begreisen suchen wir den Begriff eines höchsten Wesens, welches in und und in allen Dingen sich wirksam erweist. Nicht wie eine Person sollen wir dieses Wesen uns denken, welches andern Personen oder der Welt sich gegenüberstellen könnte; denn der Sedanke eis ner solchen Person würde Beschränktheit in sich schließen. Aber

Individualität haben wir Gott beizulegen; er ist das wahre Selbst, das unveränderlich Eine, Untheilbare, welches allen Dingen ihre Selbständigkeit verleiht; in seinem Selbstbewußtsein ist alle Wahrheit gegründet. In Anthropomorphismen verstellen wir uns nur diesen höchsten Gebanken der Wahrheit, welche die Wirklichkeit selbst ist. Räumliche und zeitliche Vorstellungen müssen wir von ihr fern halten. Ihre Ewigkeit dürfen wir nicht durch Zeitbauer, ihre Allgegenwart nicht durch unendliche Ausbehnung erklären Gott ist nicht das Weltall, das Weltall ist nicht mit Gott zu verwechseln. Er ist der Schöpfer der Welt; seine schöpferische Thätigkeit, in welcher sein Wesen besteht, läßt sich mit kei= ner Thätigkeit eines Geschöpfes vergkeichen. Er dachte die Welt und sie war. Das Werden ist ein tägliches Wunder; aber es geschieht. In unserm Thun werden wir gewahr, daß wir zu thun vermögen, daß wir sind. Herder bleibt dabei stehn dieses Wunder zu betrachten; auf genauere Erörterungen der Weise, in welcher wir das Verhältniß der Welt zu Gott zu denken haben, läßt er sich nicht ein. Seine Gedanken wenden sich der Erkenntniß der weltlichen Dinge zu, in welchen die Weisheit Gottes erkannt werben soll. Die Dinge der Welt sind Worte eines großen Bu= ches, in welchem wir den Sinn des unbekannten Urhebers lesen.

In der Auslegung dieser Schrift sehen wir ihn aber in ähnlicher Weise und noch mehr, als dies bei Lessing der Fall war, vorzugsweise der natürlichen Seite des Werdens sich zuwenden. Die Nachwirkung bes Naturalismus läßt sich hierin nicht ver= Die Freiheit der Vernunft vertheibigt er zwar; aber von einem wählerischen Willen will er nichts wissen, Zweifel kommt Wahl vor; sie ist Zeichen der Unvollkommenheit; die Vernunft liebt nicht Willfür, sondern Gesetz und Nothwendig-Mit der Nothwendigkeit ist Freiheit vereinbar. Gott, die selbständige Urkraft, alleiniger Grund und Schöpfer aller Dinge, hat nichts anderes hervorbringen können als Abdrücke seiner selbst, d. h. selbständige Kräfte. Hierauf sützt sich die Ueberzeugung von der Freiheit der weltlichen Dinge. Hieraus folgt aber auch, daß alles in der Natur frei ist. Jede Kraft wirkt frei in ihrer Natur; wenn sie dabei von andern Kräften bestimmt wird, so hebt dies so wenig ihre freie wirkende Kraft auf, daß sie vielmehr überall vorausgesetzt wird und ohne sie die äußere Einwirkung gar nicht sein würde. Herder entscheidet sich also bafür, daß die

wahre Freiheit nichts anderes als die innere, im Wesen der Dinge liegende Nothwendigkeit ist. Ein genauerer Unterschied zwischen Bernunft und Natur sehlt hierbei. Er beruft sich zwar sür die Freiheit unserer Vernunft besonders darauf, daß unser Ich aus sich selbst zurückwirken kann; aber ein solches Zurückwirken son dert er auch für die natürliche Selbsterhaltung nicht weniger all für das Fortschreiten in Werken der Vernunft.

Die weitere Untersuchung wendet sich nun auch zunächst be Naturbetrachtung zu. Gine ganz andere Bahn aber schlägt er i ihr ein, abweichend von der vorherschenden Richtung der neue Physit. Noch in sehr allgemeinen, unsichern Umrissen, aber m großer Entschiedenheit setzt er der mechanischen die dynamische u teleologische Naturerklärung entgegen. Gottes Kraft kann nur Kräften sich offenbaren; wir haben alles nach Analogie mit m zu betrachten und auf Zwecke unserer Vernunft zu beziehn. den Atomismus gilt, daß nichts schlechthin für sich, abgesond vom Zusammenhange ber Welt bestehn kann. Ein isolirtes Ate ein leerer Raum würde die Einheit der Welt zerreißen. E tobtes Wesen würde die Räder der ganzen Schöpfung hemm die Verkettung der Ursachen und Wirkungen durchbrechen. auf einander wirkende Kräfte haben wir in der Welt anzunehmes sie wirken organisch, lebendig, weil sie sich äußern, durch Wei zeuge sich mittheilen müssen. Alles, was wir Materie nennt ist mehr ober minder belebt. Nicht umsonst sollen die Dinge b sein und leben; sie sind bestimmt ihre Kräfte zu entfalten für su und andere Dinge und in ihnen die Allmacht, Weisheit und Gi bes Schöpfers zu offenbaren.

Herder unterscheidet nun drei allgemeine und einfache Sciest welche die Natur beherschen. Das erste ist das Gesetz der Beharung, vermöge dessen ein sedes Ding in sich seinen Mittelpuns sucht und sich zu erhalten strebt, indem es alles andere zu seiner Dienste heranzieht. Es ist das Gesetz der Schwere, der Gravitation auf sich selbst. In den einfachsten Verhältnissen stellt es is der sphärischen Bildung den Körper sich dar; es herscht im Wassertropfen, in den Formen der Planeten, der Weltsusteme, wie is unserm inneren Leben, in welchem ein jeder in seinem Ich seinen Wittelpunkt sucht. Dem gesellt sich ein zweites Gesetz, das Gesetz des Gegensatzs, der Vereinigung mit Gleichartigem und der Scheidung von Entgegengesetztem. Dieses Gesetz des Hasses und

der Liebe haben schon alte Philosophen als allgemeines Naturge= setz anerkannt, nach Analogie mit unserm Leben, in welchem Ob= ject und Subject sich suchen und sich scheiden. Im Magnetismus mit seinen Polen und seiner Are, in welchem die Gegensätze zu einem System sich verbinden, kann man dieses Geset am leichtesten sich veranschausichen. Anziehung und Abstoßung, Krystallisation, Elektricität, Kälte und Wärme, Cyklus ber Farben, kausend andere Naturerscheinungen zeigen bies Gesetz in verschiedenen Anwendun= gen. Wo aus einem Mannigfaltigen die Einheit eines Systems, wo ein Zusammenhang aus entgegengesetzten Elementen hergestellt werden soll, da muß das Verschiedene sich scheiden und auch seine Verbindung suchen durch Mittelglieder, in jedem einzelnen Punkte aber muß auch der Zusammenhang des Ganzen sich darstellen, weil er das Gleichartige an sich ziehen und mit dem Entgegenge= setzten in Gleichgewicht sich setzen muß um als Glied des Ganzen sich zu erhalten. Das dritte Gesetz ber Natur ist das Gesetz der Verähnlichung der einzelnen Dinge in ihrer Art. Die von ein= ander in Gegensätzen geschiebenen Dinge dienen insgesammt einer höhern Einheit. In der Fortpflanzung der Dinge im Kreise ih= rer Art durch den Gegensatz des Männlichen und des Weiblichen zeigt sich dies Gesetz am deutlichsten. Ueberall sehen wir die Dinge in ihren Wirkungen einander sich mittheilen, ein ihnen Aehnliches in einem Andern hervorrufen; alles Gute will sich mittheilen. In Minen, Geberden, Worten, in Zeichen aller Art streben die Dinge das, was in ihrem Innern geworden ist, auf andere zu übertragen. Durch bieses Gesetz schließt sich der Kreis des Wer= Jedes Individuum wendet die Bluthe seines Lebens daran ein Erzeugniß hervorzubringen, welches ihm ähnlich ist; es ver= zehrt sich in diesem Bemühn; eine unaufhörliche Kette von Wiederbringungen in verjüngter Kraft ist der Erfolg des Lebens. Das Einzelne verzehrt sich, die Art wird erhalten. schränkte Wesen bringt in seiner Erscheinung den Keim der Zerstörung mit sich; mit unaufhaltsamem Schritte eilt es zur Höhe sei= nes Daseins hinauf, damit es hinunter eile und unserm Sinn verschwinde. In der Schöpfung ist kein Tod, sondern nur, ein Hinwegeilen dessen, was nicht bleiben kann, die Wirkung einer ewig jungen, rastlosen Kraft.

In diesen unbestimmten Umrissen der Naturgesetze, welche Herder aufstellt, wird man leicht die logische Bedeutung allgemeischriftliche Philosophie. II.

ner Denkgesetze wiedererkennen, welche auf die Betrachtung natü licher Vorgänge übertragen werden. Das Allgemeine, im A sondern sich bestimmend und behauptend, so den Gegensatz herm rufend und alsdann die Glieder des Gegensates wieder zu ein allgemeinen Processe des Lebens verbindend, das ist der Inh dieser Lehre. Damit war doch nicht wenig gewonnen, daß einer leicht zu durchschauenden Hülle die Gesetze der Physik die allgemeinern Gesetze der Logik herangezogen wurden. 🥞 auch noch ein anderer Sinn ist in dieser, Naturlehre verborg Sie strebt nach einem teleologischen Schluß und wendet sich durch der Ethik zu. Herder dringt darauf, daß der Procek. Lebens, welcher beständig sich verjüngt und in einer fortwähr den Uebung sich erhält, auch nicht ohne Fortschritt gedacht den könne. In fortgesetzter Uebung muß eine Gewohnheit allmälig erworbene Fertigkeit in steigender Ausbildung gewon werden. Unendliche Keime liegen in der Natur, chaotisch, un wickelt; ein Fortrücken des Chaos zur Ordnung, zur Entfall schlummernder Kräfte ist der Zweck der Natur. In ihm s die Geschöpfe sich Gott verähnlichen, welcher, wie alles Gute, mittheilen will. Daher bient der Naturproceß nur zur Gru lage eines sittlichen Processes.

In diesem Sinn hat Herder seine Ideen zur Geschichte Menschheit entworfen. Seine Gebanken wenden sich in die Gebiete doch nur einem besondern Theile der Welt zu. früher sahen, daß er den Zweck und Mittelpunkt des Weltalls jedem besondern Dinge fand, so verkürzt sich ihm dieser Gesich punkt vom anthropologischen Standpunkte aus. Er findet Ebenbild Gottes, die kleine Welt, nur im Menschen, weil er im menschlichen Leben das vernünftige und sittliche Leben su Ja er sucht nachzuweisen, daß unsere Erde im Weltall, und Mensch, ihr höchstes Erzeugniß, auf ihr eine bevorzugte Stell einnehmen. So knüpft er an Lehren über die allgemeine Ra an und die sogenannte moralische Welt ist ihm auch nur Naturwelt. Die Völker, welche in der Geschichte auftreten, pfangen ihren Charakter von dem Klima, der Beschaffenheit Bobens, der Naturverhältnisse und von ihrer natürlichen Vortreffliche Grundsätze werden uns dabei eingeschät schichte. Wir sollen jedes Volk und jede Zeit nach ihren Verhältnissen schätzen, keine Zeit, am wenigsten unsere Zeit zum Maßstabe

die Beurtheilung anderer Zeiten machen, weil wir sonst nur zur Beruttheilung aller Zeiten gelangen würben. Mit welcher schar= sen Fronie hat Herder die kleinliche Weise solcher Geschichtschreiber gezeichnet, welche überall nur Barbarei und Verwirrung sehen, wo ihnen nicht ein ähnliches Bild ihrer Denkweise und unserer gegenwärtigen Cultur entgegentritt. Wie dringend weiß er uns aufzufordern, daß wir erst in die Lage, in die Denkweise, die Beweggründe der Zeiten und Bölker uns versetzen, ehe wir sie zur Rechenschaft über ihre Thaten ziehen. Mit wie feinem Sinn, mit welcher Liebe zu den Sachen ist er selbst diesen Vorschriften nachgegangen. Andere sind ihm gefolgt, haben genauer das Ein= zelne bedacht; eine schärfere Charakteristik ist ihnen dadurch möglich geworden, und was Herber anfing, erscheint uns gegenwärtig als ein Gemeingut, welches kaum jemand achtet, weil es von allen leicht in Besitz genommen wird. Seine Berdienste im Einzelnen können, wir nicht schildern; sie liegen zu sehr auf der Grenzscheide zwischen Philosophie und Erfahrung; eine kritische Sonderung würde sehr in das Einzelne eingehn müssen. Ueber seine Verbienste aber durfen wir auch die Schwächen seiner Grundsätze und seines Verfahrens nicht übersehn. An seinen Grundsätzen vermissen wir Festigkeit in der Beurtheilung des sittlichen Lebens und des Verhältnisses unter den Elementen der Cultur. hätte er zu einer solchen Festigkeit gelangen können, da er im Reiche Gottes nichts Böses, sondern nur Fehler, welche zum Gu= ten führen, anerkennen will, da er die Perioden der Geschichte nur nach den Abschnitten der natürlichen Menschenalter zu be= stimmen weiß und seine Charakterisirung der verschiedenen Völker, welche diesen Perioden entsprechen sollen, nur das Vorherschen gewisser Bilbungselemente in bem einen und bem andern Zeitalter hervorhebt. Dabei leiten ihn bennoch großartige Gesichtspunkte und daß seine Schwankungen sich nicht verkennen lassen, ist nur ein Beweis der Umsicht in seinen Bestrebungen. Ueber die Hu= manität, welche er als höchsten Zweck verehrt, hat er die Natio= nalität und Individualität nicht vergessen, in welchen das Allge= meinmenschliche sich ausprägen soll; den religiösen Gesichtspunkt hebt er vor allem hervor, indem er, wie Lessing, in der Geschichte eine Erziehung der Menschheit sieht, darauf dringt, daß der kin= dische Mensch für Vernunftschlüsse keine Empfänglichkeit habe, sondern durch Gewohnheit, Meinung, Autorität, Vorurtheil und

Ueberlieferung, vornehmlich durch Rekigion, die älteste und he ligste Ueberlieferung, geleitet werden muffe, daß er auch in seine Alter nur zur Mechanisirung seiner Handlungen und Geband kommien würde, wenn er nur nach allgemeinen Grundsähen fel Leben regeln wollte und nicht von mächtigern Trieben zu eins Höchsten gezogen würbe; welches weit über seine eingeschränk Begriffe und Grundsätze hinausgeht. Ueber die Religion berna lässigt er aber auch nicht auseinander zu setzen, daß die patric chale Einfalt eines ber väterlichen, von Gott eingesetzten Ordnu ergebenen Lebens in die Mannigfaltigkeit der irdischen Bedürsn gezogen werben mußte um ben Reichthum ber Welt tennen lernen und den Reichthum der menschlichen Kräfte, welche Ratur überwinden und die Ehre Gottes vetkühden sollen. Wölker, welche er in der Geschichte auftreten sieht, bezeichnen nun nur gewisse Seiten in der Entwicklung ber menschlichen bung. Ohne Zweisel ist ihre Bebentung zu eng gefaßt, wem sie wie Bettreter von Bilbungselementen behandelt. Er ist 🥦 durch der Borläufer des Jrrthums geworden, welcher die versch denen Seiten unserer Bildung als Bildungsstufen in der Geschi auftreten läßt, nicht als gleichberechtigte Elemente, deren Reg gen schon in den ersten Trieben unseres Lebens liegen. So w er das kindliche Leben der ersten assatischen Bölker einer theolis schen Religion; so läßt er bas Knabenalter ber Aegypter in Eultur bes Bodens und ber Gewerbe, der Phonicier im Han und Bölkerverkehr aufgehn; wie sehr ihn auch die Reize des genblichen Alters ber Griechen entzücken, so können sie boch i Bewunderung nicht so fesseln, daß er darüber den Leichtsinn gäße, zu welchem eine vorherschend ästhetische Bikbung versühl das männkliche Akter der Römer vertritt ihm die Politik und Rechtsfinn; in dem Eroberungsgeist dieses Volkes, welcher gespaktenen Bölker unter eine Herrschaft bringt, sieht er den A gebahnt für das Christenthum, die Religion der Menschheit, well von den alten Nationalreligionen vorbereitet werden mußte, aber auch beseitigen folkte. Jett sind wir in das hohe Alter treten, welches mit seinem Verstande gar vieles zu schaffen indem es die frühern Bildungsweisen überlegen, sich aneigm gleichsam bas Wesen aus ihnen ziehen soll um die Früchte a Bildungsstufen zu genießen. Go wird es nach vielen Seiten zogen, seine Kraft zersplittert sich, kleinliche Beweggründe ird an die Stelle mächtiger Triebe, welche die Jugend beledten. Wir sind in Gesahr alles zu mechanistren, dis auf die Wissenschaft herab; in ein kleinliches Gezweige verläuft der Baum des Lebens. Sollen wir darüber verzweiseln? Das Gezweige wird seine Früchte tragen; in seinem Blätterschunck säuselt das Wehen Sottes. Der Verstand hat aufgeklärt, vom Sinnlichen abgezogen; mit den Mitteln beschäftigt, hat er doch große Werke, eine, vorher nie gesehene Herrschaft über die Natur gewonnen. Auch die Verweltlichung, zu welcher wir mit unsever Religion gekommen sind, wird nicht umsonst seine. Wir nahen uns einem neuen Auftritte in der Gesichte, wir arbeiten an einer großen Zukunft in fernen Zeiten.

Die Geschichte des Menschen ist aber ein Werk des Schicksald; kein einzelner Mensch hat Gewalt über ihren Lauf; das Schickfal wird von Gottes Vorsehung geleitet. Wie sehr nun auch im Allgemeinen Herber von naturalistischen Grundsätzen abhängt, so entschieden ist er doch für die Freiheit des Individuums, wenn das Leben des einzelnen Menschen von ihm, bedacht wird Der Mensch ist bestimmt sich selbst zu dem zu machen, wozu er die Kräfte erhalten hat; für die Menschheit soll er wirken, aher in ihr für sich. Eine Gotteslästerung sieht ex in der Meinung, daß die Geschichte nur auf das Wohl der Sattung, nicht des Einzelnen berechnet, sei. Die Kräfte des Einzelnen erreichen aber auf der Erde nicht ihre volle Entwicklung; daher giebt das irdische Le= ben keinen befriedigenden Abschluß; wir haben ein künftiges Leben zu erwarten, unser gegenwärtiges sittliches. Leben nur als verbin= bendes Mittelglied zwischen dieser und einer höhern Welt zu bes trachten. In des Menschen Hand hat Gott sein Schicksal gelegt, daß er durch sich werde, was er sein soll, ein Abbild Gottes, welches Gott in sich schauen kann in seinen Werken. Wirkend und betrachtend kann er diese Werke Gottes sich aneignen. So liegt noch über biese irdische Geschichte, hinaus eine höhere Geschichte, welche aber ihre Vorbereitung in der gegenwärtigen Geschichte hat und sie nur fortsetzt. Die Aussicht auf ein letztes Ziel unseres Lebens, scheint uns aber doch Herder ebenso wenig wie Lessing er= öffnen zu wollen. Der Mensch, sagt er, ist niemals ganz; sein Sein ist Werben; das menschliche Gefäß ist keiner Vollkommenheit fähig; indem es weiter rückt, mußzes verlassen. Nach Wahrheit forschen reist; Mahrheit haben macht satt und träge. Die Gesetze

der Natur gestatten uns nur eine Aussicht auf ein unaufhörliches Werben.

So finden wir die Nachwirkungen des Naturalismus bei Herber, wie bei Lessing. Beide dachten an eine moralische Weltordnung, welche unser Leben unter der Erziehung Gottes auf einen Zweck richtete, aber ber Zweck erscheint ihnen wie ein unerreich Was bilft es, bares Ideal, nach welchem wir vergeblich haschen. daß eine Annährung an dasselbe uns versprochen wird, wenn es in das Unendliche von uns entfernt bleibt? Der teleologischen Naturbetrachtung Herber's fehlt die Spiße. Aus den unerbittlichen Schranken ber Natur wußte man keinen Ausgang. sehr waren doch über die Bestrebungen der neuern Philosophie bie alten Lehren ber chriftlichen Religion in Bergessenheit ge Wir sehen es baran, daß Lessing's Erziehung der Mensch heit für eine neue Erfindung gehalten wurde. Wir sehen es daran, daß Herber und Lessing die Macht, welche Gott über und in und übt, wie eine Schranke betrachteten, welche und kaum eine zweifelhafte Freiheit geftatte, daß sie das transcendentale Berhältniß Gottes zu seinen Geschöpfen wie ein Verhältniß bes einen zu dem andern natürlichen Dinge ansahn. Wie ein Körper den andern beschränkt, so soll uns Gott beschränken, indem er uns Dasein und Leben giebt. So sollen auch alle weltliche Dinge uns nur beschränken, indem sie mit uns in Verkehr treten. Die Kraft der moralischen Weltansicht war nun zwar wieder erwacht im Gebanken an eine Ordnung der Dinge, welche alle Gebiete ber vernünftigen Bildung umfasse, in ein Gesetz bringe und zu einem Zwecke hinleite; aber hiermit war noch wenig gethan, so lange man nicht zu einer Reform ber Wissenschaft kam, welche die allgemeinen Gesetze der Welt in Uebereinstimmung mit der sittlichen Welt stellte. Schritte hierzu hatten Lessing und Herber wohl gethan. Sie zeigen sich am stärksten in ihrer Reigung zu ben Paradorien Spinoza's, welche sie doch fast ganz umgestalteten. Diese ihre Vorliebe hat auch einen großen Einfluß auf den weitern Sang der neuesten deutschen Philosophie ausgendt; aber eine wenig entwickelte Vorliebe, welche ben Grundfätzen bes Naturalismus nachgab, konnte keine Reform ber ganzen Denkweise hervorbringen. So wenig daher Lessing's und Herber's mächtige Gebanken übersehn werben bürfen, wenn man sich Rechenschaft geben will über die Denkweise, aus welcher die neueste Philosophie er:

wuchs, so mußte boch die Verjüngung ihrer ganzen Form von einem andern bahnbrechenden Seiste kommen.

Der Reformator ber beutschen Philosophie Immanuel Kant hatte zu der Zeit, als Leffing und Herder ihre Gedanken verbreiteten, schon lange im Stillen an einer völligen Umgestal= tung der Philosophie gearbeitet. Der Sohn eines unbemittelten handwerkers, zu Königsberg in Preußen 1724 geboren, hatte er aus kummerlichen Verhältnissen sich emporarbeiten müssen, hatte in seiner Baterstadt Theologie studirt, war hier als Lehrer der Philosophie aufgetreten und zu einer Professur gelangt, sah aber nur mit Bekummerniß die unsichern Bewegungen seiner Wissen= schaft. Es dauerte sehr lange, bis er zu dem Gedanken gelangte, ber ihn zu seiner Reform trieb. Ueber bie Hälfte seines Lebens hat er sich mit kritischen Untersuchungen fast ausschließlich beschäf= tigt und baher herscht auch bas kritische Element in seiner Phi= losophie vor. Die Methode, in welcher man die Philosophie trieb, schien ihm unsicher; auf eine Verbesserung berselben hatte er balb seine Gevanken gerichtet. Die Nachahmung ber Mathematik schien ihm ber Philosophie ben größten Nachtheil gebracht zu haben; die Methode der Philosophie wollte er anfangs lieber an die Methode ber Physik heranziehn, nur daß sie von innern Erfahrungen aus= gehn sollte. Er war bamals noch nicht zu dem Gedanken gelangt, welcher ihn später leitete. Als er im Jahre 1770 seine Inaugu= raldissertation herausgegeben hatte, schrieb er an Lambert, daß er seit etwa einem Jahre zu dem Begriffe gelangt sei, welcher für ihn ben Schwankungen der Metaphysik ein Ende setze. In eben dieser Dissertation sind die Hauptzüge seiner Reform im Ent= wurf vorhanden. Er hatte also sein 45. Jahr erreicht, ehe er zur Sicherheit in seinen Grundsätzen gelangte, bis dahin war er in Zweifeln geblieben; es gehörte keine geringe Charakterstärke dazu um hierüber nicht in Stepticismus zu verfallen, daß aber doch eine Reigung zum Zweifel in ihm blieb, wird man begreif= lich finden. Sie äußerte sich auch in ber langsamen Bedächtigkeit, mit welcher er das Werk seiner Reform durchführte. strengsten Zusammenhang sollte es das Ganze zusammenfassen. hume, außert er, habe ihn zuerft aus seinem bogmatischen Schlum= mer geweckt, ein einzelnes Problem, über die ursachliche Verbin= bung, habe er vorgelegt; auf bas ganze Syftem der Probleme musse man eingehn um zur Lösung zu gelangen. Mit aller Kälte

seines forschenden Geistes arbeitete er nun 11 Jahre lang um seine Aufgabe zu genügen. Die Frucht war seine. Kritik der reim Vernunft, welche im Jahre 1781 erschien und die Epoche seine Reform bezeichnet. Sie ist ein Werk eines angestrengten Fleiße nicht anziehend durch klare ober geschmackvolle Darstellung, schwe beladen durch erkünstelte Schematismen, durch Neuerungen in d Terminologie; aber den eingeschlagenen Weg hält sie fest; ei neue Methode, eine neue Anschauung ber Dinge verfolgt sie # allem Ernst einer festen Ueberzeugung. Indem sie auf die Schra ken der wissenschaftlichen Vernunft verweist, macht sie auch ist Würde mit aller Kraft geltend und eröffnet die Aussicht einen endlichen Abschluß der wissenschaftlichen Grundsätze. sogleich drang dieses Werk durch; als es aber seine Würdigs gefunden hatte, hat es den Eindruck zurückgelassen, daß es für folgende Zeiten die philosophische Untersuchung auf eine and Stelle gerückt habe. Kant sah sich nun zum Haupte einer 🚜 reichen Schule erhoben. Schnell ließ er eine Reihe von Schriff folgen, welche den positiven Gewinn seiner Reform in das A setzen sollten, mehr als es in der Kritik der reinen Vernunft schehn war. Von ihnen ist die Kritik der praktischen Vernu die wichtigste. In den Schriften seiner letzten Jahre bemerkt m die Spuren seines Alters. Der scharfstunige Kritiker hatte 🙀 Schicksal, daß er gegen das Ende seines Lebens, welches 18 eintrat, zum Stumpfsinn herabgesunken war.

Seine Reform hat vorherschend einen formalen Charatt Dies spricht sich in seinem Begriffe der Philosophie aus. ist Wissenschaft nothwendiger Wahrheiten aus bloßen Begriffe Ueber ihren Inhalt sagt dies nichts aus. Denn die nothwen gen Wahrheiten werden nur den zufälligen Wahrheiten der Erfe rungswissenschaft entgegengesetzt. Daß sie aus bloßen Begriff ihre Erkenntniß zieht, unterscheibet sie von der Mathematik, weld auf Constructionen ihrer Gegenstände in der Anschauung gründet. Wir haben in dieser Erklärung den Ausdruck der 🎥 lemik, in welcher Kant den beiden Schulen der neuern Philosop Schon früher bemerkten wir, daß er die math sich entgegensetzt. matische Methode in der Philosophie verwarf, auf welche der Re tionalismus sich gestützt hatte. Jest, sehen wir ihn auch den in nern Erfahrungen entfagen, welche ber Philosophie eine ähnlich Methode wie der empirischen Physik gegeben hatten. Was di Sinne lehren, auch der innere Sinn, ist nur zufällige Erschei= nung; die Philosophie verwirft den Sensualismus,, weil sie die nothwendigen Gründe der Erscheinungen erkennen will.

Die Aufgabe ist nun die Polemik gegen den Sensualismus ber Physik, und den Rationalismus der Mathematik, durchzufüh= Kant ist sich der Schwierigkeiten seines Unternehmens wohl bewußt. Die empirische Physik und die Makhematik sieht er im Besitze eines wohlerworbenen Russ;, die Erkenntnisse, welche sie in sicherem Fortschreiten der Wissenschaft zugeführt haben, können ihnen nicht streitig gemacht werden. Was dagegen die Philoso= phie aufzuweisen hat, ist unsicher. Die Erfahrung bietet einen sichern Boden. Wenn wir ihn verlassen, gerathen wir in Gefahr in Träumereien zu verfallen. Jede Erkenntniß, welche sich rühmt unabhängig von der Erfahrung (a priori) zu bestehn, bedarf der Beglaubigung. Dennoch Erkenntnisse unabhängig von der Erfahrung lassen sich nicht leugnen; denn jede Erfahrungserkennt= niß bietet nur Zufälliges und Besonderes; wir haben aber auch Erkenntnisse nothwendiger und allgemeiner Wahrheiten; die Mas thematik ist davon das allgemeinste Beispiel. Wie können wir: solche Erkenntnisse gewinnen, das ist die erste Frage.

Mit diesem Gegensatz zwischen Erfahrung und Erkenntniß von vornherein kreuzt Kant einen andern Gegensatz. Alle Er= kenntnisse vollziehen sich in Urtheilen oder Sätzen; Urtheile oder Sätze können aber entweder analytisch oder synthetisch, sein, jenes, wenn sie ihr Subject im Prädicate nur auffösen ohne ihm etwas beizulegen, was in ihm nicht liegt, dieses, wenn sie ihrem Subjecte ein Prädicat zufügen, welches in ihm nicht liegt. Die anglytischen Sätze sind leicht zu rechtfertigen; denn sie beruhn auf bem Satze des Widerspruchs, welchen jede Wissenschaft anerkennen muß. Sie gelten alle allgemein und nothwendig; denn was in einem Subjecte liegt, muß ihm immer und nothwendig beiwohnen; sie gelten auch alle unabhängig von der Erfahrung, deren Bestäti= gung wir nicht erst abzuwarten brauchen, um zu wissen, daß einem Subjecte etwas zukommt, was in seinem Begriffe liegt. Käme es also nur darauf an allgemeine und nothwendige Wahrheiten in analytischen Sätzen zu rechtfertigen, so wäre die Aufgabe leicht gelöst. Aber es liegen auch synthetische Urtheile unabhängig von der Erfahrung vor. Dies beweist Kant nicht in genügender Weise. Er glaubt in allen mathematischen Sätzen, mit Ausnahme

unwesentlicher Hülfsmittel, synthetische Sate zu finden, ebenso in den Grundsätzen der Physik. Dies beweist, daß er die logischen Unterschiede in den Formen unserer Gedanken nicht gehörig geprüft hat. Dasselbe geht auch aus bem ganzen Gange bis fer Untersuchung und aus andern Theilen seiner Kritik her vor, in welchen er der aristotelischen Logik im Wesentlichen ohm Bebenken folgte, ja sie noch burch eigene Zusätze verwirrte. fett er ben Sat bes Widerspruchs voraus und macht um bit Frage sich keine Sorge, wie Begriffe in unsern Gedanken Stande kommen, welche eine Analyse verstatten und also als sammengesetzt sich zeigen. So gelangt er in einer nicht völlig 📢 rechtfertigten Weise zu der Hauptfrage feiner Kritik der reinen Be nunft: wie sind unabhängig von der Erfahrung synthetische U theile möglich? Wir würden sagen müssen, die ganze Fragstellu wäre verfehlt, wenn nicht ein anberer Fehler glücklicher Weise ersten Fehler verbesserte. Kant sieht in den synthetischen Urtheil auch Erweiterungsurtheile, b. h. solche, welche uns im Erkenn førtschreiten lassen; die analytischen Urtheile dagegen erklärt 🜓 für bloße Erläuterungsurtheile, gleichsam als machten wir kein Fortschritt im Erkennen, wenn wir entbecken, was wir in unsch zusammengesetzten Begriffen besitzen. Daher ist es ihm keinen Zweifel unterworfen, daß wir in der Mathematik nichts als sp thetische Urtheile bilden, weil es nicht bezweifelt werden kann, be wir Fortschritte im Erkennen in ihr machen. Dasselbe find ebenso sicher statt, wenn wir der allgemeinen Grundsätze 💆 Physik uns bewußt werden. Die Hauptfrage der Kritik der m nen Vernunft ist also nur darauf gestellt, wie wir Fortschritte in Erkennen unabhängig von der Erfahrung aus reiner Vernun machen können.

Die Frage sußt auf einer Ueberkegung über unser wirkliche Erkennen, wie es in dem gegenwärtigen Bestande unserer Wisserschaft vorliegt; sie ergreift also einen empirischen Anknüpsungszunkt; Mathematik und Physik zeigen unläugbar allgemeine und nothwendige, mithin nicht durch Ersahrung gegebene Erkenntnisse. Sie sußt aber hierauf nicht allein; auch die Ansprüche der Mertaphysik auf solche Erkenntnisse werden berücksichtigt, d. h. etwas, was gesordert wird, aber in der Ersahrung nicht nachweisdar ist. Auf diese drei Gebiete der Erkenntniß richtet sich nun die Kritik; sie geben die Sintheikung ihrer Untersuchungen ab. Hieraus wird

man den Unterschied zwischen Kant's und Locke's Absichten eutznehmen können. Locke wollte nur das wirkliche Erkennen des Menschen untersuchen, wie es in der Erfahrung sich zeigt; Kant dagegen frägt nach dem Grunde des Erkennens und daher auch nicht allein nach dem, was der Mensch geleistet hat, sondern auch was er leisten kann. Woraus schöpft die Vernunft ihre Sedanzen, welche über die Erfahrung hinaus streben?

Zuerst kommt die Mathematik in Frage. Ihr liegen zwei Begriffe zu Grunde, des Raumes und der Zeit. Die Geometrie setzt den Begriff des Raumes voraus, die Arithmetik den Begriff der Zeit, denn Zahl lernen wir nur im successiven Hinzusetzen von Einheiten in der Zeit kennen. Daß beide Begriffe unabhängig von der Erfahrung sind, sucht Kant weitläuftiger zu zeigen; sein Hauptgrund ist, daß wir vorauswissen, daß alles, was wir künf= tig außer uns wahrnehmen werden, im Raume, was wir künftig in uns wahrnehmen werden, in der Zeit vorkommen muß. Hier= aus muß geschlossen werben, daß es nicht von den Gegenständen unserer Wahrnehmung abhängig ift, daß sie im Raum ober in der Zeit wahrgenommen werden, denn vor der Erfahrung können wir von ihrer Beschaffenheit nichts wissen; also kann es nur von unserer Weise bie Gegenstände anzuschauen abhängig sein. Raum und Zeit sind demnach als Formen unserer Anschauung zu betrachten, der Raum der äußern, die Zeit der innern Anschauung. Wir als Menschen, so schließt Kant, sind an ein Gesetz unserest Anschauens gebunden, nach welchem jeder Gegenstand außer uns im Raume, jeder Gegenstand in uns in der Zeit uns vorkommt. Dies: können wir vor aller Erfahrung der Gegenstände voraus= wissen als ein Gesetz, welches uns beiwohnt, und daher haben wir die Begriffe des Raumes und der Zeit von vornherein und die mathematischen Lehren, welche auf der Anschauung des Raumes und der Zeit Veruhen, können deswegen auch von vornherein von und erkannt werden. Dies ist der Inhalt seiner transcen= bentalen Aefthetik, b. h. ber Lehre, welche die über die Erfahrung hinausgehenden Gründe unseres Wahrnehmens auseinandersett. Solche Gründe liegen in den Gesetzen, welche unser menschliches Wahrnehmen beherschen.

Weitläuftiger ist seine transcendentale Logik, in welcher Kant unternimmt die über die Erfahrung hinausgehenden Gründe uns serer empirtschen Wissenschaften in den logischen Gesetzen unseres menschlichen Denkens nachzuweisen. Wir müssen dabei auf einen Umstand ausmerksam machen, welcher charakteristisch ist für den Standpunkt der Zeit und zeigt, wie wenig unabhängig Kant den ihm war. Bei Untersuchung der empirischen Wissenschaften unishrer Grundsätze hat er immer nur die Physik im Auge. Gelegenklich erwähnt er auch die empirische Psychologie; er betrachts sie aber wie einen Theil der Physik. Die Geschichte der menschlichen Vernunft betrachtet er nicht wie eine empirische Wissenschaftlichen Vernuchsätze besonders zu untersuchen der Mühre lohnt Man sah damals die Geschichte des Menschen mehr für eine Kunschsstätze eine Wissenschaftliche Bearbeitung der Ersahrung nach alls sie eine wissenschaftliche Bearbeitung der Ersahrung nach alls meingültigen Grundsätzen verstatte. Das war eine der Folgs des Naturalismus.

Die allgemeinen Grundsätze, nach welchen wir die Erfahru bearbeiten, können wir aber nur aus den Formen unseres Da kens schöpfen, welche wir beobachten mussen in der Verbindung Wahrnehmungen nach allgemeingültigen Gesetzen unseres Verstal bes. Wahrnehmung und Erfahrung sind zu unterscheiden. N erstere sagt nur ein Vorkommen der Empfindungen in uns auf und hat baher nur eine subjective Bedeutung; wenn wir dagege von : Erfahrungen reden, so legen wir ihnen objective Bedeutung bei, b. h. Allgemeingültigkeit, indem wir fordern, daß jeder Mensch fie ebenso denken soll, wie wir. Dies kann nur daraus herrun ren, daß wir in allen Menschen dieselbe Norm voraussetzen, nach welcher die Wahrnehmungen gebacht und zu einem wissenschaftlin chen Zusammenhang verbunden werden sollen. Diese Norm be steht vor aller Erfahrung und läßt sich daher auch unabhängi von aller Erfahrung in allgemeinen und nothwendigen Grund fähen aussprechen. Hierin liegt ber Unterschied der kantischen von ben rationalistischen und sensualistischen Erkenntuißlehren. streckt sich auch über die Formen der sinnlichen Anschauung in Raum und Zeit. Kant's Lehre sagt sich los vom Sensualismuss indem er nicht alles in unserm Denken von sinnlichen Eindrücken herleitet; wir setzen diesen etwas von unferem Eigenen zu, inden wir sie unterscheiden und verbinden; dies geschieht in umserm Zufammenfassen der Erscheinungen in Raum und Zeit; es geschieht noch mehr, indem wir sie unter die Formen unseres Urtheils bringen. Zwar neues Material wird bedurch nicht geliefert;

: /

kr dem von den Sinnen empfangenen Material geben wir das nch eine neue Form. Schon Locke hatte dies gesehn, aber es 1 unsere Willtür gestellt, wie wir das Material in der Reflecm verarbeiten möchten; Kant bagegen weiß, daß wir nicht willklich, sondern nach allgemeingültigen Gesetzen unseres Denkens ktbei verfahren muffen. Nicht weniger setzt sich Kant dem Ra= malismus entgegen, indem er die angebornen Begriffe und kundsähe verwirft, welche ein neues Material in unser Deuken ingen follten. Er weiß nur von einem allgemeinen Gesetz, un= welchem unfer Denken steht; welches in Anwendung kommen k in der wifsenschaftlichen Berarbeitung unserer Gedanken, so k wir uns feiner bewußt werden können in den Grundsätzen Wissenschaft. Alle diese Grundsätze haben nur eine formale deutung; sie sollen uns anleiten den gegebenen Stoff unscres miens in die Form richtiger Unterscheidungen und Verbin= mgen zu bringen. Durch diesen einfachen, leicht faßlichen Ge-Men ist der mächtige Fortschritt im Verständniß der wissenschaft= ben Methode erreicht worden, welcher den sensualistischen Zweifel k ben rationalistischen Dogmatismus beseitigt hat.

Rant dachte daran aus ihm alle seine weitgreifenden Folge= mgen zu ziehen. Woran die Sensualisten nicht denken konnten, 16 die Rationalisten nie ernstlich unternommen hatten, ein voll= Indiges Syftem der allgemeinen Grundsätze ber Wissenschaft huftellen, das unternahm Kant in seinen Tafeln der Urtheilstmen, der Berstandesbegriffe (Kategorien) und der Grundsätze r empirischen Wissenschaften. Der Gebanke ist groß; aber das miernehmen ist gescheitert uud die transcendentale Logik Kant's t darüber verwickelt geworden. Er geht von dem richtigen Gemen aus, daß in den Formen ober Gesetzen unseres Denkens k allgemeinen Verstandesbegriffe und Grundsätze der Wissenschaft hründet sein müssen; aber er frägt nicht nach, woher diese Forken stammen, sondern aus der aristotelischen Logik entnimmt er k Eintheilung der Urtheile und bringt sie in einen Schematis= ms, welcher nicht allein an sich, sondern auch in seiner Verbinung mit den Kategorien und den Grundsätzen großen Bedenken mierworfen ist. Der Zusammenhang zwischen Urtheil und Be= Mis, ja sogar der ihm so wichtige Unterschied zwischen analytis hem und synthetischem Urtheil wird dabei unerörtert gekassen, 118 wenn er der Form unseres Denkens nicht angehörte.

viesem Wege ließ sich die Bedeutung der wissenschaftlichen zon men nicht ergründen. Man muß zufrieden sein, daß Kant an dnigen schlagenden Beispielen die formende Kraft unseres Verstandes veranschaulicht hat.

Man muß bemerken, daß unter Kant's Kategorien die mi thematischen Begriffe der Größen wieder auftreten und zwar doppelter Gestalt, der extensiven und der intensiven Größen. Die weist darauf hin, daß er die Formen unserer sinnlichen M schauung von den Formen unseres Denkens nicht streng gem gesondert hält. Die beiden ersten Kategorien Kant's, der Duch tität und Qualität ober der extensiven und intensiven Grif wie er sagt, mussen wir in genauerer. Unterscheidung von Verstandesformen ausschließen, weil sie nur der Auffassung sinnlichen Eindrücke in unserer verbindeuben sinnlichen Anschaum angehören. Nicht weniger ist die vierte Kategorie Kant's, die M dalität, entfernt zu halten, welche nach seinen eigenen Aeußer gen nur mit unserer subjectiven Auffassung zu thun hat. Da bleibt nur die dritte Kategorie übrig, die Relation, welche Eintheilung unserer Urtheile in tategorische, hypothetische u distunctive entsprechend die Verhältnisse von Substanz und Ach bens, von Ursach und Wirkung und der Glieder der Wechselm tung zu einander umfaßt. Diese Verstandesbegriffe hatten sch in der ältesten Metaphysik eine beporzugte Rolle gespielt; sie ! haupten sich in dieser Stellung durch das ganze kantische Systel und in den ihm folgenden Untersuchungen. Obgleich Kant sie seiner Kategorienlehre in ganz gleiche Linie mit den übrigen Be standesbegriffen stellt, im Verlauf seiner Untersuchungen treten mit herschender Macht hervor. Ihr Zusammenhang mit den In men unseres Urtheils ist zwar nicht zu völliger Durchsichtigkeit von ihm gebracht worden, man darf ihm aber doch das Verdien nicht absprechen, daß er auf die Parallele zwischen den Forme der Logik und den formalen Begriffen der Metaphysik, welche sch der Logik der sokratischen Schulen mehr und mehr in Vergessellen heit gerathen war, wieder hingewiesen hat. Dies ist das Wesen lichste in seiner transcendentalen Logik

Verhängnißvoll aber für den Fortgang seiner Lehre wirh daß er die Formen des Denkens nicht strenger gesondert hält von den Formen der sinnlichen Anschauung. Qualität und Quantität, wie er sie benkt, haben mit den Formen unseres Denkens nicht p thun, sondern die sinnliche Qualität, von welcher allein er redet, fließt aus dem Inhalt, die Quantität aus der Form der sinnlischen Wahrnehmung. Ihre Bestimmung ist die sinnlichen Erscheisnungen aufzusassen und zu messen. Dieselbe Bestimmung überstägt nun Kant auch auf die Formen des Denkens und die zu ihnen gehörigen Verstandesbegriffe. Er bedenkt nicht, daß unser Nachdenken über die Erscheinungen, welches in den Formen des Denkens sich vollzieht, darauf abzweckt ihre Gründe, das Ueberssinnliche, zu erforschen, wie solche Gründe in der Substanz, der Ursache und der Wechselwirkung unstreitig gesucht werden, vielsmehr ist er der Meinung, daß diese Verstandesbegriffe nur dazu bestimmt wären Verbindungen von Erscheinungen uns erkennen zu lassen.

Zu dieser Meinung kommt er in einem sehr einfachen Wege. Wie wir im sinnlichen Anschauen die Erscheinungen in Raum und Zeit zusammenfassen nur nach einem Gesetze, welches in un= serer menschlichen Auffassungsweise liegt, so legen wir auch den Erscheinungen eine Substanz oder eine ursachliche Verbindung nur nach unserer menschlichen Denkweise zu Grunde. Wenn wir nun in allen diesen Fällen von unserer menschlichen Anschauungs= und Denkweise etwas miteinmischen, so kann badurch die reine Wahrheit der Gegenstände nicht zu Tage kommen. In aller Er= fahrung geschieht dies, zwar nach allgemeingültigen Gesetzen, aber boch nach Gesetzen, welche nur für den Menschen allgemeingültig sind; daher kann auch die Erfahrung nicht die reine Wahrheit der Gegenstände wiedergeben. Es werden in ihr die Gegenstände sich darstellen, wie sie dem Menschen erscheinen müssen, und nur Erscheinungen kommen in ihr zur Erkenntniß, aber nicht Dinge an sich, d. h. in ihrer reinen Wahrheit. Alle Kategorien und Grundsätze der Erfahrung handeln daher nur von Erscheinungen. Wir vermissen in dieser Beweisführung eine Unterscheidung. Die Geset des Denkens werden von Kant immer nur als Gesetze bes menschlichen Denkens betrachtet. Er setzt den Begriff des Men= schen voraus; er findet im Menschen Sinnlichkeit und Vernunft vereinigt, scheidet aber nicht genau, was in unserm Denken ber Sinnlichkeit, was der Vernunft zukommt. Die Frage scheint ihm überflüßig, ob nicht die Gesetze unseres Denkens Gesetze für jede forschende Vernunft sind, daher nichts von menschlicher Gebrech= lichkeit einmischen, sondern die reine Wahrheit zu Tage zu för= dern geeignet sind.

Hiermit hat Kant dahin sich entschieden, daß wir ohne Beihülse der Erfahrung die Wahrheiten der Mathematik und die Grundsätze der Physik erkennen konnen, weil sie nur die Gesetze unseres sinnkichen Anschauens und unseres Denkens ausdrücken, aber aus vaß Mathematik und Physik nur Erscheinungen erkennen lehren Den Erscheinungen setzt Kant das Ding an sich entgegen. haben ein folches anzuerkennen, weil Erscheinung nicht Schein if sondern etwas Wahres zu ihrem Grunde hat, welches uns sing lich afficirt und in unsern Vorstellungen erscheint; dieses Wahr welches den Erscheinungen zu Grunde liegt, ist das Ding an si Aber weber durch Mathematik noch durch Physik lernen wir kennen. Der Grundsatz der Substantialität: in allen Erscheinu gen ist die Substanz das Beharrliche, der Grundsatz der ursach then Verbindung: jede Erscheinung ist eine Wirkung, welch eine frühere Erscheinung als Ursache voraussetzt, alle Grunds unseres Verstandes reden nur von Verbindungen unter den scheinungen. Das Verlangen unserer Vernunft nach der Erken niß ver Dinge an sich wird durch die gepriesenen Wissenschaft der Physik und der Mathematik nicht befriedigt.'

Eben deswegen werden wir zur Metaphysik getrieben, wel die reine Wahrheit der Dinge erkennen will. Mit ihr aber M es anders als mit der Physik und der Mathematik, wenn w in diesen auf die Sicherheit ausgebildeter Wissenschaften uns rufen können, so sinden wir in der Metaphhsik nur Meinunge sie hat keinen einzigen bewiesenen Satz aufzuweisen. Indem über die Erfahrung sich erheben will, geräth sie in Gefahr in let Gedanken sich zu verlieren. Der Frage, wie Metaphysik mögli sei, muß die Frage vorausgehn, ob Metaphysik möglich sei. Da Streben nach ihr kann man nicht unterdrücken, weil es im Ba langen der Vernunft liegt. So wenig der Mensch abgehalts werden kann vom Athmen durch die Furcht unreine Luft schluck zu müssen, so wenig läßt er sich von der Metaphysik zuruch halten durch die Furcht in Irrthum zu verfallen. Man mit aber den Irrthum in der Metaphysik beseitigen, indem man na dem Grunde des metaphysischen Verlangens in unserer Vernunft frag

Zur Metaphysik führt die Unterscheidung zwischen Vernunk und Verstand. Dieser denkt nur Besonderes, jene Allgemeines das Sanze. Daher unterscheidet Kant auch Verstandesbegrisse welche auf besondere Segenstände sich beziehen, und Vernunftideen

welche ein Ganzes, Augemeinstes umfassen wollen. Hiermit hängt zusammen, daß Kant die Vernunftideen zu bestimmen sucht nach der Eintheilung der Vernunftschlüsse, welche vom Allgemeinen aus= gehn. Den drei allgemeinen Schlußarten in kategorischer, hppo= thetischer und disjunctiver Form stehen drei Ideen der Vernunft zur Seite, die Ibee des allgemeinen Subjects, des allgemeinen Zusammenhangs der Ursachen und des allgemeinen Grundes der Wechselwirkung. Man sieht, daß hierdurch die Kategorie der Relation in ihrer bevorzugten Stellung sich zeigt. Das Bebenkliche in diesem Schematismus wird man nicht leicht verkennen; es tritt noch stärker heraus in dem Abschluß dieser Zusammenstellungen, welcher dahin lautet, daß die Idee des allgemeinen Subjects un= sere Seele, die Joee des allgemeinen ursachlichen Zusammenhangs die Welt, die Idee des allgemeinen Grundes Gott bezeichnet. Kant würde schwerlich diesen lockern Zusammenstellungen vertraut haben, wenn sie ihm nicht eine für seine Zwecke genügende Ueber= sicht über die Theile der Metaphysik eingetragen hätten, welche mit der alten Eintheilung in Psychologie, Kosmologie und Theo= logie übereinstimmt. Seine Absicht aber geht darauf zu zeigen, daß alle Unternehmungen den Ideen der Vernunft eine objective Bedeutung zu geben scheitern mussen.

Die psychologische Joee setzt unser Ich als allgemeines Subject aller unserer Erscheinungen. Als Subjeet darf es mit keinem seiner Prädicate verwechselt werden, d.h. mit keiner Erscheinung. Darin liegt eine genügende Wiberlegung des Materialismus, wel= der das Ich ober die Seele für Materie hält. Man hat aber die Seele auch für eine Substanz erklärt und dabei nicht bedacht, daß die Wahrheit unseres Subjects uns völlig unbekannt bleibt, weil wir es durch kein Prädicat bestimmen können. Aus der Beharrlichkeit der Substanz hat man auf die Unsterblichkeit der Dies ist ein Fehlschluß; denn der Grundsatz Seele geschlossen. der Substantialität gilt nur für unsere Erfahrung und unsere Erfahrung erstreckt sich nicht über unser gegenwärtiges Leben hin= aus; daher darf auch der Begriff der Substanz nicht über unser gegenwärtiges Leben hinaus angewendet werden. Weitläuftiger erklärt sich Kant über die Kosmologie. Sein Interesse an ihr wird geweckt durch die Bemerkung, daß die kosmologische Idee, wenn man ihr eine objective Bedeutung giebt, in eine Reihe von Widersprüchen (Antinomien) verwickelt. Dies ist am meisten dazu

geeignet die dogmatische Metaphysik aus ihrem Schlummer z Wir muffen uns auf das Wesentliche biefer verwickelte weden. Untersuchungen beschränken. Zu ihm gehört, daß Kant zwei A ten der Antinomien unterscheidet, die mathematischen und die d namischen. Die erstern betreffen den Versuch das Weltall ! Raum und Zeit zu benken. Er führt zum Bestreben ein Unch lichgroßes und ein Unendlichkleines ober Untheilbares zu dent welches aber daran scheitert, daß wir nichts Unbegrenztes in Ran und Zeit-uns vorstellen können und nichts Untheilbares in d in bas Unenbliche theilbaren Raum annehmen bürfen. Das U ternehmen führt in beiben Fällen zu sich widersprechenden Sät welche gleich scheinbar bewiesen werden können, aber nach beit Seiten zu gleich falsch find, weil ihnen die Annahme zu Grut liegt, daß die Welt objectives Sein habe, also ein Ding an sei, aber doch in den Formen der sinulichen Auschauung, in Ra und Zeit, gebacht werden burfe. Die bynamischen Antinon gründen sich auf dem Begriff der ursachlichen Verbindung. der einen Seite wird gefordert, daß die ursachliche Berbind über alles sich erstrecke, alles mithin Wirkung und nothwen sei, mithin nichts Unbedingtes sich denken lasse; von der and Seite fordert man einen unbedingten Anfang der urfachlichen M kettung, eine frei anhebende Urfache in der Welt oder auch k die ganze Verkettung weltlicher Erscheinungen. So stehen sich Annahme einer allgemeinen Nothwendigkeit und die Forder freier Ursachen einander entgegen. Dieser Widerspruch führt nich wie bei den mathematischen Antinomien zu der Erklärung, die sich entgegengesetzten Behauptungen beide falsch sind, sond Kant meint beide für wahr halten zu bürfen, wenn man die 🖣 terscheibung berücksichtigte, welche aus der Untersuchung über Grundsätze der Erfahrung sich schon ergeben hat, der Erschein gen nemlich und der Dinge an sich. Alsdann wird man zuge bürfen, was unbestreitbar ist, daß in der Sinnenwelt der Ersch nungen alles unter dem Gesetze der urfachlichen Verbindung sta nothwendig ist und keine Freiheit gefunden werden kann; mi wird aber auch annehmen bürfen, daß in der übersinnlichen B ber Dinge an sich für die Freiheit eine Stätte bleibe. Einfach läßt sich der dialektische Schein an der theologischen Idee nachwe sen, weil sie den Boden der Erfahrung ganz verläßt und nur d nem Joeale der Vernunft nachgeht. Die Kritik, welche Kant übe den, daß unsere theoretische Bernunft im Streben nach Bollstänzbigkeit der Erkenntniß nothwendig dazu geführt wird einen höchssten oder letzten Grund aller Dinge, einen Gott, zu setzen, daß wir aber auch kein Mittek haben vom Bedingten außgehend durch irgend einen bündigen Schluß das Scin eines solchen unbedingten Grundes zu erhärten. Die Joee Gottes bezeichnet das Joeal unsserer theoretischen Bernunft; wir können dasselbe nicht ausgeben; wenn wir es rein halten von allen empirischen Bestimmungen, so liegt in ihm kein Widerspruch; sein Sein ist möglich; aber daß es wirklich ist, dürsen wir baraus, daß unsere Sedanken nach ihm ausstreben, nicht schließen.

Die Summe dieser Kritik der metaphysischen Iduft barauf hinaus, daß wir weber die Unsterblichkeit der Seele, noch die Freiheit, noch das Sein Gottes erweisen konnen, daß es uns aber frei bleibt sie anzunehmen, nicht in dieser sinnlichen, aber in einer übersinnlichen Welt, in einem Sein, welches unserm finnlichen und von Erfahrungsbegriffen geleiteten Denken entrückt ist. - Der Vernunftideen können wir uns nicht entschlagen, sie haben aber nur eine regulative, nicht eine constitutive Bebeutung für unser Denken, d. h. sie sollen unser Denken so regeln, daß wir bei kei= ner erreichbaren Summe von Erscheinungen stehn bleiben, sondern an das Ganze, die Vollständigkeit der Erfahrungen benkend immer weiter nach Erkenntniß streben, sie sollen aber nicht ein Sein uns beglaubigen, welches als Ganzes jenseits aller Erfahrung liegen würde. Hierdurch werden wir von ihnen gewarnt uns nicht, der Meinung hinzugeben, daß die Erscheinungswelt unser Denken befriedigen könnte. Das leistet die kosmologische Idee, welche über den Fatalismus hinausgeht, so wie die psychologische Idee, welche den Materialismus widerlegt, die theologische Idee, welche zeigt, Wir sollen daß der Theismus der Vernunft nicht widerspricht. uns, das forbern unsere Vernunftibeen, ein immaterielles Wosen unserer Seele benken, eine Verstandeswelt, ein höchstes Wesen, welches Grund aller Dinge ist, weil die Vernunft nur in der Erkenntniß der reinen Wahrheit der Dinge an sich und ihres letzten Grundes ihre Befriedigung finden kann. Dabei bleiben wir aber boch mit allen unsern wissenschaftlichen Gedanken in der Erfahs rung und in der sinnlichen Welt befangen, und weil wir die Dinge an sich nicht zu erkennen vermögen, fordern uns die Vernunftibeen nur auf bas Berhältniß ber Erscheinungswelt zur absoluten Wahrheit nicht außer Augen zu lassen. Wir sollen die Erscheinungen so ansehn, als ob sie von einer höhern Bernunstwahrheit begründet wären. Im Wege einer Analogie können wir dies weiter verfolgen, welche aber den Mangel an sich trägt, dag ganz ähnliche Verhältnisse unter ganz unähnlichen Dingen von ihr verglichen werden. So können wir Gott einer vernünstige Ursache vergleichen, müssen uns aber hüten ihm an sich Vernundbeizulegen, weil wir nicht vergessen dürsen, daß keine Form uns eizulegen, weil wir nicht vergessen dürsen, daß keine Form uns err Gedanken von der menschlichen Vorstellungsweise sich loslösslätt. In diesen Ergebnissen der Aritik der reinen Vernunft zu sänd, wie Kant gegen die Lehren des Naturalismus akampst, aber auch noch die größte Schwierigkeit darin sindet imenschlichen Gedanken über das Natürliche zu erheben.

Man könnte diese Ergebnisse für durchaus verneinend halt so werden sie auch von Kant angesehn, wenn er seine Lehre I lismus nennt und dabei zu erkennen giebt, daß sie nicht all bas Sein der Körper als Dinge an sich in Raum, sondern a ber Seele, als eines Dinges an sich in der Zeit leugne. 3¶ Unterschiede aber vom Joealismus Berkelen's, welchen er schw merisch nennt, will er seinen Jbealismus den transcendenta oder kritischen genannt wissen. So soll er heißen mit Bezug of die Methode seiner Kritik, welche er als eine völlig neue empsi Sie wird der dogmatischen und skeptischen Methode entgegengesch Der Dogmatismus verläßt sich auf die Grundsätze des Berst des, in der Ueberzeugung, daß sie die reine Wahrheit lehren. geht von dem allgemeinen Grundsatze aus: wie ich denken mit muß ed sein. Dieser Grundsatz widerlegt sich selbst durch Widersprüche der Antinomien, auf welche er führt; die Ki macht ihm ein Ende, indem sie zeigt, daß alle Grundsäte Bernunft nur aus menschlicher: Anschauungs= und Dentweise f ßen und daher keinen Anspruch darauf haben das Sein rein auf zudrücken. Der Skepticismus dagegen will uns auf die Erkem niß der sinnlichen Erscheinungen beschränken, weil er meint, alles in unserer Wissenschaft aus der sinnlichen Empfindung flie Der Kriticismus widerlegt ihn, indem er die Gesetze unseres M schauens und Denkens als Gründe unserer allgemeinen und not wendigen Erkenntnisse nachweist, uns daburch darthut, daß m nur Erscheinungen wissenschaftlich erforschen können, aber auch an

die Welt der Dinge an sich hinweist, welche den Erscheinungen zu Grunde liegt, und den Gebanken an diese höhere Welt uns frei halt. Die kritische Methobe ist auch transcenbental, weil sie über die Erfahrung hinausgeht und in den Gesetzen des An= schauens und Denkens die Gründe der mathematischen und ber Naturwissenschaft aufbeckt. Hierdurch in der That tritt der Un= terschied der kantischen Kritik von der sensualistischen Erkenntniß= theorie Locke's erst beutlich an das Licht. Jene forscht nicht wie biese nach unserem wirklichen Erkennen und seiner Entstehung, sondern nach den Gründen unseres Erkennens in unserer Ber= nunft; nicht wie unser Erkennen ist, sonbern wie es sein muß, will sie zeigen. Hierburch erhebt sie sich über die skeptische Un= tersuchung der wirklichen und bisherigen Wissenschaft zu einer Gesetzgebung für alle mögliche Wifsenschaft bes Menschen. Und hierdurch gelangt Kant auch zu bejahenden Ergebnissen seiner Kritik. Er erkennt den Menschen mit den seinem Wesen inwohnenden Gesetzen. Von der Natur, von der Grkenntniß der Dinge außer uns hat diese Lehre sich abgewandt; aber zu ber Erfor= schung der menschlichen Vernunft hat sie die Hoffnung nicht aufgegeben, in ihr glaubt sie alles Nöthige leisten zu können und dies ist ihr der wahre Gehalt nicht der alten, sondern einer neuen Metaphysik. In der Natur ist uns vieles ober alles unbegreif= lich; in der Vernunft ist uns nichts Wesentliches unbegreislich. Wir haben in ihr nur mit Begriffen zu thun, welche in der Ver= nunft selbst ihren Ursprung haben und von deren Grund sie in ihrem eigenen Gebiet sich unterrichten kann. Ueber alles, was in ihrem Berfahren liegt, sagt Kant, kann die Vernunft sich vollstän= bige Rechenschaft geben. Darauf bernht es, daß er auf ein voll= ständiges System der Gesetze für die Wissenschaft ausgeht. Aber geht Kant durch diesen bejahenden Gehalt seiner Kritik nicht über das hinaus, was er in seinen verneinenben Ergebnissen über die Grenzen der reinen Vernunft festgestellt zu haben glaubte? In der That, so ift es. Er glaubte behaupten zu dürfen, wir könn= ten nur Erscheinungen erkennen und wüßten nichts von den über= sinnlichen Dingen an sich. Der Mensch, mussen wir sagen, ge= hört auch zu den Dingen an sich; von ihm können wir nicht allein seine Erscheinungen, sondern auch die Gesetze seiner Bernunft erkennen, welche Gründe seiner Erscheinungen werden. Hier ist ein Widerspruch in den Lehren Kant's. Eine sehr begreifliche

Täuschung ist ihm begegnet. Roch von den Gedanken des Neturalismus herkommend glaubte er nach der Erkenntnis der Kriur, der Dinge außer uns forschen zu müssen; er sand, der wir ihre Wahrheit rein, ohne Beimischung von unserem Eigen nicht denken könnten; wie ein Skeptiker sagt er, wir könnt nicht in ihr Inneres eindringen; so meint er es aufgeben müssen die Dinge an sich zu erforschen. Daß er indessen Ding an sich, den Menschen, über seine Erscheinungen hinaus in Gründen seines Denkens erforscht hat, gilt ihm nichts; denn burch ist er um keinen Schritt weiter gekommen in der Erken niß dessen, was er erforschen wollte, in der Erkenntniß der Nather Dinge außer uns.

In seiner Kritik der reinen Vernunft geht Kant noch ei Schritt weiter, welcher zur Kritik der praktischen Vernunft les Er frägt, zu welchem Zwecke die Reigung uns beiwohne Ibeen der Vernunft eine constitutive Bedeutung zu geben oder das Gebiet des Uebersinnlichen einzubringen. Er findet ihn da daß der praktischen Bernunft ein Gebiet frei gehalten wer musse, welches ben Bebingungen ber Sinnlichkeit nicht unterm fen sei und also ber übersinnlichen Welt angehöre. Denn finnliche Welt steht unter bem Gesetze ber Nothwendigkeit, praktische Vernunft bagegen forbert Freiheit. Was aber die p tische Vernunft forbert, dem kann auch die theoretische Vernu sich nicht entziehn, weil unter beiben Einigkeit herschen m Theoretische und praktische Vernunft stellen nun in gleicher W ihré Forderungen (Postulate). Die Forderung der theoretisch Vernunft ist, daß wir Vollständigkeit des Erkennens suchen, Forderung der praktischen Vernunft, daß wir sittlich handeln Bei der Frage nach dem Zusammenhang beider ist aber Hauptgesichtspunkt, daß den theoretischen Forderungen nur d bedingte, den praktischen eine unbedingte Bedeutung beigelegt w ben musse. Denn jene gehen auf Bollständigkeit der Erkenntn und wenn sie erreicht werden sollte, so würden wir die consti tive Bedeutung der Ideen der reinen Vernunft annehmen und bas Gebiet des Uebersinnlichen eindringen müssen. Da aber Be ständigkeit der Erkenntniß nicht unbedingt von uns geforbert w den kann, so haben die Forderungen der theoretischen Bernun nur eine hypothetische Geltung. Anders ist es mit den Ford rungen der praktischen Vernunft. Sie mussen von uns anerkam

werden, weil wir sittlich handeln sollen; dies ist uns unbedingt als Pflicht vorgeschrieben. Du sollst sittlich handeln, das ist ein unbedingtes Gebot der Vernunft und die Forderungen der praktischen Vernunft gelten daher unbedingt. Aus ihnen fließen aber auch theoretische Folgerungen; benn unser Denken wird sich ber Verpflichtung nicht entziehn dürfen die Sachen so anzusehn, wie wir sie als sittliche Wesen ansehn sollen. Die Theorie muß ben praktischen Forderungen folgen. Dies ift die Lehre Kant's vom Primate der praktischen Vernunft vor der theoretischen. Die un= bedingten praktischen Forderungen nehmen die bedingten theoreti= schen Forderungen in ihr Gebot. Dies beruht ohne Zweifel auf einer Misachtung der theoretischen Vernunft, von welcher wir Kant's Lehre nicht freisprechen können. Was die Vernunft for= bert, wird in allen Gebieten auf unbedingten Gehorsam Anspruch machen dürfen. Vollständigkeit des Erkennens suchte Kant selbst in seinem System. Daß er sie nicht überall finden kann, trübt seinen Blick. Die Unbedingtheit der theoretischen Forderungen würde er aber nicht haben verleugnen können, wenn er sie in ihrer vollen Allgemeinheit aufgefaßt hätte. Das richtige Denken, das Denken ohne Widerspruch, die Folgerichtigkeit in unserm Denken ist uns ebenso unbedingte Pflicht wie das sittliche Handeln. Erst hieraus fließt die Einigkeit der theoretischen mit der praktis schen Vernunft, welche Kant fordert. Daher sind auch seine Postulate der praktischen Vernunft in der That theoretische Postu= late; sie fordern die Erkenntniß eines Seins, wie Kant selbst bemerkt, nicht bloß die Ausführung einer Handlung, wie die mathe= matischen Postulate; praktische Postulate werden sie nur von ih= rem Gegenstande, nicht von ihrem Inhalt genannt; sie richten die Erkenntniß auf das praktische Leben der Vernunft und stellen die Forderung, daß wir in unserer Betrachtung der Dinge diese Seite der Welt nicht außer Acht lassen sollen.

Hilosophie zu geben suchte. Im theoretischen Gebiete fand er den Streit der Meinungen unüberwindlich; nur durch die Kritik der reinen Vernunft wußte er ihn von sich abzulehnen; seine Kritik spricht sich in einer durchaus skeptischen Form aus; was sie von Bejashendem brachte, dient nur dazu an die Schranken unseres Erkensnens zu erinnern, welche nicht zuließen, daß wir das reine Sein der Dinge wüßten. Im Theoretischen weiß er keinen sichern Fuß

au fassen und sein gründlich durchgeführter Zweifel läßt ihn nu davor warnen, daß wir nicht schließen sollen, es gebe nur Ersche nungen der Natur, weil wir nur Erscheinungen derselben zu erkennt vermöchten. Sein Gedanke an die Dinge an sich hält ihm nu die Möglichkeit frei auch über die sinnliche Welt hinaus zu der ken, so lange er aber bei der Untersuchung unserer Theorie wweilt, sindet er nur Vermuthungen über dies durchaus unbekant Gediet. Gewißheit über dasselbe ergiebt sich ihm erst, wennt seine Gedanken dem Gewisselten zuwendet, den unbedingten Gedalbes Gewissens. Dem Sokrates gleicht er hierin, welcher in ner ähnlichen Zeit sophistischer Verwirrung einen ähnlichen Staunkt in seinen sittlichen Ueberzeugungen gefunden hatte. Unsttliches Leben bezeugt uns, daß wir nicht bloß Erscheinungen ser übersinnlichen Welt angehörig werden wir auch Gewissüber das Uebersinnliche gewinnen können.

Erst hiermit beginnt die Reihe bejahender Lehren, we Kant zu entwickeln bachte. Seine Kritik der reinen Vernunft be zu ihnen nur die Bahn in Widerlegung des Dogmatismus des Skepticismus; seine kritische Methode dient zur Borbe tung; seine Methode bagegen, welche ben positiven Gehalt Philosophie bringen soll, beruht auf den Forderungen der pre schen Vernunft. Es ist das Verdienst Kant's für die phil phische Methodenlehre darauf verwiesen zu haben, daß die Let der Philosophie über das Uebersinnliche auf Forderungen der nunft beruhn. Geschmälert wird es nur baburch, daß er biese # berungen nicht in ihrer ganzen Ausbehnung faßte, vielmehr theoretischen Forberungen, obgleich sie ber Wissenschaft am mil sten liegen, gegen die praktischen Forderungen zurückschob. H durch ist es geschehen, daß seine kritische, nur bahnbrechende thode das wahre Wesen des Verfahrens, in welchem er zu b henden Ergebnissen kam, verdunkelt hat. Nicht weniger ist dam hervorgegangen, daß sein Verdienst das Princip der Phils phie in Forberungen der Vernunft nachgewiesen zu haben, go abgesondert steht von seinem Verdienste gezeigt zu haben, b bie Gesetze unseres wissenschaftlichen Denkens den Grund ferer ontologischen Begriffe abgeben; benn nur wenn er ben F derungen der theoretischen Vernunft vertraut hätte, würde er h ben barthun können, daß von ihnen sowohl die Gesetze für d Denken als auch die Grundsätze abhängen, nach welchen wir b Sein beurtheilen. Von seinem Mistraun gegen die theoretische Seite der Vernunftgebote hat seine Artitik einen skeptischen Schein an sich gezogen, welcher sogar auf die letzten Ergebnisse seiner Lehre, aufseine Folgerungen aus dempraktischen Postulate sich erstreckt. Er behäuptet zwar, daß sie vollkommen sicher stehn; sobald im Menschen alles moralisch gut bestellt ist, würden sie keinem Wissen im Grade der Gewisheit nachstehn; aber die volle Würde einer wissenschaftlichen Ueberzeugung möchte er ihnen doch nicht zuerstennen; nur einen praktischen Vernunftglauben sollen sie abgeben.

Hierauf hat ohne Zweifel Einfluß gehabt, daß seine Folgernn= gen aus bem praktischen Postulate nicht sehr genau sind und der Bau seines Systems nicht aus bem Postulate selbst, sondern aus frembartigen Schematismen seiner Kritik ber reinen Bernunft geschöpft wird. Doch ist er im Ganzen einfach. Das allgemeine Postulat der praktischen Vernunft: handle sittlich, zerlegt sich in drei Postulate. Zuerst haben wir Freiheit des Willens zu forbern, weil nur freie Wesen ber Sittlichkeit fähig sind. Wir wetden dadurch in die Welt der Dinge erhoben; denn in der Welt ber Erscheinungen ist alles der ursachlichen Berbindung unterworfen und also nothwendig. Das freie Ich, welches wir als das Subject der Sittlichkeit zu fordern haben, muß zu den Dingen an sich gerechnet werden. Die praktische Vernunft forbert als= dann auch ein Object des sittlichen Willens, welches nur im höcht sten Gut gefunden werden kann. Wir mussen es als möglich setzen, weil wir es sonst nicht vernünftigerweise wollen könnten. Die erste Bedingung des höchsten Guts ist aber die Heiligkeit des Willens, d. h. die Freiheit desselben von allen sinnlichen Beweg= Wir sehen ein, daß wir sie im gegenwärtigen Leben nicht erreichen können, nur annäherungsweise streben wir nach ihr und können hoffen in einem unendlichen Fortgang unseres perfön= lichen Lebens sie zu gewinnen. Daher mussen wir die Unsterb= lichkeit unserer Person fordern. Sie ist das zweite Postulat der praktischen Vernunft. An diese erste Bedingung des höchsten Guts schließt sich die zweite an. Außer der vollkommenen Heilig= keit des Willens gehört zu ihm auch die vollkommene Glückselig= keit, b. h. ein Zustand des vernünftigen Wesens, in welchem es ihm in allen Stücken nach Wunsch und Willen geht. wird gefordert völlige Uebereinstimmung der Natur mit allem, was der Wille bezweckt. Sie hervorzubringen ist außer unserer

Macht und selbst außer dem Bereiche unseres stitlichen Willens, Denn biefer geht nur auf seine Heiligkeit, nicht auf Glückselige keit, weil er von allen sinnlichen Beweggründen sich frei halten foll. Er würde auch viel zu ohnmächtig sein die Natur mit sch nen Zwecken in Uebereinstimmung zu setzen. Gine solche herbei zuführen kann nur ein Wesen im Stande sein, welches Grum des Naturgesetzes und des Sittengesetzes ist, beide baher auch in Uebereinstimmung sett. Also ist das höchste Gut nur möglich wenn eine oberste Ursache der Natur angenommen wird, die ein der moralischen Gesinnung entsprechende Wirksamkeit hat, d. ein vernünftiges Wesen, welches durch Verstand und Willen 💆 Ursache und der Urheber der Natur ist. Dieses dritte Postule führt mithin zur Ueberzeugung vom Sein Gottes. Alle drei Be stulate begründen nun eine Ansicht der Dinge, welche von sitt chen Menschen schon immer anerkannt worden ist. Daß sie nicht unerwartet Neues bringen, wird ihnen von Kant zum günstig Vorurtheil gebeutet; benn bie nothwendigen, der Vernunft unen behrlichen Wahrheiten durften nicht tief verborgen liegen, der sit liche Geist der Menschen mußte, alsbald von ihnen ergriffen was Der Wissenschaft kommt es nur zu die sittlichen Ueberze gungen der Menschen gegen die Zweifel zu rechtfertigen, welch gegen sie erhoben werden können und zu Kant's Zeiten vom Ra turalismus erhoben worden waren.

Deutlich ist hierin die Wendung ausgesprochen, welche Kan der Philosophie geben wollte. Sie geht auf die moralischen Will senschaften; sie forbert eine moralische Weltansicht. Kant fordet aber auch Einigkeit zwischen Moral und Naturmissenschaft; the retische und praktische Vernunft dürfen sich nicht entzweien; wah Mathematik und Physik gebracht haben, darf nicht vernachlässis werben; immer größere Vollständigkeit der Erfahrungen sollen wit Daher hat die Untersuchung der theoretischen Vernuns den Naturalismus, den Fatalismus und Materialismus zu besein tigen, die Einsicht in die übersinnliche Welt frei zu halten um Raum für das sittliche Leben zu schaffen. Weiter aber werden wir hierburch geführt, weil wir das höchste Gut nur unter Voraus setzung Gottes hoffen können. Eine Moraltheologie, eine Theologie der Vernunft ist die Bedingung der moralischen Weltansicht, welche wir ausbilden sollen. Alle Naturforschung wird baburch auf ein System der Zwecke gerichtet und wird in ihrer höchsten

Entwicklung zur Physikotheologie. Hierin läßt sich die religibse Richtung der kantischen Reformen nicht verkennen; sie aber mit der weltlichen Wissenschaft zu versöhnen, alle ihre Fortschritte in Mathematik und Physik ihr zuzuwenden, das ist das große Uuternehmen Kant's. Die moralischen Wissenschaften fordern eine Ansicht der Dinge, welche über die ganze Welt sich ausbreitet und in religiöser Richtung die Welt auf ihren Grund in Gott zurückführt. Mit kritischem Zögern jedoch wendet sich Kant die= sem Unternehmen zu. Eine moralische Weltordnung der Dinge an sich sollen wir anerkennen, obgleich wir keine Hoffnung haben unsere Erfahrungen für ihre Erkenntniß ausbeuten zu können; einen Gott, den Schöpfer und Regirer aller Dinge, sollen wir annehmen, obgleich wir kein Mittel haben sein Wesen zu erforschen. Merkwürdig ist es, wie nahe diese Lehren dem kommen, was wir beim Beginn der christlichen Philosophie hörten. Es ist der verbor= gene Gott eines Tertullian, eines Clemens von Alexandria, welchen Kant verehrt. Wie aber derselbe sich offenbare in räumlichen und zeitlichen Erscheinungen, darüber gesteht er keine wissenschaftliche Erkenntniß sich ausbilden zu können. Es ist der Mangel seiner Postulatenlehre, daß sie die unbedingten Forderungen der Vernunft auf das Praktische beschränkt, sie nicht über das ganze vernünf= tige Leben erstreckt. Daher bleiben sie der Erfahrung fremb, die Vernunft weiß keinen Eingang in die Erfahrung zu finden, weil Kant in ihr nur Natur, Nothwendigkeit und ein der Freiheit feindliches Gesetz erblickt. Die Welt zerfällt in zwei Hälften, die Erscheinungswelt und die intelligible Welt, beren Zusammenhang ein unauflösliches Rathsel ist.

Seine allgemeinen Grundsätze hat Kant in einer Reihe von Untersuchungen über besondere Gegenstände zur Anwendung zu bringen gesucht. Es ist deutlich, daß die Anwendung seiner positiven Ergebnisse nicht gelingen konnte, weil die Erfahrung, auf welche die Anwendung gemacht werden mußte, seinen Grundsätzen nach nur von Erscheinungen weiß und daher dem Gehalte seiner moralischen Weltansicht sich entzieht. Es nehmen daher alle seine Anwendungen eine verneinende Wendung und dienen fast nur dazu das auszuscheiden, was von den naturalistischen Ansichten der gelehrten Philosophie, der Engländer und Franzosen auf den Elletticismus der deutschen Philosophen sich übertragen hatte. Die Kritik setzt sich darin fort, mit welcher Kant so lange ausz

schließlich sich beschäftigt hatte. Eine kurze Uebersicht wird genüsgen dies darzuthun. Auf Physik und Sthik sind sie gerichtet. Die letztere liegt den praktischen Forderungen am nächsten; daher bestrachten wir sie in ihr zuerst.

Kant's Moral bestreitet ben Enbamonismus in ber boppelten Form, welche er in bem Egoismus ber Franzosen und in ben Lehren der Engländer von den socialen Neigungen angenom= Weber ber Trieb nach Selbsterhaltung, noch ber men hatte. Trieb der Geselligkeit soll uns beherschen. Im Streben nach Heiligkeit des Willens sollen wir keiner Art der Beweggrunde nachgeben, welche nicht von der Achtung vor dem Sittengesetze Jebe Heteronomie bes Willens ist unsittlich; seine Freiheit, seine Autonomie soll er bewahren. Heteronomie führt zum Eudämonismus, macht das Streben nach Glückfeligkeit zum Beweggrund unseres Willens und setzt ein bem Willen frembes Sut zum Herscher über unser sittliches Leben ein. Der Wille kennt kein anderes Gut als seine eigene Güte. Wer nach Glückseligkeit strebt, hanbelt nur aus Eigennutz und will sein eigenes Wohl, aber nicht das Gute des Guten wegen. Solche egvistische Beweggründe sollen wir fern halten. Die Sache wird nicht gebeffert, wenn wir Trieb und Neigung zur Geselligkeit uns bewegen lassen. Wer aus Trieb ober Reigung handelt, sucht nur seine eigene Befriedigung, seine Glückseligkeit; nur ein feinerer Egoismus wird von den Freunden der socialen Neigungen genahrt. Wenn wir dem reinen Willen der Vernunft folgen, durfen wir an keinen Erfolg ber Handlung benken; Hoffnung und Furcht sollen uns fremd bleiben; von aller Materie, jedem Object bes Willens haben wir abzusehn; nur die Form bes Willens, daß er bem Gesetze der Vernunft Genüge leiste, haben wir zu beachten. Diese Form spricht sich in einem Gebote aus, weil wir unserer thie rischen Natur' nach sinnlichen Trieben zu folgen geneigt sind; wir sollen sie überwinden um uns dem Gesetze zu weihen. Ein Gebot der Pflicht soll alleiniger Beweggrund unferes Lebens wer-Daher spricht Kant den obersten Grundsatz der Moral in bem kategorischen Imperative aus: handle so, daß die Maxime beines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzebung gelten kann. In diesem strengen Pflichtgebot, im Streit gegen alle persönliche Reigungen, gegen jebes Streben nach äußern Gütern liegt die Strenge seiner Moral.

Es ist aber begreiflich, daß er durch seinen Eifer gegen alle Neigungen und äußere Beweggründe das sittliche Leben außer Berbindung mit dem natürlichen Leben sett. Dies führt zu seinem Gedanken, daß wir in der Erscheinung unsere Freiheit nicht behaupten können. Er sagt es uns rein heraus, daß unser Wille zwar frei sein möge, unsere Handlungen dagegen in die Erschei= nung fallen und daher ben unwandelbaren, nothwendigen Gesetzen der Natur verfallen sind. Die gesetzmäßige Freiheit, welche dem Gesetze der äußern Welt sich anschließt, kennt er nicht. Alles, was nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, ist ihm Natur und ohne Freiheit. Die freie Vernunft kennt nur Gebote, welchen sie solgen kann ober auch nicht. Der Indifferentismus in der Frei= heitslehre liegt seinen Gedanken über das moralische Leben zu Grunde. Nicht durch die Natur, sondern nur durch das Sittengebot sollen wir uns bestimmen lassen; dies ist eine Sache der Gesinnung und das sittliche Handeln beruht nur darauf, daß cs in heiliger Gesinnung vollzogen wird; das Heraustreten dieser Gesinnung in Handlung, in die Natur ist ihm etwas Unwesentli= ches; die natürlichen Beweggründe müssen entfernt gehalten wer= den. Ihren Grundsätzen nach besteht die kantische Moral nur in dieser rein verneinenden Haltung gegen die natürlichen Beweggründe unseres Lebens. Es versteht sich, daß er an deren Stelle keine andere Beweggrunde zu: setzen weiß, weil alle Anknupfungs= punkte für unser Handeln in unserer Natur liegen. gorische Imperativ Kant's sagt mit andern Worten, daß wir nur Grundsätzen der Vernunft, welche immer allgemeine Grundsätze sind, folgen sollen. Ueber den Inhalt dieser Grundsätze versagt er sich jede nähere Bestimmung. Nur so viel möchte er behaup= ten, daß wir im Streit gegen die egoistischen und geselligen Neigungen unserer Natur die Freiheit unserer Vernunft hehaupten Ueber diese rein polemische Haltung geht die Moral Kant's in ihren allgemeinen Grundsätzen nicht hinaus.

Seine Versuche mehr in die Einzelheiten der Moral einzusgehn konnten nicht umhin auf die Gegenstände des Handelns Rückssicht zu nehmen. Das zeigen schon die Umwandlungen, welche er seiner Formel für den kategorischen Imperativ giebt um daraus die beiden Theile seiner praktischen Philosophie, die Tugendlehre und die Rechtslehre, abzuleiten. Es genügt die zweite Formel zum Beweis anzusühren: handle so, daß du die Menschheit sowohl

in beiner Person als in ber Person jedes Andern jederzeit zugleich als Zweck; nicht bloß als Mittel betrachtest. Seine Theile de Ethik sind der alten Eintheilung in Moral und Naturrecht ent nommen; sie paßt nicht zu dem allgemeinen Sinn seiner Lehn benn das legale Handeln, mit welchem die Rechtslehre sich schäftigt, konnte für die reine Moral Kant's gar keinen sittliche Werth haben. Es ist fast allgemein anerkannt worden, daß \* besonderen Theile der praktischen Philosophie der schwächste Th seiner Untersuchungen sind. Dies wird uns bavon entbinden, nauer auf sie einzugehn. In seiner Tugendlehre, welche boch m Pflichtenlehre ist, sieht er sich genöthigt überall materielle Bewe gründe herbeizuziehn; bennoch ist sie sehr dürftig ausgefalls Seine Rechtslehre ist etwas reicher an Inhalt, aber ihre Zusa menhangslosigkeit und ihre Schwankungen verrathen, daß er sein Ursprung nur den Einflüssen verdankt, welche die politischen A wegungen der Zeit auf Kant ausgeübt hatten. Nur wegen i Zusammenhangs mit den spätern Untersuchungen glauben wir wähnen zu müssen, daß Kant für das freie Leben der Vernu auch eine äußere Rechtssphäre forbert, über welche die Pers schalten könne, also ein Eigenthum, daß er die Möglichkeit ein bindenden Vertrages unter den Menschen behauptet und in Politik der Lehre vom Statsvertrage anhängt, obgleich er mei daß der ursprüngliche Statsvertrag nur in der Idee vorhand sein möchte; den Statsverband möchte er über alle Menschen au gebehnt wissen; den Krieg kann er nicht billigen; aber wie Mo tesquieu fordert er die Theilung der Statsgewälten, obwohl | ihm nur der Joee nach bestehn zu können scheint. Seine Grund fätze können der empirischen Wirklichkeit kein Gewicht beilege übersinnliche Ideen müssen für sie eintreten; alles Sittliche gehil ja der übersinnlichen Welt an; aber die vertheilende Gerechtight des Stats, welche das Eigenthum gründen und erhalten soll, mein Kant, könnte doch nur nach empirischen Gründen verfahren.

Sehr bemerkenswerth ist es aber, daß Kant der Moral und der Rechtslehre noch eine dritte ethische Untersuchung zur Seilstellt. Es giebt wohl kein deutlicheres Zeichen von der sklavische Nachahmung der alten Ethik, in welcher die neuere Philosophi disher sich gehalten hatte, als daß sie zwar eine Lehre vom Stat aber nicht von der Kirche aufzustellen versuchte. Auch in diese hat Kant Bahn gebrochen. Der Stat oder die Rechtsgesellschaft

lehrt er, gewöhnt nur an Legalität des Händelns, welche zwar eine Vorbedingung für das freie Leben der Vernunft ist, mit wel= cher aber doch eine völlig unsittliche, selbstsüchtige Gefinnung Bestehn kann. Nicht weniger wird eine Borbildung für die sittliche Gesinnung verlangt und die Kirche soll sie gewähren. So tritt nach der Denkweise der christlichen Bölker dem State die Kirche zur Seite und eine viel höhere Bestimmung als jenem wird bieser angewiesen. Seine Lehren über sie hat Kant in seiner Schrift über die Religion innerhalb den Grenzen der bloßen Vernunft ausgeführt. In ihr geht er tiefer, als in den übrigen Theilen seiner Ethik, auf die empirischen Bedingungen unseres praktischen Lebens ein, muß aber deswegen auch die tiefe Kluft gewahr wer= den lassen, welche seine Lehre zwischen der Natur und dem sittlichen Leben läßt. Sutes und Boses, gesteht er, legen uns ein unauf= lösliches Problem vor. Denn sie setzen Freiheit voraus, welche von keiner Erfahrung begriffen werden kann. Die Freiheit des Willens ist eine bloße Idee ber Vernunft, deren objective Realität zweifelhaft bleibt, weil wir in ber Erfahrung nur Nothwendiges fin= Dies wird noch besonders vom Bösen erörtert. Das Vorhandensein desselben läßt sich nicht leugnen; Kant sieht es überall verbreitet, weil dem reinen Pflichtgebote doch nirgends ohne An= triebe der sinnlichen Reigung Genüge geschieht. Dies ift räthsel= haft. Denn in den natürlichen Anlagen des Menschen kann das Böse nicht gegründet sein; selbst die thierischen Anlagen führen es es nicht herbei, weil ihre Entwicklung nach nothwendigen Gesetzen geschieht, noch viel weniger die Anlagen zur Vernunft und zur Persönlichkeit. Woraus ift nun diefer tief eingewurzelte Hang zum Bösen, diese Verkehrtheit des menschlichen Herzens herzuleis ten, welche die untergeordneten Maximen der Neigung und der Selbstliebe zu allgemeinen Geschen bes Handelns erheben möchte? Er findet sich nicht allein in der Rohheit, sondern noch mehr in der Civilifation, wo Luxus, Ueppigkeit, Sclbstsucht um sich greis sen und der Krieg eine Nothwendigkeit geworden ist. Die ganze Menschheit ist vom Bösen ergriffen; aus der Unschuld sind wir zur Schuld gekommen. Angeboren kann der Hang zum Bösen nicht sein, sonst könnten wir ihn uns nicht zurechnen; aber in der ersten Kindheit werden wir von ihm angesteckt, als ein radi= cales Boses müffen wir ihn ansehn, welches gleich einer angebor= nen Schuld in und wirkt, weil sogleich mit dem ersten Gebrauche

der Freiheit er sich verräth. Eine Erhsünde würden wir die nennen können, wenn eine Schuld ober Sunde im eigentlichen Sim übertragen werden könnte. Nur soviel ist richtig, daß der Kam gegen den vorhandenen Hang zum Bösen in der Menschheit d gemein verbreitet ist. Dabei verzweifelt aber Kant nicht darch daß wir das eingewurzelte Bose überwinden könnten, denn i Forderung der Vernunft bleibt, daß die Heiligkeit des Willens reichbar sei und mithin die alte Kraft zum Guten wieder her stellt werden könne. Nur durch einen Kampf des guten mit be bosen Princip läßt sich dies erreichen. Wie in einem Rechtsstr eignen sich diese beiden Principien die Herrschaft über die M schen zu in einer Antinomie der Vernunft. Das gute Princip ben sich auf die Thatsache; wir haben gesündigt; gerechte Strafe so nothwendig der Sünde; die Folgen des Bösen sind fortgeset Hang zur Sünde und Schwäche der Vernunft; in der Reihe Zeiten gehen sie unaufhörlich fort; ber Mensch bleibt also im der Sünde unterworfen. Dagegen beruft sich das gute Prin auf die Freiheit der Vernunft, auf die gute Gesinnung, wel doch nicht hat vertilgt werden können; eine Sinnesänderung ble also zu allen Zeiten möglich. Diese Antinomie löst sich wie dynamischen Antinomien. In der Erscheinungswelt freilich m den die Folgen des Bösen unaufhörlich bleiben, in der übersu lichen Welt dagegen bleibt die Freiheit zum Guten. Bei bie kargen Absindung kann sich jedoch Kant in diesem Gebiete ni beruhigen. Die Freiheit der Vernunft muß auch zu That m den, in der Handlung der Erscheinung sich bemächtigen, wa bas gute Princip siegen soll, und sein Sieg ist Forderung 4 praktischen Vernunft. Ihn in diesem Gebiete zu erringen, m wird eine sittliche Gesellschaft der Menschen gefordert; denn a das Böse hat sich über die Gesellschaft der Menschen verbrei und die Versuchung zu ihm ist am größten in ihr. Diese sittli Gesellschaft ist vom State zu unterscheiden; denn der Stat brin nur Legalität. So wie Herber dachte auch Kant an eine Phil sophie der Geschichte. In seinem Abrisse derselben sucht er zeigen, daß eine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung b höchste Aufgabe ber Natur für die menschliche Gattung sei; m in einem allgemeinen, weltbürgerlichen Stat würde sie erreich werben können. Die Keime zu ihm glaubt er in unsern gegen wärtigen Zuständen zu erblicken. Aber noch höhere Absichten so

len im voMommenen State verborgen liegen. Die Gattung ist nur ein Mittel für die Sittlichkeit; ber Einzelnen, welche ber Stat nicht erzwingen kann. Durch ihn sollen wir nur an bas richtige Handeln gewöhnt werden; die Sittlichkeit soll daburch eine gesicherte Sphäre gewinnen. Die Bildung zur Sittlichkeit soll alsdann die Kirche unternehmen, welche im State als ihrer noth= wendigen Vorbedingung sich ausbilden mußte. In historischem Fortgange mußte sie sich bilben, wie das Bose, welches durch sie besiegt werben soll, seine historische Entstehung hatte. Daher ha= ben wir auch einen historischen Stifter für sie anzunehmen. Chri= stus hat sie gestiftet. Wir haben ihn als den Anfang des Guten in der Menschheit anzusehn, also als ein rein Gutes. Die Idee des guten Princips personificirt sich uns in ihm, wir betrach= ten ihn als das Ibeal des Menschen, welchem wir nachtrachten Dies ist der praktische Glaube an ein Ideal der Mensch= heit, welches menschliche Gestalt annehmen und in der Geschichte sich verwirklichen musse. In der Kirche als einer historisch gebil= beten Gesellschaft mussen auch Statute in geschichtlich bestimmter Fassung sich ergeben und ein praktischer Glaube an sie. Er beruht barauf, daß wir in ihnen ein Mittel erblicken, durch welches die göttliche Vorsehung uns leiten will, obwohl wir nicht einsehn, wie Bott die Welt regieren kann. Der Glaube an die kirchlichen Sta= tute ist ein Vernunstglaube, welcher von den praktischen Forderungen ausgeht, und daher ist der statutarische Glaube nach den Iden der Vernunft auszulegen. Der historische Glaube geht zwar voraus, ift aber boch nur Vorstufe und soll nur zur Heiligung bes Willens dienen. Es ist ein Afterglaube, wenn dem Glauben an die Geschichte ein Werth an sich beigelegt wird. Den Sohn Gottes in der Erscheinung sollen wir in den Sohn Gottes in uns auflösen. Hierin spricht sich die volle Misachtung Kant's aus gegen die Erfahrung in der Geschichte der Menschen. Die Erfahrung zeigt nur nothwendige Erscheinungen; wichtiger sind die moralischen Beweggründe, welche uns leiten sollen. Daher sieht Rant ben Unglauben an die heilige Geschichte, welche in der Aufklä= rung sich verbreitet hatte, für eine günstige Erscheinung an, welche ben Uebergang vom ftatutarischen zum Vernunftglauben bilben sollte. Der wahre Gehalt aller kirchlichen Einrichtungen und ihrer ge= schichtlichen Entwicklung beruht ihm darauf, daß der einzelne Mensch, von den gesellschaftlichen Formen unterstützt, in sittlicher Chriftliche Philosophie. II. 34

Gesinnung einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel zur Annähe rung an bas Reich Gottes führen lerne.

So haben wir bei Kant, wie bei Lessing und Herber, ein Erziehung der Menschheit, einen Versuch die Sittengeschichte # Alles aber, was dazu gehört, Stat und Kirche, ist do Das Gute beruht nur auf einem Act, dem Entschl nur Mittel. des Willens zum Gehorsam gegen das Sittengesetz; baher hat ! Erziehung der Menschheit bei Kant nur eine Stufe. Alle B dung des Geistes, im bürgerlichen, kirchlichen, wissenschaftlich künstlerischen Leben, hat keinen sittlichen Werth außer zur Von reitung. Wir sehen an diesem Versuche Kant's die Sittengeschick zu begreifen, daß er das Bedürfniß fühlte die sittliche Freiheit! die Erscheinungswelt einzuführen, aber auch daß seine Grundst ihm hierzu alle Mittel versagten. Von zwei Unbegreiflichkis geht er aus, dem Vorhandensein des guten und des bosen A Iens, eine britte gesellt sich ihnen zu, die Regierung der Ersch nungswelt durch Gott; wie der freie Wille in den nothwend Verlauf der Erscheinungen, der ursachlichen Verbindungen eing fen könne ohne das Gesetz der Natur zu verletzen, das ist 4 unbegreiflich. Den Gebanken einer gesetzmäßigen Freiheit kannt nicht fassen.

In der Physik überläßt Kant das Besondere der Ersahm Davon aber kann er nicht ablassen, daß die allgemeinen Grussätze, nach welchen die Natur beurtheilt werden muß, in den setzen unseres Denkens gegründet sind und daher auch der Phisophie zufallen. Natur ist das Dasein der Gegenstände, sowes nach allgemeinen Gesehen bestimmt ist; daher ist auch die Saur Natur zu zählen, sosern sie allgemeinen Gesehen unterliegt, wie Seelenlehre würde nicht weniger zur Physik zu schlagen sein, die Körperlehre, wenn man Nathematik auf sie anwenden könt weil von Nathematik alle Erkenntniß des Anschaulichen abhänist. Nur weil Kant hierzu kein Nittel sieht, wendet er seine Utersuchungen über die Natur ausschließlich der Körperlehre zu

In seinen metaphysischen Anfangsgründen der Naturwisseschaft wendet er sich nun zur Untersuchung des Begriffs der Nerie, welcher allen Lehren über die Körperwelt zu Grunde lie Er meint nur die Raum erfüllende Waterie; denn Waterie soll wir einem Gegenstande nur beilegen, sofern er einen Kaum stüllt. Alles aber, was uns sinnlich bekannt werden soll, lern

wir nur aus seiner Bewegung kennen, burch welche es unsere Sinne bewegt. So lernen wir auch die Materie nur kennen da= durch, daß sie in die Bewegungen eingreift, welche zu unserer sinnlichen Erkenntniß kommen. Sie wird aus dem Widerstande ermessen, welchen sie einer andern bewegten Materie leistet. Durch ihn hebt sie die Bewegung dieser ganz oder theilweise auf. Eine Bewegung kann aber nur durch eine entgegengesetzte Bewegung aufgehoben werden und also zeigt sich die Materie nur als Ur= sache einer Bewegung ober als eine bewegende Kraft. Daher mussen wir dem Begriffe der Materie eine dynamische Erklärung zu Grunde legen. In ihr zerlegt er sich in zwei Kräfte. jeder bestimmte Körper ist nur dadurch ein solcher, daß er einen bestimmten ober beschränkten Raum erfüllt. Dies kann aber nur dadurch geschehn, daß entgegengesetzte Kräfte in ihm wirksam sind, eine Abstoßungskraft, welche jedem andern Körper verwehrt in den Raum einzudringen, welchen er erfüllt, welche auch in allen seinen Theilen wirksam ist, indem sie jeden Theil abhält in den von einem andern Theil erfüllten Raum einzudringen, und eine Anziehungskraft, welche ebenso alle Theile des Körpers zusam= menhält und verhindert, daß sie nicht in das Unendliche sich abstoßen. Wenn die Abstoßungskraft für sich allein in der Materie wirksam wäre, so würde das Körperliche in das Unendliche sich zerstreuen und nur ein Kleinstes der Raumerfüllung übrig bleiben, welches dem leeren Raume gleichkäme. Wäre dagegen die Anziehungskraft unbeschränkt in der Materie wirksam, so würde alles auf einen Punkt sich zusammenziehn und allenfalls nur der leere Raum übrig bleiben, Daher kann die bestimmte, einen begrenz= ten Raum erfüllende Materie nur aus den beiden entgegengesch= ten Kräften der Anziehung und Abstoßung sich bilden. Beide zu= sammengenommen haben die Materie zu ihrem Resultat und er= strecken sich über die ganze Körperwelt. Auf der allgemeinen An= ziehung beruht die allgemeine Gravitation der Körper, auf der allgemeinen Abstoßung die allgemeine Elasticität, welche beide wir als die einzigen im Allgemeinen festzusetzenden Charaktere der Ma= Weiter geht Kant nicht in seinen metaphy= terie anzusehn haben. sischen Untersuchungen über die Natur, außer daß er noch nach= zuweisen sucht, wie es möglich sein würde aus der Verschiedenheit des Verhältnisses zwischen der Größe der Anziehungs = und der Abstoßungskraft auch eine Verschiedenheit ber Körper herzuleiten.

Mes andere fällt der Erfahrung zu. Dieser Theil seines Spstems bezweckt nur die Widerlegung des Atomismus und der rein mechanischen Naturerklärung, welche Materialismus und Fatalismus in ihrem Sefolge gehabt hatte. Dem setzt sich die dynamische Naturerklärung entgegen, welche zeigt, daß die raumerfülslende Materie nicht das Erste und Wesentliche in der Natur, sondern eine abgeleitete Erscheinung, nur ein Ergebniß raumerfüllender Kräfte ist.

Mit der dynamischen wollte Kant auch die teleologische Naturerklärung in Schutz nehmen. In den Betrachtungen, welche er ihr in seiner Kritik der Urtheilskraft widmet, geht er vom Menschen aus. Er bemerkt die Kluft, welche seine Lehren zwischen dem Sinnlichen oder der Natur und dem Ucberfinnlichen oder der Freiheit legen. Eine Brücke zwischen beiden wird gefordert, weil die Freiheit eine Wirkung in der Sinnenwelt haben soll. hängt daran, daß der Mensch zugleich Sinnenwesen ist und Vernunft hat, nach der einen Seite zu also der Welt der Erscheinungen, nach der andern den Dingen er sich angehört. Damit aber die Verbindung beider Welten in ihm sich vollziehn könne, muß er außer dem Verstande, welcher die Gesetze der Natur er kennt, und der Vernunft, welche der Freiheit sich zuwendet, ein drittes Vermögen haben, die Urtheilskraft, welche die Natur nicht allein erkennt, sondern auch nach dem Zwecke der Vernunft be-Die Zweckmäßigkeit der Erscheinungen läßt ihnen nicht allein Natur, sondern auch Vernunft erkennen. Awecke können nur von der Vernunft erzielt werden. turbetrachtung läßt uns alles als nothwendige Wirkung eines Frühern betrachten und das Spätere aus dem Frühern ableiten; wo wir bagegen einen Zweck als Grund eines Geschehens setzen, wird aus dem spätern Zwecke das frühere Geschehen abgeleitet. Es herschen also durchaus entgegengesetzte Grundsätze im Urtheil bes Verstandes und der Erklärung der Erscheinungen durch die Urtheilskraft.

Die Zweckmäßigkeit, welche in der Natur von uns vorausgesetzt wird, beruht aber im Allgemeinen darauf, daß die Naturerscheinungen nicht allein sind, sondern auch für unsere Vernunft
etwas bedeuten. Zwei Arten der Bedeutung sind hierbei zu unterscheiden, für unsere theoretische und für unsere praktische Vernunft. Sie haben das Gemeinsame, daß sie die Zweckmäßigkeit in

ber Zusammenstimmung einer Mannigsaltigkeit der Erscheinungen zu einer Einheit sinden. Die Zusammenstimmung aber kann für die theoretische oder die praktische Vernunft sein und daraus ergeben sich zwei Arten der Urtheilskraft, von welchen die eine die ästhetische, die andere die teleologische von Kant genannt wird. Das erstere beruht darauf, daß er die Beurtheilung der Erscheisnungen nach ihrer Schönheit und Häßlichkeit darin gegründet sinz det, daß ihre Mannigsaltigkeit zur Einheit eines Allgemeinen zusammenstimmt oder nicht zusammenstimmt, das andere, daß von der praktischen Vernunft die Zusammenstimmung vieler Mittel zu einem Zweck gefordert wird.

Wir sehen hieraus, daß Kant das ästhetische Leben nach einem rein logischen Gesetze beurtheilt wissen will. Schön ist die Reihe ber Erscheinungen, in welcher vieles Besondere zur Einheit eines Allgemeinen zusammenstimmt. Daß Phantasie und Geschmack nach andern als logischen Gesetzen ihre Verknüpfungen treffen, läßt er unbeachtet; die ästhetische Bildung würdigt er auch nicht als ein Culturmoment unseres sittlichen Lebens; sie hat ihm nur eine sehr untergeordnete Bedeutung. Aber ganz unberücksichtigt konnte er sie nicht lassen; die Aesthetik hatte sich schon ihre Stelle unter den philosophischen Wissenschaften errungen; die ästhetischen Bestrebuns gen in der deutschen Literatur gaben ihr ein neues Gewicht und zur Vergleichnug mit der Teleologie war sie brauchbar. Kant's Gebanken über sie sind boch nicht von großer Bedeutung; sie ha= ben die größte Aehnlichkeit mit dem, was Hemsterhuis über das Schöne gelehrt hatte. Das Schöne unterscheibet er vom sinnlich Angenehmen, welches nur ein persönliches Interesse hat und bas= selbe burch einen sinnlichen Reiz befriedigt. Das Schöne soll da= gegen gefallen burch die Befriedigung eines allgemeinen Inter= esses. Eine solche tritt ein, wenn die Erscheinungen in der Ueber= einstimmung auftreten, daß sie leicht einem allgemeinen Begriff sich unterordnen. Das Spiel der sinnlichen Erscheinungen und ber Einbildungskraft ruft alsbann bie Thätigkeit unseres Ver= standes hervor und läßt uns die ästhetische Lust fühlen, welche auf der Anregung unserer verständigen Thätigkeit beruht. In ganz ähnlicher Weise hatte Hemsterhuis das Schone darin gefun= ben, daß viele Vorstellungen leicht zu einer Gebankenreihe sich verschmelzen.

Auch die Lehren über die teleologische Urtheilskraft bringen

nicht viel Neues. Kant geht von der organischen Natur a Unsere Urtheilskraft kann sich nicht erwehren in den Gliedern selben Zwecke zu finden, weil sie zweckmäßig zusammenstimmen einem Werke bes Lebens. Von einem Theile ber Welt läßt alsbann, wie Shaftesbury, auf bas Ganze uns schließen. ! mussen die ganze Natur als zweckmäßig geordnet ansehn, 1 sonst das organische Leben keine passende Stätte in ihr ho würde. Auf den Menschen besonders haben wir die Ordnung Natur zu beziehn. Durch das organische Leben wird ihm zweckmäßige Leben der Vernunft möglich, für dieses ist die zu mäßige Ordnung der ganzen Welt zu fordern. Daher ist Natur teleologisch zu erklären. Dabei kann die mechanische turerklärung bestehn, wenn ber Mechanismus ber Natur als ! tel für die Zwecke der Vernunft gedacht wird. Nichts hin uns den Menschen als letzten Zweck der Natur zu betrach seine Cultur, seine Sittlichkeit können angesehn werden als worauf alle Werke der Natur hinauslaufen. Kant ist hier vollem Zuge die ganze Natur als ein großes organisches Sp und die Vernunft in ihr als das allein Wahre, alle Erschein gen Beherrschende sich zu benken. Aber er hält auch inne m in seinem Zuge, indem er sich baran erinnert, daß alles a Urtheilen nach Zweckbegriffen nur unserer menschlichen I weise angehöre. Die Zusammenstellung der teleologischen mit ästhetischen Urtheilsweise läßt ihn annehmen, daß wir Zwecke nur in demselben Sinne setzen möchten, wie Schönheit in der So wie diese nur für den betrachtenden Menschen von den ist, so dürfte es auch mit der Zweckmäßigkeit der M sein. Auch hier ist der Unterschied zwischen moralischer und tischer Vernunft zu beachten. Ausdrücklich setzt Kant, daß angenommen werden dürfe, der Mensch wäre Zweck der als betrachtenbes Wesen, bamit jemand da sei, welcher sie er sondern nur in Beziehung auf unsere praktische Vernunft wir in ihr Zwecke suchen, bavon überzeugt, daß ber höchste unseres Strebens kein leeres Hirngespinnst sei, weil einem so nachzugehn die Vernunft nicht gebieten könne. Die Zweckm keit in der Natur setzt auch einen verständigen Urheber der voraus; aber wir haben sie nur für unser praktisches Berh anzunehmen; für unsere theoretische Beurtheilung der Natu die Annahme berselben unbrauchbar. In der Physik bleiben

beim nothwendigen Naturgesetze stehn; für die religiöse Betrachtung kann uns das Postulat der Vernunft genügen zum moralisschen Beweise für das Sein Gottes. Dieser Beweis steht für sich; die physitotheologische Betrachtungsweise dient nur zu einer erwünschten Bestätigung, kann uns aber nicht dazu führen über das Sein der uns undekannten Natur etwas zu entscheiden. Sie macht uns nur die Möglichkeit begreislich, daß unsere Zwecke in der Welt mit der Natur in Uebereinstimmung stehn. Auch Gott lernen wir durch die teleologische Beurtheilung der Natur nicht besser kennen; sie führt nur zu analogen, anthropomorphistischen Borstellungen von Gott, durch welche wir nicht glauben dürsen etwas festsehen zu können über sein überschwängliches Sein an sich. Die Absicht ihres Gebrauchs ist nicht über die Natur oder über Gott etwas zu entscheiden; nur uns selbst sollen wir nach ihr bestimmen in der eigenen Gesetzgebung unseres Willens.

Die wichtigsten Anwendungen, welche Kant seinen allgemeinen Grundsätzen gegeben hat, haben wir hiermit erschöpft. Kritik der Urtheilskraft zeigt das volle Gleichgewicht der entgegen= gesetzten Beweggründe, welche seine Lehren beherschen. In der That in seinem System für sich genommen verspüren wir kaum eine Neigung nach ber einen ober anbern Seite. Nur in seinen hinzugefügten Endbetrachtungen, welche die Schwebe unserer Ge= danken überlegen, uns aber doch nicht ohne Trost entlassen möch= ten, legt er ein vorherschendes Gewicht auf die moralischen Ueber= zeugungen, auf das Primat der praktischen Vernunft und zieht auch die Religion herbei, diese wundersame Religion des Christen= thums, wie er sie nennt, welche in der Einfalt ihres Vortrages die Philosophie mit weit bestimmtern und reinern Begriffen der Sittlichkeit bereichert habe, als diese bis dahin hätte liefern kön= nen, deren Gebote aber auch von der Vernunft eine freie Billi= gung erfahren sollten. In solchen nachträglichen Bemerkungen spricht sich seine personliche Betheiligung an seinem wissenschaft= lichen Werke aus. Sonst aber können wir die Richtung seiner Lehre auch aus ihrer Stellung gegen die frühere Philosophie klar erkennen. Dem Naturalismus setzt sie die ganze Schärfe ihrer Kritik entgegen; den Atomismus, den Mechanismus, den Materia= lismus bestreitet sie; den Fatalismus greift sie an; gegen den Egoismus der Selbsterhaltung, den Eudämonismus der natürlichen Triebe richtet sie die Strenge des moralischen Gebots; der Atheis=

mus, die Freibenkerei sind ihre Gegner; ihre praktischen Postulate fordern Freiheit des Willens, Unsterblichkeit der Seele und einen Gott, welcher der Urheber der Welt, der Gesetzgeber der Bernunst ist, welcher auch Zwecke in der Welt anzunehmen und gestattet. Die ganze Schärse seines Streites gegen den Naturalismus fast Kant zuletzt in den Gedanken zusammen, daß die Natur doch nur Erscheinung sei. Aber dabei läßt er auch überlegen, daß wir über die Erscheinung in unserer Theorie nicht hinaus kommen können, und indem uns auf der einen Seite die Schwäche der Natur gezeigt wird, ersahren wir auch von der andern Seite ihre volle Macht über alle unsere wissenschaftlichen Gedanken. Kant würde sich dieser gar nicht zu entziehen wissen, wenn er nicht von seinen sittlichen Ansorderungen aus in eine Reihe von Gedanken sich versetzt sähe, welche von unserm Willen ausgehend als Slieder der übersinnlichen Welt uns betrachten lassen.

Seine ganze Denkweise hängt von diesem Gegensate zwischen Erscheinungswelt und Welt ber Dinge an sich ab. Von theore= tischer Seite kann die Feststellung desselben zweifelhaft bleiben. Alles unser Denken mischt Menschliches ein und stellt baher die Gegenstände nur dar, wie sie uns erscheinen mussen. Daß nun etwas gebacht werben muffe, welches uns nicht bloß erscheint, son: bern an sich ist, beruht nur auf einer Forderung der theoretischen Vernunft und alle Forderungen dieser Art sollen nur regulative Bebeutung haben. Dies würde zum Skepticismus führen, welchen Kant meibet. Daher läßt er die Dinge an sich bestehn; aber ein Bewußtsein bleibt ihm haften, daß dies mit seiner kritischen Manier nicht in Einklang steht. Die Annahme von Dingen an sich würde auch zu keinem Ergebnisse führen, weil wir in unserer Theorie doch nur auf Erscheinungen stoßen, wenn uns nicht der Gebanke an die unbedingten Forderungen unserer praktischen Vernunft in das Gebiet der Dinge an sich einen Einblick verschaffte. So geben diese Forberungen allein den Erkenntnißgrund ab für alle Gebanken der Menschen, welche die reine Wahrheit erkennen; sie bilden das Princip der kantischen Philosophie, soweit sie zu bejahenden Ergebnissen kommt.

Erst nachdem Kant eine unbedingte Forderung der Vernunst an die Spitze seiner Untersuchungen gestellt hat, ergeben sich Folgerungen über das Uebersinnliche. An jene Forderung schließt sich der Sedanke an, daß alles, was sie fordert, möglich sein müsse,

weil die Vernunft nicht Unmögliches fordern könne. Hierauf be= ruht, was Kant in bejahenden Ergebnissen für die Methode ber Philosophie geleistet hat, Aber indem er die unbedingte Gültig= keit der Forderung unserer theoretischen Vernunft bestreitet, geräth es mit den Ergebnissen seiner kritischen Manier in Streit und was diese über die Erscheinungswelt sehren, stellt sich in unver= söhnlichen Widerspruch gegen das, was für die übersinnliche Welt geforbert wird. Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Ge= gensatz zwischen Freiheit und Nothwendigkeit. Denn das ist die erste Bedingung, unter welcher die Möglichkeit der praktischen For= berung steht, baß wir freien Willen haben, und in der Welt der Dinge an sich mussen wir baher eine Welt freier Entschlüsse, freier Ursachen sehen; in der Welt der Erscheinungen dagegen haben wir alles nach dem Gesetze der ursachlichen Verbindung zu denken und dieses Gesetz, behauptet Kant, gestattet keine Freiheit. Daher ste= hen Erscheinungswelt und Welt der Dinge an sich einander ent= gegen, wie unter dem Naturgesetz stehende und freie Welt, wie Na= tur und sittliche Welt. Kant begründet diese Weise den Gegensatz zu fassen freilich nicht sicher, wenn er von der Meinung ausgeht, daß der Begriff der ursachlichen Verbindung, nach naturalistischen Grundsätzen, in sich schließe, daß von dem frühern das spätere Ge= schehen in allen Punkten mit Nothwendigkeit bestimmt werde. Sie erhält aber eine mit dem kritischen Verfahren Kant's auf das Engste zusammenhängende Bedeutung, weil in jedem theoretischen Verfahren dasselbe Gesetz angenommen wird einer durchgängigen Bestimmung des Spätern durch das Frühere. Hierdurch wird die Freiheit überall ausgeschlossen, wo Gesetz herscht. Der Gebanke an eine gesetzmäßige Freiheit ist der kantischen Lehre fremd. Der Begriff der Erscheinungswelt dehnt sich hierdurch auch über das ganze theoretische Leben der Vernunft aus. Weil wir gesetymäßig den= ken, können wir nicht frei denken. Unsere Gedankenwelt gehört der Nothwendigkeit der Erscheinungen an. Daher dürfen auch die Forderungen der theorctischen Vernunft nicht für unbedingt gelten. Eine unübersteigliche Kluft hat sich nun zwischen Sinnen= welt und Welt der Dinge an sich geöffnet. Die Freiheit der sitt= lichen Welt kann nicht in die Erscheinungswelt eindringen, weil sie gesetzlos die gesetzmäßig geschlossene Kette des nothwendigen Geschens durchbrechen würde; aber bas Gesetz ber Erscheinungs= welt soll auch keine Gewalt über die unbedingte Forderung der

Freiheit für die Welt der Dinge an sich haben. Seine kritisc Methode wendet nun Kant auf die Erscheinungswelt an; kommt zu dem skeptischen Ergebniß, daß wir nur Erscheinung erkennen und hält nur den Gebanken frei an ein höheres Gebi bes Seins der Dinge an sich. Seine andere Methode aber, well von den Forderungen der praktischen Vernunft ausgeht, soll ! jahende Ergebnisse über die reine Wahrheit bringen; Folgerung für unsere sittlichen Ueberzeugungen werben aus ihr gezoge Sie für die Erklärung der Erscheinungswelt zu benutzen ist Re jedoch nicht im Stande, weil er Freiheit zwar forbern, aber ni in das sinnliche Geschehen einführen kann. Seine Neuerung in der Methode führen nur dazu in den Forderungen der B nunft ein Princip für bas philosophische Denken anerkennen lassen; den Weg es zu einer fruchtbaren Benutzung anzuspan hat er sich abgeschnitten, indem er nicht allein die Natur von Vernunft, sondern auch die theoretische von der praktischen V nunft schied und jene den Gesetzen der Natur unterwarf. 2 nun für die Erkenntniß des Uebersinnlichen zu leisten war, da hat er sich nur sehr allgemeine und unbestimmte Gesichtspun gerettet, eine in das Unenbliche gehende Aussicht für das fu Leben, welches auch gebacht werden dürfe als stehend unter Leitung eines göttlichen Willens; aber bas Gesetz, in welch wir geleitet werden sollen, ist unerforschlich, ja es scheint | Freiheit zu widersprechen. So ist jede brauchbare Brücke zwisch dem Uebersinnlichen und der Welt der Erfahrung abgebroche daß sie im Zusammenhang stehen, kann uns freilich nicht entgeh benn praktische und theoretische Vernunft, Vernunft und Ersa rung sind in uns vereinigt; die Urtheilskraft des Menschen su baher auch beibe Welten in Verbindung zu setzen; aber uns Bemühn mehr zu erkennen, als daß beide Welten sind und nic ohne Verbindung sind, bleibt vergeblich.

Unverkennbar ist es, wie Kant's Philosophie nach der Erforschung des Uebersinnlichen sich streckt; der Erforschung de geistigen Gründe der Erscheinungen hat er sein ganzes Leben gewidmet; einen idealistischen Zug seiner Lehre werden wir dahe nicht leugnen können. Wenn er seine Lehre Jbealismus nannte so fügte er freilich Beschränkungen hinzu, weil er über die Dinge an sich nichts im Allgemeinen behaupten wollte; er weist deswegen auch die Weinung zurück, daß er nur denkende Wesen ans

nehme; aber diese Beschränkungen lassen doch nicht verkennen, daß ihn alles, was über die Bedeutung des an sich Wahren ge= sagt werden könnte, auf Unkörperliches und Vernünftiges führte. Das Körperliche ist ihm nur Erscheinung; die Materie löst er in anzichende und abstoßende Kräfte auf, welche mit Liebe und Haß verglichen werden könnten; wo sich ihm weitere Aussichten in die Beurtheilung der Dinge an sich eröffnen, da findet er Freiheit, zweckmäßiges Leben, Willen und einen Lauf der Dinge, welcher den Absichten der Vernunft entspricht. Nur seine kritischen Bedenklichkeiten lassen ihn nicht tiefer in diesen idealistischen Gedan= kengang eingehn. Sie werden uns nicht abhalten dürfen in ihm den Begründer der idealistischen Denkweise zu sehn, welche in der deutschen Philosophie weiter um sich gegriffen hat, nachdem seine kritischen Bebenken gegen die Forderung der theoretischen Vernunft beseitigt worden waren und man einen kühneren Flug in der Er= forschung des Ueberfinnlichen wagte.

Ein Widerspruch gegen diese idealistische Richtung konnte nicht ausbleiben. Soweit er nur die Lehren des Naturalismus wicderholte, können wir ihn verschweigen. Aber auch die Erfah= rung setzte Kant herab; so sehr er ihre Nothwendigkeit anerkannte, zu ihrer Erweiterung aufforderte, so beschränkte er ihren Gebrauch doch auf die Sinnenwelt und sah in ihr kein Mittel die Wahr= heit zu erkennen. Das konnten die Männer nicht billigen, welche der Geschichte einen tiefern Sinn abzugewinnen dachten. Widerwille gegen die kantische Lehre lag in dieser Richtung; den= selben Grund hatten Hamann's polemische Bemerkungen gegen Kant; sie sind zu wenig gesammelt und beriefen sich zu sehr auf personlicher Ueberzeugung, als daß sie in einem größern Kreise sich hätten geltend machen können, aber ein beiden Männern befreundeter Geist, Jacobi, gab dieser Richtung des Widerstandes einen allgemeinern Ausdruck, welchen wir nicht unerwähnt lassen dürfen.

Friedrich Heinrich Jacobi, geboren zu Düsseldorf 1743, der Sohn eines angesehenen Fabrikbesitzers, wurde zu Genf für die Fortführung der Geschäfte seines Vaters vorbereitet. Von früher Jugend war er in den literarischen Verkehr seiner Zeit gezogen worden; sein älterer Bruder, der Dichter Georg Jacobi, stand in ausgedehnten Freundschaftsverbindungen mit den Männern, welche das Aufkommen der deutschen Dichtkunst pflegten; gastfreundliche

Sitte seiner Familie zog junge Talente gern an sich. Mit seiner kaufmännischen Bildung suchte er baher auch künstlerische und In Genf machte er wissenschaftliche Bestrebungen zu verbinden. sich mit der französischen Philosophie bekannt; die Bedürfnisse seines Gemüths fand er durch sie nicht befriedigt, aber beim Man= gel an gründlicher und umfassender Uebersicht wurde ihm der Naturalismus der Franzosen zu einem Bilbe bessen, worauf zulett alle systematische Philosophie, welche verschiedene Wendungen sie auch nehmen möchte, hinauslaufen müßte. Als er nun, nach Düsseldorf zurückgekehrt, sein Hauswesen in ererbtem Wohlstand gegründet hatte und die Führung desselben ihm Muße genug gestattete um den freundschaftlichen Verkehr mit den bedeutenbsten Männern der aufstrebenden Literatur zu pflegen, mit einem Wicland, Göthe, Herber, Hamann, sah er sich in die herschenden Ueberschwänglichkeiten der Empfindsamkeit und des Geniedrangs gezogen und aufgemuntert bem eigenthümlichen Gange seiner Empfindungen und Gedanken in literarischen Werken Luft zu machen. Diesen Anregungen ist er getreu geblieben, ohne daß er im wech= selvollen Lauf seines Lebens in wesentlichen Punkten sich gean-Nur mehr und mehr wurde er an literarische Arbeiten herangezogen burch ben Streit, in welchen er gegen Meinungen der frühern und der sich entwickelnden Zeit sich verflochten sah, in welchem er auch seinen Ueberzeugungen durch die Lebhaftigkeit seines Stils, durch bas Liebenswürdige und Eble in sei= nem Charafter Nachbruck zu geben mußte. Weniger die Zeitum= stände, als seine Neigungen entzogen ihn ben kaufmännischen Geschäften, auch ben Geschäften im Finanzfache, welchen er eine Zeitlang vorstand; der literarischen Muße, in welcher er hierauf lebte, wurde er auch nicht entrissen, als er in seinem Alter an die Spitze ber Akademie ber Wissenschaften zu München trat. wenig aber kam er vom Streite ab; er war ein Mann ber Opposition; mit der Philosophie der Vergangenheit, mit der Philo= sophie Kant's, Fichte's hatte er zu streiten und noch die letzten Jahre seines Lebens — er starb 1819 — wurden durch seinen Streit mit Schelling verbittert, in welchem er eine nicht unverschuldete, aber doch sehr harte Zurückweisung erfahren mußte.

Seine Streitigkeiten, wie wir sehen, greifen noch in die zweite Entwicklungsstufe der deutschen Philosophie ein. Dies kann uns aber nicht abhalten seine Lehren hier zu erwähnen,

weil seine Polemik gegen Fichte und Schelling in die Einzelheiten ihrer Lehren nicht eingeht und nur wiederholt, was er schon frü= her behauptet hatte. Der geringe Umfang seiner Gelehrsamkeit und seiner Gebanken ist sehr merklich. Auch Kant's Lehren berücksichtigt er nur sehr im Allgemeinen. Das Meiste hat er mit hemsterhuis und mit der schottischen Schule gemein. Seine Ge= banken haben anregend gewirkt, indem sie zuerst den sogenannten Spinozismus Lessing's aufzudecken suchten und badurch den pan= theistischen Reigungen des Naturalismus auf die Spur führten, indem sie die Rechte des Glaubens gegen das philosophische Sy= stem, welches alle Elemente unserer Bildung in sich zu zichen suchte, die Rechte der Individualität gegen das allgemeingültige Geset, der unmittelbaren Gewißheit gegen den Beweis, der Erfahrung gegen den Joealismus mit Wärme vertraten; aber alle diese Gedanken Jacobi's haben nur eine polemische Bedeutung, bedürfen zu ihrer Entwicklung eines äußern Haltpunkts für ben Streit oder die positive Behauptung und wie in seinen psychologischen Romanen, so in seiner Philosophie zeigt sich Armuth an Erfindung. Stoßweise und ohne Zusammenhang treten daher seine Sate auf und nur im Streite gegen Grundsatze und Verfah= rungsweisen, welche Wissenschaft und Leben zu gefährden scheinen, gewinnt seine Rede Interesse und Fluß. Nur einmal in seinem Alter, in seiner Vorrede zu David Hume über den Glauben, hat er versucht seine Lehren in Zusammenhang darzustellen, mit un= gleich wenigerem Glück, als er in seinen polemischen Schriften hat.

Das Wort Pascal's, welches er zu einem Wahlspruch seiner Philosophie genommen hat, die Vernunft widerlegt die Dogmatizier, die Natur widerlegt die Steptiker, bezeichnet die beiden Seiten seiner Polemik. Unter Natur versteht er jedoch nicht das, was im engern Sinn so genannt wird; sie umfaßt ihm auch die Verzuunst, welche er das Organ für das Uebernatürliche nennt.

Im Streit gegen die Dogmatiker geht er von einem Begriffe der Wissenschaft aus, welchen er vom Versahren des mathematissen Rationalismus entnommen hatte. Nur wenig berücksichtigt er die empirische Methode, noch weniger was Kant für die phislosophische Methode geleistet hatte. Die mathematische Beweissührung des Spinoza scheint ihm das wahre Muster der wissenschaftslichen Lehrweise abzugeben. Aus dieser beschränkten Ansicht vom wissenschaftlichen Versahren ergiebt sich ihm die Beschränktheit, ja

die Nichtigkeit der Wissenschaft theils in Beziehung auf ihre Form, theils in Bezichung auf ihren Inhalt. Ihre Form ist ein Werk des Verstandes, welcher alles nach einem nothwendigen Gesetze bes Denkens beweisen will. Alles soll aus Gründen abgeleitet werden. Der allgemeine Grundsatz ber Wissenschaft ist, alles hat seinen Grund. Mit bem Grunde aber ist die Folge nothwendig verbunden; er kann nicht ohne seine Folge sein; sie ist zugleich mit ihrem Grunde. Hieraus ergiebt sich nun dieselbe Folgerung, welche Kant aus dem Begriffe der Ursache ziehen wollte. Jacobi verlangt, daß Grund und Ursache unterschieden werden sollen, weil er meint, die Ursache führe ihre Wirkung nicht nothwendig mit sich, und er daher eine freie Ursache sich wohl benken kann; aber nicht so einen freien Grund, weil jeder Grund seine Folge in sich schließen musse. Hieraus ergiebt sich ihm, daß die Wissenschaft in der Reihe ihrer Gründe und Folgerungen nichts Freies anerkennen könne. Sie führt daher auf Fatalismus und ber Determinismus, burch welchen man gegen den Fatalismus der Wissenschaft sich hat verwahren wollen, ist nur weniger folgerichtig als dieser. Gegen den Inhalt der Wissenschaft streitet Jacobi nach zwei Seiten zu, indem er theils ihre Richtung auf das Allgemeine, theils ihre Neigung zum Idealismus angreift. Die Wissenschaft muß vom Allgemeinen ausgehn, in welchem sie ihre Grundsätze findet. An einzelnen Beispielen erläutert dies Jacobi; bald wären die Philosophen von der Substanz, bald vom Sein, bald vom allgemeinen Ich ausgegangen. Will die Wissenschaft aber einen nicht weiter zu begründenden Ausgangspunkt gewinnen, so muß sie das Allgemeinste zu ihrem Princip machen. Von diesem wird alsbann gesetzt werden mussen, daß es alles Wahre in sich begründet und einschließt. Nur bas Eins und Alles bietet also ben letzten Grund bar und baher muß die folgerichtige Philosophie auf Pantheismus kommen. Der Pantheismus aber ist auch dem Atheismus gleichzusetzen. Denn das Allgemeinste ist nicht der lebendige Gott, welcher als freie Ursache Schöpfer der Welt werden konnte, sondern was aus dem Allgemeinsten fließen kann, ist immer wieder nur Allgemeines; wir kommen in der wissenschaftlichen Ableitung nicht aus dem Allgemeinen heraus, welches doch nur etwas Mögliches, aber nicht das Wirkliche, nur eine Abstraction des Verstandes uns darstellt. So hat es die Wissenschaft nur mit leeren Schemen zu thun

und das Allgemeinste, welches sie als Gott verehrt, ist ein Kraft= loses, Richtiges, dem Nichts gleich zu setzen. In ihrer Folgerich= tigkeit läuft sie auf Nihilismus hinaus. Dasselbe ergiebt sich aus der idealistischen Richtung der Wissenschaft. In der Bestrei= tung berselben wendet sich Jacobi gegen Kant und seine Nachfol= ger. Wenn Kant den Verstandesbegriffen ihre Bedeutung für die Erkenntniß der Erfahrung und der Erscheinung zugesteht, nicht aber für die Erkenntniß wahrer Dinge, so bemerkt Jacobi, daß er badurch die Möglichkeit sich abschneide einen Sinnesein= druck anzunehmen; denn ein solcher würde die ursachliche Verbin= dung zwischen Dingen an sich voraussetzen, also den Verstandes= begriff ber ursachlichen Verbindung auf Dinge an sich anwenden. Ohne die Voraussetzung dieser Verbindung zwischen Dingen an sich könnte man in die Kritik der reinen Vernunft nicht hinein= kommen, weil sie von der Annahme der Wahrnehmung ausginge, mit ihr könnte man in ihr nicht bleiben, weil sie alle Beziehung der Dinge an sich zu einander außerhalb unserer Vorstellungs= weise aufhöbe. Durch sie würde in der That jede Möglichkeit abgeschnitten durch die Erfahrung eine Erfenntniß von andern Dingen ober von uns selbst zu gewinnen. Die Beseitigung der Erfahrung ist das folgerichtige Ergebniß des wissenschaftlichen Wenn es darauf ausgeht alles zu erkennen, so darf Systems. es nichts zurücklassen, was ihm nicht durchsichtig wäre; durchsich= tig sind ihm aber nur seine eigenen Begriffe, seine Abstractionen; es muß also alles leugnen, was außerhalb seiner Abstractionen liegt. Der folgerichtigen Wissenschaft darf nichts übrig bleiben als sie selbst. Der wissenschaftliche Verstand weiß nur von sich; seine Gebanken sind ihm alles; er ist der vollkommenste Egoist. Seine Untersuchungen enden mit dem Bekenntniß: ich bin allein. Fichte's Lehre wird in diesem Sinn gedeutet und gelobt, daß sie mit äußerster Folgerichtigkeit dies Ergebniß zu Tage gebracht Damit ist aber auch der Nihilismus der dogmatischen Wissenschaft entschieden und die Vernunft, welche diese Folgerung zicht, daß dem dogmatisirenden Verstande nichts übrig bleibe au= ßer ihm selbst, hat damit die Widerlegung des Dogmatismus vollzogen; benn er ist hierdurch in Skepticismus umgeschlagen, d. h. in die Behauptung, daß uns nichts übrig bleibe außer un= sern Vorstellungen.

Den Skepticismus aber widerlegt die Natur. Unter Natur

versteht er hier die unmittelbare Ueberzeugung der gesunden, natürlichen Denkweise. Jacobi hat in den Ausbrücken gewechselt, mit welchen er das Princip seiner Ueberzeugungen bezeichnete. Er nannte es zuerst ben Glauben. Dies zog das Misverständniß nach sich, als wollte er ben religiösen Glauben gegen die Anmaßungen der Wissenschaft zu Hülfe rufen. In den unmittelbaren Ueberzeugungen, auf welche er sich stützte, war wohl etwas Religiöses; aber sie wandten sich nicht weniger der weltlichen Seite ber Meinung zu; ber positiven Religion war er wenig geneigt; gegen den Köhlerglauben an eine positive Offenbarung der Wahrheit hat er sich noch in seinem Alter stark ausgesprochen. praktische Glaube Hume's, ber gesunde praktische Menschenverstand Locke's und der schottischen Schule genügt ihm zur Widerlegung bes Skepticismus. Er berief sich auf das Gefühl der Wahrheit in den nothwendigen Ueberzeugungen unseres praktischen Lebens. In seinem Alter nannte er ben Grund dieser Ueberzeugungen gewöhnlich die Vernunft. Zwei Gründe führt er im Allgemeinen an, welche uns nöthigen ihnen nachzugeben. Der eine wiederholt die alte Ansicht, daß wir an die Grundsätze glauben müßten, weil sie nicht bewiesen werden könnten; er weist auf seinen beschränkten Begriff vom Wissen hin, als ware es nur das bewiesene Denken; er dient ihm auch dazu den Vorwurf von sich abzulehnen, als wollte er die wissenschaftliche Behandlung unserer Gedanken uns wehren, wenn sie von den rechten Grundsätzen geleitet würde. Aber um den Glauben an die abstracten Grundsätze für die Beweisführung ist es ihm boch weniger zu thun als um die Erfahrung bes concreten Daseins. Daher hat nur der zweite Grund, welchen er bem Stepticismus entgegensetzte, entscheidendes Gewicht für seine Denkweise; er beruft sich auf die unmittelbare Gewiß heit der Erfahrung. Mit Herder lehrt er, daß kein Dasein durch Beweisführung aus abstracten Grundsätzen erkannt werden könne Damit wir von einem wirklichen Dinge wissen, muß es sich uns offenbaren; es offenbart sich uns, indem es auf uns wirkt. Dann giebt es uns eine Erfahrung von seinem Dasein; bas giebt uns den Glauben an die Hand und das Gefühl seiner Wahrheit. Unsere Vernunft, die Quelle aller Erkenntniß, hat ihren Namen nur vom Vernehmen; sie soll die Zeugnisse der Wahrheit vernehmen, welche uns die wahrhaften Dinge von sich erfahren lassen. So haben wir alle Berufungen Jacobi's auf unmittelbare Gewiß

heit darauf zurück zu führen, daß er dem Zeugnisse der Erfahrung vertraut.

Dies scheint bem Empirismus sich anzuschließen; aber weit entfernt ift es von dem Empirismus der Naturalisten. Sehr weit dehnt Jacobi den Begriff der Erfahrung aus, indem er der sinnlichen Erfahrung eine höhere Erfahrung zur Seite stellt. Unsere Erfahrung hat eine doppelte Seite. Wir erfahren unser eigenes Sein; wir erfahren aber auch zugleich unsere Beschränkt= heit in den Wirkungen, welche die Außenwelt auf uns ausübt. Daß wir unter diesen Wirkungen leiden, daß etwas Anderes die= ses Leiden uns verursacht, können wir ebenso wenig bezweifeln als unser eigenes Sein. Das Dasein des Ich und des Nichtich kann nicht bewiesen werben; wir müssen aber an beide glauben und beibe werden uns zu gleicher Zeit beglaubigt. Ohne Du kein Ich. Dies ist der Hauptgrund, auf welchen Jacobi sein Vertrauen zu einer unmittelbaren Erkenntniß einer doppelten Welt stützt, der Innenwelt und der Außenwelt. Wie die Außen= welt nicht geläugnet werden kann, so auch nicht das Sinnliche. Denn sinnlich zeigt sie sich; durch unsern Sinn hängen wir mit ihr zusammen. Wir haben baher auch uns selbst als sinnliche Wesen zu betrachten. Hierdurch fühlt sich Jacobi gegen den Ibealismus gesichert. Eine reale Welt finnlicher Dinge liegt vor uns, welche nach natürlichen Gesetzen von uns beurtheilt werden muß und der Nothwendigkeit des Leidens und äußerer Einwirkungen unterliegt. Gegen diese Nothwendigkeit kampft un= sere Freiheit; aber es ist nur Hochmuth des Jdealismus, wenn er meint die Außenwelt in Erscheinungen unseres Bewußtseins, in Vorstellungen unseres Innern auflösen und die Schranken der Nothwendigkeit von sich abwerfen zu können. Dagegen haben wir auch die Wahrheit unseres Ich anzuerkennen, welche nicht die Sinne, sondern die Vernunft uns zeigt. Daß dies in eine höhere, übersinnliche und übernatürliche Welt uns einführt, ist für Jacobi keinem Zweifel unterworfen. Ich und Nichtich, Ueber= sinnliches und Sinnliches, Uebernatürliches und Natürliches stellt er ohne sonderliche Unterscheidung einander entgegen; die Wahr= heit beiber Glieder dieser Gegensätze will er in gleicher Weise er= fahren haben. Auf diese doppelte Seite der Erfahrung gründet er seine unmittelbaren Ueberzeugungen und es ist ungenau, wenn er die Vernunft allein als die Quelle seines Glaubens angiebt; 35

vielmehr aus einer doppelten Quelle fließt er, aus der Bernunft für die innere, übersinnliche, aus den Sinnen für die äußere, sinnliche Welt; so wie er diese als Organe für das Natürliche, so sieht er auch die Vernunft als Organ für das Uebernatürsliche an.

Vorherschend aber wendet sich sein Interesse der Erkenntniß bes Uebersinnlichen zu. Hierin liegt sein Streit gegen den Naturalismus, welchen er mit Kant theilt. Die bejahenden Ergebnisse, welche er über dasselbe zu gewinnen sucht, stimmen auch fast ganz mit Kant's Lehren überein und in seinem Alter hat er daher seine Einigkeit mit Kant zuweilen zu stark betont, als wenn kein wesentlicher Zwiespalt zwischen ihnen läge. Sie stimmen darin überein, daß sie die sittlichen Juteressen mit den Gedanken an die übersinnliche Welt verbinden. In ihr sieht Jacobi wie Kant die Freiheit unseres Willens, behauptet die Immaterialität und Unsterblichkeit unserer, vernünftigen Seele und das Sein Gottes, welcher mit Verstand und Willen die Welt schafft und Dabei aber setzt er sich doch der Weise entgegen, wie Kant die Wahrheit dieser Gegenstände unserer höhern Erkenntuiß zu beglaubigen gesucht hatte. In den kantischen Postulaten sieht er nur Wünsche, nicht unbedingte Forderungen der Vernunft; nicht in Begriffe oder Ideen sollen wir auflösen, was wir als Sein zu erkennen haben; es ist auch hier wieder die Erfahrung eines Seienden, auf welche er seine Ueberzeugung gründet. Eine höhere Erfahrung des Guten, des Schönen, des Edlen, der Tugend läßt uns an ihrem Dasein nicht zweifeln; ein Instinct der Religion läßt uns die Religion als etwas Wirkliches in uns er-Diese Polemik gegen Kant hat ihren Grund in dem Bestreben die Kluft aufzuheben, welche Kant zwischen dem Uebersinn: lichen und der Erfahrung gesetzt hatte. Hierin hat sie volle Berechtigung.

Den Ausgangspunkt für sie bietet der Begriff der Freiheit dar. Kant hatte gemeint, in der Erfahrung erführen wir nur nothwendige Verbindungen von Erscheinungen, von denen eine jede nur eine Wirkung ist. Jacobi ist der Meinung, daß wir unsere Freiheit erfahren; unmittelbar, indem wir srei handelten, wären wir dessen gewiß, daß wir frei handelten. Wir erfahren innerlich, daß wir freie Ursachen dessen sind, was durch uns geschieht. Hierdurch erreicht er es, daß die Freiheit ihm nicht bloß

ein Postulat der Vernunst bleibt, daß er sie in unserm Leben sinz den und in der Ersahrung unseres Lebens unsere Handlungen als streie Thaten beurtheilen kann. Dies ist kein kleiner Bortheil, welchen er vor Kant voraus hat. Er mochte ihn übersehen lassen, daß in der Behauptung, eine Handlung geschehe aus freiem Entschluß, nicht allein eine Thatsache der Ersahrung, sondern auch ein Urtheil, über die Ehatsache ausgesprochen wird. In der Analhse unserer Sedanken ist er nicht stark. Was der Berstand zu der Ersahrung der Erscheinungen in der Beurtheilung derselben hinzuthut, wird von ihm nicht beachtet; er nimmt die Ersahrungs-urtheile in Bausch und Bogen für Ersahrungen.

Richt anders ist es mit seinen Lehren über Immaterialität und Unsterblichkeit der Seele. Wir sollen erfahren, daß wir Geift, nicht Körper sind. Dies muthet der Erfahrung zu, daß sie nicht allein etwas in uns findet, das geiftige Sein, sonbern auch die Vergleichung vollzieht, welche uns berechtigt, das materielle Sein dem Geistigen abzusprechen. Diese Erfahrung eines verneinenden Prädicats, soll alsbann auch in der gewöhnlichen Weife ausge= beutet werden zum Beweise für die Untheilbarkeit und Unsterb= lichkeit der Seele. Doch stütt sich Jacobi, welcher die Beweise aus allgemeinen Grundsätzen nicht liebt, für die Unsterblichkeit ber Seele lieber auf unmittelbare Erfahrung. In unserm Streben nach ewigen Gütern, nach der Tugend, dem Schönen und Guten sollen wir die Erfahrung unseres ewigen Wesens machen. Dies murbe nichts anderes heißen, als daß wir nicht allein das Wirkliche und Gegenwärtige, sondern auch die Verheißungen des Zukünftigen im Gegenwärtigen erfahren könnten.

Nicht weniger, werben wir sagen mussen, geht über den Besgriff der Erfahrung hinaus, was Jacobi als Erfahrungen Gottes uns anrechnet. Wir wissen von Gott, so lehrt er, indem wir seine belebende Kraft in uns erfahren; sie durchdringt uns mit unmittelbarer Gewißheit. In uns lebt ein Geist, welcher unser eigenthümliches Wesen ausmacht; wir erfahren ihn in unserm Lesben; unser wissenschaftlich denkender Verstand kann ihn nicht versleugnen, weil er durch ihn seine Begriffe, die Formen seines Denkens empfängt; wie dieser Geist in unmittelbarem Geistesgefühl uns gegenwärtig, ist, so ist auch der Geber dieses Geistes uns unmittelbar gegenwärtig; denn wir haben unsern Geist nicht von uns selbst, sondern empfangen ihn als eine Gabe. Unmittelbarer

ist jener Geber uns gegenwärtig burch unser Herz, als die Natu uns gegenwärtig ist durch unsere Sinne. In überschwängliche Gefühlen offenbart ihn uns unsere Vernunft. Zebe rein sittlich wahrhaft tugendhafte Handlung tritt in uns auf, verglichen if dem mechanischen Getriebe der Natur, wie ein Wunder und off bart Gott, den Geber alles Guten, welcher nur Wunder thun ka den Urheber, den allmächtigen Beherscher der Natur, den Regis des Weltalls. Ein tiefer Instinct, d. h. eine Energie, welche Erhaltung wie zur Fortbildung antreibt, Dasein und Leben innen aus selbstthätig anhebend, wohnt allen Dingen bei und Grund der Freiheit in uns; er treibt zur Erforschung der We heit und auf der Sehnsucht nach dem Wahren beruht alle Ph sophie; in dieser Sehnsucht aber offenbart sich das unbedit Wesen, welches nichts anderes als Gott ist. Das Weltall Natur, der Inbegriff des Bedingten; wir können es nicht die unbedingte Wahrheit denken, welche in keinem Begriff, keit deutlichen Erkenntniß verstanden, sondern nur als Thatsache fakt werden kann. Was sie ist, wissen wir nicht; aber sie wir nennen sie Gott; damit ist ein Uebernatürliches gesett, welchem das Natürliche nur in einer übernatürlichen Weise Gott ist übernatürliche Ursache welche nicht vorgehen kann. Rothwendigkeit wirkt, wie ein Grund, sondern frei beschließt schafft. Eine solche Ursache erfahren wir in den Acten unsch Freiheit. Der Verstand bes Menschen hat sein Licht und sein ! ben nicht in ihm selbst; nicht sein Wille geht aus seinem A stande, vielmehr sein Verstand aus seinem Willen hervor, bessen & heit ein Funken ist aus dem ewigen reinen Lichte und eine K der Allmacht. Die freie Ursache in uns giebt unmittelbares 36 niß von der übernatürlichen, unbedingten Ursache der Welt, w wir in Analogie mit unserer Freiheit zu denken haben.

So will Jacobi durch eine Verkettung von Gedanken, de Zusammenhang das methodische Versahren des Verstandes deut verräth, seine Lehre rechtsertigen, daß und eine Ersahrung Gott zukomme. Seine Beweissührung geht von der Freiheit seres Geistes aus. Auf Freiheit beruht das Wesen des Geist Was er hinzuthut, ist das Nichtmechanische, nicht aus einem gemeinen Naturgesetz, sondern aus eigenthümlicher Kraft Entspregende in den Handlungen, Werken und Charakteren der Menschweisen man dieses Eingreisen des Geistes in die Natur leugn

so leugnet man überhaupt den Geist und setzt statt seiner nur Naturwesen mit Bewußtsein. Freie That ist ein Wunder, ein Wunder wie die Schöpfung, aber dieses Wunder beweist sich uns in jeder Thatsache unseres freien Willens. Wie wir an dieses Wunder glauben müssen, wenn wir nicht uns selbst aufgeben wollen, so müssen wir an das Wunder der Schöpfung und an eine wunderthuende Vorsehung glauben. Wer das eine begriffen hätte, würde das andere begriffen haben, aber begreifen können wir keins von beiden. Alles wahrhaft Wirkliche haben wir auf eine unbebingte, daher nicht zu beweisenbe, nicht abzuleitende, unbegreifliche Ursache zurückzuführen und wie alle wahrhaft wirkliche Dinge Individuen sind, einzelne, lebendige Wesen, in ihrer Selbststän= bigkeit von andern unterschieden, so haben wir auch die erste Ur= sache als ein Individuum, als einen sich selbst von andern Din= gen unterscheidenden, lebendigen, persönlichen Gott uns zu benken. In dieser Ueberzeugung setzt sich Jacobi dem Pantheismus ent= gegen, zu welchem er die Reigung in allen auf Beweis sich stü= penden Syftemen der Philosophie findet, weil sie das Individuelle auf ein Allgemeines, Abstractes zurückführen möchten. Pantheismus besonders auf den Begriff des Unendlichen sich berufen hatte, stellt ihm Jacobi ben platonischen Satz entgegen, daß wir das Maßhaltige als Gott zu verehren hätten.

Was aber weiter über das Uebernatürliche zu sagen wäre, barauf genauer einzugehn, verhindert ihn seine Scheu vor metho= bischer Forschung und die Meinung, daß die freie That ein unbegreifliches Wunder sei. In der Weise Plato's äußert er wohl, daß Gott das Wahre, Gute und Schöne sei, aber mehr entwickelt als die platonische Lehre sind seine Gedanken hierüber nicht. Dem sittlichen Leben wenden sie sich zu ohne es genauer zu erforschen. Gegen das kantische allgemeine Gebot jedoch hebt er in bemerkens= werther Weise die Rechte des Individuellen hervor. Der Mensch ist nicht des Gesetzes wegen, sondern das Gesetz des Menschen we= gen. Alle wahre Tugend beruht auf dem lebendigen eigenthüm= lichen Triebe zum Guten; das freie Recht der Gnade sollen wir höher achten als die allgemeine Vorschrift eines die Individualität nicht beachtenben Pflichtgebots; Liebe ist mehr werth als der Hoch= muth kalter Vernunft. Wie aber die Eintracht des individuellen Triebes mit dem allgemeinen Gebote sich herstellen lasse, barüber bekennt er wie über Wahres und Sutes überhaupt seine Unwissen=

heit. Ebenso liebt er das Schöne; daß er es aber mit dem Weren und Suten auf gleiche Linie stellt, läßt nur erkennen, das über seine Bedeutung keine Rechenschaft sich gegeben hat.

Daß seine Lehre ganz im Glauben an die Erfahrung u zelt, brückt seine Aeußerung aus, daß alle sebendige Philoso Geschichte sein musse. Von den Gegenständen, meint er, han unfere Vorstellungen, von den Vorstellungen unsere Reigungen Leibenschaften ab; sie bestimmen unsere Handlungen und Gri fätze. Daburch setzt er sich ber idealistischen Reigung Kant's gegen, daß er alles Gewicht auf die Erfahrung wirft; nicht ! Erscheinungen soll sie uns kennen lehren, sondern eine reale, w Welt, auch nicht bloß Natur und natürliche Dinge, sondern höhere Erfahrung soll uns einführen in das Uebernatürliche selbst die Ursache der übersinnlichen Welt, die Gegenwart bes bendigen Gottes uns gewahr werden lassen in unserm Leben in dem Leben aller Dinge. Hierin stimmt Jacobi mit Es und Herber überein, indem er der Lehre vom außerweltlichen welcher die Welt wie eine Maschine lenkt, seinen Wiberspruch gegensett. In dem Sinnlichen ist bas Ueberstinnliche gegenwi als seine Ursache; der lebendige Gott offenbart sich im Lebend und belebt es mit seiner Kraft. Die Gebiete der Natur und Freiheit findet nun die Erfahrung auch nicht so streng geschick wie die Lehre Kant's. Nicht ohne Bedeutung auch für die spä Untersuchungen ist es, daß Jacobi das Gesetz der ursachlichen bindung nicht im Widersprnch mit der Freiheit findet, viels barauf bringt, daß jede wahre Ursache frei verursachen m Aber er behauptet das nur als eine Thatsache der Erfahrung, dem er verkennt, daß wir von den Thatsachen der Erfahrung durch Schlüsse zu den Ursachen vordringen können. Dadurch ! es ihm unmöglich in methodischer Forschung über den Gehal Uebersinnlichen sich zu unterrichten und es erscheint ihm alles als ein Wunder, was wir von Gott und göttlichen In dieser Beziehung steht seine Lehre auf gleicher Stufe mit der Lehre Kant's. Er fordert die Bereini der Naturnothwendigkeit mit der Freiheit, wie Kant sie im Men voraussetzte, aber er gesteht, daß sie ihm eine schlechthin u greifliche Thatsache der Erfahrung sei, ein der Schöpfung gle Wunder und Geheimniß. In ihren Ergebnissen stimmen Kant und Jacobi überein. Sie halten sich an die allgemein

Bedingungen einer moralischen Weltansicht, an die Freiheit unseres Willens, wie die Unsterblichkeit unsers Wesens, das Walten eines Gottes, welcher die Welt schafft und regirt. Diese Forberungen unseres sittlichen Bewußtseins, die ersten Voraussetzungen der moralischen Wissenschaften, vertheibigt zu haben gegen die Angriffe bes Naturalismus ist ihr gemeinschaftliches Verdienst. Jacobi kann sich noch besonders das Verdienst zueignen darauf gedrungen zu haben, daß auch in unsern Erfahrungen der Gedanke des Ueberstnnlichen lebt und Gestalt gewinnt, so daß wir ihn anwen= den können auf die Erkenntniß des Wirklichen. Jacobi's Lehren sind auch, nicht allein von Seiten der wenig gebundenen Form, sondern nicht weniger in ihrem Inhalt, faßlicher und wirksamer, als die Lehren Kant's, weil er sich gestatten darf die Freiheit ohne Umschweife in der Erfahrung als Ursache spielen zu lassen. Er hat das sittliche Genie zur Hand, welches über die niedrigen sinnlichen Getriebe ums erhebe, und wenn die Ueberschwänglich= keiten des Genies schrecken, so hilft der gesunde Menschenverstand aus, welcher auch unter den sinnlichen Beweggrunden einen Fun= ten des göttlichen Geistes in uns bezeugt. So konnte sein Streit gegen ben Ibealismus in weitem Kreise auf Beifall rechnen. Er schützte gegen den Naturalismus die sittlichen und religiösen In= teressen und ließ die Aussicht frei sie mit der Erfahrung versöh= nen zu können, weil die Freiheit als Urfache in die Natur ein= greifen könnte. Aber freilich biese Aussicht war methobisch wenig unterstützt. In Handhabung der wissenschaftlichen Form stand Jacobi weit unter Kant und auch in diesem Falle mußte sich wohl zeigen, welches Uebergewicht in der Philosophie die folgerichtige Methode über den Inhalt der Erfahrung behauptet. Die metho= dische Reform Kant's hat doch eine viel stärkere Wirkung auf den Fortgang der Untersuchungen gehabt, als die Einwürfe, welche ihr Jacobi von der Seite der Erfahrung entgegenstellte.

Kant und Jacobi stritten beide gegen den Naturalismus für die moralischen und religiösen Forderungen, aber die mächtisgen Nachwirkungen des Naturalismus wurden durch sie auch in ihren eigenen Lehren nicht gebrochen. Dies sieht man daran, daß sie Natürliches und Uebernatürliches nur wie zwei Gebiete neben einander stellten, welchen in gleicher Weise ihre Rechte bewahrt werden müßten. Sie fürchteten den Pantheismus, sie fürchteten die Uebermacht des göttlichen Gesetzes, welche die Freiheit des

Menschen antasten würde, wenn sie als herschendes Gesetz und nic bloß als sittliches Gebot aufträte. Daher ordnen sie das Natürlich dem Uebernatürlichen nicht völlig unter, lassen vielmehr das übe natürliche Wesen bes Menschen von der Natur in Schranken halt und der Gedanke an die menschliche Beschränktheit ist bei ihm ein herschender Gesichtspunkt; biese Schranken unserer Natur so bern uns alsbann auch von Gott ab und bem Pantheismus, Gewaltherrschaft des göttlichen Gesetzes ist dadurch glücklich w gebeugt; aber auch ein Theil ist zurückgeblieben von der Let daß Gott außer der Welt stehen bleibe. Das Uebernatürli mußte wohl als höher gebacht werden, als das Natürliche; a die sittliche Idee soll nur einen höhern Werth haben als das A türliche, nicht es mit Allmacht beherschen. Kant's und Jacol Gebanken sind noch mehr mit den Schranken unserer Natur, mit der Herlichkeit unserer Bestimmung beschäftigt und in Geschichte des Menschen können sie daher auch den Plan Gol zur Verherlichung seines Namens nicht finden, welchen Les und Herber geahnt hatten. Hieraus fließt, daß sie der geschicht offenbarten Religion nicht geneigt sind; ihr widerstrebt das De listische in ihrer Betrachtung der menschlichen Dinge und der w lichen Beschränktheit. Jacobi hat offen bekannt, daß er wohl dem Herzen ein Christ sei, ein Heide aber mit dem Verstande.

Ein Standpunkt schien erreicht zu sein, welchen m festhalten könnte. Kant hatte unter den Philosophirenden die zo reichste Schule; Jacobi hatte auf die Gemüther tief eingewin Beibe hatten dem Naturalismus seine Schranken gesetzt durch Moral, ohne die Rechte der Natur beseitigen zu wollen. M Herber und Lessing hatten an das Höhere gemahnt, welches der Geschichte des Menschen weit über die Selbsterhaltungen Natur hinausgehn sollte. Auch diese beiden konnten mit jen eines Sinnes zu sein scheinen. Doch lag noch ein wesentlich Unterschied zwischen ihnen. Wärend Kant und Jacobi in ihm Gebanken die Gebiete des Natürlichen und des Uebernatürliche von einander getrennt hielten und ihr Verhältniß zu einand das Ineinandergreifen beider wie ein Wunder betrachteten, konnts Lessing und Herder nur darauf eingehn sie mit einander zu w schmelzen und das Höhere als die Fortbildung des Niedern p betrachten. Was diese betrieben, entsprach wohl mehr der Forde rung der Wissenschaft, welche auf Einheit des Systems dringt;

es gefährdete aber auch den Unterschied, welchen man festzuhalten gesucht hatte, und warf auf das Uebernatürliche den Schein, als könnte es nur einen höhern Grab des Natürlichen bezeichnen. So lange man nicht einiger war über bas Verhältniß des Natürlichen und des Uebernatürlichen, schien es sicherer zu sein mit Kant und Jacobi beibe Gebiete von einander gesondert zu halten und nur ihren Unterschied zu bebenken. Diesen Standpunkt hielt eine Zeit lang die am weitesten verbreitete Meinung fest. Er ist der Standpunkt einer kritischen Besorgniß die Wissenschaft in ihrer Entwicklung zu stören, wenn man ihre verschiedenen Gebiete in einander ziehen wollte. Man kann hierin eine Rückkehr zum Indifferentismus sehen, welcher so wie diese neue Lehrweise Ra= türliches und Uebernatürliches zwei von einander abgesonderten Wissenschaften zuweisen wollte. Doch sind die Absichten dieses neuen und des alten Indifferentismus von einander sehr verschie= Der alte Indifferentismus des 17. Jahrhunderts war dar= auf ausgegangen die natürliche Wissenschaft vor den Eingriffen der Theologie sicher zu stellen, der neue suchte vielmehr Religion und Moral vor den Eingriffen der Naturwissenschaft zu sichern. So wie der alte kann auch der neue Indifferentismus nur als ein Uebergangsstandpunkt angesehn werden. Lessing und Herber hatten schon auf die höhere Aufgabe hingewiesen Natürliches und Uebernatürliches, als die Elemente einer und derselben Welt und wurzelnd in bemselben Grunde, auch in berselben allgemeinen Wif= senschaft zu erforschen.

Auf dem Standpunkte, auf welchem man gegenwärtig sich hielt, wiewohl er Kant und Jacobi gemein war, hatten doch die Lehren Kant's in den wissenschaftlichen Untersuchungen bei weitem das Uebergewicht. Wenn auch Jacobi durch Zuziehung der Ersfahrung weitere Aussichten in die Betrachtung des Uebersinnlichen erössnen konnte, so schreckte doch das Unmethodische, Schwärmerische in seinen Aeußerungen ab. Es gab wohl empfängliche Gemüther für seinen enthusiastischen Ausschwung, aber noch war man zu kühl, andere, methodischere Hülfsmittel mußten erst gewonnen werden um in wissenschaftlicher Untersuchung die Hossnung zu fassen, daß man mit Erfolg über das Gediet der Natur sich hinauswagen könnte. In der Wissenschaft kann man nicht unterslassen an die bisherigen Leistungen sich anzuschließen und diese zogen an den alten Naturalismus heran. Borläusig begnügte man

sich eine Aussicht in ein höheres Gebiet sich eröffnet zu haben, wenn es auch wie Unbekanntes, nur Geahntes sich barftellte. Hatte doch Jacobi selbst oft genug an die Schranken unseres Erkennens erinnert. Unter biesen Umständen mußte die kritische Manier Kant's, welche er so sorgfältig ausgebildet hatte, den größten Einfluß gewinnen. Bon den meisten seiner Anhänger wurde sie für die Hauptsache und die Kritik der reinen Vernunft für die wichtigste Leistung seines Systems gehalten. In dieser Meinung haben die Schüler Kant's seine kritischen Gebanken ausgelegt, auch wohl noch tiefer zu begründen gesucht. Dies alles aber ist von keinem nachhaltigen Erfolg gewesen, so daß wir es übergehn können. Wichtiger war es, daß man die Ergebnisse ber Kritik auch auf einzelne Zweige ber Wissenschaften anzuwenden sich gedrungen sah. Hierbei mußte die Unergründlichkeit ber Kluft zu Tage kommen, welche sie zwischen der übersinnlichen Wahrheit und der Erfahrung gelegt hatten und dies konnte nicht ohne Folgen für weitere Forschungen bleiben. Wir können uns nicht da= von entbinden einen Blick auf diese Seite der kantischen Schule zu werfen.

Am wenigsten konnte ber kritische Standpunkt für bie Raturwissenschaften abwerfen. Kant hatte eine dynamische Naturlehre in Aussicht gestellt und seine Construction der Materie aus Anziehungskraft und Abstoßungskraft hatte eine so feste methodische Gestalt gewonnen, daß sie von den Naturforschern nicht übersehn werben konnte. Wir finden sie in den Lehrbüchern der damaligen Reit erwähnt und sogar angenommen. Aber man begnügte sich damit sie als eine Weise die Raumerfüllung im Allgemeinen zu erklären geltend zu machen ohne sich dadurch angeregt zu sehen den Gründen der Naturerscheinungen durch dieses Hülfsmittel mehr im Einzelnen nachzuforschen. Unter den Naturforschern die= ser Zeit des kantischen Einflusses zeichnete sich Link aus durch umfassende Kenntnisse und das Bestreben philosophische Grundsätze in Anwendung auf die Natur geltend zu machen. Wir können uns auf seine Schrift über die Naturphilosophie berufen zur Charatte: risirung des Eindrucks, welchen die dynamischen Grundsäte Kant's gemacht hatten. In der Anwendung derselben verschwinden die Atome, d. h. sie werden auf Materientheile zurückgebracht, welche durch Anziehungstraft und Abstoßungstraft sich gebildet haben; mit biesen Materientheilen wird aber hierauf ganz in berselben Weise verfahren, wie früher die mechanische Naturlehre die Atome gebraucht hatte. Noch weniger wurde die teleologische Naturerklärung beachstet. Nach wie vor konnte sie in den einzelnen Gebieten der organisschen Natur nicht übersehn werden; aber in den allgemeinen Grundstäten ging man an ihr vorüber. Kant hatte sie zu sehr mit skeptischem Auge betrachtet, Herder in zu wenig methodischer, zu wenig in das Einzelne eingehender Weise gebraucht, als daß sie einen nachhaltigen Eindruck hätte zurücklassen können bei denen, welche über ihre empirischen Forschungen in der Natur doch nicht ganz die Verständigung über allgemeine Grundsäte der Wissenschaft versgaßen. So blieben die Lehren des alten Naturalismus in der Naturforschung noch immer in voller Nacht bestehn.

Von größerm Einfluß waren die kantischen Lehren auf die moralischen Wissenschaften; auch Jacobi's Einfluß läßt sich dabei spüren. Daß aber dieser Einfluß in verschiedenen Sebieten in sehr verschiedener Weise sich zeigt, weist darauf hin, daß man beim gegenwärtigen Standpunkte nicht stehn bleiben konnte.

Man könnte erwarten, daß Kant's Lehren auf die Theologic einen bebeutenden Einfluß ausgeübt haben würden, da alle bejahende Ergebnisse seiner Philosophie mit Theologie zu thun haben, da seine Forderungen der praktischen Vernunft der ganzen Theo= logie einen bisher unbekannten theoretischen Unterbau geben' und er sogar in der Religion der bloßen Vernunft tiefer als in irgend einem andern Theile seiner eigenen Anwendungen auf die Erfah= rung eingegangen war. Man muß aber auch bebenken, daß die Theologie eine praktische Wissenschaft ist, welche auf geschichtlich gegebene Thatsachen sich stütt, Kant's Moral dagegen für das praktische Leben wenig darbot, die gegebenen Thatsachen vernach= lässigte, weil er in ihnen nur natürliche Erscheinungen sah, und daß die bejahenden Ergebnisse, welche er aus den Forderungen der praktischen Vernunft zog, bei den aller allgemeinsten Grund= lagen unferer religiösen Ueberzeugungen stehen blieben. Diese Bemerkungen werden genügen um unsere Erwartungen herabzustim= men. Doch ganz ohne Einwirkung auf die Theologie ist die kan= tische Lehre nicht geblieben. Sie zeigt sich äußerlich darin, daß die Formeln sich änderten. Es wurde nun nur noch wenig von natürlicher Religion und von Naturalismus in der Theologie gerebet; an deren' Stelle trat die Vernunftreligion und der Ra= tionalismus der Theologen, als deren wirksamster Begründer Kant

angesehn werden kann, obwohl er biese Ausbrücke nicht zuerst gebraucht hat. Freilich war hierburch noch wenig gewonnen, ja ber alte Gegensatz zwischen Naturalismus und Supranaturalismus konnte klarer scheinen als der neue zwischen Rationalismus Supranaturalismus. Wenn man an die Stelle der Verehrung der Natur die Verehrung der menschlichen Vernunft zu setzen be= absichtigte, so konnte barin bas Christenthum nur einen Wechsel der Abgötterei erblicken. Aber eine solche Absicht war auch nicht ausgesprochen. Hinter der menschlichen Vernunft lag der göttliche Wille, welcher in ihr sich nur offenbaren sollte. Auch hiermit war nur ein Wechsel ber Offenbarungen gewonnen und es konnte nur die Meinung des Rationalismus sein, daß Gott deutlicher in der Vernunft als in der Natur sich zu erkennen gebe. Ueberdies war sehr zu besorgen, daß in der Weise des alten Naturalismus der Unterschied zwischen Natur und Vernunft nicht streng bestimmt, sondern in einen Gradunterschied aufgelöst würde. Dies ist ohne Aweifel nicht selten von den rationalistischen Theologen geschehn, auf welche auch Nachwirkungen des Naturalismus und die Leh= ren Lessing's, Herder's, Jacobi's von Einfluß waren. In diesem Fall war nun gar nichts gewonnen, wenn man unter Vernunft nur ben natürlichen Menschenverstand verstand und ihn als Grund der religiösen Ueberzeugungen betrachtete. Das war aber nicht der Rationalismus Kant's und seiner echten Schüler. Er forberte, daß wir über die Antriebe des natürlichen Menschenverstandes und des Instincts hinausgehend eindringen sollten in das Gebiet bes Uebernatürlichen, gehorsam dem Sittengebote und den Forde= rungen der praktischen Vernunft. Hierdurch war doch etwas ge= wonnen. Der Ernst und die Strenge des sittlichen Gebots wurde im Gegensatz gegen die Schlafsheit der gewöhnlichen Uebung als die wahre Quelle des religiösen Lebens erkannt. Der Ruf nach Sinnesänderung erhob sich mit neuer Kraft; die radicale Sündhaftigkeit in den Gewohnheiten des Lebens ließ die Mittel der Kirche suchen, welche, mit äußerer Autorität unter ber Leitung Gottes bekleidet, uns eine moralische Erziehung geben könnten. Man wird sagen können, daß hierdurch die ersten Anknüpfungs= punkte gewonnen waren für die Entwicklung einer wissenschaftli= chen Denkweise, welche auf Heiligung bes praktischen Lebens burch die Religion drang; aber bei den ersten Anknüpfungspunkten blieb diese Denkweise auch stehn. Seine Schwächen zeigte der kantische

Fries. 557

Rationalismus in der moralischen Erklärung der heiligen Schrift nnd der kirchlichen Satungen. Alle geschichtliche Offenbarung ersschien ihm nur als eine symbolische Andeutung der moralischen Ideen, weil man in der Geschichte nur die Natur sah, die Natur aber als nothwendige Erscheinung an sich keinen Werth hat, sonzern ihren Werth nur durch Hinwelsung auf sittliche Ideen, durch Anregung des Menschen zu sittlichem Leben erhalten soll. Wir könnten eine Reihe von Theologen und Philosophen nennen, welche auf diesem Standpunkt sich gehalten haben; wir dürsen aber ihre Lehren im Sinzelnen übergehn, denn ihre Anwendungen der kanztischen Grundsätze konnten wenig Nutzen bringen, weil sie das Empirische zu sehr verachteten um von ihm zu fruchtbaren Erörzterungen sich anregen zu lassen.

Dagegen dürfte ein Versuch den kantischen und jakobischen Standpunkt zu verbinden eine etwas sorgfältigere Beachtung ver= dienen. Er ist von Fries gemacht worden; seinen berühmtesten Vertreter in der Theologie hat er an De Wette gefunden und die friesische Schule zählt noch gegenwärtig ihre Anhänger. Fries hat das Verdienst in seiner neuen Kritik der Vernunft aufgedeckt zu haben, daß die kritische Methode Kant's auf anthropologischer Grundlage beruhe und nur eine empirische Untersuchung unseres wissenschaftlichen Verfahrens bezwecken könne. Alle Kritik, bemerkt er, bleibt Selbstbeobachtung. Die Grundsätze der Vernunft, welche wir in bie wissenschaftliche Untersuchung bringen, lassen sich ba= her nur dadurch beglaubigen, daß wir sie als unmittelbare Er= kenntnisse der menschlichen Vernunft, als etwas ihr unmittelbar Gewisses nachweisen. Alles unmittelbar Gewisse ist wahr; einen Beweis gestattet es nur insofern, als sich barthun läßt, daß es im Wege der Vernunft liegt ihm zu vertrauen. Die Vernunft ist ein auf Anregung thätiges Wesen; als solches verfährt sie nach den in ihr liegenden Principien und diese hat die kritische Selbstbeobachtung an ben Tag zu bringen. Sie beruhen auf dem wah= ren Begriffe des Unendlichen, welcher ein Ganzes fordert. solches kann durch die Formen der Sinnlichkeit nicht geboten wer= Der unendliche Raum, die unendliche Zeit gehen nur in den. das Unbestimmte und befriedigen daher nicht das Bedürfniß der Vernunft ein Ganzes zu benken. Wir kommen durch sie nicht zu dem Absoluten, welches die Vernunft sucht. Indem sie es sucht, muß sie aber auch anerkennen, daß sie es nicht erkennen kann.

Denn im Gebanken an dasselbe wird hinausgegangen über die Erscheinung und über die Erfahrung, auf welcher alles Wissen beruht. Die Ideen der Vernunft verneinen nur, daß die Erfahrung der Wahrheit genüge, welche die Vernunft anerkennen muß; das her lassen ste sich nur in verneinender Weise ausdrücken. Wenn das in der Erfahrung Gegebene das Wirkliche genannt wird, ja haben wir in den Ideen mit dem Nichtwirklichen zu thun. Doc sollen sie nicht leere Einbildungen, sondern das, was sein soll Zwecke der Vernunft bezeichnen. Da wir von ihnen nicht wisse können, haben wir an sie zu glauben, einem Bedürfnisse der Be nunft folgend, welches durch die in das Unbestimmte verlaufen Erscheinungswelt nicht befriedigt werden kann. Richt allein un ser theoretischer Trieb, sondern auch unser Gefühl, unser He will befriedigt sein. Dadurch werden wir in die Welt der übe sinnlichen Ideen eingeführt, lernen die sinnliche Welt teleologis und nach dem beurtheilen, was allein für die Vernunft Wer hat, weil es über den Kreislauf des Vergänglichen hinausge und ewige Bedeutung hat. Die Unvereinbarkeit des Empirisch mit dem Uebersinnlichen wird nun von Fries behauptet, wie v Kant; Glaube und Wissen bleiben gesondert; aber eine Anwa dung der Ideen auf die Erfahrung wird uns gestattet, wie Ka in der Kritik der Urtheilskraft sie zugelassen hatte. Fries in babei jedoch größeres Gewicht auf die ästhetische als auf die tele logische Urtheilskraft, weil er das Begehren in das Gebiet Gefühls zieht und der praktischen Vernunft nur das Handeln ra behält, der anthropologische Standpunkt aber die Realität 💆 Zwecke ganz in Frage stellen barf, wenn er nur das menschlie Bedürfniß sie im ästhetischen Wohlgefallen festzuhalten gelter machen darf. Daher verwandeln auch alle religiöse Anwendung welche wir von den Ideen der Vernunft auf die Betrachtut der Natur oder der Erfahrung machen, sich ihm in ästhetisch Joeen. Im Gefühl des Schönen und Erhabenen wird das En liche zur Erscheinung und zum Symbol bes Unenblichen; w nennen dies eine Ahnung des Göttlichen und auf Ahnung beru Nur von Erscheinungen wissen wir; wir glaube die Religion. aber an das wahre Wesen der Dinge und unsere religiöse A nung läßt uns in den Erscheinungen der sinnlichen Welt das M solute und das wahre Wesen der Dinge anerkennen.

Die Anwendungen, welche von dieser anthropologischen This

rie auf die Lehren der positiven Religion gemacht wurden, konnten nur eine sehr subjective Haltung haben, indem sie darauf hine ausliefen die Geschichte und die Lehre der Kirche auf Symbole ästhetischer Ideen zu deuten, welche in uns das Gefühl des Hei= ligen wecken und durch das Gefühl auf das sittliche Handeln wir= ken sollten; so wurde die moralische Erklärung der heiligen Schrift und der kirchlichen Feststellungen in Sang gesetzt. Fries ließ bas Leben der Bernunft in gesonderte Gebiete zerfallen, in ein Leben der mathematisch=physicalischen Wissenschaften, ein Leben des mo= ralischen Glaubens und der religiösen Ahnung, nur dafür besorgt, daß jedes derselben ungestört von den andern bliebe; die Einheit des vernünftigen Lebens, die Einheit der Wissenschaft konnte da= bei nur als ein Gegenstand der Ahnung festgehalten werden; das Gebiet der Ahnung, in welches die Theologie sich flüchten mußte, konnte keine wissenschaftliche Haltung gewinnen, weil es von dem Gebiete der Wissenschaft ausgeschieden worden war. Die Schwäche dieser Lehre liegt in der kritischen, anthropologischen Manier, in welcher die Untersuchung getrieben wird. Sie wagt sich nicht heran an Gott und das Ebenbild Gottes im Menschen, die ab= solute Wahrheit und Gewißheit der Vernunft; daher wird die Bernunft der Kritik unterworfen, das Absolute zwar anerkannt, aber jenseits unserer Gedanken stehen gelassen und nur zur Kri= tit, zum Maßstabe unserer Schwäche gebraucht. Diese Lehren sind noch beherscht von der alten Furcht des Naturalismus vor der Herrschaft der Theologie. Daher wollen sie immer nur mit der Religion des schwachen Meuschen zu thun haben, aber nicht. mit Gottes. Gebot und der Kraft Gottes im Menschen. Man wagt es nicht Gott mächtig werden zu lassen, weber über die Ra= tur, damit das Naturgesetz und die Unabhängigkeit der Natur= wissenschaft nicht verlett werde, noch über die Vernunft des Menschen, damit der heilige Geist die Freiheit des Willens nicht ge= fährde. So können auch die Offenbarungen Gottes in der Geschichte ihre Wahrheit nicht behaupten und sinken zu Symbolen unserer ästhetischen Gefühle herab.

Sanz anders mußten die kantischen Lehren in einer andern praktischen Wissenschaft wirken, welche nicht bei Ahnungen, Symbolen und frommen Gefühlen stehen bleiben konnte, sondern die Ordnung des äußern Lebens zu bedenken hatte. Auch die Juristen der damaligen Zeit haben von der kantischen Kritik sich bewegen lassen, wie wenig auch die kantische Rechtslehre ihnen sichere Haltpunkte zu bieten schien. Wir finden unter ihnen scharfinnige Männer, welche die Folgerungen der kantischen Morakfür das rechtliche Leben weiter zu treiben wußten, als ihr Meisuselbst. Es zeigte sich ihnen, daß der kategorische Imperativ sie Ableitung von Pflichten für daß äußere Leben völlig unzurchend sei; sie mußten daher auf andere Quellen für daß Rechtschule philosophirende Vernunft der kantischen Schule persagte. Dieß hat zu den Lehren der sogenannten historischen Rechtschule geführt, welche in der Entwicklung der moralischen Wissenschaften der neuesten Zeit eine hervorragende Stellung bauptet hat und auch auf den Fortgang der philosophischen Utersuchungen nicht ohne Einstuß geblieben ist.

Mehrere Männer haben Antheil gehabt an der Entwicklung der Meinungen in dieser Richtung; wir können von ihnen m die beachten, welche den Beginn machten und dabei von den  $\P$ weggründen der kantischen Moral getrieben wurden. Die ersten fänge kann man bei Anselm Feuerbach finden, welcher in ner Kritik des natürlichen Rechts zeigte, daß die Moral nach kan schen Grundsätzen gar nichts mit der äußern Freiheit zu the habe. Sie gebietet nur Achtung vor dem Sittengesetz, nicht ab die Bethätigung derselben im äußern Handeln. Der sittliche Men würde daher ohne Eigenthum und ohne freie Machtübung üb eine bestimmte Rechtssphäre gebacht werden können. Da ab Recht nicht ohne Eigenthum bestehn kann, liegen die Gründe b Rechts auch nicht in den Forderungen der praktischen Vernun Feuerbach wird nun aber hierdurch nur dazu geführt nach be anthropologischen Manier der Kantianer und nach Anleitung 💆 Erfahrung eine besondere juridische Vernunft in uns anzunehme welche alle Grundsätze der Rechtswissenschaft abgebe. Dies bah ihm den Weg zurück zu dem alten Naturrecht; nachdem er in sch ner Jugendschrift die philosophischen Bedenklichkeiten durch die An nahme der juridischen Vernunft abgeschüttelt hatte, verfuhr er i seinen weitern Arbeiten in der alten Weise der Rechtsgelehrten Tiefer in die Sache ein ging Rehberg, ein Mann, welcher über die Statsgeschäfte, den Beruf seines praktischen Lebens, di kritischen, metaphysischen Untersuchungen seiner Jugend nicht ver gessen hatte. Im State sah er das Recht begründet; die beste henden Normen unseres Lebens, wie im State so in der Religion

bürften wir nicht leichtsinnig beseitigen; ebenso wenig könnten wir ihnen eine absolute Heiligkeit zuschreiben, denn diese gebühre nur den unbedingten Geboten der Vernunft. Aus ihnen aber lasse sich weder Vertrag, noch Stat, noch Erbrecht ableiten. Erbrecht, bemerkt er, ist keine menschliche Gesellschaft möglich. Generation sucht ihre Erwerbungen den Nachkommen zu übertra= gen; die Familie wahrt ihren Besitz, nicht minder das Bolk und der Stat. Aber ein Erbrecht ohne beschränkenbe Ausnahmen zu gestatten ist nicht möglich. Selbst Revolutionen bes Stats sind nicht schlechthin verwerflich. Man lehrt, der Stat beruhe auf Vertrag; nun wohl, ein schlechthin bindender Vertrag ist unmög= lich. Der Vertrag ist ein Versprechen für die Zukunft; stillschweis gend oder ausdrücklich steht es unter der Bedingung, daß die Lage ber Vertragenden keine wesentliche Aenderung werde erfahren haben; follte eine folche eingetreten sein, so wäre der Vertrag erloschen. Bedingungen, unter welchen dies eintritt, lassen sich aus allge= meinen Begriffen der Vernunft nicht ableiten. Als oberste Be= dingung für die sittliche Verpflichtung zum Vertrage muß gelten, daß die Meinung des Verpflichteten über das Gute sich nicht ge= ändert habe; wenn er im Augenblicke der Handlung einsehn sollte, daß sie sittlich verwerklich sei, so würde er sie nicht thun dürfen. So sett das Sittengebot nicht weniger als alle Verträge zu leeren Versprechungen herab, daß man das Versprochene thun wollte, wenn es im Augenblicke der Handlung noch für gut gehalten Diese und ähnliche Gebanken erschüttern die Ueberzeumürde. gung Rehberg's nicht, daß wir das positive Recht festhalten mussen; aber die praktische Vernunft kann er nicht für seine alleinige Quelle halten; die Erfahrung muß zu ihr hinzutreten; worauf ihre Macht in sittlichen Dingen beruhe, erörtert er nicht.

Hierin ging Hugo weiter und wurde dadurch der Begründer der historischen Rechtschule von der Seite ihrer philosophischen Grundsätze. Seine Sedanken waren aus kritischen Ueberlegungen über das Recht in seinem geschichtlichen Bestande hervorgegangen; die philosophischen Grundsätze wurden daher nur bruchstückweise von ihm vorgetragen. Seine kritischen Ueberlegungen stellen das, was die Erfahrung im Rechtsgebiete als nothwendig oder räthlich uns vorlegt, in einen scharfen Contrast gegen die Forderungen der Vernunft um darzuthun wie unzulänglich diese sind den Forderungen des Rechts Genüge zu thun und wie nöthig es daher ist

in der Rechtswissenschaft weniger dem Gesetze der Sittenles als den Lehren der Geschichte zu folgen.

Schon die Vielheit und Verschiebenheit der Rechtsverfassum erregt Verdacht dagegen, daß ausschließlich die Vernunft Ou bes Nechts sei. Hätten wir nur bem natürlichen Rechte zu gen, so würden wir nur einen Stat und eine Obrigkeit zu bern haben; ber Kosmopolitismus ift von diesem Standpunkte Die Trennung der Staten unter verschied unvermeidlich. Obrigkeiten ist ein Uebel; Collistonen über bas Recht sind unausbleiblich. Aber bennoch, sie besteht und es würde niem ungeftraft sich ihr entziehen können. Was aber allen Recht fassungen bisher gemeinsam gewesen ist, läßt auch nicht aus ? derungen der Vernunft sich ableiten. Dazu gehören Eigen und Vertrag. Nicht ganz so weit, wie Feuerbach, geht Hugs seinen Zweifeln. Er gesteht zu, daß der Mensch als sinnlich nünftiges Wesen eine Rechtssphäre für sein äußeres Handeln dern musse; hieraus aber folgt noch nicht die sittliche Noth digkeit des Eigenthums, denn dieses setzt eine bestimmt abgegr Rechtssphäre voraus; wie aber die Theorie Gemeinschaft der ßern Güter gefordert hat, so hat auch die Praxis in kleinern meinschaften gezeigt, daß eine solche Gemeinschaft ber Guter äußere sittliche Handeln nicht gefährbet. Die Gefahren des I thums sind wenigstens ebenso groß, wie die Gefahren der An Daß ohne Eigenthum das sittliche Leben bestehn kann, zeig rechtliche Bestehn der Sklaverei bei den Alten. Hugo ist it Ruf gekommen die Sklaverei vertheidigt zu haben; seine A war nur zu zeigen, daß dem Sklaven durch seinen Mang Sigenthum nur die äußerste Beschränkung der Rechtssphäre gelegt ist und er baburch nicht verhindert wird seinen Gewi pflichten zu genügen. Wenn es einmal erlaubt ist über zufüt Dinge einen Vertrag abzuschließen, so kann es auch nicht boten sein einen Vertrag auf Sklaverei einzugehn. Begriff des Vertrags läßt sich ebenso wenig wie der B bes Eigenthums aus reiner Vernunft ableiten. Jeder Ver wäre ein leeres Versprechen, daß wir etwas leisten wollen, es uns im Augenblicke ber Leistung noch gut schiene, wen Seine rech nicht unter ber Gewähr ber Obrigkeit stände. Wirkung hängt also ganz von dem Bestehn einer rechtlich bin den Obrigkeit ab. Ohne eine solche ist überhaupt keine Re

gesellschaft möglich. Daher ziehen sich alle Fragen nach bem Rechte in die Frage nach dem rechtlichen Bestande des Stats und seiner Obrigkeit zusammen. Das Naturrecht will ihn vom Statsver= trage ableiten. Hugo sucht nun zu zeigen, daß ein solcher nicht allein nicht nachweisbar, sondern auch schlechthin unmöglich sei. Um einen rechtsgültigen Vertrag zu schließen werben brei Bedin= gungen vorausgesetzt. Die Vertragenden muffen zu gleicher Zeit ihren einstimmigen Willen erklären; sie mussen den Inhalt des Vertrages verstehn; sie müssen auch das Recht haben über die Objecte des Vertrages zu verfügen. Keine von diesen Bedingun= gen wurde beim Statsvertrage zutreffen können. Denn es ift unmöglich, daß die ganze Menge eines Volkes zu gleicher Zeit ihren Willen zur Vereinigung zu erkennen gebe; noch weniger möglich ist es, daß alle aus ihr seine Folgen verstehn; am we= nigsten haben sie bas Recht über die Objecte des Vertrags zu verfügen, da er nicht allein über ihre eigene, sondern auch über die Freiheit ihrer Nachkommen in den fernsten Geschlechtern Bestimmungen treffen soll. Der Statsvertrag zur Vereinigung würde also rechtlich in aller Beziehung nichtig sein. Andere Zweifel über die Verfassung bes Stats treten hinzu. Hugo greift in ihnen die Lehre von der Bertheilung der Statsgewalten an. Der Jdee, wie Kant gesagt hatte, wäre es wohl gemäß sie zu unterscheiden, aber in der Praxis sie auseinander zu halten, darauf müßte man verzichten. Die gesetzgebende und die richterliche Gewalt würden ganz ohn= mächtig sein, wenn sie nicht die Handhabung der Gesetze und die Ausführung der Richtersprüche übernehmen und einleiten dürften; Collisionen ber von einander gesonderten Gewalten würden un= ausbleiblich sein, und wo wäre alsbann der Richter um über ste zu entscheiben? Einer höchsten Gewalt würde man im State die Entscheidung geben mussen, wenn nicht die Gefahr der Anar= hie sehr nahe sein sollte.

Alle diese Zweisel richten sich nicht allein gegen die Anwendsbarkeit der kantischen Moral auf das Recht, sondern auch gegen das alte Naturrecht. Sie dringen auf das positive, geschichtlich gebildete Recht. Hugo bleibt um dies zu vertheidigen nicht bei seinen Zweiseln stehn, beruft sich auch nicht weder auf die juridischen Vernunft Feuerbach's, noch auf den natürlichen Menschensverstand des Naturrechts, weil aus diesen immer nur in gleicher Weise entscheidenden Rechtsquellen die Verschiedenheit des Rechts

bei verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten nicht fliese kann; seine Gedanken schließen sich viel enger an das an, wo Hume über die Macht der Gewohnheit gelehrt hatte. Wir habe beim Recht nicht allein die Vernunft, sondern auch die sinnlick Natur des Menschen zu beachten, welche in unbewußter und i stinctgrtiger Wirksamkeit uns leitet. Das Recht bilbet sich in als licher Weise, wie Sprache und Sitten der Menschen. Durch 🖁 Willfür des Gesetzebers werden die wenigsten Bestimmungen if das Recht getroffen und wenn sie auch in solcher Weise getroff werden sollten, so würden sie doch als unausführbar sich zeig wenn sie nicht mit Sitten und Gewohnheiten der Völker und I ten übereinstimmten. Die Gesetze und das Recht pflanzen von Geschlecht zu Geschlecht fort, in der Uebung werden sie nauer bestimmt, die Handhabung des Richters, der erfahrene A stand der Rechtsgelehrten fügt ihnen weitere Bestimmungen him ein historischer Zusammenhang in ihrer Entwicklung läßt nachweisen und in diesem müssen wir das Recht erforschen verstehen lernen. Dem Herkommen, dem Gewohnheitsrechte fen wir uns nicht entziehn. Es gehört zu der Selbstsucht unsch Zeitalters, wenn wir uns herausnehmen den Nachkommen Gef zu geben und doch von den Vorfahren uns keine gefallen lassen woll

Deutlich war in diesen Lehren gezeigt, daß die abstracte M fassung der kantischen Moral den Bedürfnissen bes praktischen bens nicht genügte; sie setzten in ein klares Licht, daß nur d Sittenlehre, welche die Principien der Geschichte zu entwick wüßte, auch den Principien des Rechts auf die Spur to Die Einwirkung der Vernunft auf die Rechtsch men könnte. dung wird durch sie nicht geleugnet, aber auch eine dunkle, stinctartig wirkende Macht lassen sie in ihr mit noch größe Bemerkenswerth ist, daß hier von der Seite Kraft wirken. Rechtswissenschaft dasselbe sich herausstellt, worauf Lessing in se ner Lehre von der Erziehung des Menschengeschlechts von ther gischer Seite gebrungen hatte, eine allmälige Fortbildung Menschen zu Gesetz und Sitte unter der Macht dunkler Ant gungen der natürlichen Triebe. Die Lehre von der Erziehung be Menschheit ließ nicht mehr auf das religiöse Leben sich beschrän ken, auch das weltliche Leben wurde unter denselben Gesichtspunk gezogen und besonders die Rechtsbildung. Ja in diesem Gebick schritt man schon weiter als in der Theologie. Wärend diese sie bamit begnügte in der Geschichte nur symbolische Anregungen der sittlichen Ideen zu finden, fordert die Rechtslehre unbedingten Geschorsam gegen die positiven Gestaltungen der Geschichte, gegen die Macht geschichtlicher Satzungen. Sie war sühlbarer im Stat als in der Kirche; daher mußte sie in jenem zuerst sich aufdräugen. Es war aber vorauszusehn, daß die weniger laute, aber mehr das innere Leben ergreisende Macht des religiösen Lebens nicht lange zögern würde auch ihrerseits die bindende Autorität des Positiven geltend zu machen.

Noch eine andere Seite der weltlichen Bestrebungen erweckte ähnliche Gebanken. Nach der Lage der Dinge hatte von allen moralischen Wissenschaften die Aesthetik das größte Interesse für sich unter den aufstrebenden Bewegungen der deutschen Literatur. Auch in ihr haben Kant's Lehren Wurzel geschlagen; man blieb bei ihnen nicht stehn; man suchte sie näher an die Praxis heranzuziehn. Der Dichter Schiller glaubte in ihnen ein Mittel zu finden über bas Ibeal sich zu verständigen, von welchem erfüllt er in seinen künstlerischen Bestrebungen sich geleitet sah. Er hat es unternommen auch in wissenschaftlicher Form die Gebanken auszu= sprechen, welche ihn und seine Genossen nach bem Gipfel bes Schönen streben ließen. Schon an sich mussen uns die Gedanken eines solchen Mannes von großem Gewicht sein; ste zeigen aber auch bas Bestreben über den kantischen Standpunkt hinauszugehn; man wird daher auch Keime für die spätere Fortbildung in ihnen finden können. Ganz klar sind sie freilich nicht hervorgetreten. Schiller hat seine Gebanken über die Bebeutung des äfthetischen Lebens in manchen Absätzen sich ausgebildet, welche zeigen, wie schwer es ihm wurde mit sich einig zu werden; ihnen kleben die Schwächen aller fragmentarischen Unternehmungen in der Philo= sophie an; sein Streben nach einer leicht faglichen, kunstlerischen Darstellung seiner Gebanken führt nur zu bilblichen Umhüllungen So sehen wir in ihnen wohl, daß noch etwas seiner Absichten. im Werben ift, was aber werden will, findet sich nur angebeutet, nicht ausgesprochen.

Im Allgemeinen gehen seine Gebanken den Wegen Lessing's und Herber's nach. Er möchte den Sang der Culturgeschichte begreifen und überlegt die Mittel, welche uns zur Annäherung an unsere Bestimmung gegeben sind. Hierbei möchte er der ästhetischen Erziehung die wichtigste Rolle überweisen, die Rolle der Vermittlung unter den Segensätzen unseres Lebens. Kant's Ses

gensatz zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, zwischen Natur m Freiheit forbert eine Vermittlung; aber nicht, wie Kant, will ihre Forberung nur aussprechen, er will sie nachweisen und Wirklichkeit bringen. Hierzu weiß er kein anderes Mittel als schöne Kunst, das ästhetische Leben, welches den Menschen bil und zur wahren Menschlichkeit erziehen soll. Zu einem sold eignet es sich, weil es zugleich im Stoff der Sinnlichkeit und der Form den Joeen der Vernunft sich zuwendet. Schiller ist w ber Erhabenheit bes Sittengebots ebenso burchbrungen, wie Ka in seiner Vollstreckung soll die Vernunft zur Herscherin über Natur gemacht, das Sinnliche durch die Freiheit des sittlichen lens überwunden werden. Aber er kann es nicht billigen, Kant nur die Achtung vor dem Pflichtgebote zum Beweggrund seres Willens gemacht wissen will, Reigung und Trieb dage verwirft. Selbst in seinen schneibenden Distichen setzt er sich ser Sittenlehre entgegen, welche nichts anderes übrig lasse, daß wir mit Abscheu dem Gebote der Pflicht folgen. Die @ terung des Verhältnisses zwischen Natur und Vernunft ist b bas Thema seiner Untersuchungen, die Bereinigung beiber Aufgabe des Lebens. Selbst unsere Freiheit beruht darauf, ein doppelter Trieb in uns lebt, ber sinnliche, bem Stoff z wandte und der Formtrieb, welcher die Materie bewältigen w baburch haben wir die Wahl einem ober bem andern uns hinz Aber keinem von beiben kann sich eben deswegen der end Geist entziehn, welcher nur durch Schranken zur Realität, de Verneinung zur Bejahung gelangt. Wenn Form, Geset, 3 allein herschen sollte, so würde der Stoff vertilgt werden, in chem allein boch bie Form sich verwirklichen kann. Dazu ist Mensch bestimmt das Innere in der Welt der Stoffe zu veräuse allen Stoff zu formen. Das ist die Anlage zur Gottheit im Mensch Stoff und Form, welche in Gott eins sind, zur Einheit herzusten Jbeal und Wirklichkeit sollen sich durchdringen; das Jbeal soll n ohne Verwirklichung, die Wirklichkeit soll nicht ohne ideale bleiben. Die Wissenschaft fordert Vereinigung des Joealism mit dem Realismus, beide von einander gesondert sind gla einseitig und widerlegen sich durch die That. Ohne es zu wis beweist der Realist durch die ganze Haltung seines Lebens sch Selbständigkeit gegen die Natur; nicht der Natur, sondern Ibee derselben unterwirft er sich; ohne es zu wissen beweist Ichen Natur; den Bedingungen der Zeit und der empirischen Geseiche muß er sich unterwersen. Das Ideal der menschlichen Natur wird von keinem von beiden erreicht; es sindet sich nur zwischen beiden vertheilt; es fordert, daß die Gerechtsame der Bernauft und der Erfahrung in gleichem Maße gewahrt bleiben. Von der Natur kommen wir, von ihr sollen wir uns nicht lossagen; auf dem Wege der Vernunft sollen wir nur wieder zu ihr zurückketen. Der sinnliche Trieb nach Stoff und der geistige Trieb nach Form sollen sich gegenseitig bestimmen; auf ihrem Gleichgewichte beruht alle Cultur, welche ebenso wenig den rohen Stoff als die leere abstracte Form will. Der sich cultivirende Mensch lebt noch im Streit beider Triebe; wenn die Cultur ihren Zweck erreicht, müssen beide in einem schönen Gleichgewichte sich versöhnt zeigen.

Man kann nicht verkennen, daß dies über Kant's Stand= punkt hinausgeht. Zwar im Theoretischen läßt sich Schiller noch festhalten durch die kantische Kritik, welche die Vereinbarkeit der Nothwendigkeit der Natur mit der Freiheit des Willens nicht begreifen kann; aber im Praktischen fordert er, daß wir sie wirk= lich vereinigen sollen und glaubt ihre Vereinbarkeit im ästhetischen Leben nachweisen zu können. Auch hierbei schließt er an Kant's Kritik der Urtheilskraft sich an, läßt aber die teleologische Urtheils= kraft bei Seite liegen um bagegen besto stärker das Gewicht der ästhetischen Urtheilskraft hervorzuheben. Er betrachtet sie nicht, wie Kant, als eine Sache nur der menschlichen Auffassungsweise, sondern läßt sie wirksam eingreifen in die übersinnliche Welt, in= dem sie den Zwecken des sittlichen Lebens dienen soll. Er be= merkt, daß die wissenschaftliche Betrachtung der praktischen Ver= nunft uns nur zum Pflichtgebote führt, aber die Ausführbarkeit bessen, was die Vernunft fordert, nicht darthun kann. Form mit der Materie sich vereinigen, wie das Unendliche der Vernunftidee in dem Endlichen der Natur sich verwirklichen lasse, meint Schiller, das zeige nur das ästhetische Leben. Schönen sind wir ebenso sehr auf die sinnliche Erscheinung und Materie, in welcher es sich barstellen muß, als auf die Form und Ibee angewiesen, welche in ihm zur Darstellung kommt. Das ästhetische Werk, lehrt er, hat es mit dem ganzen Menschen zu thun, nicht allein mit seiner Sinnlichkeit ober mit seiner Vernunft; es will die ganze Natur bes Menschen zusammenhalten.

Dichtung soll der Menschheit ihren möglichst vollständigen A bruck geben, zugleich das unendliche Joeal schildern und der W lichkeit ihr Recht widerfahren lassen. Sie vereinigt die Erhal heit der sittlichen Idee, welche Ueberwindung aller Sinnlich forbert und alle Natur übersteigt, mit dem Schönen, welches an das Sinnliche ber anmuthigen Erscheinung fesselt. ber Natur nach, ohne sich von ihr fesseln zu lassen; sie übert die Natur, indem sie das Schöne mit Absicht hervorbringt es von den Nebendingen abzusondern weiß, welche die Naturn abstreifen kann, weil sie das Schöne nur absichtslos und nebe hervorbringt. Ihre Werke beruhen auf Harmonie der Gegens welche ohne sie uns als unvereindar erscheinen würden. Schönheit ist ein Product der Zusammenstimmung des Ge mit dem Sinn, der Form mit der Materie. Bei Urtheilen Geschmacks kommt ber Stoff nicht in Betracht, aber im Stoff er doch alles Schöne finden. Wenn der sinnliche Trieb auf ben, der Formtrieb auf Gestalt geht, so sehen wir den T welcher das Schöne bildet, auf lebendige Gestalt gerichtet; in besteht das Wesen der Schönheit. Die Harmonie der Geistest soll durch die Beschäftigung mit dem Schönen wiederherges werben. Sie wird gestört durch die Bedürfnisse, welche eine spannung unserer Thätigkeiten nach einer ober ber anbern S zu von uns fordern; das gestörte Zusammenspiel aller geist Kräfte macht die Anstrengung zur Arbeit; hieraus leitet das dürfniß der Erholung sich ab und diese soll das ästhetische & uns gewähren, indem sie den Streit der Kräfte auflöst und harmonisches Zusammenspiel wieberherstellt.

In diesen Lehren entwickelt Schiller nur sehr wenig die bes Verhältnisses, welches er mit dem Namen der Harmonie zeichnet; auch der Gegensatz zwischen Form und Materie won ihm ganz unbestimmt gelassen, ja in sehr verworrener Wegebraucht, indem Gegensätze zwischen Kräften der Seele ihm Seite gestellt werden. Ueber die Schwankungen, welche hierdund durch andere Unsicherheiten in seine Theorie kommen, wie man nicht übersehn dürsen, daß sie durch einen sühlbaren Manz der kantischen Lebensansicht auf einen sichern Weg geleitet wir Indem Schiller die Achtung vor dem sittlichen Gebote mit Inatürlichen Reigung versöhnen möchte, drängt sich der Gedam auf, daß auch unsere Liebe zum Suten ins Spiel gezogen werde

müßte, wenn wir von der unnatürlichen Spannung im Kampf entgegengesetzter Beweggründe befreit werden sollten. Durch das Schöne soll unser persönliches Interesse für das Gute gewonnen Schiller läßt sich in diesem Gedanken durch die Bemer kung nicht stören, welche sich ihm aufbrängt, daß wir in der Dichtung doch nur ein Spiel treiben. Den Trieb, welcher das Schöne uns hervorbringen läßt, betrachtet er als einen Spieltrieb. Ein Spiel zwischen Achtung und Neigung, zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen der Unendlichkeit der allgemeinen Idee und der beschränkten Persönlichkeit soll in der Freiheit des ästhetischen Lebens betrieben werben. In diesem Spiele zeigt sich ein Ueber= fluß der Thätigkeit; es geht über das natürliche, persönliche Bedürfniß hinaus und führt dadurch zur Geselligkeit; die Harmonie unter den natürlichen Bedürfnissen und dem sittlichen Gebote ver= mittelt sich nicht allein im Einzelnen, sondern auch in der Ge= sellschaft der Menschen. So wird der Mensch zur Sittlichkeit er= zogen, indem seine Individualität für das allgemeine Gesetz in= teressirt wird, weil seinem Spieltriebe in der Unterwerfung der Natur unter die Form Genüge geschieht. Das ästhetische Leben bilbet den Uebergang zur Sittlichkeit und die schöne Kunst wird eine Erzieherin der Menschheit. Durch manche feine Bemerkung weiß Schiller dies zu veranschaulichen; doch sind seine Gebanken hierüber zu wenig wissenschaftlich verarbeitet, als daß sie eine Mare Einsicht in den Zusammenhang der sittlichen Geschäfte geben könnten, unter welchen ber schönen Kunst die Hauptrolle zugedacht Sie reichen nur bazu aus der Aesthetik ihre Stellung unter den ethischen Wissenschaften zu sichern und Belege herbeizuschaffen für die Wichtigkeit, welche die schöne Kunst für die Enltur des Menschen hat.

Schiller hat hiermit benselben Gang eingeschlagen, welchen Lessing und Herber verfolgten; er geht auf eine Philosophie ber Weltgeschichte, boch viel weniger vom religiösen als vom ästhetisichen Standpunkte. Die Anlage zur Gottheit, welche im Menschen liegen soll, weist zwar auf das religiöse Element unserer Bildung hin, aber der Weg zu ihrer Entwicklung wird der schönnen Kunst vorbehalten. Dabei liegt das Problem vor, wie der Mensch mit seinen Anlage zur Gottheit, von der Natur geleitet, mit seinem Spieltriebe, welcher Harmonie sucht, in die disharmonischen Verhältnisse gerathen ist, welche seine Geschichte zeigt.

Was die gesunde Natur thut, ist göttlich; der Instinct leitet auf sichern Bahnen zur Schönheit; die Vernunft forbert nur bas Gute; alle unsere Triebe scheinen auf Gesundheit angelegt zu sein; aber unser wirkliches Leben zeigt uns krank, die Geschichte läßt uns diese Krankheit nur noch mehr gewahr werden. Durch die Klagen Schiller's klingt berselbe Grundton, welchen wir von Roussen hörten; bis auf einzelne Züge herab verräth sich die Verwand schaft in den Stimmungen beider Männer. Die überschüssig Thätigkeit im Spieltriebe erinnert an Rousseau's Erziehungsmit tel; wie dieser will auch Schiller, daß wir Natur sein ober such sollen. Wir haben sie verloren, darum sollen wir sie jett suche Von Rousseau aber weicht Schiller ab, indem er keine Abhül unserer Noth vom Stat erwartet. Wir sind jest zerklüftet, i der Theilung der Geschäfte gespalten; die Individualität des Ma schen soll geschont werden; aber sie kann nur geschont werden wenn sie zur allgemeinen Menschlichkeit, zur Harmonie der Krä sich erhoben hat. Hiervon sind wir noch weit entfernt und ein vernünftigen Stat würden wir nur herstellen können, wenn wi einen passenden Stoff für ihn vorfänden, uns selbst zum Ga zen zusammengeschlossen hätten. Auch die Uebertreibungen Rom seau's in seinen sehnsüchtigen Schilderungen einer ursprüngliche natürlichen Menschheit hat Schiller abgeschüttelt. Nicht die rou Natur will er; von dem ersten Drange nach naturwüchsiger Un gebundenheit ist er zurückgekehrt; er gehört jetzt der Periode uns rer Literatur an, in welcher man das schöne Maß einer harms nischen Form nach bem Muster ber Alten suchte. Seine Klage über die gegenwärtige Formlosigkeit sind darüber nicht verstummt Denn wie weit sind wir abgewichen von der gesunden Natur welche in instinctiver Kunst das Göttliche sich vergegenwärtig von jener reinen Schönheit bes Alterthums. Man kennt die Ale gen, welche er in ben Göttern Gricchenlands ausschüttete. Unst Gefühl für die Natur gleicht der Empfindung des Kranken sir die Gesundheit. In diesen Klagen liegt kein Ausdruck der Muth losigkeit. Die reine Schönheit der griechischen Kunst, des grie chischen Lebens haben wir verloren; diefer Verluft aber mußte eintreten, nachdem die Höhe der griechischen Bildung erreicht war; er sollte nur das Mittel zu einem höhern Aufschwung bes Scistes werben. Eine stärkere Sonberung der einzelnen Kräfte mußu eintreten, das Ganze mußte sich stärker gliedern, das Individuum

mußte barunter verlieren, wärend bas Ganze gewann. Dies war ein Mittel, durch welches eine höhere Cultur gewonnen werden sollte; aber auch nur als ein Mittel barf es angesehen werden; denn auch den Individuen soll der Vortheil des Ganzen zu Gute Ein höheres Joeal ist uns nun gesteckt, das Joeal der Sittlichkeit im Ganzen und in den Einzelnen. Für dasselbe soll die Kunst uns erziehn. In der Geschichte des einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit läßt uns Schiller drei Perioden unter= scheiden. Er muß sich freilich eingestehn, daß sie in der Erfah= rung nur unter einander gemischt sich finden, aber dem Begriff nach will er sie geschieben wissen. In der ersten Periode erleidet der Mensch die Natur; das ist sein physischer Zustand, in welchem er der Macht der Nothwendigkeit willenlos, ein Spiel des Zufalls sich überläßt. Dieser Macht entledigt er sich im ästheti= schen Zustande der zweiten Periode seines Lebens. In ihr sollen wir die Macht der Sinnlichkeit auf ihrem eigenen Gebiete brechen Iernen, indem wir den physischen Inhalt der schönen Form opfern und eine Uebung für das sittliche in physischen Gebiete gewinnen. So bildet sich die naive Kunst, welche noch in keinem Zwiespalt mit der Natur steht. Aber nur als Vorübung sollen wir dies betrachten für die dritte Periode des moralischen Zustandes, in welcher der Mensch nicht allein von der Macht der Natur sich befreit, sondern sie auch beherscht in der Erhabenheit des Pflicht= gebots. Den Uebergang zu dieser Periode suchen wir gegenwärtig. Schiller schildert ihn in seiner Unterscheidung der sentimentalen von der naiven Kunft. Wie diese dem Alterthum, so gehört jene ber neuern Zeit. Aus der naiven Kunst sind wir herausgetreten, weil wir die Erhabenheit des sittlichen Zweckes kennen gelernt haben, weil sie uns die Unendlichkeit der Idee, welche in keiner Natur erreicht werden kann, gezeigt hat. Daher suchen wir in sentimentaler Stimmung die Natur mit der Sehnsucht des Kran= ken, können aber nicht mit der naiven Kunst der Alten in gesun= der Natur instinctartig das Göttliche schaffen. Doch weist diese Zwischenstufe auf ein höheres Ziel hin, auf die höhere Geistigkeit unserer Bestrebungen. Bon ber Natur mußten wir uns lossagen, damit wir sie ganz beherschen lernten; das Joeal in seiner ganzen Erhabenheit über die Natur mußten wir der realen Natur ent= gegensetzen; die Spaltung der Dinge, der Geschäfte, der Kräfte des Geistes mußte eintreten, damit alles sich ausarbeiten könnte und

jeder Individualität ihr Recht widerführe. Mit Resignation haben wir den Zwiespalt unserer Zustände zu ertragen im Blid auf die Erhabenheit der sittlichen Idee. Unsere Aufgabe aber ist die sentimentale Stimmung zu überwinden und naive und sentimentale Kunst zu vereinigen, so wie Realismus und Idealismus vereinigt werden sollen; Erhabenes und Schönes sollen mit einander versichmolzen werden. Aber freilich auch hier müssen wir resigniren; das Schöne in seiner Vollendung bleibt ein Ideal; es kann nicht erreicht werden, weil es den Stoss vertilgen würde durch die Forms

Schiller hat sich ben höchsten und ebelsten Zweck gesteckt; d muß sich aber auch eingestehn, daß er mit einem unzureichenda Mittel arbeitet. Seine ästhetischen Bestrebungen haben ihn au eine Philosophie der Geschichte ganz von äfthetischem Standpunks aus geführt. Alle andere Mittel der Cultur außer der schönen Kunst werden von ihm nur nebenbei mit flüchtigem Auge betrack Der Stat scheint ihm unzureichend und darüber legt er ih bei Seite; bas religiöse Element ber Cultur berührt er, wenn a die Anlage zur Gottheit im Menschen forbert, aber er verschmelf es ganz mit dem ästhetischen Leben; die Wissenschaft, von der kantischen Kritik belehrt, betrachtet er mit Mistrauen; auf die nützliche Kunst läßt ihn seine Richtung auf das Joeale nicht ein gehn. Er hat es mit Kant gemein, daß er den Zweck unseres vernünftigen Lebens von den Bedingungen unseres sinnlichen 🥸 bens loslösen möchte um ihn in seiner vollen Joealität und Um endlichkeit geltend zu machen, sieht sich aber boch durch seine ästhe tischen Bestrebungen auch an die Mittel ides sinnlichen Lebens herangezogen. Er möchte baher die Vereinbarkeit der Mittel mit bem Zweck in der Erfahrung sich begreislich machen. nimmt er eine Aufgabe auf, an welcher Kant verzweiselt hatt und beren Lösung den künftigen Zeiten vorlag. Mit dem Seher: blicke eines Dichters hat er sich ihr gewidmet und er sieht da man: ches voraus, was die spätern Philosophen aufnehmen sollten; er forbert die Vereinigung der Natur mit der Vernunft, der Ersch rung mit der Speculation, der Kunst mit der Religion, des Ends lichen mit dem Unendlichen, des Realismus mit dem Jbealismus. Das sind Keime der philosophischen Entwicklung, wie sie in dich terischer Vorahnung sich zu regen pflegen; aber zu wissenschaft licher Sicherheit haben sie sich noch nicht durchgearbeitet und Schiller wird noch durch das unerreichbare Ideal, nach welchem die

Kunst strebt, auf der kantischen Stufe zurückgehalten, welche nur eine Annäherung an bas höchste Gut in das Unendliche hinaus gestatten wollte, weil sie eine unübersteigliche Kluft zwischen dem Sinnlichen und Uebersinnlichen erblickte. In seinen Ansichten über die schöne Kunst und ihr Verhältniß zur Cultur stand er nicht allein. Sie sind in der Begeisterung gefaßt über das, was die Dichtkunst dem deutschen Volke geleistet hatte und noch zu leisten versprach; gleichsam im Taumel über gewonnene und noch winkende Siege wollte Schiller die schöne Kunst zur Herrin über die Wege der Cultur erheben. Der Dichter ist ihm der ein= zig wahre Mensch; der Philosoph ist ihm nur eine Caricatur gegen ihn. So schrieb er an Göthe, mit dem er damals sein schönes Freundschaftsbündniß geschlossen hatte, mit dem er gemein= schaftlich an der Veredlung seines Volkes arbeitete. Die Zeiten mußten zeigen, ob ein solcher Standpunkt der ästhetischen Begei= sterung als haltbar sich erweisen würde.

## Zweites Kapitel.

## Fortsetzung der kantischen Reform in den Systemen de absoluten Philosophie.

Der kantische Standpunkt war boch nur ein kurzer ha in der Umwälzung der philosophischen Gedanken, welche in eines reißenden Verlaufe sich vollziehen sollte. Kant lebte noch, als d für todt erklärt wurde. Nachdem man von ihm gelernt hatt daß alle Erfahrung nur Erscheinungen zeige, über diesen aber ein übersinnliche Welt stehe, eine Welt ber Wahrheit, konnte man nich lange bei den kritischen Untersuchungen über die Erfahrung stehe bleiben, die idealen Forderungen der Vernunft, welche Kant all die Grundlage für bejahende Ergebnisse über die Welt der Wahn heit erkannt hatte, mußte man herbeiziehn, um zu sehn, ob nicht tiefer in das Uebersinnliche einführen könnten, als Kun selbst, von seinen kritischen Bebenklichkeiten zurückgehalten, in bak selbe eingebrungen war. Dies haben die Männer unternommen welche als die wahren Fortsetzer der kantischen Reform anzusch Neben ihnen finden wir zwar andere, welche durch die am thropologische Kritik Kant's sich festhalten ließen, aber kaum konnig es einen Augenblick zweifelhaft sein, daß den kühnen Männer welche der idealistischen Richtung der kantischen Lehre folgten, de Sieg beschieden war in der Meinung der Zeiten und im For gang der Wissenschaft.

Unter ihnen zeigt sich ein Wetteiser in der Entwicklung der Sedanken, welche das Uebersinnliche erforschen wollen. Mit nie ßender Schnelligkeit entwickelten sich ihre Systeme, von einem sich gleich bleibenden Sesichtspunkte aus, aber in verschiedenen Stusen demselben Ziele zueilend. Fichte, Schelling und Hegel haben in einem Zeitraum, welcher kaum ein volles Menschenalter umsaßt, in der Herrschaft über die philosophische Meinung sich abgelöst. Sin jeder von ihnen hat dabei seine Lehren in sehr verschiedent Formen gebracht, wenn sie auch alle ihrer ursprünglichen Absicht

getreu geblieben sein sollten. Besonders ihr Verhältniß zu ihren Vorgängern und Mitarbeitern ist ihnen im Wechsel der Zeiten in verschiedenem Lichte erschienen und es bilbet dies einen charakte= ristischen Zug der leidenschaftlichen Bewegung, in welcher die Fort= bildung dieser Systeme sich vollzog. Als Fichte auftrat, glaubte er eines Sinnes mit Kant zu sein; nur seine kritische Methobe, ben indirekten Eingang in sein System glaubte er entbehren zu können; in gradem Wege wollte er das Auge für die Wahrheit Noch in seinen letzten Zeiten hat er sich zu Kant's Lehre bekannt; aber auf ganz andere Bahnen war er doch gezogen wor= den und daß Kant sie zu beschreiten gezögert hatte, preßte ihm die Aeußernng ab, daß der Hauptpunkt der Philosophie seinem Lehrer nicht ganz klar gewesen sei. In seiner Erklärung der kan= tischen Philosophie scheute er die kühne Behauptung nicht, daß ihr wahrer Sinn das Sein der Dinge an sich leugne. Man wird hierin nur das verbeckte Geständniß finden können, daß er über die Meinung Kant's sich getäuscht hatte, daß er in ihm wohl einen Vorläufer der wahren Philosophie sehen durfte, aber nicht ihren Begründer. Dasselbe Schauspiel begegnet uns in den Ver= hältnissen Schelling's zu Fichte und Hegel's zu Schelling. Schel= ling schloß sich anfangs an Fichte als sein Schüler an; bald aber wurde er gewahr, daß sein Lehrer den Hauptpunkt der Philosophie boch nicht begriffen hätte, sondern gegen seine Gründe hartnäckig an seinem Jrrthum festhielte; ihre Bahnen begegneten sich seitdem nur in einer leibenschaftlichen Polemik. In seinem Jugendgenossen Hegel hatte Schelling anfangs einen treuen Mitkämpfer gegen Fichte und alle in der Wissenschaft Zurückgebliebenen; aber bald gingen dem nach ihm gekommenen Schüler die Augen auf und Hegel begann den Kampf gegen die schellingsche faule Anschauung. In dem sich wiederholenden Schauspiel haben wir den gleichen Sinn zu sehen. Es war eine leidenschaftliche Bewegung, in welcher die Syfteme haftig sich ablösten. Blindlings stürzte man sich anfangs in die schon eröffnete Bahn, dem Vorgänger folgend; dann sah man ein, es ließe sich nicht stehn bleiben bei dem, was er gewollt hatte; in einem neuen Gange ber Entwicklung mußte man selbst die Führerschaft übernehmen. Es liegt nahe hierbei an selbstfüch= tige, ehrgeizige Beweggründe zu denken; in der Heftigkeit ihrer Po= lemik haben alle drei Philosophen den Schein hiervon nicht vermie= den; von menschlichen Schwachheiten sind sie auch nicht frei ge=

wesen; aber personliche Beweggründe haben für den allgemeinen Sang der Seschichte nur einen sehr untergeordneten Werth; der ganze Verlauf der Zeiten rechtfertigt die einzelne Person; erzeigt sich wie von einem großen Geschick getrieben, in welchem die Leis denschaft mehr von der Lage der Dinge als von den besondern Beziehungen der Individuen zu einander eingegeben wurde. Dem Mangel an kritischer Besonnenheit wird man aber in diesem Gange der Dinge nicht übersehen können; die Großartigkeit des Gedans kens, welcher durchgeführt werden sollte, riß zum Ziele hin; bis Mittel wurden weniger bedacht. Das System um jeden Prei durchzuführen war die Aufgabe. In Vergleich mit Kant's Ben fahren sind die Philosophen dieser Zeit viel weniger sorgfältig in Einzelnen. Kant's Kritik hatte die Schranken der Erfahrung be bacht; jetzt erschien bies kritische Bemühn nur als ein unterge ordnetes Geschäft; die Schranken der Erfahrung wollte ma durchbrechen, zur Erkenntniß des Absoluten sich erheben; von i aus, meinte man, würde die Bedeutung der Erfahrung von selb sich ergeben.

So wie die kritischen Rücksichten auf die Erfahrung zurich traten, zeigten sich im Vorbergrunde die Joeen der Vernunft, von welcher aus die positiven Ergebnisse der Philosophie gewonne werden sollten. Man wollte in das Gebiet des Uebersinnliche eindringen, in das Gebiet der Freiheit; es zu begreifen, wie e im Leben der Einzelnen, im großen Gange der Geschichte, im Allgemeinen sich bewährt, wie in ihm die absolute Vernunft, be Der Idea absolute Geist sich offenbart, bas war die Aufgabe. lismus war bei Kant noch verbeckt gewesen burch die Berücksich tigung der Erfahrungswissenschaften, welche in ein großes unbe kanntes Jenseits blicken ließen. Jetzt sollte der Wissenschaft de unbegreifliche Jenseits weichen und der Idealismus kam nun vi lig zu Tage. Damit zeigte sich auch, daß Kant's Gebanken nicht allein die Grundlagen der philosophischen Reform gebildet hatten, vielmehr wenn es galt die positiven Einsichten in das Allgemeine bes geistigen Lebens zu eröffnen, so leiteten babei die Go danken, welche Lessing's Erziehung der Menschheit und Herder's Philosophie der Geschichte angeregt hatten. Auch die Erinnerungen an Spinoza, welche von diesen Männern geweckt worden waren, traten dabei mächtig hervor und selbst Jacobi's Forderungen einer höheren Erfahrung, welche das Uebersinnliche uns er

kennen ließen, blieben nicht unbeachtet. Man steht, diese Systeme hatten es darauf angelegt das Sanze der Bestrebungen ihrer Zeit zusammenzusassen. Die Spaltung der Wissenschaft in Ersahrung und Philosophie, die verschiedenen Ansätze der Forschung, welche in der deutschen Literatur noch ohne Zusammenhang standen, wollte man nicht bestehen lassen; alles sollte in ein System zussammentreten. Wir sehen hier eine der großartigsten Unternehmungen in der Wissenschaft vor und; es war nur zu besorgen, daß die Mittel nicht ausreichen würden, daß die revolutionäre Bewegung, in welcher man sich Bahn brechen mußte, zu Sewaltsamseiten verführen könnte, welche sich einzustellen pstegen, wenn man eine allgemeine Form durchführen will ohne des Stoffes zu ihrer Ausfüllung mächtig zu sein.

Daß Fichte, Schelling und Hegel die Hauptrolle gespielt ha= ben im Aufbau der idealistischen Systeme, darüber kann gegen= wärtig kein Zweifel herschen. Sie leiteten die Bewegung; sie völlig zu beherschen waren sie freilich nicht im Stande. werben auch Kräfte des Widerstandes neben ihnen thätig finden, welche wir um so weniger übergehen dürfen, je mehr sie zur Kritik ihrer Bestrebungen dienen. Bei dem stürmischen Fortgange der Bewegung konnte es nicht fehlen, daß auch eine Partei des Widerstandes sich bildete. Aber gegen den ersten Andrang mußte sie in Vertheidigung zurückweichen. Wir dürfen daher die Sy= steme der drei genannten Männer als den Verlauf einer in sich geschlossenen fortschreitenden Entwicklung betrachten. Der leiden= schaftliche Streit, welcher unter den Führern der systematischen Partei in den verschiedenen Absätzen ihrer Bewegung entbrannte und manche Umgestaltungen in ihrer Lehrweise hervorbrachte, darf uns nicht davon abhalten einen jeden von ihnen als den Ver= treter einer in sich geschlossenen Denkweise anzusehn und sein Sy= stem für sich zu betrachten; er darf uns noch weniger zu der Meinung verleiten, als hätten sie nicht alle an derselben Aufgabe gearbeitet. Sie alle vertraten den Gedanken der absoluten Philo= sophie, einer Philosophie, welche die unbedingte Herrschaft über alle wahre Wissenschaft in Anspruch nimmt. Zu ihr hatte Kant den Weg gebahnt, indem er geltend machte, daß nur die Philosophie in die übersinnliche Welt einführte; es bedurfte nur der Zusätze, daß die übersinnliche Welt allein die wahre Welt sei und die Ver=

nunft an ihrer Erkenntniß nicht verzweifeln dürfe, um den C danken der absoluten Philosophie hervortreten zu lassen.

2. Johann Gottlieb Fichte, geboren 1762 zu Re menau in der Oberlausit, der Sohn eines Bandwirkers, wu durch die Unterstützung eines Gönners in den Stand gesetzt Jena und Leipzig Theologie zu studiren. Seine philosophisch Grundsätze brachten ihn in Streit mit der herschenden Dogmi Das Wesen der Theologie sah er in der Moral; die dogmats Philosophie führt auf Determinismus und dieser hebt die A heit des Willens auf. Diese Ansicht hat er fortwährend sch halten. Als er aber mit der kritischen Philosophie Kant's lig bekannt geworben, bot ihm diese einen Ausweg aus sch Zweifeln. Er verarbeitete nun die kantische Lehre in einem f ständigen Sinne, indem er auf geradem Wege zu ihren Ergel sen zu gelangen und die verschiedenen Kritiken auf einen gen schaftlichen Mittelpunkt zurückzuführen suchte. Als Hausl ging er nach der Schweiz, nachher nach Polen, von wo and Königsberg besuchte um Kant persönlich kennen zu lernen. D dessen Vermittlung wurde Fichte's erste Schrift, Versuch Kritik der Offenbarung, zum Druck befördert; ganz im Sinn kritischen Philosophie geschrieben, zufällig ohne den Namen Verfassers ausgegeben, wurde sie als ein Werk Kant's gepris und als dies Misverständniß beseitigt war, galt Fichte für fähigsten Schüler Kant's, welcher bessen Werk weiter zu su im Stande sein würde. Die glückliche Ehe, welche er um Zeit schloß, setzte ihn in den Stand einige Zeit ein unabhäng mit literarischen Arbeiten beschäftigtes Leben in der Schweis führen. Hier veröffentlichte er einige politische Schriften sür französische Revolution; sein Leben in dem schweizerischen 🎆 state schien ihn zu berechtigen der Republik das Wort zu ra Seine Politik zeigt die Abstraction des Philosophen, welcher den sittlichen Maßstab als allgemeingültiges Gesetz verehrt, Von seinem morali bestehende Verhältnisse unbekümmert. Gesichtspunkt ift Fichte fortwährend zu dem Bestreben ges worden für seine Philosophie eine praktische Wirksamkeit 34 winnen; aber wir sehen ihn auch fortwährend in einem Ka mit den Mitteln, welche er in seinem idealen Fluge wenig ach und die praktischen Reformen, welche er anstrebte, wurden ihm meistens in sehr unpraktischer Weise betrieben. Aus c

Muße in der Schweiz wurde er zum Lehramte in Jena berufen. Hier wirkte er durch seinen beredten Vortrag, durch schnell ent= worfene Schriften für die Wissenschaftslehre, wie er sein System des Idealismus nannte, mit großer Macht. Die literarische Be= geisterung der damaligen Zeit kam ihm entgegen. Das letzte Jahr= zehnt des vorigen Jahrhunderts, in welches seine Wirksamkeit in Jena fällt, war die glänzendste Zeit unserer Dichtkunst, die Zeit eines neuen Aufschwungs in der Wissenschaft, an welchem die Universität Jena einen sehr hervorragenden Antheil hatte. te's Antheil hieran kann angesehn werden als die äußerste Spitze der Hoffnungen bezeichnend, welche an diesen Aufschwung sich knüpften. Er wollte bas Selbstbenken seiner Schüler wecken, wie er sagte, ihnen ein neues Auge einsetzen; ihren Willen, ihr Le= ben bis zu ihrem geselligen Verkehr herab wollte er reformiren. Die Sturm= und Drangperiode, welche in der Dichtkunst schon überwunden war, ergriff jett die wissenschaftliche Literatur. konnte nicht ausbleiben, daß auch die Mächte des Widerstandes gegen Fichte sich regten. Die Verachtung des Alten rächt sich durch die Misverständnisse, auf welche das Neue stößt. Fichte gerieth balb mit aller Welt in Streit. Die Studenten konnten die Befeindung ihres Herkommens nicht vertragen; in der Litera= tur erhoben sich Anklagen gegen seinen Jacobinismus, seinen Atheismus; die alten Häupter der Bewegung konnten ihm nicht beistimmen; Herber, Schiller, zulett Kant sagten aus verschiede= nen Gründen sich von ihm los; er zerfiel mit der kirchlichen und der weltlichen Macht. Die Veranlassung bes Ausbruchs gab ein Aufsatz in seinem philosophischen Journal, in welchem er Gott für die moralische Weltordnung erklärt hatte. Man sah hierin den, offenbaren Atheismus. Chursachsen verbot das Heft des Journals und klagte gegen Fichte. Fichte war empört. Man suchte die Sache in Güte zu schlichten; dies gelang aber nicht; die Schuld hiervon trugen beide Theile. Fichte forderte seinen Abschied; daß er ihn erhielt, war ihm weniger kränkend, als daß sein Verfahren nicht allgemeinere Billigung, das Verfahren der Gegenpartei nicht allgemeinen Unwillen erregte. Als ihm auch der Aufenthalt in einem benachbarten Lande nicht erlaubt wurde, sah er sich für einen Geächteten an. Er war barüber erstaunt, daß man ihm in Berlin zu leben gestattete. Hier hielt er Bor= lesungen vor einem gemischten Publicum und schrieb Schriften,

welche seine Philosophie in eine populäre Form kleibeien; ab mit seiner Zeit war er zerfallen; er hielt sie für unfähig d freien und sittlichen Gebanken der Philosophie in streng wisse schaftlicher Form zu fassen, weil sie der Selbstsucht verfall sei. Lange hat er von dieser Berzweiflung an seiner Zeit f nicht erholen können. Seine Philosophie trieb er einsam of Anregung. Auch als er zu Erlangen wieder an einer Universit lehrte, kam er zu keiner andern Ansicht. Erst der politische A seines Baterlandes läuterte seine Leidenschaft und flößte ihm neu Muth ein. In ben Franzosen, ben Feinden seines Baterlank sah er das Princip der Selbstsucht verkörpert. Als sie die pu ßische Macht überwältigt hatten, floh er nach Königsberg und m Nach dem Frieden aber kehrte er nach Berlin zur um für eine neue Erhebung Deutschlands zu wirken. In politischen Fall sah er ein Strafgericht, welches die Augen öff und zur Umkehr mahnen sollte. Durch die Volkserziehung, ha er, würde ein neues Geschlecht sich erwecken lassen. In die Sinn half er die Hoffnungen seines Volkes aufrecht erhalf durch die kühnen Reden an die deutsche Nation, welche er un ben Augen der Franzosen zu Berlin zu halten wagte, durch Antheil, welchen er an der Errichtung der Berliner Universit nahm. Als Lehrer an ihr trat er auch wieder mit streng wist schaftlichen Darstellungen seines Systems auf. Die politische hebung seines Vaterlandes hat er noch gesehn; er fiel als Opfer derselben; seine Frau brachte von der Pflege der Kram und Verwundeten das Lazaretfieber nach Hause, welchem er Anfange des Jahres 1814 erlag.

Fichte war ein fruchtbarer Schriftsteller. Wenn man beinen ersten, früher erwähnten Schriften absieht, kann man berioden seiner literarischen Lausbahn unterscheiden, welche dusseine Lebensersahrungen bedingt wurden. In der ersten Istrebte er nach einer streng spstematischen Ordnung. Er entwassich dazu ein Schema; von einem Princip ausgehend sollte derfahren die Entwicklung dieses Princips geben und zum Schlus in dasselbe Princip zurücksehn. So bilden sich die drei Glied des Systems, Thesis, Antithesis und Synthesis. In seiner Grund lage der gesammten Wissenschaftslehre sollte dies Versahren ausgesührt werden. Wissenschaftslehre nannte er seine Philosophic Dieses Werk war ein Leitsaden für seine Vorlesungen, nach Be

dürfniß, nicht ohne Uebereilung entworfen. Das Berfehlte in seiner Anlage hat Fichte selbst anerkannt. Ergänzungen, Andeutungen einer künftigen Umarbeitung ließ er hierauf folgen; er wandte seine Grundsätze auch auf die praktische Philosophie an. An eine völlige Umgestaltung seiner Lehrweise bachte er jedoch nicht sogleich. Aber die Erfahrungen, welche er von einer völli= gen Misdeutung seiner Lehre machte, mußten auch hierauf sein Auge richten. Zu völliger Evidenz konnte er es bringen, daß es ein Misverständniß sei, wenn man seine Lehre für Atheismus hielt; aber einen Theil der Schuld mußte er sich selbst beimessen, da selbst Schelling, sein eifrigster Anhänger, bei einer Mis= beutung seiner Lehre beharrte. Er zerfiel nun mit seiner Zeit; aber seinen Beschuldigungen gegen sie geht ein Bekenntniß ber Mängel seiner systematischen Darstellung zur Seite. Er versprach nun von Zeit zu Zeit eine genügendere Ausführung seiner Wissen= schaftslehre, legte sie aber nicht vor. Er veröffentlichte damals, in der zweiten Periode seiner schriftstellerischen Laufbahn, nur populäre Werke. In ihnen hat er eine kräftige Beredtsamkeit gezeigt, viele Wege der Darstellung verfolgt, mit der Terminologie häusig gewechselt, auch mehr Stoff an sich zu ziehen gesucht; aber seinen Anforderungen an systematische Entwicklung konnte er in dieser Weise nicht genügen. Erst nachdem er in Berlin wie= der zu lehren begann, hat er ernstlicher daran gedacht sein Sys stem abzuschließen. Hiermit war er in der dritten Periode be= schäftigt. Nur wenig hat er davon selbst an das Licht gegeben; nach seinem Tobe aber ist eine Reihe mehr ober weniger vollen= beter Werke erschienen, aus welchen sein systematischer Aufbau sich erkennen läßt.

Man hat gemeint und Schelling besonders hat diese Meisnung unterstützt, daß Fichte in seiner spätern Zeit, seit der zweisten Periode seiner Werke, unter Schelling's Einfluß seine Ansichsten wesentlich geändert hätte. Diese Meinung gründet, sich besonders auf seine Lehren von Gott und vom Ich; Veränderunsen in der Terminologie, besonders über das Sein spielen dabei auch ihre Rolle. Man behauptet gewöhnlich, daß Fichte in seiner ersten Zeit nur vom endlichen oder subjectiven Ich gewußt habe, und ist entweder geneigt in die Beschuldigung des Atheissmus gegen ihn einzustimmen oder doch anzunehmen, daß er Gott völlig jenseits unserer Erkenntniß hätte stehen lassen. Diese Ans

klagen beruhen auf Misverständnissen. Die Mangelhaftigkeit sei ner frühern Lehrweise beruhte hauptsächlich barauf, daß er, vo Kant's Kritik bes Bewußtseins ausgehenb, dem Begriffe bes 31 eine viel zu hervorragende Stellung in der Entwicklung seine Gebanken gegeben hatte; aber in berselben war boch beutlich g nug ausgebrückt, daß er nicht bloß vom einzelnen, subjectiv de kenden, sondern auch vom allgemeinen, absoluten Ich rede. I seiner Polemik aber hatte er es früher vorherschend mit ber meinen realistischen Vorstellungsweise zu thun, welcher er sein Ibealismus in den härtesten Formeln entgegensetzte; um die Wiberspruch auszubrücken, verwarf er alles Sein und ließ bas Leben übrig. Später milberte sich diese Polemik um sich be härter gegen die schellingsche Naturphilosophie auszusprechen, u diese ihm einen neuen, vergeistigten Realismus zurückzufüh schien; um gegen sie seine Stellung zu behaupten, Ließ er Sein Gottes zu, welches ihm mit dem absoluten Ich seiner hern Lehre dasselbe ist, drang aber um so stärker auf den Un schied des Seins vom Wiffen, welches im denkenden Ich sich w zieht, so daß dieses wie das Endliche zum Unendlichen zu ste kommt. In dieser Anschauungsweise aber ist er sich immer gl geblieben, sie drückt auch den wesentlichen Unterschied seiner ber schellingschen Lehre aus, und wir haben baher keinen Gru anzunehmen, daß er seinen philosophischen Standpunkt in spätet Zeit geänbert habe.

Die Sewaltsamkeiten ber philosophischen Reform sprechen bei Fichte sehr nackt aus. Ein neologisches Bestreben mit abisherigen Formen ber Philosophie zu brechen begegnete uns se bei Kant; Fichte erklärt ohne Umschweise, daß die disherige kosphie nur Meinungen gekannt habe und erst mit seiner kenschtischre die wahre Philosophie beginne. Kant habe zu ben Weg gebrochen, sei aber disher nicht recht verstanden word Das richtige Verständniß, welches er ihm entlocken will, lit barauf hinaus, daß die Forderungen der Vernunst und dingt geltend zu machen sind. Was die Vernunst will, dessens geltend zu machen sind. Was die Vernunst will, dessens siehen wir ihren unbedingten Sedoten dürsen wir uns nie entziehn. So schärft uns Fichte unsere Pflicht ein; in unser Denken sollen wir sie üben und seine ganze Philosophie trägt der den Charakter einer Pflichtenlehre. Nicht mit Unrecht hinan ihn den großen Ethiker genannt; seine ethische Auffassung

weise zeigt aber auch das Ueberspannte einer revolutionären Bewegung. Die Erhebung zur Resorm der Philosophie macht sie zu unserer Pslicht, wie kurz vorher die Terroristen der französischen Revolution die demokratische Gestinnung und den Enthusiasmus für die Revolution für die Pflicht des Bürgers erklärt hatten. Die Forderungen der Bernunft, die Forderungen an die Philosophie hat er auf das äußerste angespannt; so auch die Forberungen an seine eigene Methode; er will die absolute Philosophie. Daraus ist gestossen, daß er auch Zeit seines Lebens sich
selbst oder den Ansorderungen, welche er an die methodische Ausführung der Philosophie stellte, nicht hat genug thun können.

Für den Begriff und die Methode der Philosophie hat er ei= nen sehr bedeutenden Fortschritt gemacht, indem er die Philoso= phie als Wissenschaftslehre faßte. Er stellte hierdurch den Begriff des Wissens als Princip an die Spitze des Systems. seinen Schülern suchte er ben Gebanken zu wecken, daß uns eine Anschauung beiwohnte vom Wissen im Allgemeinen, welcher wir in unserm wissenschaftlichen Verfahren gehorchen müßten. Dies war das neue Auge, welches er ihnen einsetzen wollte. Die Evi= benz dieser Anschauung ergreift uns; wir machen sie nicht; sie macht uns. Unsere Vernunft kann und will dieser Aufgabe sich nicht entziehn. Wir wollen wissen; die Vernunft will wissen. Dies ift der Grund alles Forschens. In der absoluten Forde= rung der Vernunft ist es gegründet, das Wissen solle werden, von uns gesucht werden. Sie ist das Princip der Wissenschaftslehre. Hierdurch erhebt sich Fichte mit einem Schritt über das kantische Primat der praktischen über die theoretische Vernunft. Jedes Ge= bot der Vernunft ist unbedingt, eine Vorschrift der Pflicht; dies gilt auch von allen Geboten ber theoretischen Vernunft, welche in die Anschauung des Wissens zusammengedrängt werden; es ist uns ebenso sehr geboten das richtige Denken zu pflegen, wie das sittliche Handeln; ohne zu wissen, was wir zu thun haben, würde auch kein sittliches Hanbeln sein können.

Die Forderung der theoretischen Vernunft steht aber auch bei Fichte in engster Verbindung mit der Forderung der praktischen Vernunft. Denn er erklärt das Wifsen als das freie Denken, weil es nur in einem freien Acte upseres Erkennens vollzogen werden kann. Es enthebt uns daher der Abhängigkeit von der sinnlichen Welt und kommt in einer Handlung unseres

Seistes zu Stande, so daß wir im Wissen auch ein Werk der Bernunft zu erkennen haben. Fichte drückt dies sehr charakterisstisch in der Formel aus: forsche nicht aus Wißbegier, sondern aus Pflicht. Ein Forschen aus müssiger Neugier, nur zur Befriedigung des wissenschaftlichen Triedes würde ihm als unvernünstig, selbstsüchtig und verwerslich erscheinen. Nur weil die Vernunst gebietet uns frei zu machen durch das Wissen von den Beschränzungen der Natur sollen wir der Theorie leben.

Das Wissen ist das freie Denken, benn jede Beschränktheit des Denkens setzt ein Nichtwissen. Wir sollen baher alle Schranken des Denkens abwerfen um zu dem absoluten Wissen zu gelangen, welches allein den Namen des Wissens verdient. Es liegt hierin ein polemischer Zug, welcher in Fichte's Wissenschaftslehre stark vertreten ist, gegen Vorurtheile aller Art. Die Philosophie soll zum schlechthin vorurtheilslosen Denken führen; die Freiheit von Vorurtheilen der gemeinen Vorstellungsweise, von politischen, religiösen, sittlichen Vorurtheilen, vom Glauben an die Aussagen des Sinnes ist die erste Bedingung des Wissens, auch die Schranken unserer Erkenntnisse, an welche die kantische Kritik uns mahnte, werben wir im Wissen überwinden mussen. Daß hiermit nur die negative Seite des Wissens bezeichnet werde, läßt sich nicht ver-Es läßt sich erwarten, daß auch etwas Positives hinzutreten werbe, wenn das Denken seiner Schranken sich entledigt hat. Der positive Gehalt des Wissens wird von Fichte in der Selbstbesinnung bes Wissenben über sich und seine Bestimmung gesucht. Hierdurch aber hält er sich ausschließlich an die subjective Seite des Wissens und beseitigt seine objective Seite. Dies lag in der fortschreitenden Bewegung zur Erschütterung des naturalistischen Standpunkts, sie ergriff auch das kantische Ding an sich, welches Fichte als ein Ueberbleibsel des Naturalismus, als eine Mahnung an die unüberwindlichen Schranken unserer Freiheit Hierdurch aber wurde alles in unserm Denken dem bekämpfte. denkenden Subjecte zugeschoben und die idealistische Richtung trat mit dem Auspruch auf unbedingte Herrschaft hervor. ihn so weit als möglich zu treiben gesucht, indem er den objectiven Gehalt des Wissens im Beginn seiner Untersuchungen ganz bei Seite sett. Freilich kann er damit nicht zu Ende kommen. werden sehen, daß er ein ursprüngliches Sein, welches dem ben: kenden Subjecte zu Grunde liegt, nicht zurückweisen kann, daß er

bie allgemeine Wahrheit eines absoluten Grundes, von welchem das freie Leben und Denken abhängig ist, anzuerkennen sich bereit zeigt, um durch dessen Gehalt das Wissen erfüllen zu lassen; aber dies alles sind nur nachträgliche Zugeständnisse, in dem Begriffe des Wissens, wie er ihn als Princip an die Spitze seiner Wissensschaftslehre stellt, bleibt die objective Seite des Wissens verborgen. Dies hat der Entwicklung seines Systems den Charakter eines rein subjectiven Joealismus aufgeprägt und auch die Schwankuns gen herbeigezogen, welche in der Darstellung seiner Lehren und in der Durchführung seiner Methode sich finden.

Von der Anschauung des Wissens ausgehend hat er die Methobe ber Philosophie aus ihr sich abzuleiten gesucht. Das Prin= cip stellt eine Aufgabe, einen Zweck; von ihm hängen die Mittel Das freie Denken sollen wir hervorbringen; seine Anschau= ung haben wir beim Beginn ber Untersuchung; aber nur als eine noch nicht ausgeführte Aufgabe; daß es noch nicht vorhans ben ist, setzt voraus, daß bem benkenden Ich noch Schranken ge= setzt sind. So setzt sich ihm das Nichtich entgegen, welches die Schranke abgiebt. Sie zu beseitigen, das fordert die Aufgabe. Die Schranken des Denkens werden aber beseitigt durch die Er= kenntniß ihres Grundes; benn sobald man den Grund der Schran= ken erkannt hat, hat man sie erklärt und ist über sie hinausge= kommen; der Grund liegt jenseits der Schranken und sobald man ihn im Denken sich angeeignet hat, ist man im Denken frei ge= worden von den Schranken. Die Schranken bestehn nur im Den= ken, im Geiste, sie können baher auch im Denken geistig über= wunden werden. Die Methode der Wissenschaftslehre besteht da= her in der Erklärung der Schranken unseres Denkens aus ihrem Grunde. Die Vorurtheile des gemeinen Denkens sollen durch sie überwunden werden; so wie sie besiegt sind, ist das Wissen vor= handen. Die Methode verläuft nun in drei Gliedern, einer The= sis, in welcher die Anschauung des Wissens im Ich gesetzt wird, einer Antithesis, welche das Nichtich als die Schranke des den= kenden Ich sett, und einer Synthesis, welche die Schranke bestegt, indem sie den Grund der Schranke, das Nichtich, in das Ich ver= setzt und baher Ich und Nichtich vereinigt.

Das Wahre in dieser Methodenlehre ist, daß sie das Princip der Philosophie in dem Gedanken des Wissens, dem Ideale der theoretischen Vernunft anerkennt und in ihm, von der Erfahrung der Schranke ausgehend, eine Aufgabe erblickt, welche durch die Erklärung der Erfahrung gelöst werden soll. Diese Erklärung fortzuseten bis zur genügenden Lösung der Aufgabe, d. h. bis zur Erfüllung bes Gebankens bes Wissens, bazu forbert sie auf Fichte aber verdirbt sich seine richtige Einsicht in die Methode der Philosophie dadurch, daß er die von der Erfahrung gegeben Schranke aus der Anschauung des Wissens ableiten möchte un von vornherein alles aus der reinen Vernunft zu begreifen. Es gehört dies dem Bestreben an die Philosophie zur absoluten Wis senschaft zu erheben und also auch das Empirische aus der Ben nunft zu construiren, anstatt es als gegebenen Ausgangspunk zu betrachten, zu bessen Erklärung die Philosophie nur die allge meinen Grundsätze aus ihrem Principe zu schöpfen hat. Diesem Bestreben zu genügen liegt außer der Macht der Philosophie Fichte aber verwickelt sich durch dasselbe in nuplose Versuche. Ju ihnen sieht er sich immer wieder auf die Thatsachen der Erfah rung zurückgewiesen, welche in unserm Bewußtsein gegeben Schranken uns beweisen. Daher sind seine Schriften, in welche er von den Thatsachen des Bewußtseins ausgehend seine Gedam ken und zu entwickeln gesucht hat, bei weitem lehrreicher, als seine wiederholten Ansätze der Construction der Wissenschaftslehre zu ge nügen. Seine Lehre mußte eine psychologische Haltung annehmen, weil sie von der subjectiven Seite des Wissens ausgeht und die Erfahrung der Schranken und Vorurtheile voraussetzen mußte, welche wir in unserm Denken zu überwinden haben. Auf die Er klärung dieser Thatsachen unseres Bewußtseins hat sie es abgesehn von dem Gedanken unseres theoretischen Zweckes aus. Indem ste so eine teleologische Erklärung unseres innern Lebens betreibt stellen alle die in uns auftretenden Schranken als Mittel sich dar, durch welche wir unsern Zweck erreichen sollen, und es ift nun die Aufgabe zu zeigen, wie wir in einem allmäligen Aufsteigen begriffen sind von einer Stufe der Befreiung :unseres Denkens zur andern. Von der niedrigsten Stufe beginnen wir, mit der höchsten sollen wir enden. Das System stellt eine Reihe von Stufen in der Selbstbefreiung des Geistes dar; die Methode soll von einer zu der andern führen und das Ganze mit der Erkenntniß Gottes enden. In den wesentlichsten Punkten kommt dies überein mit den Lehren der psychologischen Mystiker, welche vom Verlangen nach Gott ausgehend ben Weg zum Schauen Gottes zeigen wollten.

Mit der niedrigsten Stufe muß begonnen werben. Sie ist bas sinnliche Denken, in welchem wir, von der Gewalt der sinn= lichen Eindrücke ergriffen, schlechthin unfrei sind. Zu ihr gehört merst die äußere Wahrnchmung. Fichte löst sie in ihre Bestand= heile auf. Zunächst ist zweierlei in ihr zu unterscheiben, die Em= pfindung und die Anschauung der äußern Gegenstände im Raum. In den Lehren über die erste ähnelt Fichte sehr Condillac's Be= merkungen. Jebe Empfindung giebt nur das Bewußtsein einer Beränderung im Ich. Wir empfinden, was in uns vorgeht; eine Erscheinung, ein Bilb in unserem Innern, tritt an die Stelle ber mbern; alle Erscheinungen sind nur Bilder unserer Einbildungs= taft, welche aber nicht willkürlich von uns entworfen werben, ondern nach einem nothwendigen Gesetze in uns auftreten, denn vir sind unfrei in unserem Empfinden, wenn sie auch in unserm Innern sich erzeugen. Die Bilber unserer Einbildungskraft stellen dir alsbann gleichsam außer uns heraus; sie werben im Raum wn uns vorgestellt, weil sie, obwohl in uns vorkommend, nicht wn uns entworfen werden. Auch hierin sind wir nicht frei, son= ern an das Gesetz unserer Anschauungsweise gebunden. Hierin ilgt Fichte Kant; boch leitet er dies nicht von der besöndern An= hauungsweise bes Menschen ab, sonbern sucht barzuthun, daß jedes mpfindende und denkende Wesen die Bilder seiner Einbildungs= kraft in den drei Maßen des Raumes aus sich herausstellen musse. Er hebt besonders hervor, daß die britte Dimension, die Dicke er Körper, nicht von uns empfunden werden könne, sondern hin= jugebacht werbe, weil wir hinter der wahrgenommenen Oberfläche, ber Grenze unserer Wahrnehmung, etwas Positives bem gebachten Gegenstande zuschreiben müßten. Zu der Empfindung und der Anschauung im Raum, fügt sich alsbann noch ein brittes Be= standtheil der äußern Wahrnehmung, nemlich das Hinzubenken eines außer uns liegenden Grundes der Empfindung. Unmittel= bar weiß ich nur von meiner Empfindung; das Empfinden aber, benke ich, muß einen Grund haben; bieser liegt nicht in meinem Ich, weil ich in meinem Empfinden nicht frei bin; so muß er außer mir liegen. Auf diesem Schlusse vom Satze bes Grundes aus beruht aller Anspruch, welchen ich auf Erkenntniß bes Aeußern habe. Im Hinzubenken bes Grundes zu der Erscheinung bin ich aber ebenso wenig frei, wie in der Empfindung und in der An= schauung des Räumlichen; ich muß ihn hinzudenken von einem

Sesetze meines Denkens gezwungen; nicht ich denke ihn hinzu, sondern das zwingende Gesetz läßt ihn mich hinzudenken. Meinstundliches Vorstellen in der äußern Wahrnehmung ist ein unfreiswilliges, unwillkürliches Produciren von Sedanken.

Die äußere Wahrnehmung verweift unmittelbar auf die innere Wahrnehmung der Borgänge in meinem Ich. In allen ihren Bestandtheilen erkläre ich sie aus Thätigkeiten meines Ich, der Einbildungstraft, des Anschauens und des Denkens. In der innern Wahrnehmung zeigen sich auch wieber dieselben brei Bestandtheile, wie in der äußern Wahrnehmung. Wir empfinden uns mit be stimmten Bilbern ber Einbildungskraft beschäftigt; indem ich diese Bilber nach einander wechselnd auftreten sehe und in mir zusam menfasse, entsteht mir die Anschauung der Zeit; zu diesen beiden Bestandtheilen denke ich sodann das Ich als Grund hinzu und mein Ich spaltet sich mir in bas Subject meiner Vorstellungen und Anschauungen und in das Object meines Denkens, weil is bas Ich als einheitlichen Grund nicht empfinde und nicht in be Zeit anschaue, sondern nur zu den Empfindungen und Anscham ungen hinzubenke. Aber auch in allen diesen Thätigkeiten ber innern Wahrnehmung bin ich nicht frei, sondern von den Gesetzen meiner Einbildung, meines Anschauens und meines Denkens go Das benkenbe Wesen ist in der Wahrnehmung seiner selbst nur ein Product der Natur und ihrer Gesetze; niemand kann sie zurückweisen und in allen vollziehen sie sich baher in gleicher Weise. Ein productiver Trieb in uns läßt uns alle un: sere innere Wahrnehmungen machen.

Dies zeigt sich noch beutlicher barin, daß die innere immer mit der äußern Wahrnehmung verbunden ist. Weil das Ich sich gebunden sindet in seiner innern Wahrnehmung, muß es ein Anderes, ihm Aeußeres denken und vorstellen, welches es bindet. Von der Unfreiheit, von der Hemmung, in welcher es sich sindet, muß es sich zu befreien streben, durch die Ueberwindung des Wiederstandes, welcher, von außen kommend, im Raum als ein körperlicher Widerstand sich darstellen muß; nur durch körperliche Werkzeuge kann ein solcher überwunden werden; daher muß das Ich auch körperliche Thätigkeitswerkzeuge sich beilegen; aber auch nicht minder Wahrnehmungswerkzeuge um gewahr werden zu können, wie weit die Hemmung besteht, wie weit sie überwundentist. So sieht das Ich mit einem organischen Leibe sich verbunden,

welchen es äußerlich wahrnimmt beim Beginn und in der Fort= setzung seiner innern Wahrnehmungen; benn wenn auch die erste Hemmung überwunden wird, tritt doch immer eine neue Hem= mung an ihre Stelle und seine innern Wahrnehmungen vollziehn sich nur in einem Wechsel ber Hemmungen; das Ich findet sich nur in einer Reihe von Thätigkeiten, welche sein Leben bilden und erkennt sich als ein Lebendiges, welches in productiven Thä= tigkeiten begriffen ist. Es schreibt sich diese Thätigkeiten zu, muß aber auch bekennen, daß es in ihnen nicht frei ist, sondern noth= wendigen Gesetzen seiner Einbildungstraft, seines Anschauens und Denkens gehorcht. Frei zwar von äußern Einwirkungen kann ich mich finden in meiner innern Wahrnehmung, soweit ich nicht burch äußern Widerstand gehemmt bin; denn ich erkenne mich als den Grund meines inneren Lebens, meines Vorstellens, meines An= schauens, meines Denkens; aber nicht frei finde ich mich in allen diesen Thätigkeiten von dem allgemeinen Gesetze des Lebens. Das Vorurtheil müssen wir ablegen, daß wir vorstellen, an= schauen, benken; alle diese Thätigkeiten unseres sinnlichen Bewußt= seins in uns zu vollziehn zwingt uns ein Naturgesetz.

Man hat den Joealismus Fichte's oft so gedeutet, als wollte er alles Wahre in das Vorstellen und Denken des einzelnen Ich verlegen. Das so eben Angeführte giebt dies als ein grobes Misverständniß zu erkennen. Fichte verfällt vielmehr in den entzgegengesetzen Fehler das Denken in der sinnlichen Ersahrung als etwas zu betrachten, in welchem keine Freiheit, welches dem einzelnen Ich gar nicht zuzurechnen ist. Er sließt ihm hauptsächzlich daraus, daß er das Denken nach dem Satze des Grundes als einen rein natürlichen Vorgang ansieht. Kant hatte hierzu den Weg gezeigt, indem er das Denken nach den Kategorien der Ersahrung, welche Fichte auf den Satz des Grundes zusammenzieht, in demselben Lichte betrachtete und daher in der Ersahrung auch nur die Erkenntniß von Erscheinungen erblickte.

Die völlige Unfreiheit des sinnlichen Denkens läßt uns aber auf dieser Stufe nicht stehn bleiben; der natürliche Proces der Erfahrung muß aus einer höhern Stufe erklärt werden, damit wir zum freien Denken gelangen. Fichte nennt sie das Intelligiren, das Denken des Verstandes oder das reine Denken. Zwei Punkte bilden es, welche für die Denkweise des neuesten Idealismus von maßgebender Entscheidung geworden sind. Der eine ist, daß wir ein Allgemeines anerkennen müssen, von welchem unser individuelles Bewußtsein beherscht wird, der andere, daß wir dieses Allgemeine als ein Lebendiges zu betrachten haben, ober wie Fichte lieber sich ausbrückt, als ein Leben; durch die Wahl dieses Ausdrucks sucht er den Begriff des Dinges oder der Substanz zu umgehn, welcher im Begriff des Lebendigen liegen möchte. Der zweite Punkt ergiebt sich in sehr einfacher Weise. Alle Preducte oder Erscheinungen lassen sich nur aus einer producirenden Kraft erklären, welche aus sich heraus thätig ist ober Leben hat Was kein Leben hat, ist todt; was todt ist, ist kraftlos, nichtig vermag nichts hervorzubringen. Die wechselnden Erscheinung unseres Bewußtseins lassen sich also nur aus einem productiva Leben erklären. Weniger leicht gelangt Fichte zu bem erst Punkte, daß ein allgemeines Leben unser Bewußtsein behersch Weil er bavon ausgeht, daß unser Ich auf sein Bewußtsein w sich beschränkt ist, findet er eine Schwierigkeit nachzuweisen, Dies wie außer unserm Ich etwas anderes Producirendes ist. ihm jedoch von zwei Seiten her verbürgt. Das praktische Lebe steht mit unserer Theorie in engster Verbindung, wie schon merkt wurde; von dieser Seite, bemerkt nun Fichte, finden wir der Materie Producte menschlicher Kunst, welche, nicht von un ausgehend, boch auch nicht als bloße Naturerscheinungen von und behandelt werden dürfen, welche wir vielmehr schonen sollen all Werke der Vernunft. Dies giebt den Beweis ab, daß es anden vernünftige Wesen außer uns giebt, welche als lebendige Kräff in die Hervorbringung der Erscheinungen eingreifen. Alber and von ganz allgemein wissenschaftlicher Seite werden wir auf b selbe Ergebniß geführt. Berschiedenen Menschen soll sich die Be in derselben Weise darstellen, obwohl ein jeder von ihnen sie nu in seinem Innern betrachtet; dies würde nicht stattfinden könne wenn nicht dieselbe Kraft des Lebens in allen Ichen herschik Wir werden nicht leugnen können, daß dieser Beweis seinen guite Grund in der Forderung hat, daß eine allgemeingültige Wisse schaft ausgebildet werden soll; aber es zeigt sich auch an biese Stelle, daß Fichte's Weise den Begriff bes Wissens nur in seiner subjectiven Bedeutung an die Spite seines Systems zu stellen nicht ausreicht zu einer gleichmäßigen Entwicklung seiner Gebanken. Das Streben nach dem freien Denken fordert keine Berück sichtigung anderer vernünftiger Wesen; daher muß Fichte hia andere Boraussetzungen einschieben. Von dem Gedanken des nach dem Wissen strebenden, in seinem Bewußtsein aber schlechthin eingeschlossenen Ich sehen wir uns nur durch verwickelte und nicht streng an das Princip sich anschließende Beweise zu dem Gedanken erhoben, daß wir die Schranken unseres sinnlichen Denkens nur dadurch überwinden können, daß wir aus unserm Ich herausgehn und ein allgemeines Leben denken, welches in uns und in andern Ichen in gleichartiger Weise das allgemeingültige Wissen betreibt. Der Gedanke des Wissens, wie ihn Fichte an die Spitze seines Systems stellte, führte nur auf das Ich, welches von seinen Schranken sich befreit; die Ergänzungen, welche er ihm zusügt, führen auf das Ich, welches von seinem Ich sieh befreit, indem es nur im allgemeinen Leben seine Wahrheit gegründet findet.

Die Wissenschaftslehre will aber, wie Fichte sagt, die Sin= nenwelt nicht vernichten, sondern verstehn; sein Idealismus will zugleich Realismus sein. Die denkenden Individuen sind nicht das Wahre, sondern nur Producte oder Erscheinungen des allgemeinen Lebens; das Allgemeine ist das Reale, welches wie ein Naturgesetz die Individuen beherscht. Die Natur, sehen wir hieraus, wird von Fichte nicht geleugnet, wie man gemeint hat, sondern nur die todte Natur und die Natur der einzelnen Dinge, sofern ste Selbständig. keit und Substantialität in Anspruch nehmen möchten. Sein Realismus stellte sich nicht allein dem Jbealismus, sondern auch dem herschenden Nominalismus der neuern Zeit entgegen. Die ein= zelnen Dinge mussen einer allgemeinen lebendigen Natur Platz machen, welche in der abstractesten Weise mit unbeschränkter Macht die ganze Sinnenwelt beherscht. Nicht die Individuen denken und stellen sich die Welt vor, sondern in ihnen denkt und kommt sich zum Bewußtsein das allgemeine Naturgesetz. Mit diesem Realis= mus kommt auch die alte Frage nach dem Grunde der Indivi= duation wieder zu Tage. Das allgemeine Leben als solches ist unbeschränkt, unendlich; seine Production ist stetig, ungebrochen, in das Unbestimmte hinausstrebend; wie kann es geschehen, daß sie unter viele Ich grich vertheilt, welche in ihrer Selbstan= schauung, im Innern ihres Bewußtseins ein jedes für sich, von den andern abgesondert leben, daß so das allgemeine Leben schlecht= ihn getheilt und wie zerrissen sich zeigt? Bei Fichte, wie bei al= Ien Philosophen, welche den Standpunkt des wissenschaftlichen For= schens ober ber verständigen Reflection über das wissenschaftliche Denken verlassen, zeigt sich über biese Frage eine Verlegenheit. Das allgemeine Leben, welches Grund der Individuen werden soll, hat nur eine in das Unendliche hinausgehende, transitive Thätigkeit; wie kann es zu einer Restection gebracht werben? Die Ber legenheit Fichte's über diese Frage verräth sich darin, daß er zu einer bilblichen Darstellung seine Zuflucht nimmt. Das alte Bill vom Lichte muß aushelfen. Die unendliche Productivität des all gemeinen Lebens ist eine ausstralende Thätigkeit; aber es wurd kein Licht, kein Bewußtsein, keine Reflection und mithin auch kei freies Denken und Wissen sein, wenn nicht zu der ausstralen den eine reflectirende Thätigkeit sich gesellte, und dies kann nu dadurch geschehn, daß jene an einem Widerstande sich bricht, hie durch auf ihren Ausgangspunkt zurückgetrieben wird und in ih sich reflectirt. Hiermit ist das Ich fertig, in welchem Reslectio und Bewußtsein sich findet. Das unendliche Leben kann das nur im endlichen, durch einen Widerstand beschränkten Ich sein bewußt werden, doch nur in einer endlichen Form, bei welcher nicht bleiben kann, wenn das Leben unendlich ist. Daher muß unendliche Iche hervorbringen und in der Spaltung derselben i ner bewußt werden. Der Act des Producirens dieser Iche lie aber vor allem Bewußtsein; daher wissen wir nichts von Erm chen unsercs Bewußtseins und wie wir ins Leben treten; dah weiß auch das unendliche Leben nichts davon, sondern bringt Iche in einer unbewußten Thätigkeit hervor.

So wird auch auf dieser Stuse das freie Denken, das Wisen, nicht erreicht und bei ihr kann die Erklärung der Erschenungen nicht stehn bleiben. Alles was ihr angehört, producissich mit Naturnothwendigkeit aus einem unbewußten Triebe. Siem Fortschreiten unseres Lebens kommen wir und kommt das algemeine Leben zur Selbstbesinnung. In ihm müssen wir das auch die Erklärung der Erscheinungen suchen. Das Fortschreite aber kann nicht ohne Zweck, zu welchem fortgeschritten wird, stacht werden; es geht auf das Besser und setzt sich also eine Zweck. Die höhere Stuse des Erkennens, welche zur Erklärund des allgemeinen Lebens dienen soll, muß also in der Erkenntnis des Endzwecks gesucht werden. Fichte schlägt hiermit den Weg der teleologischen Naturerklärung ein, welchen schon Kant, obgleich in sehr fraglicher Weise, als die Verbindungsbrücke von der Naturzur zur Bernunft bezeichnet hatte. Mit aller Entschenheit seines

Charakters wendet sich Fichte der, teleologischen Weltansicht zu. Das Leben, erklärt er, kann nicht absolut, nicht seiner selbst wegen sein; es ist nicht denkbar, daß wir nur leben um zu leben, vielmehr nach der Aussage eines jeden unverdorbenen. Menschen haben wir einen Zweck zu setzen, welcher durch das Leben erreicht werden soll, und das Leben stellt sich daher nur als Mittel und Werkzeug für diesen Zweck dar, aus welchem es erklärt werden muß.

Was im allgemeinen Leben und in der unendlichen Zahl der Induviduen sich findet, muß alles im Endzweck seinen Grund ha= ben. Das Leben muß unendlich sein um dem Endzweck zu ent= sprechen, welcher nur unendlich sein kann, weil er unbedingt ist. Das Leben kann aber auch bei seiner unbestimmten Unendlichkeit nicht bleiben, weil es burch ben Endzweck bestimmt wird. Es ist somit zwar unendlich, soll aber beschränkt werden. Daher würde das Leben ohne seine Unterordnung unter den Endzweck alles können und dürfen; weil es aber dem Endzwecke sich unterwerfen soll, darf es nicht alles, sondern nur das, was dem Zweck ent= spricht. Hieraus fließt der Charakter der Vernunft; eine unbe= schränkte, ungezügelte Kraft kann der Natur gefallen, Mäßigung der Kraft geziemt der Vernunft. Wie Kant lehrt, Die sittliche Pflicht soll im Kampf mit der Neigung sich bewähren; der sittliche Endzweck kann nur in der Ueherwindung eines Widerstandes sich verwirklichen. Den Widerstand; das Object des Kampfes giebt der ungebundene Naturtrich des Lebens ab, welcher, in das Un= bestimmte geht und gezügelt werden muß. So schafft sich der Endzweck im Leben ein passendes Object seiner bildenden und ver= edelnden, Thätigkeit, aber auch zugleich ein passendes Werkzeug zu seiner Berwirklichung; denn ohne das Leben würde er nur eine Möglichkeit, eine leere Abstraction sein. Durch das Leben führt er sich in die Wirklichkeit ein. Wie er das Leben zu seiner Ver= wirklichung schafft, so auch die Individuen, weil nur in ihnen der Widerstand sich ergiebt, welcher für den Kampf des sittlichen Le= bens nöthig ist, nur in ihnen die ausstralende Thätigkeit des Le= bens zur Reflection sich bricht und das freie Denken möglich wird, welches von einem Mittelpunkte ausgehend auf denselben zurück= gehn muß um sich selbst zu bestimmen. Beide also das Leben der Welt und die Individuen in ihr sind Schöpfungen des Endzwecks; sie sollen den Endzweck sichtbar machen, zur Wirklichkeit, zur Er= scheinung des Daseins bringen und sind daher auch nur als Erschei= Christliche Philosophie. 11. 38

nungen des sittlichen Endzwecks zu begreifen. Dies ist die ethe sche Weltansicht Fichte's. Nur in der Verwirklichung des sittlichen Endzwecks durch das Leben der Judividuen besteht der wahn Gehalt des weltlichen Werdens. Was nicht sittlich ist, ist nur Erscheinung, vorübergehendes Mittel; auch die Individuen sind nur Mittel und bloße Naturerscheinungen, sofern sie nicht sittlich Zwecke verwirklichen und dadurch am Wahren Theil haben. Stönnen aber am Endzweck und dem Wahren Theil haben. Stönnen aber am Endzweck und dem Wahren Theil haben, weil sin den freien Thätigkeiten ihres Denkens den Endzweck sich anei nen können; von ihrem freien Willen hängt es ab das freie Desken, das Wissen, in sich zu vollziehn und dadurch von der Escheinung zur Erkenntniß des übersinnlichen Grundes sich zu erhebe

Hier aber ist ber Punkt, auf welchem bas ganze Gewicht bisherigen dogmatischen und kritischen Philosophie lastet. O stärksten Bebenken erheben sich gegen die Freiheit der Individu gegen das freie Denken des übersinnlichen Grundes. Wir se uns auf der einen Seite in der Macht des allgemeinen Leba welches nach unerbittlichen Gesetzen alle Gebanken der Erfahru mit Nothwendigkeit in uns hervorbringt, auf der andern Sein der Macht des allgemeinen sittlichen Endzwecks, welcher u und alles zu seinen Werkzeugen gebraucht und mit Nothwend keit über uns schaltet. Das sittliche Leben, welches ben Endzwe in der Welt verwirklichen soll, findet in ihm sein Geset; es fic unter bem sittlichen Gebote und kann sich seiner Bestimmung nich entziehn. Im stärksten Maße macht Fichte die Unbedingtheit be Sittengesetzes geltend; ihm sollen die Individuen sich opfern; me Leben soll ich an die Erfüllung meiner Bestimmung und der Bestin mung der sittlichen Welt setzen. Von Wahl und Indifferenz der Wi kur kann dabei nicht die Rede sein. So bin ich von doppelter Se her der Nothwendigkeit des Gesetzes verfallen und, wie Fichte leh handelt nicht eigentlich das Ich, sondern das Gesetz handelt in ih sei es das Gesetz der natürlichen Mittel oder das Gesetz des sittliche Wie kann babei Freiheit der Individuen bestehn? D Antwort, welche Fichte auf biese Frage giebt, ist nicht neu; etwa Aehnliches haben wir schon von Malebranche gehört. Gesetze, der Natur und der sittlichen Welt, gehen ihren nothwen digen Gang; das eine bereitet die Mittel, das andere erfüllt i Awecke; unsere Freiheit aber besteht darin, daß wir die Wahl be ben, ob wir nur Mittel abgeben ober zu Zwecken uns erhebe

wollen. In beiden Fällen vollzieht sich der Endzweck in gleicher Weise; im ersten Falle aber bleiben wir undewußte, blinde Werkzeuge, im andern Fall machen wir im Bewußtsein unserer sittlischen Bestimmung und zu einsichtigen Werkzeugen des sittlichen Reiches, an dessen Gesetze wir und gebunden sehen. Unsere Freisheit besteht daher nur in der Erhebung unseres Geistes, in welcher wir und der Verwirklichung des Endzwecks weihen; sie ist nur im Uebergange aus dem Reiche der Natur in das Reich der Sittlichkeit; wenn wir diesem und geweiht haben, sind wir nicht mehr frei, sondern dem Gesetze des Guten gehorsam. Das ist die sittliche Selbstausopferung, welche Fichte von und fordert und in welcher er das freie Denken oder das Wissen und verspricht.

Das Gewaltsame in dieser Lösung der Aufgabe macht sich in dem unvermittelten Gegensatz zwischen der sinnlichen und der sitt= lichen Welt kenntlich, welcher an Kant's Gegensatz zwischen den Welten der Erscheinung und der Dinge an sich erinnert. drückt sich in dem Begriffe aus, welchen Fichte von dem Acte un= seres freien Denkens uns geben möchte. Der Act ber geistigen Erhebung, in welchem wir uns dem sittlichen Leben weihen, wird mit dem Namen der intellectuellen Anschauung bezeichnet; zu ihm gehört ein Entschluß bes Willens, welcher das freie Denken er= zeugen muß und unmittelbar den wahren Gehalt des Lebens uns offenbart. Der Gehalt bes freien Denkens ist die Erkenntnig un= serer sittlichen Bestimmung, deren Erfüllung fortan unserm Leben seine Bedeutung geben soll. Dies ist das neue Auge, welches Fichte seinen Schülern einsetzen wollte, welches über die Natur= nothwendigkeit bes sinnlichen Lebens unsere Gedanken hinweghebt und den Blick in das Uebersinnliche uns eröffnend ein neues Le= ben in uns schafft. Gelehrt kann diese Anschauung des Sittli= chen nicht werden; jeder muß sich selbst, sein eigenes Gewissen fragen, was seine Pflicht, seine sittliche Bestimmung ist. Wenn aber das Auge für sie sich geöffnet hat, so erfüllt sie uns mit Evidenz; sie ergreift mich, so wie ich sie ergriffen habe. Das ist die Begeisterung für das Gute, für die sittliche Bestimmung, welche die Guten leitet, so daß sie, nachdem sie einmal ihren Beruf ein= gesehn haben, fortan nicht anders als ihm folgen können. diesen Schilderungen der intellectuellen Anschauung vermissen wir Zuerst, daß sie einen Sprung, nicht einen Uebergang zu bilden scheint. Fichte ließ in seiner Wissenschaftslehre eine

methodische Entwicklung unserer wissenschaftlichen Gebanken er warten, in welcher das Folgende gesetzmäßig an das Frühere sid auschließen sollte; hier aber sehen wir einen solchen ruhigen Fort gang nicht; ein plötlich sich eröffnender Blick unseres Geiste soll aus der Welt der Erscheinungen in die Welt der Wahrhei uns versetzen ohne Anschluß an die frühern sinnlichen Erscheinun Wenn wir auch zugeben möchten, daß etwas Neues in be Erkenntniß der sittlichen Bedeutung unseres Lebens sich uns öffne, wie jeder Fortschritt in der Erkenntniß dergleichen darbi tet, so möchten wir boch nicht minder nachgewiesen sehen, wie be stinnliche Leben in uns die Erkenntniß seiner Bedeutung für d sittliche Leben weckt. Zweitens vermissen wir die Beseitigung ein Zweideutigkeit, welche in dem Begriffe der intellectuellen Anschauu unserer Bestimmung liegt. Wenn Fichte die Begeisterung für das Gu zu welcher er uns aufruft, im Einzelnen betrachtet, wozu er vielfält Veranlassung in seiner Sittenlehre hat, kann er sich nicht verhehl daß die Erkenntniß, welche wir von unserer Bestimmung haben, ni auf einmal über den ganzen Gehalt unseres sittlichen Lebens erstreckt, sondern von den Bedingungen unseres sinnlichen Leba beschränkt nur in vielen Absätzen den Kreis unserer Pflichten u Wenn er diesen Ueberlegungen gefolgt wäre, vorzeichnet. würde sich ihm ein Mittel eröffnet haben die intellectuelle A schauung näher an das sinnliche Leben heranzuziehn und in diese auch Erregungen für die Erkenntniß des sittlichen zu finden; würde sich überdies ergeben haben, daß unsere Freiheit nicht m in einem Acte unseres Lebens, in einem einmaligen Uebergan vom sinnlichen zum sittlichen Leben bestehe, sondern in einer fot währenden Erweiterung unseres sittlichen Gesichtstreises uns for schreiten lasse. Obgleich nun aber diese Ansicht ihm nicht völl fremd ift, läßt er sich doch in seiner Wissenschaftslehre viel nich von der Ansicht leiten, daß wir plötzlich wie in einem Acte be Wiedergeburt über unfere sittliche Bestimmung erleuchtet werd um fortan den sinnlichen Beweggründen abgestorben von dem übes wältigenden Eindrucke der Wahrheit ohne weitern freien Entschlus dem Sittengesetze gehorsam zu leben. Die Energie seines Charak ters spiegelt sich in diesem Jrrthum. Wenn unsere Entschlusse gut sein sollen, mussen sie unerschütterlich feststehn. Der sittliche Charakter darf sich durch keine Ansechtung wankend machen lassen So nuß benn freilich wohl in dem Gedanken der sittlichen Be stimmung, welcher wir uns hingeben, auch alles Gute eingeschlos=
sen liegen, welches wir noch künftig wollen können; das Gute ist
keines Zusatzes fähig; alles was wir künftig für dasselbe thun
können, ist nur eine nothwendige Folge unserer unbedingten Hins
gabe an unsern sittlichen Beruf.

Fichte findet uns nun in einem unbedingten Gegenfat zwi= schen Naturgesetz und Sittengesetz verwickelt; zwischen beiden sollen wir uns entscheiben, das ift unsere Freiheit; aber das Leben in kei= nem von beiden Gesetzen kann auf Freiheit Anspruch machen; nur der Uebergang aus dem Leben in dem Naturgesetze zum sittlichen Leben ist frei. Diese Denkweise ist in Fichte's Wissenschaftslehre tief angelegt. So wie Kant in der Erfahrung keine Freiheit fin= den konnte, so sieht auch Fichte in der ganzen Entwicklung unse= rer sinnlichen Vorstellungen nur Nothwendigkeit, obgleich wir nicht von unsern sinnlichen Empfindungen, sondern nur von den Ge= setzen unserer denkenden und anschauenden Natur in den Verknü= pfungen unserer Gedanken bestimmt werden. Ebenso ist es mit dem reinen Denken bes Verstandes; durch die Erkenntniß der Gründe unseres Denkenss werden wir nicht frei, bleiben vielmehr den Er= scheinungen verhaftet, weil wir nur einem nothwendigen Gesetze in unserm Hinzubenken der Gründe folgen. Derselbe Gedanken= gang setzt sich auch in der Betrachtung des sittlichen Lebens fort. Obgleich wir durch unsern Entschluß zum sittlichen Leben uns bestimmt haben, leben wir in ihm nicht frei, sondern gesetzmäßig und dem nothwendigen Verlauf der sittlichen Welt gehorsam. Fichte, sehen wir hieraus, findet das gesetzmäßige Leben mit der Freiheit unvereinbar; Autonomie genügt ihm nicht zur Freiheit; Gesetz und Freiheit stehn ihm in Widerspruch und er kann sich keine gesetzmäßige Freiheit denken.

Die Folgerungen, welche hieraus fließen, sind seltsamer Art. Wir dürsen sie nicht verschweigen, da Fichte selbst sie gezogen hat. Da er es in unserer Freiheit läßt, ob wir zum Leben nach dem Sittengesetze uns erheben oder der Sinnlichkeit dienstbar bleiben wollen, läßt er auch unter sittlichen und sinnlichen Menschen uns unterscheiden. Zene sind die Guten, diese die Bösen, der Selbstsucht Verfallenen. Jene leben zwar nicht frei, aber einmal haben sie die seigenen Willens haben sie Anspruch darauf sür selbstständige und vernünftige Wesen zu gelten. Diese dagegen, Anlage

zur Vernunft mögen sie wohl haben, aber wirkliche Vernunft ha ben sie schlechthin nicht; sie sind bloße Naturerscheinungen. In jenen stellt sich das Gute, in diesen das Bose rein dar. Diese absoluten Gegensatz zwischen guten und bosen Menschen hat Ficht bis zu der Folgerung getrieben, daß er jene für unsterblich, dich für sterblich erklärt; benn in jenen lebt ber sittliche Endzweck bessen Werke ewig sind; biesen bagegen als bloßen Naturersch nungen können wir nur das Schicksal vergänglicher Mittel 34 gestehen. Wir sehen, die Gleichheit der natürlichen Menschena gilt dieser moralischen Weltansicht nichts; nur den sittlichen U terschied kann sie anerkennen; dieser aber wird von ihr mit so cher Strenge gehandhabt, daß die von ihr unterschiedenen West zwei gänzlich gesonderten Arten zufallen, wenn wir die eine no zu den Wesen rechnen dürfen, da sie in Wahrheit doch nur ei Classe von Erscheinungen ist. Ist dieser Unterschied nothwendig Man sollte es meinen, da Fichte die Verwirklichung des Endswell für nothwendig erklärt. Zu ihm wird der Widerstand und Erscheinung des Bosen verlangt; aber auch der Sieg des Gute Dennoch wird es in den freien Willen jedes und aller einzeln Menschen gestellt, ob sie zum Guten sich erheben oder im Bis So scheint der Endzweck sich verwirklichen zu könne sollten auch alle Menschen bose bleiben. Das Sittengesetz mu sich vollziehn; damit aber die Freiheit gerettet werde, darf sie na keinem Gesetze sich entwickeln.

Eine andere Folgerung ergiebt sich aus der Nothwendigk Auch er muß unvergänglich sein, weil 💆 des Widerstandes. sittliche Leben nicht ohne Kampf bestehn kann. Der Endzweck w wirklicht sich daher immer und ist nimmer verwirklicht. Fic steht dabei die Nothwendigkeit ein dem sittlichen Zweck eine ftimmte Fassung zu geben, ihn als eine bestimmte Aufgabe denken und nicht in das Unbestimmte sich verlaufen zu lassen Daher schreibt er jedem Individuum eine Bestimmung zu, welch es in seiner intellectuellen Anschauung erkennen und in seines Leben zur Ausführung bringen soll. Ein jeder neue Weltburge ist eine neue, noch nie bagewesene Offenbarung des Endzwalk Er hat seine bestimmte Stelle in der sittlichen Welt, seinen be sondern Beruf in ihr; den soll er erfüllen. So hat auch die Summe der Individuen, welche die sittliche und wahre Welt bis bet, einen solchen Beruf, eine bestimmte Aufgabe, welche einma gelöst werben soll. Wenn aber die Zeit ihrer Lösung eingetreten ist, was wird dann geschehn? Dann wird das Ende der Welt gekommen sein. Aber der Endzweck und das Leben sind doch unzendlich. So wird sich eine neue Welt bilden mit einem neuen Widerstande und einer neuen Aufgabe und dies wiederholt sich beständig; der Proces der Weltbildung und der Verwirklichung des Endzwecks geht durch eine unendliche Reihe von Welten hindurch. Fichte denkt sich in ihnen das sittliche Leben in einem beständigen Fortschreiten; daher soll auch das Gute, welches in einer srühern Welt gewonnen worden, in der spätern erhalten werden und die Individuen, welche es in sich ausgebildet hatten, sollen auch in den solgenden Welten bleiben; aber das Gute ist doch niemals wirklich geworden, sondern wir sinden uns nur in einer Annäherung an das Gute in das Unendliche.

Hierburch wird boch auch Fichte nicht völlig zufrieben gestellt. Bu den bisherigen Ueberlegungen seiner Wissenschaftslehre fügt er noch einen Punkt, welcher freilich in methodischer Rücksicht uns befremden muß; denn mit der intellectuellen Anschauung waren wir zum freien Denken ober zum Wissen gelangt; damit schien der höchste Punkt erreicht, eine höhere Stufe war im Plan der Wissenschaftslehre nicht angelegt. In der That kommen wir auch mit dem, was hinzugefügt wird, nicht weiter, sondern es erklärt nur, was wir im Wissen haben. Dies ist seltsam genug, baß wir im Wissen noch nicht wissen sollen, was es weiß, was seine Bedeutung, sein Inhalt ist; es erklärt sich aber daraus, daß Fichte, wie wir sahen, in seiner Erklärung des Wissens nur von seiner subjectiven Seite ausging, die objective Seite muß er ihm schließ= lich noch zufügen. Wir erfahren nun, daß die unbedingte Wahr= heit des Seins, daß Gott im freien Denken sich offenbart, daß er der wahre Gegenstand der Erkenntniß ist, welcher in der intellec= tuellen Anschauung des Endzwecks oder des höchsten Guts sich uns eröffnet. Dies giebt ben Schluß der Wissenschaftslehre ab.

Wir haben hier ben Stein des Anstoßes vor uns, welchen Fichte in den Weg der Philosophen und der Nichtphilosophen geworfen hat. Bisher haben wir in seiner Wissenschaftslehre nichts von Sott gehört und doch hat er nicht aufgehört von Sott zu reden und sich als den wahren Theologen zu betrachten. Heuche-lei lag ihm fern; aber wahr ist es, in sehr wechselnden Formen hat er sich über Sott erklärt. Dies lag überhaupt in seiner

Weise und über Gott besonders konnte et es für zulässig hab ten in verschiedener Weise sich auszusprechen, da er erklärte, wir könnton von ihm schlechthin nur sagen, daß er ist. Hieraus folgt, daß unsere Rede über ihn immer nur bedingungsweise richtig if und nur die Weisen ausdrückt, in welchen er sich uns offenback Sehr verschieden sind nun seine Ausdrücke. Bald wird Gott de absolute Ich genannt, welches durch seine Selbstbestimmmung 31 gleich alles Nichtich bestimmt, bald die moralische Weltordnung bald die Wahrheit des Lebens, welches im Wissen als in be Bilde seiner selbst sich barstelle; bald dringt Fichte barauf, d alles Wissen nur Bild eines Andern sei, daß seinem Werden d ewiges Sein, eine Wahrheit zu Grunde liege, von welcher schleck hin sich nur sagen lasse, daß sie ist, und findet in dieser bleibe ben Wahrheit Gott; er erklärt alsbann die ganze Welt des W sens und der Iche, welche es haben, nur für die Erscheinung u Offenbarung Gottes. In entgegengesetzten Meinungen hat m diese Formeln beuten können. Am anstößigsten schien die Life daß Gott nicht Substanz sei, sondern die moralische Weltordnum Man meinte, daß Fichte damit sagen wollte, Gott wäre nur d sittliche Welt, das Gesetz derselben. Darüber hat er sich gerecht fertigt, indem er erklärte, daß er nicht die ordinirte, sondern M ordinirende Ordnung unter Gott verstehe, wie Spinoza nicht i naturirte, sondern die naturirende Natur für Gott erklärt hatt Aber die Deutung blieb offen, daß Gott als naturirende Ordnung nur die beständig sich entwickelnde, alles in sittlicher Oxonung zu fammenhaltende Weltkraft sei, und auch die andere Formel, w wir das Wahre nur im Leben zu suchen hätten, schien hierauf z Wenn wir ihr folgen, so ergiebt sich ber Sebanke, ba wir das Absolute als eine sich selbst entwickelnde Kraft, als ein werdende Welt zu denken haben und die atheistische Evolutions lehre ist damit ausgesprochen. Fichte hat sich aber diesem Ergebe niß zu entziehen gesucht in den Formeln, welche er besonders in seiner letzten Zeit hervorzog. Sie bringen auf bas ewige Sein Gottes. Man hat kein Recht in ihnen einen Abfall von seinen frühern Gedanken zu sehn, benn auch die ordinirende Ordnung, das absolute Ich und die Wahrheit des Lebens können als ein ewiges Sein betrachtet werden. Aber seine Lehre geräth hierüber nur in eine neue Gefahr. Denn alles Wiffen, alle sittliche Individuen und die ganze sittliche Welt werden nun für Erscheinungen

Gottes erklärt. So bleibt nur bie Wahrheit Gottes in seinem ewisen Sein übrig und die akosmistische Lehre von der Immanenz aller Dinge in Gott ist damit ausgesprochen. Zwischen diesen beis den äußersten Klippen schwanken die Lehren Fichte's über Gott. Die Verachtung der Kategorien und Formen des verständigen Denskens und einer sesten Terminologie in ihrem Gebrauch rächt sich in diesen Schwankungen; aber man würde ihm Unrecht thun, wenn man seine Lehre an einer dieser Schwächen in seiner Darstellung sassen wollte.

Was zuerst ben Schein bes Akosmismus betrifft, in welchen er verfällt, wenn er Wissen und sittliche Welt nur für Bilber, Erscheinungen oder Offenbarungen Gottes erklärt; so werden wir darin eine zu weite Fassung des Begriffes ber Erscheinung zu sehen haben. In Wahrheit erblickt Fichte in den Individuen, welche zur intellectuellen Anschauung und zum sittlichen Leben sich erheben, mehr als vorübergehende Erscheinungen. Er ist freilich geneigt die ganze sittliche Welt als einen nothwendigen Verlauf sich zu benken, dem wir nur als Werkzeuge bienen und in dem nur das Gesetz Gottes sich offenbart und zur Erscheinung kommt; aber dies ift nur die eine Seite seiner Ansicht; auf der andern Seite steht die Freiheit der Individuen, die Selbständigkeit ihrer Erhebung, in welcher sie Antheil gewinnen am Wissen vom ewi= gen Gesetze und am unsterblichen Leben; nach dieser Seite zu er= weisen sie sich als Gründe von Erscheinungen und die Offenba= rung Gottes wird durch ihr Sein und Leben bedingt. Alsbann der Schein des Atheismus haftet an Fichte's Lehren nur, weil er in seinem Streite gegen die Dinge an sich, die Substanz und das tobte Dasein bleibender Wesen nicht Maß zu halten wußte, son= dern ihn bis zur Vernichtung alles Beharrlichen zu treiben suchte. In diesem Uebermaß seiner Polemik beschränkte er sich nicht allein auf die weltlichen Dinge, sondern ließ auch den Begriff Gottes von ihr ergreifen, als wenn dieser nach denselben Begriffsbestim= mungen gemessen werden dürfte, wie jene. So haftet wohl ber Vorwurf an ihm, daß er das Weltliche und seinen göttlichen Grund nicht ftreng genug unterschied. Hiervon giebt die Formel, mit welcher er schloß, daß alles außer Gott nur seine Erscheinung sei, den stärksten Beweis ab und man wird baher wohl sagen dürfen, daß er aus den Schwankungen zwischen Atheismus und Akosmis=

mus nicht herausgekommen ist und daß seine Lehren hierdurch einen pantheistischen Schein an sich tragen.

Dies darf uns nicht abhalten das Befriedigende in den Er gebnissen seiner Wissenschaftslehre anzuerkennen. Wir sollen zum Wissen kommen von Gott in dem freien Denken unserer sittliche Bestimmung, in der Erkenntniß des Endzwecks oder des Guten welchem wir unser Leben zu weihen haben. Dieser alten Form des christlichen Glaubens schließt Fichte sich an; nur bereiche giebt er sie wieder von den philosophischen Ueberlegungen über Erscheinungen der Welt, welche bis zu den idealistischen Zweise bes Sensualismus herab bas Nichtige barthun im Wechfel un rer Gebanken, wenn wir uns nicht zu erheben wissen zu G und seiner Offenbarung im sittlichen Leben. Eine einschneiden Formel drückt dies Ergebniß der Wissenschaftslehre aus. Gott er ist in Ewigkeit das, was die von ihm Ergriffenen thun. 2 unsern Thaten, in den Thaten der von ihm Begeisterten sollen w ihn erkennen. Diese Thaten zu erforschen werden wir hierdu aufgefordert; nicht nur ein kleiner Kreis der kirchlichen Uebung ober des Privatlebens, sondern unser Beruf durch unser gang sittliches Leben, unsere ganze sittliche Bestimmung soll und Go offenbaren; in ihr werben wir herangezogen an das Leben i ganzen Welt, in welcher unsere Pflicht uns unsere Stelle zu z gen hat, indem wir den sittlichen Endzweck zu erfüllen haben, w er in der ganzen Welt sich verwirklicht. Das ist der Abschlu welchen die Wissenschaftslehre uns bietet zur Lösung der wisse schaftlichen Aufgabe, zur Erfüllung der Idee des Wissens. W können doch nicht sagen, daß er unbedingt befriedigte. Denn au abgesehen von den methodischen Unebenheiten, durch welche wir ihm gelangen sollten, welche zulett nur durch einen Sprung intellectuelle Anschauung uns erreichen ließen, sehen wir anch m an eine nie enbende Aufgabe uns verwiesen. Immer fort sollen wi wachsen in der Erkenntniß des Sittlichen, aber kein Ende erra chen, weil das Leben und der Endzweck unendlich sind und de Widerstand, welchen wir im sittlichen Kampf zu überwinden haben nie aufhört. Das Wissen wird also nur, ist aber nie geworden wir leben in einer Annäherung an dasselbe, welche uns beständig in einer unendlichen Entfernung von ihm erhält. Der Schluß be ruht auf einer Verwechslung bes Unendlichen mit dem Unbestimmten

Daher verweist uns auch Fichte am Schlusse seiner Wissen

schöpfen sollen. Das Wissen ist tobt, zum praktischen Leben soll es sühren, in ihm ist das wahre Leben; die Natur ist nur die negative Bedingung desselben, weil sie nur den Widerstand des allgemeinen Lebens gegen das sittliche Leben des Individuums abgiedt. Daher hat sich Fichte auch nicht darauf eingelassen die Natur philosophisch zu erforschen, obwohl er der Meinung war, daß sie in allen Sinzelheiten aus der allgemeinen sittlichen Bestimmung der Welt sich würde ableiten lassen, weil sie in ihr ihren Zweck hat. Er wandte seine Gedanken dem Positiven zu, in welchem ja das Negative seiner wahren Bedeutung nach mitenthalten sein muß. An seine Wissenschaftslehre schließt daher seine Sittenlehre sich an. Sie ist nicht allein für sich von großer Bedeutung, sondern auch zur Erläuterung und Berichtigung dessen zu benutzen, was er in seiner Wissenschaftselehre zu allgemein oder in polemischen Sifer zu hart ausgedrückt hatte.

Indem wir uns nun anschicken einen kurzen Ueberblick über seine Sittenkehre zu geben, mussen wir in voraus bemerken, daß wir den Reichthum und die Fruchtbarkeit seiner Gedanken in die= sem Gebiete zu erschöpfen außer Stande sind. Sie hat es zuerst versucht den ganzen Gehalt unserer vernünftigen Bildung, in Kunft und Wissenschaft, in privatem und in öffentlichem Leben, in Stat und Kirche, unter den sittlichen Gesichtspunkt zu bringen. einer Stizze freilich ist sie stehen geblieben, die Vorurtheile der frühern Sthik hat sie nicht ganz überwinden können, sie und die Härte seiner Polemik haben zu stark ausgesprochenen Jrrthumern geführt; aber die Großartigkeit seines Entwurfs wird man dar= über nicht übersehen burfen. Bei ber Beurtheilung seiner Leiftun= gen in diesem Gebiete wird man berücksichtigen muffen, daß seine Sittenlehre und sein Naturrecht Werke seiner frühern Zeit waren, daß er später zu einer völligen Umarbeitung, welche in seinen Ge= danken lag, nicht gekommen ist, und daß man beswegen mehr an das Ganze seiner Bestrebungen als an die einzelnen Ausführun= gen sich halten muß.

Noch mehr als in seiner Wissenschaftslehre ging Fichte in seiner Sittenkehre von Kant aus. Den Rigorismus der Pflichtenlehre sucht er noch zu überbieten. Unserer Neigung soll nichts überlassen werden; Pflicht sollen wir nur aus Pflicht thun; Verzuunft und Freiheit allein achten. Den kategorischen Imperativ spricht er in der Formel aus: Strebe nach Selbständigkeit. Selbs

ständigkeit und Freiheit gewinnen wir aber nur durch Wissen; das her sollen wir bas Wissen suchen, aber nicht aus Wißbegier, sonbern aus Pflicht. Du sollst nicht anders handeln, als du weißt. Wenn du zweifelst, so handle nicht. Eigene Ueberzeugung sich zu schaffen ist Pflicht. Auf Autorität hin handeln, das heißt seis nem Gewissen nicht folgen, das heißt irreligiös handeln. Das Wissen bessen, was wir sollen, kann uns auch nicht fehlen; jeber kann sein Gewissen befragen, bas wird ihm Antwort geben. Git irrendes Gewissen giebt es nicht. Daß hierbei einige Uebertreibun sich einmischt, bemerkt man wohl. Fichte selbst, wenn er die g sellschaftlichen Verhältnisse der Menschen bedenkt, kann die Aut rität nicht übersehn, welche sie über die Einzelnen ausüben, wen eine Gemeinschaft im Streben ber Menschen nach bem Guten bei vorgebracht werden soll. Im Allgemeinen aber zeigen biese Ben schriften Fichte's nur, welchen großen Vorsprung seine Sittenleh vor der kantischen darin hatte, daß sie theoretische und praktische Vernunft nach gleichem Maße maß und durch Aufhebung des Pa mats der praktischen Vernunft das Wissen als einen Act des freich Willens erkannte. Die Entwicklung der Wissenschaft wird ihm hich durch ein Bestandtheil der sittlichen Aufgabe, welche wir lösen sollen

Einen andern großen Vortheil vor Kant hat Fichte darin daß er das sittliche Leben in engster Verbindung mit. dem sinnlig chen Leben benkt. Nicht zufällig hängt in uns Sinnlichkeit uns Vernunft zusammen, jene ist uns vielmehr als nothwendige Ver bedingung des sittlichen Lebens gegeben, als ein Gegenstand um seres Kampfes und unseres Handelns, ohne welchen wir gar nicht Sittliches unternehmen könnten. Daher kommt es im sittliche Leben nicht allein, wie Kant meinte, auf den guten Willen und die sittliche Gesinnung in der Achtung des Sittengesetzes an, vie mehr unser Wille soll zum Handeln ausschlagen und den Wider stand der Natur überwinden. Daraus erhellt die Verbindung, in welcher wir unser Ich mit dem allgemeinen Leben der Natur zu benken haben. Von ihm empfangen wir unser Leben, unsere Triebe, die Gegenstände unseres Handelns; wir sollen sie mäßis gen, überwinden lernen in einem fortgesetzten Kampfe mit ihnen, in welchem unsere Kraft sich mehrt und die Natur der Vernunft Unser Handeln liegt immer zwischen zwei ents gehorchen lernt. gegengesetzten Punkten, einer Grenze von wo an und einer Grenze bis wohin. Die erstere bildet den Ausgangspunkt; er ist gege-

ben von der ursprünglichen Natur und von dem, was schon in einem frühern Handeln erreicht worden; die andere ist das Höchste, was unsere sittliche Kraft von jener aus jetzt in der Erfüllung unserer Bestimmung erreichen kann. Durch diesen Gesichtspunkt wird Fichte über die Einseitigkeit der Pflichtenlehre hinweggeführt. Der Tugendbegriff stellt sich ein, indem die wachsende Kraft der Vernunft in Anschlag gebracht wird; sittliche Güter werden ge= wonnen, indem die Natur der Vernunft unterworfen wird. Fichte tann nun ohne Folgewidrigkeit, was Kant nicht konnte, die Er= werbung äußerer Güter als Pflicht uns einschärfen. den auch bemerken mussen, daß er hierdurch weiter geführt wird, als sein verneinender Begriff der Natur in der Wissenschaftslehre zu führen schien. Er erblickt in ihr nicht allein den Widerstand und den Gegenstand des sittlichen Kampfes, sondern auch die An= lage zu den sittlichen Gütern; er findet in ihr Kräfte, welche als Werkzeuge unseres Handelns von uns gebraucht werden und in welchen unsere Absichten sich verwirklichen sollen. Hiegt ein fruchtbarer Auknüpfungspunkt für weitere Entwicklungen ei= ner teleologischen Naturbetrachtung, welchen Fichte nur zu wenig benutt hat.

Noch in einem dritten Punkte zeigt sich der große Vorsprung, welchen ihm die Grundsätze seiner Wissenschaftslehre vor der kantischen Moral geben. Er beruht auf seiner Lehre von der Rea= lität des Allgemeinen. Sie lätt ihn das sittliche Reich als ein Ganzes betrachten, welches von Natur zusammengehört. war zwar Kant auch gekommen, aber nur in nicht gerechtfertig= ten Voraussetzungen, da er seden Einzelnen doch nur auf seine Achtung vor dem Sittengesetze anwies. Für Fichte dagegen ge= hören alle sittliche Menschen zusammen; sie haben eine gemeins schaftliche Aufgabe in der Verwirklichung des Endzwecks; jeder hat seinen Beruf, seine besondere Aufgabe für dieselbe zu erfül= len an seiner Stelle; jeber soll sich nur als Werkzeug für diesen Zweck, für bas Gemeingut betrachten; eine völlige Aufopferung seiner Güter für dieses Gemeingut ist seine Pflicht. wird der Egoismus viel nachdrücklicher gebrochen als durch das Pflichtgebot Kant's, welches doch jedem seine eigene sittliche Würde und Vollkommenheit für sich zu bedenken gestattete. Noch mehr als diese kräftige Abwehr der Selbstsucht will es sagen, daß hier= durch eine Vertheilung der Arbeiten zur Verwirklichung des Ge=

meinguts als Inhalt unseres sittlichen Lebens uns vorgested wird. Es ist eine arbeitende Gesellschaft, in deren Ordnung un Gesetz die Sittenlehre Fichte's uns einführen will.

Dieser Gesichtspunkt bestimmt den Charakter seiner ganze Ethik und hierin liegt das Großartige und Wahre seiner sittle chen Weltansicht. Die zerstreuten Glieber der bisherigen Sitte lehre versammeln sich' in diesem Gesichtspunkt. Statsdiener u Kirchendiener, Gelehrte und Künstler, das niedrigste Gewerbe u der weiteste Verkehr werden durch ihn in gleicher Pflichtmäßi keit an den allgemeinen Zweck herangezogen; Pädagogik, Re gion, Politik, Recht, Kirche, Asthetik werden mit den gemeinst Pflichten des bürgerlichen Lebens in Verbindung gebracht uns das Ganze der Gesellschaftsordnung zu zeigen, in welch das Gemeingut sich verwirklichen und jeder seinen vollen Anih an ihm erhalten soll. Wir müssen erwähnen, daß Fichte ni sogleich zu diesem alles umfassenden Standpunkt seiner Et kam; anfangs unterschied er noch mit Kant zwischen Moral u Naturrecht, zwischen sittlichem und legalem Leben; erst in sein spätern Schriften tritt ber Gebanke bes Gottesreiches herv welches Stat und Kirche vereint; es ist dies keine Anderun sondern nur eine Fortbildung seiner Gedanken mit Ueberwindu eines Vorurtheils, welches als ein Ueberbleibsel früherer Lehrw sen ihn früher bewegt hatte. Nicht ganz frei können wir ihn von sprechen, daß er nun das Besondere weniger als das Alls meine achtete, indem er alles unter das allgemeine Gesetz sein Gesellschaftsordnung zu bringen strebte. Daher sinkt ihm die Fr heit des Einzelnen zu einem Momente des Aufschwungs und Selbstopferung an das allgemeine Gesetz zusammen, daher st Hauptfehler in einer gewaltsamen Construction der Geschichte Besondere aus dem Allgemeinen ableiten zu wollen; doch sch auch das Gegengewicht in seinen allgemeinen Grundsätzen nicht bas zeigt sich in dem Nachbruck, welchen er darauf legt, daß j der seinen sittlichen Beruf frei wählen, auch in jedem Augenblick frei seinem Gewissen folgen solle; sogar die Möglichkeit ein bindenden Versprechens für die Zukunft wird hierdurch von im in Abrede gestellt.

Das ganze sittliche Leben stellt sich nun als ein fortwähren der Kampf der Menschheit mit der Natur dar, doch nicht ohn Aussicht auf Versöhnung. Denn die Natur ist darauf angeles

als ein passendes Werkzeug den Zwecken der Vernunft sich dar= zubieten; die Vernunft soll sie nicht vernichten, sondern sich aneignen. Der Mensch ist zur Herrschaft über die Natur bestimmt. Alles was brauchbar ist in der Natur für die Zwecke der Vernunft soll zu ihrem Eigenthum gemacht werden, einem Eigenthum, welches Gemeingut für alle Vernunft ist. Zum Eigenthum des Einzelnen kommt es dabei auch, weil jedes vernünftige Indivi= duum seine besondere Stelle in der Natur behaupten soll. ihr aus bemächtigt es sich des ihm zunächst liegenden, für seine besondern Kräfte geeigneten Theils der Natur und ergreift von ihm Besitz, indem es ihn bilbet; dieser Theil wird das Werkzeug seines Berufs, welches es festhält, so lange es seinem Berufe bient; sein Recht auf sein besonderes Eigenthum giebt ihm sein fittlicher Be= ruf. Dieses Eigenthum zu mehren liegt in der fortschreitenden Entwicklung seiner Bestimmung; es ist ihm Pflicht Reichthum zu erwerben um von seiner Stelle aus die Macht der Vernunft über die Natur zu fördern. Fichte führt dies durch in Berücksichtigung der verschiedenen Berufsarten des gewerbthätigen Le= Jagd, Viehzucht, Ackerbau, Handwerk, Handelsverkehr und bens. Gelberwerb stellen sich ihm als verschiedene Zweige des sittlichen Lebens bar, welche nicht allein natürliche Bebürfnisse befriedigen, sinnlichen Genuß und augenblickliche Güter gewähren sollen, son= dern insgesammt einen bleibenden Zweck haben, die Herrschaft der Vernunft über die Natur von Geschlecht zu Geschlecht zu mehren. Ein wichtiger Fortschritt ist hierdurch gewonnen. Was bisher mehr oder weniger nur als ein Nothmittel gegolten hatte, erhebt sich zu einer sittlichen Aufgabe. Fichte war der Mann, welcher von allgemeinen Grundsätzen aus der Berücksichtigung der mate= riellen Interessen in ber Culturgeschichte eine Stelle erkämpfte. Die sittliche Aufgabe im Gewerbsleiß hatte man wohl immer nicht übersehen können; die Lehren der Nationalökonomie hatten auch vorgearbeitet; aber das Vorurtheil des Alterthums gegen die handwerksmäßige Thätigkeit, das Vorurtheil der Theologie gegen das weltliche Leben war zu überwinden; es gehörte der umfas= sende Blick Fichte's über das Ganze des sittlichen Lebens dazu um erkennen zu lassen, daß in den Werken des Gewerbsleißes mehr als vergängliche Güter betrieben werden. Und selbst Fichte, mussen wir sagen, ist noch nicht ganz zurückgekommen von den alten Vorurtheilen. Er unterscheibet noch niedere und höhere Stände schlechthin und nicht bloß in Beziehung auf Stat un Gesellschaftsordnung und theilt den Menschen einen niedern Beruf zu, welche unmittelbar nur mit der Unterwerfung der Natu unter die Vernunft zu thun haben, wärend den höhern Stände ein höherer Beruf zugefallen sein soll, welche unmittelbar der Bildung der Menschen dienen.

Ueber die Macht, welche die Vernunft in der Natur gewit nen soll, kann Fichte die Bilbung der Vernunft nicht vergesse An die Frage vielmehr, wie sie gewonnen werde, schließt sich seif Ansicht über die ganze Gesellschaftsordnung an. Gin jeder Ei zelne soll in der Bearbeitung der Natur seine Stelle, seinen A ruf, seinen besondern Wirkungskreis finden. Darauf beruht seil Freiheit, seine Sittlichkeit, daß er zu seiner Wahl befähigt word ist nach den Kräften, welche er für sein Handeln in sich erkan hat, nach seinen Verhältnissen zur übrigen Welt, welche er nie weniger muß kennen gelernt haben. Auf diesen Erkenntnissen ruht seine freie Wahl, seine Freiheit von Autorität. Die Be des Berufs aber ist nicht leicht; viele unfreie Erkenntnisse sie voraus; der Weg zu ihr läuft ohne Hülfe der Antorität de nicht ab. Die Erziehung unter der Autorität vorhergebender & schlechter muß ihn uns brechen. Zur sittlichen Bildung geb ein stetiger Proces ber Entwicklung von einem: Geschlechte zu andern; in ihn muß jedes Individuum von andern eingesühl werden; wir haben fortzusetzen, was von andern begonnen wo ben; bas würden wir nicht ohne Anweisung lernen können. D mit wir den sinnlichen Trieb überwinden lernen, mussen uns Wirkungen der Freiheit anschaulich vorgeführt werden an 💆 Beispielen anderer; durch die bestehende Gesellschaftsordnung m uns das Verständniß der Aufgaben zugeführt werden, welche der Gegenwart zu lösen sind. Daher sieht Fichte eine selbständi Entwicklung des Einzelnen zur Sittlichkeit für unmöglich an; de erste Erwachen der sittlichen Idee erscheint ihm wie ein Wunder die intellectuelle Anschauung bricht plötzlich hervor; ihr Herrod brechen im Einzelnen soll aber die Erziehung vermitteln. Sie jo uns in die Gesellschaft der Menschen einführen und uns gewiß werben lassen, daß jeder nur als Glied ihrer Verkettung zur En füllung seines Berufes kommen kann. Hieraus ergiebt sich abeh daß die Gesellschaftsordnung auch darauf berechnet sein muß bat

sittlichen Proceß durch die Erziehung von Geschlecht zu Geschlecht fortzuführen.

Bei weitem enger an dieses Geschäft ber sittlichen Bilbung als an die Vertheilung der Arbeiten und den Verkehr über die materiellen Güter schließt nun Fichte seine Lehre von der Gesell= schaftsordnung an. Das erste Fundament derselben ist die Fa= milie, in welcher die Erziehung ihren natürlichen Grund hat. In seine Lehren über sie hat Fichte die ganze Strenge seiner Moral gelegt, welche ohne Ausnahme an das allgemeine Gesetz bindet. Er verkündet die allgemeine Pflicht zur She. Man sieht dabei aber auch, daß er der Natur doch nicht schlechthin nur einen ver= neinenden Widerstand gegen die Vernunft zutheilt, sondern sie auch in positiver Weise der Vernunft vorarbeiten läßt. Sie hat das männliche und das weibliche Geschlecht geschaffen, zwei Einseitig= keiten der menschlichen Natur; ihre Charakteristik ist von rein idealistischem Standpunkte aus nicht sehr gelungen; aber darauf kommt wenig an, genug der männliche und der weibliche Mensch sind jeder für sich nur halbe Menschen; sie müssen sich mit ein= ander verbinden um in ihrer sittlichen Gemeinschaft die volle Menschheit zu Stande zu bringen. Auf die Bildung des Charakters ist es babei abgesehn; eine solche lätt sich nur in einem stetig fortgesetzten Verkehr und nur unter zwei für einander passend angelegten Gigenthümlichkeiten gewinnen; auch bafür muß die Natur gesorgt haben, daß sie sich finden, damit die Monogamie ihren vollen Erfolg habe. Die Ehe ist nur zur Fortpflanzung des Geschlichts, aber doch nicht damit der physische, sondern da= mit der sittliche Proces in der Menschheit seinen Fortgang habe. Daher sollen von dem natürlichen Stande der Familie Kinder nicht nur erzeugt, sondern auch erzogen werden. Die Pflicht der Erziehung kommt den Eltern zu; denn ihnen kommt die Natur der Kinder entgegen; auch hierin wieder mussen wir ein Vorarbeiten der Na= tur für die Sittlichkeit annehmen; durch die Familienähnlichkeit der Kinder mit den Eltern hat sie dafür gesorgt, daß die Erzie= her passende Zöglinge finden. Das Geschäft der Erziehung aber zweckt auf Freilassung der Kinder ab, welche eintritt, wenn sie be= fähigt worden sind ihre sittliche Bestimmung einzusehn und ihren Beruf sich zu wählen. Eine Beihülfe der größeren Kreise der menschlichen Gesellschaft kann dabei nicht ausgeschlossen werden, denn für sie sollen die Kinder erzogen werden. Fichte nahm eine Christliche Philosophie. 11. 39

seit der vollendeten Sündhaftigkeit, sogar im stärksten Maße in Auspruch und stellte sich ganz in Gegensatz gegen die Lehren der krühern philosophischen Pädagogik, indem er die Familienerziehung der öffentlichen zu opfern bereit war. Man kann hierin nur ein der Schwankungen erkennen, welche ihm aus seiner polemischen Heftigkeit, mit welcher er die Schranken der Natur und des Bestehenden angriff, erwachsen mußten.

Diese macht sich auch bemerklich in seiner Ansicht von großen Gesellschaft der Menschheit, zu welcher Fichte sogleich w der kleinsten Gemeinschaft der Familie überspringt, ohne die 3m schenglieder, welche durch die Natur gegeben werden, einer so fältigen Untersuchung zu unterziehn. Wir sind zu Weltbürge bestimmt. Wenn uns auch Vaterland, Sprache und Sitten an besonderes Volk heranziehn, so ist es doch der Beachtung m werth, sofern es eine weltbürgerliche Stellung sich zu geben das allgemeine Reich der Sittlichkeit in sich zu vertreten we Seine patriotische Liebe zur beutschen Nation weiß Fichte dadurch zu rechtfertigen, daß er vorzugsweise in ihr die Keis einer neuen Weltperiode gelegt sieht. Sie ist ihm zur Vertreten der Menschheit bestimmt. Die Menschheit aber soll in sich d geglieberte Gesellschaft bilben, wozu die Verschiedenheit der Stün nicht entbehrt werden kann. Die besondern Stände des Ber unterscheibet Fichte von dem natürlichen Stande der Familie, mi zu diesem jeder ohne Wahl bestimmt ist, jene aber ein jeder un seiner Eigenthümlichkeit wählen soll. Die freie Wahl des sitt chen Berufs unbedingt zu gestatten muß als Ziel der gesellschaf lichen Ordnung angesehn werden, weil nur hierdurch erreit werden kann, daß jeder seinem eigenen Gewissen folgt. Aber der soll auch nur als Werkzeug des Endzwecks sich betracht und also die gesammte Gesellschaftsordnung an seiner Stelle 💆 treten. Hierdurch wird der sittliche Werth jedes besondern B rufs von der Uebersicht über das Allgemeine abhängig gemach Diese aber macht Fichte weniger geltend in den Kreisen der An beit, welche unmittelbar mit der Unterwerfung der rohen Ratu unter die Vernunft zu thun haben; er beachtet nicht, daß sie aus ihrerseits dem Weltverkehr sich zuwenden können und sollen, und hierauf beruht es, daß er in ihnen nur die niedern Stände siebt wärend er die höhern Stände ausschließlich in den Kreisen ich

Berufs sucht, welche die Gesellschaftsordnung in der Menschheit unmittelbar bedenken und herzustellen suchen. Indem er diesem Wege folgt, unterscheidet er nach hergebrachter Weise die recht= liche und moralische Seite der Gesellschaft, von welchen die erstere der Stat, die andere die Kirche vertritt, beide jedoch will er nicht als zwei verschiedene Gemeinschaften, sondern nur als verschiedene Ansichten derselben Gemeinschaft betrachtet wissen, weil dieselben Menschen durch zwingende Gesetze zusammengehalten und durch sittliche Ueberzeugungen geleitet werden mussen. Der Zwang des Stats macht die sittliche Freiheit der Einzelnen nur möglich, in= bem er sie vor Störungen burch Andere sichert; die Freiheit aber soll wirklich gemacht werden und dies kann nur durch Verbrei= tung religiöser Ueberzeugungen geschehn; daher muß in derselben Gesellschaft die Kirche dem State sich zur Seite stellen als eine Erziehungsanstalt zur wirklichen Sittlichkeit. Hieraus ergeben sich nun zwei höhere Stände, der Statsbiener und der Kirchen= diener. Ihnen stellt Fichte noch zwei andere zur Seite, den Ge= lehrten und den ästhetischen Künstler. Das Stizzenhafte in seinem Entwurf einer großartigen sittlichen Weltansicht macht sich an dieser Stelle sehr merklich; denn die Unterschiede der höhern Stänbe treten nicht klar heraus. Seine Gebanken über ben afthe= tischen Künstler hat Fichte nicht zu einer Aesthetik, für welche hier der Ort nachgewiesen war, zu entwickeln gesucht, wie sehr er auch unter dem Einflusse der ästhetischen Bestrebungen in der deutschen Literatur ihren hohen Werth für das sittliche Leben an= Er bemerkt nur, daß der ästhetische Künstler in der erkannte. Mitte stehe zwischen dem Gelehrten, welcher den Verstand, und dem Kirchendiener, welcher den Willen zu bilden habe, weil er den ganzen Menschen in seinem Gemüth ergreifen solle. solche Mitte sich behaupten lasse ohne die einseitigen Wirksamkei= ten, welche sie verbinden soll, in sich aufzulösen, darüber finden wir keinen Aufschluß gegeben. Auch die Unterscheidung zwi= schen Bildung des Willens und des Verstandes, welche den Un= terschied zwischen Kirchenlehrer und Gelehrten abgiebt, scheint sehr fraglich, weil Fichte's Wissenschaftslehre die intellectuelle An= schauung nur durch einen Act des freien Willens vollziehn läßt. So sieht man hier Fragen von großem Gewicht über die ganze Glieberung der sittlichen Gesellschaft schweben. Sie zeigen, daß Fichte zwar die Aufgabe richtig erkannt und die Forderung zu

ihrer Lösung gestellt, aber doch nicht die Ruhe der Forschung gewonnen hatte, welche die in ihr angelegten Fragen hätte zur Entscheidung bringen können.

Die Forberung jedoch ist gestellt und mit aller Entschiedenheit macht sie Fichte geltenb. Gine rechtlich geordnete, auf sittliche Erziehung abzweckende Gesellschaft soll unter den Menschen sein; es ist unsere Pflicht in eine solche zu treten. Wenn sie nicht sein sollte, so stifte sie; selbst Zwang dazu zu üben wurde uns erlaubt und geboten sein, wenn die andern nicht willig sein sollten in sie einzutreten. Fichte scheut auch den Krieg nicht, went sittliche Zwecke ihn fordern. Gewalt gegen andere Menschen üben ist ihm erlaubt, weil er in den unsittlichen Menschen doc nur Producte des Naturtriebes sieht. Hierdurch wurde Fichk von der Theorie des Statsvertrages abgezogen, welcher er an fangs anhing. In vollkommen rechtlicher Weise würde der Sta freilich nur durch einen freiwillig vollzogenen und von allen auf drücklich anerkannten Vertrag zu Stande kommen können; ale ein solcher Vertrag ist nur eine Fiction. Daher meint er, da wir in Nothstaten leben, in welchen die stillschweigende Einwillig gung aller vorausgesett wird. Die Rechtfertigung solcher 314 stände beruht darauf, daß die, welche gegenwärtig zum State sich gezwungen sehn, später zur Einsicht gebracht werden, daß sie ein Die Noth nen wohlthätigen und unentbehrlichen Zwang erlitten. staten sollen sich auflösen, der Stat sich entbehrlich machen, indem an die Stelle seiner zwingenden Gesetze die sittliche Einsicht tritt, in welcher ein jeder freiwillg dem Sittengesetze sich unterwirft. Dies sett voraus, daß neben dem Statsdiener der moralisch Volkslehrer oder Kirchendiener sein Werk thut den wahren Zwell der sittlichen Gesellschaft betreibend, zu welchem der Stat nur um tergeordnetes Mittel ist. Dem Wesen nach unterwirft daher Fichte den Stat der Kirche und es zeigt sich hierin deutlich dus Anschwellen der theologischen Richtung, welches diese Philosophie begünstigt. Rur darf man nicht erwarten, daß damit auch so gleich der Autorität der Ueberlieferung und der Geschichte ihr Recht geschehen werbe. Die Religion gilt für Fichte nur, soweit sie Sittenlehre ist. Die Kirche beruht nur auf dem allgemeinen Bestreben der Sittlichen nach Uebereinstimmung in ihrer Gesinnung und Handlungsweise, welche für die Berwirklichung bes Endzwecks unentbehrlich ift. Hierbei wird aber bedacht, daß die

ses Bestreben noch nicht sein Ziel erreicht hat, also die Ueberein= stimmung in der Kirche ebenso wenig vorhanden ift, wie im State, und daher wirh auch die Macht jener diesen zu beherschen geschwächt. So weit die Ucbereinstimmung in der stttlichen Ueberzeugung er= reicht ist, spricht sie in den gesetzlichen Bestimmungen der Kirche sich aus. Weil aber die sittliche Uebereinstimmung nicht feststeht, viel= mehr immer weiter sich fortbilden soll, kann sie nur in einer un= vollkommenen Weise unter der Hülle eines bildlichen Ausbrucks dargestellt werden und deswegen drücken sich die Gesetze der Kirche in Symbolen aus. Sie sind daher auch nach der wachsenden Einsicht in der sittlichen Gesellschaft zu deuten und einer bestäns bigen Umbildung unterworfen. So stehen hier den Nothstaten auch Nothsymbole zur Seite. Ihr Recht zu bestehn beruht auf ihrem Bestreben sich beständig zu bessern. Das Leben der sittli= chen Gesellschaft läßt sich nur begreifen in einer fortwährenden geschichtlichen Umgestaltung, in welcher der sittliche Endzweck sich verwirklicht und Gott sich uns offenbart.

Man sieht, wie diese Lehre darauf hinarbeitet das sittliche Leben unter einen geschichtlichen Gesichtspunkt zu fassen. Jeber soll von seiner Stelle aus für die Entwicklung der Gesellschafts= ordnung in der ganzen Menschheit arbeiten. Dazu muß er sich Einsicht verschaffen in den Stand der Dinge, den Ausgangspunkt des Handelns, und in den Endpunkt des sittlichen Zwecks um zu erkennen, was an seiner Stelle gegenwärtig für ihn zu leisten ist. Den Ausgangspunkt, ben gegenwärtigen Standpunkt, können wir nur historisch erforschen und daher greift auch die historische Kenntniß der Thatsachen beständig in die Entwicklung unseres sitt= lichen Lebens ein; das Verständniß der Thatsachen jedoch können wir nur aus unserer Einsicht in den sittlichen Endzweck entneh= men, weil alles vom Zwecke abhängt; aus dem Zwecke haben wir daher auch alle Thatsachen abzuleiten. Hierdurch wird Fichte auf bas Unternehmen geführt aus dem allgemeinen Begriffe des Zwecks, welcher uns in philosophischer Erkenntniß von vornherein bei= wohnt, die Sittengeschichte zu construiren.

Dies Unternehmen das Empirische einer philosophischen Consstruction zu unterwersen hat Fichte zuerst in Gang gesetzt, auch die Methode für dasselbe entworsen und sie mit größerer Rücksichts= losigkeit als seine Nachfolger, welche durch die Schwierigkeiten gewarnt waren, in Anwendung gesetzt. Daher ist dieser Theil sei=

nes Systems lehrreich, wenn auch die Ergebnisse, zu welchen er gelangt, nur das Abenteuerliche des Unternehmens verrathen. In ihm kommt es nicht barauf an den geschichtlich gegebenen Stoff durch formale Anordnung nach den Grundsätzen der Philosophie zum Verständniß zu bringen, denn dies würde der Methode det Philosophie nicht entsprechen, weil sie gegebenen Thatsachen nicht folgen kann; sie muß vielmehr die Thatsachen aus dem Zwecke de Vernunft ableiten. Kichte kann zwar nicht von der Annahm ausgehn, daß wir den Zweck vollständig kennen; denn die prakt schen Beschränkungen unseres Lebens beschränken auch unsere Gin sicht in den Zweck; aber dies stört ihn in seinem Unternehme doch nicht; denn es beruht auf seiner Ueberzeugung, daß alle Bisherige nur barauf abzwecken konnte die gegenwärtige Stufe be Bildung möglich zu machen; baher muß auch alles Bisherige aus dieser abgeleitet werden können und wenn wir im Stande sin sie zu begreifen, werden wir hierin, in der Erkenntnis de schon ausgeführten Zwecks, bas Mittel haben zu erkennen wie alle die frühern Stufen sein mußten damit die gegenwärtig eintreten konnte. Die Natur mußte zuerst den zweckmäßigen Auf gangspunkt bieten, ben Endpunkt kennen wir und aus bem Aus gangspunkte und dem Endpunkte lassen sich alle Zwischenpunks berechnen.

Das Ibealistische in dieser Auffassungsweise läßt sich nich verkennen. Nur der vernünftige Zweck kommt dabei in Anschlass Der idealistische schlägt auch in den anthropologischen Standpunk um; benn ben vernünftigen Zweck kennen wir nur im Menschen Der Mensch ist Mikrokosmus; die übrige Welt ist nur Mitte zu seinem Zwecke; die Natur hat ihn hervorbringen müssen aus gerüstet mit allen Bebingungen zur Erreichung seines Zwecks Sehr nackt stellt sich das Abstracte und Hypothetische in den Folg gerungen Fichte's aus diesen allgemeinen Grundsätzen dar. fordert ein erstes Menschengeschlecht, welches aber nicht als völs lig rohes Naturproduct nur mit Naturtrieben ausgestattet angesehen werden dürfe; er streitet gegen die Meinung, welche den Menschen aus einem rein thierischen Zustande heraus sich entwie Keln läßt; denn wollte man ein erstes Menschengeschlecht annehmen ohne Zucht und Erziehung, ohne anschaulich vorliegende Orbe nung des Gesetzes, ohne She, ohne Sprache, so würde hieraus nur der Krieg aller gegen alle folgen und in ihm würde es sich

aufreiben, ohne daß es zum Zwecke ber Geschichte kame. Zuerst muß also sein ein Menschengeschlecht, welchem von Natur sittliche Ordnung eingepflanzt ist. Fichte muß sich gestehn, daß er hier= mit ein Wunder forbert. Es ist das Wunder einer natürlichen Offenbarung, welches den Grund aller Geschichte abgiebt. Naturglaube an diese Offenbarung einer gesetzmäßigen Ordnung hält die erste Menschheit zusammen; diese Ordnung ist ihr von Natur eingepflanzt. Fichte findet aber auch, daß dieses erste Men= schengeschlecht für den Endzweck nicht genügen würde; denn sein Naturglaube würde ihm als ein bindendes Gesetz erscheinen, weldes nicht überschritten werden dürfe, und es würde daher keinen Antrieb in sich spüren zu einer höhern Eulturstufe sich zu erhe= ben und mit Freiheit sein geselliges Leben sich zu gestalten. Da= her fordert er noch ein zweites Urgeschlecht der Menschen ohne Naturglauben und Naturordnung, aber mit einem ungebunde= nen Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung in eigener Ein= So zerlegt sich die ganze natürliche Menschheit in zwei sicht. Natur getrennte Geschlechter und erst aus dem Zusam= menwirken beiber läßt sich die Geschichte erklären. Man wird die Aehnlichkeit nicht leicht übersehen können, welche diese Hypo= these mit der Hypothese der Manichäer hat; auch die Weise, wie Fichte das Zusammentreten beider Geschlechter sich denkt, gleicht dieser. Das zweite, in seiner Freiheit umherschweisende Geschlecht soll die Vermischung beider bewirken und den ersten Antrieb zu der geschichtlich fortschreitenden Entwicklung abgeben. Wenn es im blinden Freiheitstriebe mit dem ersten Urgeschlechte zusammen= geführt wird, sieht es von unwillkürlicher Achtung und Staunen über die Werke der Ordnung sich ergriffen, welche es bei diesem erblickt, und das Verlangen sie sich anzueignen führt es dazu mit ihm sich zu mischen. Mit dieser Mischung beginnt die Geschichte. Sie verläuft aber anders als bei den Manichäern; denn nicht zu einer endlichen Scheidung soll sie führen, sondern mehr und mehr sollen beiber Geschlechter sich durchbringen. Der Grund ift begreif= lich; das Princip der Freiheit, welches das zweite Geschlecht vertritt, ist nicht das Böse; es braucht daher nicht ausgeschieden zu werden.

Im Allgemeinen vollzieht sich nun die Geschichte in einem Tausche der Gaben zwischen beiden Geschlechtern; das eine theilt die Ordnung, das andere die Freiheit mit. Durch die Anschauung der Werke der Bildung, welche die Ordnung gezeitigt hat, wird

bas zweite Geschlecht zum Glauben an die Ordnung des Gesetz geführt; bei ihm aber ist der Glaube nicht ein Naturglaube, so bern Autoritätsglaube; weniger stark als jener, vermag dies nicht das Streben nach Freiheit, nach Handeln in eigener Uebe zeugung zurückzuhalten. Dieses Streben wird von dem zweit auch im ersten Urgeschlechte geweckt und es bereitet sich babur die neue Entwicklung der Dinge vor, welche den Inhalt der E schichte bilbet. Durch die Mischung beider Geschlechter ergiebt auch die Vielheit der Bölker, welche in der Geschichte auftret Denn die Einheit des ersten Urgeschlechts, welche in seiner ge lichen Ordnung liegt, wird durch das Eindringen des zweiten geschlechts gesprengt, weil dieses keine Ginheit hat, sondern bu seine Freiheit dem Eigenwillen zu folgen in so viele Theile spaltet, wie in ihm Individuen sind. So ergiebt sich ein Du brechen ber Naturordnung nach allen Seiten, boch nur in all liger Folge, weil die zusammenhaltende Macht des Naturglaub bagegen den Widerstand bildet und die Freiheit des Denkens Wollens nicht sogleich burchbringen kann.

Die ursprüngliche Ordnung im Naturglauben war eine U kratie. Der Inhalt bes Naturglaubens ist, daß die gesellsch liche Ordnung, der Stat, welcher gesetzlich herscht, mit allen seit Einrichtungen gut und mithin ber Wille Gottes ist. Die Geschi muß nun die Auflösung der ursprünglichen Theokratie zeigen, beren Stelle mehr und mehr die Herrschaft der vernünftigen 🖫 sicht treten soll. Die Ueberbleibsel der Theokratie zeigen sich übs all im politischen Glauben ber alten Bölker, welcher den Sie seine Gesetze, seine Stände, die Volksthumlichkeit, die Religion etwas von Natur Bestimmtes, ben Menschen Angestammtes verch Die alten Völker verehren die Nationalgötter; Patriotismus ihre Religion, das Statsgesetz, die kastenartigen Unterschiede u ter den Menschen und den Bürgern des Stats sind ihnen heiß als von den Nationalgöttern gebotene Einrichtungen; nicht M Menschheit, nicht die Sittlichkeit giebt ihnen das Recht, sonden der Volksstamm. Wer ihm nicht angehört, ist ihnen rechtlos, Barbar, zur Sklaverei bestimmt. Dieser Autoritätsglaube win aber allmälig aufgelöst durch die wachsende Verstandeseinsicht un im Streite zwischen beiden bildet sich die Gesellschaftsordnung welche jedem nach seinem Gewissen und aus eigener Einsicht seine Beruf und Stand sich zu wählen und sein Gesetz in sich selbs

zu finden gestattet, welche auch die ganze Menschheit zu einer Gemeinschaft des sittlichen Lebens vereinigen soll. Den Kampf bis zur Vernichtung des Autoritätsglaubens durchzuführen ift Auf= gabe ber Geschichte. Aber in jeder Zeit ist die Auslösung bes Autoritätsglaubens nur bis auf einen gewissen Grad gestattet; über ihn hinauszugehn würde gegen das sittliche Gesetz anlaufen. Was vom bestehenden Gesetze noch nicht durch Vernunfteinsicht ersett werden kann, soll bestehn bleiben. Immer weiter jedoch schreitet die Beseitigung der bestehenden Autorität durch den Verstand fort. In diesem Verlauf der Geschichte sind zwei Perioden zu unterscheiben, die alte Geschichte, in welcher zwar theilweise ber Autoritätsglaube an ben bestehenden Stat sinkt, im Allgemei= nen aber boch sich behauptet, und die neuere Geschichte, in welcher im Allgemeinen und dem Principe nach der politische Glaube sein Ende erreicht hat, aber doch im Einzelnen seine Folgen noch be= stehen geblieben sind und nur immerfort vom Principe aus be= stritten und beseitigt werden. Diese zweite Periode ist vom Chri= stenthum herbeigeführt worden, welches den Zweck hat das Reich Gottes ober das Vernunftreich auf Erden zu gründen. Denn ber Sinn bes Chriftenthums ist, daß alle Menschen vor Gott gleich sind, mithin auch dem Rechte und der sittlichen Bestimmung nach. Das Christenthum will sie zu einer Herbe Gottes vereinigen, in welcher sie nach nichts andern trachten sollen als den Willen Gottes zu thun, frei, nach ihrem eigenen Gewissen. Dies ist die Erlösung, welche Christus gebracht hat, die Erlösung vom Natur= und vom Autoritätsglauben, von einer jeden andern Macht, als ber Macht des Sittengesetzes, welches Gottes Gesetz in uns ist. Diese Joee hat das Christenthum in Bewegung gebracht; vor ihr sollen alle Völkertrennungen, alles Kastenwesen, auch das Kasten= wesen des Priesterthums fallen. Obrigkeit und kirchliche Ordnung bleiben babei bestehn, aber nur sofern sie in unserm Gewissen für die rechten Vertreter bes göttlichen Willens erkannt worden sind. Als die rechten Leiter des Gottesreiches sollen aber die anerkannt werben, welche die tiefste Einsicht in den Zweck und den gegen= wärtigen Stand der Geschichte praktisch, in gemeinnütziger Wirksamkeit bewährt haben. Sie treten von selbst und bennoch wie durch allgemeine Wahl an die Spitze der Bewegung ihrer Zeit, indem sie ihren Zeitgenossen zeigen, was im gegenwärtigen Stand= punkt der Geschichte für die Freiheit der Vernunft erreicht werden könne.

Dieser Abschluß seiner philosophischen Construction zeigt i gleichem Grade die Stärken und die Schwächen des Shstems. Er läßt nicht verkennen, daß es in einem leibenschaftlichen Kampf ge gen das Bestehende sich gebildet hat. Die revolutionären Bestre bungen ber Zeit verkünden sich darin, daß nur in der Berneinung ber bisherigen Mächte ber Natur und der Autorität das sittlich Handeln in großem Gange der Geschichte sich bewähren soll. Wem man nach dieser Seite sieht, so erschrickt man über die Armuts in welche bas ganze Leben der Vernunft sich verliert. Rur imme mehr soll beseitigt werden vom Glauben an die Natur und an di Autorität der Geschichte; was übrig bleibt ist nur das Gewissa ber Einzelnen; was es sagt, wird jeder in sich zu vernehmen wif Dieselbe Armuth bruckt uns hier, welche uns in ben Regu gen ber mystischen Zurückziehung in sich entgegentrat. Das Uebe welches dieser Denkweise zutrieb, ist tief eingewurzelt in be Grundsätzen der Wissenschaftslehre, welche in der Natur nm den Widerstand gegen die Vernunft, das nothwendige Object un seres sittlichen Kampfes sehen. Man würde aber die fichtisch Lehre falsch beurtheilen, wenn man nur in dieser Richtung ist Wesen sähe. Nur ihr Streit gegen die Vergötterung der Natus und der aus ihr fließenden Autorität hat zu diesen Verneinungen bes von Natur Gegebenen und bes Bestehenben getrieben. Im Grunde seiner Lehre schließt sich Fichte der Welt, dem Gange de Weltgeschichte und ben heilsamen Ordnungen des Lebens an. hin treibt ihn seine Lehre von der Realität des Allgemeinen, de wir unser Ich opfern sollen; darum will er von keiner Vernuns und keiner Sittlichkeit wissen, welche in ihrem Wissen nicht bu Abbild der göttlichen Wahrheit wären, in ihrem Gewissen nicht ihrem Beruf zur Verwirklichung bes allgemeinen Endzwecks gefunden hätten. Von dieser Seite öffnet sich nun ein überschwänglicher Reichthum seiner Sittenlehre, indem sie uns anweist alles Brauch bare in der Natur für die Zwecke der Vernunft zu gewinnen, alle Werke der Vernunft, welche von Andern geschaffen worden, 3u achten, zu schonen und weiter zu fördern. Diese conservativen Grundsätze ringen in der Tiefe seiner Gedanken mit dem revolutionären Streite, welcher auf ihrer Oberfläche sich breit macht; zu einer Ausgleichung beider ist es unter den leidenschaftlichen Be-

wegungen seiner Zeit und seines Innern nicht gekommen. Ihr Streit in seinen Gedanken hat den Reichthum seiner sittlichen Be= weggründe sich nicht entfalten lassen, er blieb baher meistens beim Kampf um die Grundsätze stehn und selbst da, wo Einzel= heiten ihn beschäftigen, zeigt sich der Zwiespalt in seinen Bestrebungen. Um Kirche und Stat brehen sich seine Schilberungen ber Gesellschaftsordnung. Er setzt barin fort, was Kant begonnen hatte, und die theologische Richtung seiner Lehren ist unverkennbar. Denn alle Wahrheit sucht er in der Erkenntuiß Gottes. Sein Bestreben aber die theologische mit der weltlichen Richtung zu ver= söhnen ist ebenso offenbar, wenn er in Gott nichts anderes sieht, als was die von ihm Ergriffenen thun. Die vordringende Macht der theologischen Richtung zeigt sich, wenn er, Kant folgend, dem politischen Leben nur einen legalen, dem kirchlichen Leben einen sittlichen Gehalt zuweift, noch stärker, wenn er die ganze politische Ordnung und die Vielheit ber Völker nur als Mittel betrachtet, welche zum Gottesreiche führen sollten. Gine ähnliche Auffassungs= weise, wie sie im Mittelalter herschte, begegnet uns hier; dem Gottesreiche auf Erben soll alles weltliche Streben unterworfen werben. Doch einen wesentlichen Unterschied dürfen wir nicht übersehn. Unser Heil sollen wir nicht als Lohn für unsern Ge= horsam empfangen; der Sittliche soll seinen Lohn in seiner eige= nen That und Sittlichkeit finden. Hierin zeigt sich die enge Ver= bindung der theologischen mit der weltlichen Richtung. Dem Keime nach, wird man sagen können, ist in Fichte's Lehre die Versöh= nung des religiösen mit dem weltlichen Leben ausgesprochen, ihn aber zur Entwicklung zu bringen, wollte nicht gelingen, weil der Streit gegen Natur und Autorität hinderte. In ihm kämpft Fichte gegen die historische Seite der Theologie und auch gegen sein eige= nes Bestreben die Fortbildung des sittlichen Processes in der Menschheit zu begreifen.

Unter diesem innern Streit hat Fichte wohl die Aufgabe der Philosophie erkennen, aber ihr weder in Rücksicht auf Form noch auf Inhalt Senüge leisten können. In formaler Rücksicht scheitert sein Unternehmen daran, daß er den Ausgangspunkt für unser wissenschaftliches Erkennen in den von Natur gegebenen Thatsachen der Erfahrung misachtet. Dahet sein vergebliches Bestreben die Seschichte zu construiren. Die Hypothese von den zwei Urgeschlechtern der Menschen zeigt deutlich, daß hier die wissen-

schaftliche Grundlage für das Verfahren gebricht. Weil die P losophie von der Erfahrung sich nicht belehren lassen will, ist genöthigt zu Hypothesen ihre Zuslucht zu nehmen. Wenn w das methodische Bestreben irre geleitet worden ist durch den po mischen Eiser, so ist zu erwarten, daß auch der gewonnene Ind nicht befriedigt. Zum Wissen, zum freien Denken sollen wir führt werden; aber die Freiheit verliert sich bei Fichte in das setz zum Begriffe der gesetmäßigen Freiheit ist er nicht gelan daher sieht er im freien Denken nur den Uebergang vom na lichen zum sittlichen Leben, kann aber dieses nicht als eine sichreitende Entwicklung der Freiheit unter dem Gesetz sich den

Der fühlbarste Mangel der sichtischen Lehre lag in ih Streit gegen das Naturgesetz. Von Kant war dieser Streit ül nommen; zu einer Steigerung besselben führte ber Gebanke, u cher sich nicht zuruckbrängen ließ, daß unser sittliches Leben u unterlassen könnte ber Natur sich anzuschließen. Beide Wel die sinnliche und die sittliche, ließen sich nicht so neben eina herführen, wie Kant sie in Scheibung zu erhalten gebacht he Fichte ließ daher die Vernunft handelnd in die Natur eingreif er dachte die Natur zu überwinden; er hätte wohl darauf a gehn mögen sie zu vernichten, wenn sie nicht einen unwider lichen Widerstand ihm entgegengesetzt hätte. Im Streite wer stens gegen den Naturalismus behandelte er sie wie ein völl Nichtiges; aber in seinen praktischen Lehren mußte er ihr 💆 eine bejahende Bedeutung beilegen; seine Construction der Geschie mußte anerkennen, daß sie als Ausgangspunkt des Handelns Vernunft vorarbeite. Weil aber seine Wissenschaftslehre sie als verneinenden Widerstand gelten ließ, konnte er auf eine m senschaftliche Beurtheilung ihres positiven Gehalts nicht einge und daher mußte er seine Zuflucht zu bloßen Hypothesen über Anfänge der Geschichte nehmen. Wenn aber die beabsichtigte Co struction gelingen sollte, so mußte man über solche Hypothesen bit wegkommen, die natürlichen Grundlagen des Handelns mußt wissenschaftlich erforscht werden. Dies ist die Aufgabe, welche Fichte's Wissenschaftslehre zu Schelling's Naturphilosophie führt

3. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling wurde 17% zu Leonberg in Würtemberg geboren. Weniger als Fichte trassihn die politischen Bewegungen der Zeit, um so stärker die Umwandlungen des geistigen Lebens. In frühester Jugend hatte sein

ilent für Wissenschaft und Kunst sich entschieden. Sehr früh pg er die Universität Tübingen und legte bald darauf Pro= s seiner schriftstellerischen Befähigung ab. Sie zeigen, daß Her= B Ideen einen mächtigen Einfluß auf ihn ausgeübt hatten. er auch in Kant's und Fichte's Lehren hatte er einen Hebel er Gedanken gefunden. Wärend sich biese entwickelten, fing er keipzig an mit der Physik sich zu beschäftigen. Als er in Jena lehren begann neben Fichte, bachte er ganz im Sinne besselben Reform der Philosophie weiterzuführen. Gin sehr enges Freund= steverhältniß hatte sich unter beiden gebildet, welches aber nach gen Jahren durch die Verschiedenheit ihrer wissenschaftlichen Ans en und ihrer Charaktere gebrochen wurde. Gegenseitige An= k der miteinander streitenden Systeme konnten nicht ausblei= Schelling's Wege wandten sich vorherschend der Naturphi= phie zu. Seine ausgezeichnete Begabung für den Vortrag sei= Lehre in Rede und Schrift sammelte schnell eine Schule um Viele Talente schlossen sich ihm an; mit ihnen in Gemein= st ging er auf eine Umgestaltung der philosophischen Ansichten t die Natur aus vom idealistischen Gesichtspunkte. Noch wa= die Sympathien für die Natur nicht verklungen; auch in den tischen Bestrebungen der romantischen Schule, mit welcher elling eng verbunden war, regten sie sich; unter der Hülle der m Natur, unter der Oberfläche ihrer Erscheinung suchte man Leben und ihre Bedeutung für die Vernunft zu entdecken und iner sinnigen Deutung das Feld der Physik für die idealistische tanschauung zu gewinnen. Schelling war der beredte Vertre= bieser Bestrebungen; mit Hulfe kuhner Hypothesen strebte er sie in System zu bringen. Wärend der Zeit, in welcher die phi= phischen Lehren Schelling's sich verbreiteten, wechselte er die tte seiner Lehrthätigkeit mehrmals. Er lehrte in Jena, in rzburg, in München. Sein System war nicht abgeschlossen. ne Werke hatten es vorzugsweise mit der Naturphilosophie und Systeme des Joealismus zu thun. Beide aber betrachtete er als zwei Seiten der Philosophie, welche eine höhere Ein= forderten. Diese nannte er Joentitätsphilosophie. Im Zuge ur Gedanken kann man bemerken, daß er der Ausbildung die= höhern Einheit mit fortschreitendem Eifer sich zuwandte, daß sarüber die weitere Ausbildung der Naturphilosophie mehr und r zurücktreten ließ und das System des Jbealismus in die

höhern Gesichtspunkte der Identitätsphilosophie hinüberleitete. T von geben die Schriften Zeugniß, welche Bruchstücke, Anfar oder Abrisse seines Systems der Joentitätsphilosophie vorleg Sie verbergen auch den Einfluß nicht, welchen die theosophisch Lehren in Franz von Baaber's fliegenden Blättern auf ihn gema hatten. Zu einer Abrundung seines Systems war er aber ni gelangt. Ueber die Arbeit an ihr war eine merkwürdige, n wenig aufgeklärte Veränderung in ihm vorgegangen. Die rom tische Dichterschule war zerfallen; von seinem eifrigsten Par gänger Hegel war ihm seine Neigung zu ihr vorgeworfen n den; die Glieder seiner Schuse hatten sich zerstreut und waren eigene Unternehmungen nicht im Sinne Schelling's eingegang Alles dies wird Einfluß auf ihn gehabt haben, doch scheint nicht auszureichen zur Erklärung ber Haltung, welche er zeigte, in einem starken Contrast gegen seine frühere Zeiten. war einer der fruchtbarsten Schriftsteller gewesen, unverzagt er seine Entwürfe, halb vollendete Arbeiten, kühne Hypothesen die Bewegung der Zeit geschleubert; jetzt fing er an zu schweis da er reichliche Veranlassung zum Reden hatte. Man wußte, er arbeitete; schon hatte er ein Werk brucken lassen; er zog aber wieder zurück. Er hatte vor seiner Philosophie eine 31 neue Wendung zu geben; seine frühere Philosophie nannte er negative; was er jett wollte, sollte die positive Philosophie al ben; die positiven Gestaltungen der Geschichte, den wahren Gest der vernünftigen Bildung sollte sie begreiflich machen. zögerte die Ergebnisse seiner Forschungen allgemein zu veröffentlich Nur in seinen Vorlesungen in München, in Erlangen, zulest Berlin theilte er sich mit. Es konnte nicht ausbleiben, daß von manches zu allgemeiner Kenntniß gebracht wurde; selbst u rufene, misgünstige Veröffentlichungen seiner Lehre vermochten nicht sein Schweigen zu brechen. War auch er, wie Fichte seiner Zeit zerfallen? Seinen Unmuth über die Wendung der nung konute er nicht bergen; doch hatte er die Hoffnung nicht gegeben noch einmal die philosophische Forschung zu einem schwunge zu bringen. Das Werk, welches er vorhatte, war jet vom größten Umfange; er arbeitete unablässig an ihm; zu Ende er damit nicht gekommen. Als er 1854 starb, hinterließ er Reihe von Arbeiten, welche bis jett noch nicht vollständig ersch nen sind, sie zeigen, daß er auch in seinen letten Zeiten über w

; }

i

tige Punkte noch nicht zum Abschluß gekommen war. Er hatte sich eine Aufgabe gestellt, welche nicht allein in philosophischer Forschung entschieden werden konnte; das bemerkte er wohl; er zog andere Wittel herbei, historische und philosogische Forschungen; daß er auf diesem Wege zu einer Wischung kam, welche keinen rein philosophischen Charakter an sich trägt, ließ ihn seine angeerbte Ansicht von der philosophischen Construction der Geschichte nicht eingestehn.

Noch liegt also nicht alles vor, was über Schelling's letzte Unternehmungen Licht verbreiten kann. In den Grenzen unseres Werkes haben wir es aber mit diesen auch nur zum kleinsten Theile zu thun; denn sie haben bisher keine Aenderung im Gange der philosophischen Entwicklung hervorgebracht. Anders ist es mit den frühern Arbeiten Schelling's; sie sind von der größten Wirkung gewesen. Schelling hatte sie auch später nicht aufgegeben; in seiner negativen Philosophie lagen die Keime der positiven; seine frühern Schriften gaben auch schon eine Entwicklung dieser im Umrisse. Wir müssen und darauf beschränken die Darsstellung seines Systems so weit zu versolgen, wie es im bisherizigen Verlauf der Seschichte entscheidende Nachwirkungen gehabt hat.

Die Reihe der Schriften, welche er selbst herausgegeben hat, ist zum größten Theil als ein Werk seiner Jugend zu betrachten. Von seinem 18. bis zu seinem 31. Jahre hat er viele und die wichtigsten seiner philosophischen Schriften herausgegeben; nach= her sind nur kleinere Abhandlungen oder Gelegenheitsschriften, Vor= spiele seiner positiven Philosophie von ihm erschienen. Eine ju= genbliche Raschheit in den meisten seiner Werke wird sich nicht verkennen lassen. Wo Schelling zur Abrundung seiner Gedanken gekommen ist und frei in seiner Rede sich ergeht, wohnt ihm ein Fluß und eine Anmuth der Worte bei, welche wenig zu wünschen übrig lassen. Aber nicht überall ist dies der Fall. nicht mit Unrecht bemerkt, Schelling habe seine Studien vor dem Publicum gemacht. Nicht selten übereilt er sich; der Flug seiner Phantasie ist mächtiger in ihm als die Methode wissenschaftlicher Untersuchung und wo ihm sein Gegenstand eine gesetzmäßig fort= schreitende Forschung auferlegt, da empfindet er Zwang. Für die methodische Aufgabe der neuesten Philosophie hat er wenig ge= Die sichtische Methode hatte er angenommen; aber auch Spinoza's Methode hat er nachzuahmen gesucht; beides mit we=

nigem Glück. Auch ein Schwanken über sein Verhältniß zur früs hern Philosophie wird man gewahr. Es war die Zeit gekommen, wo man bei ber Reologie Kant's und Fichte's nicht stehen Schelling wendet sich wieder den Belehrungen bleiben konnte. älterer Philosophen zu. Den Naturalismus billigt er nicht, abes die Entdeckungen der Physik sucht er der Philosophie zuzuwenden Spinoza hat einen starken Eindruck auf ihn gemacht; bei Gior dano Bruno, bei Jacob Böhme, bei Plotin findet er Bestätigum gen seiner Gedanken; den Plato liebt er und zuletzt hat er au dem Aristoteles seine volle Aufmerksamkeit zugewandt. Aber da er in diesen Forschungen über die vorkantische Philosophie plan mäßig zu Werke gegangen wäre, kann man nicht sagen. Da Wegen Kant's ist er hierdurch sehr entfremdet worden. Da steptische Element der kritischen Philosophie widerstand ihm; da es dazu diente ein Princip für die philosophische Methode zu g winnen, hat für ihn sein Gewicht verloren, weil er dem sich schen Princip vertraut. Was er von Kant's Lehren billigte, go auf ihre verborgensten Zwecke; von ihren Mitteln hat er sa nichts sich angeeignet. Er neigt sich schon zu einer Umkehr ba Gebankens, welcher der kritischen Methode zu Grunde lag, ohn doch bei seinem Mangel an fester Methode zu ihr gelangt zu sci So hat er nur zu fragmentarischen Eingriffen in die Bewegun gen seiner Zeit kommen können; sie waren aber von großer Wick kung, weil sie die vorliegenden Bedürfnisse trafen.

Sein Mangel an Methobe hindert doch nicht, daß ihm ein Berdienst um den Ansang der Methode, um das Princip de Philosophie, zugeschrieden werden darf. Wie Fichte geht er von Begriff des Wissens auß; er erklart ihn aber nicht in der ein seitigen sichtischen Weise nur nach seiner subjectiven Bedeutung vielmehr kehrt er sogleich seine objective Bedeutung hervor. Das Wissen ist das Denken, welches mit dem Sein übereinstimmt ode das Sein durchdringt; denn man weiß nur das Wahre; im Wissen soll das Sein erkannt werden, wie es ist; das subjective Denken und das objective Sein sollen im Wissen sich decken. Die Aufgabe der Philosophie ist zu zeigen, wie es zur Erkenntniss der Seins kommt. Denken und Sein, Vorstellung und Vorgestelltes seins kommt. Denken und Sein, Vorstellung und Vorgestelltes seine so zusammentreffen, daß alle Verschiedenheit unter ihnen

verschwindet? Diese alte Frage will. Schelling, in den, Mittels punkt der philosophischen Untersuchung gerückt wissen.

Den Gegensatz, um welchen sie sich breht, verwandelt er aber auch sogleich in einen verwandten. Das Subjective, bas Denken oder Borstellen, erklärt er für die Bernunft, das Objective, das Sein, für die Matur. Ahnliche und noch auffale lendere Gleichschungen gehören zu den regelmäßigen Fehlern des schellingschen Verfahrens. Die hier erwähnte ist entscheidend für die ganze Gestalt seines Systems. Ihr zufolge hat die Philosophie mit einer doppelten Frage zu thun. Man kann ausgehn von der Natur ober von der Vernunft. Im ersten Fall ist die Frage, wie kommt die Natur, das Vorstellungslose bazu vorgestellt zu werden oder wie verwandelt sie sich in Vernunft. Dies ist die Aufgabe der Naturphilosophie. Im andern Fall ist die Frage, wie kommt die Vernunft, das vorstellende Ich, dazu sich ein Object außer sich, ein Nichtich, eine Natur, vorzustellen und in ihm die Wahrheit für sein Erkennen zu suchen. Dies ist die Anfgabe des transcendentalen Idealismus. Hierdurch wer= den wir also auf zwei Theile der Philosophie geführt. Schelling erklärt es für gleich möglich mit dem einen oder dem andern zu beginnen und stellt es in die Willkur des Philosophirenden, ob er mit der Naturphilosophie oder mit dem transcendentalen Idea= lismus beginnen wolle. Aber er sieht auch in beiden Theilen nur einseitige Darstellungen der Philosophie. Denn beide geben auf denselhen Zweck, die Joentität des Subjectiven und des Objectiven nachzuweisen; von entgegengesetzten Endpunkten werden sie auf dieselbe Einheit geführt, welche als Grund der Natur und ber Vernunft angesehen werden muß; aus ihr beide zu begreifen muß daher als die Aufgabe der Philosophie in ihrer allseitigen Entwicklung angesehen werden; sie muß zur Identitätsphiloso= phie ausschlagen. Das System der Philosophie hat also drei Theile, die Naturphilosophie, den transcendentalen Idealismus und die Identitätsphilosophie.

Ueber das Bedenkliche in dieser Zusammenstellung wird man nicht leicht hinwegsehen können. Von zwei besondern Zweigen der Philosophie geht sie aus; die Philosophie wird dadurch gleichssam auf zwei Füße gestellt. Bisher hatte man geglaubt, der phislosphischen Methode wäre es entsprechend mit einer allgemeinen Wissenschaft zu beginnen, welche die Grundsätze für Physik und Christiche Philosophie. 11.

Moral abgabe, mochte man sie in der Logik oder Metaphysik su chen; jest sollen zwei besondere Wissenschaften den Bau des Sy stems tragen. Die alte Ansicht der Sache konnte doch nicht ba durch für geschwächt gelten, daß man auf die Einheit des wissen schaftlichen Princips mit aller Macht gebrungen hatte. thodischen Schwächen Schelling's möchten wohl größtentheils dar liegen, daß er allgemeine Grundsätze einer oberften Wissenscha an die Spite seiner Lehren zu stellen vernachlässigte. Noch an fallender ist es, daß Schelling, sonst gegen jede Willtur der Was es in unser Belieben stellt, ob wir mit der Naturphilosophie of mit dem transcendentalen Idealismus beginnen wollen. Hier jedoch liegt etwas Täuschendes, wie wir bemerken werden, wa wir die Aufgaben der Naturphilosophie und des transcendentals Ibealismus und ihr Verhältniß zu einander nach den allgem nen Schilberungen Schelling's etwas genauer überlegen.

Was zuerst die Naturphilosophie betrifft, so erklärt er voraus es für verkehrt die Natur in ihrem Ganzen als etm Todtes zu betrachten. Nur das Product ist todt, und wenn die Natur in ihren einzelnen Producten untersuchen, dann ich sie uns als etwas Tobtes erscheinen; aber die Wissenschaft m barauf ausgehn die Naturproducte zu erklären und dabei auf producirende Kraft im Zusammenhange des Ganzen sehen. 🕦 diesem Gesichtspunkte aus können wir die Natur im Ganzen 📫 als eine lebendige Kraft uns benken. Wie Herber und Ka dringt Schelling auf eine dynamische Naturerklärung, welche M Sesetz ber Mechanik nur als ein Phänomen höherer Kräfte trachtet; wie Fichte nimmt er ein allgemeines Leben als Gru der besondern Naturerscheinungen an. Mit der dynamischen A turerklärung verbindet sich ihm aber auch, wie seinen Vorg gern, die teleologische. Im Leben verräth sich ein Trieb, welch auf einen Zweck gerichtet ist. Diesen möchte Schelling genan erforschen, als es bisher gelungen war. In den Kunfttrieben Thiere sieht er ein Beispiel bavon, daß die Natur bewußiks Zwecke verfolgt; eine solche bewußtlos bilbende Thätigkeit & burch bas ganze geschmäßige Walten ber Natur; benn in bes Gesetz liegt Vernunft und Zweckmäßigkeit verborgen, weil bur ihre Gesetzmäßigkeit die Natur begreiflich wird. Für wen abs sollten die Zwecke der Natur dienen, wenn nicht für sie selbst Die allgemeine Natur kann nur auf sich zurückwirken; sie mu auf sich restectiren und sich selbst in ihrer Vernunft begreisen. Daher können wir die bewußtlosen Producte der Natur nur als mislungene Versuche sich ihrer bewußt zu werden betrachten und die todte, bewußtlose Natur als eine unreise Vernunft ansehn. Die einzelnen Raturproducte werden aber zu einem Sanzen diesnen, in welchem der Zweck der Natur sich verwirklicht, und der Zweck kann kein anderer sein, als daß die Natur in ihren Prosucten ihrer sich bewußt wird und sich in Vernunft verwandelt.

Anders stellen sich die Sachen, wenn wir im Wege des transcendentalen Joealismus vom vorstellenden Ich ausgehn. Da ist das erste Gewisse, daß ich vorstelle, daß ich bin. Aber ich finde mich auch mit der Vorstellung des Nichtich behaftet; sie ist mir gegeben und es ist das ursprüngliche und nothwendige Vorur= theil des gemeinen Bewußtseins, daß sie mir von einem Andern, von einem Nichtich gegeben wird. Die Philosophie aber kann bei biesem Vorurtheil nicht stehn bleiben; sie muß erklären, wie wir zu der Vorstellung der äußern Dinge gelangen, von dem vorstellenden Ich ausgehend. Sie erkennt nun, daß unser Ich in einer beständigen Thätigkeit ift in der Hervorbringung seiner Vorstellungen, daß es dabei immer nur in sich bleibt und her= vorbringt. Das gemeine Bewußtsein aber vergißt den Act bes Producirens über die Producte, auf welche es allein achtet, und kommt hierdurch bazu sie als etwas Aeußeres ober von außen Gegebenes zu betrachten. Von diesem Irrthum mussen wir uns im philosophischen Bewußtsein befreien, indem wir uns im Acte des Producirens unserer Vorstellungen auffassen und erkennen, daß doch alleins: das vorstellende Ich vorstellen oder Vorstellungen hervorbringen kann, aber nicht das Nichtich. Hierin besteht die transcendentale Forschung, welche nicht bei der Erscheinung des Bewußtseins stehn bleibt, sondern auf den Grund der Erscheinung im vorstellenden Ich vordringt. Ihre Aufgabe ist das, was im gemeinen Denken das Bewußtsein flieht, zum Bewußtsein zu bringen; wir werben bann einsehn, daß wir in allem Bewußtsein nur unser selbst, unserer producirenden Thätigkeit uns bewußt wers den, und das Ergebniß des transcendentalen Idealismus ist baher, daß, die denkende Vernunft allein das Producirende in allen uns sern Vorstellungen und in allen Producten das Wesen und der Grund ist.

Bergleichen wir nun die Endergebnisse dieser beiden Theile

der Philosophie, so werden wir finden, daß sie doch nicht so gleich mäßig benselben Zweck verfolgen, wie Schelling erwarten läst wenn er behauptet, daß sie von entgegengesetzten Ausgangspunk ten auf basselbe Ziel führten, auf die Ginheit ber Natur und de Bernunft. Denn nur die Naturphilosophie läst die Natur Vernunft sich verwandeln, der transcendentale Idealismus läßt nich umgekehrt die Vernunft in Natur sich verwandeln, vielmehr i er zur Einsicht bringen, daß es nur Jrrthum des gemeinen A wußtseins sei, wenn die Natur als ein Grund unserer Borf lungen angesehen würde, daß dagegen unser denkendes Ich ber alleinige Grund unserer Borftellungen gelten müßte. B bieser Seite verwandelt sich also die Natur, das Objective, w ches die frühern Naturalisten in der Hervorbringung unseres De kens wirksam gefunden hatten, nur wieder in Vernunft. Di ist ein rein idealistisches Ergebniß; vergeblich rühmt sich Schelli bie Versöhnung des Joealismus mit dem Realismus betrieben haben. Sein Idealismus und seine Naturphilosophie arbeiten gleicher Weise darauf hin uns begreiflich zu machen, daß die A tur nur eine verborgene, unreife Vernunft ist, welche im bewu losen Produciren wie im Denken ihrer selbst bewußt zu wert strebt, damit sich zulet Alles als Vernunft darstelle. Im tra scendentalen Idealismus ist dies am deutlichsten ausgesprocht Er hebt vom Sein des denkenden Ich an und nimmt das car sianische Princip auf, verbindet aber mit ihm das Princip neuesten Philosophie, indem er bas Ich zum Wissen von sein productiven Thätigkeit in allen Kreisen seiner Vorstellungen erhet möchte. Von dieser Seite könnte man meinen, daß Schelling ne demselben Ziele steuerte, welches die fichtische Wissenschaftsles erreichen wollte, und daß er deswegen auch denselben Anfang punkt in der Erforschung unseres Denkens hätte nehmen muff Dagegen sett sich jedoch ein anderer Gebanke, welcher in ber fi tischen Lehre nur schwach angelegt war, daß nemlich zuerst gezei werden müßte, wie es aus der allgemeinen Natur heraus zu nem besoudern donkenden Ich käme. Dieser Gedanke läßt ihn vo der allgemeinen Natur ausgehn und macht die Naturphilosoph zur Grundlage des transcendentalen Idealismus. Denn die Ra tur als uureife Vernunft giebt die ersten Antriebe des Selbsib wußtseins ab. Hierin liegt eine polemische Beziehung gegen i subjective Richtung, welche bei Kant vorherrschte und bei Fich noch nicht verloren hatte. Mit Schelling beginnt die objective htung vorherschend zu werden. Wenn wir auch im denkenden unsern Standpunkt für die wissenschaftliche Forschung sinden, kreibt es uns doch über sich hinaus, indem wir fragen müssen, das denkende Ich wird. Hieraus ist es zu erklären, warum elling zuerst der Naturphilosophie vorherschend sich zuwandte; mkannte es als seine Aufgabe die Stätte der Vernunft in der lt aufzusuchen. Hiernach lag es in dem Sedanken seiner Constion des philosophischen Spiernach mit der Naturphilosophie beginnen und es ist nur eine nicht zur völligen Klarheit gespie Darstellung seiner Ansicht, wenn er es in unser Belieben ke, ob wir die Naturphilosophie oder den transcendentalen Ideasus voranstellen wollten.

Einige Schwierigkeit hat es für uns gegenwärtig über bie wächen der schellingschen Naturphilosophie ihr Verdienst nicht ibersehn. Zu Schelling's Zeit lag die Naturforschung selbst Iner Krisis; sie suchte neue Bahnen auf; ihre Aufgabe Subves und Objectives in den Naturerscheinungen zu unterscheir und beides doch in gegenseitiger Bedingtheit zu fassen fing an zu begreifen. Diese schwankenbe Lage mußte auch auf Ming's Unternehmungen ungünstig wirken. Es ist wahr, Mängel, welche hieraus flossen, wurden badurch sehr gesteis , daß Schelling in jugendlicher Zuversicht, nicht ohne allzu & Hoffnungen, ja mit Uebermuth in ein Gebiet sich wagte, 1es er boch nur oberflächlich zu erforschen vermocht hatte. Die othesen, zu welchen er hierdurch getrieben wurde, welche er mit nsfordernder Kühnheit behauptete, haben ohne Zweifel oft ver= t und Störungen in die ruhige Untersuchung gebracht, welche gt werden dürfen. Er hat viel geirrt, viel aufgeregt, aber angeregt hat er. Wir bürfen uns burch den Anblick bes A verrauchten Enthusiasmus für die Naturphilosophie, welcher m Bedenken Raum geben mußte, nicht davon abhalten lasbarin ein Berdienst Schelling's zu sehn einer philosophischen tüber bie Natur die Bahn gebrochen zu haben, nachdem die Grundsätze des Rationalismus und ves Sensualismus nicht aushalten wollten. Er hatte sich der kantischen Ansicht entzusehen, welche die Natur neben der Vernunft bestehn ließ ein Mittel zu wissen beide mit einander in ein zusammen= mendes Verhältniß zu setzen; er konnte die fichtische Lehre

nicht billigen, welche in der Natur nur Regatives und Widerstand gegen die Vernunft sah; aber auch bem geistlosen Empis rismus mußte er wibersprechen, welcher bei ben Erscheinungen ste hen zu bleiben meinte, aber die philosophischen Grundsäte de alten Naturalismus als Voraussetzungen nicht verschmähte. Di Lehren von der Unveränderlichkeit der natürlichen Substanza von den Atomen, welche über die Besonderheit der Dinge die al gemein zusammenhaltende Kraft vergessen lassen, bekämpft zu h ben muß ihm nachgerühmt werden. Unter diesen polemischen @ sichtspunkten hatte bei ihm der letztere die Oberhand; die ib liftische Richtung, sahen wir schon, beherschte seine Gebanken; alles zerstückelnde Manier der Empirie bekämpfte er um die P sik für die allgemeinen Lehren der Philosophie zu erobern; i äußern Mechanismus suchte er seine innere Bedeutung abzu winnen. Es läßt sich aber nicht leugnen, daß er in seiner lemik gegen den Empirismus nicht Maß hielt. Seine Eroben bachte er über bas ganze Gebiet ber Naturwissenschaften zu strecken; der Empirie gestattete er nicht die volle Freiheit, we sie in ihrem Gebiete behaupten barf. Wie Fichte die Geschie ber Vernunft, so will Schelling die Natur von vornherein d struiren. Er mußte sich hierbei auf die teleologische Ansicht ten, welche die neuere Physik verworfen, Kant nur mit groß Bebenken zugelassen hatte. Der Natur aber liegen die 3m ferner, als der Vernunft. Daher ließ sich in den Naturwiss schaften noch weniger mit der reinen Vernunft durchbringen in der Menschengeschichte. Die Revolution, welche Schelling nen zugedacht hatte, ist mit einer großen Niederlage gebüßt m Daß er das Mislungene in seiner Unternehmung selbst fühlt hat, läßt sich daraus abnehmen, daß er in seinen spätt Jahren fast aller weitern Einwirkungen auf den Gang der turwissenschaften sich enthalten hat, obgleich sie zu einem net mächtigen Leben erwacht waren. Seine Naturphilosophie ist ein aufgegebenes Werk anzusehn, fast in Vergeffenheit gerath Dennoch hat sie in seiner Philosophie der spätern Jahre und ben Lehren ber deutschen Wissenschaft nachgewirkt.

Mit der herderschen Naturansicht hat sie die meiste Aehnstleit. Mit ihr hat sie gemein, daß sie allgemeine Grundsätze Wissenschaft auf die Naturbetrachtung anwendet; die meisten Naturgesetze, welche sie aufstellt, sind nur Verkappungen logisch

ober metaphysischer Gesetze. Dies ist eine natürliche Folge bavon. daß die Naturphilosophie an die Spitze des Systems gestellt wurde und die allgemeine erste Philosophie vertreten sollte. Der ganzen Naturlehre liegt Fichte's Lehre vom allgemeinen Leben zu Grunde, in welcher Schelling den wesentlichsten Unterschied der neuesten von der neuern Philosophie sah. Die tobten Substanzen des alten Naturalismus sollten burch bas allgemeine Leben verbrängt Seine Physik ist baher bynamisch. Um die Naturer= scheinungen zu erklären muffen wir von dem Gebanken der Ra= turproducte zu bem Gebanken ber producirenden Natur uns er= heben; sie bringt alle Producte hervor und ist daher ein thätiges, lebendiges Princip. Dabei wird mit Fichte vorausgesetzt, daß die unbewußte Production der Natur das Erste ist, die Hervorbrin= gung bes Bewußtseins vom Produciren aber ber Zweck und so verbindet sich mit der dynamischen die teleologische Ansicht. Mensch, in welchem allein die ihrer selbstbewußte Vernunft sich findet, stellt sich nun als den letten Zweck aller Werke der Natur bar; ihm dient alles; er ist die höchste Stufe, zu welcher die Productionen der Natur sich erheben, und die ganze Reihe ihrer Erzeugnisse muß baher als eine Stufenleiter von der unbewuß= ten Natur bis zu bem Bewußtsein bes Menschen angesehn werben.

Einzelne Producte stehen in der Natur der producirenden Kraft entgegen. Die letztere ist unendlich; ein jedes Product als solches kann nur endlich sein; in ihm kann daher die un= enbliche Kraft sich nicht erschöpfen; eine unenbliche Reihe also von Producten muß sie hervorbringen, welche ihrer Unenblichkeit entspricht. Da aber alle von ber allgemeinen producirenden Kraft zusammengehalten werben, mussen sie in gesetzmäßiger Ordnung zusammenhängen und ein allgemeines Naturgesetz muß alles be= Als das höchste Naturgesetz ergiebt sich hieraus die herschen. Entzweiung der Natur in entgegengesetzte Producte und ihre Verbindung durch die höhere Einheit der Kraft. Schelling nennt es bas Gesetz ber Tripsicität der Actionen. Zwei einander entgegengeschte Thätigkeiten bringen die entgegengesetzten Producte her= vor; eine dritte höhere Thätigkeit setzt sie unter einander in Zu= sammenhang. Aehnliches fanden wir schon bei Herber; wie Her= der liebt es auch Schelling dies Gesetz am Magnetismus mit sei= ner Verbindung polarer Thätigkeiten sich zu veranschaulichen. Auch die sichtische Methode in den drei Gliedern der Thesis,

Antithesis und Synthesis läßt sich in diesem Gesetze wiede finden.

In ihm ist die Form gegeben für die Eintheilung der Katur, welche Schelling in einer vollständigen Classisication durch zusühren sucht. Seine Raturphilosophie will ein System datur aufstellen, in welchem alle Theile zu einem Ganzen sierbinden und in ihrer gemeinsamen Wirksamkeit einen letzt Zweck betreiben. Im System müssen alle Glieder sich entspechen und in Analogie unter einauber sich darstellen; daher das Versahren nach Analogie in ihm vorherschend. Da est wenig von der Induction unterstützt wird, dietet es Lücken weschwantungen dar; einen strengen Zusammenhang in ihm natzuweisen würden wir vergeblich versuchen.

In der Dreiheit der Thätigkeiten, welche durch die Natur burchgeht, strebt sie bei Erzeugung entgegengesetzter Producte Allgemeinen nach zwei Aeußersten, welche aber nie erreicht ben, weil die Producte sich nicht absondern können; das eine bie Herstellung eines abgeschlossenen Products, das andere Auflösung aller Producte durch die allgemeine Verbindung. abgeschlossenes Product würde sich in dem absolut Festen be stellen; ein solches findet sich aber in der Natur nicht, weil üb jedes Product die beständig producirende Thätigkeit der Nat hinübergreift. Hierburch wird die Annahme beseitigt, daß to Substanzen, unveränderliche Atome die unauflösliche Grundle der Natur bilden könnten. Das andere Aeußerste würde das d solut Flüssige sein; in ihm würde jedes besondere Product in be allgemeine Leben sich auflösen. Es ist ebenso unmöglich, wie bi absolut Feste, weil die allgemeine Natur in besondern Product sich darstellen muß. Nur das Mittlere, eine Verbindung des sten und des Flüssigen kann in der Natur sich ergeben.

Aber ein theilweise hervortretendes Uebergewicht des einen mid des andern wird in der Natur möglich sein und nur darin wird die Verbindung des Festen und des Flüssigen sich zeigen können, de nach der einen Seite zu das eine, nach der andern Seite zu das an dere vorherscht. Jenes sindet in der sogenannten todten, der unorganischen Natur statt, welche sich beständig in gleicher Weise zu de haupten strebt, dieses in der organischen Natur, welche alles sich Bleibende in den Fluß des Lebens bringt. Hierdurch sim die beiden äußersten Seiten der einzelnen irdischen Naturproduct

bezeichnet, welche aber burch bas. Ganze der Welt, durch eine hö= here kosmische Kraft zusammengehalten werben. So haben wir die Dreiheit der natürlichen Thätigkeiten in drei Gebieten der Na= tur ausgesprochen, in der unorganischen, der organischen und der kosmischen Ratur. Das Zusammengehören derselben fordert aber, baß in ihnen auch die Einzelheiten einander entsprechen und Schel= ling geht nun in seinen weitern Untersuchungen barauf aus in ben drei Gliedern ber obersten Dreiheit entsprechende untergeord= nete Dreiheiten nachzuweisen. Schon bei Shaftesbury, Herber und Kant haben wir gefunden, daß auf das Zusammengehören bes Organischen und Unorganischen gebrungen wurde. Dies setzt Schelling fort. Das Unorganische kann nur als Gegensatz gegen das Organische gedacht werden und hat seinen Zweck in der Un= terhaltung des organischen Lebens. Das Organische würde nicht leben können, wenn es nicht in eine ihm passende Sphäre der un= organischen Natur gestellt wäre. Beibe gehören zu einander wie Niederes und Höheres, denn das Organische steht ohne Zweifel dem Zwecke der Natur näher als das Unorganische und aus diesem muß jenes sich bilden. In ihrer Uebereinstimmung aber mus= sen sie beständig erhalten werden und dies setzt eine noch höhere Macht ber Natur voraus, welche bas Ganze bes Irbischen an die Welt heranzieht. In dieser Lehre erneuern sich die Grundsätze der Astrologie, welche die irdischen Dinge unter die Macht des Himmels stellen.

Bom Unorganischen als der niedrigsten Stuse und der Grundslage aller Natur muß die Untersuchung über das System der nastürlichen Kräfte ausgehn nach Schelling's Constructionsweise. In ihm werden Quantitatives und Qualitatives unterschieden. Das Qualitative in der Raumerfüllung giebt die Materie ab. In der Construction derselben folgt Schelling der kantischen Lehre, daß sie das Ergebniß der Abstoßungskraft und der Anziehungskraft sei; er fügt diesen beiden aber eine dritte Kraft zu in dem richtigen Gedanken, daß die Verbindung beider in verschiedenen Maßen, welche Kant zur Hervordringung verschiedener und bestimmter Quantitäten vorausgesetzt hatte, nicht ohne Grund bleiben dürse. Diese Kraft, welche beide entgegengesetzte Gründe der Materie verschiede und mäßigt, nennt Schelling die Schwerkraft, ohne zu bezücksichnet wird. Er schiedt ihm eine weitere Bedeutung unskapelichte wird. Er schiedt ihm eine weitere Bedeutung uns

ter, wie sich barin zu erkennen giebt, baß er die Schwere an ben Magnetismus heranzuziehen sucht. Das Quantitative nemlich, welches durch die drei angegebenen Kräfte gebildet wird, giebt nur bie allgemeine Grundlage für das Qualitative ab und die qualitativen Verschiebenheiten der Körper ergeben sich baher aus der Fortbildung der Kräfte, welche die Raumerfüllung hervorbringen; ber Magnetismus aber bezeichnet ben Uebergang aus bem Quantitativen in das Qualitative, das erste Bestreben der Natur qua litative Unterschiede zu bilben. Denn der Magnetismus scheibet seine Pole nur räumlich und bringt nur räumliche Bewegungen hervor. An diese erste Stufe des Quantitativen schließen sich als bann als zweite und britte Stufe Electricität und Chemismus an. In der erstern sieht Schelling den Grund aller sinnlichen Qualis täten, welche in der Berührung verschiedenartiger Körper sich zu erkennen geben. Die elektrische Spannung ergiebt sich überall, we verschiedenartige Körper sich berühren ohne sich zu mischen obe zu einer gemeinschaftlichen Körperbildung sich zu durchdringen daher ist sie Ursache aller Empfindung und mithin aller sinnlichen Qualität. Man wird hierin einen brauchbaren Gebanken finden können, dabei aber auch gewahr werben, daß es vergeblich ift bie unorganische Natur mit ihren sinnlichen Qualitäten ohne ihre Beziehung zur Sinnlichkeit der organischen Natur benken zu wollen. Dies erkennt Schelling selbst an, wenn er das Zusammengehören bes Organischen und des Unorganischen behauptet, er vergist es aber, wenn er vom Unorganischen zum Organischen in seiner Construction fortgehend die Natur uns begreiflich machen will Man kann in diesem Sang seiner Untersuchungen nur eine zurückgebliebene Nachwirkung der mechanischen Naturforschung sehen, welche aus dem Leblosen das Lebendige erklären wollte, während Schelling vom Lebenbigen ausging. Brauchbar ist auch der Gedanke, welcher den Uebergang von der elektrischen Kraft zum che mischen Proces bilden soll, daß in der Berührungselektricität ein Streben nach Durchbringung sich zu erkennen gebe; bieses Streben vollziehe sich nun wirklich im Chemismus. Dieser aber giebt den Uebergang ab zur organischen Ratur; denn bas organische Leben ist ein fortgesetzter chemischer Proces, welcher baburch ununterbrochene Dauer gewinnt, daß eine höhere Kraft ber Ratur ihn beständig unterhält, indem sie die sich mischenden Natur: producte in einen fortbauernden Wechsel ihrer Verbindung sett.

In der organischen Natur sind die drei Stufen die Sensibilität, die Freitabilität und die Reproduction. Nicht ohne große Bedenken wird man ihnen folgen können, besonders wenn man sieht, wie Schelling die Analogie der Sensibilität mit dem Magnetis= mus, der Jrritabilität mit der Elektricität, der Reproduction mit bem Chemismus geltend macht. Der sinnliche Reiz und die Gegenwirkung, welche er in ber Erregung bes Organismus zu spon= taner Thätigkeit erfährt, lassen sich schwerlich als zwei Stufen in der Fortbildung der Natur betrachten, da sie vielmehr auf die bei= den entgegengesetzten Thätigkeiten verweisen, welche in der elektrischen Spannung sich scheiben. Daher verwirren sich auch hier Schellings Analogien. Noch bebenklicher ist es, daß die Reproduction in Ernährung, Wachsthum und Erzeugung als die höchste Stufe des organischen Lebens betrachtet wird, obgleich sie schon ben niedrigsten Graden der Organisation im Pflanzenleben zu= kommt und mit dem geringsten Bewußtsein vollzogen wird. wird und hieran befonders bemerklich, daß überhaupt diese drei Naturprocesse schwerlich als Grabe bes Lebens anzusehn sind. Auch Schelling kann dies nicht ganz übersehn, nur durch die Un= terscheidung des Frühern und Spätern der Zeit und dem Begriffe nach kann er seine Ansicht von den Stufen der Natur an dieser Stelle behaupten. Bei der Betrachtung der organischen Natur drängt sich nun auch das Bedürfniß mit Macht hervor außer der Erklärung des Höhern aus dem Niedern noch einen höhern Er= klärungsgrund herbeizuziehn. Die Reproduction weist auf die Production zurück; die Production der organischen Dinge soll zwar durch den chemischen Proces, aber nur unter Einwirkung des Himmels ober der kosmischen Natur geschehn und man darf wohl annehmen, daß dieser höhern Stufe der Natur auch die höhere Rolle da= bei zufällt. So wendet sich in letter Entscheidung die Untersu= chung den kosmischen Kräften zu. Es lassen sich hier die größten Verlegenheiten erwarten. In dem, was über die Erde hinaus liegt, versagt sich uns die Erfahrung, welche construirt werden soll. her sieht sich Schelling genothigt in diesem Gebiete die Lücken bes Syftems mit unbekannten Kräften zu füllen. Die Triplicität ber Actionen leitet hier auf die Ursache der Schwere oder des Magnetismus, die Ursache der Elektricität und das Licht, welches für bie Ursache bes Chemismus oder ber Production bes Organischen gilt. Man sieht, die beiden ersten Stufen sind nur verborgene

Kräfte, die letzte Stufe wird uns nur durch eine Wirkung des Kosmischen auf unsern Sinn bezeichnet und damit werden andere Wirkungen, welche das Kosmische auf das Irdische haben soll, in eine sehr fragliche Verbindung gebracht. So sehen wir uns hier auf die höchste Werkstätte der Natur verwiesen, aber nur leere Namen werden uns statt der Einsicht in ihr Verfahren geboten.

Auch ist das Ziel der Naturphilosophie hiermit noch nicht erreicht; benn auch die kosmische Natur ist nicht zum Bewußtsein ihrer selbst gelangt. Aus ihr in ihrer höchsten Stufe jedoch läßt Schelling das Bewußtsein hervorgehn, indem er das Licht! als den allgemeinen Grund des Bewußtseins betrachtet. Ansicht erinnert an die Bilber der Theosophie oder noch älterer Vorstellungsweisen aus der Kindheit der Physik. Schelling selbst! muß gestehn, daß er unter Licht etwas genz anderes verstehe, als die neuere Physik; der Name soll uns erinnern an die Lehren der Alten vom verständigen Aether und von der Weltseeles Doch nicht auf die allgemeine Beseelung der Natur steuert die Naturphilosophie hin; das allgemeine Leben ist ja ihre Voraussetzung; die allgemeinste und höchste Action der Natur muß erst das Niedrigste und Besonderste in sich befassen lernen, sie muß im Besondersten sich reflectiren, in einer ähnlichen Weise wie Ficht gelehrt hatte, um ihrer bewußt zu werben. Daher nimmt Schelling die beiden äußersten Enden der Natur zusammen um aus ihrer gemeinschaftlichen Thätigkeit ein Drittes, bas höchste Product der Natur, hervorgehen zu lassen; Schwere und Licht sollen die Reflection Natur bewirken. Das Licht vertritt hierbei die allgemeine Expansion der Natur; wenn ce unbedingt waltete, würde sich alles in das Allgemeine verflüchtigen. Die Schwere dagegen vertritt die Concentration, die Zurückführung des Allgemeinen auf ein Besonderes, den Act der Individuation. Daher stellt sich nun als Ergebniß aus diesen beiben äußersten Richtungen in der Thätigkeit der Natur das Allgemeine in einem einzelnen Wesen bar und dieses Wesen ist der Ausbruck des Allgemeinen im Besondern, ber Mikrokosmus, der Mensch. In ihm kommt sich die ganze Natur zum Bewußtsein, und damit ist der Zweck aller Naturprocesse erreicht.

Dieser Schluß der Naturphilosophie verräth deutlich, daß sie viel weniger auf physischen als auf metaphysischen Begriffen beruht. Schwere und Licht setzen sich in ihm in Besonderes und Allgemeines um. Ebenso ist es mit ihrem Anfang, welcher nur

die Forderung stellt, daß die unendliche Kraft mit ihren endlichen Producten sich ins Gleichgewicht setzen musse. Die Mitte wird dem entsprechen mussen. Das Brauchbarfte, was sie bietet, schließt sich an den metaphysischen Gegensatz an zwischen Quantitativem und Qualitativem oder sucht zu zeigen, wie die Producte einer Kraft noch in ihrer Absonderung ein Streben nach Gemeinschaft in sich tragen und wie verschiedene Kräfte in einem gemeinschaft= lichen Producte im Raum sich durchdringen können. Physische Be= griffe schließen sich an diese allgemeinen wissenschaftlichen Begriffe nur in einer lockern Verbindung an. Das endliche Ergebniß ift denn auch nur eine allgemeine wissenschaftliche Forderung. Nicht den Aufbau der Natur lernen wir begreifen, sondern wir bleiben dabei stehen, daß wir ihn begreifen können, weil im Menschen AU= gemeines und Besonderes sich durchdringen sollen. Wir sind hier= durch nicht zum Ende der Naturphilosophie, sondern nur zu ih= rem Anfang gelangt; benn in der Bildung unseres Bewußtseins mussen sich die Wirkungen der Naturkräfte fortsetzen; der Mensch wird sich zunächst als ein Naturproduct darstellen, in welchem AUgemeines und Besonderes mehr und mehr zur Ausgleichung kommen. Daher greifen auch die Untersuchungen über die Natur des Menschen tief in den transcendentalen Joealismus Schelling's hinüber und erst in diesem werden wir die Früchte seiner Natur= philosophie gewahr werden.

Die Beschaffenheit seiner Construction der Natur läßt es begreifen, warum sie nach kurzer Frist wieder verlassen worden ist. Dadurch daß sie das Ganze der Natur zusammenzufassen strebte, hat sie den günstigen Einfluß auf die Naturforschung ausgeübt auf die Lücken aufmerksam zu machen, welche in der Erfahrung noch zurückgeblieben waren; das voreilige Bemühn sie in der Construction des Ganzen zu verdecken konnte keinen Erfolg haben; ein neuer Eifer in der empirischen Naturforschung ist durch die metaphysischen Gesichtspunkte der schellingschen Naturphilosophie geweckt Man hat hierbei zurückgegriffen zu den alten bewährten Grundsätzen der mechanischen Raturforschung, aber man würde sich täuschen, wenn man glaubte, es wäre nun alles wieder in die alte Bahn zurückgekehrt. Nicht umsonst hat Schelling darauf gedrun= gen, daß wir nicht bei festen Naturproducten stehen bleiben, son= dern die productive Kraft, aus welcher sie sich bilben, erforschen sollen: nicht umsonst hat er die Meinung bekämpft, daß die na= türlichen Dinge jedes für sich bestehn in einem isolirenden, selbste süchtigen, nur auf Selbsterhaltung gerichteten Triebe und daß sie sich begreifen ließen wie Dinge an sich und unveränderliche Substanzen; indem er den Mechanismus der Natur in einen allgemeis nen Proces der Körperbildung verflocht, indem er diese auf einen Aweck richtete und den Zweck nach aufsteigenden Graben sich erfüllen ließ, welche zulet im Bewußtsein des Menschen vom All: gemeinen enden sollten, hat er auf die Verbindung der Physik mit der Physiologie hingewiesen, welche das Räthsel der Natur uns lösen musse, und diese Aufgabe der Naturforschung haben auch die neue sten Forschungen in diesem Gebiete der Wissenschaft nicht zurück weisen können. Indem Schelling sie stellte, hat er freilich nicht etwas ganz Neues in die Welt gebracht; solche ganz neue Ents beckungen kennt die Geschichte der Wissenschaften nicht; nur besse und besser lernen wir verstehn, was wir instinctartig lange vor her geübt haben; aber seine metaphysischen Gesichtspunkte hat Schol ling kräftiger der Naturforschung eingeprägt, als es früher 34 schehn war. Die Gradunterschiede hatte schon von ältesten Zeites her die Physik gekannt; man hatte sie aber als feststehende Grad in Arten und Gattungen, im Wesen ber Dinge betrachtet; Schelling ließ sie als Stufen im Streben nach dem Zweck der Natur erken nen und dieser Gesichtspunkt wird sich behaupten, weil höheret und niederer Werth nur im Verhältniß zum Zweck bestimmt wer Die Beziehung der ganzen Welt auf den Menschen war längst bekannt; aber wie eine unbegründete, anthropomorphis stische oder theologische Annahme stand sie da. Nur ein schwacher Schritt zu ihrer Begründung war geschehn, indem man das Zw sammengehören des Unorganischen und des Organischen behaup tete. Es war ein Gewinn, daß Schelling unternahm es in det besondern Processen beider Gebiete nachzuweisen, wenn wir auch nicht sagen können, daß seine Nachweisungen genau gewesen wir Von weit größerem Gewichte aber ist es, weil es die Ber bindung der Physik mit der Physiologie begründet, daß von ihm zuerst mit Ernst barauf gedrungen wurde, daß der Zweck der Ratur in der theoretischen Vernunft gesucht werden müßte. Den Ruten, welchen die Natur der Vernunft bringt, hatte man nich übersehen können; er ist ein vergänglicher Vortheil; aber sie arbeitet der Wissenschaft vor zu einem ewigen Besitz. Darauf hat nun Schelling gebrungen, daß nur in der Vernunft, in welcher die

Natur ihrer sich bewußt wird, der Zweck aller ihrer Hervorbrinsgungen liegen könne. In nichts anderm als in der erkennenden Bernunft kommt die ewige Wahrheit der Natur zu Tage. Dieser Satz ist ein guter Sewiun der schellingschen Naturphilosophie; er hält uns ab von einer Wahrheit der Natur zu träumen, welche nicht die Wahrheit wäre, in welcher wir sie in uns erkennen sollen.

Von seinem naturphilosophischen Gesichtspunkte aus kommt nun Schelling über die negative Auffassungsweise Kant's und Fich= te's hinaus, welche in der Natur nur Erscheinung und Widerstand gegen die Vernunft finden konnte. In einer Reihe von Processen arbeitet die Natur der Vernunft vor, welche alle in der Vernunft des Menschen enden. In ihnen verräth sie nicht allein ihre Erscheinun= gen, sondern auch ihren vernünftigen Grund, ihren Zweck. In der Natur ist nicht bloß die Verneinung des Wahren, es ist Vernunft in ihr, wenn auch nur instinctartig wirkende Vernunft; daher kann auch der Mensch sie begreifen als etwas ihm Gleichartiges. Hierdurch wird Schelling bewogen in den dunkeln Gebieten des Lebens die Keime der Vernunft aufzusuchen; dies ist eine stark in seiner Lehre ausgesprochene Neigung, zu welcher er durch den Ge= danken geführt werden mußte, daß wir die Natur aus ihren Zwe= den und die Vernunft bes Menschen aus der Natur zu erklären hätten. In ihm mußte er die höhern Stufen des Daseins aus den niedern ableiten, das Licht aus der Finsterniß zu schöpfen suchen.

Im transcendentalen Idealismus schließt sich Schelling in vielen Punkten an Fichte's Wissenschaftslehre an. Wir werden aus ihm hauptsächlich nur hervorzuheben haben, worin er Ergänzungen oder Berichtigungen der sichtischen Lehre für nöthig hält. Die Aufgabe der transcendentalen Forschung ist die Uederzeugunzen, welche wir empirisch in uns sinden, in ihrer Nothwendigkeit nachzuweisen als sließend aus den Scschen unseres Bewußtseins. Sie sind theils theoretisch, theils praktisch. In der Theorie drängt sich uns die Uederzeugung auf, daß es eine Welt der Tinge giedt, mit welcher unsere Uederzeugungen übereinstimmen sollen; wir müssen uns in unserm Denken nach den Dingen richten. In der Praxis fordern wir Freiheit und verlangen, daß die Dinge nach unserm Willen sich richten sollen. Hieraus ergiedt sich Thesis und Antithesis in einer Antinomie, welche ihre Lösung sordert. Die Uederzeugung unserer theoretischen Vernunft ist, daß alle uns

sere Borstellungen von den Objecten abhängen und nur Abspiege lungen bes Objectiven in unserm Bewußtsein sind; sie zeigt uns als Sklaven ber uns umgebenden Welt. Wenn wir auch aus unsern Vorstellungen heraus etwas hervorbringen, so sind diese doch zuvor in uns eingebracht und nicht wir bilben die äußere Welt, sondern die äußere Welt bildet sich durch uns. Go schildert Schelling die Vorausschungen der Theorie ganz wie der Naturalismus der strengsten Sensualisten. Dagegen die Forderung der praktischen Vernunft ist, daß wir frei sind. Alles, was wir uns in Wahrheit sollen zurechnen können, muß unsere That, ein Went unserer Freiheit sein. Da werden wir als Herrn unserer Vorstelf lungen angesehn, welche die äußere Welt bestimmen sollen, und die ganze übrige Welt muß nach uns sich richten, indem sie in ihren ganzen Zusammenhange unserm Handeln Raum giebt. Dies sin zwei entgegengesetzte Ansichten ber Dinge, von welchen wir keins aufgeben können. Ihren scheinbaren Widerspruch werden wir z lösen haben. Schelling hat hierin einem Hauptproblem ber Ph losophie den schärfsten Ausbruck gegeben.

Die Lösung desselben sucht er zu gewinnen in seiner Weisten Gegensatz der Thätigkeiten auf einen höhern Grund ihrer Entstehung zurückzuführen. Die theoretische und die praktische Bonstellungsweise müssen sich als zwei zusammengehörige, in ihre Trennung von einander einseitige Ansichten derselben Wahrheit zeigen, zu deren Erkenntniß wir uns erheben sollen. Sine vorher bestimmte Harmonie der theoretischen und der praktischen Vernunst ergiebt sich, indem wir sie auf die absolute Vernunst zurückbringen. In dem Nachweis des absoluten Grundes unserer theoretischen und praktischen Voraussetzungen beruht die Aufgabe des transcendalen Joealismus. Nicht im endlichen, sondern im absoluten Ist ist der Grund der Phänomene unseres Bewußtseins zu suchen.

Zunächst schließt sich die Betrachtung der theoretischen Ansickt eine unendliche Wissenschaftslehre an. Im Ich spricht sich eine unendliche productive Thätigkeit aus. Das Bewußtsein des Ich hat einen Ansang, welcher uns zwingt, über dasselbe hinauszugehn, um seine Entstehung zu erklären aus einem höhern Grunde, welcher im Gegensatze gegen das endliche Ich als unendliche productive Kraft gedacht werden muß. Daß wir in unserer Thätigkeit eine Hemmung empfinden, beweist ihr Streben in das Unendliche, welches sich beschränkt fühlt durch eine ihm entgegengesetzt

Thätigkeit. Die schlechthin in das Unendliche strebende Thätigkeit betrachtet Schelling, wie Fichte, als eine ausstralende ohne Re= flection und mithin ohne Bewußtsein. Damit dieses sich ergebe, muß der ausstralenden eine reflectirende Thätigkeit sich entgegen= setzen und erst aus diesen beiden entsteht das Ich. Im Streit beider sett sich das Ich unaufhörlich in das Unendliche. Das Jah strebt beständig Vorstellungen zu erzeugen und anzuschauen; es strebt auch in das Unendliche seiner sich restectirend bewußt zu werden. In der ersten Thätigkeit bildet sich die Wahrnehmung der Außenwelt, des Objectiven, in der andern Thätigkeit die Wahr= nehmung des Innern, des Subjectiven. Beide beschränken sich ge= genseitig und in dieser Beschränkung wird das Ich sich selbst Ob= ject seiner Vorstellungen oder stellt sich zugleich als Subject und Object dar. Die entgegengesetzten Thätigkeiten, welche das Be= wußtsein bilden, sind in einem beständigen Schweben, einer Bewe= gung von der einen zur andern. Das Ich producirt eine Vor= stellung, reflectirt dann auf sich, indem es die Vorstellung in sich anschaut als seine Vorstellung, wird aber auch sogleich wieder nach außen getrieben auf die Vorstellungen zu merken, welche sich in ihm erzeugen. Die Ergebnisse bicses Schwebens sind insgesammt zeitliche, beschränkte Gebanken; wir bleiben in ihnen befangen ohne zur Kenntniß ihres Grundes kommen zu können. Dies ist die Natur unseres empirischen Denkens, welches in unaufhörlichem Wechsel zwischen den Anschauungen des äußern und des innern Sinnes sich bewegt. In der Geschichte des Selbstbewußtseins bildet es die erste Stufe. Die zweite Stufe bezeichnen die Verstan= desbegriffe, durch welche wir die Verkettung der Vorstellungen nach subjectiver und objectiver Seite zu durch Reslection auf ihre Reihe ju begreifen suchen. Schelling geht hierbei, wie Fichte dies früjer gethan hatte, in eine Ableitung der Anschauungsformen und er Kategorien Kant's ein; hierin zeigt sich die Abhängigkeit seiner forschungen von den Bedingungen seiner Zeit; aber bei beiden Rachfolgern Kant's ist dieser Theil nur von untergeordneter Be= eutung; die spätern Lehrweisen Schelling's zeigen, daß er auf die Finzelheiten dieser Lehren wenig Gewicht legte. Anders konnte B nicht sein, da er über die Formen der Logik, an welchen die kategorienlehre hängt, nur sehr im Allgemeinen sich erklärte und richt einmal an dieser Stelle seines Systems, sondern im Ueber= sange von der Reflection zur transcendentalen Anschauung, wo er Chriftliche Philosophie. 11. 41

den Unterschied zwischen Begriff und Urtheil daraus erklärt, da wir in der Abstraction von den besondern Producten unseres B wußtseins zum Begriff kommen, aber auch im Urtheil wieber Su ject und Prädicat theilen muffen, weil das Subject nur in beso dern Productionen sich uns darstellt. Eine sorgfältige Erforschu ber logischen und metaphysischen Formen lag den Unternehmu gen Schelling's fern, weil er nicht ausgehend von den besonde Erscheinungen den Weg zur Erkenntniß des allgemeinen Grund brechen, sondern nur zeigen will, daß auch in den Besonderheit des empirischen Bewußtseins die allgemeine productive Kraft i Macht verrathe. Daher hebt er in seinen Untersuchungen i die Reflectionsbegriffe hervor, wie in ihnen eine stetige Reihe d ander gegenseitig bedingender Productionen sich zeige, welche für sich nichts, sondern nur in ihrem Zusammenhang etwas deuten. Die Stetigkeit im Raume und in der Zeit, die unun brochene Kette aufeinanderfolgender Ursachen und Wirkungen, ! allgemeine Band der Wechselwirkung unter zugleich seienden D gen, alles dies dient zum Beweise der unendlichen Consequenz Geistes, welcher in uns sich besondert und im Gegensatz zwisch Subject und Object sich darstellt. In der Reflection kann die telligenz nicht in das Unendliche kommen, weil sie gehindert w durch ihr Streben in sich selbst zurückzukehren, sie kann aber ebel wenig absolut in sich selbst zurückkehren, weil sie baran gehind wird durch ihr Streben in das Unendliche zu gehn. fließt, daß Subject und Object beständig von einander abhän bleiben und einander entsprechen mussen. Diese Stufe in der schichte unseres Selbstbewußtseins führt also nur zu der Erken niß, daß der Wechsel zwischen Vorstellung des Objectiven und flection auf das Subject in seinem unaufhörlichen Fortgang einem allgemeinen Gesetze ber Nothwendigkeit beherscht wird. Begriffe der Materie und des Organismus, welche hierbei Anfangspunkt und Endpunkt erörtert werden, geben den Bem ab, daß alles in diesem Gebiete als ein Nothwendiges sich be stellen muß, denn was in die Mitte zwischen beiden fällt, ta nur dem Anfangspunkte und dem Endpunkte entsprechen. D wir nun auf dieser Stufe bas Bewußtsein in der unendlichen Rei nothwendiger Gedanken zu keiner Erkenntniß ihres Grundes gela gen, läßt eine britte höhere Stufe forbern. Rur durch ein nem Handeln des Ich wird sie gewonnen werden können. In i

muß es sich erheben über den Gegensatz zwischen dem Ich und der Reihe seiner nothwendigen Producte. Diese Erhebung muß diesen Gegensatz übersteigen in einem absoluten Willensacte, in wel= chem wir abstrahiren von dem reflectirenden Ich und der Reihe seiner Producte. Eine höhere Abstraction ist hierzu erforderlich als die vorher uns angemuthete, welche nur von den besondern Producten absah um zum Begriff ihrer Reihe zu gelangen. Man muß absehn lernen von dieser Reihe der Producte um den Grund zu erkennen, welcher alle diese Producte, d. h. alle Vorstellungen von der äußern, objectiven Welt trägt. Man muß ebenso absehen lernen von dem endlichen Ich mit allen seinen Reflectionen auf sich, um zu begreifen, daß es einen höhern Grund hat, weil es nicht ohne Anfang ist und nur in zeitlichen Gedanken sich fortsetzt. Wir dürfen nicht übersehen, daß auch das individuelle Ich nur eine Vorstellung ist, ein Gebankenbing, ein Product der Einbil= dungskraft und eine Erscheinung unter den übrigen Erscheinungen unseres Bewußtseins. Auch über dieses individuelle Ich mussen wir also hinausgehn, wenn wir den Grund der Erscheinungen unseres Bewußtseins erblicken wollen. Wenn wir aber vom in= dividuellen Ich abstrahirt haben, so bleibt nur die absolute Intel= ligenz übrig. Zu ihr haben wir ein unmittelbares Verhältniß, weil sie die Wahrheit ist, welche das Wesen der Scele ausmacht; wir können sie daher auch unmittelbar erkennen d. h. anschauen, wie sich von selbst versteht, in einer transcendentalen Anschauung, welche alles Sinnliche hinter sich zurückläßt. Zu ihr sollen wir uns durch den absoluten Willensact der höhern Abstraction erhe= In ihr fallen Vernunft und Erfahrung (a priori und a posteriori) zusammen; benn aus der Vernunft läßt sie die Er= fahrung begreifen, indem sie zum Grunde der sinnlichen Vorstel= lungen und der Verstandesbegriffe in der absoluten Intelligenz uns erhebt.

Wir dürfen aber nicht unbemerkt lassen, daß die transcendentale Anschauung von uns nur gefordert wird. Wir sollen sie vollziehn um uns die Erscheinungen unsers Bewußtseins zu erklären. Diese Forderung die absolute Vernunft uns zur Anschauung zu bringen verweist uns auf ein Handeln unserer Vernunft und bildet die Brücke von der theoretischen zur praktischen Philosophie. Der erstern muß es genügen gezeigt zu haben, daß die objective Welt das Product des absoluten Vernunft ist, welche im individuellen

Ich alle Anschauungen des sinnlichen Lebens und alle Restectioner des Selbstbewußtseins hervordringt und so die Harmonie der Ausbenwelt und der Innenwelt herstellt. Der praktischen Philosophis dagegen wird es zukommen nachzuweisen, wie der Forderung die absolute Vernunft uns zur Anschauung zu bringen genügt werden könne.

Die erste Aufgabe der praktischen Philosophie ist die Freihei der Vernunft zu behaupten. Ihr wird genügt durch die Nachwe sung, daß die individuelle Vernunft sich selbst bestimmen kam Dies ist ihr gesichert durch die höhere Abstraction, in welch sie die Reihe der nothwendig in ihr sich vollziehenden Bestimmu gen durchbricht und einen absoluten Anfang ihres höhern, selbsib wußten Lebens sett. Den sinnlichen Trieben der Ginbildung kraft, ben nothwendigen Gesetzen des Denkens wird sie enthobe indem sie sich aufschwingt zur Forberung der absoluten Anschaum der Vernunft. Indem sie dieser sich hingiebt, sie in sich wir sam findet, führt sie in ihr ihr freies Leben;; durch ihren abs luten Willensact bestimmt sie sich hierzu. Wir sehen, dieser B griff der Freiheit wirft sich sogleich auf die höchste Forderung d theoretischen Vernunft. Hieraus erklärt sich, warum Schelling i seiner praktischen Philosophie vicl weniger als Fichte auf die ni dern Pflichten des sittlichen Lebens sich einläßt und geneigt ist de Leben in ihnen nur als ein Werk natürlicher Triebe und d Nothwendigkeit zu betrachten. Doch übersieht er nicht, daß die E hebung unseres Ich über das gemeine Bewußtsein den Verlan unserer Vorstellungen nicht beseitigen kann. Das individuelle J bleibt individuelles Ich; ein bestimmtes Glied des Weltorganismu wenn es auch in freier Abstraction über sich selbst hinausgeht u Dah die absolute Vernunft in sich in freier Wirksamkeit weiß. schließt Schelling an den ersten Satz seiner praktischen Philosoph einen zweiten an, welcher die handelnde Vernunft in ihrer Gemein schaft mit andern handelnden Individuen betrachtet. In ähnlich Weise erklärt er sich hierüber wie Fichte. Das Wollen, so wie es zu Handeln ausschlägt, läßt sich nicht ohne Aeußeres benken; es bring nicht neue Substanzen hervor, sondern bildet nur vorhandene Subs stanzen und setzt daher andere Substanzen voraus. Die wahren Substanzen sind aber Individuen, vernünftige Iche; erst in der Gemeinschaft der Handlung mit andern vernünftigen Wesen wird und die Außenwelt etwas Reales und kann nicht mehr als bloße Er

scheinung in unsern Vorstellungen angesehn werben. Wenn wir das individuelle Ich als isolirt uns denken, so giebt es keinen Gebanken an eine reale Welt für dasselbe und auch kein Bewußt= sein der Freiheit, welche es üben könnte. Dabei erinnert Schelling auch baran, daß wir durch Erzeugung der sinnlichen, durch eine nie endende Erziehung der sittlichen Welt einverleibt werden mussen, wodurch die Verschiedenheit der Talente und Charaktere bebingt ist. Durch diese Verbindung des individuellen Ich mit einer außer ihm liegenden Welt kommt aber sein Wollen in ein bestän= diges Schweben zwischen Nothwendigkeit und Freiheit, zwischen Endlichem und Unendlichem und eine Vermittlung zwischen diesen Gegensätzen wird nöthig. Sie eröffnet sich in einem dritten Grund= satz der Sittenlehre. Im Schweben der individuellen Vernunft zwischen der Nothwendigkeit des Gegebenen und der Freiheit ihres Wollens ergiebt sich ihr ein Bild ber freien Einbildungstraft, eine Idee, welche einen Zweck barstellt; es bezeichnet im Gegensatz ge= gen die Wirklichkeit ein Joeal, welches das Handeln verwirklichen soll. Der Trieb geht auf seine Verwirklichung, die Mittel zu ihr soll die Wirklichkeit bieten. Dies ist im Allgemeinen der Gesichts= punkt, aus welchem wir das praktische Leben ber Vernunft zu betrachten haben. Schelling erläutert ihn im Streit gegen das ka= tegorische Pflichtgebot Kant's und den Eudämonismus. Jenes forbert nur die reine Vernunft, den absolut freien Willen, welcher doch ohne Trieb und Rücksicht auf das Objective sich nicht bethätigen kann; dieser macht den Willen vom eigennützigen Na= turtriebe abhängig und unterwirft uns daher der Naturnothwendigkeit. Der Streit zwischen Naturtrieb und Sittengebot führt nur zum Schweben zwischen beiben, welches in der Willfür der Wahl sich zu erkennen giebt; sie kann nur als die Erscheinung des freien Willens betrachtet werben, in welcher er ber Macht bes Natur= triebes sich entzieht. Der Streit muß geschlichtet werden, indem wir zu der Einheit der Natur und der Vernunft uns erheben, die Uebereinstimmung bessen, was die äußere Welt will, mit dem Willen der Vernunft begreifen und Sittlichkeit und Glückseligkeit als geeinigt im höchsten Gut erkennen. Beibe zu vereinigen, bas ist die Aufgabe des sittlichen Lebens. In ihrer Lösung muß sich zeigen, daß in der Freiheit des individuellen Ich im Endlichen das Unendliche sich darstellt.

Die praktischen Lehren Schelling's eilen biesem letzten Zwecke

läßt sich in ihrer Nothwendigkeit nachweisen, sondern nur ihre Hauptbegebenheiten; in diesen aber liegt auch die ganze Bedeutung der Geschichte. Viele Menschen, erklärt Schelling, viele Begeben heiten haben für die Geschichte nie existirt; ihr Vorkommen if ganz bedeutungslos. Was nach Abzug aller dieser unbedeutender Besonderheiten noch übrig bleibt, wird hierauf auf sehr unbestimmt Begriffe zuruckgeführt. In diefer unreifen Gestalt seiner Ge schichtsphilosophie macht er geltend, daß die gesetzmäßige Freihe des menschlichen Lebens aus einem thierischen Zustande der er Menschheit sich nicht erklären lasse, daß alle Barbarei unter 💆 Menschen nur aus einer untergegangenen Cultur stamme und Folge hiervon sucht er die Perioden der Geschichte abzuleiten a einem Zustande der bewußtlosen Unschuld, der Indifferenz im schen Gutem und Bosen, von welcher aus es zu einer Scheibu ber Gegensätze habe kommen mussen um durch sie hindurch 34 Bewußtsein ber Einheit bieser Gegensätze zu gelangen. Er baher die Geschichte sich einleiten durch ein Schicksal, welches blinder Macht die Natureinheit stört, den Untergang der edel Menschheit herbeiführt, den Glanz und die Wunder der ersten gr ßen Reiche stürzt, um dieser ersten Periode des Schicksals zw andere folgen zu lassen, in welcher nach einander die Natur die Vorsehung herschen sollen. Wir erblicken hierin die fichtisch Methode der Dreitheilung. Die drei Perioden sind aber in eine so flüchtigen Stizze gezeichnet, daß wir darin fruchtbare Haltpunk für die Untersuchung nicht finden können.

Im legalen Leben bes Stats folgen wir aber nur der Ruturnothwendigkeit ohne ihr Gesetz zu begreifen; es giebt nur di Borbedingung für das sittliche Leben, in welchem das Individum zu seinem Rechte kommen und in der Freiheit seines Handell das Bewußtsein des Unendlichen, welches in ihm liegt, gewinne soll. In ihm ist die Aufgabe zu lösen die ursprüngliche Harmenie zwischen Objectivem und Subjectivem mit Bewußtsein im Handeln auszudrücken. Man muß die ganze Schwierigkeit der Aufgabe sich vergegenwärtigen um die Lösung zu begreifen, welche Schelling ihr geben will. Das Unendliche soll nicht allein im Individuum sein, sondern auch subjectiv zum Bewußtsein kommen in einer einzelnen Handlung. Schelling ist sich der Schwierigkeit dieser Forderung vollkommen bewußt; er leitet daher seine Leine Leises sung durch eine Bestreitung der gewöhnlichen teleologischen Gri

gezwungen. So ist ber Stat instinctartig entstanden, erhalten und fortgebildet worden. In keines Einzelnen Macht ist dieser Ver= lauf der politischen Geschichte; nur eine höhere, allgemeine Macht kann unter allen Umwälzungen das Bestehen der Staten sichern. Die politische Fortbildung arbeitet auf ein Ibcal hin, auf die weltbürgerliche Verfassung; aber es nach der Willfür der Indivi= buen ausführen und sofort einrichten zu wollen, das würde nur zur Tyrannei revolutionärer Bewegungen führen. Das Joeal kommt nur unter unendlich vielen Abweichungen zu Stande; die Gattung macht es, nicht die Individuen. In diesem Machen bedingen die Individuen einander gegenseitig und das Ergebniß ift etwas, was niemand von ihnen gewollt hat. Auch die aufeinan= derfolgenden Geschlechter bedingen einander und daraus erklärt sich, daß die Ueberlieferung große Macht über das Recht hat; in ihr haben die Einzelnen dem Gesammturtheile sich zu unterwerfen; bieses aber wird nicht von den Einzelnen, sondern von der höhern Natur gebildet, welche über die geschichtliche Entwicklung des Rechts waltet; es ist ein Product der Geschichte. Die Grundsätze der Naturphilosophie wirken fort in dieser Lehre von der geschichtli= chen Entwicklung des Stats und des Rechts; ihre Geschichte ist wie das unbewußte Leben eines Thieres ober einer Pflanze; eine unreife Intelligenz läßt in ihr fich erkennen.

Daran schließt sich die Construction ber Geschichte an, welche Schelling in seinen frühern Arbeiten nur in sehr unbestimmten und schwankenden Andeutungen gegeben hat. Seine spätern, der positiven Philosophie gewidmeten Arbeiten beabsichtigten ohne Zwei= fel über diesen Theil seines Systems größere Klarheit zu verbrei= ten. In seinem frühern Entwurf bes transcenbentalen Ibealismus beschränkte er die Construction der Geschichte auf die Rechtsbildung ober auf die politische Geschichte, weil in ihr allein die Nothwendigkeit des Geschehens nach einem allgemeinen Gesetze sich nachweisen ließe; die Geschichte der Kunst, der Wissenschaften schloß er von der Geschichte im eigentlichen Sinne aus. Der beschränkende Zusat in diesen Wor= ten verräth, daß er damit eine Construction der Geschichte im weitern Sinn nicht aufgeben wollte; barauf weisen noch andere Aeußerungen hin. Schelling sieht sich aber auch noch zu andern Beschränkungen seiner Construction gezwungen, an welchen man abnehmen muß, daß die Durchdringung des Empirischen und des Philosophischen, welche er forberte, ihm nicht gelingen wollte. Nicht die ganze Geschichte

nen Kunft also kommt das unendliche Streben der bewußtlos producirenden Natur in einem endlichen Producte zum Bewußtsein und das Unendliche, welches im Grunde unseres Seins lebt, erhebt sich in ihr zur vollkommenen Selbstanschauung. Die afthetische Anschauung ist die objectiv gewordene intellectuelle Anschauung, welche die theoretische Philosophie forderte.

Man kann nicht umhin über bie Verwegenheit bes Gebankens zu staunen, welcher in diesem Abschluß des transcendentalen Ibealismus sich ausspricht. Vergleichen wir die ästhetische mit der intellectuellen Anschauung Fichte's, so finden wir sie um vieles är mer; diese, die Anschauung unserer sittlichen Bestimmung, schloß ein reiches Berufsleben, alle Werke ber täglichen Pflicht, das Ganze des Guten in sich; der ästhetischen Anschauung Schelling's hat sich der Reichthum unseres praktischen Lebens auf ben kleinern Umkreis bes ästhetischen Lebens zusammengezogen. Was an Reichthum verloren geht, benkt sie durch geistige Sammlung zu ersetzen. Sie muthet uns zu den einzig wahren Kern unseres Lebens in der künstlerischen Production und in der Anschauung des Schönen zu erblicken. ganze Enthusiasmus der damaligen Zeit für die schöne Kunst ge hört bazu um eine solche Verzichtleiftung auf ben übrigen Gehalt unseres praktischen Lebens zu begreifen. Nicht ohne Uebergang war man boch hierzu gekommen; in Schiller's Lehren von der ästhetischen Bilbung haben wir das Vorspiel gefunden. Giner ber Punkte tritt uns hier entgegen, in welchen ber Zusammenhang; philosophischer Gebanken mit andern Vorgängen der Zeit in schlagender Weise sich verräth. Im deutschen Volke, in welchem diese Gebanken genährt wurden, waren die Hoffnungen auf politische Gebeihen gesunken; seine Freiheit, seine Volksthumlichkeit sah & gesichert nur noch in Kunst und Wissenschaft; alle seine Hoffnungen hatte es auf seine wachsende Literatur geworfen. In diesem Sinn hatte sich die romantische Schule erhoben; das bürgerliche Leben, die kleinlichen Pflichten des täglichen Verkehrs genügen nicht für die Bethätigung des Gemeingeistes, in welcher ein Bolf sein Leben beweisen will; so schien das Werk einer großen, im erhabensten Stil ausgebildeten Nationalliteratur der einzig würdige Zielpunkt ber Geister, welche nicht im Kleinlichen sich zersplittern und in Selbstsucht sich verlieren wollten. Nur in dem idealen Fluge der Phantaste, in großartigen Werken einer in universellem Geiste ausgebildeten Kunft schien der Geist seinen Zweck erreichen

klärungsweise ein. Die Natur bringt alles zweckmäßig hervor, ihre Producte entsprechen vollkommen dem Zweck, als wären sie mit absoluter Freiheit, mit Ueberwindung aller Schranken, also in einer unendlichen Handlung entworfen, und dennoch erreichen sie nicht den Zweck, denn die Natur weiß nichts von ihnen; der Zweck ist für sie nicht vorhanden. Hieraus folgt, daß die Natur zwar in ihrem unendlichen Handeln dem Zwecke der Vernunft kein Hinderniß entgegensetzt, ihn aber auch nicht erfüllt. Die Forde= rung der Vernunft geht auf ein unendliches, unbedingt zweckmä= ßiges Handeln, in welchem der reine, auf das Unbedingte gerich= tete Wille ber Vernunft mit Bewußtsein vollzogen wird. solches Handeln ist nicht Werk der Natur, sondern der Kunst. versteht sich von selbst, daß damit nicht eine Kunst gemeint wird, welche endliche Zwecke des nützlichen Lebens betreibt, sondern die Kunft, welche uns das tiefste Verständniß des Lebens und der Welt eröffnen möchte, die schöne Kunft. Sie geht darauf aus das Unendliche, welches dem gemeinen Bewußtsein sich entzieht, im Kunstwerke darzustellen. Das wahrhaft Seiende, bas Vollkommene, das Joeal der Vernunft soll im Schönen objectiv werden und zur Anschauung kommen in einem endlichen Producte. Das Schöne ist das Unendliche dargestellt und zur Auschauung gebracht im Endlichen. In der schönen Kunst durchdringen sich daher auch Natur und Vernunft. Ein unwiderstehlicher Trieb des Genius das Unendliche auszusprechen leitet unwillkürlich die künstlerische Production ein; aber mit Bewußtsein, Besonnenheit, Ueberlegung wird alsdann das Werk ausgeführt; in ihm empfindet man eine unendliche Befriedigung, eine Lösung aller Räthsel. Noch von einer andern Seite hat Schelling diesen Charakter ber schönen Kunst ins Licht zu setzen gesucht. Man hat sie als Nachahmung ber Natur betrachtet; es ist aber ein Misverständniß, wenn man die Natur in ihren Producten nachahmen will; dies führt zu todten Abbildern und wendet sich dem Häßlichen zu; nur Nachahmung der Natur in ihrer schaffenden Kraft kann das Schöne hervor= bringen; das giebt den Kunstwerken Leben, auf der einen Seite feste, charakteristische Gestaltung, auf der andern Seite Fülle an= muthiger Schönheit, weil die Natur in ihrer Schöpfung nach die= sen beiden Seiten zu ihre Werke treibt, das läßt ebenso sehr der im Einzelnen abgeschlossenen Form, wie dem Streben nach dem Joeal, nach dem Unendlichen ihr Recht widerfahren. In der schö= menfallen, wenn die letztere ihre Aufgabe gelöst hätte und nicht nur in einem unendlichen Streben sie zu lösen begriffen wäre. Aber die Philosophie kann nie allgemeingültig werden; sie ergreist zwar das Höchste, aber gleichsam nur ein Bruchstück des Menschen erhebt sie zu ihm; den ganzen Menschen zu ergreisen ist nur der Kunst gegeben. Daher muß diese die Philosophie in sich sassen und was sene subjectiv will, zur objectiven Aussührung bringen. Wie ein Organ der Philosophie führt sie ihr unendliches Streben in die Wirklichkeit ein; sie öffnet den Philosophen da Allerheiligste, in welchem vereinigt wird, was in Natur und Geschichte, im Handeln und Denken ewig sich slieht. Diese Bergösterung der schönen Kunst schließt den transcendentalen Joealismus

Das Bedenkliche in diesem Bemühn die Gipfelpunkte unsere geistigen Bildung zusammenzulegen kann niemanden entgehn. Bi der Religiöse dagegen sich sträuben wird die Religion als die groß artigste Kunst gelobt zu sehen, so wird der Philosoph es w schmähn von der äfthetischen Erfindung seine Gedanken, von de Kunst seine Darstellung zu borgen. Wir haben gesagt, daß bi wissenschaftliche Methobe die schwächste Seite Schelling's war einen Beweggrund zu ihrer Vernachlässigung können wir hich Eine künstlerische Darstellung philosophischer Gebanker schien ihm ihrem Wesen zu entsprechen; seine Gabe für eine solch hat ihn auch zu Versuchen im platonischen Gespräch und in plat tonischen Mythen geführt. Zu dieser Zeit hat Hogel der faulen Anschauung der romantischen Schule die Arbeit des Denkens ent gegengesett, in welcher der Philosoph sein Werk betreiben sollte Eine faule Anschauung war es nicht, welcher Schelling sich him gab, aber eine Neigung zur dichtenden Anschauung dürfen wit nach seinen eigenen Lehren in ihm voraussetzen. Nicht unbedingt hat er ihr sich hingeben können. Das Wesen der Philosophie zeigte sich ihm boch in anderer als in dichterischer Form; von ihm wurde er zur wissenschaftlichen Methode herangezogen und seine spätern Arbeiten haben gezeigt, daß er die Arbeit des Denkens nicht aufgeben konnte. Von ihr ist er zu seiner positiven Philosophie geführt worden.

In den Uebergängen zu dieser ist entstanden, was er sür den dritten Theil seines ältern Systems geleistet hat. Es bietet nur Bruchstücke oder Entwürfe, zum Theil in mythischer Form, wie in seiner kleinen Schrift Philosophie und Religion. Was in bieser enthalten ist, schließt sich am meisten an den transcendentalen Jocalismus an und giebt die beste Uebersicht; wir werden es daher zum Leitfaden für das Verständniß seiner zerstreuten Acußerungen gebrauchen müssen.

Naturphilosophic und transcendentaler Joealismus führen auf benselben Grund ber Natur und ber Vernunft im Absoluten; in ihm vereinigen sich alle Gegensätze; aus ihm, dem Unendlichen, kann nichts heraustreten; in ihm alles in unmittelbarer Anschau= ung zu erkennen, das ist die Aufgabe der Philosophie. Bergeblich würden wir uns durch das mittelbare Denken ober den Beweis zu dieser Anschauung zu erheben suchen; denn alles Denken bedarf der Gegensätze und kann daher nicht zur Identität der Gegensätze sich erheben. Die Evidenz der absoluten Wahrheit ist die erste, welche burch keine andere gegeben werden kann; unmittelbar ist das Absolute der Seele gegenwärtig; es macht das Wesen der Seele aus; baher kann sie nur eine unmittelbare Erkenntnig von Lehren kann man die absolute Wahrheit nicht; jede ihm haben. Beschreibung berselben würde in Gegensätzen geschehn müssen und ihr nicht entsprechen; nur in Verneinungen kann man sich über sie ausdrücken und das Geschäft der Philosophie zu der Weckung ihrer Idee kann nur negativ sein, indem die Nichtigkeit aller end= lichen Gegensätze gezeigt und die Seele zur Anschauung des Absoluten aufgefordert wird. Die Philosophie will dem Menschen nichts geben, sondern nur das Zufällige des Leibes, des Sinnlichen, der Erscheinungswelt so rein als möglich von ihm abschei= Das alles würde nichts helfen, wenn man das Absolute nicht unmittelbar schaute. Nur wer die Zbee besselben lebendig in sich trägt, hat den Beginn der Philosophie in sich gefaßt.

Aber beim Absoluten sollen wir nicht stehn bleiben; wir haben aus ihm das Endliche abzuleiten, die Natur und die Gesschichte zu construiren, das fordert die Durchdringung der Ersahrung und der Vernunst. Die Lösung dieser Aufgabe mußte um so schwieriger fallen, je mehr Schelling darauf gedrungen hatte, daß im Sedanken des Absoluten von allem Bedingten abgesehn werden sollte. Nur ein Anknüpfungspunkt ist ihm geblieben; er liegt in dem Gedanken, welchen schon Fichte hervorgehoben hatte, daß Gott nicht Substanz, sondern Leben, ein lebendiger Gott sei. Bei Fichte stand er ziemlich müssig, nicht ohne Beschränkungen; Schelling denkt aus ihm Ernst zu machen. Seine

Auseinandersetzungen darüber haben die Gestalt eines Mythus angenommen; von der Anschauung des Absoluten ausgehend erzählen sie die Geschichte des göttlichen Lebens; weil sie nur Aussagen des Geschauten sind, treten sie ohne Beweis auf. Aber sie können boch auch nicht lassen eine wissenschaftliche Form zu suchen, in welcher ein Anschein bes Beweises liegt. Man erkennt leicht, daß hierzu der Begriff des Lebens die Vermittlung abgiebt. So sehr auch anfangs auf die Einfachheit des Absoluten gedrute gen worden war, so drängt sich doch eine dualistische Ansicht zu indem im Absoluten der Grund des Bedingten gesucht werden soll Der Begriff des Lebens führt sie herbei, indem er das lebenbig Subject von seinem Pradicate, bem Leben, unterscheiben läßt; bient aber auch zugleich zur Ausgleichung des Dualismus, indem er die Verbindung des Subjects mit dem Prädicate fordert. S wird, um uns einer logischen Formel zu bedienen, über die Fon des Begriffes hinausgegangen, um die Form des Urtheils gewinnen, in welcher nun eine Dreiheit der Momente sich da stellt, das Subjective oder Joeale, das Objective oder Reale und die Form, welche die Verbindung beider abgiebt. Alles dies, mit manchem Wechsel einer mythischen Darstellung verwebt, wich nicht abgeleitet, wie man sieht, sondern gefordert. Seinen gute Grund wird es in dem Gedanken haben, daß wir Gott als den unbedingten Grund alles Bedingten zu denken haben, nicht als! Substanz, abstrahirt von seiner begründenden Thätigkeit, oder als unveränderliches Wesen in seiner ewigen Wahrheit, abgesondert; von der Wirksamkeit, in welcher er alles Leben durchdringt. wenig Schelling über diese Forderung hinauskommt, zeigt sich it seiner Polemik. Er verwirft die Emanationslehre, weil er mit dem Spinoza die Möglichkeit eines stetigen Uebergangs aus dem Absoluten in das Bedingte leugnet; wenn er aber die Unverän berlichkeit Gottes bedenkt, lätt er doch Gottes Form von ihm ausgehn in einem Act ohne Handlung und Thätigkeit, wie das Licht Dabei verwirft er auch die Evolutionstheoric, aus der Sonne. weil sie in Wiberspruch mit der Unveränderlichkeit Gottes ist, läßt aber auch die Meinung nicht zu, daß Gott die sinnliche Welt geschaffen habe ihr einen zeitlichen Anfang gebend; so kommt er auf die Annahme zurück, daß wir den Proces der Einbildung bes Unendlichen in das Endliche anzusehn hätten als eine ewige Uni wandlung des Idealen in sein reales Gegenbild. Nur der Gebanke an einen zeitlichen Vorgang soll hierbei entfernt werben, nicht der Zeit, sondern nur dem Begriffe nach soll der Urgrund früher sein als das Begründete. Diese Forderung hält Schelling sest, aber nichts weiter.

Noch beutlicher zeigt. sich das Unvermögen zu einer Ableitung bes Enblichen aus dem Unendlichen zu gelangen in den Schwan= lungen, zu welchen das Unternehmen führt. In dem identischen Brunde werben die Gegensätze des Jbealen und des Realen, der Bernunft und ber Natur vorausgesett. Das Bemühn sie aus mr Ibentität abzuleiten läßt nur bald das eine, bald das andere Blied des Gegensates hervorziehn und nach entgegengesetzten Sei= en wendet sich nun der Versuch. Auf der einen Seite werden vir belehrt, daß Gott ideal ist und als solcher Grund des Realen; enn das Ideale erkennt sich selbst, in einem Gegenbilde schaut es ich an; seine Form ist bas sich selbst Erkennen in einem von sm gesetzten Realen, in der Welt der Ideen, der Geisterwelt, velche die Wahrheit der Natur ist. Von der andern Seite wird wch eine tiefere Auffassungsweise gefordert. Gott ist Grund sei= ter selbst; seine Aseität ist das Erste und Tickste. Dieser Grund tines Seins muß von seinem Sein als Gott unterschieden wer= en; benn er ist nur Grund seines Seins, nicht sein wirkliches bein und bennoch ein Wirkliches, Reales; er ist die Natur in Als solche wird er uns weiter beschrieben, als die Sehn= ncht Gottes sich selbst zu gebären, ein Wille, welchem der Ver= land fehlt, baher kein selbständiger, vollkommener Wille, weil der derstand boch eigentlich der Wille im Willen ist. Er ist das dichts, aus welchem alles geschaffen worden, das ist das tiefste derständniß der Schöpfungslehre; dieses Nichts ist von sehr posi= wer Bedeutung, weil es der Grund alles Seins ist. Mit der öchwerkraft kann es verglichen werden, in welcher das Licht sei= en Grund hat. Aus der Nacht mussen wir das Licht erklären; immermehr geht das Unvollkommene aus dem Vollkommenen ervor; das Unvollkommene ist der Grund des Vollkommenen. der Vernunft geht nothwendig ein anderes vorher, welches nur m Vermögen nach Vernunft ist, eine unentwickelte Vernunft, leichsam mit eingeborner, blinder, instinctartiger Weisheit wir= md. In Gott mussen wir etwas setzen, was er nicht selbst ist, ine Natur, seinen Grund; seiner Freiheit geht seine Nothwen= igkeit vorher. Dasselbe Wesen, welches ursprünglich natürliche

Vernunft war soll im persönlichen Gott sich selbst offenbaren; aus einem unentwickelten Gott soll es ein entwickelter Gott werben; einen Trieb sich zu entwickeln haben wir nicht allein ben Geschöpfen, sondern auch dem Schöpfer beizulegen. Dieser Auf= fassungsweise hat sich Schelling mehr und mehr zugewandt und in ihr das lösende Wort des Räthsels gesucht. Daß er aber' barüber die andere entgegengesetzte Auffassungsweise aufgegeben hätte, kann man nicht sagen. Er möchte beibe zusammenzwingen, indem er erklärt, daß in der absoluten Identität das Vorhergehen bes einen vor dem andern weder der Zeit noch dem Wesen nach zu benten sei; in dem Cirkel, aus welchem alles wird, sei es kein Widerspruch, wenn etwas aus dem als erzeugt gedacht werde, was es selbst erzeugen sollte. Das Eingeständniß eines solchen Gir Aus den wie kels überhebt uns jeder weiteren Nachforschung. berholten Versuchen, welche Schelling gemacht hat, das Vermöge Gottes von seiner Wirklichkeit zu unterscheiden, leuchtet nur de tiefgefühlte Bedürfniß hervor über den Gedanken hinwegzukommen daß eine unwirksame Substanz der übersinnliche Grund alle Dinge sei; sie berufen sich darauf, daß der Grund des Lebens auch wirklich das Leben begründen musse, über die Forderung aber einen solchen im Leben sich erweisenden Grund zu denket sind sie nicht hinausgekommen.

Nachbem Schelling hervorgehoben hat, daß Gott in seiner Selbsterkenntniß in seinen Ideen die ganze Fülle des geistigen Seins gesetzt hat, fährt er fort zu fordern, daß diese Ibeen ihm gleich sein müssen, also Geister, welche ebenso schöpferisch und les bendig hervorbringend sein mussen wie er. Gott ist kein Gott der Todten, sondern der Lebendigen. In der Schöpfung wollte er sich offenbaren; das konnte nur in einer selbständigen Welt geschehn, welche in ihrem Leben sich selbst producirt. Die Her vorbringungen der Ideen mussen aber ebenfalls den Hervorbrin gungen Gottes gleich sein, daher unendlich, selbständig, frei; als auch diese Hervorbringungen müssen wieder hervorbringen und Hervorbringendes hervorbringen, ebenso Vollkommenes, wie Gott-Daher geht diese Reihe der Hervorbringungen in das Unendliche fort und Schelling zeigt, ebenso wie Spinoza von der naturirenden Natur, daß cs auf diesem Wege zu keinem Endlichen kommen Man kommt nicht in einer stetigen Reihe vom Unendlis chen zum Endlichen; das Endliche hat kein positives Verhältniß

m Unendlichen; von der stetigen Reihe der göttlichen Producmen muß man abbrechen, wenn man zur endlichen Erscheinungs= ilt kommen will. Daher um diese zu erklären nimmt Schelling ne Zuflucht zu der uralten Annahme eines Abfalls der Geister n Gott. Aus ihm geht die Seele hervor, welche im Endlichen d Nichtigen sich bewegt, weil sie das Wahre aufgegeben hat, gefallene Vernunft, welche mit dem Nichtigen in ihrem Vernde sich beschäftigt. So wie die Geister von Gott sich loslö= , können sie nur noch Scheinbilder hervorbringen, Vorstellun= i ihrer sinnlichen Einbildungskraft, in welcher sie mit sich sich häftigen. Dies ist das Nichtige der Ichheit, welche vom ahren sich geschieden hat. Es kehren nun bei Schelling alle Sate zurück, welche uns die Leerheit des Sinnlichen, bes uteriellen, der räumlichen und zeitlichen Welt bezeugen sollen. e Philosophie hat zu ben erscheinenben Dingen nur ein nega= es Verhältniß; sie beweist, daß sie nicht sind. Die Erschei= ngswelt hat weder angefangen, noch nicht angefangen, weil sie pt ist. Sie ist nur für die Seele, ein Gedankending, die Ruine göttlichen Welt; die Ichheit, in welcher sie wurzelt, ist das hre Nichts. Für das Absolute und für das Vorbild der Seele, ewige Ibee, ist der Abfall und alle seine Folgen nur außer= entlich, im Wesentlichen nicht vorhanden. Dies ist jedoch nur eine Seite der Betrachtung; Schelling kann sich ihr nicht völlig geben, weil er die Wahrheit des Lebens behaupten will und in jem Bestreben auch die entgegengesetzte Seite hervorkehren muß. ihr führt die Nachweisung, daß der Abfall möglich ist, weil & Geistern Freiheit beiwohnt, welche nicht gedacht werden könnte te die Wahl zwischen Gutem und Bösem. Nur in der freien at behauptet sich die Wahrheit selbständiger Dinge; in höchster hcheidung giebt es kein anderes Sein als Wollen. Wenn also hre Wesen, von Gott hervorgebracht, sein sollten, so mußte ihnen h Freiheit des Wollens und der Wahl zufallen. Aber auch der bloßen Möglichkeit der Freiheit durfte es nicht stehn blei= ; die Freiheit der Geschöpfe mußte in wirklicher That sich besen. In dieser mußten sie zuerst in ihrer Ichheit oder Selb= idigkeit sich ergreifen und das war ihr Abfall von Gott und Man muß bemerken, daß Schelling hier doch einen n Guten. jentlichen Unterschied zwischen Gott und den geschaffenen Gei= m anerkennt; diese sind ihrem Schöpfer nicht so völlig gleich, Hristliche Philosophie. 11. 42

wie es nach ben früher gehörten Sätzen scheinen sollte; in ihne ist die Identität des Joealen und Realen nicht unzertrennlich, w in Gott, vielmehr zuerst sind sie nur ideal, in der Zdee gesetz zu ihrer Realität und Wirklichkeit sollen sie aber erst gelange indem sie in ihrer Gelbständigkeit sich setzen. Go war auch is Abfall ihnen nothwendig; ja Schelling bezeichnet ihn als ein ewigen Act; benn er liegt vor aller Zeit und die Geister tret erst durch ihn in das sinnliche Leben und in die Zeit ein. Du das zeitliche Leben müssen sie hindurchgehn, damit Gott sich off bare in dem selbständigen Leben der Geschöpfe. So treten sie die Geschichte ein und in ihr offenbart sich Gott ihnen in ihr freien Leben. Sie ist ein Epos im Geiste Gottes gedichtet; Held ist vie Menschheit, welche durch die Natur, die Sphäre Abfalls, sich hindurcharbeitet. Die Geister mussen durch die A tur durchgeboren werden durch alle Stufen der Endlichkeit, in sich besondernd; in der Ichheit erreichen sie das Aeußerste ! Abfalls, gelangen aber in ihr zu ihrer Besonderheit und S ständigkeit, in welcher sie alsbann Gott schauen und zur Ibenti aller Gegensätze zurückkehren sollen. Die Geschichte der Welt in ihrer Wahrheit nur die Geschichte des Geisterreiches von sein Abfall bis zu seiner Rückkehr. Die Spuren des Abfalls sind wir in der zersplitterten Einheit der Menschheit, selbst in der mäligen Verschlechterung der natürlichen Producte der Erde; 4 die höchste Entfremdung vom Absoluten ist auch der Anfang Rückkehr zn ihm und die Endabsicht der Geschichte kann nur Versöhnung des Abfalls sein. Mit ihr muß die Auflösung Sinnenwelt eintreten. Schelling erwähnt hierbei auch die Les von der Unsterblichkeit der Seele. Daß die wahre Seele, if ewige Ibee, der Geist des Geschöpfes, ewig und unvergänglich ist ihm ein unbestreitbarer, identischer Satz; denn sie hat to Verhältniß zur Zeit und kann daher weder entstehn noch verge in der Zeit. Davon sollen wir jedoch unterscheiden die indi duelle Fortdauer der Person. Die Individualität scheint nich denkbar ohne Verwicklung mit dem Leibe; eine Unsterblichkeit 🗷 Leibe würde aber nur eine fortgesetzte Sterblichkeit, nicht Befreiung Diesen Mem sondern unaufhörliche Gefangenschaft der Seele sein. ßerungen entsprechen andere, in welchen die Rückkehr in das M solute als eine Auflösung der Seele in die Ureinheit geschilde wird. Doch schließen sie auch nicht die fortbauernde Besonderung

und das seldständige Leben der Geister im Absoluten aus, welche Sott gleich werden und ganz im Absoluten, aber auch ganz in sich sein sollen. Hierauf beruht das Wissen, die absolute Anschauung, eine Eindildung des Unendlichen in die Secke, welche Sott schaut, wie er ursprünglich sich selbst in seinem Gegendilde schaut. Dieses Wissen ist der Zweck der Geschichte; mit ihm ist die absolute Sittlichkeit eins, welche weder Gebot noch Lohn kennt, nicht in der Nothwendigkeit des äußern Zwanges, aber in der innern Nothwendigkeit ledt, welche die absolute Freiheit selbst ist, weil sie nur gemäß der Nothwendigkeit ihrer Natur ledt. Daher ist sie auch mit der absoluten Selizkeit eins. So soll das Böse überwunden werden, indem es sich selbst in seiner Nichtigkeit darzstellt, die Geister aber sollen in einer Selbstheit und Absolutheit, welche sie sich selbst gegeben haben, das Ende der erscheinenden Dinge herbeisühren und die Offenbarung Gottes vollenden.

Unverkennbar ist hierin das Bestreben den alten Lehren der christlichen Philosophie gerecht zu werden. Die Vollendung aller Dinge schließt das System, wie sie von jeher das Christenthum verheißen hatte. Von einer Nothwendigkeit des fortgesetzten Wi= derstandes der Natur gegen das Sittengesetz, von einem Streben der Vernunft in das Unendliche ist nicht mehr die Rede. offenbart sich in der Natur, in der Schöpfung; er führt seine Offenbarung zu Ende in der Geschichte; als einen lebendigen Gott verkündet er sich, ein immanenter Gott, der in allen seinen Geschöpfen lebendig waltet. Selbst die anthropologische Fassung der frühern Dogmatik scheut Schelling nicht. Wir kennen ja aus seiner Naturphilosophie seine Ansicht vom Menschen als dem Mitrotosmus, in welchem das Allgemeine im Besondern sich zum Bewußtsein kommen soll. In ihm nimmt Gott. Natur an; um sich zu offenbaren muß Gott durch die Natur hindurchgehn und als einen menschlich leibenden Gott sich darstellen, wie nicht allein das Christenthum, sondern auch alle Wysterien der alten Religionew Dies nicht bloß als überliefertes Dogma hins anerkannt haben. zunehmen, sondern zu begreifen macht Schelling den Versuch, wie ihn von altersher Kirchenväter und Scholastiker gemacht hatten. Denn außer Aweisel steht cs ihm, daß die Umsetzung der Offenbarung in Vernunfterkenntniß schlechthin geboten ist, daß die Natur, eine ältere Offenbarung als die geschriebene, mit dieser und mit der Vernunft in Einklang gesetzt werden muß.

Schelling für diese Auffassung geleistet hat, entfernt sich von de bisherigen Dogmatik und will etwas Neues ihr anfügen. Au die Prüfung desselben würde es hauptsächlich in der Beurtheilun seiner Identitätsphilosophie ankommen. Doch nur Fragmen liegen uns vor; sie zu einem wissenschaftlichen Zusammenham zu erheben, dazu hat er die Arbeiten seines Alters angestrem welche hier von uns nicht in Untersuchung gezogen werden ih nen. Aber auch seine frühern Aeußerungen lassen die Grundsserkennen, welche ihn in seiner positiven Philosophie geleitet hab

Zwei Aufgaben vornehmlich beschäftigen ihn, die Fragen n ber Freiheit und nach dem Bösen. Beide sind dem Menschen bewahren, beide haben in Gott ihren letten Grund. Wie d sich vereinigen lasse, darin liegt die Schwierigkeit. Schelling se beide Fragen in engster Verbindung; doch wird es gestattet se den Begriff der Freiheit zuerst für sich, in seiner metaphysisse Bedeutung zu nehmen, ohne seine Beziehung zum Gegensat schen Gutem und Bösem, obgleich mit Recht Schelling gelt macht, daß die Freiheit des Willens erst in ihrer Beziehung biesen Gegensat ihre volle sittliche Bedeutung erhält.

'Die beiden einander entgegengesetzten Lehren des Indisse tismus und bes Determinismus werden von Schelling verworf er geht aber dabei wenig auf ihre Gründe ein, sondern ma gegen sie nur geltend, was aus seiner Lehre von der Identi der Gegensätze im Absoluten fließt. Beide kennen nicht die höht Nothwendigkeit, welche mit der Freiheit eins ist und in Gott ren Grund hat. Eine Freiheit sollen wir nicht suchen, wel von Gott sich loslöst und nicht ebenso sehr als That Gottes als That des Menschen betrachtet werden könnte. Sott ist so obwohl er nichts anderes als das Gute kann; eine andere diese göttliche Freiheit sollen wir nicht begehren. Diese Freis führt uns aber nicht in das zeitliche Leben ein; sie bleibt ba Ewigen. Daher muffen wir ben Determinismus verwerfen, w cher durch das Frühere das Spätere, Zeitliches durch Zeitlich bestimmen läßt und also von der wahren Freiheit nichts wisse Von Ewigkeit her sind wir bestimmt, aber nur in unsen Wesen liegt unsere Bestimmung und unsere Freiheit besteht eb barin, daß wir nur unserm Wesen gemäß handeln. Dieses 201 sen ist freilich, wie der Indifferentismns geltend macht, ursprün lich nur ein unentschiebenes; erst in seiner. Entwicklung soll

zur Entscheidung ber Gegensätze kommen; aber die Entscheidung geschieht nicht in dem Zufall einer blinden Wahl, welcher die ge= set mäßige Ordnung des Gesetzes nicht zuläßt, sondern eine selbst= eigene, im Wesen der Dinge gegründete Prädestination haben wir anzunehmen als den Grund aller Entwicklung. Dies führt zu keiner Wahl und Lossagung von der innern Nothwendigkeit, welche nur in das wahre Nichts der zeitlichen Erscheinung uns einfüh= ren könnte. Freiheit und Willkur muffen wir unterscheiben; eine gesetzlose Freiheit sollen wir nicht forbern, unser Wesen ist bas Gesetz unserer Handlungen; ein freies Leben in ber Gesetzmäßig= keit bes Guten führen die Geister im Absoluten; das ist die wahre Freiheit und das wahre Leben, eine Freiheit in der Gebundenheit an sein Gewissen, worin die wahre Religiösität besteht. Darin daß Schelling diesen Punkt auf das nachbrücklichste hervorhebt, bemerken wir daß sein Streit gegen Fichte sich richtete, welcher in dem Leben nach dem Sittengesetz die Freiheit aufgeben zu mussen glaubte. Er bemerkt mit Recht, daß unser Loben nur ein Leben aus unserm eigenen Wesen heraus ist, ein Leben im Absoluten, welches mit unferm Wesen eins ist. Einen nicht unbebeutenben Schritt wird man hierin sehen können zur Lösung der Aufgabe, welche die deutsche Philosophie hatte den Begriff der gesetzmäßigen Freiheit zu gewinnen. Daß aber Schelling zu einer genügenben Lösung der Aufgabe gelangt wäre, läßt sich nicht behaupten. Seine Gedanken gehen zu wenig in die Einzelheiten des Streites ein, sie überlassen sich zu sehr den Uebertreibungen, welche im sinnlichen und zeitlichen Leben nur Schein und Nichtiges sehen, um eine sichere Bahn für die Einführung des freien Lebens in das Gesetz der wirklichen Welt brechen zu können, und wenn die Freiheit mit der innern Nothwendigkeit als gleichbedeutend gesetzt wird, so liegt hierin nur eine neue Verwirrung vor. Ein Fortschritt in Schelling's Lehre war es gewiß, daß er von seiner Naturphilosophie aus geltend machen konnte; daß wir unserer Natur, wie sie in unserm Wesen liegt, nicht zu widerstreben hätten, daß sie in sich das Gesetz trage, in welchem alle unfere Thaten angelegt sind, und daß wir nicht in Lossagung, sondern in der Erfüllung dieses Gesetzes unsere Freiheit zu suchen hätten. Aber er macht uns nicht bemerkbar, daß die Freiheit unseres sittlichen Lebens doch nicht in der Erfüllung des Gesetzes aus innerer Nothwen= digkeit eines reinen Naturtriebes besteht; er läßt den Naturtrieb

tief in die sittlichen Entwicklungen des Lebens sich hineinardei wovon wir die Beispiele in der Politik und selbst in der Nest gesehn haben. Darin liegt eine richtige Bemerkung, welche Nachwirkungen des Natürlichen im Sittlichen bezeugt; aber est auch, daß nicht alles, was aus innerer Nothwendigkeit hervorg für frei gehalten werden darf; die wichtige Unterscheidung schen dem, was in unserm innern Leben der Naturnothwendi und was der Freiheit zufällt, hat Schelling nicht aufgedeckt.

Den Mangel einer solchen Unterscheibung hat er selbst fühlt. Seine Untersuchungen über Gutes und Böses sollten ergänzen. Daß er ihnen zulett seine Gebanken zugewenbet zeugt von dem lebendigen Bestreben, in welchem er forschte, Aufgaben ber neuesten Philosophie zu lösen. Sie führen auf Begriff des Lebens und die naturphilosophischen Forschungen seine Gründe zuruck. Damit Gott lebeudig sei, muß in ihm Subject, sein Grund, welcher ihn zum Grunde seiner selbst m von seinem Leben sich scheiben. Daher unterscheibet Schelling Indifferenz der Gegensätze von ihrer Identität. schlechthinnige Einheit, welche ben Gegensätzen zu Grunde liegt sie entwickelt zu haben, der Ungrund, welcher noch keine Folge diese hat die Verbindung der Gegensätze gefunden, nachdem sie Folgen bes Grundes auseinandergetreten waren. Die Indiffe ist der tiefste Grund alles Seins, der Grund Gottes, welcher nicht Gott ist. In ihr sind auch Gutes und Boses noch nicht schieben. Das Gute kann nicht gleich anfangs sein, weil 🕻 Leben ist. Alles Leben hat ein Schicksal und ist dem Leiden Daher hat auch Gott freiwillig eit dem Werben unterthan. solchen sich unterworfen, um persönlich zu werden und sich zu Diese Sätze lauten so deutlich anthropopathisch, daß u vor ihnen erschrecken könnte; aber Schelling wagt sie, weil er wohnt ist die Widersprüche des Verstandes, der gefallenen nunft, zu verachten und sich bewußt ist, daß er die Unwan barkeit des göttlichen Wesens dabei behaupten kann, sich zur ziehend auf seinen Sat, daß alles, was von Gottes Wesen erz wird, doch nur einen ewigen Vorgang bezeichnet und zwischen I bifferenz und Ibentität kein Früher und Später liegt. Richt weni aber ist er sich bewußt, daß er das Leben Gottes behaupten m in wandelbarer Folge, wenn er wirklich den Wandel des Me schen durch Gutes und Boses von ihm begründen lassen w

Wie Lessing und Duns Scotus den Grund des Zufälligen in zu= fälligen Erweisungen der göttlichen Gedanken ober der göttlichen Gnade forderten, so fordert er, daß wir ihm zugestehn sollen, im Ewigen lasse sich die Folge der Entwicklungen ebenso denken, wie in den zeitlich sich entwickelnden Geschöpfen. Die Folge der Dinge ist eine Selbstoffenbarung Gottes. So sollen wir zuerst eine Na= tur in Gott unterscheiden, wie wir in uns unsere natürliche An= lage von unsern natürlichen Thaten unterscheiben müssen. Diese Natur bewegt sich zuerst, instinctartig, mit Nothwendigkeit; sie ist das Princip des eigenen Seins, der Eigenwille; aber noch nicht der rechte Wille, denn noch fehlt das Bewußtsein; sie ift ein blin= der Trieb, eine Begierbe, eine dunkle Sehnsucht nach Scheidung, ohne welche keine Offenbarung ist, das in Gott, was ohne Liebe geschieht und daher noch nicht wahrhaft göttlich ist. Weil Gott den Willen des Grundes als den Willen zu seiner Offenbarung empfand und in Macht seiner Vorsehung erkannte, daß ein vom bewußten Geifte unabhängiger Grund zu seiner Existenz sein müsse, ließ er diesen Grund in seiner Unabhängigkeit wirken; er selbst bewegte sich nur nach seiner Natur, noch nicht nach seinem Herzen, seiner Liebe, nicht nach seinem freien Willen, sondern nach seinen Eigenschaften. Aus dem Eigenwillen, welchen Gott in seiner Aseität darstellt, geht alsbann erst das Werk der Liebe hervor, welche mit Bewußtsein und in absolut freiem Willen geübt wird. Dieser Vorgang wird in theosophischer Weise geschildert, an Böhme und Flud erinnernd, ganz naturphilosophisch, als ein Vorgang zwischen Abstoßung und Anziehung, Setzen seiner selbst und Mitthei= lung, Wollen und Nichtwollen. Gottes Setzen seiner selbst ist Berbedingung und Grund der schöpferischen Liebe, in welcher er sich mittheilt und aus seinem Ungrund heraus zum Grund der Ge= schöpfe sich macht. Die Liebe aber muß überwiegen, damit es zur Schöpfung komme; Gott muß den Theil seines Wesens, welcher zuerst wirkend war, zuletzt leidend machen; darin ergiebt sich die Scheidung des Bosen und bes Guten, ohne welche die Offenbarung Gottes nicht geschehen kann; in ihr muß die Liebe als ein höheres Princip sich offenbaren, welches die Oberhand über das andere Princip, die Natur, den Eigenwillen, das Princip des Bösen behauptet. Diese Lehren werden hierauf angewendet auf die Vorgänge in der Menschenwelt. Im bosen Willen des Menschen regt sich die Natur, der ursprüngliche Eigenwille Gottes, welcher

den Grund seiner schöpferischen Thätigkeit abgiebt und auch in den Geschöpfen seine entsprechenden Folgen haben muß; daraus fließt das Widerstreben gegen die Liebe. Die Erhebung des Eigenwillens, bes Hasses, welcher im tiefsten Grunde der Dinge herscht, ist bas Bose in uns. Das Gute bagegen beruht auf ber Hingabe; an die Liebe. Von einer Rechtfertigung Gottes über das Boses kann nun keine Rebe sein; es ist nothwendig, daß dem Guten ball Bose vorhergehe, weil es sein Grund ist. Boses will Gott nickt aber ebenso wenig wird es von ihm nur zugegeben, als wenn etwe ohne seinen Grund im Absoluten sein könnte; das Bose komm aus bem Urgrunde in Gott, aus dem, was ungöttlich in Gott if In einem gewissen Sinn sagt man mit Recht, Gutes und Bösch ware baffelbe nur von verschiedenen Seiten angesehn; benn be Eigenwille ist gut als Grund der Freiheit und der Liebe. Nur in be Entzweiung der Mächte unseres Lebens, wenn der Eigenwille der Liebe, die Leidenschaft von der Besonnenheit sich sondert, kom das Böse zu Tage. Was immerdar in Gott ohne Absonderun in harmonischer Einigung und baher gut ist, sondert sich in menchlichen Leben zum Bösen; aber in allem, was wir bose new nen, mussen wir ben Grund bes Guten erkennen; ohne Leiden schaft ist keine Stärke der Tugend, ohne den Widerstand des G genwillens würde die siegende Macht der Liebe sich nicht beweise können; die Seele alles Hasses ist die Liebe. In dem Leben de Menschen muß nun das in Sonderung des Guten und des Bojen sich offenbaren, was in Gott von Ewigkeit her geeinigt ist; darum treten Gutes und Böses auseinander, aber nur-damit zulett die Liebe siege und den Eigenwillen, die Selbstheit zwar nicht ver nichte, aber zum überwundenen Grund mache und alles wirklich werbe, was in Gottes absoluter Macht bem Vermögen nach liegt Das ist die vollkommene Offenbarung Gottes, der Zweck der Welk geschichte.

Diese Lehren weisen auf das tiefste und schwierigste Problem der Philosophie hin, sie sind aber ohne Zweisel einer weitern und genauern Ausführung bedürftig. Eine solche wollte ihnen Schelling in seiner positiven Philosophie geben. Die Aufforderung liegt nahe das Verhältniß dieser zu dem Punkte, auf welchem er seine Identitätsphilosophie stehen ließ, als er seine Veröffentlichungen abbrach, wenigstens im Allgemeinen sich zu erklären. Aus seiner Lehre über Gutes und Böses erklärt sich der auffallende Name,

mit welchem er die lette Geftalt seiner Philosophie vorzugsweise bezeichnete. Er nannte sie positive Philosophie, weil sie, gegen seine frühern Lehren gehalten, ben positiven Gehalt des Werdens und der Geschichte stärker zu entwickeln suchte. In den Forschungen über Freiheit und Nothwendigkeit, welche wir den Untersuchun= gen über Gutes und Boses vorangestellt haben, ging das Bestreben vorherschend darauf aus alles Wahre auf die Wesenseinheit des Absoluten zurückzuführen; die Freiheit wird nur als innere Nothwendigkeit des Wesens behauptet, die negative Seite, das Nichtige der Erscheinung, der Selbstheit auf das stärkste betont; ber Abfall soll nur in das Nichtige einführen, viel schwächer ift. ber Gebanke vertreten, daß ber Durchgang durch ben Abfall und die Selbstheit im Wesen der Geschöpfe liege und ein positives Ergebniß habe. In seinen Forschungen bagegen über Gutes und Boses geht Schelling vielmehr barauf aus die positive Seite der sinnlichen Erscheinung hervorzukehren und dies geschieht in der kräftigsten Weise baburch, daß selbst bem Bosen ein Sein ober ein Grund in Gott ermittelt wird, daß ihm dadurch auch ein ewiges Bestehn zuwächst, so baß es in der Vollendung des Guten noch sich behaupten soll. Hierdurch gewinnt der zeitliche Fortgang der Geschichte einen positiven Gehalt und Schelling konnte nun in seiner positiven Philosophie darauf ausgehn zu zeigen, daß die Regun= gen des göttlichen Geiftes auch in den niedrigsten Stufen des religiösen Lebens. welche der Offenbarung vorausgehn, selbst in Abgötterei und Frevel, sich erkennen lassen und schon ein Beginn ber Offenbarung sind. Sein tiefsinniges Wort, daß Liebe die Seele bes Hasses sei, ließ ihn in ben Gründen bes Götzendienstes ben religiösen Sinn aufsuchen und seine positive Philosophie strebte aufzubecken, wie die Offenbarung Gottes durch alle Zeiten der Ge= schichte einen wahren Gehalt hindurchtrage.

Man würde die Lehren Schelling's in einen falschen Gessichtspunkt rücken, wenn man sie als ein System betrachtete; sie verrathen uns die Seschichte ober vielmehr ein Bruchstück der Seschichte eines Mannes, welcher das Räthsel des Lebens, seines eigenen und des Lebens der Menschheit, zu ergründen suchte. Von Fichte hatte er das Wort des Räthsels empfangen, das Work Leben; es in seinem vollen Umfange, dis in seine dunkelsten Tiesen und Ansänge herab zu versolgen, das war seine Lust und sein Kampf. Das Schöne an ihm ist der Glaube und das Vertrauen, das die

Tiefen des Räthsels sich uns nicht verbergen werden und unablässig ist er nun auch darauf ausgewesen seine dunkelsten Tiesen hervorzukehren. Seine Gebanken sind mit Vorliebe den Keimen der Dinge zugewendet. Hierauf beruht der Fortschrift, welchen er gegen Fichte gemacht hat, daß er in der Natur die positiven Gründe der Vernunft, nicht bloß den Widerstand gegen die Freiheit sieht; hierauf beruht, daß er noch in seinen letzten Zeiten ben Sinn ber Geschichte mehr in den dunkeln Anfängen der Mythologie und der Offenbarung als in den lichten Gebieten der entwickelten Cultur aus Wie Albrecht der Große in der Materie den Beginn be Dinge suchte, so möchte er auf biesen Beginn der Dinge übera vordringen, aus ihm den Fortgang der Entwicklung begreifen. I ihm erblickt er auch den Keim der Absonderung, der Selbstheit des Bösen; aber auch der Gedanke hat ihn nicht verlassen, wie cher in der chriftlichen Philosophie von Anfang an mächtig w daß in dem freien Leben des Menschen, in seiner Bernunft ! Offenbarung Gottes sich vollziehen folle und daß daher die Scho bung bes Guten und bes Bosen nur ber Anfang für bie Bollen dung aller Dinge sei. Daß er die Rückkehr der Dinge zu Go forbert und in der Geschichte zu Ende gebracht wissen will, 🕍 zeichnet das Streben seiner Philosophie den Anschluß an die driff lichen Verheißungen zu gewinnen. Aber nicht weniger ist er duch brungen von dem Bestreben der neuern Philosophie die Welt begreifen in Natur und Geschichte; der Theologie gestattet er nicht von der natürlichen Wissenschaft sich abzusondern. Gott lebt in uns, wir leben in Gott. Das Ganze der Welt ist Offenbarun Gottes; im Wissen sollen wir sie begreifen; nur baburch, bag wie Theile ber Welt aus ihrem Zusammenhange reißen ober uns self selbstsüchtig vom Ganzen loslösen, stören wir uns das Verständn der Dinge und kommen bazu in ihnen etwas Unheiliges und nich das Werk des göttlichen Willens zu erblicken.

Den lebendigen Kern seiner Sebanken hat aber Schelling in einem System aussprechen wollen. Er mußte den Bahnen solgen welche er von der Philosophie seiner Zeit gebrochen sah; er ergrisch das Princip der Philosophie, wie Fichte es im Begriff des Wissensgesunden hatte; von ihm aus wollte er die Wethode der philosophischen Forschung gewinnen. Wir haben gesehn, daß er den Begriff des philosophischen Princips nach einer Seite zu er gänzte, welche von Fichte vernachlässigt worden war, aber auch

biese, die objective Seite, nicht in ihrer allgemeinen Bedeutung festhickt, sondern von dem fühlbarsten Mangel der sichtischen Auf= fassungsweise fich verleiten ließ über die allgemeinen Grundsätze, welche vom Princip der Philosophie gefordert werden, im Fluge seiner Gebanken hinwegzugehn und in der Naturphilosophie die Grundlage des philosophischen Systemes zu suchen. Wir haben überdies gefunden, daß er im Streben nach einem Syftem ber Philosophie, welche alles umfaßte, das Ibeal der Philosophie zu verwirklichen bachte und eine philosophische Construction der Na= tur und der Geschichte unternahm, welche scheitern mußte. Erkenntnisse der Erfahrung sollten in das philosophische Erkennen gezogen werden in einem Fluge des Geistes, welcher über die Be= dingungen unseres allmäligen Aufstrebens nach dem Wissen uns hinwegsetzt und die Vorsicht der Kritik verschmäht, weil er mis= kennt, daß die Erfahrung Zeichen unserer Beschränktheit und Anknüpfungspunkt für unser Nachdenken ist. Was Schelling in dieser Richtung seiner Gebanken gefunden hat, konnte nur von sehr zwei= felhaften Erfolgen sein. Wir sehen es an den sehr gewagten Deu= tungen, welche er den Gesetzen der Natur und den Perioden der Geschichte gegeben hat, baran, daß er lieber an die dunkelsten Zei= chen als an die lichten Gebiete des Lebens sich hielt um feine allgemeine Ansicht ber Dinge zu beglaubigen und in der Deutung der Erscheinungen in der Natur, in der Sprache, in der Geschichte Der Flug des Geistes, zu Gewaltsamkeiten sich hinreißen ließ. welchem er sich in Ahnung des höchsten Zwecks überließ, führte ihn zu seiner ästhetischen Anschauung, in welcher das Unendliche im Endlichen, die Natur in ihrer producirenden Kraft als ein Ganzes sich uns veranschaulichen soll. Dieser Anschauung hat er sich überlassen um die Geheimnisse des Absoluten in seiner Schopfung und Regirung der Welt in einem Seherblick zu fassen. Wie ein dichterischer Denker hat er so manchen tiefen Blick in die Bebeutung der Dinge uns eröffnet; aber anstatt in methodischem Fortschritt die Ergebnisse seiner Forschung sicher zu stellen, hat er fie nur in einem Kunstwerke' geordnet. Was hieraus hervorge= gangen ist, können wir auch nur als Kunstwerk schätzen. wissenschaftliche Kritik bietet es Versuche Probleme und Grunds sätze der. Wissenschaft zur Sprache zu bringen, welche aber durch die unangemessene Form Schwankungen nach entgegengesetzten Seiten zu sich Preis gegeben sehen. Denn im Kunstwerk zieht sich in

der Mannigfaltigkeit der Anschauungen das auseinander, was in ber Wissenschaft zu einem Ergebniß zusammengezogen sein will. So schwanken Schelling's Sätze über das Absolute zwischen dem Akosmismus des Spinoza und der Evolutionslehre. erstern dringt er auf die Immanenz aller Dinge in Gott; aber in seinem ewigen Wesen sollen sie auch nicht bleiben, sonbern in seinem Leben sich entwickeln und die andere drängt sich also herzu weil Gott im Leben der Dinge sein eigenes Leben führen und sid selbst offenbar werben soll. Wenn von den weltlichen Dingen d Rebe ist, begegnet uns dasselbe Schwanken, indem von ihnen au der einen Seite behauptet wird, daß ihre Selbstheit und ihr sim liches Leben in Zeit und Raum ein völliges Nichts sei, wären auf der andern Seite ihre Selbstheit und das Hindurchgehn dur sinnlichen Trieb, Leibenschaft und Boses als etwas ihrem West Angehöriges und in ihnen Bleibendes angesehn wird, weil sie d Fürsichsein in Anspruch zu nehmen haben und in der Versöhnu der Liebe den Haß, in der Anziehung die Abstoßung nachempsis ben mussen. In diesen Schwankungen ber nach entgegengeschte Seiten drängenden Gebanken soll uns nur die ewige Umwant lung des Joealen in sein reales Gegenbild zur Anschauung g bracht werden und wenn Schelling in diese Formel die Summ seiner Lehre zusammenfaßt, so wird uns zugemuthet die einand widersprechenden Gedanken des Ewigen und der Umwandlung i ber Joentität ber Gegensätze zusammenzubenken. Man kann bick als die neueste Entdeckung der Philosophie ansehn, welche forden daß wir das Leben der Welt auch auf ihren ewigen Grund 311 rückführen, um ihm seine volle Wahrheit zu behaupten; sie sprich eine Forberung, eine Aufgabe aus, aber keine Lösung. Schwankungen aber, in welche Schelling sich verwickelt sah, ist hervorgegangen, daß man seine Lehre für Pantheismus gehalten Er selbst hat zugestanden, daß hierzu Grund vorlag in seine ältern Schriften. Der Grund jedoch liegt nur in jenen Schwankungen, welche balb auf Akosmismus balb auf Atheismns führe und sich gegenseitig widerlegen. In weiterer Nachfrage werd sie sich als Folge der Unsicherheit in der Methode und diese a Folge bavon erkennen lassen, daß der Philosophie eine Aufgak gestellt wurde, welche sie zu lösen nicht bestimmt ist. möchte sie als absolute Wissenschaft geltend machen und die Ei fahrung aus philosophischen Begriffen ableiten. Daran scheitert et

der Gedanke der transcendentalen Förderung, in welcher sie ihme Grund hat, ist nicht seinem ganzen Sewichte nach von ihm dacht worden. Er möchte die Forderung zur Wirklichkeit machen; sühlt selbst, daß hierzu die Philosophie nicht ausreicht; die unst ruft er zu Hülse, aber sie kann die wissenschaftliche Methode icht ersezen.

Auf eine ftreng methodische Lehre der absoluten Philoso= hie ging Georg Wilhelm Friedrich Hegelaus. Zu Stutt= ut 1770 geboren, ftubirte er Theologie zu Tübingen gleichzeitig it Schelling. Um mehrere Jahre älter als dieser hatte er boch ne viel langsamere Entwicklung gehabt und noch mehrere Jahre ich ihrem Universitätsleben stellte sich Hegel in ein untergeord-21es Verhältniß zu seinem Studiengenossen. Das Bedürfniß ei= r sesten Gestaltung seiner Gebanken war zwar früh in ihm rege ab führte ihn von der Theologie zur Philosophie, aber in der illosophischen Bewegung konnte er lange keine befriedigende Ue= rsicht gewinnen. Nachbem er eine vorläufige Summe seiner Abhten sich gezogen hatte, ging er nach Jena um in Anschluß an helling eine Wirksamkeit an der Universität zu gewinnen. Erst n wurde er in den vollen Verkehr der damals sich regenden Li= ratur eingeführt, trat aber zunächst als ein Parteigänger ber kllingschen Lehre auf, im Kampf mit ihren Gegnern, deren Denkeise er im kritischen Arbeiten zu construiren suchte. Unter ih= m gedieh sein System mehr und mehr zu abgeschlossener Haltung nd sehr bald äußerte er sich in Widerspruch gegen das ästhetisi= mbe, der romantischen Schule sich anschließende Verfahren Schel= In seiner Phänomenologie des Geistes faßte Hegel seine tischen Arbeiten zusammen, indem er die Standpunkte der Bor= # und der Gegner der gegenwärtigen absoluten Philosophie in n System von Stufen zu bringen suchte, welche der Geist durch= wien und zurücklassen musse um sich zur Höhe des Gebankens morzuschwingen. Die Vorrebe griff die faule Anschauung der tomantiker an um ihnen die ernste Arbeit der systematischen Phi= sophie entgegenzustellen. Der Umsturz der politischen Dinge im shre 1806 zerstörte auch die Hoffnungen, welche Hegel auf Jena eset hatte. Er ging nach Baiern, wo er anfangs als Zeitungs= hreiber, dann als Symnasialdirector zu Nürnberg eine Stellung and. Hier vollendete er seine Logik, den ersten Theil seines aus= karbeiteten Systems. Kurze Zeit lehrte er hierauf zu Heibelberg und erst von 1819 an, wo er an die Universität zu Berlin gern fen wurde, begann sein Ruf allgemein zu werden. Bis an seines Tod 1831 hat er hier gewirkt, unter der Begünstigung der Rugirung, mit ihr in Einverständniß, dei aller Unbeholsenheit seine Bortrags ein geseierter Lehrer, der eine sehr zahlreiche Schule us sich zu versammeln und zusammenzuhalten wußte. Sein äußeres Lehr bietet wenige Berwicklungen dar; er zeigte sich in ihm klug us gemessen, den Berhältnissen nachgebend, wenig zugänglich freunschaftlichen Berbindungen, weil er dem Ausbau seines System seine volle Arbeit zugewandt hatte. Eine mannigsaltige Geleh samkeit hatte er sur dasselbe zu verwenden; sie galt ihm aber nu so weit sie seinem System sich fügte; sonst verachtete er sie; jed rohe Stoff war ihm zuwider und mit undarmherziger Härte warf und bekämpste er alles als rohen Stoff, was ihm keine su sliche Seite für sein System darbot.

Nur einzelne Theile seiner Lehre hat er ausführlich bearb tet, wie die Logik und die Rechtsphilosophie. Die Umrisse sein Systems giebt seine Encyklopädie der philosophischen Wissensch Was nach seinem Tobe aus seinen hinterlassenen Papier und aus Nachschriften seiner Vorlesungen hinzugefügt worden i hat großentheils eine starke Ueberarbeitung erfahren und ist dah nur theilweise zuverlässig. Den von ihm herausgegebenen Schr ten sieht man es an, daß seine Lehren nur allmälig sich gebild haben in der schweren Arbeit einer Zusammenstellung von Geda ten, für welche die Form im Allgemeinen von vornherein feststan ber Stoff aber nur in wechselnden Versuchen fügsam gemach wurde. Selbst in bedeutenden Theilen seiner Lehre hat Hegel verschiedenen Zeiten Umstellungen in der Anordnung seincs S stems für nöthig gehalten. Zu den Schwierigkeiten, welche vielen Theilen seines Systems die stizzenhafte Ausführung mach gesellt sich der Wechsel im System. In der Natur der Sache si det er seine Rechtfertigung und ist in Uebereinstimmung mit Ansicht Hegel's, daß jedes System nur der Ausdruck seiner 34 Doch steht er wenig in Einklang mit dem Bestreben die Phi losophie als ein abgeschlossenes System zu geben. Andere Schwie rigkeiten im Verständnisse der Lehren Hegel's liegen in der Schwet fälligkeit seiner Darstellung, welche mit der Schwerfälligkeit seine Gedanken wetteifert. Sein System ist ein Werk emsiger Arbeit unternommen in dem Gebanken der absoluten Philosophie, daß di Speculation alle Erfahrung in sich ziehen musse. So hat er alle seine Kenntnisse aus der Literatur, der Geschichte des Stats, der Runst, der Phisosophie, aus der Physik und Mathematik in seine Kategorien einzuzwängen gesucht; in überladenen Sätzen, in schwer verständlichen Anspielungen führt er uns seine Gelehrsamkeit vor. Natürlich gelingt es nicht alles aus der Erfahrung Bekannte zu dewältigen; dann bricht er in Schmähworte aus über ihm unverständliche Theorien oder schilt über die Kleinigkeitskrämerei der Gelehrten, ja über die Ratur, welche alles zersplittere, und erklärt sür unbedeutend, was er nicht zu deuten weiß. Ersreulich ist das Lesen seiner Schriften nicht, wenn es nur verständlicher wäre. Hegel ist ehrlich genug um uns seine Verlegenheiten zu verrathen, aber von seinem Streben nach methodischem Fortschritt seines Spstems ist er so beherscht, daß er ihre Schuld auf die Sachen, welche er behandelt, abwälzen möchte.

Bei seinem systematischen Bestreben mußte er auf die Me= thode das größte Gewicht legen. Sie ist im Wesentlichen von Fichte entnommen. Von der Setzung des Allgemeinen sollen wir zur Entgegensetzung des Besondern fortgehn und mit der Zusammenfassung des Besondern im Allgemeinen schließen. Das All= gemeine stellt sich im ersten Gliede noch ohne das Besondere dar, als ein Abstractallgemeines, im zweiten Gliebe wird bieses Allgemeine verneint durch die Besonderung, im dritten Gliede aber durch die Verneinung der Verneinung die Bejahung widerhergestellt, indem das Besondere unter das Allgemeine gefaßt und so das Concretallgemeine gewonnen wird. Dies bringt den Gedanken des neuesten Jbealismus, den Gedanken des Lebensprocesses, zu einer abgerundeten, einfachen Uebersicht. Das Ausgehn Schelling's in der Joentitätsphilosophie von der Anschauung der absoluten Ein= heit wird durch diese Methode verworfen; denn die Einheit der Gegensätze soll erst im letten Gliebe burch die Entwicklung bes. Allgemeinen gewonnen werben. Die Ansicht Schelling's erklärt er daher für den unentwickelten Begriff oder das unentwickelte Sy= Den Inhalt der schellingschen Lehre kann er sich aneignen, stem. bei ihrer unentwickelten Form kann er nicht stehn bleiben. aber Auch ein wesentlicher Punkt der fichtischen Methode wird gean= Der subjective Standpunkt, welcher sogleich die Aufgabe ber dert. Wissenschaft in der Erklärung angekommener Erscheinungen findet, wird von Hegel nicht gebilligt; vielmehr die schellingsche Lehre von

der Einheit der Natur und der Vernunft in ihrem höhern Grund hat ihn davon überzeugt, daß die Entwicklung des Lebens nu von der Einheit alles Seins, vom Allgemeinen, ausgehn könne Seine Methode hat nun eine durchaus objective Fassung erhalten Die Sachen selbst sollen sich entwickeln; die Wissenschaft muß ben Sange der Sachen folgen. In dieser rein objectiven Haltung stell Begel in vollstem Gegensatz gegen Kant. Dieser hatte die Gesetz in welchen sich uns das Sein darstellt, aus den Formen unsen menschlichen Denkens abgeleitet und war badurch zum Zweisel g kommen, ob sie auf die Sachen überträgen werden dürften; Hig bagegen läßt die Formen des Denkens aus dem Sein sich en wickeln und daher bleibt auch darüber kein Zweifel, daß sie be Sein entsprechen mussen. Nach bieser Seite zu hatte der Ga der Untersuchung gedrängt. Nachdem Fichte eingesehn hatte, d wir nur bes Wissens wegen bächten, konnte er ben Gesetzen feres Denkens nicht mehr eine reine subjective Bedeutung beileg ihren Werth jedoch beschränkte er dadurch, daß er ste nur als B bedingungen für die Befreiung unseres Denkens faßte, welche no mit dem Schein der Natur behaftet wären. Nachdem Schellin auch diesen Schein beseitigt hatte, indem er die Natur in Ein klang mit der Bernunft wirken und im Menschen nur zum M wußtsein kommen ließ, was in der Natur ohne Bewußtsein leb war der Weg zur Lehre Hegel's gebahnt, in welcher Schelling Lehre von der Natur ganz allgemein gefaßt auf das Sein übes haupt übertragen wurde. Dem Denken liegt das Sein zu Grund erst muß etwas sein, dann erst kann es benken; sein Denken wie baher seinem Sein entsprechen mussen; bas Denken richtet fi nach dem Sein, nicht umgekehrt das ! Sein nach dem Denka Dies hat die hegelsche. Methode in das Licht gesetzt und der to tische Zweifel Kant's ist dadurch beseitigt. Von Kant's Untersu chungen bleibt als Ergebniß nur übrig, daß die Gedanken d Menschen den Gesetzen seines Denkens folgen muffen, welche be gegebenen Stoff formen sollen; ihnen mussen wir folgen und to nen nicht anders; wo aber die Formirung des gegebenen Sws und gelingt, da dürfen wir auch versichert sein, daß wir das Seit erkannt haben, weil die Gesetze unseres Denkens den Gesetzen bes Seins folgen.

Daß Hegel's Methode biesen Gebanken zum Durchbruch gebracht hat, ist kein kleiner Gewinn; er giebt einen bedeutenden

Fortschritt ab in der Selbstwerständigung der neuesten Philosophie über ihre Bestrehungen., Eine andere Frage aber ist es, ob hiera durch die Methode der Philosophie aufgedeckt worden ist, wie Hegel meinte. Dagegen erheben fich bebeutende Bebenken. Wenn zugestanden werden muß, daß alles Denken vom Sein ausgeht und nach dem Sein sich richten muß, so folgt daraus noch nicht, daß auch unser wissenschaftliches Denken von seiner Einheit mit dem Sein ausgehn soll. In diesem Denken finden wir uns vielmehr in einem Gegensatz gegen das Sein; es fordert einen gegebenen Stoff, welcher durch die wissenschaftliche Form überwältigt werz den soll; die Forschung will das wahre Sein erst erkennen und die Einheit des Denkens mit dem Sein stellt sich nur als eine Forderung heraus, der wir im Abschluß der Forschung genügen sollen; von ihr in der Forschung auszugehn würde, eine Umkeh= rung der Methode sein. Noch weniger folgt, daß unser philosos phisches Denken diese Einsicht zum Ausgang nehmen soll, wenn wir das philosophische Denken vom wissenschaftlichen Denken un= terscheiben dürfen. Ober sollte das Gesetz des Denkens überhaupt mit dem Gesetze des philosophischen Denkens dasselbe, sein? Dic absolute Philosophie, beren Voraussetzungen Hegel folgt, bejaht diese Frage. Sie fordert, daß wir vom absoluten Sein aus alles philosophische Deuten ableiten sollen, wie alles vom absoluten Sein ausgeht; sie zieht daher auch alles empirische Denken, die Stufe der gemeinen Vorstellung, in ihre Kreise und giebt sich die Miene, als könnte sie alle Thatsachen von ihrem Standpunkte aus ergründen. Ihr Vorgeben aber erweist sich früh genug als eitel. Sie muß sich gestehn, daß sie vieles nicht ableiten kann; vergeb? lich erklärt sie es für unbedeutend; sie gesteht dadurch nur ihr Unvermögen seine Bedeutung zu erkennen... Ihre Constructionen der Natur und der Geschichte verlieren sich darüber in das Abs stracte, welches sie boch in der Erkenntniß des Concretallgemeinen überwinden möchte. In einen Widerspruch sieht sie fich verwi= delt mit bem gemeinen Denken, welches sie beständig zurückbrans gen will, weil es ben unausgeglichenen Gegensatz zwischen Donken und Sein voraussett; diesen Widerspruch scheut sie nicht, sie ers klärt sogar den Widerspruch für das Princip des Lebens.: aber sie geräth daburch auch in Widerspruch mit sich selbst, weil ihre Behauptung, daß sie vom Standpunkte des Absoluten alles abzuleiten im Stande sei, in Wiberspruch sich zeigt gegen ein Den-Christliche Philosophie. 43 II.

ten, welches sie nicht überwältigen kann. Die hegelsche Method hat weder die Bedingtheit der menschlichen Wissenschaft, welch den Gegensatz zwischen Denken und Sein, noch die Bedingtheit de Philosophie, welche den Gegensatz zwischen Erfahrung und Speciation voraussetzt, in Anschlag gebracht und doch würde ohn diese Bedingtheiten gar keine Methode des Denkens, sondern midie Erkenntniß des Absoluten sein.

Die Methobe Hegel's kann man nicht ohne ihre geschichtlich Beziehungen fassen. Er schickt seinem System eine allgemeine A schreibung seiner Methode voraus, welche er nur für etwas V läufiges angesehn wissen will, weil die Methode erst in der A losophie selbst, in der Ausführung des Systems sich erkennen u rechtfertigen lasse. Dabei werden die Unterscheidungen der neut Philosophie zwischen Restection, Verstand, Vernunft und derg chen mehr vorausgesetzt, welche zeigen, daß Hegel nur fortsch will, was seine Vorgänger begonnen hatten. Er äußert, daß die ganze bisherige Philosophie in allen ihren wahren Ergebni in sein System aufnehmen will. Von der Neologie Kant's Fichte's war schon Schelling zurückgekommen, doch nur in su mentarischer Weise hatte er die ältere Philosophie benutt; Ho bagegen will hierin, wie in allen Stücken, systematisch versahr Die ganze frühere Philosophie stellt ihm nur die Stufen der Sell besinnung dar, in welchen das Absolute sich entwickelt hat; die ben Stufen muß der Philosoph durchlaufen, wenn er die Bildu seiner Zeit begreifen will. So sucht Hegel in einem Bestreb welches man nicht genug loben kann, die ganze Fülle der bis rigen Philosophie in seinen Gedanken zu verarbeiten. wird aber auch sein System von Gelehrsamkeit erfüllt; die B gleichung seiner Lehren mit den Lehren früherer Philosophen fa nicht ausbleiben; gleichsam zur Probe für die Richtigkeit sein methodischen Fortschreitens muß er sich nachzuweisen suchen, in derselben Folge auch die Systeme der frühern Jahrhunderte entwickelt haben, in welcher seine Gedanken fortschreiten. Es wi zu viel vorausgesett, wenn man annehmen wollte, so ware Daher treten Künstlichkeiten in der Deutun wirklich gewesen. verfehlte Vergleichungen, Anbequemungen seines Systems an kannte Borgänge der Geschichte störend in die Entwicklung seine Gebanken ein. Ein vortrefflicher Grundsatz, der mahre Grundsatz welcher Stetigkeit in die Betrachtung der Geschichte bringt, inde

er Beharrlichkeit beim erprobten Alten mit neuen Fortschritten zu verbinden fordert, leitet ihn hierin. Er hat ihn ausgesprochen in dem Gedanken, welcher seiner Methode zu Grunde liegt; in jedem folgenden Gliede soll sie aufheben, was im frühern gesetzt war. Die Doppelsinnigkeit dieses Aushebens hat er selbst aufgebeckt; es bezeichnet nicht allein das Beseitigen, sondern auch das Bewahren des Frühern. So will sein System über die frühern Systeme zwar hinausgehn, aber auch das Wahre in ihnen festhalten. seine nächsten Vorgänger wird er hierdurch am nächsten herangezogen und die Vergleichung mit ihnen liegt uns daher auch zu= nächst ob. Aber nicht völlig zu seinem Vortheile fällt sie aus; er hat nicht alles bewahrt, was sie Gutes gebracht hatten. bei ihm herrscht eine Polemik, welche den revolutionären Sturm der Zeiten verräth. Wir werden sie gewahr, wenn wir sehen, wie heftig er sich gegen alles Sollen erklärt und gegen alle Ideale der Vernunft. Billigen können wir daran nur, daß er die leeren, unausführbaren Ibeale bestreitet und das Streben in das Unbestimmtunendliche, welches er das schlechte Unendliche nennt; wenn er aber die Mine annimmt, als wollte er alle Gebanken über die Wirklichkeit hinaus uns abschneiben, wenn er die Formel aufstellt: was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, so schlägt sein Eifer in einen Streit um, welcher die Forberungen der Vernunft, die Grundlage der neuesten Philoso= phie, angreift und das Gewicht der Gedanken verkennt, welche in alle philosophische Untersuchungen uns hineintreiben, weil alle Philosophie Ideale aufsucht und Fortschritte in der Erkenntniß will, welche noch nicht wirklich sind. Dieser Streit richtet sich auch gegen das Princip der Philosophie, welches Fichte und Schelling erkannt hatten, gegen das Ideal des Wissens. Von ihm will He= gel nicht ausgehn; er stellt den Begriff des Seins an die Spitze seiner Lehre. Er hat dadurch den wahren Beweggrund der phi= losophischen Forschung nur verdunkelt; beseitigen konnte er ihn nicht; denn der Begriff des Seins, von welchem er ausgeht, wird von ihm sogleich in absoluter Bebeutung genommen, frägt man aber, wodurch wir vom absoluten Sein auszugehn berechtigt wer= den, so wird die Antwort nur darauf fußen können, daß wir das absolute Sein fordern mussen, weil das absolute Wissen, nach welchem die Vernunft strebt, es voraussett. Dadurch daß Hegel vom absoluten Sein beginnt, hat er nur noch stärker als Schel=

ling vie objective Seite bes Wissens hervorgehoben. Dies lag in seinem Gegensch gegen Kant, welcher schon erwähnt wurde. Vom Iveal der Vernunft ist er hierdurch nicht losgekommen, vielmehr müssen wir sagen, daß seine System sich nur begreisen läßt, wenn man es als einen Versuch betrachtet das Iveal der Wissenschaft zu schildern. Es soll zeigen wie das absolute Sein durch alle mögliche Formen des Seins und des Denkens, der Natur und des Geistes hindurchgeht um zu sich zu kommen. Daß diese vollkommene Wissenschaft wirklich erreicht sei in der Selbstbesinnung des Geistes, kann Hegel selbst nicht behaupten, weil er die Phisosophie noch immer im Werden erblickt.

Aber er verhüllt uns diesen Gesichtspunkt, getrieben von sei nem Bestreben im Systeme der Philosophie die ganze Fülle der Wahrheit auszuschütten, so weit unsere Zeit sie begriffen hat Hierdurch kommt er zu einem Unternehmen, welches durch sein Größe in Stannen versetzen kann, aber auch durch Verwirrug! Sein idealer Gesichtspunkt läßt ihn in der Philose sich straft. phie den Kern aller Bildung erblicken; nicht nur die ganze Gr schichte der Philosophie will sein System umfassen, auch die gant Wahrheit ber Natur und ber Geschichte soll es auslegen, alles Bedeutende in der Erfahrung sich einverleiben. Das ist der Ge danke der absoluten Philosophie, welchen Hegel zu völligem Durch bruch gebracht hat. Daraus hat sich eine Ueberhäufung des Sv stems ergeben, welche sein Verständniß erschwert. Was an vielt Geschäfte zu vertheilen ist, soll in das eine Geschäft der Philosop phie gezogen werden. Die Methode der Philosophie fordert dabei Ausscheidung aller subjectiven Bestrebungen, nicht allein der persönlie chen Anfichten, sondern auch der verschiedenen Standpunkte, welche die verschiedenen Geschäfte des Lebens erheischen. Auch Schelling hatte die absolute Philosophie gefordert, aber er hatte sie nur M ein Kunstwerk betrachtet, welches verschiedene Wendungen gestatte und bie Einmischungen des Subjectiven nicht ausschließt. Hoge will sie in strenger Methode durchführen; von dem Schema de allgemeinen Gebankenganges barf er nicht abweichen, es sei dem in kritischen Anmerkungen, welche einigen Ballaft der Gelehrsam keit abwerfen. Hieraus erwachsen große Uebelstände. Alles sol sich einem Gesetze fügen, welches jede individuelle Abwandlung verschmäht. Die Philosophie des einzelnen Menschen muß den selben Gang gehn, wie die Philosophie in der Weltgeschichte; di

gegenwärtige Philosophie muß ber Natur, der Geschichte des Menschen folgen; jedes Besondere stellt das Allgemeine in sich dar und muß seinem Gesetze ohne Abweichung sich fügen. Das geringste Uebel welches hieraus fließt, ist die Einförmigkeit des Systems, in welchem sich unzähligemal dasselbe wiederholt. Wirden sie dulden können, wenn in ihr den Besonderheiten ihr Recht wiederführe. Aber sie setzt den Philosophen nur in Widerspruch mit sich selbst. Denn vergeblich ist Hegel's Bestreben seine eigene Individualität in der Entwicklung seines Systems zum Schweigen zu bringen. Sie ist scharf genug gezeichnet um in allen seinen Worten und Wendungen vernommen zu werden. Er weiß gar manches, was nicht im Wege seines Systems zu seiner Kenntniß gekommen, und kann es nicht verschweigen, denn alles soll die Philosophie umfassen. Ihre Methode muß sich öffnen, um es ein= zulassen; dazu hat sie ihre Dehnbarkeit. Sie verlangt eine Drei= theilung aller Glieder; weil aber das Glied der Besonderung auch in zwei Theile sich zerlegen läßt, darf auch zuweilen eine Vier= theilung angewendet werden; weil jedes Glied ein Moment des Fortgangs darstellt, läßt es sich auch wieder in drei Glieder zer= legen; daß jedes Glied zu einer vollkommnen Eutwicklung gekom= men wäre, läßt sich doch nicht behaupten; denn das Syftem ist ja noch immer in seiner Bildung; daher lassen sich auch Glieder einschieben, welche noch nicht organisch sich entwickelt haben. Wir werden wohl das Streben nach Methode loben können; aber die Aufgabe, welche ihm gestellt worden, widerspricht der Me= thobe.

Wenn wir alles dies bebenken, so werden wir uns nicht darsüber wundern können, daß Hegel's System große Schwierigkeiten im Einzelnen darbietet. Es ist aufgeschwollen durch eine große Masse der Arbeit, welche uns selten vorgesührt wird in der Umtersuchung, in welcher die Ergebnisse des Philosophen sich gebilbet haben, sondern meistens nur in den Ergebnissen. Dazu kommen die Schwerfälligkeiten der Darstellung, welche eine natürliche Folge des Bemühns sind die subjectiven Beweggründe zu verbersgen, damit alles nur als nothwendige Folge der Methode erscheine. Will man das Sanze verstehn, so muß man über eine große Masse von Einzelheiten hinwegsehn, welche nur als Wittel sür die Füllung des Systems und für die Bedürfnisse des Philosophen seine persönlichen Ansichten zur Sprache zu bringen bienen.

Das System ist aus einem starken Willen hervorgegangen ein System zu haben; aus diesem Willen muß man es begreifen und sich damit begnügen, wenn man die Hauptpunkte in der Zusame menstellung seiner Slieder oder Kategorien verständlich sindet.

---- Bor Schelling's Anordnung hat Hegel's Syftem einen gro. ken Vorzug barin, daß es nicht vom Besondern, sondern vom Allgemeinen ausgeht. Es hat sich losgemacht von dem polemischen Anknüpfungspunkt, welcher Schelling die Naturphilosophie zum Ausgangspunkt nehmen ließ. Nicht die Natur, sondern bas allgemeine Sein ist der Grund aller Entwicklung. Die Natur tritt hiernach erst als die zweite Stufe auf, in welcher das All gemeine schon zum Besondern sich gewandt hat, von sich abgefal len ist und in der Vielheit der natürlichen Dinge lebt. Die Ro turphilosophie folgt der Logik, welche mit dem Allgemeinen sie beschäftigt. Als britte Stufe aber schließt die Geistesphilosophi sich an, durch welche ber Schluß herbeigeführt wird, indem be Besondere im Geiste auf seine Einheit sich besinnt und die Ru kehr des Allgemeinen zu sich in den Werken des Geistes sich voll Diese drei Theile der Philosophie können als eine Ruck kehr zu der alten systematischen Ordnung der Philosophie ange sehn werden; Logik, Physik und Ethik folgen sich in gewohnte Doch hat diese Anordnung auch ihre Eigenheiten. die Ethik unter dem Namen der Geistesphilosophie versteckt liegt so bruckt der veränderte Name auch eine veränderte Ansicht aus In die Geistesphilosophie wird auch die Untersuchung des Seelen lebens gezogen, nach der modernen Ansicht, welche die Physik au die Körperlehre beschränkt. Hierdurch werden die physischen Processe bes Seelenlebens, wie auch Schelling gethan hatte, zum gro ßen Theil in die Geistesphilosophie hinübergezogen. Den Namen der Geistesphilosophie vorzuziehn vor dem althergebrachten Namen der Ethik wurde Hegel auch dadurch veranlaßt, daß er in de höchsten Stufe des geistigen Lebens Werke sah, welche über das sttliche Leben hinausgehn, die Praxis verlassen und der Theorie sich zuwenden, wie dies in der schönen Kunst, der Religion und der Philosophie zu geschehen scheint. Hegel wird hierin von der modernen Unterscheidung zwischen Praxis, und Theorie bestimmt und dazu verleitet den sittlichen Gehalt dieser Werke und ihre Rolle im praktischen Leben zu verkennen. Werben nun durch biese Beränderungen die Gebiete der Physik und der Ethik theils veren:

gert, theils ausgebehnt, so erfährt bagegen die Logik eine Umstellung ihrer Theile. Da wir vom Sein ausgehn sollen um zu erkennen, daß es dem Denken zu Grunde liegt und dieses nach den Gesetzen des Seins sich richten muß, tritt die objective Logik, d. h. nach alter Terminologie die Metaphysik, an die Spitze der Untersuchung, die subjective Logik aber, die Lehre von den Gesetzen des Denkens, macht den Beschluß.

Im Beginn seiner objectiven Logik bemerken wir sogleich bie Folgen dieser Umstellung. Der erste voraussetzungslose Gebanke, von welchem wir ausgehn muffen, ist der Gedanke des Seins, bes Seins schlechthin ober bes absoluten Seins. Weil bas Sein das Voraussetzungslose ist, kann über seinen Gebanken keine Re= chenschaft gegeben werden. Um jedoch diesen schlechthin geforder= ten Anfang zu begreifen werben wir uns besinnen mussen, daß wir es mit einem System zu thun haben, welches alle Bebingun= gen seines Zustandekommens als zugegeben voraussett. nen gehört auch bas absolute Sein, welches als Gegenstand bes Erkennens dem Systeme nicht fehlen barf. Man könnte sich die Frage erlauben, ob bieses Sein auch, wie vorausgesetzt wird, eine Einheit ohne alle Verschiedenheit der Dinge sein müßte; aber die Antwort wurde bereit sein, daß eine solche Einheit des Seins ober der Wahrheit vom System aller Wahrheiten unbedingt geforbert werden musse. Hieran erinnern wir uns, daß wir For= berungen vor uns haben, welche aus dem Begriff des absoluten Wissens fließen und daß Hegel dieses Princip der Philosophie nur aus dem Vordergrund zurückgeschoben hat um ohne alle Rückerinnerungen an den bedingten Standpunkt unseres persönli= chen, der Forschung obliegenden, daher auf Forderungen angewie= senen Denkens seiner rein objectiven Methode folgen zu können. Diese Erinnerung barf uns auch im Folgenden nicht verlassen; benn erft aus der Forderung der theoretischen Vernunft ergiebt sich, warum Hegel nicht beim Gedanken bes absoluteu Seins, der schlechthinnigen Wahrheit, stehn bleibt, sondern von ihm fortgeht zum Gebanken bes Nichts um aus der Verbindung dieser beiden ben Gebanken bes Werbens herauszuziehn. Gegen biese Zusam= menstellung der ersten Begriffe im hegelschen System hat man nicht verfehlt von verschiedenen Seiten her Einspruch zu erheben um den Anfängen einer verführerischen Methode sich entgegenzu= setzen. Und ohne Zweifel läßt sich an der Genauigkeit dieser er=

sten Abrechnung viel vermissen. Dem Sein ist nicht entgegeng sett das Nichts, sondern das Nichtsein; das Gegentheil des Nicht ist bas Etwas. Wenn wir Sein und Nichtsein verbunden de ken sollen, so haben beide verschiedene Beziehungen und nach di sen ergeben sich auch in ihrer Verbindung verschiedene Begris Eine Verbindung des Seins mit dem Nichtsein giebt das Se nur dem Vermögen, nicht der Wirklichkeit nach, eine andere B bindung das beschränkte, theils verneinte, theils bejahte Se Erst wenn man beim Stbanken an die Verbindung zwischen S und Nichtsein ben Gedanken der zeitlichen Folge einschiebt, ergi sich aus ihm der Gedanke bes Werdens. Diese Einwendung zeigen, daß Hegel in der Handhabung metaphysischer Begriffe ni so sicher verfährt, wie es sein Streben nach Methode erwan lassen möchte; man würde sie überschätzen, wenn man ihnen Kraft zutraute den Grund seiner Lehre zu brechen. Wenn 1 uns exinnern, daß er das absolute Sein nur als Forderung das absolute Wissen gesetzt hat, so schließt sich ungezwun vie Betrachtung an, daß diese Forderung für sich noch nichts beute, in ihr bas absolute Sein noch kein Prädicat gewonn habe, also noch nichts ist und erst etwas werden muß um is die nackte Forberung hinauszukommen. Die Zusammenstelln dieser Begriffe wiederholt nur in metaphysischer Form den C banken seiner Methobe, daß wir, vom Abstractallgemeinen an gehend, seiner Augemeinheit ihr Gegentheil, die Besonderheit, a gegensetzen mussen um in den lebendigen Proces der Gedanken kommen und das Werden zu gewinnen, in welchem das Wiff bes Concretallgemeinen sich erfüllen soll.

Die erste Reihe seiner metaphysischen Begriffe hat Hegel ter die Kategorie der Qualität gestellt. In Sein, Nichts u Werben jedoch verspüren wir noch nichts von Qualität; sie to nen ebenso gut die Quantität treffen. Offenbar ist die Darst lung des Gedankens, welchen Hegel ausdrücken wollte, burch steife Methode verfehlt. Wenn Sein, Nichts und Werben an Spitze des Systems gestellt werden, so sollen sie zum Grunde be Qualität und aller weitern Kategorien dienen, können also nich der Qualität im Besondern angehören. Daher läßt Hegel auch erst aus dem Werben das Etwas hervorgehn und erst hierdurch werben wir in die Qualität eingeführt. Unter dem, was Hegel Qualität nennt, mussen wir aber uns hüten die absolute Quali-

17

tät ober die wesentlichen Eigenschaften der Dinge zu verstehn; denn erst der zweite Theil der objectiven Logik handelt vom Wesen. Es bleibt nur übrig an die sinnliche Qualität zu benken. Diesen Ausdruck gebraucht Hegel nicht; aber gelegentliche Beispiele weisen auf ihn hin, nicht weniger, daß die Qualitäten dem Da= sein, dem Endlichen und Vergänglichen, in welches das Werden einführt, und dem Relativen zugezählt werden. Daß er das Sinnliche der Qualitäten zu erwähnen vermeidet, hat seinen gus ten Grund, denn es würde den Gedanken an das empfindende Subject herbeiziehn und in der objectiven Logik soll vom Subjectiven noch ganz abgesehn werden. Daß aber ber Gebanke an das Sinnliche sich hier aufdrängt, dient zum Beweis, daß in ber wissenschaftlichen Forschung die Rücksicht auf das Subjective sich nicht vermeiden läßt. Aus der Weise, wie jede sinnliche Quali= tät nur im Uedergehn in eine andere sich bestimmen läßt, leitet Hegel den Fortgang in das Unendliche ab, welcher aber nur von einem Endlichen zu einem andern Endlichen und also nicht zum Unendlichen führt. Dieser Fortgang in das Unendliche heißt das schlechte Unendliche ober bas Unendliche des Verstandes. Hier= durch wird Hegel's Streit bezeichnet gegen die Weise das Unendliche in einem nie endenden Fortgang zu sehen. An dieser Stelle tritt er etwas voreilig auf, weil er überhaupt gegen ben Fortgang in das Unbestimmte und nicht allein im Qualitativen ge= richtet ist; daß die erste Gelegenheit zu ihm ergriffen wird, macht uns aufmerksam darauf, wie viel Gewicht Hegel auf ihn legt. Wir haben häufige Veranlassungen gehabt der Verwirrungen zu gebenken, welche aus der Verwechslung des Unbestimmten mit dem Unendlichen entsprungen sind, und können daher Hegel's Streit nur billigen; die Ausdrücke aber, mit welchen er den Unterschied bezeichnet, sind zu sehr nur polemischer Art, als daß sie einen Fortschritt gegen die Unterscheidung der frühern Metaphysik ab= geben könnten. Durch den Widerspruch gegen den Fortgang in das Unendliche geht Hegel zum Fürsichsein über. Dies beruht auf der Ueberlegung, daß nicht immerfort Anderes durch Ande= res bestimmt werden darf, weil dies nur Relatives giebt und zu dem schlechten Unendlichen führt; wir müssen dagegen das wahre Unendliche anerkennen in seinem Fürsichsein, d. h. abgesehn von seiner Beziehung auf ein Anderes. Damtt ift das Unendliche in sich zurückgekehrt; es setzt sich als Eins, aber auch ebenso sehr als Vieles, weil es sich in Beziehung auf sich setzt. Dies wir von Hegel mit Anziehung und Abstoßung verglichen um mit Er innerung an Kant's Erklärung der Materie einen Uebergange punkt zur Quantität zu gewinnen.

Wir haben diesen ersten Abschnitt der Hegel'schen Logik wet läuftiger auseinandergesetzt, als dies bei den übrigen Abschnitte wird geschehn können, um kenntlich zu machen, daß Hegel's M thobe burch ihr Bestreben als rein objectiv sich darzustellen m zu einer für sich ganz unverständlichen Zusammenstellung mei physischer Begriffe geführt wird. Zum Verständniß des System welches in ihr liegt, gelangen wir nur, wenn wir das Gan als eine Auseinandersetzung des Ganges betrachten, in welchem de Syftem der Wissenschaft als Forderung unserer theoretischen Be nunft sich erfüllen soll. Dann begreifen wir, warum der Gedan des absoluten Seins an die Spitze gestellt wird, weil die Phil sophie es zu erkennen streben muß; bann begreifen wir auch, w um dieser Gebanke dem Nichts gleichgesetzt werden soll, weil nur den Anfang der Forschung bezeichnet, und warum wir 🜬 absolute Sein durchführen mussen durch das Werben, weil sein Erkenntniß nur im Werben ber Welt sich verwirklichen kam Daraus wird ferner beutlich, daß wir in die Welt sinnlicher Que litäten eingeführt werden müssen, weil wir den Wechsel im We den unserer Gedanken aus den qualitativen Verschiedenheiten be Objecte unseres Denkens zu erklären haben, daß wir aber auf diese Qualitäten nicht für das Wahre halten dürfen, weil sie nut in Verhältnissen zu einander sich zeigen und nur in das Unbe stimmte uns führen würden, wenn wir fort und fort ihrer Er forschung uns hingaben. Ueber alle verhältnißmäßige Bestimmund gen des Qualitativen hinüber werden wir nun durch die Forde rung getricben bas Wahre zu erkennen, wie es für sich ist, abge sehn von seinen Verhältnissen, aber in seiner Einheit und als Grund der Vielheit sinnlicher Erscheinungen. Die Kategorie der Qualität schärft uns dasselbe ein, was im Verlauf der philosophis schen Untersuchungen schon oft zur Spracke gekommen war, baß die sinnlichen Qualitäten die Wahrheit des Seins uns nicht barstellen, daß wir aber doch durch ihre Erkenntniß hindurchgehn mussen, um im Werden des Wissens hirdurchzudringen zum wah: ren Fürsichsein. Die Ergebnisse der exten Forschungen der Philosophie sind in ihr zusammengestellt ix sehr abstracter Weise, aber

boch richtig verzeichnet, von einseitiger Auffassungsweise und Zweisfeln befreit.

Die Qualität führt zur Quantität. Diesen Weg zu gehen war man schon oft getrieben worden; auch die neuere Philosophie hatte ihn eingeschlagen, als sie, wie Descartes besonders gethan hatte, das Ungenügende und Trügerische der sinnlichen Beschaffen= heiten der Dinge durch Zurückführung der secundären auf die primären Eigenschaften, d. h. auf mathematische Bestimmungen zu überwinden suchte. Die Ueberlegungen Hegel's über diesen Punkt zeigen nun weniger, wodurch der Weg der mathematischen Forschung über den Weg der rein empirischen Auffassung der sinnlichen Beschaffenheiten sich erhebt, als warum er ebenso wenig genügt. In seiner dialektischen Methode liegt überhaupt das Ueber= gewicht in der Verneinung des Niedern; sie eilt zum Höhern hin= Auch in der Bestreitung der rein mathematischen Erklärungsweise war hinreichend vorgearbeitet. Die Sensualisten hat= ten baran erinnert, daß alle quantitative Bestimmungen nur auf Verhältnisse führen. In berselben Weise wird das Ungenügende hiervon gezeigt, in welcher es in Beziehung auf die qualitativen Bestimmungen geschehn war. Die mathematischen Bestimmungen führen nur zur Messung bes Einen durch ein Anderes in das Unbestimmte fort, zum schlechten Unendlichen; zum wahren Un= enblichen gelangen wir durch sie nicht. Weiter wird hierbei gel= tend gemacht, daß wir über die höhere Stufe die niedere nicht vergessen bürfen. Die mathematische Messung würde zu nichts bienen, wenn es nicht Qualitäten gäbe, welche gemessen werben Daher haben wir die beiden ersten Stufen der Wissen= schaft zusammenzufassen in ben Begriff ber gemessenen Qualität. Das Absolute stellt sich uns hiermit als Maß aller Dinge bar; allen bestimmten Besonderheiten setzt es im Werden ihr Maß in ihrer sinnlichen Erscheinung in Raum und Zeit.

Dieser erste Theil der objectiven Logik, Qualität, Quantität und Maß umfassend, bringt die transcendentale Aesthetik und die beiden ersten Kategorien Kant's in eine neue Form; die folgenden Kategorien Kant's fallen dem folgenden Theile zu. Unstreitig dachte Hegel hierbei an Kant's Anordnung und man kann sich der Vergleischung beider Philosophen hier nicht enthalten. Nicht ganz fällt sie zu Hegel's Vortheil aus, denn niemand kann übersehn, wie viel lichtvoller die Darstellung jenes ist, wie dunkel dagegen dieser

with, indem er sich abquält das als einen Fortgang im Object ven uns aufzuweisen, worin wir nur eine Kette zugleich vorha vener Bestimmungen erblicken. Wenn wir aber die subjectiven & gänzungen hinzufügen, welche die hegelsche objective Logik erst w ständlich machen, so werden wir nicht unbedeutende Borzüge seiner Zusammenstellung gewahr werden. Wir haben schon früs bemerkt, daß Kant mit Unrecht Qualität und Quantität zu h Kategorien des Verstandes zählte. Daß Hegel die Quantität q die mathematischen Messungen des Raumes und der Zeit zur geführt und von den Verstandesbegriffen, welche zur Erklärn der Erscheinungen fortschreiten, getrennt hat, ist ein einleuchten Fortschritt; aus ihm mußte sich ergeben, daß auch die sinnis Qualität zu den Bestimmungen über die sinnliche Auffassung Gegenstände gezogen werden mußte. Daß die Qualität vor Quantität in Betrachtung gezogen wird, ist gerechtfertigt, m wir bebenken, daß zuerst die sinnliche Empfindung unser De erregt und zur Messung der Beschaffenheiten in Raum und uns aufruft. Dann wird auch der britten Kategorie, welche gel hinzufügt, ihre Stelle nicht streitig gemacht werben köm Schon Kant hatte die Messung des Intensiven gefordert Schelling der Anziehungstraft und Abstoßungstraft eine höf Kraft vorgesetzt, welche ihr Verhältniß zu einander auf ein ftimmtes Maß zurückführt. Fassen wir alles zusammen, so wet wir in der Zusammenstellung der Begriffe, welche das sinnk Sein uns vorführen, einen verständlichen und wahren Gedan nicht vermissen. Das allgemeine Sein stellt sich zunächst in sein sinnlichen Qualitäten uns bar; diese fordern alsbann auch gegenseitige Bestimmung in ihren quantitativen Verhältnissen, welchen sie als gleichartige über Raum und Zeit vertheilte 4 ßen sich darstellen, zuletzt kann auch der Gedanke nicht ausbleih daß sie diese Verhältnisse nicht von sich und nicht zufällig hab sondern ein Allgemeines zu setzen ist, welches allen sinnlichen scheinungen ihr Maß giebt.

Hiermit sind wir auf den Sedanken eines Grundes gekomme von welchem Qualitäten und Quantitäten getragen werden. Uch diesen verbreitet sich der zweite Theil der objectiven Logik, die Leh vom Wesen. Sie behandelt die Kategorien, welche Kant unter de Namen der Relation zusammengefaßt hatte. In ihr liegen d Hauptleistungen Hegel's in der Metaphysik. Wir dürsen nich

anstehn die Fortschritte anzuerkennen, welche er durch sie der Erf klarung der Erscheinungen gebracht hat. Sie gehen davon aus, daß er diese Kategorien von den Kategorien; für das Sinnliche schied, weil sie von wesentlich anderer Bedeutung sind, nicht Sinnliches auffassen, Sinnliches von Sinnlichem unterscheiben, verbinden, vergleichen und messen lehren, sondern auf den Grund des Sinnlichen vordringen und ihn zur Erkenntniß bringen. diesen Kategorien, zeigt Hegel, ergiebt sich die Unterscheidung der Erscheinung vom Wesen der Dinge. Nachdem wir auf das Absolute zurückgegangen sind in der Erkenntniß, daß die Bestimmungen des Qualitativen und Quantitativen einen allgemeinen Grund ihrer gegenseitigen Bestimmtheit forbern, unterscheiben wir diesen Grund von den wechselnden Bestimmungen, in welchen er sich zu erkennen giebt; biese erweisen sich hierburch als unwesentliche Bestimmungen am Grunde, welche ihn nur zur Erscheinung brin= gen, und in Gegensatz gegen diese Erscheinung mussen wir im Grunde das Wesen suchen. So wird das Sinnliche in Qualität und Quantität erst in seinem Gegensatz gegen seinen maßgebenden Grund als Erscheinung erkannt und es tritt nun die Aufgabe hervor das Wesen des Grundes aus seinen Erscheinungen zu ers forschen. Indem nun Hegel dies weiter ausführt durch die Kategorien der Substanz, Ursach und Wechselwirkung, bezeichnet er diese als solche, welche nicht bei der Erkenntniß der Erscheinung stehen bleiben, sondern über das Sinnliche hinausgehend das Ueber= sinnliche aufsuchen, um es zur Erklärung der Erscheinung zu verwenden. Fruchtbar wird dieser Gesichtspunkt dadurch, daß er die verwirrende Scheidung der übersinnlichen von der sinnlichen Welt aufhebt, durch welche Kant die Möglichkeit auf theoretischem Wege in die Erkenntniß des wahren Wesens einzudringen sich abe geschnitten hatte. Was Hegel: hierüber im Allgemeinen lehrt, ist sehr einleuchtend. Wenn bas Wesen als Grund der Erscheinung gedacht werden soll, so dürfen wir es nicht ohne seine Erscheinung Der Grundsatz, daß wir im Fortschreiten unseres Den= kens die niedere in der höhern Stufe bewahren mussen, kommt hierbei in Anwendung. Die sinnlichen Qualitäten und Quanti? täten dürfen wir im Gebanken ihres Grundes nicht vergessen; in ihnen beweist sich der Grund als Grund, indem er sie begründet und in sich festhält. Durch diese Lehren Hegel's wird dem Bez griffe des Uebersinnlichen nur seine ursprüngliche Bedeutung bewahrt. In einer beutlichen Formel spricht dies Hegel aus, inde er lehrt, daß durch die Erscheinung das Wesen erst zur Wirklig keit gelange. Für neu kann man biese Lehre nicht ausgebei ste war aber meistens im Anschluß an die Formen unseres su jectiven Denkens ausgesprochen worden. Man hatte bemerkt, b im Begriff, welcher das Wesen des Dinges ausdrücken soll, d nur bas Vermögen zur Wirksamkeit, zum Leben gesetzt ist, b die lebendigen Dinge in die Erscheinung treten muffen um zur Wirklichkeit ihres Wesens zu entwickeln. Mit Vorliebe Hegel den Aristoteles angezogen, weil er den Uebergang von platonischen Ibeenlehre, welche nur die Wahrheit des Wesens! hauptete, zur Energie und zur Wirklichkeit zum Hauptgegenste seiner Lehre machte. Auch Fichte und Schelling hatten, indem den Begriff des Lebens hervorhoben, auf diesen Weg hingewies Es ift aber das Verdienst Hegel's durch eine genauere Erörten der metaphysischen Begriffe, welche in diese Lehre einschlagen, einen festern Grund gegeben zu haben.

Sie wird unter der Kategorie der Wirklichkeit gegeben. bie Wirklichkeit auf dem Verhältniß des Wesens zur Erscheinn beruht, so führt sie überall auf Verhältnißbegriffe, die bekannt Kategorien ber Relation zwischen Substanz und Accidens, U sach und Wirkung und ber Glieber der Wechselwirkung unter ci Sie werben von Hegel in der angegebenen Folge als et Stufenreihe in der Erklärung der Erscheinungen betrachtet. 3 nächst wird die Substanz als Grund der Erscheinung gedach biese stellt sich als etwas Accidentelles und Zufälliges an der En stanz dar; aber eben dies ist der Mangel dieser Kategorie, d die Substanz ihr Accidens nur zufällig, ohne Grund treffen so da vielmehr die Forderung war, daß sie der Grund ihres Accide ober der Erscheinung sein sollte. Dieser Mangel treibt zur A tegorie der ursachlichen Verbindung; denn die Substanz muß, u ihm abzuhelfen, als Grund ihres Accidens und mithin als U sache gedacht werden. Die ursachliche Verbindung aber setzt Verschiedenheit der Substanzen voraus, welche in ihr stehen, wa in ihr ber Unterschied zwischen ber verursachenden Substanz un ihrer Wirkung festgehalten werden soll und daher die verursachende Substanz als thätig angesehn und von einer andern leidenden Subs stanz unterschieben wird, welche bie Wirkung empfängt. ser andern Substanz jedoch gilt dasselbe; auch sie muß als Ur-

sache ihres Accidens angesehn werden und mithin als thätig, die erste Ursache bagegen als leibend gegen sie und die Wirkung em= pfangend. Daher setzen wir, daß die leibende Substanz eine Ge= genwirkung auf die thätige Substanz ausübt und der Begriff des Verhältnisses zwischen Ursach und Wirkung schlägt in den Begriff der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Substanzen um. Hier= durch verbessert Hegel einen Jrrthum, welcher vom Naturalismus aus über Kant's Lehren sich erstreckt hatte; die Ursach wird nicht mehr als das frühere, die Wirkung als das spätere Ereigniß ge= dacht. Die Erklärung aus der ursachlichen Verbindung, bemerkt Hegel, würde zu einem Proceß in das Unendliche führen, wenn sie nicht in die Wechselwirkung umschlüge; sie schlägt aber badurch in die Wechselwirkung um, daß Wirkung und Gegenwirkung zu= gleich und mit einem Schlage gesetzt werden. Dies hängt zusam= men mit dem Hauptgewinn, welchen Hegel aus diesen Untersu= hungen zieht. Wenn die ursachliche Verbindung nur eine Reihe von Ereignissen uns zeigt, von welchen jedes spätere als Wir= kung eines frühern angesehn werden muß, so lassen sich freie Ur= sachen mit ihr nicht vereinigen und daher hatte man auch der Meinung nicht widerstehn können, daß dem Gesetze der ursachlichen Verbindung die Freiheit weichen musse. Hegel befreit uns von diesem Jrrthum, indem er mit aller Kraft auf das Gesetz ber Wechselwirkung als auf die unausbleibliche Folgerung der ursach= lichen Verbindung dringt. Denn die Wechselwirkung setzt die Substanzen, welche in ihr stehen, als freie Ursachen. Wenn eine Substanz auf die andere wirkt und von der andern Rückwirkung empfängt, so bestimmt sie sich in ihrer Wechselwirkung nur selbst, indem sie die andere Substanz bestimmt, durch welche sie bestimmt wird. Sich selbst bestimmen heißt aber frei sein. So bewährt sich die Freiheit der Ursachen in der Hervorbringung der Erscheis nungen durch die Wechselwirkung. Die Dinge, welche der Erscheinung zu Grunde liegen, bestimmen sich selbst, indem in der Erscheinung ihr Wesen in die Wirklichkeit eingeführt wird.

Dieser Fortschritt in der Lehre Hegel's beseitigt die Schwierigkeiten, mit welchen die deutsche Philosophie in ihrem Kampse sür die Freiheit gegen den Naturalismus von Anfang an gerungen hatte. Kant hatte die Freiheit nur als ein Postulat der praktischen Vernunft behauptet, indem er zugleich die Welt der Erscheinungen der Nothwendigkeit überließ und die theoretische Vernunft

in allen Kategorien unseres Berstandes nur auf die Erkenntnis ber Erscheinungen anwies. Hierdurch schnitt er ber Freiheit unse res Willens den Weg ab in die Erscheinungswelt einzugreifen die nothwendigen Gesetze des Geschehens sollten durch sie nich gestört werden. Bon diesen Schranken der Natur, von diesem Un vermögen der Vernunft über die Erscheinungen zu schalten befrei Hegel unsern Willen; er ist bereit das ganze Gebiet der Ersche nung und alles gesetzmäßige Werden für die Freiheit, welche alle Wirkliche begründet, in Beschlag zu nehmen; weit entfernt bavog daß sie auf das eingebildete Gebiet einer übersinnlichen Welt, welch mit dem Sinnlichen nichts zu thun haben soll, beschränkt blieb mischt sie sich vielmehr in alles und begründet alles, weil alle G scheinungen aus der Wechselwirkung hervorgehn und jedes Din in ihr zur freien Ursache sich macht und sein Wesen in die Wit lichkeit einführt. Nur in gewaltsamer Weise hatte Fichte die Fu heit des Ich durchzusetzen gewußt, indem er sie schilderte als d Erhebung des Geistes über die Gesetze des sinnlichen Lebens der sinnlichen Welt zur übersinnlichen Anschauung der sittlich Bestimmung, hatte sie aber auch sogleich wieder untergehn lass in der Unterwerfung unter das Gesetz der sittlichen Welt, m doch Gesetloses nicht geduldet werden konnte. Hegel dagegen mas den Begriff der Freiheit von aller Gewaltsamkeit frei, weil er d Grund aller gesetzmäßigen Berkettung der Dinge in ihr erblich welche in die Wechselwirkung eingehend die Erscheinung begründ und in ihr das Wesen in die Wirklichkeit setzen. Auch was Sod ling über die Freiheit gelehrt hatte, findet durch Hegel seine B richtigung; sie ist nicht mit der innern Nothwendigkeit eins, welch schon der Substanz beiwohnt, sondern erst indem die Substan durch die Erscheinung hindurchgehend in der Wechselwirkung i selbst bestimmt und ihre eigene Wirklichkeit sich gründet, beweis sie sich als frei. So macht Hegel den Begriff der Freiheit in sa nem wollen Gewichte geltend, indem er ihn an bas Gesetz ber Dich selwirkung anschließt und in ihm den Grund erblickt für alle Selbstimmungen, in welchen das Wesen der Dinge sich verwirk licht.

Man kann an dieser Stelle nicht wohl unbemerkt lassen, wie sehr Hegel durch die allgemeine Norm seiner Methode daran gebinderts wird den wahren und bedeutenden Gehalt seiner Lehre in ein klares Licht zu setzen. Ohne Zweisel handelt es sich hier un

einen der bedeutendsten Fortschritze in der Entwicklung der neuesten deutschen Philosophie. Er drängt sich um den Begriff der Freis heit zusammen, der seiner Lasten und Beschräntungen entledigt wird und in seine gesetzmäßige Stelle unter den metaphysischen Begriffen einrückt. Dennoch hat Hogel ikm keine besondere Stelle unter den Hauptbegriffen seiner sustematischen Ausrdnung einges räumt. Er muß sich unter der Kategorie der Wechselwirkung vers bergen, weil die beiden andern Glieder für die unamgängliche Dreitheilung sich nicht sinden lassen wollen.

Den Ergebnissen der Behre über die Freiheit: in der Wochsels wirkung würde man ein volles. Lob zugestehn müssen, wenn sie nicht mit den Schwächen der absoluten Philosophie behaftet blie-Das Verhältniß, der wirkenden Substanzen in der Wechselwirtung wird von Hegel so dargestellt, als bliebe ihnen kein besonderes Sein und Leben, als gingen sie vielmehr in eine Substanz zusammen. Wenn die thätige die leidende Substanz zur Wirtsamkeit bringt, diese aber die Wirksamkeit in sich aufnimmt und jene zur leidenden macht, so sind beide thätig und leidend zugleich, Thun und Leiden beiden gemeinschaftlich und sie sind jede von ihnen, als der gemeinschaftliche Grund der Erscheinung und ber Verwirkliz dung des Wesens anzusehn; es bleibt daher nur ein Subject der Wirklichkeit übrig, der Schein verschiedener Substanzen verschwinbet um das Absolute als den einigen Grund bes Lebens und ber Verwirklichung des Wesens erkennen zu lassen. Die Schwächen dieser Erörterung wird man nicht leicht übersehen können. Den verschiedenen Substanzen in der Wechselmirkung bleibt, gegen den Gedanken der hegelschen Methode, die Verschiedenheit ihres Wirkens nicht bewahrt; daß der einen das als Leiden zugerechnet werden muß, was der andern als Thun zufällt und umgekehrt, wird dabei verschwiegen und es kommt hierdurch das seltsame Ers gebniß zu Stande, daß dem Absoluten die Erscheinung als Product der Wechselwirkung zufällt, der Schein also nicht aus den Scheinen zweier Substanzen an einander entspringt, sondern unmittelbar dem Wahren zur Last kommt. Dabei macht sich bemerklich daß Hegel nicht nach dem Grunde der Wechselwirkung frägt, sondern ihn, unmittelbar im Absoluten voraussett. Er vermeidet den Begriff des allgemeinen Systems der Substanzen, d. h. der Welt; an seine Stelle pflegt er wohl den Begriff zu setzen, als. wenn diese subjective Einheit die objective überflüssig machte. Wäre Christliche Philosophie. 11.

viese nicht übersprungen worden, so würde sich wohl gezeigt habe daß in der Wechselwirkung die Verschiedenheit der Substanz nicht allein beseitigt, sondern auch bewahrt wird. Die Fehler d ser Rechnung können nur dem Bestreben der absoluten Philosopl zugeschrieben werden zum Absoluten aufzuspringen und aus il das Werden und die Erscheinung abzuleiten ohne Rücksicht aandere Dinge, welche die Vermittlung übernehmen könnten.

Hiervon jedoch unabhängig ist der Uedergang, welchen denstem von der Wechselwirkung aus zu der subjectiven Logik mat Er ist gevechtsertigt durch die Betrachtung, daß in der Wechselmitung die Substanz sich selbst bestimmt. Denn hierdurch ist in eine resterive Thätigkeit eingetreten und hat als auf sich reste rendes, denkendes Wesen, als Geist, sich bewiesen. Ihr Den aber hat das Sein zu seinem Grunde und daher stellt sich Denken das Sein dar.

Hegel hat in der Untersuchung der Gesetze oder Formen Denkens nach seiner Weise auf die Lehren ber frühern Philosop ansführliche Rücksicht genommen; man kann aber nicht sagen, er sie um erhebliche Punkte weitergebracht hätte. liegt in der Stellung, welche er der subjectiven Logik gegeben In ihr kann sich nur wieberholen von subjectiver Seite, was den frühern metaphysischen Lehren von objectiver Seite sich gezu hat. Da von der Uebereinstimmung des Denkens mit dem Sc ausgegangen wird, muffen auch alle die Fragen, in welchen Lehren von den Formen des Denkens ihr Interesse haben, Fragen, wie wir von unserm Standpunkte ausgehend eine Uebe einstimmung unseres Denkens mit bem Sein im AUgemeinen winnen können, für seine Untersuchung wenigstens an dieser Sta ihr Interesse verloren haben. Ueber die Durchgangspunkte, dur welche wir zu einem richtigen und vollständigen Begriff aus M sinnlichen Verworrenheit gelangen, ist Hegek hinweg; er findet f im Begriff sogleich eins mit der Sache. Später freilich kommt auf die Schwierigkeiten in der Begriffsbildung zurück, aber et nachdem er den Geist im Abfall von sich selbst durch die Natus hindurchgeführt hat und hierdurch die Verdunkelungen des Geistes eingetreten sind. In diesen spätern Untersuchungen hat Hegel auch ein Verdienst um die Lehre von den Formen des Denkens sich er worben, welches nicht gering anzuschlagen ist und hier erwähnt werden muß, weil es den Begriff betrifft, welcher am Anfang se

ner subjectiven Logit steht. Bom Sensucksmus aus hattersteht die Ansicht perdreitet, daß der Begriff, der Gebanke, welcher die Substanz darstellen soll, nur eine Sammlung von sinnlichen Eins drücken, eine allgemeine Borstellung sei. Auch Schelling hatte noch dieser Berwechslung des Begriffs mit der allgemeinen Borstelling folge gegeben. Hegel hat zuarst wieder die den Arlstotellkenindstellung und dem Begriff des überstandichen Grundes hörgestellt. Doch geschah dies von ihm in der subjectiven Logit nicht, welche die Borstusten des Begriffs gar nicht berücksichtigt. Die Wechselwirtung hat und zur absoluten Einheit ihres Grundes erhöbeit und in der Ressection, zur welcher wir zu gleicher Zeit durch sie gelangt sind, sehen wir und sogleich au den Begriff verwiesen; unter welchem Hegel den Indegriff alles Seins in seinem Bewußtssein von sich versteht.

In der ersten Stufe der subjectiven Logit, welche der fübjective Begriff heißt, wiederholt sich nur der Gebanke der hegelsthem Methode in Beziehung auf die Formen unseres Denkens. Begriff und Urtheil werben von ihm in berselben Weise gedacht, wie von Schelling. Der Begriff bezeichnet das Allgemeine, welches in seine Besonverheiten sich zerlegen soll, vanit es nicht abstract bleibe: das Urtheil tritt hinzu um die Theilung, "die Besonderung!" in: Subject und Pradicat, zu übernehmen. Zu diesen beiden Formen fügt Hogel den Schluß hinzu, welcher die getheilten Glieder wiest der zusammenschließt. Dem subjectiven Begriff folgt Die Stufe der Objectivität. In ihr treten nun physische Kategorien auf ber Mechanismus, der Chemismus und die Teleologie. Gelbst bent Schülern Hegel's sind sie anftößig gewesen: "Es ist begreiflich;" warum Hegel dem subjectiven Begriff die objectiven Bestimmungen desselben folgen läßt; denn die Formen des Deukens, welche jener! uns vorführt, mussen sich mit Inhalt erfüllen; ihn sollen die physischen Kategorien barbieten. Daß ste bier vorweggenommen werden sucht Hegel dadurch zu techtfertigen; daß ier an die kan-i tische Objectivität bes Denkens erinnert, welches in seiner Gesehmäßigkeit, wie ein physischer Proces verlaufen soll; er will dabeti auch nur ein mechanisches, chemisches und televlogisches Berhalten ver-Gedankenmomente zu einander in der Stufe der Objectivität und zur Erkenntniß bringen; er betrachtet dieses Berhalten in ähnlicher! Weise, wie Hume das physische Gesetz ver Anziehung für bie Ass.

sociation der Joeen geltend machte. Zuerst verhalten sich die eins zelnen Gebanken mechanisch und angerlich zu einander, dann stre ben sie demisch sich zu durchdringen und endlich wereinigen sie sich wirklich teleologisch zu einem Zweck. Wan wird diese Rechtfertigung nicht ausreichend finden, da sie doch nur auf einer Bergleichung des allgemeinen Dentprocesses mit einem besondern Ge biete der Wissenschaft beruht, welches erst später uns vorgeführt werden soll, hier aber in unlogischer Weise vorweggenommen wird um die Verlegenheit des Systems um einen passenden Inhalt ber Gebanken zu becken. Wie in der objectiven Logik die Berücksichtis gung des Subjectiven fehlte, so fehlt in der subjectiven Logik die Berücksichtigung des Objectipen. Die Kategorien der Metaphysik wären hier an der Stelle gewesen; wo und nur physische Kate gorien begegnen. Wie sehr nun diese nur in einem physischa Sinn genommen werden, zeigt der Uebergang aus der Teleologi zur Idee, der britten Stufe der subjectiven Logik. Die Zweck in welchen die Gedanken sich vereinigen, sollen doch nur Zwei mäßiges ober Mittel zum Zweck hieten. Sp ist es allerdings i der Natur, welche im Organischen immer nur Mittel zum Zwei Damit wir nun nicht burch solche zweckmäßige Mittel in einen endlosen Proces uns perwickelt sehn, wird ein Selbstzwed gefordert. Dieser heißt die Jose, unter welcher Hegel den Begriff versteht, welcher, mit dem objectiven Gehalt des Denkens sich w füllt hat. Die ersten Stufen der Ihre exinnern wieder sehr an physische Begriffe. Die erste Stuße, ist: der Lebensprozes, desseu Beschreibung Lehren der schellingschen Naturphilosophie miederholt Er sett zunächst nur das individuelle Leben; durch sein höchsiel Erzeugniß aber, den Gattungsproceß geht er in das allgemeine das geistige Leben über. Diese zweite Stufe der Joee findet Ho gel noch mit dem Gegensatze zwischen Subjectiven und Objectiven behaftet; daher findet sich auch statt der gewöhnlichen Dreitheilung eine Zweitheilung, eine theoretische Ider des Wahren und eine praktische Ides des Suteu. Im Wahren, sucht das Subject das Object in sich aufzunehmen, und im Extennen an sich zu bringen; im Guten sucht es das Object seinem Willen gemäß zu gestalten Aber nur in einen endlosen Prozes würden wir den Geift hierdurch perflochten sehen, indem in einem Kreislaufe das. Subject nach bem Object und das Object nach dem Subject sich richten müßte, wenn nicht das, was in dieser Kategorie nur als ein Sols

len gefaßt wird, zu dem Gebanken sich erhöbe, daß in Wahrheit die objective Welt dasselbe ist, was die subjective Welt, und umgesehrt. Wir kennen diesen Sedanken aus Schelling's transcendenstalem Joealismus. Die Einheit des Wahren und Guten zu ersgreisen ist nun Sache der höchsten und letzten Stuse der Logik, der speculativen oder absoluten Idee. Sie erkennt sich selbst als Zweck der Wethode, in welcher das Sein an sich aus seiner Unsmittelbarkeit heraustritt, durch das Werden in Besonderheiten sich zerlegt und den Schein des Fürsichbestehens derselben an sich nimmt, aber auch diesen Schein wieder auslöst um in seinem Annndsürsichsen sich zu erkennen. So erkennt es sich als Geist, den Inhalt aller Wahrheit, welcher durch den Proces des Denkens gewonnen worden ist, in sich bewahrend.

2 Nachdem Hegel bas Enderseiner Logik evreicht hat, wendet er sich zu den beiden andern Theilen seines Systems, welche er als Anwendungen der Logik betrachtet. Der Sinn dieser Lehre ist nicht leicht zu fassen. Dena Anwendungen einer allgemeinen Lehre macht man auf besondere, anderswoher gegebene Fälle; an= derswoher Gegebenes aber kennt die absolute Philosophie nicht; besondere Fälle sind auch schon viele in der Logik erwogen worben; man vermißt baber hier zum wenigsten eine Bestimmung, durch welche die besondern Anwendungen der Logik auf die Natur und den Grift sich unterscheiben sollen von den Anwendungen in ber Logik. Um so mehr ware sie zu erwarten, je häufiger in He= gel's Logik schon dieselben Kategorien vorgekommen sind, welche in der Physik und in der Geistesphilosophie sich zeigen. die Natur als die Ibee in der Form des Andersseins erklärt, wenn das Wesen des Geistes in der Freiheit gefunden wird, so hat die Logik nicht umhingekonnt diese Begriffe schon zu verwenden. Nicht ohne Grund hat es daher vielen scheinen wollen, als ainge Hegel's Lehre barauf aus die Philosophie ihrem gunzen Gehalte nach in Logik zu verwandeln. Aber die Geskalt seines Gy= stems kann boch beinen Zweifel varüber zurücklassen, daß er einen großen Rreis von Gebanken vorfindet, welche nicht schlechthin auf die allgemeinen Rategotien der Logik sich zurückbringen lassen, nur woher sie stammen, darüber giebt die Form seines Systems keinen Aufschluß und baher zieht diese Form auch immer wieder dahin ste in logische Gedankenbestimmungen aufzulöfen. Es ist ber Aug der abfoluten Philosophie, welcher nach dieser Seite zu sich geltend

macht; es ist die Gewalt der Erfahrung, welche diesem Zuge kill widersetzt und noch eine befondere Anwendung der Logik auf 💆 beiden besondern Theile des Systems enzwingt. Hogel hat gesacht Gott, wie er vor der Erschaffung der Welt sei, sei der Inha ber. Logik; sie mürde darnach nicht Methodologie und nicht Ont logie, sondern Theologie sein und nach dem rückläufigen Gan ber menschlichen Wissenschaft würden wir sagen müssen, in i ware der Zweck: der Wissenschaft erreicht. Aristoteles, welcher a diesen rückläufigen Sang achten lehrte, hatte deswegen die Theolog als die Spize der Philosophie betrachtet und in demselben Sin hatte die Trinitätssehre vom heiligen Geiste aus zum schöpferisch Mort und alsdann zu Gott dem Bater, geleitet. Aber für d System der absoluten Philosophie ist die Sache umgekehrt; cs ginnt, mit. Gott und leitet aus ihm alle weltliche Dinge ab. Di hat Hegel wohl begriffen. Gott zu erkennen, wie er in sein ewigen, Wahrheit die Wahrheit alles Seins umschlossen hält, d ist ihm nicht genug, das ist nur der Anfang der Wissenschaft; will erkennen, wie Gott zuerst die Dinge erschaffen hat in ihr Natur und alsdann sie durch alle Stufen des geistigen Lebe hindurchführt,

, ... Was nun die Physik Hegel's betrifft, fo ist sie ohne Im fel der schwächste Theil seines Systems. Beim Beginn seines fentlichen Auftretens hatte er einen verunglückten Bersuch gemac das Sonnensystem nach nothwendigen Gosetzen zu construire Nachher hat er für einige besondere Lehren der Physik ein größ res Interesse gezeigt, so viel ich bemerken kann, doch nur in eine polemischen Bestreben die herschenden Ansichten der Physiker, welc seiner philosophischen Ableitung sich widersetzen, in einzelnen Pun ten an ihre Schwächen zu erinnern; das Ganze seiner Physik h er aber nur in einer encyklopädischen Uebersicht gegeben. schließt im Allgemeinen an den Gang der schellingschen Naturph losophie an, deren Behren sie nur durch abstractere Formeln verfestigen sucht; durch die veränderte Stellung der Physik im S stem der Philosophie mächst aber i doch dem Ganzens der Lehre ein andere Bedeutung und auch eine andere Anordnung der Gliebe zu. Dieser Punkt muß als charakteristisch besonders beachte werden.; Es könnte zwar scheinen, als wenn Hegel hierin nut weiter, fortführte, was: Schelling in der Joentitätsphilosophie be gonnen hatte, die Natur nemlich nicht als den Ausgangspunkt

17 · · ·

für ben Geist, als die unreife Vernunft, sondern als einen Durchgangspunkt in der Entwicklung des absoluten Geistes zu betrach= ten; aber genauer besehen ist es boch anders; denn Schelling hatte nicht aufgegeben die Natur im Absoluten selbst als den all= gemeinen Grund aller Scheidung, als das Ursprüngliche für die später im Geift hervortretende Verfinsterung des Bbsen zu betrachten, während Hegel erft in der später hervortretenden Natur diese Verfinsterung eintreten läßt. Daher tritt bei ihm der idealistische Widerwille gegen die Natur offen hervor und wenn Schelling in ber Natur das Reale sah, so will Hegel nur im Geiste das Réale anerkennen, die Natur bagegen erscheint ihm nur als die Negation des Geistes. Sie auf das rein Negative herabzusepen hat freilich nicht gelingen können, da ihre positive Bebeutung, wie bei Fichte so bei Hegel, beständig sich aufdrängt; aber in einzelnen Aeußerun= gen bricht doch immer wieder der idealistische Widerwille hervor und im ganzen Verlauf des Systems läßt er sich eben so wenig Von den erstern wollen wir nur anführen, daß er verkennen. die gelegentliche Aeußerung Schelling's billigt, die Natur sei der Abfall der Joee von sich selbst, daß er sie den unaufgelösten Wi= verspruch nennt, ihr die Ohnmacht vorwirft den Begriff oder den Mgemeinen Zusammenhang im Besondern festzuhalten und über ie zügellose Zufälligkeit klagt, in welche sie sich zersplittere, ja iber die fruchtlose Mühe spottet, welche die Naturforscher sich nachten die unendlichen Einzelheiten der Natur zu erforschen. Bas aber das lettere betrifft, so zeigt es sich darin, daß er im katurproceß nur eine fortlaufende Besonderung sucht und daher n der Ausführung des Systems das Allgemeine nur zum Aus= angspunkt nimmt, das Einzelne aber als das Höchste betrachtet, vas von der Natur gewonnen werden könnte. Hierin liegt die rößte Abweichung Hegel's von Schelling in diesem Theile ber 3hilosophie. Schelling sieht im Allgemeinsten, in der kosmischen datur, die höchste Naturmacht, das Irdische gewinnt seine Bebeuing nur dadurch, daß es das Kosmische in sich reflectirt; Hegel ndet im Kosmischen nur die erste Vorbedingung für die Erzeuung des thierischen Lebens auf der Erde, welches in seiner höch= en Spitze ben Menschen erzeugt und baburch zum Geiste durch= richt; baher läßt er nicht Unorganisches und Organisches durch das osmische sich vereinigen, sondern sieht in diesem nur mechanische

1896 Buch VI. Kap. II. Fortsetzung der kantischen Resorm.

Gesetze sich vollziehn, welche die niedrigste Stufe für den Pro der Natur bilden.

Es ist allgemein anerkannt, daß die Physik Hegel's keinen gend bebeutenden Antheil an dem allgemeinen Ginfluß, welt sein System gehabt hat, in Anspruch nehmen kann. Wir wer daher ihre Einzelheiten übergeben können, indem wir sie nur Awischenglied zwischen Logit und Geistesphilosophie zu beachten ben, weil in diesen seine wirksamen Leistungen liegen. Seite der Logik zu stellt sie als folches sich dar, indem sie in physischen Gesetzen, welche die neuere Naturwissenschaft zur tung gebracht hatte, logische Begriffe nachzuweisen sucht, von Gesichtspunkte Schelling's ausgehend, daß in dem Gesetze ber! tur Bernunft sich erweise und baher die Natur in Einklang ben Gesetzen bes Denkens und für biese begreiflich sei. Brude von den logischen zu den physischen Gesetzen wird ohne Hülfe der Erfahrung geschlagen und weil Hegel die E rung nicht zu Hülfe nehmen will, kommt er nur zu Wiederha einer Reihe logischer Begriffe, denen er die Bedeutung physik Begriffe beilegen möchte, indem er sie mit anderswoher bekam Gruppen von Erscheinungen vergleicht und gleich finden will. Täuschung ist in keinem Gebiete offenbarer, als in biesem. muß von sinnlichen Erscheinungen ihrer Quantität und Qual nach reben und ist boch in seinem System noch nicht zum Be eines sinnlich empfindenden Wesens vorgerückt. sich die physischen Elemente in nichts als in Verknüpfungen [ scher Kategorien. In derselben Täuschung schiebt er dem 4 meinen Begriff eines Centralkörpers den Begriff der Sonne dem allgemeinen Begriff eines Planeten den Begriff der Erd ! ter. Zu einer begriffsmäßigen Ableitung des wirklich vorhal nen Weltsnstems kann er nicht gelangen; seine allgemeinen Go ten muffen sich auf den Begriff des Sonnenspstems zusammenzie welches wir kennen, weil wir unserer Erfahrung nach ihm hören. Er unterliegt hier einer Beschränkung, welcher alle A losophen unterlegen sind; aber er möchte sie sich ableugnen, weil auf die Erfahrung sich nicht berufen will, und indem er nur M der uns bekannten Natur handelt, möchte er sie für alle Rat Nach der Seite der Geistesphilosophie zu möchte 11 ausgeben. wohl der Uebergang leichter zu sein scheinen, weil den physisch Begriffen die logischen, im Geiste vollzogenen Begriffe unter

:7

schoben worden sind; aber wir gelangen dadurch doch nicht zum Geifte unter seinen Naturbedingungen, sondern nur zum allgemei= nen Geist mit feinen logischen Kategorien. Noch ganz anderer Mittel bedarf es um dem Geiste die natürliche Grundlage zu ge= ben, von welcher aus er sein Leben entwickeln soll. Hegel versäumt nicht sie anzuspannen. Aus ber Lichtnatur bes Central= körpers, der abstracten Sonnenmitte, welche im Weltall boch nur die niedrigste Stufe ber Besonderung bezeichnet, führt er uns zu der individuellen, selbstständigen Bewegung der Erde, in welcher die concrete Joee sich verwirklicht. In dem Proces der Erdatmosphäre läßt er alsbann wie in einer gebßen Werkstatt ben mächtigsten chemischen Proces sich vollziehn, welcher zur Erzeugung des organischen Lebens führen soll. Zuletzt führt: er das ivbische Leben wieder durch brei Stufen ber Naturprocesse hindurch. Die erste ist das allgemeine Leben unseres Planeten, welches doch nur ein abgestorbenes Leben, gleichsam ein Leichnam des Lebensprocesses ift. Ihr folgt die zweite; das Pflanzenleben, welches noch nicht zur rechten Individualität sich entwickelt hat. Diese kommt erst in der dritten Stufe, dem thierischen Leben, zu Tage. Es wird geschilbert als krankhaft, angswoll und unglücklich, weil es zum Bewußtsein seines Bedürfnisses gekommen ist, es aber noch nicht stillen kann, wie es allein zu stillen ist, in der Erkenntniß des Allgemeinen. In seiner Unangemessenheit zum Allgemeinen trägt es daher auch in sich den Todeskeim und muß mit dem Tode enden um in die höhere Stufe des menschlichen Geistes überzugehn. In ver Schilderung dieses ganzen Verlaufs der Naturprocesse wird man nicht wohl mehr entdecken können als eine Anstren= gung der Phantaste in großartigen Bildern, welche an Gruppen unserer Erfahrungen sich anlehnen, und die Möglichkeit zu veran= schaulichen das Ganze der Welt als einen teleologischen Forts gang sich zu denken, im welchem der Geist der Zweck: ist. Diesen Zweck aber erreicht das Whsolute nur auf der Erde und nur im Menschen. Auch Hegel kann dennanthropologisch bes schränkten: Gesichtspunkt nicht aufgeben, weil die absolute Philosophie ihm nicht gestattet eine Wahrheit einzugestehn, welche ihr unbekannt bliebe. Weil wir die Vernunft nur im Menschen kennen, giebt es keine andere Vernunft außer der menschlichen und das Absolute wird sich seiner nur bewußt im menschlichen Geiste. Diese Zusammenziehung bes Gesichtstreises ist erst bei Hegel vol=

lig zum Durchbruch gekommen. Die alte Philosophie wußte von Bewegern der Weltsphären, die christliche Theologie von Engels zu reden. Schelling hatte noch von einer Weltsecke gesprochen; in den kosmischen Mächten, welche Unorganisches und Organisches ver binden, lagen für ihn Anknüpfungspunkte für die Annahme einer weiter sich ausdreitenden Vernunft in der Natur; seine wenige geschlossene ästhetische Anschauung gestattete der Phankasie einer weitern Spielraum. Hegel redet vom Weltgeiste; dieser treibt abe sein Wesen nur in der Seschichte des Wenschen; Hegel zieht da her alles in den Mittelpunkt der irdischen Offenbarung des Seisstes zusammen. Man wird gestehn müssen, daß er, wenn auf beschränkter, doch folgerichtiger den Sedanken der absoluten Philosophie nachgebt.

In der Geiftesphilosophie mussen wir die Vollendung seine Werkes suchen. Sie soll zeigen, wie der Geift durch eine Reis von Stufen sich hindurcharbeitet um aus der Besonderung, i welche er durch seinen nothwendigen Durchgang durch die Natul gekommen war, zum allgemeinen Geiste sich zu erheben ohne der besondern Inhalt zu verlieren, welchen er in den niedern Stusen des Bewußtseins an sich gezogen hatte. Die fortschreitende Ente wicklung des Geistes soll durch diese methodische Auseinandersetzung in ihrem ganzen Umfange vertreten werden. Won Stufe zu Stufe erhebt sich der Beist in einer beständigen Steigerung seines Gelbstbewußtseins; ber Weg von der niedrigften zur höchsten ift lang und mit Sorgfalt geht Hegel darauf aus in seine Länge alle Punkte aufzunehmen, welche in der Culturgeschichte als bebeutend sich gezeigt hatten. Es ist aber ber Methode gemäß, daß sie nur nach einander sich zeigen. Der Weg hat Länge, aber keine Breite. Was auf der niedern Stufe auftrat, muß auf der hohern, als ein überwundener Standpunkt sich gefallen lassen nicht neben, sondern in ihr fortzuwirken; benn alles Niedere ist dem Höhern völlig einverleibt und angeeignet, der Unterschied der höhern Stufe dagegen war in der niedern noch gar nicht vorhanben. Daher laufen alle Culturelemente ohne Wechselwirkung unter einander nacheinander ab. Hegel kann nicht unbemerkt lassen, daß dies Verfahren in der Schilderung des geistigen Lebens kein vollständiges und wahres Bild von ihm geben kann, entschuldigt sich aber mit der Nothwendigkeit methodisch vom Abstracten zum Concreten fortzuschreiten, und das Frühere der Zeit nach dem Be-

griff nach später zu stellen. In bieser Entschuldigung bes Philo= sophen liegt nur eine Beschuldigung seiner Methode. Das Concrete, zu welchem Hegel zuletzt gelangen will, ist die Philosophie, ihr Wesen liegt in der Methode; wenn sie aber einer solchen Methode sich bedienen: muß, welche die Verhältnisse der Culturelemente nicht in ihr rechtes Licht zu setzen weiß, so können wir ihr auch nicht zutrauen, daß sie das Concretallgemeine wahr haft vertritt. Wir haben hierdurch ben Hauptmangel der hegelschen Geistesphilosophie bezeichnet. Sie kann nur als eine einsei= tige Schilderung des geistigen Lebens gelten, wir es sich vollziehen würde, wenn es von seinen natürlichen Anfängen aus von Stufe zu Stufe zu der höchsten Einsicht der Philosophie sich erheben könnte ohne babei gestört zu werden burch Berücksichtigung anderer Zweige der Cultur, welche gleiche Berechtigung fordern. Diese Zweige werden dabei nicht vergessen, aber nur als Mittel und untergeordnete Stufen für die philosophische Selbstverständigung betrachtet und sind daher bereit immer nur da einzutreten, wo sie für die Philosophie gefordert werden, dürfen aber keinen Anspruch barauf machen für sich etwas zu gelten.: Dies ist ber Standpunkt, von welchem aus die absolute Philosophie alle Geschäfte des sittliden Lebens betrachten muß. Er ist lehrreich für die Beurtheilung ber Grade unserer pernünftigen Bildung, schätzt aber ihren Werth nur nach dem einseitigen Maßstabe', welcher ans ihrem Rutzen für die Philosophische Verständigung sich ergiebt. Daß aber diese Abschätzung ohne Störungen sich vollziehen lasse, würde man ver= geblich hoffen; benn da die absolute Philosophie, welche zum Maßstabe genommen wird, im Streite liegt mit andern minder zuver= sichtlichen, mehr die andern Elemente ber sittlichen Bildung berücksichtigenden. Weisen der philosophischen Forschung, lassen sich auch die Schwankungen der Meinung nicht beseitigen, welche den Werth anderer Zweige der Cultur für die Philosophie in verschiedener Weise zu bestimmen suchen. Hiervon zeugt die herbe Polemit; welche durch Hegel's Geistesphilosophie hindurchgeht.

Wir haben schon früher bemerkt, daß Hegel in seine Geistes= philosophie, wie Schelling in seinen transcendentalen. Idealismus, einen großen Theil der Lehren mit aufnahm, welche das innere natürliche Leben betreffen und also der Naturphilosophie angehö= ren. Sie geben die Grundlage der Geistesphilosophie ab und handeln von der Seele und der natürlichen Seite ihres Bewußt=

feinst und Begehrens. Der Geist: hat bie Natur für und zu ner Voraussetzung; in ihr muß er werben, in seiner Geburt, Geist, welcher der Möglichkeit nach alles, der Wirklichkeit u noch nichts ist, ein leidender Geist, im Schlaf seiner freien Entw Diesen Naturgeist in seinem unmittelbaren Dasein nen Er: besteht in der Besonderung, durch welche wir die Seele. hindurchgehn muß um das für sich zu werden, was er ursprü lich nur an sich war, ist aber in ihr in das Aeußerliche zerstu zerfallen und nicht bei sich, sondern außer sich; denn er soll zurückkehren zu sich um bei sich zu sein, nachdem er den uner den Schmerz ertragen gelernt hat seine eigene; unmittelbar ber Natur gegebene Individualität aufzuopfern und im allgeme Geifte sich wieder zu erkennen. In ihrem ursprünglichen De tritt nun die Seele aus der Natur herans, welche ihr die Ge gegeben hat, noch in Abhängigkeit von den Naturdevingungen spalten in eine Menge von Seelen, welche unter Einfluß bes G bes Wechsels ber Tages: und Jahreszeiten, verschieden nach vivualität, Temperament, Geschlecht, Völker- und Raceneigents lichkeiten, ihr Leben haben. Biele von biefen natürlichen Ein sen werden zwar bei fortschreitender Entwicklung schnell übern ben; aber als Grundlage ber geistigen Entwicklung mussen sie anerkannt werden. Sie geben die Gefühle ab; in welche die S sich besondert, die Gewohnheit ihres Lebens gewinnt und im S sich einlebt; indem sie ihn beseelt. Ihnen setzt aber die Scele ihr Selbstgefühl entgegen, indem sie vom Besondern zum A meinen fortschreitend im Wechsel der Gefühle sich ihrer als Grundes ihres Levens bewußt wird und in den natürlichen stimmtheiten und Aeußerlichkeiten ihres Lebens nur die Zeit ihres Geins findet. So wie ste aber zum Bewußtsein ihres gekommen ist, muß sie basselbe auch zu bewähren, vas Ich Wahrheit zu machen und ihm die Aeußerlichkeiten zu unterwe Hierburch wird die Seele praktisch. Dieselbe Aweil trachten. lung zwischen Theoretischem und Praktischem kritt uns hier k der entgegen, welche wir schon in der togischen Joee gefunden Es machen sich babei die Nachtheile merklich, welche in b Verfahren Hegel's liegen den ganzen Gehalt des Lebens nur einer Reihe aufeinanderfolgender Stufen zu behandeln ohne zur Seite liegenden Berhältniffe verschiedener Lebensthätigkeiten Betracht zu ziehen; benn es ergiebt sich hieraus, baß er in

1A

niedern Gebieten des Lebens überall die theoretische der praktischen Thätigkeit vorangehn läßt ohne das Eingreifen der letztern in die erstere berücksichtigen zu können, ein Verfahren, zu welchem seine Vorgänger das Beispiel gegeben hatten. In dem theoretischen Bewußtsein der Stele treten nun wieder die logischen Kategorien auf nur mit Anschluß an die sinnlichen Erscheinungen, welche hier nicht mehr vermiedent zu werden brauchen, weil das Absolute schon durch die Natur hindurchgegangen ist. Im sinnlichen Bewußsein aber gelangt nun die Seele zu der Erkenntniß, daß der ganze Gehalt, ihres Denkens nur auf ihren Erscheinungen beruht, und erst hieraus leitet Hegel das Selbstbewußtsein ab, welches vom Selbstgefühle unterschieden wird, in einer etwas seltsamen Beise, da wir das Ich schon früher auftreten fahen. In der Erkenntz nip jedoch, daß sie nur mit ihren Erscheinungen beschäftigt lebt, muß die Seele sich leer fühlen vom Inhalt und der Trieb daher in ihr erwachen dem abstracten Wissen von sich Inhalt und Ob= jectivität zu geben; dies giebt den Uebergang zum Praktischen ab. Aus dem Triebe nemlich erzeugt sich die Begierde; sie muß im einzelnen Ich zerstörend und selbstsüchtig wirken, in ihrer Befriedigung immer von neuem sich erzeugend, weil sie nur in vorüber= gehenden Erscheinungen sich gesättigt hat; aber eben deswegen muß sie einen andern Ausgang suchen, welcher nur in dem Sichanerkennen in einem Andern gefunden werden kann. In dieser Ansicht wirkt die sichtische Lehre nach. Die Welt wird erst dadurch für uns mahr, daß wir praktisch in ihr ein Wirkliches erblicken und nicht bloß Erscheinungen unseres Innern; dies steigert sich dazu, daß wir im Aeußern dieselbe Gelbstständigkeit anderer, selbstbewußter We= sen finden, welche mir in uns gefunden haben. Die Sethstsucht der Begierde läßt nun Hegel zu einem Kampfe unter den Individuen ausschlagen, einem Kriege aller gegen alle; der Kampf des Anerkennens geht auf Leben und Tod, indem das eine Individuum nur seine Begierde gelten: lassen will gegen das andere und! daher bieses in sich umsetzen will. Der Tob des anbern mürbe jedoch nur die rohe Verneinung und mit ihm die Sache nicht weiter gekommen, sondern nur zurückgeführt sein auf den alten Fleck, das isolirte Dasein des Individuums. Daher soll ver Kampf mit der Unterwerfung des einen unter den andern enden und unter den Individuen das Verhältniß der Herrschaft und der Knechtschaft aus ihm hervorgehn. In ihm sieht Hegel ben Anfang des Stats seiner Erscheinung nach; benn aus ber Despot ist er hervorgegangen, wenn er auch einen ganz andern Grun in der Vernunft hat. An die Stelle der augenblicklichen Befri bigung ber Begierbe tritt hierdurch der dauernde Besitz, indem i Herrn und im Knechte eine Ausgleichung des personlichen Bege rens und des Eigenwillens zu bleibenden Interessen sich bild Das Ergebniß hiervon ift bas allgemeine Selbstbewußtsein, welchem die Einsicht durchbricht, das in dem andern daffelbe was in uns sich findet, und daß daher die freie Selbständigt der einzelnen Personen bewahrt werden soll. Dies ift der Gri aller sittlichen Gemeinschaft und jeder Tugend in Familie, Bat land und Stat und wir sind damit zur Vernunft gelangt, well in allen Einzelnen dasselbe weiß und dasselbe in seiner vollen E tung anerkennt. So soll auf der Stufe des Seelenlebens die E heit des Theoretischen und Praktischen gewonnen werben. ähnlicher Weise wie seine Vorgänger läßt uns Hegel von Theorie der sinnlichen Vorstellungen zum praktischen Verkehr il sinnliche Dinge gelangen; in diesem aber soll alsbann die meinschaft der Vernunft zu Tage kommen, in welcher die Se sich als selbständiges Wesen unter andern selbständigen Wes erteunt.

Hiermit haben wir die Stufe erreicht, welche Hegel mit be Ramen des subjectiven Geistes bezeichnet. Auf ihr weiß b Seist, immer noch im Subjectiven befangen, mit andern und Gegensatz gegen andere Geister verkehrend, sich doch als die Wah heit in der Natur und bringt diese Erkenntniß zur Geltung, i dem er seine Gebanken in der Natur zur Ausführung überleit Daher wird auch hier vom Theoretischen zum Praktischen forig schritten. In der Lehre über den theoretischen Geist werden b Anfänge bes Erkennens überlegt, wie es aus bem Sinnliche der Anschauung und Vorstellung, durch Einbildungstraft w Gebächtniß zum Denken sich emporarbeitet. Die Erkenntnisthe rie, welche in der Logik vernachläffigt worden war, foll hier nach geholt werden; ihre wahren Schwierigkeiten lassen sich an dies Stelle boch nicht erledigen; die Voraussetzungen der Logik setzt über sie hinweg. Man wird an ihr erinnert an das Lob, wel ches Hegel den aristotelischen Büchern über die Seelo spendet, du sie das vorzüglichste und einzige Werk von speculativem Interesk über diesen Gegenstand wären. Um es auszusprechen mußte er sich bewußt sein, daß er in diesem Gebiete nicht viel Neues brin= zen könnte, ja daß er wenigs von dem, was seit Aristoteles in hm geleistet worden war, verarbeitet hätte. Er begnügt sich da= nit, daß die Forderung feststeht, daß der Geift über das sinnliche korstellen und die Sammlung der Erscheinungen zum Denken ich erheben könne, dann läßt er ihn in den praktischen Grift der den Willen umschlagen. Denn er hat sich nun darauf be= onnen, daß alle im Bewußtsein vorkommende Momente nur pscheinungen sind, beren Sinn und Bebeutung darauf beruht, aß sie verstanden sein wollen; er weiß, daß der Gedanke die iche ift, daß alles, was gebacht wird, ist und alles, was ist, ur baburch ist, daß es gedacht wird. Dieses Wissen seiner alinigen Wahrheit hat sich dem sudjectiven Geiste jedoch nur in stracter Weise ergeben; daher muß nun der Wille eintreten um der Praxis die Ueberzeugung des Geistes von der alleinigen sahrheit seiner Gebanken zu bethätigen und sie in die Wirklich= it einzuführen. Der praktische Geist aber hebt vom praktischen efühle an. In ihm haben wir die niedrigste Stufe des prakti= en Geistes zu erkennen, weil es nur den Willen des Indivi= ums bezeichnet, bevor er zum Gebanken bes Allgemeinen sich hoben hat. Dabei entladet Hegel seinen Unwillen gegen die Lehn, welche im Gefühl, in den Neigungen des Herzens ober des emuths mehr gesucht hatten als die niedrigste Stufe in sedem ebicte des Lebens. Seine Lehre, welche entschlossen war das dividuelle Bewußtsein dem allgemeinen philosophischen Wissen zu fern, konnte das nicht würdigen, was für die Rechte eigenthüm= her Regungen bes Willens geltend gemacht worden war. Im Gehl herscht der Gegensatzwischen Angenehmem und Unangenehmem id dem Bewußtsein des Uebels, welches Hegel hierbei erwähnt, sollte her auch das Bewußtsein des Wohls zur Seite gesetzt werden; if dieses aber wird nicht geachtet, weil das Gefühl nur als Be= iggrund des Handelns gilt und nur das unangenehme Gefühl 3 Uebels zum Handeln treibt. Es macht sich nun im Sollen ltend, indem das Uebel überwunden werden soll, und über die tufe des Gefühls erheben sich Triebe, Reigungen und Leiden= aften, in welchen das dumpfe Weben des abstracten Gefühls zur onderung kommt. Dies sind Besonderheiten, welche in Widerruch unter einander gerathen können, so lange es ber Willkür 8 subjectiven Geistes überlassen bleibt über die besondern In=

teressen, welche sie in Bewegung setzen, zu entscheiden. Ihr Wis berspruch wird erst daburch überwunden, daß der Wille auf ein allgemeines Interesse sich wirft und die Befriedigung aller Intereffen in ihm zu gewinnen sucht. Die Gesammtheit aller Befrie digungen ist aber die Glückseligkeit. Diese Anordnung der Be griffo macht barauf aufmerksam, sehr abweichend von dem bishe rigen Streit der deutschen Philosophie gegen den Eudämonismus daß es immerhin eine höhere Stufe in der Entwicklung des Gei stes ist, wenn wir über die besondern Antriebe der Lust und de Unlust ober besonderer Neigungen und Leidenschaften und zu en heben wissen um die allgemeine Summe des persönlichen Wohl seins zum Beweggrund unseres Willens zu machen. Schwer ift es zu begreifen, warum Hegel das Streben nach Glückseligkel als Vorstufe betrachtet zum freien Geifte, in welchem er die Ein heit des theoretischen und des praktischen Geistes sieht. Dah finden sich auch hier Schwankungen in der frühern und späte Fassung seines Systems. Am leichtesten wird man diesen Ucha gang baraus sich erklären können, daß er den geschichtlichen Gan der neuesten Philosophie vor Augen hatte, welche vom Eudäm nismus übergesprungen war zu der Forderung, daß wir de Streben nach Glückseligkeit entsagen und nur in der Freiheit de Geistes von allen frembartigen Beweggründen bas wahre sittlich Gut finden sollten. Daher sicht Hegel im freien Geiste die An sicht ausgebrückt, daß dem Individuum als solchem ein unend cher Werth beiwohne. Wir vermissen eine deutliche Auseinanda setzung, wie das Streben nach Glückseligkeit diese Ansicht herbei führe; man wird sie dadurch sich zu ergänzen haben, daß Hege in ihm den Gedanken aufkeimen sieht, daß die Glückseligkeit un in der vollen Befriedigung, im vollen Genusse seines eigenen Ge stes bestehen könne.

Rachdem nun der freie Geist sich selbst als den Segenstats seines Willens erkannt hat, treten wir in das Gebiet des of sectiven Geistes ein. Es ist nur eine abstracte Freiheit, in weicher wir und als Segenstand unserer Bestredungen setzen, das aber noch nicht den vernünftigen Gehalt unseres Lebens zu bitimmen wissen; diesen Gehalt soll nun der objective Geist en falten. In diesem Theile der hegelschen Lehre haben wir es mider Ethit zu thun, d. h. mit dem praktischen Leben des Mensche in seiner geselligen Gemeinschaft. Der Segensatz zwischen der

praktischen und dem theoretischen: Geiste verschwindet dabei und man wird, das Bebenken nicht unterbrücken. können, ab: hierdurch dem freien Beistersein volles Recht widerfährtz da zu ihm doch nicht weniger bas freie Denken als bas freie Hanbeln gehört. Hegel läßt laber auch den theoretischen Geist nur auf einen Au= genblick ruhen um ihn aufiber folgenben höchsten Stufe, im absoluten Geiste, umit um so igrößerer Macht erwachen zu lassen. Daher hat sich im bieser: Anordnung bes Systems das Verhält= niß nur umgekehrt.; :anstatt bak :früher ber thevretische Geift bie niedere Stufe bezeichnete, ist er jest zur höhern. Stufe emporgerückt. Bir vermissen über diese Umkehr des Berhältnisses die begründende Auskunft. Sie wird im Sinne der absoluten Philoso= phie darin zu suchen sein, daß der freie Geist zuerst zum Gegen= stande: seines Handelnsösich machen muß um alsbann sich qu befinnen, daß doch innr seine. Gelbsibesinnung, in wolcher er als all= gemvixer Beist sich erkennt; ber Zweck seines Lebens sein ikonne,

. In der Lehre vom objectiven Geist zeigt fich eine Abhäugigkeit von der frühern Ethik in der Stellung der beiden erften Theile verselben; welche im Wesentlichen die Ansicht wiederholen, welche seit Kant über das. Berhältniße der Legalität zur Morabität sich gebildet hatte.c. Der objective. Geist afoll zuerst auf der niedern Stufe bestireihtlichen Lebens sich entfalten und alsbann zur höhern Stufe des moralischen. Lebous sortschreiten. "Hegel-sieht aber diese micht für die hächste an; bien Dreitheilutz forbert eine dritte Stufe, dia Gittlichkeit, welthe Hegel von der Movalität unterscheideten Siersschließt Achnan Gebanken an, melche durch die Lehren Hame Livoni der wohlthätigen Macht der Gewohnheit in Anregungligekommen marentille In bewi Durchführung berselben liegt das Wigenthstimlichste verschegelschen Ethik.

Die Lihren Hegells-Aber das Nechtsleiben mit der kantischen Ansichtswomi Legalen Beben an ber einseitigen Auffastung, welche es sohner Beziehung sauf ibas Alkgemeines nur als Privatsache behandelt.; "Epft auf iber Stuße ber Gittlichkeit wird das öffentliche Rechtshineingegogen, und daraus fließt: die Ansicht, als könnte das Recht: ohne Statssich bilbenrauch int Berhältwiß der einzelnen Perfonen zu einander; deren Rechtstreitigkeiten durch einen unparteiis schen Dritten: sich schlichten ließen nach allgemeinen, im Begriff Hegel hat hierbei die Schwieber Sache liegenden Grundsäten. rigkeiten; welche bie Grunder der historischen Rechtschule hervor-Chriftliche Philosophie. 11.

gehoben hatten ; nicht genug gewürdigt, wie er überhaupt gegi diese Schule einen partetischen Widerwillen zu extennen gab. Wer wir ihm folgen, machen sicht die Gesetze des: Privatrechts idhne Z thun einer allgemeinen. Mechtsüberzeugung der bestehenden Gese schafte. Er bringt mit Recht barauf, daß an die Person ber Bes als Eigenthum ohne Weiteres sich anschließt, meil. das Indi bunn in der Natur seinen Grund hat; der Wille ohne Mit sich nitht: äußern und besonders im: Berkehr mit andern Person ssich nichtugeltend macheniskannen Daran schließt i sich weiter daß im Wechsel bes Lebens der Wille ans dem äußerlich an genommenen Eigenthum sich wieder herausziehen Tann um ihre anderes Sigenthum zu legen und co im Berkehr ber Person der Wertrag sich ergiebt. Weit aber hierin eine Willtür der C zelnen sich zeigt, ergiebt sich auch bie Möglichkeit best Mechtstr welcher seine allgemeingültige Entlicheibung fordert. ABas 4 Hegel über die Grundsätze für sie sagt, bleibt beim Mugemein ftehen; die Grenzen und Gesetze für Eigenthum und Bert die Verschiedenheiten in ihrer rechtlichen Peststellung bei versch benen Rechtsgesellschaften werben gar nicht:berührt nuch man so daher nicht sagen, daß diese abstracte Rechtslehre über die Bed ten der historischen Rechtschule hinausgekommen wäre. Die gere. Berbindung, in welcher Hogel die Person mit ihrer nach lichen Grundlage und ihren natürlichen Umgebungen bachte, kom wohl einige dieser Bedenken:, welche aus der kankschien abstrack Rechtstheorie flossen, aber nicht alle heben inveil Jon Hegel natlivlithen: Bedingungen der rechtlichen beinfeitbildung an die Stelle nicht bedacht wurden. Kinen Ansah hierzu: Hatte er seiner Nehre über: Herrschaft und Knechtschaft gemacht; aber ner Methode, welche die Bewahrung bermiedern. Stufen fort hat er hier, wie auch anderswo, in Beziehung auf den anger ten Punkt, nicht Genüge, geleistet; von ihm aus allein würde auch die Adenge der Fragen; welche bei Unterfrechung des pos pen Rechts herbeiströmen, nicht haben erledigen laffen; in Breite Ses sttlichen Lebens will aber seine: Wethode nicht gehn, und daher bleibt eer bei einer sehr abstracten Rechtsle stehn: "Die Stufe der Legalität macht vergekliche barauf Anspra ohne Rücksicht auf Moralität und Sittlichkeit ein begreistig Object, darzubieten.

Micht anders wird es mit der Moralität sein, welche

......

entgegengesett, wird. Hegel stäft sie daraus hervorgehn, daß im Rechtstreit die Ausgleichung verschiedener Willen als nothwerteig sich ermeist und hiermit dem Geiste einleuchtet, daß der Wille eine Berechtigung, sich, geltend zu machen nur insosen in Appruch zu nehmen hat, als, es vernünftig ift. Pieser Achergang, trägt das Seltsame an sich, daß wir unseres vernünftigen Willens erst hadurch uns bewußt, werden sollen, daß er in Streit mit einem andern Willen tritt, Was als kräftigster Antrieb gelten barf, wird zum Beweggrunde gemacht. Was nun Hegel Moralität neunt, geht auf den Standpunkt der Beurtheilung zurück welcher nur auf die innern Bestimmungsgründe des Willens Gemicht legt. Dies ist der Standpunkt Kaut's, welchen, Hegel entwickelt und bestreitet. Er legt auf den Willen des Individuums allein absoluten Werth. Rur der Wille ist gut; auf den Vorsatz, die gute Absicht des Handelnden kommt alles an; seine Gesinnung ente scheidet über Gutes und Boses; der Beweggrund des Handelnden ist allein zurechnungsfähig. Ob die Absicht erreicht werde; ob sie thöriger Weise auf etwas Unerreichbares gehe; ob aus der Handlung Heil oder Unheil entspringe, davauf wird von diesem Standpunkte kein Gewicht gelegt, wenn nur hehauptet werden kann, daß eine gute Absicht dabei war und man seinem Gewissen gemäß für das Gute, wie es erschien, sich entschieden hat. Ebenso wenig soll in der Beurtheilung darauf gesehn werden, job die Handlung dem geltenden Gesetze entspricht; fie kann illegal sein und doch aus guter Gesinnung und Absicht hervorgehn; pon dem Gesetze, der rechtlichen Gemeinschaft entbinden Psischt, und Gewissen. "So, stellen sich Legalität und Moralität in Gegensatz gegen einander.) Machdem Hegel; diesen Standpunkt der Beurtheis lung entwickelt hat, zeigt er, daß er in sine Reihe von Widersprüchen-sich verwicke. Den Grund, derfelben sindet er mit Recht in der Abstraction, welcher er sich hingiebt, indem er den hesonf bern Willen des Subjects von der Gemeinschaft loslöst, in welf cher er gehacht, werden muß mit der natürlichen und sittlichen Welt, wenn man ihn seiner Wahrheit nach beurtheilen will. Das durch kommt er in die Collision der Pflichten, welche nicht ansbleiben kann, wenn das besondere Subject seinen Millen als abs solut berechtigt gegen den Willen und das Gesetz der übrigen geltend macht. Dem Subject, welches zum Guten sich bestimmen soll, erscheint das Gute selbst als ein nicht Vorhandenes, Nichti-

ges, weil es nur in seinem Willen liegen soll, zu welchem es su erft bestimmt. Es selbst muß sich als unbestimmt erscheinen g gen das Gute, als weber gut noch böse, weil es erft zum Gute sich bestimmen soll. Daher betrachtet es sich als schwebend zw schen Gutem und Bosen und schreibt die Wahl zwischen beid sich zu. Hierin findet Hegel die höchste Spite im Phanomen d Auf biefer Stufe kommt es daher auch zum Bold Willens. Hegel sieht in ihm die innerste Restection der Subjectivität i sich selbst, welche nothwendig ist, wenn der Geist"aus feiner u türlichen Bestimmtheit in Begierbe, Trieb und Reigung zur fi lichen Freiheit gelangen soll, welche aber auch zugleich aufgehol werden soll burch das Fortschreiten zum sittlich Guten, indem diesem die höchste Spitze der Subjectivität, ber Eigenwille, a gegeben wird. In dieser Ansicht vom Bosen tritt es nun ein Uebergang vom sinnlichen zum stellichen Leben auf. Wir f len es nicht als reine Wirkung ber natürlichen Beweggrunde Menschen betrachten; benn sonst würde bas Thier bose sein u der Unterschied zwischen Gutem und Bosem nicht erst den Me schen treffen; zum Bosen gehört bie Restection auf sich selbs es beruht auf der einen Seite auf den natürlichen Antrieben, ber anbern Seite auf dem, was dem Subjecte zugerechnet werd darf; baher hat man lehren können, der Mensch sei bose von R tur, und anch, er sei bose burch seine Schuld. Das eine bezeich net bas Böse nach seinem Ausgangspunkte, bas andere nach ba Endpunkte, in welchem es sich festhält. Der Begriff aber, wo chen Hegel vom Bosen giebt, läßt den Ausgangspunkt in der I fallen; er läßt vie reine Willfür in der Reflection eintreten löst das wollende Subject von seiner natürlichen Grundlage um nur die 'reine Abstraction' bes moralischen Willens übrig behalten. In diesem Sinne beschreibt- er das Bise als die Ferste Spite bestsich Steifens auf feinen persönlichen Willen, i dem man keine allgemeine Richtschnur des Gnien anerkennen wi sondern nut auf sein Gewissen, seine gute Gesinnung und Eingebungen seines Geistes sich beruft, darüber aber Gesetz mil Allgemeinheit des Guten in die Schanze schlägt. An diese Schi derung ließ sich eine Reihe polemischer Sate gegen die Lehren an schließen, welche Hegel's Lehren vorangingen; weil sie bem gute Willen ber Person, ber sittlichen Gesinnung, ber freien Selbster hebung des Gemüthes einen zu ausschließlichen Werth eingeräum

hatten, werden sie, alle unter der Kategorie des Bösen verworsen. Seine Lehre von der Maralität und dem Bösen, auf welches sie ausläuft, ist mehr eine Bestreitung der Lehren seiner Vorgäuger als eine billige Erörterung der in ihr behandelten Begriffe.

Pon diefem Gesichtspunkte que werden wir überhaupt bie Abschnitte seiner Ethik, welche über Legalität und Morglität han: beln, betrachten muffen. Sie sind weniger forgfältig ausgearbeis tet, weil sie nur der höhern Stufe der Sittlichkeit Bahn brechen sollen. Im Gange seiner Methode liegt es, daß sie ihren Forts schritt nur im Streit gegen überwundene Standpunkte gewing nen kann; im Streite wird aber die Billigkeit nicht immer bewahrt. Hegel kampft im Allgemeinen gegen die Zerstückelung bes geistigen, ethischen Lebens, in welche bie neuere Philosophie von ihrem naturalistischen Standpunkte, aus, verfallen war. Daber will er nichts von der Bielheit geistiger Kräfte wissen, sondern; alle Mannigfaltigkeit der Bildungselemente, deren Bedeutsamkeit sich nicht leugnen ließ, auf Stufen des einem geistigen Lebens zu= rückführen. Go verfährt er mit dem Gegensate zwischen Naturrecht und Moral, zwischen Legalität und Moralität. Geine Pos lemik ist gerechtsertigt durch den Gang, welchen die philosophische Kritik schon vor ihm eingeschlagen hatte, nur nicht billig genug würdigt er seine Vorgänger. Schon Fichte, hatte den Gegensatz zwischen Naturrecht und Moral fallen gelassen und die historische Rechtsschule hatte, in ähnlicher Weise wie Hegel, Gewohnheit und Sitte geltend gemacht. Bon verschiedenen Seiten wurde man auf die Einheit des sittlichen Lebens hingedrängt, in ben Streitigkeiten aber, welche über diese sich erhoben, wird man keiner Partei ausschließlich Recht geben können. Hegel hatte in ihnen vor seinen Gegnern voraus, daß er in Gewohnheit und Sitte ein Werk sowohl her Natur als der Vernunft zu erkennen wußte; Daß er aber Legalität und Morglität: nur; als niedere Bildungsstufen betrachtete, welche ohne Sitte bestehn könnten, führt ihn zu einer einseitigen, ganz abstracten Beurtheilung des legalen und des moralischen Lebens. Man wird es nicht loben können, daß er hierdurch verleitet das Privatrecht vom öffentlichen absondert, als könnte jenes ohne bieses begriffen werden; eben so wenigmbaß er die Moralität des Einzelnen sich deukt ahne Rücksicht auf Legalität, auf Sitte der Kamilie, des bürgerliehen Verkehrs und des Stats. Indem er biese Weisen ber Legalität und der Moralität

ste Gegenständen seines Streites macht, hat er nur einseitige A sichten seiner Gegner, aber nicht die concrete Entwicklung des g stigen Lebens vor Augen.

Da nun Hegel auf biesem Wege zu einer völlig inhaltlos Moralität' gekommen ist, sindet er in ihr die Nöthigung zu t höhern Stufe bet Sittlickkeit. Die Spihe des moralischen W lend, welcher nur sein allgemeines Gutsein will, sieht sich of Halt, weil sie zu keinem besondern Guten bestimmt wird; sie wur zum Bösen umschlagen mussen, wenn nicht bas besondere Sub des moralischen Willens durch die sitsliche Welt, welcher es gehört, seine Bestimmung empfinge. Hierauf beruht die S welche für ein jedes einzelne Subject die Nirm seines sittlich Lebens abgiebt. Von einem Shitem von Gesehen und Ginticht gen ficht es fich umgeben, welchen to vertrauen und feinen Gi ben zuwenden foll; in ihm erklickt es seine Antorität' micht w ger als im Dasein der nakkrlichen Welt, ja eine noch festere torität, als in vieser, weil in ihr eine ihm begreifliche Verm stich zu orkennen giebt. Denn das System ber sittlichen Eine tungen ist dem sittlichen Gubjecte nichts Fremdes; sondern Zeugniß des Geistes spricht für dasselbe; in ihm fühlt das S ject sich in seinem Elemente. Sofern es aber der Sitte sich genüberstellt wie einer Natur, in welcher es lebt, erscheint ihm Beobachtung berfelben als eine Pflicht; aus ber Mannigfaktigkeit sittlichen Bestrebungen geht das Sustem der Pflichten hervor in ein viel concretern Gestalt als bei Kant, dessen formaler Pflichtbegu auf die änzern Motive bes Handelns keine Rücksicht nehmen woll Die Pflichken verzweigen sich durch alle Verhähtnisse der stitlich Gesellschaft; ste gehen aus der Natur der Sachen hervor, wie in der stittlichen Gesellschaft sich gebildet hat. Gofern aber das liche Subject mit dem Gesetze ber Sitte sich eins weiß, in sein Individualität oder seinem Charakter nur einen Restex der Si findet, legen wir ihm Tugend bei und das Sisstent der Tugent bezeichnet nur die Angemeffenheit des Jndividuums zu den **Bl** hältnissen, weiche ihm seine Pflichten vauslegen. Die augemes Gitte! beruht aber auf einer sittlichen Gemeinschaft ber Gubied unter welchen sie herscht. Begel nennt sie das Volk, dessen Begri wie wir noch Ppäter bemerken werben, ihm eine viel weitere 31 deutung hat, aks in welcher er gewöhnlich genommen wird. J ver einzelne Subject siellt fich daher von Natur als Glied eins 1 1 A riple

Bolfes dar. Durth sein Vorhältniß zu seinem Bolke wird ist beschränkt in seinem Leben, bleibt aber auch frei, weil est nicht wei niger die Sitte bestimmt, als von ihr bestimmt wird, und die Sitte in der Wethselwirkung der Vottäglieder nicht stehn bleibt, sondern weiter sich survölldet. Daher zeigt sich auch hier ein Popceß des weitern Fortschreitens, in welchem die Autorität der Sitte überwunden werden und der obsective Geist zum absoluten sich ausdilben kann:

Die Sitte wird von Hegel in brei Stufen gebracht; die natürliche ober ibie Familiensitte; bier Gitte ber bürgerlichen Gesells schaft und die Sitte des Stats. Die beiben ersternertreten aber gegen; die: letztere, sehr zurück; weilsmur-biese bie Wertreterin der Volksfitte ist auf welche alles hinausläuft. In dieser Ausrdnung ist Rücksicht genommen auf die Bildung der Sitte von den kleis nern Gemeinheiten aus zu ben größern, ein Gang in ber Betrachtungsbesiefiktlichen Rebens z welcher von jeher sich empfolen hatte: in das hepelsche System willner jedoch micht recht passen, weil es schan in den vorhergehenden Stufen auf die größte Allgemeinheit ber Sitte hingracheitet hatte. Die Lehren Hegel's über die Fas milie und die bürgerliche Gesellschaft gehen daher auch nicht sehr tief in ihren Gegenskand ein. Vergleicht man seine Lehren über die Familie, über She, Familiengut und Erziehung mit dem; was Fichte über benselben Gegenstand wenn auch nicht zu befriebigenber Löfung, so doch zu problematischer Erörterung gebracht hatte, so wird man finden, daß vieles von diesen Dingen von ihm ganz vernachlässigt ober nur oberflächlich berührt worden ist. Mie den Lehren über die bürgerliche Gesellschaft steht es etwas anders, Sie haben von dem Stoffe Bortheil gezogen, welchen die neuern Lihren-über-Bolkswirthschaft im reichlichen: Maße zugeführt; hatten; auch die Lehren über Rechtspflege, Polizei-und Corporation der Ständer sinderingedie Untersuchung gezogen worden ze aberennan wird, nicht, undemenkt kassen können, daß viel pon demispas hierdurch san Breite gemonnen morben, theils nur unvergrögitet ges blieben, ist; theils nur Formen für das Statskeben vorwegnimmt. Ziehteman alles dies ger so findet man, daß von Finte die bürz, gerlichem Geschäfte für die Uebermindung der Matur, die Vertheis lung, der Arheiten jund der sittliche Gehaltzin Berufskeben viell eingehender behandelt worden sind alkisvon Hegel. In einer ieis gentlichen Bliederung der Stände, welche aus der Vertheilung der

Atbeiten hervorgehen sollen, gekangt baher Hegel auch nicht; kaun ift die Stelle für diefflbe angegeben, welche uns nur barauf auf merkam macht, bag Hegel bas Boxurtheil Fichtels Theilt in be Unterscheidung nieberer und höherer Stände noch vor Berücksicht gung ihrer politischen Bebeutung. Die erstern läßt er nur dem B bürfnisse dienen, theils im Landbau, theils in Gewerbeznein dri ter Stand soll alsbann ausschließlich die Sorge für das Allge meine übernehmen; seine höhere Würde wird durch: ben Rame des venkenden Standes begrichaek. Dies "entspricht: Ivenig be Awede, welcher im Gange ber Untersuchungeverfolgt wird. De vieser ist im Allgemeinion barauf egerichtet ben Stat als eine türliche Gleberung in berugesellschafwichen Sitte erscheinen zu le sen. Hietlin verfolgt Hegel einen richtigen Gesichtspunkt, ber is durch den Fortgang der philosophischen und der politischen Ba gung an bie Gand gegeben wurde. & Er hat sich, wie Schell und die historische Religischule provon den tevolutionäxen Be gungen ber vorangegangenen Zeitrabgewandt; im State suck die natürlichen und geschichtlichen Grundlagen des Bestehenden a er findet fle in der Sitte, welche zuerst in der Familie, dann der bürgerlichen Gesellschaft; zuletzt im State fich ausbildet. jener bildet sich im Einzelnen und im Aeußern vor, was im S zu einer innern Gesammtheitsfich entwickeln foll. Daher wird Familie lals die Bertreterin ber Sitte in ber kleinern Genteinsch geschildert, in welcher die kunftigen Bärger des Stats sich bill follen, und die bürgerliche Gemeinschaft wird als wer dußere 🖼 betrachtet, welcher die Berhältnisse der einzelnen Bürger und rer Stände vedne, dainit sie zu einem Gesammtleben in ber Sia organisation zusammentreten können. In ber Gesammtheit politischen Lebens soll alkbann der Geist des Volkes in der 4 fung seitter allgemeinen Aufgaben sich bethätigen. Der Zug p Allgemeinen, welcher durch bas Sustem hindurchgeht, gestattet i Familie und ber Olfeberung der bürgerlichen Stände keinen Zweck sich, nur als Mittel sollen sie der Entwicklung des Weltgeistes diene Auch in der Statsbehre zeigt sich das Drängen nach dem M gemeinen. Hegel stellt zu oberst ven Zweck ves Stats, weich nicht auf die Entwicklungs der besondern Wolksfitte, sondern a die freie Bewegung best Weltgeistes gerichtet sein soll. Die zu heit der Einzelnen und der Stände dienen nur als Mittel m selbste vie einzelnen Volksgeister erweisen sich in den Collisiona

in welchen iste unteneinander gerathend sich aufreiben, nur; als Stufen im Proces der Weltgeschichte. Die Völker bilden ihre Berfossungen aus als Digane für den Fortgang des Weltgeistes hierin liegt bie Anordnung des Systems. Die Ausbildung der Berfassing ober bes innern Stats ist zuerst zu untersuchen; dann folgt die Untersuchung, über die äußern Berhältnisse der Staten der über bas Völkerrecht und die Betrachtung der Weltgeschichts machtisben: Beschluß. Die Ausführung dieser systematischen Unstdnung verwickelt sich aber durch verschiebene Beweggrunde. Da ste neben einander verlaufende Verhältnisse in eine fortlaufende Linie bringen möchte, ist sie genöthigt das Spätere der Zeit nach km Begriffe nach früher zu stellen. Die Polemik gegen die revolutionären Noigungen der frühern Statslehren führt andere Störungen herbei. A Wenn in dem ersten Theile die innere Verfassung ns Statsenibgehandelt werden: soll, so tann man nicht unbemerft assen, daß Hegel dem Zuge der Philosophie nach einem Joeak ür die Beurtheilung des Wirklichen sich nicht hat entziehen könun; seine Verfassungslehre bringt ein Joeal zur Sprache, welhes nur am Ende der Statsgeschichte sich verwirklichen könnte, peldes: aben nun an die Spipe der Untersuchung tretend wie, eine meitige Borausnahme erscheint. Wenn Hegel aus den äußern Berhältnissen; der Bölker und Staten den Fortgang der Geschichte ibleitet; so lag der Gebanke nahe, daß ohne das Eingreifen dien er Verhältnisse: in Rechnung zu ziehen auch die innere Entwickung der Statsverfassung nicht begriffen werden könne; schan Loz le's föderative Statsgemalt hatte hierauf hingewiesen und Hegel onn daher hen ersten Theil seiner Untersuchungen nicht ohne Beuksichtigung: des: folgenden durchführen. Die Porausschung vietr, neben seinander bestehender Wölker tritt bei ihm auch sehne eitere Begründung auf. So haben, wir in der Statslehre Heel's pravi viele richtige Ueberkegungen zu erwarten, ihre systemas sche Austührung aber leihet an vielfältigen Verwirrungen. In den Lehren über die Verfassung wird als Joeal aufgeellt, daß jedem Bürger des Stats Gleichheit vor dem Rechte und ireiheit wert, dem Gesetze gewährt werde. Michtig verstauden solf m, aber, beide Gesichtspunkte zusammenfallen, und weber die Ung leichheiten miwelche in der Gliederung der Statseinheit hervorf reten prochiedie gesetliche Unterordnung des Ginzelnen unter en Gesammtwillen bes Stats ausschließen. Im Begriffe, des

Stats: llegt seine gesetzmäßige Glieberung; in ber Berfassung soll ste stich aussprechen. Die goschriebenent Gesetze werden von Hegel gelobt als ein fester Ausbruck ber Berfassung; aber er rügt es auch alsteinen! Jeithum, wein man in bergefchriebenen Berfalo jung bie Gewährleistung der geschlichen Freiheit Juche; diese konne nut im Geiste bes Volles und seiner patriptischen Gestimming ges funden werben und die Berfaffung hat nur Werth, wenn ste Ausdruck des Wolksgeistes ift. Der Geist des Volkes wohnt aber nicht in der ungegliederten Menge; welche für steh nichts zu bebeuten hat, nichts beschließen und nichts verträgen kann, sondern in der Bertheilung des Boltslebens an vorschiedene Geschäfte, für welch verschiedene Organe sich gebildet haben; und in der Bereirtigun aller bieser Gesthäfte und Organe in einer Organisation. Eba hieraus erwächst die Verfaffung; durch einen Act der Willtur läss fle flicht nicht machen. "Alus' beir Volkssitte heraus Bilbet sich be Stat ; duter geht durch die hégelsche Politik ver Gebanke hindun daß die witklichen Berfassungen besser sind als: die wach abstra ter Theorie ersonnenen. Bas vernünftig ist, das ist wirklich, un was wirklich ist; bas ift vernünftig. Daburch wird nicht gesetzt baß bie Gegenwart vas Höchste biete, sonbern nur der Grundset eingeschärft, daß im Gange der Geschichte nicht die Willfür der Einzelnen persche, sondern ber allgemeine Beist sein Recht behaupt und bie Formen sich zu schaffen wisse, welche dem gemeinsamen Leben "nothwendig und förderlich sind. Dies gestartet nun wohl ein Iveal der Verfassung aufzustellen, nach welchem der Stat sein nem Begriffe nach zu streben habe, es fordert aber auch, daß win blefem Beate gegenüber bei Beurtheilung des Wirklichen die Beu fchränklungen berücksichtigen, welche füt bie jedesmalige Stufe be Ellewicklung ein Rachlassen von den idealen Forderungen herbeis führeri!" Das Iveal ver Gtatsverfastung, welches Hegel aufstellie träatlibie Spuren wan usich, bag ses abgenommen worden ist von den Statsformens welche int Allgemeinen zu seiner Zeit erreichts waren. Es ist ein Ausbruck ber politischen Meinung seis ner Jelt, laus dein Gesichtspienkte eines Mannies gefaßtif welcher mitt seiner Beit zuftlieben war; in ellektischer Weife ausgevildet, weif die verschiebenen Berkuffungen, welche vorlägen, Sleichartiges und Ungleichartigedsburkoten; vahrrertigt edauch eine ziemlich under Plittete Formischn-stelle Hordert die constitutionelle, aber ftandisch gegliederte Wonarthier Der Gest ver wolkes sell her

schen; in der dffentlichen Meinung speicht er sich aus, aber doch nur in unförmlicher und schwankender Weise; in der ständischen Gliederung soll er seine gesetzliche Bertretung sinden. Steser stellt Heget die Regierung entgegen, welche nach verschiedenen Geschäften der Statsverwaltung in mehrere Zweigerstäd theiltzische der ergiebt sied die Forderung einer dritten Macht, welche die Zweige der Statsverwaltung zusammenkast und sie mitziese sied Ameige der Statsverwaltung zusammenkast und sie mitziese siedlichen Gliederung in Sintlany setzt. Solltsließtichte nichturg dische Gewält das ganze Gebäude ver Versassung abs in die kintare chische Gewält das ganze Gebäude ver Versassung abs in die kintare

In welchem Make viese Verkaffling alls vein Foebli angesehn werden muß, ergiebt sich erst aus ven äwhern Berhältnissen ven Stats, welche grin Wölkerrecht führen: Wir lernen itun, oder ein Stat'neben andern Staten bestehl. Jeder von ihnen hat seine Selbständigkeit itt nakürlicher Absonderung von den Wrigen, seliren besondern: Geist und Willen. Girt allgemeines Recht besteht unter ihnen kitht, Johrsett soll nür seint Zufälligkeit und Willswichert schen vaher ihre Verhältnisse innter einander: Der Strekt unter ihnen, welcher hieraus hevoorgeht, wird nud burch: Gewätt des Arteges Wettfchieben. UNber eine billgemeine Gitte bilbetustell unter ihnen aus in ihrem Berdehr und gewindt im Wölkerrechte Gelfung. So treten die besonderni Staten in friedlichen und feindlichen Bezichungen zum einander als Glieber in bie Weltges schichte ein. ADies giebt ihnen libre allgemeine Bebeutung und die Verfassungen, welche sie in ihrett Innern ausbilden, zeigen sich nun als abhängig von der Rolle; welche sie in der Weltgeschlapte übernehmen sollen, sind daher auch nur als Stufetrign betrachten, durch welche das Ideal der Verfassung, die ftanbisch gegliedeise Monarchie erreicht werden soll. Die Verwirklichung bieses Ideals ist von ber Zeit zu erwarten; vor ihm sind andere Stateversassungerinothwendig; sie werden sich im Verlauf der Geschichte in ben Bölkern ausgebilbet haben nach ber Weise ihres Weistes unb ihrer: Volkssitte: !: Die Weltgeschichte-wird nun von Hegel als das Welkgericht geschliverts in welchem vie Vesandern Wolksgelsker dias lettischische Biderspruch mit einander sich setzen und albevergängliche Werkzeiche sich verzehren um ben absolüten Geist zu Tage zu bringen:

Wir Weten hiernitt im die Philosophie ver Geschichte eint, welche Pegel mit besonderer Borliebe gepflegt hab sich deffen woht bewist, dußt sie einet der Houptalisaben voer nouosten Philosophie war. Manimuß ihm zugestehn daß er mit größerin Kleiß sall

Ficte und Schelling das empirisch gegebene: Waterial zu über wältigen gesucht und weniger darauf sich eingelassen hat die dun keln Anfänge der Geschichte hypothetisch für die philosophisch Construction zurecht zu rücken, als die urkundlich beglanbigter Thatsachen ber lichtern und begreislichern Zeiten ihrer wesentliche Bedeutung nach zu erforschen. Diese Vorzüge vor seinen Vor gängern können jedoch nicht verbecken, daß sein Unternehmen bl Geschichte zu construiren auf einer irrigen Ansicht vom Berhäll niß der Philosophie zur Erfahrung beruht und daher zu In thumern führt. Für sein Unternehmen macht er die Bernunft i ber Geschichte geltenb und er will baher auch nur has Vernünftig in der Geschichte aus seinen vernünftigen Gründen ableiten; beruht auf den wesentlichen Fortschritten in der Befreiung de Beistes und diese allein find das Bedeutende in der Geschicht Persönlickkeiten, Namen und Zeiten dürfen im Verftandniß b Geschichte unberücksichtigt bleiben. Hierburch opfert er doch of Aweisel vom mahren: Gehalt ber Geschichte nicht wonig auf m würde noch mehr aufopfern, wenn er wirklich alle diese empir schen Bestandtheile mit Stillschweigen übergehn könnte; aber war er and einzelne Personen nicht nennt, der Charakteristik der Bil ber liegt ihre Kenntniß zu Grunde, die Ramen der Bölker kan er both nicht verschweigen und bei dem Gedanken an die For schritte, welche ste brachten, wird man auch an die Zeiten denka müssen, in welche ihre Works fallen. Daß Vernunft in der Ge schichte ist und erkannt werden kann, dürfen wir willig zugesteht und die Grundsätze für die Beurtheilung ihrer Leistungen für di Philosophie ald ihren gerechten Antheil einfordern; aber dadurch wird auch noch nicht eine geschichtliche Thatsache erschöpft und i Annahme, daß die Philosophie zur Erklärung aller bedeutenden That sachen ber Geschichte genüge, muß als eine underechtigte Anmagun 

Außer den allgemeinen Schwächen, welche an der Construction der Geschichte haften, müssen wir von vornherein noch einiges and dere an seiner Philosophie der Geschichte tadeln: Schon oben wurde gerügt, daß der Begriff des Boltes von ihm in sehr vage Pedeutung gebraucht wird. Er legt auf die Sitte alles Gewicht der Stat soll die anmittelbare Folge der Volkssitte sein; jede Volk von dem andern nur durch seine Sitte, sich unterscheiden. Aus die Verschiedenheiten der Sprache und des Vaterlandes wird

also gan nicht geachtet. Run sehen wir aber boch nicht, daß He gel, wo Berichiebenheiten ber Statsverfassungen herwartreten, auch Verschiedenheiten der Sitten und der Völler aunähmeis, viele mehr in feiner-Weltgeschichte treten gar feltsame Bolter auf, welche die verschiedensten Statsverfassungen, Sitten, Sprachen und Länder umfassen. So das drientalische Bolt, welches alle affatischen Bölkerschaften mit einigen andern, so das germanische Volk, welches alle neuere europäische Bolter zu einem Begriff zusammenballt. Daß hierdurch dem Begriffe der Volkssitte eine völlig vage Bedeutung gegeben werde, bedarf keines Beweises... Was Begel mit den Namen von Bölkern bezeichnet, hat seinen Gebanken nach nur die Bebeutung von Stufen in der Entwicklung der Menschheit. Rur wenn man: diese Bedeutung unterschiebt , lassen sich die Härten einigermaßen begreifen, wenn auch nicht rechtfertigen, mit welchen er die untergeordneten Elemente von Bolksbildungen beurtheilt, welche seiner: Construction der Geschichte sich nicht fügen wollen. Da er in ihr keine Rüttsicht barauf nehmen kann, daß verschiebene Völker in der Geschichte neben einander bestehn: und an einander sich abarbeiten, fondern alles in einen stetigen Fluß ber Geschichte bringen will, kann in jeder Periode nur ein Volk sittlichen Werth haben und die Leitung der Menschheit übernehmen; die andern Wölker können gar nicht als Wölker zählen; als Träger der gegenwärtigen Entwicklungsstufe hat jenes unbedingt Recht; der Wille der andern Bolksgeister ist bagegen rechtlos gegen das weltbeher schende Wolk, bis auch dieses von seiner Zeit eveilt wird und es, indem der Weltgeist eine höhere Stufe erreicht hat, dem Zusall und dem Gericht anheimfällt. Die Härte, mit welcher Hegel Die vechtkosen Bölker bazu verbammt ohnen Gelbständigkeit ber politischen Sitte der Leitung anderer Bölker sich hingugeben; be= weist und bag er vom gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht völlig sich losgesagt hat; die Härte, mit welcher er die weltbekerschenden Bölker, nachdem fe ihren Beruf erfüllt haben, and ber Reihe selbständiger Mächte ftreicht, läßt uns in ihnen nach seinem phi= Losophischen Sprachziebrauche; nur Vertreter von Perioden ider Weltgeschichte verkennen. Diese Perioden in einer einigermaßen befriedigenden Weise zu bezeichnen wird er aber auch verhindert durch' bie schon gerligte Manier feiner Geistekphilosophie bie gleichzeitig verlaufenden Bilbungselemente in aufeinander folgende Stufere umzusetzen: Hierburch leidet feine Philosophie an einem Man-

get, welchen bon: empirischen Gefichispuntten, aus, schon Leffing und moch: mehr. Herber: überwunden hatten. :. Wie:Fächte,: wie Schelling in seinem transcenbentalen Idealismus, sieht er den mahren Gehalt der Beschichte nur in der Entwicklung der Stateverfassung, ohne die mitwirkenden Bildungselemente, zu beachten. Ganz, folgerichtig kanute, er hierin freilich nicht verfahren, vielmehr führt er aus, daß Bölker und Staten einer religiösen Grundlage in der Heilighaltung, der, Sitte: bedürfen. Die richtigen. Bemerkungen, welche er hierüber einschieht, decken nun die Bweidentigkeit: seiner Begriffshestimmungensaufs indem er in ihnen der Stufe der objectiven Sittlichkeit etwas zueignet, mas erst: dem absoluten: Beiste zufallen. soll.7. Wenn hiernach Degel seie. Conftruction der Geschichte nur auf die politische Geschichte mit Bernachlässigung ber Culturgeschichte beschränkt, wenn er auch die Nantrhedingungen, unter welchen die Bölker sich scheiben und aneinander sich abarbei ten, unter schiefe Gesichtspunkte bringt, so können mir: nur eine einseitige Schilderung der Stufen in der Entwicklung des mensch lichen. Geistes, von ihm erwarten.

Sie verläuft, an den dürftigen Kategorie der Quantität, in dem bas Ziel der Weltgeschichte, das Bewußtsein, daß der Mensch als, solcher frei:ist, erst bei einem, alsbann bei einigen, zulett bei allen. Menschen, erreicht merben soll: Das erste giebt die bespotische Verfassung des Orients, das andere die Republik des class schen Alberthums, das letzte; die, Mananchie des germanischen Bok Les abi. Diesem einfachen Schema muß eine größere Bulle gegeben marken. 1166 geschieht durch verschiedene Einmischungen. Die geographischen Monhältnisse, merden berücklichtigt. Mittider Vontur der Erdeihängt der: Lauf: der Geschichte zusammenz von Asten her vorbreitet sich, das Lichtzwanf die Augelgestalt der Erde darf aber palei keine. Rücksicht geneumen merden; Affien ist der wahre Osten, Europā i das länkerster Endrides iMestens zi spiwie, in Alston die Ge schichte beginnt, sa Andet iste in Europa ihr Ende. Für den Anfang iben. Geschichte...in "der nasintischen,"Desposie wird, auch noch eine Borgeschichte angenommen und ekstreten dabei die Ramen besonderen Reiche ein, welche das gelehrte Gedächtniß des Philosophen mit sich führt. "China und Indien:sind nech: nicht eigentliche Staten, noch sestgehalten in der Familienversassung und in den Klassenunterschieden der bürgerlichen Gesellschaft erst, in Persien wird der despratische Stat fertjez einige andere Staten, wie

Regyptent vand den stidischen Stat schließen sich ihair) als Abhänspige keiten ans In affen diesen Staten ist nur der Despit Frei; abes eift die Rindheit der Menschlenschritz, welchersich mach runten der spratife archakischen Herrschafts weiß, zwav die Gubskanz der Freiheit: gefaßt Sat, aben: fog daßidie einzelnen. Subjecte: nurdem: allgemeinen Zugernach Freiheit ohne eigene Gelbstbestimmung folgen: "In bet Republik sollen bagegen einige freizwerdent; bas ist die Bedeutung des Assissan: Alterthums. A.Um seinen Lehren über daffelbes eine größere Fülle zu geben bedient sich Hegel des Kunsbgriffs; welchen seine behnsamer Methode gestattet; ihr: mittleres Glied...in einen Gegenfatz zu fpakten, in welchem aber feine Glieber nicht neben, sondern nacht einander ugestellt owerhen nacht der Woise iber Wieschichte. Die Republik ist Demokratie oder, Avistokratien jene zu entwickeln mar die Aufgabe des griechtschen Volkes im istünglingsalter der Menschheit, diese stellt-der römische Stat dar, dem Mannesalter entsprechend. In beiden Berfassungen ist noch nicht der Gebauke ber personlichen Freiheit aller Mienschen burchgebrungen; denn, nur die Freien haben an der Herrschaft: des Gosetes Theik: die Sklaverei ist nöthig für die Freiheit, einigen; ann die Stelle des despotischen Willens hat sich aber das allgemeine Gefetz gesetzt ani melchem die Freien Theil haben. In der vömischen Aristofratie tritt nun auch der Widerspruchtbeiefer. Eulturperiode zu Tage, Don der einen Seite gilt dernabstructe Stat's von der andenn Seite die juristischer Persönsichkeitzubeiverstehen im Streit mit einander ; aus ihmgentwickelt füh was tiefe Angklick, die Spaktung des Kebens, in der römischen Kaiserherrschaft. "Hose gel kann hier, das Eingreifen der religiösen Bewegungen ein das -Statslehen-nicht: übersehn; ....Das i iraelitische Welt ist ihm ...vorbehalten, zumiiAusdnuck ides zumendlichen. Schmerzes über dienzerrissenhoiteder: Menschheite und das Christenthumerschneitetisherans zum Berhöhnungsfürsdiesens Schwerzugu: bringensstülle seinsstäger tritt daß germanische Bolk auf, welches ebenfalls feine Perinden durchlaufen mußer Sein Ziel ist die Andividuen in ihrer Gesammtebeit-frei furmachen in ihrer stittlichen. Weberzengung nind im die Bewußtsein zu wecken, daß in dem Menschen Giptt ist zu welcher als das allgemeine Gesetz der Geschichte sich offenbart 110 Purseiner Erreichung with fortgeschritteier zuerst in der roben Einheit des Weiftigen jund des Weltkichen, in welcher beibe under unmittelbar als einst sich danstellen, wicht aber durch den Geist hergestellt worden sind in ihrer Einheit; dies geschicht im franklichen Weiche; dann aber muß die Scheidung eintreten zwischen Geistlichen und Wellslichem in dem Rampse des Vittelalters zwischen dem Kaiserreiche und der Hierarchie, damit der Geist sich objectiv werde an dem Aniserreiche und der Henzern, und zuleht muß der Geist sich defreien um das Stußsleben mit Bewußtsein der Vernunft gemäß einrichten zu können, dies hat die kirchliche Reformation durch die Wiederherstellung da christlichen Freiheit eingelettet, in welcher dem welklichen Leben sein Recht zu Theil geworden ist. So sind wir zu der Berkassung gelangt, mit deren Entwicklung die nouere Zeit sich beschäftigt sicht. Die revolutionäven Bewegungen, in welchen wir und noch sinden, sind nur Folgen: bavon, daß die Reformation nicht vollständig durchgeführt worden ist; aber durch sie ist doch die Befreiung de Geistes sessent und. Object seines Lebens twise

Das politische Leben ist für Hegel doch wur die Werdedingmbes wahrhaft freien Lebens. Ueber ven Gebanken seiner Vorgis ger, daß der Stat die wahre Preiheit nur möglich mache, ist a nicht hinausgekommen; dem politischen Leben fehlt noch der wahr Gehalt; er sall erst vom absoluten Beiste gewonnen werben in der geistigen Bildung, welche auf dem Grunde der politischen Fris heits ruht. Hegel geht hierbei über Schellingshinaus; indem a die Perworrenheit aufzulösen sucht, in welcher dieser das ästhetische veligiöse und philosophische Leben gusammengeworfen hatte. läßt und daher im absoluten Beister die drei Stufen des afthetis schen, best weligiösen und spekutativen! Lebenst unterfchetven. Diet Glieber identlich außeinander zu halten mill ihm jevoch nicht ge lingen. 11. Er. felbst macht hierauf aufmerkstung indem er fagt, das die ganze Sphäre besnabfoluten Geistes mit bem Namen ber Ro ligion bezeichnet werben könnte. O Disse Aleuferung lätzt ben Gang erkennen, in welchem vie hier einschlagenden Gebanken sich gebildt hatten. Auch Schelling hatte sich von der ästhetischerr Anschauun allmälig) mehr :: zur. Religion gewendet; die romantische Schuk hatte benfelben Gang genommen zischon in ber neuern Philosophi haben wir an verschiedenen Stellen das Westreben bemeeten musen vom äfthetischen zum reliniösen Lebin zu gelangen. Abei Hege stellt sich nuni die schöne Kunst nur wie eine Vorstufe der Relikgion, wie ein. Cultus des Ideals dar. Das Charakteristische ber schönen Kunst, die künftlevische Darstellung des Schönen, kann bei

dieser Weise der Auffaffung nur in einem untergeordneten Maße in Betracht gezogen werben. Sie wird zurückgebrückt durch ben Gedanken, daß im absoluten Geiste nur das Bewußtsein des Geis stes von seinem wahren Gehalt sich durcharbeitet. Aber auch der Unterschied zwischen Religion und Philosophie kommt bei Hegel nicht zu einer Maren Entwicklung. Die Hinvernisse liegen theils auf der Seite der Religion, thekls auf der Seite der Philosophie. Bon jener Seite wird die theoretische Bedeutung derselben vor= zugsweise hervorgehoben, ihre praktische Bedeutung zurnäckgestellt. Mit Eifer und in einer nur zu sehr formellen Beise streitet Hegel gegen die Theologen, welche auf der Stufe des Glaubens uns festhalten möchten in dem Vorgeben, daß wir von Gott nichts wissen körenten. Im Christenthum, meint er, hätten wir eine of= fenbærte Religion, welcher es nicht anstehn würde zu behaupten, daß und von Gott nichts offenbar wäre. Indem aber Hegel so das theologische Wissen mit Bernachläffigung der Praxis hervorhebt, geräth er in Gefahr die Religion in Philosophie aufgehn zu laffen. Bon Seiten der Philosophie ergiebt sich bagegen die Neigung fie nur als religiöses Wissen zu betruchten. Es konnte nicht ausbleiben, daß auf der höchsten Stufe ber Selbstbesinnung das Bewußtsein sich meldete, daß wir es im System der Philosophie nur mit einem Joeal des Philosophen zu thun haben und das absolute Wissen in der noch im Proces begriffenen Philoso= phie doch nicht erreicht wird. Zw einem offenen Bekenntniß hierüber kommt es wun fteilich nicht; von der einen Seite vielmehr tann Hegel den Gebanken nicht aufgeben, daß bie Philosophie in einem vollständigen System das absolute Wissen geben soll-und nunmehr auch wirklich gegeben hat, bamit kein leeres Sollen der Wirklichkeit gegenüber bestehen bleibe; von der andern Seite sieht er fich aber auch gebrungen das System wur als' ein vorläufiges zu betrachten', welches seine weitern Entwicklungen von der Zeit erwartet! In der Schwankung zwischen diesen Gesichts= punkten liegt das Bekenntniß, welches wir vermissen. Hegel brückt es arich darin aus; baffier den labsoluten Geift zuweilen Gott, zuweilen die Kunst, Religion und Philosophie des Menschen nennt: Wenn beibes von gleicher Bebeutung sein soll, weil der Mensch sich wisse in Gott und Gott sich wisse im Menschen, so beruht bies auf venselben verwirrenden Gleichsetzungen, welchen wir bie abfolute Philosophie schon, oft sich hingeben sahen. Das Trüge= Christliche Philosophie. 11. 46

rische in ihnen beckt Hegel selbst auf, wenn er ums barauf ver weist, wie der absolute Geist in seiner Gemeinde lebe, im Glauben und Andacht sich bewähre und im Proces des Lebens die Berschnung mit seiner Wirklichkeit zu gewinnen trachte; denn dari ist nicht ausgedrückt, daß der Mensch im absoluten Geist mit Go eins ist, sondern nur daß er eins zu werden trachtet mit ihr Für diese Entwicklungsstuse des menschlichen Geistes kann es mals passend angesehn werden, wenn sie im Allgemeinen als der religiöse Leben bezeichnet wird, welches zuerst in der ästhetisch Berehrung des Schönen, dann in der Offenbarung des Geist und zuletzt im höchsten Grade im religiösen Wissen sich entwickt soll.

Nach diesen Vorbemerkungen werden wir in der Lehre wabsoluten Geiste im Wesentlichen nur eine Untersuchung über Stufen zu erwarten haben, auf welchen der Geist der Menschluß zum Bewußtsein Gottes sich erhebt um in ihnen den Abschluß ner Entwicklungen zuletzt in der philosophischen Form als adäquaten Ausdruck der Wahrheit zu sinden. In der That anteen die Aesthetik und die Religionsphilosophie Hegel's in all wesentlichen Punkten auf eine solche Construction der ästhetisch und der religiösen Geschichte hin. Was in den Untersuchun über die politische Geschichte der saumt worden war, die Berücktigung des ästhetischen und des religiösen Lebens, wird hier mascholt, in einer Weise freilich, welche die zusammengehörigen Ceturelemente willkürlich auseinanderwirft und badurch zu Wiedelungen geführt wird, weil sich doch nicht verbergen läßt, daß in Wechselwirkung stehn und sich gegenseitig bedingen.

Das Wesen des ästhetischen Lebens wird darin gesucht, die Kunst das Ideal des Geistes in einer sinnlichen Veranschlichung darzustellen sucht. Das Ideal ist Gott, das Unendüllichung darzustellen sucht. Das Ideal ist Gott, das Unendüllen einer sinnlichen, endlichen Gestalt soll es dargestellt weit Das Unangemessene in dem Bestreben dies zu leisten muß um stärter sich zeigen, je angestrengter die Versuche werden ihm nüge zu thun. Dies soll an den drei Stusen sich erweisen, w die Perioden der Kunstgeschichte abgeben. Die erste ist die sbolische Kunst des orientalischen Boltes. In ihr offenbart das Streben das Erhabene auszudrücken und in ihm das Untiche, anzudeuten; denn nur zu Andeutungen gelangen wir dieser Stuse der Kunst. Wir haben schon früher erwähnt,

es zu hen Schwächen der hegelschen Aesthetik gehöre die Dorstols lungsmittel der schönen Kunft nur in einem untergeordneten Sinn zu herücksichtigen. Sie werden nur als Stufen der künstlerischen Bilbung betrachtet. Hiervon finden wir bei der Würdigung der erhabenen Kunft der- Orientalen das erste Beispiel. Sie wird auf die Baukunst beschränkt. Mudere und näher, siegende Kunstmittel werden dabei nicht berücksichtigt, nicht einmal die Dichtkunst der Orientalen. Die zweite Stufe ist die classische Kunst der Griechen, der kräftigste Bersuch das Ideal ganz in sinnlicher Gestaltung zu erschöpfen; sie bleibt nicht bei Andeutungen stehn, sie bringt das eigentlich Schöne zu Tage. Ihr wird die plastische Kunst, als Kunstmittel zugewiesen und, nur in ihr hält Hegel das Schöne für erreichbar. Aber in ihr zeigt sich auch beutlicher als in jeder andern Art ber Kunst die Eitelkeit des Bestrebens das Unendliche in äußerer Gestalt ausdrücken zu wollen. Daher wird ber Geist ber Menschheit zu einer dritten Stufe der Kunft getrieben, welche eigentlich schon über die Kunst hinqusgeht und im Geistigen die absguate Gestalt für das Unendliche suchen läßt; Hegel bezeichnet diese Stufe mit dem Namen der romantischen Runst und als Kunstmittel werden ihr die Mittel der Malerei. der Musik und der Dichtkunst zugewiesen. Gine nicht mehr kör= perliche, dem Geistigen sich zuwendende Bedeutung wird ihnen beis gelegt. Von der Ohjectivität des Kunstwerkes hat der Geist sich zurückgewendet in sein Inneres und in seinem Gemüthe sucht er die Persöhnung, welche er in der Gestaltung des Aeußern nicht finden konnte. Wir sind hiermit an der Schwelle der Religion angelangt.

In der Religion offenbart sich Gott in der Vorstellung des Geistes. Zum Wesen Sottes gehört es für das Bewußtsein zu sein; er ist nicht jeuseits den Sterne, sondern als Geist in den Geistern; er ist nicht neidisch, sondern theilt sich mit; er ist nicht allein Substanz, sondern Schöpfer des Himmels und der Erde, in seinem Sohne sich offenbarend und als heiliger Geist zurückehrend in sichen Seist als Gegenstand sich darstellt, welchen sich und dem endslichen Seist als Gegenstand sich darstellt, welcher dem gläubigen Subject gewiß ist. Hierin begegnen uns dieselben Forderungen, welche wir schon aus der Logik kennen, gegründet in der allgemeisten Forderung, daß im Wissen des Absoluten das Selbstbewußtssein des Geistes sich vollenden soll, indem der göttliche Geist von

sich weiß durch Vermittlung des endlichen Geistes. Die Religion wird baher nicht als Angelegenheit des einzelnen Menfchen, sonbern als das Selbstbewußtwerden Gottes gebacht; in ihr weiß das Opfer des Menschen mit der Gnade Gottes fich eins. Aber als ein geschichtlicher Borgang stellt sie sich dar, weil Vorstellung und restectirendes Denken die Acte ber Entwicklung auseinander fallen lassen, mit der Forderung jedoch, daß in der Andacht ba Sottesverehrung die Scheidung zwischen Gott und seinen Bereh rern aufgehoben sei. In seiner Encyclopädie der Philosophic be Hegel nur auf diese höchste Stufe der Religion Rückficht genon men; sie wird im Christenthum gefunden, welches auch nicht ble als eine Religion, sondern als die allein wahre Religion betracht wird; dagegen in seinen Vorlesungen über Religionsphilosoph hat er auch die niebern Stufen der Religion beachtet, welche eigen lich der schönen Kunst angehören. In diesen Untersuchungen w berholen sich die schon angeführten Lehren über bie religiöse B ehrung des Erhabenen und des Schönen nur in einer nabe Beziehung zu der höhern Stufe des refigiösen Bewußtseins, wil aus diesen niedern Stufen hervorgehn solf. Ueberdies treten b bei auch geschichtliche Erörterungen ein, beren fortschreiten Ausbildung in der Religionsphikosophie Hegel's Veränderung der' Ansicht herbeigeführt hat. Hieraus sind in der doppelten A arbeitung, welche Hegel's Rekigionsphikofophie gefunden hat, S rungen entstanden, welche das Verständniß erschweren. biesen Theil seiner Lehre wohl noch weniger als andere für ab schlossen ansehn können. Rur einige Punkte heben wir ans ihm be vor, welche zur Vergleichung mit der Aesthetik auffordern. Die Ri gion lößt Hegel nicht mit ber Verehrung bes Erhabenen beginn sondern mit der Maturreligion, in welcher der Mensch-in völlig Einheit mit der Natur lebt; wollte man ein entsprechendes A ment für das äfthetische Leben suchen, so würde man es in Schönheit der Natur finden können; dies Moment fehlt aber ber hegelschen Aesthetik. Die Naturreligion wird als ein pani stischer Göttesbienst betrachtet und in den Stand der Unschuld legt. In diesem barf man die Höchste Seligkeit nicht suchen, w mehr das Losreißen von der Ratur, das Schuldigweiten foll e treten: als der nothwendige Uebergang zu der höhern Stufe Religion, welche nun erft die Verehrung des Erhabeiten berk sieht. Diese findet nun aber nicht, wie in der Aesthetik, ihm

Ausdruck in der Boukunst der Orientalen, sondern in der heiligen Dichtkunst der Juden. Die jüdische Religion ist die Religion der Erhabenheit, weil in ihr die Allmacht Gottes im Gegonfat gegen die Natur und den Menschen, ben Knecht Gottes; als ber unendliche, alles überragende Segenstand der Berehrung auftritt. Höhere Stufen der Religion folgen hierauf, in welchen das Gött= liche als besonderes Subject verehrt wird, die Religion der Griechen, welche die Verehrung der Schönheit in ihrer individuellen Seftaltung ift, und die Religion der Kömer, die Verehrung der Zwecknäßigkeit. Diese gilt als Arbergang zum Christenthum; wie er sich bewerkstellige, ist in Winken angedeutet worden, welche manches zu bedenken, aber wenig Licht geben. Die römische Religion soll das Christenthum vorbereitet haben, indem sie die besondern Zwecke in einen allgemeinen Zweck, den Zweck der allge= meinen Statsmonarchie zusammenzufassen strebte. Die religiöse Verföhnung, welche die Person fordert, konnte sie aber nicht gewähren, weil in einer rohen Gestalt die individuelle Person der vergötterten, despotischen Statsgewalt von ihr entgegengestellt murde. Daher bildet der Schmerz über die Härte dieses Gegensates den Uebergang, er verkündet sich in Resignation philosophischer Tagend bei den Occidentalen, im jüdischen Bolke bei den Orientalen; beide mußten verschmolzen werben, um die Versähnung vollständig zu machen. Das Christenthum ist die einzig wahre Religion, In ihm wird die Vereinigung des Menschen mit Gott gefeiert und Gott als der Act seines Offenbarens und seines Offenbarseins gewußt, als der lebendige Geist, welcher in seiner Gemeinde sich weiß. Die Person Christi, seine Lehre, sein Leben und sein Leis den bilden nur den Anfang des Christenthums, welcher noch weis ter zurückgeführt werden muß auf die emige Idee Gottes; denn die ganze Offenbarung Gottes ist ju der Natur und in der Ge= schichte: in der Person Christi kommt sie nur zur Entscheidung und muß sich alsdang erst vollenden in der geistigen Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde, in der Einkehr Christi in das Innere der Menschen, in welchem das Gottesreich sich vollzieht. So wird die Kirche gegründet als die äußere Verwirklichung der Gez meinde, in der Lehre, welche durch Wisseuschaft sich entwickelt, und im Leben, welches die ganze Sittlichkeit ergreift, sie als göttliche Orbs nung erkennen und die ganze wirkliche Welt gestalten soll. Hieraus aber ergiebt sich die Nothwendigkeit die Offenbarung Gottes auch im

Weltlichen zu begreifen und der Aebergang von der Religion zur Philosophie wird hierdurch angebahnt. Auch ihn sucht Hegel in der Geschichte nachzuweisen. Die Austlärung und der Pietismus der vorigen Jahrhunderte scheinen ihm nothwendige Einleitungen zur Philosophie abgegeben zu haben, welche nun angebrochen ist. Benigstens für den kleinen Kreis der Philosophen soll sie der Zwiespalt unserer noch fortbauernden Kämpfe versöhnen. Sie wil sen Gott in Natur und in Seschichte wiederzussinden.

Die Philosophie aber ist ber Schluß bes absokuten Geistell Sie stellt die Einheit der schönen Kunst und der Religion dar indem sie den Inhalt beider begreift, aber auch beide von de Unangemessenen ihrer Form reinigt und sowohl die Jinnliche An schauung des ästhetischen, wie die räumliche und zeitliche Vorsich lung des religiösen Lebens von sich abstreift, um dagegen das A Tolute im reinen Gebanken als dennewigen Proces des Geistes fassen. Ihr stellt sich bas Sinnliche nur noch als Erscheinu des Geistes im Fortgange seines Lebens dar; die Geschichte, welcher die Offenbarung des Geistes räumklich und zeitlich st verwirklichte, ist nun aus, der Vergangenheit anheimgefallen u alle Momente, in beren selbständige Bedeutung der ewige Ri ceß bes Lebens sich zerlegket, werben nun zusammengeschlossen die eine Wahrheit des Geistes, welche keine andere Wahrheit i ben sich duldet. Von der philosophischen Wahrheit ist nun nich weiter zu sagen, als daß sie im System enthalten ist, wie es n ben allgemeinen Gesichtspunkten der Logik beginnt, dann in i Physik die Natur erkennt als den Durchgangspunkt und die & ßerliche Objectivirung des Geistes und endlich in der Geistes losophie die Stufen auseinanderlegt, durch welche hindurchgehe der Geift zu sich zurückkehrt, sich erfüllend mittidem vollen Gef des Lebens. Folgen wir diesen Sätzen, so kunn dabet von ein Geschichte der Philosophie im eigentlichen Ginne keine Reche st denn die ganze Fülle der Wahrheit ist im System enthalten. 3 diesem Sinne hat Hegel geäußert, daß die Geschichte der Philosop nach der Reihenfolge der Kategorien verliefe, also im Syftem halten sei. Was man Geschichte der Philosophie nennt, betra tet er baher als eine Entwicklung, in welchet ber Inhalt der M ligion sich entfaltet, erft zu einem Zwispalt bes Zweifels im Ste des Glaubens mit der Wissenschaft, dann aber int der wahren P losophie, welche mit bem Inhalt der Religion sich eins well Daher werden die Systeme der werdenden Philosophie, welche noch nicht Philosophie ist, als Ausbrucksweisen für bie Stufen des Bewüßtseins angesehn, welche der jedesmalige Zeitgeist für ben Augenblick erreicht hat, als grau in grau gemalte Bilder bes Bestehenben, welches seine Nichtigkeit beweist, indem es schon sich anschickt über sich hinauszugehn. Wenn daher Hegel doch von eis ner Seschichte der Philosophie redet, so meint er damit nur eine Schilberung einer Reihe von vorläufigen Zeitstandpunkten, durch welche der absolute Geift hindurchgehn muß um zur Philosophie, d. h. zum wahren Wissen seiner selbst zu gelangen. In seinem System aber hat er die Ergebnisse der bisherigen Standpunkte zu einer vollkommenen Sammlung des Geistes zusammenzufassen gesucht, mit dem Bewußtsein und dem Bekenntniß, daß er auch nicht anders könne als den Standpunkt seiner Zeit grau in grau ma= Ien. Für diesen Staudpunkt ift es charakteristisch, daß er in der Geschichte der Philosophie nur die Entwicklung der Religion des Seiftes zu erkennen glaubte.

Der Abschluß des hegelschen Systems giebt viel zu bebenken. Er lautet wie ein Widerspruch. Der ewige Proces des Geiftes soll in ihm sich darstellen. Der Proces, d. h. ber Fortschritt läßt steh nur in zeitlicher Entwicklung benken, die Swigkeit, welche ihm zugetheilt wird, steht mit ihm in Wiberspruch. Sanz nackt wird dieser Widerspruch ausgesprochen. Hierin ist die stärkste Einsprache enthalten gegen die Meinung, daß der Zweck unseres Lebens in das Unbestimmte verlaufe und mithin unerreichbar sei; es ist darin nicht weniger entschieben ansgebrückt, daß die Wahrheit des zeit= lichen Fortschritts nach allen seinen Folgen bewahrt werden müsse im ewigen Zweck. Die Wahrheit, welche wir suchen, die ewige Wahrheit Gottes, barf nicht als eine unbestimmte, formlose und unterschledlose Einerleiheit eines abstracten Gedankens gefaßt wer= ben, die ganze Fulle des weltlichen Seins und Werdens foll sie umfassen, wie ste in der Entwicklung ber Zeiten uns zum Be= wußtsein kommt: Der Schluß des Systems fordert uns auf alle bisher erkannte Wahrheit zu bewahren und was bisher in der Zerstreuung gebacht war, zu einem Gedanken zu sammeln, welcher nun die ganze ewige Wahrheit ausbrückt. Daß diese Aufgabe der Wifsenschaft gestellt ist, wird nicht geleugnet werden konnen; die Art, wie'sit ausgesprochen wird, läßt uns die beiden Seiten des wiffenschaftlichen Betfahrens, in welchem sie gelost werden soll, un=

texscheiben und verbinden, die fortschreitende Unterscheidung und das Festhalten zu ewigem Gedächniß in der Verhindung der unterschiebenen Momente; sie forbert die Vereinigung beider im Ende Dies ist der wahre Sinn in der hegelschen Formel welche den ewigen Process an den Schluß des hegelschen Systems stellt. Aber wenn die Aufgabe als gelöst angesehn wird in de philosophischen System, so ergiebt sich darans der nackte Wide spruch, in welchem das System sich selbst aufhebt. Nur als F derung der Vernunft, als Joeal der Philosophie ist das anzuch kennen, was Hegel als Lösung der Aufgabe; bietet. Es klin wie eine herbe Fronie, wenn Hegel am Schlusse, seines System und nur wieder an sein System verweift, als möchten wir ed u noch einmal überbenken, um in ihm die ewige Wahrheit im Fu schritte seiner Kategorien zu finden. Diesen Standpunkt der I nie, das Erbtheil seiner Zeit, hat er nicht überwinden köm Den Stachel seiner Kritik kehrt er gegen sich selbst, einer nur gativen Kritik, welche kein positives Ergebniß bringt, wenn er eingesteht, daß auch sein System nur eine Ausgeburt des 34 geistes ist, welche von der nächsten Zeit überwunden werden mit Dieser ewige Proces des absoluten Geistes wird von der Welle Zeit gehoben um von der nächsten Welle der Zeit begraben zu werd

· Wo die Kritik so offen über sich selbst sich ausspricht, bi nen wir und einer mehr in das Einzelne eingehenden Prufm enthalten; sie hat schon mit der Auseinandersetzung der schwel kenden Bewegungen im Fortgang der Methode verbunden werd mussen. Daß aber Hegel mit ihr seinen Eifer für fein Spie und sein Vertrauen zu ihm verbinden kann, verdient eine reif chere Ueberlegung. Den Grund hiervon werden wir nur dan suchen können, daß er mit dem Bewußtsein von der Vergänglit keit seines Werkes die volle Ueberzeugung von seiner Nothwe bigkeit verbindet. Er hat eine Sendung zu erfüsten, an dem Wes seiner Zeit zu arbeiten; ihr Verständniß muß er ihr eröffn welches alsbann auch weiter fortarbeiten wird in den kommend Zeiten um im Processe der Welt die ewige Wahrheit Gottes Indem er in diesen Proces sich verwebt weiß, vo gißt er sich selbst und sein philosophisches Denken mit aller M Bergänglichkeit, welche ihm ankleht, pergißt, daß er nur ein Ioch der Wissenschaft sich ausmahlt, weil er dieses Zbeal sich verwird licht benken kann in Gott; ex verlegt ben Schapplat unsere

11 . 1

. 10,

Denkens in Gott und schiebt den absoluten Geist unserm philososphischen Denken als Subject unter. Der Mensch mit seinen Schwächen wird so beseitigt; das absolute Denken kommt so zu Stande. Leden wir doch nur in Gott; unser Denken ist sein Denken; wir sind nur Momente seiner Selbstoffendatung. Der Proces, welcher in uns sich findet, in Gott ist er ewig vollzogen und damit ist der ewige Proces fertig; die Begriffe, welche in uns sich widersprechen würden, sinden sich in Gott ohne Widerspruich vereiwigt.

Bei dieser Weise Hegel's den Menschen zu beseitigen um ale les Denken nur als ein verschwindendes Moment im ewigen Gebanken Gottes zu begreifen kann man nicht umhin einer auffallenden Lücke in Hogel's System zu gebenken. In den von ihm herausgegebenen Schriften erwähnt er die Lehre von der Unsterb= lichkeit der Person oder der Seele nicht. Dies ist ganz gegen seine Weise alle Lehren der frühern Philosophie der Kritik zu unterwerfen und in irgend einer Art seinem Systemneinzuverkeiben. Daß er in seinen Vorlesungen über die Religionsphilosophie die Unsterblichkeitslehre als ein Dogma des Christenthums nicht über= gangen hat, giebt keinen sichern Haltpunkt für die Beurtheilung seiner eigenen Ansicht ab, weil seiner Philosophie die Lehren der Religion both nur eine porläufige Entscheibung geben, man müßte denn daraus schließen wollen, daß die Erwähnung dieser Lehre unter ben religiösen Dogmen zusammengehalten mit bem Still= schweigen über sie in dem Systeme der Philosophie nur um so beredter dafür spräche, daß Hegel ihr nur eine untergeordnete Be= beutung für einen niebern Standpunkt des Denkens beilegen konnte. Wir wollen hierauf kein besonderes Gewicht legen, weil wir hierin nur eins von den vielen Zeichen sehen, wie fark die Neigung bei ihm herscht das besondere Sein der Dinge in das Allgemeine aufzulösen. Gie hat ihren Sitz in seinem Bestreben alles in den Joealismus seines Systems zu ziehn, welches boch nur im Lichte bes Allgemeinen alle Besonderheiten als verschwindende Momente des allgemeinen Processes betrachten kaun. Mes hat sich bem Begriffe der Philosophie zu fügen und muß zu seiner Verwirklichung dienen. Nur die Vernunft ist wirklich und die Vernunft ist die Phi-Losophie eutweder als solche oder in den verschiedenen Borstufen ihrer Entwicklung; die Unvernnnft dient nur zur Folie der Vernunft. Die Natur, sie ist nur zum Schauplatz des philosophirenden Geiftes bestimmt, sie ist nur der Blitz, in dessen Lichte

ber: Geist sich selbst erkennen lernen soll, sie ist nur ber Augenblick bes Durchgangspunktes, in welchem das Bewußtsein bes Beistes von sich zündet. Die Processe bes theoretischen und bes praktsichen Lebens, vie Sitte, der Stat, die Geschichte, die Kunft und die Religion, sie sind nur andere Stufen, in welchen die wahre, die philosophische Bernunft sich noch verkappt hält, welche nothwendig sich ergeben muffen um den Zweck zu verwirklichen, and ben Geist zu seinem vollen Bewußtsein zu bringen. Dem was könnte sonft der Gehalt des geistigen Lebens sein, als das es zum Bewußtsein seiner selbst sich emporringt ?:. So schilden uns Hegel die Welt, ihren Geist als den folgerichtigen Philos phen, welcher unbeirrt seine Bahn geht in der untrüglichen Bor ahnung, in der Gewißheit, in dem Bewußtsein seines Zwecks. Di vinzelnen Dinge ber Welt aber können in diesem Fortgange be Allgemeinen nur auftauchen um ihrer Pflicht für das Allgemein zu genügen und ihr sich zu opfern.

In den Schilderungen Hegel's vom Fortgang des Allgem nen und von der Austösung aller seiner Momente in das **N** wußtsein bes ewigen Geistes begegnen uns nun bieselben Schwat tungen, welche wir bei Schelling gefunden haben, zwischen Life ren, welche dem System der Immanenz oder dem Akosmismu und andern, welche dem System der Evolution oder dem Atheil mus sich zuwenden. In der gewaltsamen Verbindung, in welcht Ewiges und Proceß zusammengezwungen werden, ist nur die Fo berung ausgesprochen, daß wir weber dem einen noch dem and uns hingeben, fondern beibe mit einander in ihren positiven 🗲 gebnissen vereinen sollen. Wenn wir auf der einen Seite auf forbert werden über die räumlichen und zeitlichen Vorstellungs ber Religion hinauszugehn, um Gott in seiner ewigen Segenwa zu wissen, so scheint die Wahrheit des Weltlichen zu verschwir ben; wenn von der andern Seite es heißt, daß Gott nur im Ma schen sich offenbar wird und nun die ganze Reihe der Proce ihm zufällt, durch welche ber menschliche Geift zum Bewußtsch ves Absoluten sich erheben soll, so scheint es, als wären die La ren von der Ewigkeit und Unveränderlichkeit: Gottes nie verhauf belt worden. Auf diesen Schwankungen beruhn die Beschulbigus gen bes Pantheismus, welche gegen Hegel erhoben worben sing er hat zu ihnen reichliche Veranlassung gegeben, indem er ball den akosmistischen, bald den atheistischen Pantheismus in seinen For meln begünftigt; aber eben dadurch, daß er beide Richtungen in Gleichgewicht erhält, sagt er von beiden sich los: und sovdert ihre Berichtigung durch gegenseitige Vereinigung. Aber wenn er den Schwankungen nach beiden Seiten zu ein gewaltsames Ende maschen will, indem er die Wahrheit des Weltlichen und des Göttlischen in den Widerspruch des ewigen Processes zusammenpreßt, so wird man hierin nicht die Löfung, sondern nur die Aufgabe eie nes Räthsels sinden können.

Seine Schwankungen werben herbeigeführt durch das Untere nehmen den Begriff der Philosophie im Sinne einer absoluten Wiffenschaft methobisch zu entwickeln. Denn' um bies zu können mußte er den Standpunkt der wissenschaftlichen Forschung, welche von den personlichen Bedingungen des Forschenden abhängig ist, bei Seite werfen und allein die absolute Vernunft in der Entwicklung ihrer wissenschaftlichen Gebanken zur Sprache zu brin= gen suchen. So stellte er sich auf den Standpunkt des absoluten Geiftes. Das Unternehmen konnte nicht anders als scheitern, weil die Person der Forschenden beständig ihre Einreden bereit hat und von dem Laufe der systematischen Methode abzieht. Aber um so kehtreicher ist das Unternehmen, je weniger Hegel durch perfonliche Beweggründe zu ihm geführt wurde. Wie es in seinen Gebanken lag nur ben Weltgeift reben zu laffen auf ber gegenwärtigen Stufe seiner Entwicklung, so bringt er ihm wirklich zur Sprache, aber freilich nicht in der Allseitigkeit seiner Bildungselemente, sondern nur ausgehend von den einseitigen Gesichtspunkte der Bewegungen, welche in der herschenden Philoso= phie seiner Zelt sich vorbereitet hatten. Dies giebt seiner Lehre die geschichtliche Bedeutung, welche wir ihr nicht absprechen können.

Die Philosophie hatte sich befreit von den Wächten, welche sie lange in Abhängigkeit gehalten hatten; sie wollte jetzt ihren Triumph seisen. Nachdem sie groß gezogen worden war von der Theologie, nachdem sie mit dem weltlichen Wissen-sich bereichert hatte, unter der Leitung der Philologie, der Mathematik und der Naturwissenschaften, waren die Tage ihrer Mündigkeit gekommen. Lange genug hatte sie sich gängeln lassen von der Uederlieserung, von vorauszeseizien Grundsätzen, von der Erfahrung, weil sie ihre eigene Nethode nicht kannte, welche alles vom Begriff und Zweck der Philosophie ableitet, weil sie der Macht des absoluten Geistes nicht vortraute, welcher unbedingt alles beherscht. Es sollte nun

zu Tage kommen, daß die übrigen Wissenschaften und die Zweige ber Cultur, mit welchen sie sich beschäftigen, nur helsende und die nende Mächte gewesen wären, welche die Philosophie zu ihrer ge genwärtigen Selbständigkeit zu bringen hatten. Die Alleinherrschaft des Geistes war nun verkündet und im Geiste die Alleinherrschaft der Philosophie, welche doch allein wüßte, was sie und der Geist wollte, welche allein verstände mit Vernunft die Angelegenheits bes Menschen und der Welt zu leiten. In dieser Ansicht sprich sich der letzte Ausgangspunkt der Entwicklung aus, in welcher det Ibealismus zur absoluten: Philosophie gezogen worden war. Di Folgerungen in diesem Sinn hatten sich von Kant an gesteigen Schon als die neuere Philosophie in ihrer Zeit das philosophi sche Jahrhundert anbrechen sah, hätte man eine solche Steigerung vorhersehen können. Aber bamals hielten die Gehanken an Schwäche ber menschlichen Vernunft unter ber Herrschaft ber M tur zurück. Diese Gebanken behaupteten auch bei Kant ihre Mach aber boch nur für die Erscheinungswelt; in der Welt der Wah heit sollte die Vernunft herschen. Der Gedanke trat damit nah baß man die Erscheinungswelt als das Unwesentliche bei Seit lassen könne ohne am höchsten Gute irgend einen Schaden zu ich den; so läßt Kant den reinen Willen der Vernunft zu ihre Zwecke genügen unter der Voraussetzung, daß Gottes Allmack sein Werk ergänzen werbe. Aber die Philosophie kommt babur noch nicht zur unbedingten Herrschaft, weil der Zweck der Bel nunft vorzugsweise im praktischen Leben gesucht wird. So ist auch bei Fichte, bei welchem sich wie bei Kant, der Gedanke ges tend macht, daß die Vernunft in Verfolgung des praktischen Zweck für ihren Kampf auch den Widerstand der Natur erfahren musse während sich boch sonst ber andere Gedanke mit Macht erhebt daß nur ein Leben in voller, wissenschaftlichen Einsicht ber freich Bernunft Genüge leisten könnte. Dies gestaktete sich nun schaff anders bei Schelling, welcher nur der fortlaufenden Steigerund der Vernunft Raum gestattete, die Natur nicht mehr als nebel der Vernunft stehend, sondern nur als die unentwickelte Vernunk gedacht wissen wollte. Aber auch Schelling ließ noch anders Mächten neben der Philosophie ihr Walten. In dem höchsten Zweck der geistigen Bildung sah er das afthetische, das religiese und philosophische Leben verschlungen und zu einer unbedingten Herrschaft der Philosophie gelangte er daher nicht. Erst Hegel,

indem er die Berworrenheit aufhob, in welcher dei Schelling diese höchsten Stufen des Lebens lagen, und die Philosophis als die äußerste Spipe der Kunst und der Religion und als die reine Selbstoffendarung des absoluten Seistes zu bezeichnen wagte, kounte es unternehmen in das philosophische Bewußtseln alle Bildungselemente des Geistes aufgehen zu lassen und die Construction alles Geschehens methodisch durchzusühren. Die Rechtsertigung seines Unternehmens liegt in der Folgerichtigkeit, in welcher es sich aus seinen Boraussehungen herausgebildet hat. Er hat das Joeal der Philosophie geschildert, wie es sich verwirklicht haben müßte, wenn sie zu dem Wissen durchgedrungen wäre, nach welchem sie uns streden lehrt, dessen Gedanke das Princip aller ihrer Forschungen ist. Wir können nicht anstehn hierin das Verdienst anzuerkennen, welches er sich um den Begriff, das Princip und die Methode der Philosophie erworden hat.

Aber es ist doch nur ein Iveal, welches uns im Gedanken der alles Wesentliche wissenden, der alles wahre Leben beher= schenden Philosophie vorgeführt wird. Es spricht Anmakungen aus einer Seite unserer geistigen Bilbung, welche sich als unberechtigt erweisen, indem das System der Philosophie sich felbst vernichtet, weil es nur als ein Gebilde der Zeit, von der Woge der Zeit getragen und verschlungen, sich ansehn kann. Ibeal ist unwahr, weil es zu seiner Ausschmückung den Put un= philosophischer Gedanken an sich ziehen muß aus allen den Wissenschaften, welche die Philosophie überwältigen möchte, weil es auch mit diesem Pute nicht ausreicht allem Wissenswerthen ge= nug zu thun und alles, was es nicht bewältigen kann, für un= bedeutend erklärt und behandelt, als wenn es nicht vorhanden wäre. Ein falscher Begriff der Philosophie liegt diesem Ibeale zu Grunde, welches die Philosophie wie die Summe aller Weis= heit, aller Cultur der Bernunft behandelt. Er wird hervorgeru= fen von den unvedingten Forderungen der Vernunft, in welcher die Philosophie ihr Princip findet, welche sie wissenschaftlich er= schöpfen möchte. Sie verspricht uns die Verwirklichung dieser Forderungen; der Jrrthum klegt nahe, daß sie ihrem Versprechen auch nachkommen folker varaus erwächst der Gebande der absoluten Philosophie. Man mußte ihn bis zu Ende durchführen, wie es Hegel gethan hat, um einsehen zu lernen, daß es nicht: Sacht der Philosophie ist die Höffnungen, welche sie in uns nährt, zur

Ausführung zu bringen, daß sie hierzu der Hülfe anderer Culturelemente bedarf, daß sie ihre Schranken hat, welche in der Beschränktheit nicht des manschlichen Wesens, sondern nur seiner zeitlichen Entwicklung liegen, und daß durch diese auch die Philoso phie in ihren Leistungen bedingt wird und nur als ein wesentliches Glied in der Geschichte der Cultur sich zu begreifen hat.

können nun hiernach nicht, rühmen, baß Hegel ben rechten Begriff und die rechte Methode der Philosophie aufgedeck hätte; aber das dürfen wir ihm zugestehn, daß er das Princip der Philosophie in seiner vollen Bedeutung, unbeirrt von den Be bingungen unseres weltlichen Denkens geltend gemacht hat, wem er es auch nicht ausbrücklich, sondern nur verbeckt unter dem Bu griff des Absoluten an die Spipe seines Systems stellte. Hierin verkundet, sich die vorherschend abjective Richtung seiner Lehra und wir werden es damit in Zusammenhang finden, baß si Hauptverdienst in der Metaphysik und in den Ergebnissen lieg welche er aus ihr für die Ethik zog. Es darf ihm nachgerechne werben, daß er vom Standpunkte ber absoluten Philosophie in Borurtheile brach, welche ben weltlichen Dingen nur einen beschränk ten Antheil an der Wahrheit, wenn nicht gar nur ein: Scheinwesen gestatten, in welchem sie zu bloßen kürzer oder länger hauern den Erscheinungen herabgesetzt werden. Der Zug nach Erkennte niß und Anerkennung bes Weltlichen war durch die ganze neuen Philosophie hindurchgegangen; aber er konnte zu nichts fruchten fo lange man immer wieber auf ben Gebanken zurückgeführt wurde daß die weltlichen Dinge doch keine ewige Bedeutung hatten, kei nen ewigen Zweck zu erfüllen bestimmt wären, daß sie wie Er scheinungen auftauchen und verschwinden in dem ewigen Wechsel der Dinge, Producte der Natur, nur Maschinen ohne Gelbstäm bigkeit und Freiheit des Lebens. Im Streit mit dem Naturalis mus schwang sich die neueste Philosophie zu einem höhern Stand punkte auf. Aber indem sie für die Dinge der wahren Welt Fri heit forderte, gerieth sie in Gefahr die wirkliche Welt außer Auf gen zu verlieren, weil sie nur in der übersinnlichen Welt die Freiheit zu behaupten wagte; die sinnliche Welt des Raumes und der Zeit stellte sich wie ein leeres Wesen von Erscheinungen dar, so lange nicht erkannt worden war, daß die Dinge der wahren Welk in gesetzmäßiger Freiheit ihr angehörten und in Raum und Zeit ihr Wesen offenbarten. Hiernach strebte die absolute Philo-

, A / W. t.

: 1

sophie, indem sie den kantischen Gegensatz zwischen: Erscheinungswelt und Welt der Dinge an sich zu überwinden und die Erfahrung aus dem Wesen des Geistes zu begreifen suchte. Fichte und: Schelling haben hierzu den Anfang gemacht, aber ihre Bestrebungen brangen: nicht durch, weil es ihnen nicht gelang den Begriff der gesehmäßigen Freiheit zu finden. Bei Fichte taucht vie Freiheit nur auf im Momente ber intellectuellen Anschauung, in der Begeisterung für die sittliche Bestimmung um sogleich wieder in der Ahhängigkeit von dem Gesetze des Weltlaufs, zu verschwins den. Bei Schelling weiß sie nicht von der innern Nothwendigs keit sich lodzuringen, weil ihm der Fortgang unseres Lebens gebunden bleibt von seinen unbewußten Anfängen in der Nature welche instinctartig noch in den höchsten Stufen der Entwicklung ihre: Nachwirkung haben, in der ästhetischen, religiösen und phi= losophischen Anschauung nur in künstlerischen Werken das Unepdz liche im Endlichen uns darstellen lassen. Hegel dagegen forbert das Recht des freien Denkens ein und weiß uns zu zeigen, wie es den Gesetzen der sinnlichen Welt sich anschließt und unter ih? nen sich behauptet. Der Knotenpunkt seiner Gedanken liegt in seiner Weise die Katcgorien der Relation zu behandeln, welche schon bei Kant den Mittelpunkt der Untersuchung abgegeben hatten, in seiner Lehre vom Wesen. Hier ift von entscheidendem Gewicht, daß wir die Erscheinung nicht ansehn dürfen als etwas, was dem: Wesen nur äußerlich ankommt; sie geht aus dem Wesen hervor und führt das Wesen in die Wirklichkeit ein. durch wird der sinnlichen Welt, der Welt des Raumes und der Zeit ihre Bebeutung für die Wahrheit der Dinge gewonnen. Die weitern Folgerungen bleiben nicht aus. Die Substanz tritt in die Erscheinung ein in der ursachlichen Verbindung und die Verhältnisse der weltlichen Dinge erhalten in der Wechselwirkung ihren Abschluß; in ihr bestimmen fich bie Substanzen gegenseitig und in der Gelbstbestimmung zeigt sich ihre Freiheit. Erst hierdurch wird das nach allgemeinen Grundsätzen festgestellt, was jede praktische: Ethik voraussetzen muß, :: daß: Freiheit; nicht; allein im innern Leben, sondern auch im äußern Handeln und in der: Erscheinungswelt sich finden läßt; erst hierdurch fügt sich die Freiheit in bas Gesetz des allgemeinen Weltlanfs ein und hörk auf einem Wünder zu gleichen'; denn nicht allein in einem begeisterten Aufschwunge, in wolchem die finnlichen Beweggründe überwunden

werben, in welchem man bem gemeinen Bewußtsein sich entreißt, sondern in jeder Selbstbestimmung, in jedem Acte der Reslection, mitten in der Wechselwirtung der Dinge läßt sich die Freiheit des Die Folgen hiervon gehen durch den ganzen Lebens erkennen. Verlauf ber hegelichen Geistesphilosophie hindurch. Durch si gelingt es die Lehre zu beseitigen, welche bas Sittliche nur in den innern Beweggrunden suchte. Auch den Uebertreibungen wirt vorgebeugt, welche im Streit gegen die Selbstsucht die Mine an nehmen, als könnte es gegen das sittliche Gebot verstwßen, went wir unser eigenes Wohl, unser Heil, die Güter ber Bernunft fin uns zu gewinnen strebten. Wie sehr Hegel die Selbständigkel der weltlichen Individuen zu bewahren sucht, das zeigt seine Lehn vom Befen, in welchem er boch nur einen nothwendigen Durch gangspunkt für die Selbstbestimmung zu finden weiß. Einen waß ren Wendepunkt sollen wir in ihm erblicken, in welchem bas In vividuum selbstfüchtig sich behauptet; er ift zu überwinden in de Hingabe an das Allgemeine, aber doch noch festzuhalten in diese Hingabe. Daran schließt sich seine Lehre von ber Sitte an, welch nicht weniger mit seiner Behauptung ber Freiheit in der Wech selwirkung zusammenhängt. Denn in der Wechselwirkung unich den freien Wesen, nicht nur aus Naturtrieb bildet sich die Sitts aus, der wir uns hingeben sollen; so wird auch in der Sittlich keit des Stats die Freiheit behauptet, wenn auch auf einer Stuß welthe noch nicht ganz die Triebe der Natur überwunden hat Ueber sie aber hinauszukommen um in der vollen Freiheit ber Vernunft zu leben, das sollen mir als den Zweck des weltlichen Lebens ansehn, daher auch die Stufen der Kunst und der Relb gion, welche noch an Sinnliches und Instinct binden, übersteil gen um im philosophischem Geiste alle Bedingungen der finnlichen Welt zur freien Einsicht zu erheben.

In diesen Behren erblicken wir Fortschritte welche durch ho gel's Durchführung der absoluten Philosophie gewonnen worden sind. Sie zoigen den Ernst, mit welchem er dem weltlichen Le den seinen vollen Sehalt zu bewahren suchte. Das Wesen soll es in die Wirklichkeit einführen und dieser Wirklichkeit wird ihr sittliche Würde gesichert, weil sie den letzten Zweck erreichen soll, auf welchem der Werth aller Mittel beruht. Neber das Weltliche wird das Söttliche auch nicht vergessen; seine Offenbarung fou in der Fülle der weltlichen Wahrheit sich vollziehn. Aber

ohne Zweideutigkeit, werden diese Fortschritte nicht gewonnen; sie hat ihren Grund, in den Schwächen der absoluten Philosophie, welche nicht eingestehn will, daß sie nur die idealen Forderungen der Vernunft, aufstellt und die Methode für ihre Verwirklichung daraus herleitet, aber nicht im Stande ist den natürlichen Bedin= gungen für ihre Ausführung, zu gebieten. Um sich ben Schein zu geben, als vermöchte sie das ganze geistige Leben zu beherschen, giebt sie dem Gedanken sich hin, daß der absolute Geist in ihr walte, und betrachtet die ganze Welt als die Selbstoffenbarung Gottes, sich selbst aber als den Geist, welcher das Ganze in allen seinen bedeutenden Momenten begriffen hat. Hierdurch geräth He= gel in die Schwankungen zwischen Evolution und Immanenz. Die Wahrheit in seiner Lehre beruht darauf, daß sie einen Weg im Auge hat die Welt als eine Offenbarung Gottes zu betrach= ten, welche in unserm Leben, Denken und Handeln sich vollziehen soll; aber er möchte sie in der Philosophie als vollzogen ansehn und verlegt daher den Proces des Werdens in das ewige und unwandelbare Wesen des allgemeinen und absoluten Geistes. Seine Theorie geräth darüber in Gefahr die Wahrheit des Besondern und Weltlichen zu verlieren, indem sie den Proces für ewig erklärt.

Solche Jrrthümer der Theorie stören das Verständniß; den Fortgang in der Uebung des Lebens können sie nicht aufhalten. In der Schwebe, in welcher Hegel sich hält zwischen dem Ewigen und dem Proces, drückt sich nur in verhüllter Weise der Gedanke aus, daß die Uebung unseres Lebens zwischen dem Ideal der ewigen Wahrheit schwebt, welche wir suchen, und zwischen den mangelhasten Formen, in welchen dieses Ideal theoretisch und praktisch sich uns perwirklicht hat. Dieser Gesichtspunkt ist Hegel's Gedanken nicht fremd. Daher gesteht er die Vergänglichkeit sei= nes Systems ein und findet es nur im Streben nach der Vollen= dung, gleichsam als wäre es nur im Begriff die absolute Philoso= phie zu ergreifen, auf der nächsten Stufe stehend, welche zu ihr hinanführt. Diese Stufe ist aber nach seinen Sätzen die Religion, und so rechtfertigt sich seine Aeußerung, daß die Sphare des absoluten Geistes Religion genannt werden könnte. Sinn seiner Lehre ist hierin aufgebeckt. Es braucht nicht hinzugesetzt zu werden, daß dieser Sinn dem Christenthum sich an= schließt. Sein System will zeigen, wie durch die Welt hindurch= Christliche Philosophie. 11. 47

gehend wir die Wahrheit Gottes erkennen, wie Natur und G schichte in gleicher Weise zur Offenbarung Gottes führen; m allen Hülfsmitteln der neuern Wissenschaft ausgerüftet hofft biesen alten Gedanken der christlichen Philosophie nur gründlich und methodischer durchführen zu können, als es ben frühern 3 ten vergönnt war. Manches ist ihm hiervon gelungen; aber hat sich auch verführen lassen von dem Gedanken, daß in met bischer Weise nur ein vollständig abgeschlossenes, alle Wahr umfassendes System unseres Wissens zu Stande kommen kom Darin hat es die Grenzen der Philosophie nicht bewahrt, d Wegen der absoluten Philosophie sich hingegeben und wir könn es nun von der Selbstüberhebung nicht freisprechen, welche Willen für die That nimmt, geringschätzig denkt von allen Naturbedingungen, unter welchen wir aufstreben, von allen neben der Philosophie einherlaufenden Bildungsmitteln der A nunft, um in voraus den Triumph der Wissenschaft feiern können. Diese Selbstüberhebung und Geringschätzung des M philosophischen hat die methodischen Bestrebungen Hegel's scheit lassen.

## Drittes Rapitel.

## Der Widerstand gegen die absolute Philosophie und die Gegenwart.

Nicht etwa waren es nur einzelne hervorragende Persön= lichkeiten, welche am Schluß des vorigen und zu Anfang des ge= genwärtigen Jahrhunderts dem Zuge der absoluten Philosophie sich hingaben. Zwar der Widerstand gegen ihn konnte nicht feh= len, ehe er jedoch in philosophischen Werken zu einem wirksamen Einflusse gelangte, verging eine geraume Zeit. Der Einbruck wel= chen die kühnen Unternehmungen der stimmführenden Philosophen machten, war überwältigend. Es war eine Zeit, in welcher die Philosophie unter allen Wissenschaften am meisten galt, in welcher man ihren Ansprüchen auf Alleinherrschaft kaum widerstehen zu können glaubte. Die meisten von denen, welche die Macht allgemeiner Grundsätze in der Betrachtung der Dinge fühlten, Ta= lent und Neigung dazu hatten die Meinung zu leiten, schlossen sich anfangs an Fichte, in noch größerer Zahl an Schelling und später an Hegel an. Nicht unbedeutende Talente, Männer von den verschiedensten Lebensrichtungen und von selbständigem Urtheil in ihrem Gebiete sind dieser Richtung gefolgt. Die Namen dieser Männer sind noch nicht vergessen und wir dürfen nicht unterlas= sen einiges von ihnen anzuführen, wenn wir uns auch beschrän= ken mussen und unsere Absicht nicht sein kann ausführlich ihre Ansichten zu schildern. Was wir anführen, soll nur zeigen, in mannigfaltiger Art die Bestrebungen der absoluten Philoso= phie sich verzweigten, wie aber auch sehr von einander abweichende Richtungen der Denkweise und des Verfahrens dabei hervortraten und Reime des Zwiespalts genährt wurden; wir möchten hierdurch barauf aufmerksam machen, daß die Schule der absoluten Philoso= phie schon in ihrem Entstehn die Erfolge des Widerstandes in sich vorbereitete, welcher bald hervorbrechen sollte; daher heben wir auch die Momente besonders hervor, welche schon in bedeutenden

Punkten von der herschenden Richtung sich entfernten und einen Abfall von der absoluten Philosophie schon deutlich erkennen lassen.

Im Uebergange von Fichte zu Schelling liegt die Blüthe ben ältern romantischen Schule, deren Einfluß auf die deutsche Literal tur den weitesten Umfang bezeichnen kann, in welchem die Gedan ken der absoluten Philosophie sich geltend zu machen wußten Friedrich Schlegel und sein fruth dahingeschiedener Freun Novalie könner als, die Bertreter der in ihr, herschenden pf losophischen Gedanken gelten. Den herheu Gegensatz Fichte's zu schen dem gemeinen und dem philosophischen Bewußtsein such sie im Geiste des Philosophen durch die Fronie des Kunstla und burch religiöse Bertiefung bes Gemüths zu milbern. 🖼 kamen baburch nur zu einer Mischung ber Bildungselemente, welcher jedoch die Bedürfnisse des praktischen Lebens sehr zurich traten. Zu keiner Zeit, als ba sie in jugendlichem Eiser w brangen, hat sich deutlicher gezeigt, in welchem schroffen Gegenst die literarische Revolution Deutschlands gegen, die politische volution Frankreichs stand. Gegen die Selbstgenügsamkeit im terarischen Leben kounte der Umschwung nicht ausbleiben. An die romantische Schule hat an ihm Theil genommen. Mit welche kühnen Gebauken, aber auch mit wie geringen Etholgen, bar kann das zeugen, was Adam Müller über Politik und State wirthschaft gelehrt hat.

Die romantische Schule bewegte sich vorherschend im ästhe schen Gebiete; an systematische Form bachte sie wenig. Sie vo tritt den Standpunkt der ästhetischen Anschauung. Ueber sie, w ihr jedoch seine Antriebe entnehmend dachte sich Johann Jaco Wagner zu erheben. Noch vor Hegel unternahm er die Fon losigkeit der schellingschen Lehre durch strenge Gliederung 💆 Systems nach der Methode einer höhern philosophischen Math matik zu überwinden. Er gab dem Gedanken Raum, daß die stinctartige Begeisterung bes Künstlers zu Ende gegangen sei Rein phil der höhern Stufe der Philosophie Platz zu machen. sophische Schöpfungen des Geistes schienen ihm die Werke Kunst mehr als ersetzen zu können; bieselben Wirkungen, welch diese hervorbrächten, sollten aus jeuen fließen, aber mit vollem Be wußtsein des Grundes. Die Herrschaft der Philosophie über all andere Gebiete der Cultur nahm er in Anspruch.

Einen Berührungspunkt mit ihm hat Oken in dem Bestre

ben in einer philosophischen Mathematik den Grund seiner Lehre zu finden; sonst steht er in allen wesentlichen Punkten mit ihm in Contrast, sowohl in ber formlosen Entwicklung seiner Gebanken, als in dem naturphilosophischen Inhalt seiner Lehre. Reichthum seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse machte die Richtung, welche bei ihm die Naturphilosophie nahm, beachtungswerth. In sinnreichen Analogien strebte er ven Zusammenhang des Gan= zen und feine Gliederung im Einzelnen zu beglaubigen. danken der Theosophen, daß ein allgemeines Leben in der Welt sich organisire, hat er mit den Mitteln der neuern Naturwissenschaft in großer Ausführlichkeit zu entwickeln gesucht. Es hat sich aber auch an seinem Beispiele gezeigt, wie gefährlich es, ist mit den beschränkten Mitteln unserer Erfahrung ihn zu einer alles umfassenden Lehre über die ganze Welt derbreiten zu wollen. In seiner Durchführung ist er nicht allein zu seiner abspringen= den, unmethodischen Manier, sondern auch zu einer Lehre gekom= men, welche einerseits die materialistische Erkarung des geistigen Lebens, andererseits pantheistische Vergeistigung des Naturprocesses begünstigt.

Weniger der absoluten Philosophie ergeben ist Franz von Baaber, welcher in der Neigung zur Theosophie mit Oken wetteifert, in der Formlosigkeit ihn noch übertrifft. Wenn Oken an ber Hand der Erfahrung seine Analogien durchzuführen suchte, so liebt Baaber nur springende Analogien, in welchen die Erfahrung ihn weniger leitet, als zur Ausschmückung seiner Gebanken dient. Jacob Böhme ist unter ben Theosophen sein Liebling, weil er in der poetischen Stimmung ihm verwandt ist und eine künstlerische Einheit an die Stelle der wissenschaftlichen zu setzen sucht. Einfluß auf die Wiedererweckung theosophischer Gedanken ist sehr bedeutend gewesen; seine Neigung für diese Erscheinungen der Reformationszeit steht in Contrast mit seiner katholischen Frömmig= keit, seine Liebe zur Ueberlieferung mit seiner Lust Neues und Unerhörtes zu bringen. Er gehört zu den Männern, welche be= sonders in revolutionären Zeiten häufig sind, unzufrieden mit dem Gange der Dinge, dem Alten, ja dem Veralteten fich zuwen= dend, aber doch nicht im Stande dem Neuen sich zu entziehn. Seine Beziehungen zur neuesten Philosophie würden größere Beach= tung verbienen, indem er mit Kraft und Geist Jrrthumern der absoluten Philosophie sich entgegensetzt, wenn sie nicht verdunkelt

würden durch den Prunt, mit welchem er seine Geistesblitze in poetische Bilber gehüllt verschwenberisch umherstreut. In einem gerechten Wis berspruch gegen die absolute Philosophie bringt er auf strengere Sonde rung Gottes und der Welt, unterscheidet bas Leben in Gott und das Leben von Gott, vertheidigt die Lehre von der Schöpfung als ei nem unbegreiflichen Acte ber Freiheit, forbert die Mitwirkung be freien Geschöpfe zu ihrer Vollendung und behauptet, daß der Fall ber Geschöpfe in das Bose ebenso unbegreiflich sei, wie der Sch pfungsact. Man sollte erwarten, daß er hierdurch zu einem stärku Wiberspruch gegen die absolute Philosophie geführt worden wäre, wir wirklich bei ihm finden. Aber Folgerichtigkeit ist nicht sein Sache, was der Erfahrung angehört, hat wenig Interesse sa ihn, der Geschichte des Menschen hat er eine tiefere Forschut nicht zugewendet. Daher beseitigt er alle jene Unbegreiflichkeit der Freiheit als vorweltliche Acte; zu ihnen gehört auch der F der Geister, welcher unter ganz abstracte Begriffe der Hofart t der Niederträchtigkeit gebracht wird; so hofft er alles Gesche unter ein allgemeines, seiner Philosophie begreifliches Geset = bringen. Wenn er baher auch nicht durch seine Formlofigkeit hindert worden wäre, so würde ihn doch der Charafter sein Denkweise, welche dem Allgemeinen zueilt, daran verhindert habs ber absoluten Philosophie seiner Zeitgenossen einen wirksamen B berspruch entgegenzuseten.

Stärkere Regungen bieses Wiberspruchs begegnen uns einem andern Zeitgenossen, bei Karl Christian Friedrich Krause, welcher in seiner Art und Weise fast das Gegentheil Bo ber's ist; nüchtern, prosaisch, von geringer Erfindung, auf Metho bebacht, an bestimmte Formeln seine Gebanken zu heften bemüht, 4 Neuerer, selbst in geschmackloser Sprachbildung. Für die pr tischen Bestrebungen seiner Zeit hat er die Gedanken der neuck Philosophie zu gewinnen gesucht; daher ist er bemüht gewesen für das gemeine Bewußtsein faßlicher zu machen, doch hat es 🖣 geschmackvollern Darstellungen seiner Schüler bedurft um sein Lehrweise einen größern Kreis zu gewinnen. An die schellings Philosophie in ihrer ältern Form schließt er sich meistens seine Abweichungen von ihr haben ihren Grund großentheils dem Bemühn sie näher an das gemeine Berständniß heranzuzie und fruchtbarer für das praktische Leben zu machen. die neueste Philosophie den Pantheismus zu begünstigen gesch

n hatte, so geht er bagegen auf eine sorgfältige Unterscheibung ischen Gott und Welt aus, weil diese nur Beschränktes, End= jes in sich schließe, welches jenem fremd bleiben soll. Rur ei= panentheismus will er behaupten, weil alles Weltliche in Gott in und Leben haben müsse. Er unterscheidet daher auch zwi= m Gottes Wesen an sich und zwischen Gott als Urwesen, d. h. en er Grund anderer Dinge ist. Seinem Wesen nach kommt # alles wahre Sein zu, jede Vollkommenheit, also auch Ver= uft und Seligkeit, Erkenntniß und Gefühl; er ist seiner selbst k; seinem Wesen aber kann bas Leben nicht im eigentlichen nne zugeschrieben werben, weil es über aller Zeit ist. wesen bagegen ist Gott Grund alles Daseins und muß daher h alles Leben in sich schließen. Dies führt auf die Unterschei= 18 seines Wesens an sich von seinem Leben in sich. Sie ist krause noch sehr in das Feinere ausgearbeitet worden und n wird nicht unbemerkt lassen können, daß sie auf eine leicht liche Darstellung der Theologie hinarbeitet, aber auch Voraus= ungen aus der gewöhnlichen Vorstellungsweise in sich auf= Sie hängen bamit zusammen, daß Krause für ben Ge= ımt. t der schellingschen. Lehre eine mehr methodische Fassung zu gemen sucht. Hierauf beruht das Eigenthümliche in seiner Lehrweise. Er unterscheibet für seinen Zweck zwei Theile seines Systems, en subjectiv analytischen uud einen objectiv synthetischen. me heißt subjectiv nur von seinem Gegenstande, dem denkenden bjecte; mit einer Analyse der Thatsachen unseres persönlichen wußtseins soll er sich beschäftigen. Der andere bagegen hat es dem wahren Objecte der Wissenschaft zu thun; synthetisch en wir in ihn einrücken durch Anschauung der in Gottes hrheit liegenden Wahrheiten. Der Unterschied dieser Theile d verwickelt, weil er zwei Objecte unterscheidet, von welchen das e Subject genannt wird, wärend das andere doch mit größerm hte den Namen des wahren Subjects aller Wahrheiten in Anuch nehmen dürfte, weil er auch zwei verschiedene Methoden, analytische und synthetische, die eine für den einen, die andere den andern Theil fordert, obgleich sich nicht einsehn läßt, wie 3 festgehalten werben könne, da beide Theile auf Anschauung uhn, der eine auf der sinnlichen, der andere auf der intellec= Uen, deren wissenschaftliche Behandlung nicht wohl anders als

Ahtisch, d. h. unterscheidend, und synthetisch, d. h. verbindend,

wird verlaufen können. Daß hierbei nicht gerechtfertigte Vorans setzungen gemacht werden, ist unverkennbar. Besser als diese sch zweibeutigen Bezeichnungsweisen unterrichtet unis Krause über di Theile seines Systems, wenn er bei ihrer Beschreibung auf sei Verhältniß zu seinen Vorgängern zurückblickt. Er lobt Kant a den Anfänger der neucsten Philosophie, weil er durch die An Inse bes wissenschaftlichen Denkens die Philosophie auf ihren w ren Grund zurückgeführt hätte; Kichte scheint ihm hierin font fahren zu sein, weil er außer dem wissenschaftlichen Dem auch die übrigen Seiten des Selbstbewußtseins in die grundlege Untersuchung gezogen hätte. Beibe aber scheinen ihm bei der w wissenschaftlichen Forschung stehen geblieben zu sein; erst Schell ist in die wahren Objecte der Phikosophie eingedrungen, indem die intellectuelle Anschaunng zur Erkenntniß des Absoluten spannte. Für sich selbst nimmt Krause ein voppeltes Berdien Er will die kantisch = fichtische Grundlegung mit Anschauung des Absoluten in die rechte Verbindung setzen. auf beruht sein Bemühn die Lehren der absoluten Philosophie allgemeinen Verständniß näher zu rücken: Er will überdies Anschauung des Absoluten zu fruchtbarern Ergebnissen führen

Wenn wir nun die Analyse des Bewüßtseins Betrachten, wa Krause nach dem Vorgange Kant's und Fichte's geben will, bringt sie eine Reihe von Voraussetzungen, welche allzu sor die Lehren der frühern Philosophie für lautere Wahrheit nehm So treten die Unterscheidungen zwischen Leib und Seele mit Voraussetzung ihrer Verbindung im Menschen, ebenso die Und scheibungen zwischen Denken, Empfinden und Wollen als Thatsach des Bewußtseins und ohne metaphysische Begründung auf. Gen Krause verräth sich in diesem Theile seines Systems als in gebildeten Eklektiker, welcher auf Thatsachen der Erfahrung Unterschiede sich beruft, als würden sie in sicherer Unterscheid vorgefunden. Es wird auch nicht leicht verkannt werden könn daß er über die Analyse bes Bewußtseins hinausgeht, wenn die Verbindung zwischen seinem subjectiven und objectiven I Sein Verfahren hierbei weicht nicht wesentlich von tern Unternehmungen berselben Art ab. Das Bewußtsein 💆 Endlichkeit unserer Schanken, Sefühle und Begehrungen soll uns zu Gebanken des unendlichen Grundes führen, von welchem alle Endliche nur als Theil angesehn werden burfe. Diese Thatsach

bes Bewußtseins, daß wir uns in endlichen Bestimmungen finden, wird zum Beweise für das Sein des Unendlichen gestempelt, ans statt für das zu gelten was sie ist, für eine Thatsache. Zu einer höhern Geltung hätte sie nur gebracht werden können, wenn Krause besser ber wahren Bebeutung seines ersten Theils der Philosophie sich bewußt gewesen ware, nemlich die wissenschaftliche Forschung auf ihren rechten Stanbpunkt zu stellen. Hieran erinnert er wohl, dies Verdienst müssen wir ihm zugestehn, indem er darauf bringt, daß die Selbstanschauung des Ich jeder andern Anschauung zu Grunde liege; aber er vergißt es auch wieder, wenn er im ob= jectiven Theile seiner Philosophie von det Anschauung Gottes ausgehend sein System aufbaun will, als ware sie nicht etwas in unserm Ich Gefundenes, als ließe sie nicht bloß den Urgrund unseres Lebens in uns, sondern das Wesen Gottes an fich und in ihm eine Fülle positiver Wahrheiten erkennen, aus welcher die Wahrheit der weltlichen Dinge uns begreiflich würde. Ohne Zweifel kann der subsective Grund das Gebäude objectiver Wahrheiten nicht tragen, welches ihm aufgesetzt wird.

Hierdurch werden nun auch die Ansprüche bes krausischen Sy= stems in ihrem zweiten Punkte ermäßigt. Wenn auch seine Folge= rungen in allen Punkten richtig sein sollten, so würde man doch nur zugestehn können, daß sie die weltlichen Dinge in dem Lichte erblicken lassen, in welchem sie unsere Wissenschaft sehen muß, nach= dem wir den philosophischen Gedanken gefaßt haben, daß alles Endliche seinen Grund im Unendlichen haben muß. Krause beugt aber dem Fehler der absoluten Philosophie nicht vor, welcher den Schein erregt, als könnten wir aus dem Gedanken des un= endlichen Grundes alles Weltliche construiren. Es scheint, als ware er selbst hierüber nicht mit sich einig gewesen; benn seine Aussagen über das Verhältniß der Philosophie zum nicht philoso= phischen Erkennen lauten nicht ganz gleichstimmig. Auf der einen Seite, in dem gesunden Sinn, welcher ihn im Allgemeinen nicht verläßt, gesteht er eine geschichtliche Erkenntniß zu, welche unab= hängig von der Philosophie bestände, und behauptet nur, daß auch eine Anwendung der Philosophie auf sie gesucht werden sollte; diese gilt ihm als angewandte Philosophie und als das höchste, was wir in der Verbindung der analytischen und der synthetischen Methode gewinnen könnten; auf ber andern Seite aber behandelt er biese Anwendung doch als einen Theil seines Systems und

möchte ihr einen rein wissenschaftlichen und philosophischen Werth auschreiben. Die Richtung nach dieser Seite zu ift aber offenbar überwiegenb. Dies sehen wir besonders an seinem Bestreben die Mathematik, bas Kreuz ber absoluten Philosophie, ganz in ben Bereich der Philosophie zu ziehn; es zeigt sich nicht weniger in bem Bemühn die Voraussetzungen der empirischen Psychologie und der nur dürftig von ihm bedachten Physik der Philosophie zuzus wenden. Vorzugsweise wendet er sich in dem zweifelhaften Gebiete der angewandten Philosophie auf die Geschichte der Menschheit und auch seine Lehre zeugt also bafür, daß die neueste Philosophia vorherschend dahin strebte Grundsätze für die Beurtheilung der Site tengeschichte zu gewinnen. Von diesem Bestreben ist er so durch drungen, daß er in der Philosophie der Geschichte den Gipfel allen Wissenschaft sieht und über sie die Anwendung der Philosophia auf die Naturwissenschaft außer Augen verliert. Von seinen Led ren über das sittliche Leben wird man nun wohl sagen könne daß sie der absoluten Philosophie nicht ganz sich hingeben, abs auch nicht völlig von ihr sich lossagen können. Er entzieht sich ihr, wenn er das Gebiet der Vernunft nicht auf die Menscheit beschränkt und die Geschichte der Menschheit nicht als eine abges schlossene Einheit betrachtet. Wenn er aber die letztere in eine unbestimmte Weite sich verlaufen läßt, so verräth sich barin auch der innere Widerspruch, in welchem seine Meinung steht, daß die Dinge bieser Welt als endliche Theile des unendlichen Lebens in Gott betrachtet werden dürften. Sein Widerstreben gegen die absolute Philosophie wird von dem Gedanken, daß die Philosophie als allgemeine Wissenschaft über alle übrige Wissenschaften ihr Herrschaft ausbreiten musse, in der Schwebe gehalten; daher weiße er das Verhältniß der Philosophie zur Erfahrung nicht richtig zu würdigen und vernachlässigt die Probleme, welche in der let tern liegen. So hat er namentlich auch bas Problem bes Bösa nur sehr oberflächlich berührt.

2. Wir sehen, daß Schwankungen in der Schule der absoluten Philosophie herschten. Daß sie die Herrschaft über den Gangder wissenschaftlichen Bildung nicht hatte an sich reißen können, davon geben die ruhmvollen Fortschritte Kunde, welche in derselzben Zeit in der Geschichte und in den Naturwissenschaften unabshängig von der Philosophie gemacht wurden. Der Widerspruch gesen die unbedingte Herrschaft der Philosophie mußte sich aber auch

in allgemeinen philosophischen Grundsätzen aussprechen. Hiervon legen besonders Schleiermacher und Herbart Zeugniß ab, deren phislosophische Untersuchungen einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die Gedanken der neuesten Zeit ausgeübt haben.

Friedrich Schleiermacher, 1768 zu Breglau geboren, ber Sohn eines Predigers, wurde in der Brüdergemeinde erzogen und für die Theologie vorbereitet, trat aber aus ihr aus, ergriffen von den Zweifeln der neuern Kritik. Seine Studien wandten sich fast in gleichem Maße der Theologie und der Philosophie zu. Eine Zeit lang wurde er ftark in das Treiben der romantischen Schule gezogen, voch widerstrebte sein kritischer Geist. Schon seine Grundlinien zur Kritik ber bisherigen Sittenlehre zeigten, daß er dem Gange der absoluten Philosophie nicht würde folgen können, obwohl er von den Lehren besonders Fichte's, aber auch Schelling's viel sich angeeignet hatte. Seine Untersuchungen über die Geschichte der Philosophie, seine Vorliebe für Plato und Spinoza, sein Sinn für das Berständniß vergangemer Zeiten, sein klarer Verstand, in den Geschäften des praktischen Theologen geübt, voll von patriotischem und religiösem Sinn für die Bewegungen in Stat und Kirche, im Großen und im Kleinen, verstatteten ihm nicht alles Gewicht nur auf die gegenwärtigen Bestrebungen in der Philosophie und in der Literatur zu legen. Die Ergebnisse der vergangenen Cultur, die gemeine Vorstellungsweise, welche im Verkehr mit den Einzelheiten des Lebens und in der Ueberliefe= rung sich ausbildet, konnte er nicht so tief herabsetzen, wie es der Schwung der absoluten Philosophie verlangte. Er war ein gefeier= ter Prediger und lehrte Theologie noch mehr als Philosophie zu Halle und Berlin mit großem Erfolge bis zu seinem Tode 1834. Auch seine Wirksamkeit als Schriftsteller war vorherschend der Theologie gewidmet, wenigstens so weit sie auf System ausging. In der Theologie hat er eine Encyklopädie und eine Dogmatik zusammengestellt, in der Philosophie nur Kritiken und einzelne Ab= handlungen gegeben. In seinen philosophischen Vorlesungen frei= lich mußte er einen systematischen Zusammenhang suchen. seinen Schülern und Freunden sind sie nach seinem Tode heraus= gegeben worden, größtentheils in einer Form, welche weniger für den bequemen Gebrauch als für die Genauigkeit der Ueberlieferung gesorgt hat.

Weder in der Theologie noch in der Philosophie hat Schleier=

macher eine Schule machen wollen und doch hat sich in beiben Wissenschaften eine Art von Schule um ihn gesammelt. Sie ist freilich von besonderer Art, weniger auf bestimmte Lehrsätze sich steifend, als in der Weise seiner Forschung an ihn sich anschlie Dies liegt in der Stellung, welche er zu den Bestrebungen seiner Zeit sich gegeben hat. Auch seine theologische Dogmatil wollte kein abgeschlossenes System geben, sondern nur die Denk weise der evangelischen Kirche seiner Zeit darstellen, wie sie da wissenschaftlichen Untersuchung erscheinen müßte. Philosophisch Grundsätze wurden davon ausgeschlossen, weil der Standpunkt ich Philosophie dem Bewußtsein der Gemeinde fremd bleibt. In abs licher Weise ist er an bas philosophische Geschäft gegangen. Et System allgemeiner Lehren will er nicht aufstelleu. Seine Forschut gen über die Geschichte ber Philosophie haben ihm gezeigt, daß d Systeme wechseln, daß man keinem Systeme sich hingeben dur weil bies nur einen beschränkten Gesichtskreis herbeiziehen wünd sondern daß man nur die Fertigkeit sich einzuühen habe wechselnden Meinungen der Phikosophie zu verstehn und die Kun der Beurtheilung an ihnen zu versuchen, um den Seist sich offet zu halten für die Belehrungen der Vergangenheit und der Gegen wart, aber auch sich zu sichern gegen den Trug bes Voruriheil und der glänzenden Neuerungen. Die Macht philosophischer Reis nungen hatte er kennen gelernt, ja ihre Uebermacht erfahren. 🚧 seinem praktischen Beruf hatte er sich zurechtgefunden. Verachte konnte er jene Macht nicht; er mußte sich eingestehn, daß sie einch guten Grund habe; aber ihrer Uebermacht dachte er zu begegnen weniger baburch, daß er aus bem Zwecke und bem Begriffe ba Philosophie ihre Grenzen ihr zog, als durch seine kritischen Blick nach außen, welche ihn die mannigfaltigen Geschäfte des pratie schen Lebens beachten lassen und hierdurch auf die Grenzen 🕷 philosophischen Gebankens aufmerksam machen. Diese kritische Side lung, vergleichbar mit Kant's Kritik der theoretischen durch praktische Bernunft, beherscht seine Unternehmungen in der Phil Losophie. Sein Interesse für sie war von vornherein nur eine Mit der Physik hat er nie ernstlich sich beschäftigt; de Ethik wandte er vorherschend seinen Fleiß zu, ihr Spstem und alle ihre Hauptzweige, die Religionsphilosophie, die Aesthetik, die Politik, die Pädagogik hat er durch Schriften und Borlesungen bebacht. Auch in diesem Theile war sein Bersahren charatteristisch.

1:

1.

Er hegann mit einer Kritik der bisherigen Sittenlehpe. Den Boden, auf wolchem diese Wissenschaft gegenwärtig stehe, wollte er vor allem sondiren um darmach die meitere Ausbildung, welche et ihr zugehacht hatte, abmessen zu können. Diesen Standpunkt eines besonnenen, historisch kritischen Verfahrens hat er in Philosophie und Theologie zu behaupten gesucht. Seine Kematniß der Geschichte war, wie sich voraussetzen läßt, nicht in alten Theilen ausreichend; er hatte für sie mehr eineu kritisch zersetzenden, als einen wissenschaftlich ausbemenden Geift; aber eine Uebersicht über die bisherigen Reistungen mußto er zuerst sieh zu verschaffen suchen um alsdann soine eigene Arbeit beginnen zu können. Für sein kritisches Venfahren bedarf er aber auch einer Methobe. Sie wird sich nur im Anschluß an das Ganze finden lassen, welchem jeder besondere Theil sich einfügen muß. Schleiermacher hatte schon in seiner Kritik der bisherigen Sittenlehre ausgesprochen, daß jede Sthik misrathen musse, welche ihren Zusammenhang mit der allge meinen Wissenschaft nicht zu bewahren und in ihm sich zu bewähren wisse. Dieser Gesichtspunkt fordert eine allgemeine Wissenschaft, unter deren Gesetze alle einzelne sich fügen müssen. Schleiermacher nennt sie Dialektik. Wie die platonische Pialektik soll sie Logik und Metaphysik verbinden. 4.1 ...

Von der Würdigung seiner Dialektik wird das allgemeine Urtheil über seine Leistungen in der Philosophia abhängen. soll die Principien des Phisosophirens enthalten und phisosophiren heißt den innern Zusammenhang alles Wissens machen. Aus Erfahrung und Peberlieferung soll die Philosophie als per höchste Grad wissenschaftlicher Einsicht gewonnen werden, ohne Erkennt= niß der Gegenstände ist dies nicht möglich. "Hierzu bedarf es aber der Kunst und für sie haben wir Principien zu suchen. lektik soll sie angeben und dadurch den Gjedankenwechsel gronen, in welchem wir leben; sie kann daher als die allgemeine Kunstlehre des Gedankenwechsels angeschn werden. Der Gedankenwechsel scht voraus, daß Uebereinstimmung noch nicht erreicht, aber erreichbar Die erste bieser Voraussetzungen beruht auf der Nerschiedenist. heit nicht allein der denkenden Personen und ihrer Gedanken, son= dern auch der Gedanken und der Sachen; die andere geht von der Ueberzeugung aus, daß trot aller Verschiedenheit auch ein Ge meinschaftliches vorhanden sei, welches zur Ausgleichung der Gedanken führen kann. Das Gleichartige wird ferner von doppelter

1

Art sein mussen. Es muß zuerst bestehn in einem gemeinsamen ursprünglichen Wissen, welches als oberstes Princip des Erkennens für alle Principien anzusehn ift, benn nur von einem solchen aus läßt sich eine Verständigung unter verschiedenen Gebanken, verschie denen Personen und zwischen Sachen und Personen hoffen. Es mus alsbann auch beftehn in einem ober mehrern Gesetzen für die Ben knüpfung der Gedanken, weil nur burch folche Gesetze der Gedanken wechsel und die Ausgleichung der Gedanken geregelt werden kam Die Gesetz, welche hierzu bienen sollen, mussen aber auch ausgeh von dem obersten Principe, weil von ihm aus die Ausgleichung zu b wirken ist. Ueberdieß bemerkt Schleiermacher, daß die beabsichtig Ausgleichung den Zusammenhang des gemeinen mit dem philos phischen Denken fordert, weil sonft zwischen Erfahrung und Uebe lieferung von der einen Seite und Philosophie von der ander keine Uebereinstimmung sein und im Philosophen selbst, welch dem gemeinen Denken doch nicht sich entziehen kann, ein Zwiest im Bewußtsein stattfinden müßte. Das philosophische Denken in daher nur eine höhere Stufe des Erkennens sein, welche aus gemeinen Denken sich herausbildet; in diesem wirkt das Prink bes Erkennens nicht weniger als in jenem, nur noch nicht mit B wußtsein seiner selbst. Das Princip bes Erkennens geht ab wie vorher bemerkt, auf das Sanze; um es daher zum Bewuf sein zu bringen kommt es barauf an die zerstreuten und ineina berfließenden Gedanken des gemeinen Denkens gesetzmäßig zu od nen und auf ihren letten Grund zurückzuführen. Dies würde a den Begriff Gottes führen-, den wir aber für transcendental halten haben, weil in ihm die Ausgleichung aller Gedanken von zogen sein würde, wenn wir ihn im wirklichen Denken hätten. Das ist uns nur ein Blick gestattet auf das transcendentale Princh welcher alsbald wieder auf die Mannigfaltigkeit der realen 🖤 genstände gerichtet wird, weil diese unsere mit der Ausgleichu beschäftigten Gebanken nicht frei lassen. Das Philosophiren nicht aus, sondern nur in einer fortwährenden Annaherung die Philosophie als Wissenschaft begriffen. Es ist anmaßend Philosophie als Wissenschaft vorzutragen; das Philosophiren 💆 steht nur als Kunst, in einem Handeln des Geistes, welches mit bewußter Absicht auf die Erzeugung des Wissens geübt wird. Für ein solches Hanbeln soll die Dialektik die allgemeine Kunstlehr abg eben.

.. !

Dieser Gesichtspunkt ist charakteristisch; er giebt ber Dialektit und mit ihr der ganzen Philosophie einen ethischen Charakter. Hierin stimmt Schleiermacher mit Fichte überein. Das Verfahren Fichte's ist ihm jedoch zu dogmatisch. Seine Dialektik soll auch eine Wissenschaftelehre sein; Fichte aber, meint er, hätte aus der Wissenschaftslehre eine Wissenschaftswissenschaft machen wollen. Er will das Philosophiren nicht systematisch betrieben wissen, son= dern in der Weise eines Kunstwerkes. Hierin hat er eine Aehn= lichkeit mit Schelling; aber seine Dialektik soll das Kunstwerk nicht selbst machen, sondern nur eine Lehre oder Anleitung für dasselbe an die Hand geben. In ihm herscht die Schen vor sy= stematischen Constructionen der Philosophie, welche man begreif= lich finden wird, wenn man an die Systeme der absoluten Phis Losophie denkt, welche seine Zeit hervorgebracht hatte. Die Ue= berzeugung, welche der Philosoph von seinem System hat, erklärt er für einen Beweis seines Mangels an Kritik. Das philosophis sche System findet er in Widerspruch mit der Erfahrung; denn wenn es ausgeführt wäre, so würde es alle Forschung und alle Kritik aufheben. Jest da wir der Uebermacht philosophischer Conftruction entwachsen sind, werden wir schwerlich unbemerkt lassen können, daß seine Scheu vor systematischer Entwicklung philoso= phischer Lehren übertrieben ist. Sie geht von dem falschen Begriffe aus, welchen er vom System der Philosophie mit den meisten seiner Zeitgenossen theilt. Er meint, daß die systematische Philoso= phie, vom Principe des Erkennens ausgehend und ihrer Methode vollkommen mächtig, unbedingt die Erkenntniß des Ganzen betrei= ben und alles Empirische aus ihrem Principe in philosophischer Construction ableiten müßte. Dem widersetzt sich die Besonnen= heit seiner kritischen Ueberlegung. Aber anskatt jenen falschen Begriff zu berichtigen, wendet sich sein Zweifel gegen das Princip bes Erkennens und gegen die Methode der Philosophie. Seine Untersuchungen nehmen hierdurch einen Charakter an, welcher dem Skepticismus sehr nahe kommt.

Von dem Gedanken ausgehend, daß Princip und Methode das Philosophiren beherschen, läßt Schleiermacher seine dialektische Kunstlehre in einen transcendentalen und einen technischen Theil zerfallen, von welchen jener mit dem Princip, dieser mit der Mezthode sich beschäftigt. Da es ihm auf eine künstlerische Behandzung unseres Denkens ankommt, ist ihm der letztere der wichtigere;

der erstere jedoch giebt die entscheidenden Momente für den andern ab und ist daher für die Beurtheilung des Sanzen vorzugsweise zu beachten. Der erste Theil hat es mit dem Transcendentalen zu thun, weil das Princip als ein überschwängliches Iveal gesucht wird; der andere wendet sich dem Realen zu, mit dessen Erkennts niß die Ausgleichung der Gedanken beschäftigt ist.

Mit Fichte und Schelling sindet Schleiermacher das Princip der Philosophie im Begriffe des Wissens. Indem er das Wisse vom Denken unterscheidet, beachtet er ehensosehr seine objective wi seine subjective Seite. Von der objectiven Seite muffen wir der Denken einen Gegenstand, ein Sein beigeben, welches vom Wisse erkannt werden soll; das Wissen soll mit dem Sein übereinstim Won der subjectiven Seite findet Schleiermacher das Kenn zeichen des Wissens nicht, wie Fichte, in der Freiheit, sondern i der Allgemeingültigkeit des Denkens., Fichte hatte den Begriff freien Denkens freilich zu sehr in polemischer Richtung gest daran aber doch auch den Gedanken der intellectuellen Anschaus angeschlossen; Schleiermacher bagegen ist gegen den Begriff b Freiheit, wie wir noch später bemerken werden, sehr schwierig m läßt die intellectuelle Anschauung ganz fallen. Zu der Abweichu Schleiermacher's von Fichte in diesem Puntte lagen nun wo Gründe vor; aber einen klaren Fortschritt können wir in ihr nicht Das Merkmal der Allgemeingültigkeit hat keine entschi den subjective Bedeutung; Schleiermacher stellt ihr daher auch i Ueberzeugung zur Seite, deren subjective Bedeutung nicht bezwei felt werden kann; er wille sie aber nicht als Kennzeichen des Wi sens gelten lassen, weil sie nur eine persönliche sein könnte. Abs eben hierauf war doch wohl zu dringen, daß für das Wissen ein solche persönliche Ueberzeugung, eine Gewißheit der Person zu fo denn wäre; hierauf hatte Fichte gedrungen, als er die intellectue Anschauung forderte. Was das objective Kennzeichen hetrifft, macht Schleiermacher weniger Schwierigkeiten, als Schelling, S und Denken zusammenzubringen. Wir bemerken hieran, daß m im Rückzuge vom Joealismus begriffen ist. Daß wir ein Sei erkennen können, fließt unmittelbar aus unserm Sclbstbewußtsein in welchem unser Sein als von uns gedacht gesetzt wird. Aber das Sein wird auch im Selbstbewußtsein als ein anderes gesch als das Denken, weil wir unser Sein noch zu erkennen suchen; wir sind noch etwas anderes als unser Denken. Das Wissen als

bie Uebereinstimmung bes Denkens mit dem Sein wird erst gessucht. Unser Denken sinden wir daher auch sogleich mit unsern leiblichen Berrichtungen in Berbindung und in der Ausgleichung der Gedanken treten wir mit andern Denkenden in Verkehr. Ein Sein, welches von unserm Denken verschieden ist, anzuerkennen kann daher auch das wissenschaftliche Denken sich nicht versagen, so wie es das gemeine Denken von vornherein thut. Wir haben auch keinen Grund anzunehmen, daß nur denkendes Sein ist, weil wir ein Sein, welches noch nicht gewußt wird, anerkennen müssen. So wie schon Schelling auf eine Verbindung des Realismus mit dem Idealismus ausgegangen war, aber zulett doch wieder dem Idealismus sich zugewandt hatte, so geht Schleiermacher dieselbe Bahn und fordert diese Verbindung nur beharrlicher.

Man muß beachten, daß Schleiermacher in diesen Untersuchun= gen die Kennzeichen des Wissens nicht aus dem Begriffe des Wis= sens ableitet, sondern sie nur findet, indem er Wissen und Den= ken mit einander vergleicht. In derselben Weise verfährt er auch weiter in dem Gebrauch, welchen er vom Begriff des Wissens macht. Er benutt ihn nicht zur Entwicklung philosophischer Ge= danken, sondern nur zur Kritik bes vorhandenen Denkens. Diese Kritik wird von Schleiermacher über alles, selbst über ihr Princip, über den Begriff des Wissens, verhängt. Diesen Begriff selbst will er nur als einen Glauben behaupten. Er meint, Glauben und Wissen wären einander nicht untergeordnet, sondern verhicl= ten sich zu einander wie zwei Elemente des Lebens, welche gegen= seitig sich stützen und bedingen. Dies bezieht sich auf die schon vorher angeführte Bemerkung, daß unser Denken nicht unser gan= zes Sein erfüllt, und hängt mit der Weise Schleiermacher's zusammen, welche in einem entschiedenen Gegensatz gegen Hegel's Verfahren neben einander herlaufende Bildungselemente berücksich= tigt wissen will. Durch dieses gegenseitige Verhältniß des Glau= bens und des Wissens soll aber die Möglichkeit abgeschnitten wer= den von rein wissenschaftlichem Standpunkt aus eine Aufgabe durchzuführen. Der Begriff des Wissens wird hierauf weiter zur Kritik benutt, indem seine beiden Kennzeichen darthun sollen, daß wir kein reines Wissen haben können. Die Allgemeingültigkeit des Wissens läßt sich nicht erreichen, weil Persönliches, Subjecti= ves beständig in unser Denken sich einmischt und sich nicht aus= scheiden läßt. Dabei verweist Schleiermacher besonders auf die Christliche Philosophie. 11. 48

Verschiedenheit der Sprachen, in welchen alle unsere Gedanken sie darstellen müssen. Ein Bedenken erregt zwar hierbei die Allg meingültigkeit logischer und mathematischer Sätze. Daß sie ein richtige, von allen in gleicher Weise anzuerkennende Verbindu von Gebanken abgeben, läßt sich nicht leugnen, doch möchten damit verschiedene Vorstellungen verbinden lassen, und um die unbequemen Gäste ganz zu beseitigen, erklärt sie Schleiermack für bloße Formeln oder für rein identische, d. h. leere Sa Von größerem Gehalt ist der Gedanke, welcher in größter All meinheit von ihm geltend gemacht wird, daß jeder einzelne Geda nur als integrirender Bestandtheil des Gedankensystems gede werden dürfe und weil dieses in jedem Einzelnen in besond Weise sich barstelle, auch jeber einzelne Gebanke die Färbung ihn benkenden Persönlichkeit annehmen musse. In dem objectie Kennzeichen des Wissens sieht Schleiermacher die Forderung, wir das allgemeine Sein erkennen sollen. Sinnlichkeit und nunft muffen bazu in gleicher Weise beitragen und beibe in Ud einstimmung kommen. Dies scheint ihm nicht unmöglich; im Menschen ist der Mikrokosmus verborgen. Aber auch stört die Eigenthümlichkeit des Einzelnen; die Verschiedenheit Organisation und der Vernunft in den besondern Personen stattet nicht, daß in ihnen das Allgemeine rein sich darstelle. D selbe Bebenken brängt sich von subjectiver und objectiver Seite bei; die Eigenthümlichkeit und Persönlichkeit des Denkenden stattet kein reines Wissen; dies dürfen wir also als den herschenden Gedanken seiner bialektlichen Kritik ansehn. aber, daß Vernunft und Sinnlichkeit in der Person als Kräfte bas Erkennen des Seins auftreten, tritt noch ein neues kritis Bebenken hinzu. Keiner dieser Factoren des Erkennens läßt ausscheiben; jedem Gedanken ber Vernunft muß eine sinnliche stellung, jeder sinnlichen Vorstellung ein Gedanke ber Verm sich zugesellen; weder ein rein Uebersinnliches, noch ein rein S liches läßt sich benken; beibe Factoren würden in völliger Uch einstimmung stehn muffen, wenn ein reines Wissen gewonnen den sollte. In der reinen Anschauung der Wahrheit meint n Schleiermacher, würde biese Uebereinstimmung sich ergeben; ste findet sich nirgends in unserm Leben. Unsere Anschaum ergiebt sich nur in einer Hin= und Herbewegung zwischen sinnlich

Wahrnehmung und Denken der Vernunft, das Gleichgewicht zwi= ihm beiben ist nur in Schwankungen vorhanden.

Diese kritische Weise ber Untersuchung wird nun von Schleiermacher auf die besondern Formen unseres Denkens sort= kführt, auf welche er seinen Fleiß verwenden mußte, weil es ihm esonders auf die technische Ausbildung unserer wissenschaftlichen Bebanken ankam. Indem er Denken und Sein, Subjectives und Objectives in Parallele mit einander stellt, verbindet er auch For= un bes Seins und Formen bes Denkens in seiner Untersuchung tit einander und kommt nach dem Muster der platonischen ober stratischen Dialektik zu einer Verbindung der logischen mit den tetaphysischen Lehren. Weber mit Kant macht er babei die logi= hen Formen zum Grunde der ontologischen Kategorien, noch mit kgel die objective Logik zum Grunde der subjectiven, sondern im kbanken bes Wissens, in seinen beiben Kennzeichen, sind die sub= xtive und die objective Scite des Denkens in gleicher Berechti= ung vertreten. Das Verdienstliche, welches hierin liegt, wird och daburch erhöht, daß er bei Untersuchung der Formen unseres denkens bei Weitem mehr als Schelling und Hegel die Weise im luge hat, in welchem unser wissenschaftliches Denken aus der ge= winen Vorstellung sich herausbildet, daher auch der gewöhnlichen krminologie der Logik getreuer bleibt und auf die Bildung un= rer Gebankenformen aus ihren sinnlichen Anknüpfungspunkten mehr Von der gewöhnlichen Logik weicht er darin ab, daß er ur die einfachen Formen unseres Denkens berücksichtigt, den Beriff, und das Urtheil, dagegen den Schluß als eine zusammenge= thte Form von der Untersuchung ausschließt, weil er nur dem abeleiteten Wissen angehöre, so daß er erst im technischen Theile tiner Dialektik zur Sprache kommt. Diese Absonderung hat zwar as Gute, daß der Gegensatz zwischen den beiden einfachen For= men durch fie heraustritt, kann aber von Schleiermacher doch nicht urchgeführt werden, weil er in der Betrachtung der Ueber= und Interordnung der Begriffe schon auf die Verbindung der einzelnen Bedanken zum Schluß geführt wird; sie hat überdies für den ranscendentalen Theil seiner Dialektik den Nachtheil, daß wegen lebergehung ber Schlußform Schleiermacher nur sprungweise von en Formen des realen Denkens zum Transcendentalen gelangen lann. Begriff und Urtheil unterscheidet er so, daß der Begriff rach sokratischer Lehrweise das bleibende Wesen der Dinge, das

Urtheil aber das Veränderliche und Zufällige an den Dingen darstellen soll. Daher sind auch nur synthetische Urtheile eigentliche Urtheile und von analytischen Urtheilen wird nur in uneigentlichem Sinn gesprochen. Der Begriff aber ergiebt sich aus dem sich gleichbleibenden Streben der Vernunft das ewige Wesen der Dinge zu erkennen und im System der Begriffe abzubilden. Die Begriffe sind auf eine zeitlose Weise in der Vernunft vorhan: den, dies ist das Wahre in der Lehre von den angebornen Be griffen, obwohl sie immer nur in einem zeitlichen Denken, abhängig von der sinnlichen Erregung, von uns gedacht werden können. Das Urtheil dagegen beruht auf der veränderlichen sinnlichen Wahrnehmung, in welcher es angelegt, jedoch noch nicht entwickelt ist. Beide Formen, jede für sich, führen auf entgegen gesetzte Auffassungsweisen des Wahren. Der Begriff läßt alle Sein als ein stehendes, das Urtheil alles als ein flüssiges er scheinen. Der Begriffsform entspricht in der Ueber= und Unie ordnung allgemeiner und besonderer Begriffe der Gegensatz zwi schen Kraft und Erscheinung; in der Urtheilsform scheiden sich Subject und Prädicat, jenes wird als ein für sich Bestehendes, dieses als ein dem Subject Beizulegendes, aber nicht von ihm al lein Ausgehendes betrachtet; ihr entspricht daher ein System ger genseitiger Einwirkung ber Dinge und die Dinge stellen sich in ihr in ihrem Zusammensein und ihrer ursachlichen Verbindung: Die Gleichartigkeit der Begriffe bei allen Menschen scht Uebereinstimmung der Vernunft in allen Denkenden, die Gleich artigkeit der Urtheile Uebereinstimmung der ursachlichen Berbindung zwischen der Organisation der Denkenden und der Aufenwelt voraus. Das System der Begriffe führt auf Joealismus, das System der Urtheile auf Realismus. Wenn wir die Begriffs form vorherschen lassen in der Erzeugung des Wissens kommer wir auf speculatives, wenn wir die Urtheilsform vorherschen lak sen, auf empisches Erkennen. Aber beibe Formen entwickeln ich auch nur im Zusammenhang mit einander und gehen in ihra Vollendung auf benselben Zweck hinaus. In ihrer Entwicklung kommen uns die Begriffe nur mit den sinnlichen Eindrücken, welche bestimmte Urtheile in uns anregen; bestimmte Urtheile zu fällen kann uns aber nur gelingen, wenn wir bestimmte Subject= und Prädicatbegriffe haben. In ihrer Vollendung haben wir in der Begriffsform ein System der Begriffe zu suchen, nach oben und

nach unten zu geschlossen; der höchste Begriff aber der absoluten Kraft, der niedrigste Begriff der absoluten Erscheinung geben keine Begriffe mehr ab, weil der höchste Begriff sich nicht erklären läßt durch einen höhern, weil die absolute Erscheinung nur als die formlose Materie, als der Fluß des Chaos sich darstellt. Beide weisen auf die Urtheilsform hin. Die Urtheilsform würde in ihrer Vollendung ein absolutes Subject und ein absolutes Prädi= cat fordern; das absolute Subject würde das Sein bezeichnen, von welchem sich nichts prädiciren ließe, das abolute Prädicat das Sein, für welches kein Subject übrig bliebe. Beide gehen also über die Urtheilsform hinaus und weisen auf die Begriffsform hin. Die Grenzen aber, welche wir für die Vollendung beider Formen setzen mussen, fallen zusammen. Die absolute Einheit das Seins, welche ben Begriff nach oben zu begrenzt, ist auch das absolute Subject oder die Grenze des Urtheils nach der einen Seite zu und die absolute Mannigfaltigkeit des Seins, welche den Begriff nach unten zu begrenzt, ist das absolute Prädicat oder die Grenze des Urtheils nach der andern Seite zu. Beide lassen sich in keiner Form unseres Denkens vollziehn; sie bezeichnen nur den transcendentalen Grund unseres Denkens, welcher in der Idee des Wissens liegt, benn diese forbert die Durchdringung des Speculativen und Empirischen, des Vernünftigen und des Sinnlichen in unserm Denken. Hierin zeigt sich wohl am beutlichsten, daß Schleier= macher zum Transcendentalen nur durch einen Sprung gelangt, weil er die Schlußformen in der speculativen und empirischen Methode an dieser Stelle nicht erörtert; seine Auseinandersetzun= gen über diesen Hauptpunkt sind fragmentarisch und nicht so ein= leuchtend, wie man wünschen möchte. Man sieht nur, daß die Durchbringung des Empirischen und bes Speculativen mit der absoluten Philosophie von ihm gefordert wird, weil sie im Begriffe des absoluten Wissens liege, daß er sie aber auch für unvollzieh= bar erklärt, weil der Gegensatz zwischen den Formen unseres Den= kens sie nicht gestatte. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als beibe Formen beständig auf einander zu beziehn, dem specula= tiven das empirische, dem empirischen das speculative Forschen be= ständig zur Seite gehen zu lassen und das eine einer Kritik durch bas andere zu unterwerfen.

Die Mängel in diesem Uebergange zur Transendentalen erstrecken sich natürlich auch auf die Behandlung desselben. Schleis

ermacher unterscheidet zwei oberste Principien für das Sein, welche transcendental sind, nemlich Gott und die Welt. Gott be= zeichnet uns die Einheit alles bleibenden Seins, aller ewigen Wahrheiten, wie sie in der Begriffsform gesucht wird, die Welt das System aller Dinge in ihrem ursachlichen Zusammensein, der Urtheilsform entsprechend. Wie beibe Formen des Denkens sich beständig begleiten sollen, so auch beibe transcendentale Ibeen. kann nicht ohne die Welt, die Welt nicht ohne Gott gedacht wer-Gott ohne die Welt benken zu wollen würde dazu führen ihn als das allgemeine Sein zu denken, welches alle Arien des Seins umfasse, als die allgemeine Gattung ober Kraft. Dies gieht den Pantheismus, welcher nur aus der Forderung einer absoluten Vereinigung der Gegensätze hervorgeht, diese aber nur in einer abstracten Formel auszusprechen vermag. Der Gebanke ber einigen, absoluten Kraft kann nicht ben Grund abgeben der Mannigfaltis keit der Erscheinungen, weil er nur die Einheit setzt; jeder Um such ihn mit dem Begriff der Materie, in welcher die Kraft zur Erscheinung kommen müßte, in Verbindung zu bringen und dar: aus die Welt hervorgehen zu lassen muß scheitern. griffe, Gottes und der Materie, in Gegensatz zu einander gestellt, geben nur Abstractionen ab, ber eine bas reine Vernünftige, der andere das reine Sinnliche in unserm Denken, welche beibe in uns serm wirklichen Denken nicht von einander getrennt werden können. Sott kann von uns gewußt werben nur in der Welt; außer der Welt ein Sein Gottes an sich zu setzen, das würde heißen ihn außer uns und außer den weltlichen Dingen denken trot dem, daß alles unser Denken nur in uns und in Beziehung auf die weltlichen Dinge vollzogen wird. Ebenso wenig können wir die Welt ohne Gott benken, weil das Zusammensein der ursachlich verbundnen Dinge einen Grund fordert, welcher sie verbindet. In ber Wurzel ihres Daseins sind sie mit einander verbunden. Bein transcendentale Ibeen lassen sich aber nicht im wirklichen Denka Die Joee Gottes nicht, weil Gott gebacht werden muß in der Welt, die Idee der Welt nicht, weil das Ganze der zusammenwirkenden Dinge für uns nur ein unausgefüllter Ge banke bleibt. Daher sind beibe transcendentale Ideen. Sie liegen im ursprünglichen Wissen, welches allem von uns wirklich vollzegenen Wissen vorhergeht, in der Idee des Wissens, dem Principe der Philosophie, welches die Einheit des Denkens und des Seins,

bes Bealen und bes Realen, den Zusammenhang aller Dinge for= bert. Sie bezeichnen die transcendentale Absicht der Wissenschaft, weil sie aber von einander unterschieden werden mussen, können sie nicht in gleicher Weise bieselbe bezeichnen. Die Ibee ber Welt bezeichnet uns den Zweck unseres Denkens, die Grenze unseres wis= senschaftlichen Denkens, welche wir nie erreichen (terminus ad quem); die Joee Gottes den Grund und die Grenze unseres Denkens, von welchen wir und alles ausgehn (terminus a quo), welche aber jenseits aller zeitlichen Entwicklung liegen bleibt. Jener Grenze nähern wir uns; die Erkenntniß der Welt erfüllt sich uns mehr und mehr. Schleiermacher denkt sich jedoch diese Annährung an die Erkenntniß der Welt in sehr beschränkten Grenzen, indem er in Gegensatz gegen die Systeme der absoluten Philosophie die Schran= ken unserer Erfahrung und also auch unsere Speculation geltend macht. In unsern Wahrnehmungen kommen wir genau genommen nicht über die Sphäre unserer Erbe hinaus, das Weltsustem bleibt uns eine unbestimmte Vorstellung; wir bürfen unsere Vernunft als Mitrokosmus ansehn, aber nur sofern bas System ber Begriffe in ihr angelegt ist, die Wirklichkeit seiner Entwicklung hängt von der Erfahrung ab, welche nie geschlossen ist, sondern in das Unendliche, Unbestimmte fortgeht. So ist die Annährung unseres Denkens an das Wissen der Welt doch nur eine in das Unend= liche sich erstreckende. Schleiermacher ist von der Verwechslung des Unendlichen mit dem Unbestimmten nicht frei zu sprechen. So kommt es auch zu keiner wahren Annährung an die Erkenntniß ber Welt, sondern alles zerfließt uns in die unbestimmte Weite der Welt und des zeitlichen Werbens. An die Erkenntnig Gottes aber wird uns auch jede Annährung abgesprochen. Wir kommen nicht weiter in irgend einer genauer zu bestimmenden Erkenntniß Sottes, sondern der Gebanke an Gott ist nur der ruhende Grund unseres Denkens; wir haben an ihm Theil, indem er ein mit= wirkender Bestandtheil unseres Denkens bleibt, welcher in das wissenschaftliche Forschen uns hineintreibt, weil wir den letzten, ewigen Grund des weltlichen Werdens suchen mussen; aber wir kommen ihm nicht näher, weil alle unsere wirklichen Gebanken uns nur das allgemeine Bilb der Welt erfüllen. So wird der Ge= danke an das Transcendentale von Schleiermacher nur zu einer Kritik unseres nach allen Seiten mangelhaften Erkennens gebraucht. Dieses Ergebniß der Dialektik in ihrem transcendentalen Theile

kann nicht befriedigen. Es verspricht boch für die Erkenntniß des Weltlichen noch mehr als für die Erkenntniß des Göttkichen. Dies konnte Schleiermacher um so weniger für genügend halten, je mehr die Theologie ihn beschäftigte, je mehr er in ihr eine in die Welt eingreifende Wirksamkeit des Gottesbegriffes gewahr werden Daher flicht er seiner Dialektik am Schlusse ihres transcendentalen Theiles eine episodische Untersuchung über das Ber hältniß der Speculation zur Religion ein, welche uns verständiger soll über die verschiedene Weise, wie beide den Begriff Gottes be handeln. Die Verständigung zwischen beiden muß von der Wissen: schaft ausgehn, weil sie ein wissenschaftliches Geschäft ist; sie ift ber Wissenschaft um so nöthiger, je weiter ber Einfluß ber religidsen Behandlung des Gottesbegriffes sich erstreckt. Wenn aber die Philosophie zwischen sich und der Religion zu entscheiden hat so soll sie boch nicht höher sich stellen als diese und die Religim nur als eine niedere Stufe des Bewußtseins von Gott mit sich w glichen ansehn; bavon muß sie abhalten, daß sie ihr eigenes W theil nicht für abgeschlossen halten darf. Hiernach wird man auch keine sehr feste Entscheidung von der Philosophie erwarten können. Sie beruht auf einer psychologischen Grundlage, welche wir an die ser Stelle nur ungern werden eintreten sehn. Zu einer solchen führt die Bemerkung, daß die religiöse Behandlung des Gottes begriffs von der philosophischen darin sich unterscheidet, daß sie anthropomorphistische, auf physologischen Begriffen bernhenbe Borstellungen von Gott nicht vermeidet, während die Philosophie das rauf ausgehn muß alle weltliche Vorstellungen von Gott fern zu halten, damit die beiden transcendentalen Ideen sich nicht verwir-Daher kann auch die Philosophie nicht umhin den religiösen Formeln, in welchen die Idee Gottes dargestellt werden soll, Warnungen vor Jrrthum zur Seite zu stellen. Man wird in biesen Bemerkungen Schleiermacher's schwerlich eine streng wissen schaftliche Folge finden. Wenn die Religion oder vielmehr in theologischer Ausdruck anthropologische ober psychologische Vor aussetzungen sich erlauben darf, so ist es nicht ebenso mit der Religionsphilosophie und daß solche Voraussetzungen nur eine nie dern Stufe des Bewußtseins angehören, wird sich boch schwerlich Schleiermacher warnt uns mit Recht vor philo: leugnen lassen. sophischer Ueberhebung über die Religion, aber nicht in der rech ten Weise, indem er auch die Ueberhebung des Wissens über den

religiösen Glauben ausschließen möchte. Hierauf weist seine psy= chologische Erörterung hin, welche die Relativität alles unseres Wissens zur Grundlage nimmt. An sie erinnert uns der Begriff Gottes, wie Schleiermacher in wechselnber Form wiederholt zu zeigen sucht. Dieser Begriff forbert uns auf in dem Grunde des Seins und bes Denkens die Ibentität beiber anzuerkennen; wir aber gelangen zu dieser Joentität nie. Das Sein bestimmt uns im Denken; wir verhalten uns zu ihm leidend; aber auch thätig erhebt sich dagegen unser Denken und will beim gegebenen Sein nicht stehen bleiben. Im theoretischen Denken ist das praktische Wollen; wenn in jenem bas Denken dem Sein sich hingiebt, so will bieses vom Denken aus bas Sein umgestalten; in beiben Weisen entsprechen Sein und Denken sich nicht; ihre Einheit wird nur gesucht. In dem einen Falle wird das Denken unter die Macht des vorhandnen Seins gestellt; hieraus fließt die physische Ansicht der Dinge; im andern Fall wird das Sein dem Wollen und Handeln unterworfen; das ist die ethische Ansicht. Beibe An= sichten haben aber ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt im Selbst= bewußtsein, welches benkend und wollend, im Wechsel zwischen bei= den sich weiß. Dieses Selbstbewußtsein, welches weber zum Denken des gegebenen physischen, noch zum Wollen eines noch nicht vor= handnen ethischen Seins sich wendet, sondern eine relative Iden= tität zwischen beiden darstellt, bezeichnet Schleiermacher mit dem Namen bes Gefühls. Er verbindet damit den Gedanken des per= sönlichen, eigenthümlichen Bewußtseins, weil die Person Denken und Wollen in eine eigenthümliche Berknüpfung bringt. werben hierburch baran erinnert, daß die Einmischung des Per= sönlichen in unser wissenschaftliches Denken kein allgemeingültiges Erkennen zuläßt. Im Gefühl aber, welches Denken und Wollen, Hingebung an das Sein und Unterwerfung bes Seins unter das Denken verbindet, welches von den äußern Ereignissen sich ergrei= fen läßt, aber auch die Ideen der Vernunft in sie zu legen weiß um das Rechte zu thun, haben wir das Bewußtsein der Identität des Seins und des Denkens, das Bewußtsein Gottes, das religiöse Element unseres Lebens zu erkennen; denn in ihm haben wir das Bewußtsein des Momentes, welches vor der Scheidung nach beiben Seiten liegt. Schleiermacher legt hiermit dem unmittel= baren Bewußtsein von der Einigung aller unserer Lebensthätig= keiten in ihrem tiefsten Grunde das größte Gewicht bei. In ihm

fühlen wir uns abhängig von dem transcendentalen Grunde un= seres Seins und unseres Denkens. Dies religiöse Gefühl ber Abhängigkeit von Gott stellt sich dem speculativen Denken zur Seite, giebt uns die Gewißheit Gottes, die Gewißheit in unserm Denken und Wollen, indem wir mit beiben uns in Gott gegrunbet, beibe in unserm Selbstbewußtsein geeinigt fühlen. Daburch kommt Ruhe mitten in die Bewegung ber Gegenfätze unseres Le-Aber wir dürfen dabei auch nicht vergessen, daß diese religiöse Gewißheit nur in einem personlichen Bewußtsein uns zuwächst. Hiervon sprechen die anthropomorphistischen Auffassungs: weisen, an welche jedes religiöse Gefühl sich wendet, die Unterscheidungen, welche wir eintreten lassen zwischen Verstand und Willen Gottes, zwischen Gesetz und Vorsehung, Auffassungsweisen, welchen wir beständig die Kritik bes philosophischen Denkens zur Seite stellen muffen um nicht in Wibersprüche uns zu verlieren Diese Kritik beweist uns, daß auch das religiöse Leben nur ein relative Geltung in Anspruch zu nehmen hat.

Nicht in allen Punkten sind diese Erörterungen burchsichtig; die Berufung auf einen mystischen Punkt ursprünglicher Einigung alles bessen, was nur in Gegensätzen zur klaren Unterscheidung kommt, läßt sie hierzu nicht gelangen. Nicht zweifelhaft kann aber sein, worauf Schleiermacher im Allgemeinen hinarbeitet. sich unser Leben in einem Verlauf begriffen, in welchem Denkm und Wollen wechseln, beide in einander eingreifend, aber so baß balb bas eine, balb bas andere bas Uebergewicht hat. ren Wechsel spricht er sich dahin aus, daß zuerst das Denken, durch die Natur bestimmt, das Bewußtsein einleitet, ein abbilbliches Denken, wie er es nennt, dann aber der Unterschied zwischen Sein und Denken das Wollen hervorruft um diesen Unterschied duch das Handeln theilweise auszugleichen, so daß es als ein vorbilb liches Denken sich darstellt. Diese wechselnben Momente, zwischa welchen unser Leben unruhig verläuft, müssen aber eine Witt haben, in welcher sie im Gleichgewicht schweben und in Ruhe sich zusammenfinden, damit sie in unserm Selbstbewußtsein als mit einander verbunden sich darstellen können. Sie stellt sich dar im Gefühl, der persönlichen Ueberzeugung und Gesinnung. uns die Sicherheit, in welcher ber Streit zwischen Denken und Wollen sich auflöst. Hierauf beruhn die Sätze Schleiermacher's, daß wir das Bewußtsein des Transcendentalen im Ruhen des Gri-

stes, in der Ueberzeugung, und die Einheit des speculativen und empirischen Wissens nur in der wissenschaftlichen Gesinnung zu suchen haben. Das religiöse Gefühl tritt ihm als Bürgschaft für die unruhigen Elemente unseres Lebens ein, in welchem Sein und Denken beständig sich suchen und beständig sich scheiben, und hebt ihn über den Zweifel hinweg, welcher die Einheit beider an= sicht. Hierauf beruht die Tiefe und die Festigkeit der religiösen Ueberzeugung Schleiermacher's, sein Dringen auf die religiöse Liebe, welche ihm den Mittelpunkt unseres Lebens mitten unter seinen Schwankungen feststellt. Sie hat seine Arbeiten vorzugs= weise der Theologie zugewendet, ohne ihn der Wissenschaft der Welt und dem praktischen Leben zu entfremden, weil der Mittel= punkt unseres Lebens boch nur unter Schwankungen nach theore= tischer und praktischer Seite beständig von neuem sich feststellen In einem sehr entschiedenen Gegensatz gegen die hegelsche Lehre ergiebt sich nun in Schleiermacher's Denkweise die Ansicht, daß nur aus nebeneinander herlaufenden Elementen die Bildung ber Vernunft sich erzeugt. Aber das religiöse Interesse überwiegt; das religiöse Gefühl soll den Punkt der Einigung abgeben und die Beruhigung des Gemüths gewähren; Wissenschaft und Praxis dagegen bieten nur die Mittel dar das Gleichgewicht des Lebens zu unterhalten und erinnern an die Gebrechen unseres menschlichen und perfonlichen Daseins, welche keine endgültige Beruhigung gestatten.

Auch hierburch sehen wir uns in das Unbestimmte fortge= trieben und nur vom neuen baran erinnert, daß Schleiermacher das Unendliche mit dem Unbestimmten verwechselte; die religiöse Beruhigung, welche er uns geben möchte, entsagt ber Beruhigung im theoretischen und im praktischen Leben, ohne welche sie doch sich nicht erfüllen kann, denn ohne Aufhören wird die Religion zur Wissenschaft und zur Sittlichkeit getrieben. Nur die Gebrechlich= keit des Menschen lernen wir aus den Schwankungen seines Le= bens kennen. Wenn wir nach dem Grunde dieser Lehre forschen, so werden wir ihn in der Ansicht finden, welche Schleiermacher vom Verhältniß des Besondern zum Allgemeinen hat. Alles in der Welt sieht er ergriffen von dem Flusse einer allgemeinen Be= wegung, gegen sie kann nichts sich behaupten, keine besondere Per= son, kein besonderer Wille oder Gedanke. Die Geschichte der Wis= senschaften ist nur die Geschichte der Umbildungen, welche das Sy= stem ber Begriffe erfahren hat; alle Gedanken des Beharrlichen

sind nur in der Bewegung der allgemeinen Bildung; kein Grundsat, keine Methobe steht fest. Dies spricht sich im Allgemeinen in seiner Lehre über ben Wechsel vom Denken zum Wollen und vom Wollen zum Denken aus. Sie taucht das Besondere in den Fluß des allgemeinen Lebens ein und läßt ihm keine andere Bedeutung als einer Erscheinung, einer momentan auftauchenden Welle. Was die besondern Gebanken und Willensacte trifft, er streckt sich nicht weniger auf die besondern Personen. Gegen der Begriff einer beharrlichen, ewigen Persönlichkeit hat Schleiermu cher sehr stark sich erklärt; so gegen die Persönlichkeit Gottes und gegen die Unsterblichkeit unserer Person; seinen Erklärungen him über in den Neden über die Religion hat er selbst mildernde Zu sätze zu geben für nöthig gehalten, welche aber nur zeigen, wit er das Gewicht der entgegengesetzten Auffassungsweise zu würde gen weiß. So zieht ihn seine philosophische Lehre zu dem 🗫 danken, welchen Fichte geltend gemacht hatte, an das allgemin Leben, welchem alles Besondere zum Opfer fällt. Die Selbstür digkeit der Person, die Freiheit des Denkens und Wollens tam sich dagegen kaum behaupten. Die Willkür der Wahl kann nick zugestanden werden; Schleiermacher ist dem Determinismus geneigt; das Wollen ist ihm ein vorbildliches Denken; das Handeln kann eben so gut als ein Leiben, als ein Bestimmtwerden durch das Allgemeine betrachtet werden. Denselben Standpunkt, welchen wir bei Schelling fanden, finden wir auch bei Schleiermacher; Freiheit und innere Nothwendigkeit sind ihm dasselbe. Mes if eben so sehr frei, wie nothwendig; beibe sind das Ding ganz, nur von verschiedenen Seiten betrachtet. Freiheit setzt Schleiermacha dem Leben gleich; sie bezeichnet nur die Entwicklung eines Din ges aus sich selbst, welche aber ebenso gut als die Wirkung de äußern Ursachen angesehn werden kann. Wir sehen uns hierduch nur nach entgegengesetzten Seiten in der Betrachtung der Dinge um ihres Lebens gezogen, finden aber keine Entscheidung barüber, mit Der Mangel an Entscheibung in sie mit einander bestehn können. barin gegründet, daß Schleiermacher das Besondere in seiner Sellständigkeit gegen das Allgemeine und das Allgemeine in seiner vollen Geltung im Besondern nicht zu bewahren weiß. Wenn daher Fichte barauf gebrungen hatte, daß wir in einem freien Acte des Denkens, in der intellectuellen Anschauung unserer sittlichen Bestimmung, ein reines Wissen des Uebersinnlichen vollziehen könn-

ten, so wird dies von Schleiermacher verworfen. Er warnt uns davor, einen Gedanken mit absoluter Sicherheit abschließen zu wollen in dem Bewußtsein, daß die Vernunft für ihn einstehe; er verbietet uns der Theorie oder der Praxis mit voller Zuver= sicht uns hinzugeben, weil jeder besondere Act sogleich vom Gan= zen, vom Flusse des Lebens ergriffen werde und die Hingabe an eine Forberung der Vernunft nur als Einseitigkeit sich darstelle. Daher stellen sich ihm die Besonderheiten der vernünftigen Bildung und die besondern Dinge der Welt nicht als feststehende Elemente dar, welche in jeder neuen Verbindung sich bewahren und nur bereichern, sondern der Fluß des allgemeinen Lebens soll über sie hinweggehn. Daher kann er es nicht zugeben, daß wir dem Gedanken des Wissens in unserer Theorie folgen unbesorgt um sein Verhältniß zur Praris und zur Religion, in der Gewiß= heit, daß er sich behaupten werde, vielmehr die theoretische Forderung unserer Vernunft, auf welcher unsere wissenschaftliche Ru= versicht beruht, erscheint ihm als eine Beeinträchtigung der Rechte, welche die übrigen Elemente des vernünftigen Lebens an uns ha= ben. In seiner Scheu vor den Uebergriffen der absoluten Phi= losophie mochte dies guten Grund haben; eine unbedingte Gel= tung würde es aber nur in Anspruch zu nehmen haben, wenn die eine Besonderheit die andere beschränken müßte, wenn das Allge= meine nicht in seiner vollen Bedeutung im Besondern sich zu bewahren wüßte. Hierzu wendet sich Schleiermacher. Daß in der Vernunft der Mikrokosmus liegt, hält ihn nicht davon ab in al= len ihren Besonderheiten nur Beschränktheit zu sehen. Was dem Weltlichen sich zuwendet, wirft nur Beschränktes ab; so die theo= retische und die praktische Vernunft, deren Denken und Wollen wechselseitig einander verdrängen; nur im religiösen Gefühle des Grundes beider entgegengesetzten Richtungen unseres Lebens sollen wir daher einen Antheil an Bewußtsein des Unendlichen haben, aber auch nur einen beschränkten Antheil, weil eben dieses Ge= fühl nur das Bewußtsein des Besondern und Eigenthümlichen in uns ist. Es liegt hierin ein charakteristischer Zug in Schleier= macher's Denkweise, welchen wir noch weiter im Verlauf seiner Lehre bemerken werben. Dem Eigenthümlichen in unserm ver= nünftigen Leben legt er ben größten Werth bei, in vollem Gegen= satz gegen die Systeme der absoluten Philosophie, in deren Natur cs lag der allgemeingültigen Wissenschaft die persönlichen und ei=

genthümlichen Bestrebungen der Vernunft zu opfern. Daher pslezt Schleiermacher das äfthetische Leben und zieht es mit der romantischen Schule an die Religion heran um durch beibe das Höchste uns erreichen zu lassen, was wir vom Bewußtsein bes Unenblichen gewinnen können. Aber zu einer Durchdringung des personlichen und bes allgemeingültigen Bewußtseins läßt er uns nicht gelangen; indem er das eigenthümliche Bewußtsein erhebt, sorgt er dafür es zu bemüthigen, benn das, was wir haben möchten, die abse lute Allgemeingültigkeit des Wissens, kann es doch nicht gewähr ren. Der Glaube kann wohl in einem größern Kreise ber relie giösen Gemeinschaft zu relativer Allgemeingültigkeit, zu einen gleichartigen Bekenntniß ausgebildet werden, zum Wissen aber läßt er sich nicht erheben. Schleiermacher schilbert die Ba genwart; den Blick in die Zukunft versagt er sich. Die Anwar dung der Philosophie auf die Theologie scheint ihm gefährlich; i bringt es nur zu Vorsichtsregeln. Mehr als einen unvollkomme nen Ausdruck einer Entwicklungsstufe können wir in der Theolog gie nicht erreichen; für mehr als einen solchen haben wir abs auch jede andere Wissenschaft nicht anzusehn.

Dies soll der technische Theil der Dialektik ausführen. Mant darf nicht übersehn, daß er weniger ausgearbeitet ist. Seine Ans deutungen sind zuweilen räthselhaft. Sein Absehn ist auf daß Schlußversahren gerichtet. Es wird im weitesten Sinne genommen; den sustematischen Ausbau der Wissenschaft von der Ersins dung an dis zur Zusammenstellung des Ganzen soll es zeigen. Die Untersuchung beginnt daher mit dem Anknüpfungspunkten sür das Wissen und endet mit der gliederartigen Verkettung der besondern Wissenschaften, in deren Zusammenhang die treibende Krük der Idee des Wissens zur Einsicht gebracht werden soll.

Die Anknüpfungspunkte oder Beranlassungen zum Bisse bietet das sinnliche Element unseres Denkens dar. Es giebt aben nur den Stoff zum Wissen ab. Er muß durch die Vernunst soll der bildet werden um zum Wissen zu führen. Die Vernunft soll der Stoff sormen. Daher bewegt sich unser Denken in der Erzeugung des Wissens zwischen Empfänglichkeit und Freithätigkeit. Keine von beiden kann der andern entbehren, weil in der sinnlichen Empfänglichkeit ein bestimmter Gegenstand nur dadurch aufzgesaßt wird, daß man wissen will, in der Freithätigkeit aber der Wille zu wissen nur an einem bestimmten Stoff sich bethätigen

kann. Das Gleichgewicht zwischen beiben läßt sich auch nicht fest= halten; bald wird das Uebergewicht nach der einen, bald nach der andern Seite fallen. Das Wissen überwiegend nach der Seite der Empfänglichkeit bringt die Erfahrung, welche eine Reihe von Ge= danken erzeugt mit vorherschender Absonderung, vorherschend auf die Bildung einzelner Gedanken gerichtet. Die Freithätigkeit wur= zelt in der Jdee des Wissens und dringt auf systematische Ver= knüpfung der einzelnen Gedanken. Mit diesem Gegensatze kreuzt sich der Gegensat zwischen Begriff und Urtheil. Schleiermacher will überhaupt auf Kreuzung der Gegensätze das wissenschaftliche Verfahren zurückbringen und hält daher die Eintheilung in vier Gliedern für die einzig richtige. Doch soll auch dieser Punkt zei= gen, daß die Dialektik nur als Kunstlehre betrachtet werden könne; denn nur durch wirkliche Durchführung des Systems der Begriffe würde er bewiesen werden können; vorläufig kann er nur als Kunstregel angenommen werden. Auf einer Kreuzung der Gegensätze beruht nun die technische Dialektik. Wissenschaftliche Behandlung der einzelnen Gedanken und Ausbildung derselben zum System, beide in Beziehung auf die beiden Formen unseres Den= kens geben ihren Inhalt ab.

Die beiben Formen unseres Denkens bedingen einander ge= genseitig. Weder ber Begriff kann vor und unabhängig vom Ur= theil, noch das Urtheil vor und unabhängig vom Begriff sich bil-Wir bewegen uns mit ihnen in einem Kreise und würden gar nicht anfangen können, wenn wir nicht aus der Mitte heraus, von Voraussetzungen aus anfangen dürften. Das Anfangen aus der Mitte heraus ist unvermeidlich. Die gemeine Vorstellung liegt vor dem wissenschaftlichen Verfahren und aus ihrer Mitte muffen wir unsere an irgend ein besonderes Interesse anknüpfen= den Gedanken herausnehmen. Sie können Jrrthum oder Meinung sein und durch Kritik der Meinungen sollen wir zum Wissen Von wissenschaftlichem Standpunkte aus kann ein solkommen. ches Anfangen als Sünde angesehn werden; aber die Sünde ist unvermeiblich, wie das Anfangen aus der Mitte. Von diesem Gesichtspunkte aus ergiebt sich ein strenges Urtheil über das syl= logistische Verfahren der aristotelischen Schule. Es würde sichere Grundsätze voraussetzen mussen, wenn es richtig sein sollte; es begünstigt den Schein, als könnte man aus der Bildung seiner Gedanken einen obersten Grundsatz gewinnen und durch den Schluß

vom Allgemeinen zu neuen Erkenntnissen kommen, da doch die Schlußsätze schon in den Vordersätzen enthalten sind. Nur ein täuschendes Spiel wird hiermit getrieben. An seine Stelle haben wir die Kritik zu setzen, welche die aus der Mitte des gemeinen Denkens heraus sich bildenben Meinungen prüft und sie auf die Beweggründe unseres Denkens zurückführt, auf sinnliche Anschauung und auf die in der Vernunft angelegten Denkformen. tische Verfahren ist nicht ohne Principien; sie liegen in der sinns lichen Anschauung und der Vernunft; aber da beide in der Eis genthümlichkeit eines jeden Einzelnen von verschiedenen Gesichtspunkten aus wirken, kommt burch sie keine reine allgemeingültige Bildung der Begriffe und der Urtheile zu Stande. Das fritische Verfahren muß sich darauf beschränken zu erörtern, wie weit die Eigenthümlichkeit in der Bildung der Gedanken mitgewirkt hat wie weit der Forderung ein allgemeingültiges Wissen zu erzeugm Genüge geschehn ift.

In der Begriffsbildung suchen wir Unterschiede, welche in Allgemeines voraussetzen. Der erste Unterschieb, welcher sich auf drängt, ist der Unterschied zwischen Subject- und Prädicatbegrissen. Jene sollen ein beharrliches, für sich bestehendes, substantielles Sein, diese eine veränderliche Thätigkeit ausdrücken. Der Unterschied weist auf das Zusammengehören der Begriffsbildung und der Urtheilsbildung hin. Aber nur eine relative Bedeutung kann er in Anspruch nehmen. Denn jedes Subject kann von einem alle gemeinen Gesichtspunkt aus als eine Thätigkeit angesehn werden, als die Erscheinung einer höhern Kraft, des Allgemeinen, und jede Thätigkeit auch umgekehrt als ein selbständiges Sein, welches die in ihr liegenden Unterschiede zu Prädicaten hat. Man sieht, wie tief dieser Satz in die Lehre von der Relativität des Gegensates zwischen Freiheit und Nothwendigkeit einschneidet. Das umside tige Verfahren der Kritik verstattet aber doch den Gegensatz zwischen Subject= und Prädicatbegriffen aufrecht zu erhalten. Wenn er auch nicht schlechthin gültig ist, dürfen wir ihn doch in dem relativen Wissen, in welchem wir uns bewegen, nicht vernachlässe gen. Daran werden wir in einem wichtigen Beispiele erinnert. Wenn wir um eine Eintheilung der Welt zu erhalten Geisterwelt und Körperwelt unterscheiden, so begehen wir den Fehler einen Unterschied der Thätigkeiten, geistiger und körperlicher nemlich, als einen Unterschied der Substanzen zu setzen. Wir mussen und

barauf besinnen, daß geistiges Sein in der Trennung vom kör= perlichen gar nicht gegeben und eben so wenig Grund vorhanden ist Körperliches als ein für sich Bestehendes anzusehn. Der Feh= ler führt zu dem falschen Gegensatz zwischen Spiritualismus und Materialismus. Obwohl nur Schleiermacher aufmerksam ist auf die Wichtigkeit dieses Unterschiedes, überwiegt bei ihm doch ber Gebanke an die Relativität des Gegensapes zwischen Subject= und Prädicatbegriffen und beide in dasselbe System zu bringen treibt ihn der Gedanke an das allgemeine System der Welt, wel= ches wir in der Wissenschaft annäherungsweise verwirklichen sollen.

In der Untersuchung über die Bildung der Begriffe hebt nun Schleiermacher mit großem Nachdruck den Unterschied hervor zwi= schen dem aufleitenden Verfahren der Induction und dem ablei= tenden Verfahren der Deduction. Jenes geht von der Seite der Erfahrung auf Zusammenfassungen, dieses von der Seite der all= gemeinen Forberungen der Vernunft auf Eintheilungen aus. Beide wollen das System über= und untergeordneter Begriffe herftellen. Zuerst betrachtet er die Induction, weil sie als das Erste in der Begriffsbildung angesehn werben müsse. Denn vor aller Be= griffsbildung liegt die Hervorhebung einzelner Wahrnehmungen, welche zum Gegenstande eines absichtlichen Verfahrens gemacht werden sollen. Sie bringt besondere Erkenntnisse, welche zum AU= gemeinen führen sollen, und beginnt das Verfahren von unten Dies läßt schon bas Eingreifen ber Urtheilsbildung nach oben. in die Begriffsbildung gewahr werden und macht auf die Abhän= gigkeit des Begriffs von der sinnlichen Vorstellung aufmerksam. Die Aufgabe der Induction ist aber den allgemeinen Begriff aus dem besondern Urtheil und aus der sinnlichen Vorstellung heraus= zufinden. Indem aber Schleiermacher die Wichtigkeit dieser Auf= gabe und des Inductionsverfahrens hervorhebt, zeigt er auch, daß es ohne Hülfe des Debuctionsverfahrens nicht ausgeführt werden Das Umgekehrte ergiebt sich auch für das Deductionsver= sahren; benn ber allgemeinste Begriff ber Welt, von welchem bie Deduction ausgehn müßte, ift ohne Voraussetzung der Erfahrung ganz unbestimmt und bietet daher keinen Theilungsgrund dar; nur aus dem Rückblicke auf die besondern Momente der Erfah= rung und des Inductionsverfahrens läßt er sich ziehen. Verfahrungsweisen sollen sich also ergänzen und das eine zur Kritik bes andern dienen. Ein absoluter Anfang läßt sich für

beide nicht finden; aus der Mitte heraus müssen wir beginnen; die Unvollständigkeit der Induction verhindert die Vollständigkeit der Deduction und umgekehrt.

In der Untersuchung über die Urtheilsbildung geht Schleiere macher sehr polemisch zu Werke gegen die gewöhnliche Eintheilung der Urtheile, gegen die Lehre von der Umkehrung und Berwand lung der Urtheile und ihren Gebrauch für die Syllogistik. Fin seine eigene Lehre hatte schon die Untersuchung über die Begriffe bildung vorgebaut, deren Eingreifen in die Urtheilsbildung to nem Zweifel unterliegen konnte, da das Urtheil als eine Verbin dung zwischen Subject= und Prädicatbegriff angesehn wird. Schleich macher unterscheibet vollständige und unvollständige Urtheile, w welchen die letztern das Prädicat einem Subjecte schlechthin, erstern es wenigstens zwei Subjecten beilegen. Jene sind als mei vollständige Urtheile anzusehn, weil das Urtheil das Zusamme sein der Dinge in ihrer Wechselwirkung darstellen soll und Thatsache baher mindestens auf zwei Subjecte zurückgebracht werde muß. Der Zweck der Urtheilsbildung liegt nun darin die einzelm Dinge, welche in ihrem Zusammensein als Subjecte ber Erscheinung auftreten, in ihrer Verbindung unter einander als thätige Ursacht in der Erzeugung der Erscheinung zu erkennen und einem ich Subjecte das Seine in diesem gemeinschaftlichen Werke beizumest Da aber ein jedes einzelne Subject auch auf seinen höhern **M** griff zurückgeführt werden muß, so treten auch die verschieden Kreise der Subjecte wieder zusammen und es ergiebt sich daran die Forderung alle Subjecte der Erscheinung in einem wirksams Zusammenfein zu benken, b. h. sie als Glieder der Welt zu be trachten und die Gesammtheit der Welt als das Subject zu seten Dies giebt das absolute Urtheil, in welchem aber Subject und Prädicat sich nicht trennen lassen, weil die Welt eben so sehr in Gesammtheit der Subjecte, wie die Gesammtheit der Erscheinung Die Urtheilsbildung liegt nun zwischen zwei äußerst Endpunkten, der ursprünglichen Wahrnehmung der Erscheinung welche noch keinem Subjecte zugetheilt ist, und dem absoluten un theil, in welchem die Form des Urtheils erlischt. In der Bewegung zwischen beiden kann zwar keine abschließende Gestalt de Wissens gewonnen werden; aber es ist in ihr eine Fortbildung der Urtheilsform möglich, in welcher mehr und mehr die Prädie cate von einander gesondert, ihren bestimmten Subjecten zugerignet und auch wieder als gemeinsame Erzeugnisse der Wechselwirs. kung aller Dinge erkannt werden.

Die Bildung der einzelnen Gedanken verweift auf ihren Zusammenhang; die Joee des Wissens fordert ein System der Best griffe und der Urtheile; das Verfahren mit einzelnen Gebieten ber Begriffe und Urtheile ist nur ein vorläufiges, welches seine Ergänzung aus dem noch unbekannten Ganzen fordert. Dies führt auf das systematische Verfahren. In ihm werden die Erfindung und der Aufbau des Systems unterschieden; für welche die Heuristik und die Architektouik die Kunstregeln aufstellen sollen. Den ersten Theil hat Schleiermacher dürftiger bedacht als den andern. Die Erfindung wendet sich entweder vorherschend dem Urtheil oder dem Begriff zu und schließt sich entweder an die Induction oder an die Deduction an. Für die Induction kommt es darauf an einem schon bekannten Gebiet die Ergänzungen zuzuführen, welche in der noch ungeordneten Masse-liegen um aus der Erscheinung heraus durch Heranziehung verwandter Erscheinungen das Wesent= liche von dem Unmesentlichen unterscheiben zu lassen. Dies hat die Beobachtung zu leisten, welcher der Versuch sich zugesellt, eine Beschleunigung der Beobachtung. Die Aufsuchung verwandter Gebiete ist dabei das Mittel für das fortschreitende Verfahren. Erkenntniß verwandter Gebiete sett aber die Kenntniß höherer Begriffe vorgus und weist also auf das Eingreifen der Deduction in die Induction hin. Von Seiten der Deduction hat die Erfin= dung die Ergänzungen für die Eintheilung durch Vergleichung. verwandter Begriffsgebiete zu betreiben. Eine Eintheilung, welche in dem einen Gebiete geglückt ist, läßt hoffen, daß derselbe Ein= theilungsgrund auch in dem andern Gebiete passen werde. Zusammengehören der Gebiete wird dabei vorausgesett. Gebiete lassen zusammenpassende Eintheilungen erwarten. ist das Verfahren der Analogie, auf dessen Fruchtbarkeit und Un= entbehrlichkeit für die Erfindung Schleiermacher bringt. Ihre An= wendung zeigt aber auch, daß wir nicht in regelrechter Deduction auf die verschiedenen Begriffsgebiete gekommen sind; denn sonst würden wir aus jedem besondern Begriff seinen Eintheilungs= grund entnehmen, ihn nicht von einem andern borgen. Die Ana= logie ist unsicher. Die Verwandtschaft der Begriffe darf zwar in allen Gebieten vorausgesetzt werden; wie weit sie aber reiche, wird erst aus dem Grade der Verwandtschaft sich ermessen lassen und

dieser ist ohne vorausgegangene Debuction nicht zu bestimmen. Daher bedarf die Analogie der Ergänzungen und kann sie nur durch die Induction erwarten. So werden wir von allen Seiten her barauf verwiesen, daß wir in der Erfindung aus der Mitte heraus uns zurechtfinden müssen, sie also eine Kunst ist, in welcher wir den vorahnenden Geist nicht entbehren können. Was im Einzelnen nicht gelingt, wird auch im Ganzen nicht durchzuführen sein. Daher kann auch die Architektonik kein System und versprechen, in welchem alles nach rein wissenschaftlicher Form sich entwickelte. Sie fordert uns auf die einzelnen Gebiete des Erkennens in eine Berbindung entsprechender Glieder zu bringen und die schon erfundenen Gedanken so zu ordnen, daß sie das System der Welt darstellen. Da dieses aber nicht vollendet ist so wird nur eine vorläufige Ordnung gewonnen werden können in welcher jeder Theil an der Unvollständigkeit des Ganzen la bet. Jeber Theil wird zwar das Ganze bezeichnen, weil es d Glieb desselben gebacht werden soll, aber nur in einer unem wickelten Gestalt, weil er nur die Möglichkeit ausbrückt, daß aus ihm alle seine Verhältnisse zum Ganzen sich entwickeln lassen.

Dieser Gesichtspunkt ber Architektonik wird von Schleiermache in einer Eintheilung der Wissenschaften nach ihren Hauptzweigen entwickelt. Sie ergiebt sich aus dem Vorangegangenen in de Kreuzung ber Gegensätze zwischen Erfahrung und Vernunft im Denken und zwischen Realem und Ibealem ober Natur und Ver nunft im Sein, wobei berücksichtigt werben muß, daß beibe Gegenfätze nur dem Uebergewichte nach sich scheiden und in allen Punkten einander bedingen. Hieraus ergiebt sich auf der einem Seite eine Naturwissenschaft, welche einer empirischen und eine philosophischen Behandlung fähig ist, welche daher in Naturgen schichte und Physik sich theilt, auf der andern Seite eine Bert nunftwissenschaft, welche ebenfalls empirisch und philosophisch bed handelt werden soll in der Menschengeschichte und in der Ethill Die Meinung, daß die Naturwissenschaft einer speculativen Bo handlung nicht fähig sei, ist ebenso zu verwerfen, wie die Mir nung, daß die Geschichte des Menschen nicht nach wissenschaftlie chen Kunstregeln sich behandeln lasse. Die höchste Aufgabe der Wissenschaft würde sein, daß diese Zweige der Wissenschaft zu einem System sich verbänden, das Empirische speculativ, das Speculative empirisch begriffen würde und die Natur in Vernunft, die Vernunft

in Natur aufginge. Dies ift bisher nicht geglückt. Man wirb bei bieser Eintheilung der Wissenschaften nicht übersehen können, daß bie Vernunft in ihr in einem doppelten Gegensatze sich zeigt, ge= gen die Erfahrung und gegen die Natur; Schleiermacher setzt mit Schelling die Natur dem Realen gleich, als wenn die Vernunft weniger real wäre, als die Natur; den Grund hiervon wird man darin suchen mussen, daß er den Charakter der Vernunft weniger in der Freiheit als im speculativen Denken sucht. Weil nun aber, lehrt er, die Einheit der Wissenschaft nicht gefunden ist, bleibt uns nur die kunstmäßige Behandlung ihrer Gegenfätze in der Kri= tik, welche die einzelnen Theile der Wissenschaften gegenseitig an einander üben, indem sie die Einseitigkeit und Mangelhaftigkeit ihrer Gesichtspunkte sich nachweisen. Die Kritik spaltet sich wie= der in die empirische und in die speculative. Für diese beiden Seiten berselben hat Schleiermacher zwei andere Wissenschaften ober Kunstlehren in Bereitschaft, welche den Kreis der Wissenschaf= ten schließen, die Mathematik nemlich und die Dialektik. Mathematik kommt hierdurch zu größern Ehren, als die Aeuße= rung erwarten ließ, daß sie nur Formeln ober ibentische Sätze bote. Mathematik und Dialektik kritisiren den wirklichen Bestand unserer Wissenschaft und wenden sich dabei eine jede sowohl nach ber physischen als nach ber ethischen Seite. Denn es muß als ein Vorurtheil angesehn werben, wenn man die Mathematik nur der Physik, nicht eben so sehr der Untersuchung des vernünftigen Lebens zuwendet; in diesem haben die Größenunterschiede nicht weniger Macht als in der Natur. Der entgegengesetzte Jrrthum würde sein, wenn man die Dialektik, d. h. die philosophische Kri= tit, auf die Untersuchung des vernünftigen Lebens beschränken Beide kritisiren die wirkliche Wissenschaft, indem sie ein Maß ber Genauigkeit an sie anlegen, welches von ihr nie erreicht wird. Die Mathematik wendet sich dabei an die empirischen Ele= mente und hat es mit der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu thun, für deren Messung sie Regeln giebt. Die Dialektik bage= gen wendet sich an die speculativen Elemente, indem sie von der allgemeinen Idee des Wissens ausgeht und in ihr den Maßstab für die Ausführung der wissenschaftlichen Gedanken findet. Da= her bildet sich auch die Mathematik früher als die Dialektik aus, weil zuerst in die Verworrenheit der Erscheinungen Ordnung ge= bracht werben muß, bann erft die Erfahrung Gegenstand ber spe= kandlung bes Cenkens aber durch beide Wissenschaften kleibt alles dem Zufall überlassen und bie Dialektik schließt baher mit dem Saze, daß in unserm wirklichen Denken nur so viel Wissenschaft ist, als Mathematik und Dialektik darin ist.

Schleiermacher legt in diesen Lehren der Dialektik einen ent schiedenen Widerspruch gegen die systematischen Bestrebungen ber neuesten deutschen Philosophie ein. Sie lassen das Princip der Philosophie, die Joee des Wissens, bestehn'; sie forvern für det Wissen eine vollkommene Allgemeingültigkeit, welche in streng me thodischem Wege gewonnen werden sollte, ein vollständiges System der Gedanken; sie fordern für dasselbe die vollkommene Erkennt niß des Seins, Gottes und der Welt; aber sie bestreiten auch die Möglichkeit diesen Forderungen Genüge zu keisten, das System durchzuführen, Gott und West zu erkennen; denn Erfahrung 📫 allgemeine Begriffe der Vernunft decken sich nicht; wenn man in Forberungen der theoretischen Vernunft genügen wollke, wink man Natur und Geschichte der Vernunft aus allgemeinen Ber nunftbegriffen ableiten mussen; die Construction des Empirisch ist aber bisher nicht gelungen und kann nicht gelingen, weil bie Erfahrung in das Unbestimmte fortläuft. Daher soll die Diale tit, d. h. die Philosophie in ihren allgemeinen Vorschriften, met zur Kritik des wirklichen Denkens ausgebildet werden und Schlie ermacher bleibt in ihr bei einem Wiberspruche gegen bas System der absoluten Philosophie stehn. Vielkeicht hätte mehr von ihm ge leistet werden können, wenn nicht ber Wiberspruch gegen bas Sp sten der absoluten Philosophie von ihm zu einem Widerspruche ge gen das systematische Verfahren überhaupt ausgedehnt worden Daß dies geschehn ist, macht ihn zu einem Manne bes Wiberstandes gegen die herschende Richtung in der Philosophi seiner Zeit. Nachdem er für die Philosophie die Forderungen be theoretischen Vernunft mit ihren Folgerungen zugegeben hat und ihnen mit seinen Gegnern übereinstimmt, bricht er mit ihnen, inde er barthut, daß die Bedingungen unseres Lebens diesen Forderungen nachzukommen nicht gestatten. Ein anderes Verfahren wäre möß lich gewesen. Es war nicht nöthig vie Ausführbarkeit der thee tischen Forberungen zu bestreiten, weil sie unter ben gegenwärtigen Bedingungen nicht gelöst werben können; eine künftige Lösung konnte in Aussicht gestellt bleiben; wir haben gesehn, daß die frik

١,

hern Systeme der driftlichen Philosophie an der Erhebung bes Glaubens zum Wiffen nicht verzweifelten; bann würde sich nur ergeben haben, daß wir die Vollständigkeit einer systematischen Con= struction gegenwärtig aufgeben müßten und daß es nicht die Auf= gabe bes philosophischen Systems wäre eine solche zu liefern, daß sielmehr nur die Gesammtheit aller Wiffenschaften, der Erfahrung und der Speeulation der Aufgabe alles Wissen zu vollenden gevachsen sei, der Philosophie dagegen eine beschränktere Aufgabe zuptheilt werben müßte. Hierburch würde ein anderer Begriff der Philosophie sich ergeben haben als der irrige Begriff, welcher die Milosophie zur Herrin über alles Wissen, ja zur absoluten Wis= mschaft machen will, und es wäre dabei möglich geblieben bei llen Zugeständnissen, welche wir der Mangelhaftigkeit und Unicherheit unseres Denkens machen müssen, der Philosophie ihre ichern Grundsätze. Weethoden und den sustematischen Zusammenhang hrer Lehren zu bewahren. Diesen Weg einzuschlagen ist Schleier= nacher verhindert worden durch den vorherschend polemischen Geist einer philosophischen Untersuchungen. Er hat baher vernachläs= gt aus bem Begriffe des Wissens die Grundsätze und Methoden nseres Ocukens abzuleiten und sich verleiten lassen bas kritische derfahren am bie Stelle bes philosophischen zu setzen. Die me= hodische Aufgabe der neuesten beutschen Philosophie ist also von sm nicht gelöft worden. Ebenso weuig die materielle Aufgabe; enn um ben Begriff ber gesetzmäßigen Freiheit hat er sich wenig emüht. Er ist mehr darum beforgt ben übermächtigen Einfluß er absoluten Philosophie abzuwehren, als die Philosophie in ih= en Grenzen systematisch auszubilben.

Dies hat nicht ohne Einfluß auf seine Ethik bleiben können. der Naturphilosophie hat er nur nebenbei seine Ausmerksamkeit zuswandt. Man kann hierin eine bescheidene Schätzung seiner käste, auch eine richtige Schätzung der Kräfte seiner Zeit und wer gegenwärtigen Aufgabe sehn. Ihm lag es näher der ethischen lusgabe Senüge zu thun als der physischen. Aber nach seinen gnen Lehren mußte hieraus auch eine Schwäche seiner Ethik erwachen. Denn wenn er auch, dem System abgeneigt, der Forderung sich utzog, daß die Natur als Grund des sittlichen Lebens in rechter konung von diesem untersucht werden müßte, vielmehr wie in überer, so auch in dieser Beziehung ein paralleles Verhältniß vischen Natur und Vernunft vorzog, so erkannte seine Dialektik

boch an, daß Ethik und Physik gegenseitig sich ergänzen sollten, und die Dunkelheiten, welche in der letztern zurücklieben, mußten auch auf die erstere sich übertragen. Sein Unternehmen die Sthik zu bearbeiten ohne die Physik konnte er daher nur rechtsertigen von dem Gebanken aus, daß wir aus der Mitte heraus in der Wissenschaft uns zurechtfinden müßten. In der Folge hiervon schließt er an die Erfahrung und die Reflection über die Geschicht mehr als an die Forderungen der Vernunft sich an. her mit Vorliebe die Anwendung der ethischen Vorschriften auf besondere technische Lehren in der Aefthetik, Pädagogik, Politik, Re ligionsphilosophie betrieben, hierbei von der richtigen Ansicht ausgehend, daß die Ethik die Principien für die Beurtheilung der Geschicht abgeben sollte. So ist ein großer Reichthum ethischer Gesichts punkte ihm erwachsen, welche sehr beachtenswerth find. kleinsten Theil davon werden wir berühren können, indem wir mi darauf beschränken müssen ein allgemeines Bild seiner Absickn zu geben.

Der relative Gegensatz zwischen Vernunft und Natur forent eine ursprüngliche Einheit, aber auch ein Auseinanbertreten beida Glieder, welches zu einer weitern Einigung führen soll. So weit diese von der Vernunft ausgeht, ist sie Gegenstand der Ethik. Die beiden entgegengesetzten Endpunkte aber für diesen Proces, bet Punkt, wo die Einheit beginnt, und der Punkt, wo sie vollende ist, sind nur Grenzen für die Ethik. Hierdurch werben die Arm gen ausgeschlossen nach der Entstehung des ethischen Subjects und nach bem höchsten Gute. Jene wird der Physik zufallen, welcht aber boch auch den Gegensatz und die Verbindung zwischen Natur und Vernunft schon vorfindet und baher nicht zur Grundlage ka ethischen Untersuchungen vordringt. Die Bildung des Mikrolik mus ist keiner wissenschaftlichen Erörterung unterworfen und i Physik kann nicht zum Ausgangspunkt für die Ethik gemacht wor ben. Die Frage nach dem höchsten Gut aber würde der Dialetti zufallen, weil sie die Einheit zwischen dem Wissenden und de Gewußten in Auge hat; wie wir aber gesehn haben, muß sie aus sich bescheiben diese Einheit als ein transcendentales Ziel zu setzu und kann daher der Ethik nicht zur Grundlage dienen. Die vor läufige Einigung von Natur und Vernunft findet sich im Menschen als Verbindung von Seele und Leib; durch den Leib hängt der einzelne Mensch mit dem Weltorganismus und seiner Gattung

hern Systeme ber driftlichen Philosophie an ber Erhebung bes Glaubens zum Wiffen nicht verzweifelten; bann würde sich nur ergeben haben, daß wir die Vollständigkeit einer systematischen Con= struction gegenwärtig aufgeben müßten und daß es nicht die Auf= gabe des philosophischen Systems wäre eine solche zu liefern, daß vielmehr nur die Gesammtheit aller Wiffenschaften, der Erfahrung und der Speculation der Aufgabe alles Wissen zu vollenden gewachsen sei, der Philosophie dagegen eine beschränktere Aufgabe zugetheilt werben müßte. Hierburch würde ein anderer Begriff ber Philosophie sich ergeben haben als der irrige Begriff, welcher die Philosophie zur Herrin über alles Wissen, ja zur absoluten Wis= senschaft machen will, und es wäre babei möglich geblieben bei allen Zugeständnissen, welche wir der Mangelhaftigkeit und Un= sicherheit unseres Denkens machen müssen, der Philosophie ihre sichern Grundsätze, Methoden und den sustematischen Zusammenhang ihrer Kehren zu bewahren. Diesen Weg einzuschlagen ist Schleier= macher verhindert worden durch den vorherschend polemischen Geist seiner philosophischen Untersuchungen. Er hat daher vernachläs= sigt aus bem Begriffe bes Wissens die Grundsätze und Methoden unseres Denkens abzuleiten und sich verleiten laffen das kritische Verfahren au bie Stelle des philosophischen zu fetzen. Die methodische Aufgabe der neuesten beutschen Philosophie ist also von ihm nicht gelöft worden. Debenso wenig die materielle Aufgabe; denn um den Begriff der gesetzmäßigen Freiheit hat er sich wenig bemüht. Er ist mehr barum besorgt ben übermächtigen Einfluß der absoluten Philosophie abzuwehren, als die Philosophie in ih= ren Grenzen systematisch auszubilden.

Dies hat nicht ohne Einfluß auf seine Ethik bleiben können. Der Naturphilosophie hat er nur nebenbei seine Ausmerksamkeit zusgewandt. Man kann hierin eine bescheidene Schätzung seiner Kräfte, auch eine richtige Schätzung ber Kräfte seiner Zeit und ihrer gegenwärtigen Aufgabe sehn. Ihm lag es näher der ethischen Aufgabe Genüge zu thun als der physischen. Aber nach seinen eignen Lehren mußte hieraus auch eine Schwäche seiner Ethik erwachsen. Denn wenn er auch, dem System abgeneigt, der Forderung sich entzog, daß die Natur als Grund des sittlichen Lebens in rechter Ordnung vor diesem untersucht werden müßte, vielmehr wie in anderer, so auch in dieser Beziehung ein paralleles Verhältniß zwischen Natur und Vernunft vorzog, so erkannte seine Dialektik

daß wir nicht alle Güter vereint in unserm Handeln etgreisen können. Dieser Gesichtspunkt gewährt große Vortheile gegen die ausschließliche Berücksichtigung des graduellen Fortschreitens in der Lehrweise, welche Schelling eingeleitet, Hegel durchgeführt hatte.

Die Güterlehre macht den Zweck zum Maßstab für alles Sittliche; nur soweit ist ihr Sittliches, als Zweck verwirklicht Dieser Gesichtspunkt ist aber von Schleiermacher nicht durchgängig festgehalten worden. Der Gedanke an das Transcenbentale im Begriff des höchsten Guts gestättete ihm nach seiner eigenen Auffassungsweise das ganze Gebiet des sittlichen Lebens als ein Fortschreiten zum höchsten Sut, wenn auch nach verschie denen Seiten zu gespalten, doch vollskändig zu begreifen, er wird aber von ihm auch dahin gewendet, daß er uns auffordert neben bem Begriff des Zwecks noch andere gleich mächtige leitende Be griffe in der Sittenlehre geltend zu machen. Daher stellt er nebe die Güterlehre als einer Weise bas Ganze des Sittlichen wisse schaftlich zu denken noch zwei andere Weisen desselben Gehalts, Tugenblehre und die Pflichtenlehre, und läßt die Ethik in dick drei Theile zerfallen. Die Nöthigung zu vieser Dreitheikung, welche zu seiner viertheiligen Eintheilung nicht stimmt, hat er nicht der gethan. Rur durch einige Vergleichungen mit verwandten Gebie ten wird sie unterstützt. Aus ihnen fließen anch die Begriffe der Tugend und ber Pflicht. Die Tugend ist die allgemeine Kraft be einzelnen Menschen die besondern stellichen Handlungen zu voll Die Pflicht bezeichnet die besondere Handlung welche von einzelnen Menschen vollbracht werben soll um dem allgemeinen Ge setze zu genügen. Es springt in die Augen, wie sehr hierdurch die Einheit des Systems gestört wird. Schleiermacher's Strit gegen das Syftem wird dadurch nur genährt. Wenn man das sittliche Gut nach seiner Weise in der Entwicklung des menschlie chen Lebens sich benkt, so dürfte es nicht schwer halten Tugen und Pflicht ihm einzuordnen. Daher wird man diese Anordnum seiner Ethik nur baraus ableiten können, daß er in seinem kritic schen Verfahren zur besondern Beachtung der Tugend= und Pflich: tenlehre sich hingedrängt sah, weil sie in der bisherigen Sitten: lehre vorherschend geltend gemacht worden waren, daß et in ihm aber nicht so weit ging den shstematischen Zusammenhang als Maß stab an alle besondere Lehrformen anzulegen. Dabei kann er sich doch nicht verhehlen, daß der Begriff ver sittlichen Guts die

Bewegung unserer wissenschaftlichen Gebanken über bas sittliche Leben beherscht und der Gäterlehre treten daher die Tugendlehre und die Pflichtenlehre nur wie kritische Wächter zur Seite. Viel reichhaltiger ist auch jene von ihm bedacht worden als diese, welche nicht viel Bemerkenswerthes bieten. Es wird uns genügen den wesentlichen Gehalt seiner Ethik an seiner Güterlehre zu entwickeln.

Für seine Güterlehre finden sich die geschichtlichen Anknüpfungspunkte in Kichte's Sittenlehre. So wie diese Natur und Bernunft in einem Gegensatz erblickte, in welchem die Vernunft durch ihr Handeln die Natur überwinden soll, die Zwecke in der Ratur begreifend und sich aneignend, die Natur mit der Vernunft einigend, so finden wir auch Schleiermacher mit dieser Aufgabe in seiner Güterlehre beschäftigt und nicht leicht ist zu verkennen, daß sie bei ihm einen weiter vorgeschobenen Punkt ihrer Lösung erreicht hat. Nicht mehr so befangen, wie Fichte, ist hierbei Schleier= macher von der Ansicht, daß die Natur einen nothwendigen Wider= stand für das Handeln der Bernunft bieten musse; obwohl auch er noch immer nothwendige Schranken der handelnden Vernunft in der Natur annehmen zu müssen glaubt, so erblickt er doch den Naturtrieb nicht in Wiberspruch mit dem Willen, vielmehr sieht er in diesem ein Ineinander des Triebes und der Vernunft. Hier= auf hatte die weitere Entwicklung der Philosophie seit Schelling geführt. Auch andere Gegensätze, welche bei Fichte allzu schroff hervortraten, waren durch sie gemilbert worden. Das Zurücktreten der Pflichtenlehre gegen die Süterlehre hatte den Kampf der Pflicht gegen die Neigung gemäßigt, das abschreckende Bild, welches man von der Autorität sich gemacht hatte, war verschwunden, in der Legalität des Handelns hatte man schon eine Gewöhnung ken= nen gelernt, welche der Sittlichkeit sich zuneigte. Mit mehr Er= folg als Fichte konnte Schleiermacher barauf hinarbeiten bas Ganze bes stitlichen Lebens als einen allmälig fortschreitenden, gradweise aufsteigenden Proceß zu begreifen, indem er in der Ethik das Han= deln der Vernunft mit der Natur auf die Natur darzustellen un= ternahm.

Von einer ursprünglichen Einigung der Vernunft und der Natur geht das sittliche Handeln aus um die Einigung beider nach allen Seiten weiter zu treiben. Zwei Seiten in dieser Thätigkeit werden zunächst von Schleiermacher unterschieden. Aeußerlich stellt sich die ursprüngliche Einigung in der organischen Se-

stalt des Leibes, innerlich im Bewußtsein dar; diese Anfänge sind nach beiden Seiten weiterzuführen. Nach der einen Seite zu gestaltet die Vernunft organisch, nach der andern Seite zu entwickelt ste das Bewußtsein. Das erstere giebt eine Bereinigung der Natur mit der Vernunft, indem die erstere von der lettern ergrif= fen, durchdrungen und zu einem Werkzeuge gemacht wird. Schleiermacher nennt die Thätigkeit der Vernunft, welche dies vollführt, die organisirende oder bilbende Thätigkeit. Das andere giebt eine Vereinigung der Vernunft mit der Natur. Das Bewußtsein stellt die Natur in der Vernunft dar, es bezeichnet uns die Natur und kann als ein Symbol ber Natur betrachtet werden; aber biese Darstellung ist anfangs unvolltommen und muß durch die Umbildung der Vernunft vervollkommnet werden. Diese Seite der sitte lichen Thätigkeit nennt Schleiermacher die symbolistrende ober be zeichnende. Der Sinn dieser Benennung wird nicht sogleich in leuchten; man wird ihn verstehen, wenn man bemerkt, daß nu bieser Seite zu Schleiermacher fortfährt, was Fichte begonna hatte, indem er auch das theoretische Leben unter den sittlichen Ge sichtspunkt zog, und daß die Fortführung dieser Ansicht dahin sich wendet nicht allein die Bilbung des wissenschaftlichen Bewußtseins, sondern jeder Art des Bewußtseins einer sittlichen Schätzung zu Hierauf weist die Kreuzung der Gegensätze hin, unterwerfen. welche Schleiermacher nun eintreten läßt. Die sittliche Thätigkeit bewegt sich auch in bem Gegensatze zwischen bem Eigenthümlichen und dem Allgemeinen. Ursprünglich von einem persönlichen Anknüpfungspunkte ausgehend in der Organisation des Handelnden, darf die Vernunft diese von der Natur gesetzte Vereinigung nicht vernachlässigen, sonbern muß an biesen eigenthümlich gegebenen Standpunkt sich anschließend eigenthümlich anbilden und bezeich nen. Dabei geht aber auch die Vernunft auf das überall Gleick aus, auf bas höchste Gut einer Vereinigung aller Natur mit als ler Vernunft, und das sittliche Handeln wird daher nicht wenige auf Gemeinschaft ber Güter sich richten müssen. Dies letten arbeitet der Selbstsucht entgegen, das erstere aber verweist uns barauf, daß die sittlichen Güter für das Allgemeine nur gewonnen werden, indem die einzelnen Personen ste sich aneignen. ergeben sich vier Arten ber sittlichen Güter, indem die Natur eis nerseits gestaltet wird zum Organ für die Vernunft theils in Bezug auf die Eigenthümlichkeit der sittlichen Person, theils in Be-

zug auf die Gemeinschaft der vernünftigen Wesen, anderseits bezeichnet wird im Bewußtsein theils in Bezug auf die besondere Person, theils in Bezug auf die allgemeine Vernunft. Nur in der Bereinigung dieser vier Arten stellt sich das höchste Gut uns dar und damit es in ihnen sich darstelle, sind sie als relative Gü= ter zu fassen, beren Gegensatz nur auf dem Uebergewichte der ei= nen ober der andern Richtung des Lebens beruht. Diese Rich= tungen schließen sich nicht aus; bilbenbe Thätigkeit und Bewußt= sein, Aneignung und gemeinnützige Arbeit, wissenschaftliches Bewußtsein und Gefühl vertragen sich mit einander, aber sie be= schränken einander auch und wenn die eine als Zweck betrieben wird, muß die andere als Mittel eintreten. Daher geben die neben ein= ander herlaufenden Thätigkeiten ber Vernunft nicht zu, daß die Güter des sittlichen Lebens in einer ungestörten Entwicklung sich fortbilden.

Diese Kreuzung der Gegensätze bildet die Grundlage der schleier= macherschen Ethik. Aus einem Bestreben hat sie sich herausgebil= det die Gedanken der neuesten deutschen Philosophie in Ein= Nang zu setzen mit dem, was die neuere Philosophie über das Berhältniß des sittlichen Lebens zur Natur herausgestellt hatte. Die natürlichen Anknüpfungspunkte bes sittlichen Lebens, der Leib und die Triebe der Natur, werden in Schutz gestellt; eine Moral, welche gegen die Natur liefe, nicht auch den persönlichen Bestre= bungen der Selbsterhaltung ihr Recht ließe, würde sich aller Mittel für ihre Zwecke berauben; baher. wird. von Schleiermacher weber der kategorische Imperativ Kant's noch die Neigung der absoluten Philosophie alles Personliche in das Allgemeine aufzulösen gebil= ligt. Aber ebenso wenig giebt er sich der ursprünglichen Natur und dem Triebe ber Selbsterhaltung oder der Geselligkeit hin; auf Fortbildung geht die Vernunft aus, nicht allein für die Person, auch für bas Ganze; Geselligkeit genügt nicht, auf Einigung, Ge= meinschaft und Durchbringung des Besondern im Allgemeinen ist das Streben der Vernunft gerichtet. So findet auch die Forde= rung der neuesten deutschen Philosophie, daß wir von uns absehn sollen um dem allgemeinen Gesetz unsern Willen zu unterwerfen, ihre gerechte Würdigung. Aber die Ausgleichung der naturalistischen und der idealistischen Richtung hat ihre Schranken. In verschie= dene Bestrebungen zertheilt sich unser sittliches Leben; die Zer= stückelung des sittlichen Lebens, welche die neuere Philosophie be= günstigt hatte, ist nicht völlig überwunden. Die verschiedenen Rich=

tungen in der sittlichen Thätigkeit beschränken und stören einander und das höchste Gut wird daher nicht erreicht.

Auf die Schranken der Thätigkeiten, in welche unser sittliches Leben sich spaltet, hat nun Schleiermacher sein Augenmerk.gerichtet. Die bildende Thätigkeit findet sie in der Einheit des Erdkörpers, die bezeichnende Thätigkeit in der innersten menschlichen Wenn wir die Natur zum Organ uns:anbilden, so hat dies seine natürlichen Grenzen. Es liegt zwischen dem mensch lichen Leibe, welcher von der Natur uns angebildet ist und daher nicht erst angebildet zu werden braucht, und zwischen der organis sirenden Kraft unseres Planeten, welche als Grund unserer orgonissrenden Thätigkeit nicht Gegenstand derselben werden kann. Die bezeichnende Thätigkeit hat nicht minder ihre Grenzen. zwischen dem von der Natur gegebenen Stoff, der Gesammtheit ber uns zukommenden Erscheinungen, welche verstanden find, so wir sie erscheinen, und zwischen der Selbsterkenntniß, welche imme gesucht wird, aber nie gefunden ift. Was nun außer die Schranken auf der einen Seite des bildenden, auf der andm Seite des bezeichnenden Lebens liegt, von dem deutet Schleiermachen an, daß jenes Gegenstand der bezeichnenden, dieses der bilbenden Thätigkeit werden kann; damit wird also gesetzt, daß nichts völlig dem sittlichen Proces entgogen ift. Aber bas außerhalb jener Schranken Liegende kann doch nur Gegenstand einer einseitigen Richtung im sittlichen Leben werden. Damit ist die Unerreichbar keit des höchsten Gutes ausgesprochen. Sie wird von dieser Seite her, um uns anderer Worte zu bebienen, barin gegründet gefunden, daß die beschauliche und die nach außen gehende Thätigkeit eins ander nicht überall decken, sondern in ihren äußersten Punkten mit in Berührung mit einander treten. Auf eine völlige Deckung bei der möchte Schleiermacher dringen, diese Aufgabe des sittlicher Lebens leuchtet ihm ein, aber die Hoffnung eine solche zu gewinnen kann er nicht fassen. Die Rücksicht, welche er hierbei auf da menschliche und irdische Leben nimmt ist deutlich in seinen, Lehren ausgesprochen; gegen die speculative Forderung kann er die Be rücksichtigung der Erfahrung nicht aufgeben. Dies unterscheidet ihn von Schelling und Hegel. Wie er den Anfang des vernünfe tigen Lebens als einen gegebenen hinnimmt, so findet er auch keinen Zweck deffelben, welchem alles andere als Mittel dienen müßte. Dies erscheint ihm als eine nothwendige Folgerung seines Widerstandes

١

gegen die absolute Philosophie. Denn er meint, wenn ein Höchstes erreicht würde, so müßte die bildende in der bezeichnenden Thätigkeit d. h. im absaluten Wissen enden, weil jene auf den Anfang, diese auf das Ende der Bereinigung zwischen Natur und Vernunft hin= weise. Wenn dieses erreicht wäre, so würden wir die ganze Ra= tur nur als Symbol der Vernunft zu fassen haben, weil nichts mehr zu organisiren wäre. Dasselbe Ergebniß findet er auch vom Gegensatze zwischen dem Allgemeinen und dem Eigenthümlichen ausgehend. Die Einigung der Natur mit der Vernunft vollzieht sich immer von der besondern Person aus; sie muß von der Natur im vernünftigen Handeln Besitz ergreifen; aber auf einen bestimm= ten Kreis bleibt diese Aneignung beschränkt und sittlichen Werth hat sie nur, wenn ihre Güter für bas Gemeinwesen ber Vernunft gewonnen werben; daher kann nur in der Gemeinschaft der Güter der sittlichen Forderung Genüge geschehn. Ginesolche jedoch stellt sich nicht vollständig her; der Leib jedes Einzelnen bleibt ein unüber= tragbares Eigenthum; das Gelbstbewußtsein jedes Einzelnen läßt sich nicht vollständig mittheilen. Daher fällt das sittliche Leben immer nur in die Mitte zwischen dem Bestreben die sittlichen Güter in ihrer persönlichen Absonderung zu behaupten und die Ge= meinschaft der Güter herzustellen, die entgegengesetzten Seiten die= ses Fortgangs kommen aber zu keiner pollständigen Einigung. Ohne Zweisel ist es so, wie Schleiermacher lehrt, wenn wir auf die Erfahrung uns beschränken; wir schweben zwischen Eigennutz und Gemeingeist, auch die philosophischen Theorien haben zwischen Eigennut und Selbstaufopferung geschwebt; daß es aber hierbei stehen bleiben musse, geht nur aus dem theoretischen Zweifel an der Möglichkeit des höchsten Gutes hervor.

Der allgemeine Charakter der schleiermacherschen Ethik hat sich nun deutlich gezeigt. Aus dem Bedürfniß hat sie sich ergeben ein Bleichgewicht zwischen den entgegengesetzten Schwankungen der bisherigen Theorien zu gewinnen. Eine kritische Betrachtung der Erfahrung leitet hierbei; der einen und der andern Richtung soll ihr bedingtes Recht zugestanden werden; Schleiermacher glaubt allen Richtungen genug thun zu können, wenn er ihnen einen besichränkten Kreis ihrer Wirksamkeit zugesteht, ohne doch auszuschliesen, daß sie einander gegenseitig berühren und bestimmen. So theilt er zwischen der beschaulichen Richtung des Lebens und zwischen der praktisch bildenden Richtung, so auch zwischen der eigens

nützigen und ber gemeinsinnigen. Daß es auf eine Durchbringung dieser Richtungen abgesehn sei, bleibt unvergessen, doch sieht er kein Mittel sie zu erreichen und keine herschende Kraft, welche über die entgegengesetzten Bestrebungen das Richteramt übernehmen konnte. Nur die reine Vernunft würde es führen können, aber in ihrer Reinheit findet sie sich nirgends. Schleiermacher hofft doch vermittelst seiner kritischen Vernunft eine Art Gleichgewicht zu gewinnen. Dies zeigt, daß er alle Hoffnung auf eine höhere entscheibende Macht nicht aufgegeben hat; aber sie bleibt wie ein mystisches Element im Hintergrunde stehn; die kritische Bernunft, welche selbst schwankt und zweifelt, ist nur ihre Vertreterin; der vorausgesetzten Einheit der Natur und der Vernunft, der beschränk ten menschlichen Vernunft, will die Wahrheit sich nicht zeigen. Die Voraussetzung aber einer solchen entscheibenden Macht bringt bos auch in diese Ethik, obgleich sie vorherschend die neben einand herlaufenden, gegenseitig sich bedingenden Werke des Lebens w Augen hat, die Zuversicht auf ein aufsteigendes Verfahren, in we chem die Vernunft von Stufe zu Stufe dem höchsten Gute nach ftreben soll.

Auf diese schließliche Wendung weist uns die Vertheilung bes Stoffs seiner Ethik hin. Ohne Zweifel hat das Gleichgewicht, welches zwischen eigennützigem und gemeinsinnigem Leben sich her ausstellen soll, am meisten Anstößiges, indem es dem erstern gleiche Berechtigung mit dem letztern einräumt. Dem wird aber baburch entgegengearbeitet, daß schließlich die sittliche Gemeinschaft als Let tes und Höchstes sich herausstellt. Denn Schleiermacher ordnet den Stoff seiner Ethik so, daß er zuerst die allgemeinen Gegensätze des sittlichen Lebens abhandelt, dann übergeht zur ausführli: chen Entfaltung dieser Gegensätze in ihrer Beziehung zur Mannigfaltigkeit der Natur und zuletzt mit der Vereinigung dieser Gegensätze schließt in der Betrachtung dessen, was er die volk kommenen ethischen Formen nennt. Darunter versteht er die For men der Gemeinschaft sur das sittliche Leben in Familie, Boll und Menschheit; sie heißen vollkommene Formen, weil nur in der Gemeinschaft Mehrerer bas Ganze bes Sittlichen nach allen Rich tungen zu sich verwirklicht. In der aufsteigenden Reihe, in welcher diese Formen uns vorgeführt werden, indem sie von der Meinem zur allgemeinern Gemeinschaft fortschreiten, giebt sich zu erkennen, daß Schleiermacher in der Ausbreitung des Gemeinsinns auch die

höhere Stufe der Sittlickkeit erblickt. Hierbei zeigt sich aber auch daß die Areise der Semeinschaft, je höher sie hingusstreben, um so weiten Beschanlichen sich zuwenden und es wird sich zuicht verkennen lassen, daß hierin der Sedanse wirksam ist, daß durch die beschanliche Thätigkeit die Schranken der Natur, welche der Berswirklichung des höchsten Sutes sich entgegensetzen, mehr und mehr überwunden werden dürsten. Doch gelangt Schleiermacher zu dies sem Ergebnisse nicht, weil er sich darauf beschränkt das sittliche Leben nur so weit zu verfolgen, als die Ersahrung der Vernungti ihre Hülfe nicht versagt.

Zuerst kommen die Elemente des sittlichen Lebens in Betracht, welche im Leben des Einzelnen aus seinen allgemeinen Gegensätzen sich entwickeln sollen. Aus der anhildenden Thätigkeit nach der Seite des Eigenthümlichen hildet sich das Eigenthum, nach der Seite des Gemeinschaftlichen der Verkehr über die, angebilbeton Güter. Daß der letztere sittlich sei, ergiebt sich aus der Gleichartigkeit der uns angebornen menschlichen Organisation und der und umgebenden Natur, in welcher wir den Stoff für unsere anbildende Thätigkeit finden. In einer Gemeinschaft der äußern Güter sind wir gehoren, aus einem gemeinsamen. Lehensgruphe ziehen wir unsere organisirende Kraft; die Güter, welche mir durch sie gewinnen, mussen, wir als gemeinsame Güter betrachten. Aber auch nur in:einem wechselnden Verkehr können wir "sie "unsignf eignen, in unsere Gewalt, in den Dienst der Vernunft hringen Denn mit der Gleichartigkeit der uns angehornen und juns, umgebenden Ratur ist auch eine Verschiedenheit unserer Organisation und unserer Stellung zur Natur gegeben und daher können die Güter, welche wir in der Natur erwerben, nur in perschiedener Weise von den einzelnen Personen angehidet und gebraucht werden. Deze wegen ist es in demselben Maße. Aufgabe des sittlichen Bebens Eigenthum zu erwerben, wie das Eigenthum durch den Berkehr zum Gemeingut zu machen, das Eigenthum soll im Werhsel des Gebrauchs der Gemeinschaft der Menschen dienen. Fürs die hef zeichnende Thätigkeit ergiebt sich aus dem Gegensatz des Affgemeinen und des Eigenthümlichen eine doppelte. Art des Bewußtseins, das allgemeingültige Bewußtsein, welches in der Wissenschaft ein; Gemeingut aller werden soll, und das eigenthümliche Bewußtsein, das persönliche Gefühl, welches auf andere unübertragbar ist, weil ein jeder in seinem Selbstbewußtsein sein Verhältniß zur Natur in Christliche Philosophie. II. 50

einer anbern Beise barstellen muß, als seber anbere. Beibe Arten des Bewußtseins sollen im Sinn des sittlichen Lebens ausgebildet werden, indem jeder Einzelne den Gehalt seines Bewußtseins stich aneignet in seiner Ueberzeugung, aber auch in bet Mittheis lung seines Bewustseins barauf ausgeht es zum Sesammtbewustsein des menschlichen Seschkechts zu erweitern. Von dieser Seite schließt sich bie Sprache an das Denken an und giebt dasselbe Moment von der Seite der bezeichnenden Thätigkeit ab, welches der Berkehr von der Geite der anbildenden Thätigkelt vertritt. In allen Gebieten des sittlichen Lebens also bedingen sich gegensetig Aneignung und Uebettragung und jedet soll füt sich seine Guter; gewinnen und behaupten; sie aber auch ben andern gemein machen, sweit sie übertragbat sind. Für die anbildende Thätigkeit giebt dies nach der Geite der Ancignung zu vas Recht ver Einzelne über die erworbenen Güter zu bestimmen und auch noch in m Uébertragung Aber bie Bedingungen zu entscheiben, unter welch ste geschehen soll; von der entgegengesetzten Geite aber behanpt sich auch neden dem Rechte ver Einzelnen die Gemeinschaft ver Gi ter, indem kein Eigenthum so abgeschlossen sein soll, daß es nicht gemeinschaftkich gemacht werden könnte; hierauf beruht vas, was Schleietmacher bie freie Geselligkeit nentt zulihr Charakter besicht darkn, daß man sein Eigenthum andern aufschließt: und bas Eigen thum anderer fich aufschließen läßt. Für die bezeichnende Thäng keit ergiebt Ach aus bemselben Gesetze, daß seber in ber Uebettagung seine Ueberzeugung aussprechen, in der Wittheilung der Ge banken, in Lehren und Lernen als seinen Glauben behaupten soll, daß aber auch ein seder sich in seiner Personilichkeit zu offen baren und von den andern die Offenbarung ihrer Personlichkit ju suchen hat, weil die Natur in jedem Gickelnen nicht vollständig sich barstellt und baher seber die Ergänzung seiner eigenen Unzu länglichkeit von den andern etwärken muß. Die Sprache foll jun Weittel füt den Ausdruck des allgemeinen Gedankens, sofern a in der Ueberzeugung des Einzelnen wurzelt, gemacht werden; dar an soll Mich die Geberde und die ganze personliche Erscheinung be Einzelnen anschließen um auch bas eigenthümliche Bewußtfein an zubeuten und anbern zur Ahnung zu bringen.

Aber nicht unter allen läßt sich der gleiche Grad der Gemein: Ichaft der Süter gewinnen. Eine engere und eine weitere Gemein: schaftlichkeit des Rechts und der freien Geselligkeit, des Lehrens

und des Lernens wie der persönlichen Offenbarung macht sich in verschiedenen Kreisen bemerklich und es kommt daher darauf an ein Maß zu suchen, nach welchem der Grad derselben bestimmt werden Dieses Maß hängt theils von der Natur ab, welche eine ursprüngliche Gemeinschaft unter den Subjecten des sittlichen Lebens gesetzt hat, theils von der verschiedenen Entwicklungsstufe, denn mit dem Grade der sittlichen Entwicklung nimmt auch der Grad der Mittheilbarkeit und der Mittheilung zu. Die hier por= liegende Aufgabe, zu entscheiben, inwieweit die Naturbedingungen und der Grad der sittlichen Bildung in verschiedenen Kreisen die Gemeinschaft der Güter verstatte, gehört zu den schwierigsten Auf= gaben der Ethik; denn es greifen dabei empirische Kenntnisse der Physik und der Geschichte ein. Schleiermacher behilft sich zu ihrer Lösung mit Sätzen, welche manchen Bedenkeu unterliegen und nur eine schwankende Entscheidung geben. Er meint, daß die Gemeinschaft in der bildenden und bezeichnenden Thätigkeit dasselbe Maß hat, daß aber der höhere Grad der Entwicklung vorherschend der Seite der Eigenthümlichkeit zufällt, also Recht und Gemeinschaft der Lehre einen engern Kreis der Gemeinschaft haben, als freie Geselligkeit und Offenbarung. Das Bedenklichste ist, daß Schleier= macher, der Construction der Geschichte abgeneigt, für die Bestim= mung über die Kreise der Gemeinschaft das größte Gewicht auf die Naturbedingungen fallen läßt. Er nennt diese Kreise Personen, in dem Sinn, in welchem man von moralischen Personen redet; wie die Natur in den einzelnen Personen eine Einigung der Na= tur und der Vernunft ursprünglich gegeben hat, so hat sie in mo= ralischen Personen eine ähnliche Einigung vorgebildet. Dies zeigt sich in der kleinsten dieser Personen, in der Familie; sie be= ruht auf dem Naturgesetz, welches die Fortpflanzung des persönli= chen Daseins sichert. Auch die größern Personen, die Völker, wer= den auf ein solches Naturgesetz zurückgebracht. Sie sollen auf Gleichartigkeit der Abstammung beruhn und werden mit der Race= verschiedenheit der Menschen zusammengestellt. Auf eine noch grö= ßere Gemeinschaft, welche von der Natur angelegt ist, die Men= scheneinheit, geht Schleiermacher weniger ein; er kann sie nicht übersehn, aber eine sittliche Verbindung in der Gemeinschaft der Güter will er auf sie nicht zurückbringen. Man muß hierin wohl eine Schen sehen auf die Einheit aller Vernunft seinen Blick zu richten und Bestrebungen anzuerkennen, welche dies Ziel im Auge haben. Selbst die religiöse Gemeinschast und die freie Geselligsteit, welche er ihr zur Seite sett, weil beide über die Volkschümslichkeit abstätige hinausgehen, läßt er doch von der Volksthümlichkeit abshängig bleiben. Dasselbe ist mit der Wissenschast der Fall; die Gemeinschaft des Lehrens und des Lernens wird durch das Sprachzeitet des Volkes in natürlichen Grenzen gehalien. Man wird hierin den Grund seiner Scheu sinden können; er sürchtet das allgemeingültige System der absoluten Philosophie.

In der Untersuchung über die besondern Güter wird zuerst die anbildende Thätigkeit in das Auge gefaßt, in einer Weise, welche sehr an Fichte's Sittenlehre erinnert. In der Anbildung der Natur geht die Vernunft darauf aus die ganze menschliche und durch sie die ganze äußere Natur in den Dienst der Vernunft bringen. Wo dies seine Grenzen findet, da tritt die bezeichnende Thatigkeit ein, welche das Aeußere wenigstens als ein Zeichen i die Vernunft zu gebrauchen weiß, so daß nichts übrig bleibt i der Welt, welches für die Vernunft kein Interesse hätte; sie mil in die ganze Welt sich einwohnen. Dabei ist durch die Gemein schaft der vernünftigen Wesen in ihren verschiedenen Kreisen bu für gesorgt, daß die Werke der anbildenden Thätigkeit nicht alk selbstsüchtige Werke erscheinen; benn für die Einzelnen allein werden sie nicht betrieben, sie sollen ein Gemeingut der Vernunft bik den. Auch nicht bloß dem augenblicklichen Gebrauch sollen sie die nen, so daß sie schlechthin als zeitliche Güter betrachtet werden könnten, sondern die organisirende Thätigkeit ist in einer stetig fortschreitenden Entwicklung, welche auf alle Zeiten sich er streckt und allen kommenden Geschlechtern ihre Güter zuführen soll. In ihr ergeben sich aber verschiedene, doch in einander ein greifende Kreise der Geschäfte, von welchen einige mehr allgemeiner, andere mehr besonderer Art sind. Jeder soll seinen Leib sich anbilden, seine Talente, seine Sinnesfertigkeiten üben in der Gyw nastik. Jeder soll auch die äußere Natur zu Werkzeugen für scin Arbeit an sich heranziehn, womit Mechanik, Landbau, Sammlung der äußern Güter beschäftigt sind. Die Erwerbung der äußern Güter ist ein sittliches Werk; sie soll nur in Gleichgewicht gesetzt werden mit der Steigerung der Kraft, welche den Reichthum des Erwerbes beherscht. Von den äußern Gütern werden wir nur alsbann abhängig, wenn unsere Kraft ihnen nicht gewachsen ist; die innere Kraft darf aber von den äußern Gütern sich nicht lossagen, weil sie nur in

ihnen und durch sie ihre Wirksamkeit haben kann. Weil nun aber die Einzelnen verschieden sind an Kraft, Talent und Verhältniß zum Aeußern, erwächst ihnen auch eine verschiedene Aufgabe in der An= bildung der Natur und es geht hieraus die Theilung der Arbeis ten hervor, deren Bedeutung für das sittliche Leben nicht verkannt werben kann. Ihr schließt sich ber Tausch ihrer Erzeugnisse an, weil sie im Verkehr als gemeinschaftliche Güter behandelt werden sollen. Zu ihm gehört Uebereinkunft der Tauschenden, welche nach sittlicher Ueberzeugung über den Werth der Erzeugnisse geschlossen werben soll. Durch Vertrauen und Geld erlangt der Tanschverkehr eine in das Unbestimmte fortschreitende Erweiterung unter allen Menschen, so daß hier keine Grenze durch die Verschieden= heit der Personen gesetzt ist. Grenzen aber des Tauschverkehrs ergeben sich aus der Eigenthümlichkeit der Einzelnen, welche der Theilung der Arbeiten zu Grunde liegt und daher durch den Verkehr nicht aufgehoben werben barf. Die Güter der anbildenden Thätigkeit sollen nicht alle in gleicher Weise dem Tauschverkehr zufallen, weil sie nicht alle in gleicher Weise der allgemeinen Vernunft angeeignet werden, sondern mehr oder weniger eng an die bildende Person sich anschließen. In dieser Aneignung giebt es ein Aeußerstes, am wenigsten Uebertragbares. Es zeigt sich im Leibe und seiner Uebung; die Güter der Gymnastik sind kein Gegenstand des Tauschverkehrs. Daran schließen sich Haus und Hof an, welche der Eigenthümlichkeit angebildet am schwersten sich veräußern lassen und am wenigsten zu Gegenständen des Tausch= verkehrs gemacht werden follen. Die Ausbildung des eigenen Hauswesens und die Anerkennung anderer Hauswesen gehören zur sittlichen Aufgabe. Ihre Lösung hängt aber von dem Grade ab, in welchem die unter einander verkehrenden Eigenthümlichkeiten sich entwickelt haben. Weniger entwickelte Eigenthümlichkeiten kon= nen zu weiterer Entwicklung an ein fremdes Hauswesen sich an= schließen. In großen Verhältnissen zeigt sich dies an Knechtschaft und Herrschaft und dies Verhältniß kann einen sittlichen Charakter gewinnen, wenn es als Mittel der Bildung gebraucht, die Ausbildung eines geschlossenen Hauswesens aber als Aweck ange= Das Abschließen eines eigenthümlichen Gebietes ber bildenden Thätigkeit soll aber auch das Aufschließen desselben nach sich ziehen, weil kein Eigenthum dem Gemeingut völlig entzogen Daraus geht der gastliche Verkehr hervor, welchem das werden soll.

Hauswesen sich öffnet und welcher auch rückwirkend inte Beremittlung für den Tauschverkehr abgiebt. Bon dem letziern soll die Wohlthätigkeit und die Dienstsertigkeit ausgeschlossen werden; sie fallen in das Gebiet des gastlichen Verkehrs, wenn man es im weitesten Sinn nimmt.

bezeichnende Thätigkeit arbeitet barauf hin, daß alles, was in unserer Bernunft liegt, auch in sinnlicher Erscheinung sich offenbare und daß alle sinnliche Anknüpfungspunkte für unser Bewußtsein auch vom Berständnitz ber Vernunft durchbrungen wer-Das in der Bernunft angelegte System der Begriffe soll in der äußern Welt veranschausicht werden; die Welt, welche im sinn lichen Eindruck sich und cröffnet, sollen wer nach Bielheit und Einheit unterscheibend und verbindend zur Erkenntniß ber Vernunft bringen Wir haben es als eine Aufgabe unseres sittlichen Lebens zu be trachten, durch die wiffenschaftlichen Arbeiten hindurchzugehn, b ren Kreis die Dialektik berzeichnet; daher treken hier die Unter scheibungen wieder auf, welche wir dort kennen gelernt haben; Mr turwissenschaft und Wissenschaft ber Vernunft, Mathematik und Dialektik werben uns als Objecte unseres sittlichen Fleizes em psohlen und die skeptische Kritik stellt sich der dugmatischen Ubeizeugung zur Seite, so daß wir weber ber absoluten Philose phie, noch der Berzweissung am Wissen und hingeben sollen. Zusammengehören aller wissenschaftlichen Geblete, des empirischen und des speculativen Berkahrens, der Wissenschaft und des praktischen Lebens, des allgemeingültigen und des eigenthümlichen Be wußtseins wird um so stärker hervorgehoben, je mehr aus ihm da Uebeischwängliche der Aufgabe einleuchtet, je mehr das Transcender tale zur Dialektik zieht und an den religiösen Gehalt des Lebens eine nert. Wenn von dieser Seite aus auf das Erkennen unter einem Ge sichtspunkt, auf die Wiffenschaft des transcenbentalen Grundes gebrungen wird, so stellt sich bem gur Seite, daß ver besondern Vernunkt auch das Bewußtsein ihrer Unzuläuglichkeit beiwohnen müsse, und wir werden an unser wissenschaftliches Gewissen gemahnt, welches als die ethische Wurzel des Zweisels sich erweisen musse. nende Thätigkeit in jeder Person bevarf der Ergänzung, welch ihr nur durch Theilung der Arbeitent und Mittheilung der er worbenen Güter zuwachsen kann. Also auch von dieser Seite ift Gemeinschaft der Güter sittliehe Aufgabe. Sie soll durch Ueber: lieferung ber Gedanken betrieben werden. An ihr Theil zu neh-

men ist jeder hestimmt, da jeder aus dem besondern Kreis seiner Erfahrungen etwas, mitzutheilen hat und keiner bei der Wahrnehmung des Exledien stehen bleiben, sondern den aufgenommenen Stoff im Kreise soiner Govanken verarbeiten soll. Das Gemeingut bildet sich hier im Gegensatz von Eutdeckung und Mittheilung, von welchem kein Glied fehlen darf; denn Mittheilung ohne Ent= bedung würde den Mittheilenden nur zur Maschine machen, Gutz deckung ohne Mittheilung würde unfititlich sein, weil jeder zum Gemeingut das Seinige beitragen und ihm nichts entziehen soll. In der Ueberlieferung sollen wir an das früher Entheckte und in die Gemeinschaft Gebrachte uns anschließen; das Gemeingut schon ausgebildeter Gebanken bient zum Stütpunkt der weiter fartichreis tenden Entwicklung. Das Mittel der Mittheilung ist die Sprache, in welcher der Mittheilende seinen Gebanken ausdrückt, und die, welchen die Mittheilung geschieht, ein Zeichen des Gedankens empfangen. Einen Fortschritt in der Wittheilung giebt die Schrift ab, welche die Neberlieferung fixirt. In der Sprache gewinnt der Gebanke ein Organ; sie schließt an die organisirende Thätigkeit sich an und die Grenzen der organisirenden gehen daher auch auf die bezeichnende Thätigkeit über; eine vollkommene Gemeinschaft aller Ocnkenden läßt sich nicht herstellen; dies zeigt die Vielheit der Sprachen. Aber der Gedauke, welcher ursprüuglich unz der Person angehört, wird durch seine Niederlegung in die Sprache zu einer gemeinschaftlichen Saches jeder schöpft seine Gehanken aus der Sprache und legt sie wieder in die Sprache nieder. So bildet sich auch von dieser Seite eine Geselligkeit. Pabei entzieht sich aber anth etwas der Theilung der Arheiten und der Mittheis lung. Die Eigenthümlichkeit dessen, welcher für sich seine Sedanken bikdet und in seiner eigenen Weise verknüpft, läßt sich in der Sprache nicht mittheilen; sie kommt nur zur Andeutung und Off fendarung, welche die mangelhafte Mittheilung ergänzen sollen, Hierzu schließen sich Kon und Geberde als unmittelhare Ausdrucksweisen der Eigenthümlichkeit an die Sprache, an, Auch dies sen Ausbruck zur Entwicklung zu bringen soffen wir als sittliche Aufgabe ausehn. Die Elemente hierzu bieten von der Seite des Innern die Phantasie, welche in eigenthümlicher Weise die Perknüpfungen des Bewußtseins gestaltet, pon der Seite des Aoußern die Handlung, welche das Leben in feiner Sigenthümlichkeit ausdrückt. Das Leben kann als eine Art der Kunst angesehn

werben, in welcher bie Sigenthümlichkeit, wenn auch nur in unvollkommener Weise sich ausbrückt. 'Hieraus ergiebt sich als allgemeine Aufgabe für bas sittliche Leben bie Bildning der Phantaste und des künstlerischen Ausbrucks für dieselbe. Die Berschiebenheit des Talents für bie künstleitsche Darstellung wird zwar auch eine Verschiebenheit der Betheiligung an der schönen Kunst herbeiziehn, sie schließt aber niemanden von dem äfthetischen Leben aus, weil ein seber die Aufgabe hat seine Phantasie und seinen Seschmack zu bilben und zu äußern, das Ziel welches uns hierin gesteckt ist, ist das Gleichgewicht zwischen Gefühl und Darstellung. Darstellung ohne Gefühl und Gefühl ohne Darstellung sind in gleicher Weise unsittlich, wenn auch beide in verschiedenen Momenten beide Lebens dem Uebergewichte nach sich theilen können. Wie in der Phantafie die Welt einem jeden in eigenthümlicher Weise fich durch ftellt, so soll in der schönen Kunft die eigenthümliche Weltansich anbern sich offenbaren. Wie aber die Welt nicht ohne Gott # bacht wetden kann, so soll auch jede Weltansicht mit dem religie sen Gefühl sich verbinden und die schöne Kunft verhält sich dahn zur Restigion, wie die Sprache zum Wissen. Es lassen sich zwar zwei Stilarten der schönen Kunft unterscheiden, von welchen die eine mehr ber weltlichen Mannigfaltigkeit und dem geselligen & ben in der Verschiedenheit der Geschäfte sich zuwendet, die anden mehr alle Interessen des vernünstigen Lebens zu einer strengen Einheit zusammenzufassen und der Gesammtheit des öffentlichen Lebens zu genügen strebt, und von ihnen wendet die lettere vor zugsweise der Religion sich zu; aber bieser Unterschied bezeichnet doch nur zwei Richtungen ber Kunst, von welchen keine der anbern sich entschlagen darf ohne entweder in Zerstreutheit ober in Monotonie zu verfallen. Wo daher der Ausdruck des Gefühls über bas Thierische sich erhebt und in der Eigenthlimlichkeit der Einzelnen der Gesammtheit sich zuwendet, wird er auf den allge meinen Grund aller Gemeinschaft und ber Analogie unter alle Dingen zurückgehn und das Gefühl wird einen religiösen Charakter haben. Dies ist bas Höchste nach welchem bas Gefühl strebt, daß die Einheit aller Vernunft in ihrem transcendentalen Grunde in ihm sich ausdrücke und jede Lust und Unlust religiös werde. Aber das Höchste wird auch in diesem Gebiete nicht erreicht. Gemeinschaft des religiösen Lebens ist abhängig von verschiedenen Kreisen, in welchen sie leichter ober schwerer gelingt, nach verschie

benen Graden der Analogie, welche schon im Organismus angeslegt sind, und nach der verschiedenen Entwicklung der Individuen, welche die retigiöse Gemeinschaft suchen.

Diese verschiedenen Elemente des sittlichen Lebens sollen nun die sogenannten vollkommenen ethischen Formen zusammensassen; eine sede von ihnen strebt nach allen Arten der sittlichen Süterzsie unterscheiden sich von einander nur durch die verschiedene Weite, in welcher sie das Sanze der Sittlichkeit darstellen; die Verschiesenheit ihres Umsangs hängt aber von ihrer verschiedenen natürslichen Grundlage ab.

Den kleinsten Kreis für die Gemeinschaft ber Güter giebt die Familio ab, wekthe auf der Fortpflanzung der menschlichen Art durch den Unterschied des männlichen und des weiblichen Geschlechts beruht. Schleiermarher erklärt diesen Unterschied nur daraus, daß im männlichen Geschlecht ein Uebergewicht der Freithätigkeit, im weiblichen! ein Uebergewicht der Empfänglichkeit hersche, meint aber nicht baburch bem männlichen einen Borzug vor bem weiblichen Geschlechte gugestanden zu haben, weil ihm jedes Uebergewicht felbst das Aebergewicht der Freithätigkeit nur einen Mangel bezeichnet; benniauf bas Gleichgewicht ber Lebenselemente hat er seinen Sinn gestellt. Dieses soll nun auch burch das Zusam= menleben der Geschlechter erreicht werden; in ihm soll die Einseif tigkeit beiber Geschlechter sich ansgleichen. In ähnlicher Weise wie Richte leitet er hieraus die Sittlichkeit der Che, der Mono= gamie und die Semeinschaft der Familie in der Bildung und im Besitz des Hauswesens und in der Kindererziehung ab. sich in der Familie eine Gemeinschaft der Güter in andilbender und bezeichnender Thätigkeit: Es ist begreiflich, daß dabei die Kinderer= ziehung am meisten bebacht wird. Sie ist vorzugsweise Sache der Familie, weik aus ihr die Kinder herauswachsen um alsbann erft in die größern Kreise der Gemeinschaft einzutreten. Awischen Eltern und Kindern findet eine nakürliche Berwandtschaft statt, nicht allein im Physischen, sondern auch in den eigenthümlichen Anla= gen für die Vernunft; baber find die Eltern vorzugsweise befähigt die ihnen gleichartigen Naturen der Kinder zun Entwicklung zu bringen; baraus fließt auch den Kindern eine fromme Anhäng= lichkeit an die Eltern zu, weil sie in ihnen vorzugsweise eine ih= nen verwandte Bernunft entwickelt finden, welche ste durch Lehre und Beispiel in sich erst zur Entwicklung bringen sollen. Krieraus

wird geschlossen, daß die Erziehung nirgends so gest gelingen kann wie in der Familie. Die Erziehung geht aber nicht alkin auf ben gemeinschaftlichen Familiencharakter, sondern auch auf die Eigenthümlichkeit der Kinder; weil diese zwest von der Familie sich ablösen und zu einem selbständigen Leben kommen sollen. Dies ift ber Zweck ber Erziehung; er kann nur erreicht werben, indem die Eigenthümlichkeit der Kinder allmälig über den Familienche rakter hinauswächst. Die Liebe der Eltern zu den Kindern und die Liebe der Kinder zu den Eltern arbeiten gemeinschaftlich für diesen Zweck in entgegengesetzter Richtung, indem jene die Gigen thümlichkeit der Kinder zu entwickeln, diese die wohlthätige Abhangigkeit von den Eltern zu bewahren, aber auch den Eltern ihn Sorge zu nehmen sucht für eine Entwicklung, welche ebenso viel über ihr Vermögen hinausgeht, als ste ben Kreis des Familie charakters überschreitet. Der Zweck der Erziehung läuft auf i Gründung neuer Familien hinaus. Shen in der Familie wird nur den Familiencharakter verewigen: und der Bermannigfachun bes stellichen Lebens nachtheilig werben. In bieser Beziehung zeigt sich die Famille unzulänglich für die Vollskändigkeit des sitt lichen Processes. Daher ist anch Geselligkeit innter den Familie nöthig zum Verkehr unter ben Geschlechtern, welcher zur Che füh ren soll. Die Familie weist auf die größere Gemeinschaft des Balkes hin, welche aus dem Stamm sich bilben foll. Auf die Glie derung der sittlichen: Gemeinschaft im Wolksleben soll aber die Fr miliengemeinschäft schon hinarbeiten, Indem in ihr ein Gegensat sich bildet zwischen dem Familieneharakter und der Eigenthümlich keit ver Kinder. Er gestattet das Vorherschen des einen oder des Wenn der Familiencharakter vorherscht, so die anvern Clements. ven steh zäher zusammenhaltenbe, kanglebige Familien, welche in bemselben Charakter bie sittliche Aufgabe durch viele Menschenalte hindurch zu lösen streben; wenn die Eigenthümlichkeit ver Kinds vorherscht, bilden sich kurzlebige Familien von einem wandelbam Charafter. Hierin läßt sich eine Borbilbung für das aristokrati sche und das demokratische Element im State nicht verkennen.

Die Einheit des Volkes hält Schleiermacher, wie schon ber merkt wurde, für ein Product der Natur; über ihren Ursprung giebt er keine genügender Auskunft. Mit der Einheit der Race läßt die Einheit des Volkes sich doch nicht gleichsehen; auf die Einheit des Stammes legt Schleiermacher großes Gewicht, wie auf

die Berblinbung ver Familien durch Gemeinschaft der Gez aber auch eine Gemeinsthaft der bildenden und der bezeichnenden Thätig= keit, welche in Sitte und Sprache sich zeigt, wird für die Einheit des Volkes vorausgesetzt. Denn das gemeinschaftliche sitkliche Hanbeln des Volkes beginnt erft in der Statsbildung und diese setzt Gemeinschaft der Sitte und der Sprache voraus. Daß nun hierbei eine reine Natur zu Grunde liege, behauptet Schlekermacher nicht; aber die Entstehung bes Volkes erscheint ihm als eint Sache, welche von Zufälligkeiten einer bald ruhigern, bald untne higern Entwicklung abhängig ist und beren Erforschung nur ber Conftruction der Geschichte gelingen würde. Grundsätze für die Entstehung bes Volkes aufzustellen hält er baher für unmöglich. So betrachtet er auch die Vielheit der Bölker als etwas von Natur Gegebenes. Sie schließt sich an den Besitz des Bodens ober des Vaterlandes an, welches vom Volke zum Gemeingut ausgebilbet werben soll. Die Verschiedenheit der Sitten und der Sprachen ist bedingt durch die Berschiedenheit der Länder und des Berbehos in der organisirenden Thätigkeit, welche das Vaterland in die Gewalt ves Volkes bringt. Hierin liegt, daß der Stat vorzugsweise mit den Gütern der anbildenden Thätigkeit zu thun hat. Die Güter ver vezeichnenven Thätigkeit, Wissenschaft, Kunst, Meligion, fügen fich dem State nicht und bedürfen nicht seiner Leitung; sie kommen für ihn Betracht, nur sofern sie in bie anbildende Thätigkeit eingreifen. Anders ist es mit dem Volle, welches als vollkommene Form der Sittlichkeit alle Seiten des sittlichen Let bens im Gleichgewichte mit einander vereinigen soll. Indem mu aber Schleiermacher auch die Gemeinschaft in der abbildenden Thä: tigkeit zu den Elementen der Bildung zählt, auf welchen die Eine heit des Volkes beruhen soll, wird er durch sie über die Einheit des Volkes hinausgeführt, weil sie größere Kreise der Gemeinschaft auffurht. Daher bleibt ihm die abgeschlossene Einheit des Wolkes nach Beginn und Ende nur in der Schwebe. In der Mitte zwischen beiden liegt der Kreiß seiner Untersuchungen, welche zuerst dem State ober der organisirenden Thätigkeit, dann ber freien Gemeinschaft oder der bezeichnenden Thätigkeit im Volksleben sich zuwenden.

Seine Politik erhebt zuerst die Frage nach der Entstehung des Stats, mit welchem die gemeinsame Thätigkeit des Bolkes des ginnt. Vor dem State ist das Volk nur eine Horde mit gemeinssamer Sprache und Sitte. Der Stat geht aus ihr hervor, indem

das, was bisher nur unbewußt Sitte in ihr war, zum bewußten Gesetz erhoben wird. Die Umbildung der Sitte zum Gesetz bildet den Inhalt des Statslebens. Zum Gesetz wird aber die Sitte, wenn das Volk zu einer Form sich organisirt, in welcher der Gegenfat zwischen, Obrigkeit und Unterthan eintritt. Die Form des Stats beruht auf diesem Gegensatz, in welchem der Unterthan seine Privatangelegenheiten, die Obrigkeit das Gemeinwesen vertritt. Die Entstehung des Volks beruht also auf dem Erwachen des Bewußtseins über den Gegensatz zwischen Privatwesen um Gemeinwesen. In verschiedener Beise kann es eintreten. in einer Hotde sich entwickeln durch die allmälige Steigerung in der Erkenntniß gemeinsamer Interessen; es kann sich zusammen finden mit der Verschmelzung mehrerer Horben, in welchen das Bewußtsein ihres sittlichen Zusammengehörens erwacht; es fam gleichmäßiger in allen ober mehr vorherschend in einzelnen Thilen des Bolkes sich entwickeln. Aus der Annahme, daß es it einem Stamme durch Fortbildung und Erweiterung der Familie verfassung sich erzeugt habe, ist die Meinung hervorgegangen, bas ber Stat aus ber patriarchalen Despytie sich gebildet habe; sie beruht auf Verwechslung bes Statswesens mit dem Familienwe sen. Auf der Annahme einer gleichmäßigen Entwicklung dessels ben in Allen beruht die Vertragstheorie, welche das Erwachen eines Actes des Bewußtseins mit einem willfürlich geschlossenen Vertrag verwechselt. Auf der Annahme einer ungleichmäßigen Entwicklung besselben beruht die Anficht, daß der Stat aus Usurpation hervorgegangen sei; was sie für Usurpation hält, besteht aber nur darin, daß in der Statsbildung ein Theil des Volles mehr freithätig, ber andere mehr empfänglich sich verhält. ben verschiedenen Weisen, wie das Bewußtsein des Volkes von stinem Gemeinwesen erwacht, hängen auch die Formen des ersta Stats in Demokratie, Aristokratie und Monarchie zusammen; k gleichartiger dies Bewußtsein erwacht, um so weiter verbreitet, k ungleichartiger, um so enger beschräuft ist die Handhabung de obrigkeitlichen Geschäfte. In der Entstehung des Gegensatzes zwischen Obrigkeit und Unterthan bleibt aber immer etwas Unbegreif liches, weil sie auf bem Erwachen eines höhern Grabes bes Bewußtseins beruht. Er setzt sich in derselben Weise fort, in welcher er entstanden ist; als Unterthan ist man mehr empfänglich. als Ohrigkeit mehr freithätig für den Gedanken des Gemeinwe

sens. Hierin liegt, daß dieser Unterschied nicht auf die ganze Person sich erstreckt, weil Freithätigkeit und Empfänglichkeit immer zusammen sein mussen; bei ben wahren Burgern des Stats kann nur ein Gradunterschied in der Spannung bes Gegensatschaftes zwis schen Obrigkeit und Unterthan stattfinden, woran sich alsbaun auch ein Rangunterschied nach politischer Schätzung anschließt. Der Gegensatz zwischen beiden soll aber nach der Entstehung nach einem Gesetze. sich fortsetzen. Dieses muß der Sitte des Bolkes gemäß sein, sonst wurde es keinen Gehorsam finden. Daher muß es sich fortbilden, wie die Sitte. Die Thätigkeit der Obrigkeit bleibt baher auch immer abhängig vom Volke und seiner Entwick Das Gemeinwesen hat in ihm seine Begründung; das Gemeingut des Stats beruht auf dem Eigenthum der Familien; die Heilighaltung der Familie ist die erste Forderung der politischen Freiheit, wenn der Stat auch fordern darf, daß kein Eigenthum dem Gemeingut sich entziehe. Gine Wechselwirkung zwischen der befehlenden Obrigkeit und den gehorsamen Unterthanen kann in der sittlichen Entwicklung des Stats nicht sehlen.

Dieser Gegensatz gehört aber zur Form des States die Besammtheit des Bolkes giebt die Materie deffelben ab. Hierauf bes ruht der Unterschied zwischen der Verfassung, welche die Fortbik dung des Gegensatzes zwischen Obrigkeit und Unterthan gesetzlich ordnet, und zwischen der Verwaltung des Gemeinguts. Jeder Act der Gesetzgebung, durch welchen die Verfassung geordnet wird, ist ein obrigkeitlicher Act; er geht zwar vom Volke und seiner Sitte aus, endet aber in der Obrigkeit. In der Verwaltung ist es ihme gekehrt. Es ist nur Zeichen einer fehlerhaften Entwicklung, wenn die Obrigkeit bei ber Production der Gemeingüter sich betheiligt und nicht bloß die gesetzmäßige Regelung der Vertheilung der Arbeiten und des Verkehrs betreibt, also nur den Anfang der Berwaltung übernimmt, das Ende aber ben Unterthanen überläßt. Schon hieraus ersieht man, daß der Stat nicht allein als Rechtsanstalt ans zusehn ift. Dagegen kampft Schleiermacher auch in seiner Kritik der Lehre von der Theilung der Statsgewalten. Die richterliche Gewalt wird von ihm ausgeschieden, theils weil sie nur von unt tergeordneter Bedeutung ist, indem ste als Auslegung und Ergänzung der gesetzgebenden sich darstellt, theils weil sie zwei wesentlich von einander verschiedene Geschäfte vereinigen soll, die Berwaltung des Civilrechts, welche nur auf Regelung des Eigenthums

und best Berkehrs sich bezieht, und die Berwaltung des Coiminalrechts, welche den Stat gegen innere Feinde vertheidigt. Die gesetzgebende und vollziehende Gewalt, welche übrig bleiben, sollen
wir auch nicht als zwei gesonderte Gewalten, sondern als Thätigkeiten ansehn, welche in entzegengesetzer Richtung zwischen Obrigkeit und Unterthanen sich theilen, indem die Gesetzgebung von den
Unterthanen ausgeht und bei der Obrigkeit endet, die Berwaltung
von der Obrigkeit ausgeht und bei den Unterthanen endet. Zu
viesen beiden Thätigkeiten fügt Schleiermacher als die dritte die Statsvertheidigung. Sie ist nöthig, weil in den Stat nicht alle Sittlichkeit einrückt. Er kann angesochten werden entweder von
andern Bölkern oder aus dem Innern des Bolkes heraus, weil in ihm nicht alle Theile die Erregung zur Statsbildung gleichmis sig empfunden haben. Bon diesen drei Thätigkeiten handelt nur Schleiermacher's Politik im Einzelnen.

Von einer Musterversassung für alle Staten kann nicht it Rede sein. Die Verfassung barf auch nicht so hoch gestellt wer den, als könnte sie ohne Hülfe der Verwaltung das Rechte her vorbeingen. In Wechselwirkung mit der stets sich ändernden, von den Umständen abhängigen Verwaltung muß sie sich bilden, nicht allein verschieden nach den verschiedenen Charakteren, sondern auch nach den verschiedenen Entwicklungsstufen der Bölker. ratter des Volles hat sie ein feststehendes, in der Fortbildung des Charakters ein wandelbares Element; jenes soll die Aristofratie der langlebigen, dieses die Demokratie der kurzlebigen Familien Reins dieser Elemente darf einem rechten Volke fehlen und es ist sehlerhaft Aristokratie und Demokratie als besonden Formen der Verfassung zu betrachten. Beibe Elemente verlangen keimen höhern Grad der Freithätigkeit und der erfinderischen Einsicht in das Statswesen; sie fallen daher auf die Seite der Um terthanen; für die Obrigkeit bagepen wird dieser höhere Grad go fordert; sie soll, aus einem britten Elemente, bem monarchischen hervorgehn, welches das Gleichgewicht zwischen Festhaltung de Alten und Bewegung herzustellen hat. Diese allgemeinen Gesichte punkte werden in einer allgemeinen Ansicht über die allmälige Fort: bikdung der Statsibee in der Geschichte weiter entwickelt. rücksichtigt nur die classischen Wölker des Alterthums und den modernen Stat. Die großen Staten des Orients kannten noch nicht dem rechten, Stat; das Mittelalter zeigt nur eine Uebergangsbil-

dungs. Im alten State stand die Gestaltung der politischen Joes woch unter der Spaltung ber Stammverschiedenheiten; am deutf lichten zeigt sich dies bei den Griechen; bei den Römern war nur eine aristokratische Herrschaft eines Stammes über andere politisch weniger gebildete Stämme. In modernen State dagegen strebt die Berfassung das ganze Bolk, eine Mehrheit von Stämmen, unter basselbe Gesetz zufammenzufassen. In Vergleich mit den unvollkommenon Entwicklungen des Alterthums ist hierin ein Stat höherer Dodnung zu sehn. Hieraus erklärt sich der Wechsel der Statsformen zwischen Demokratie, Aristokratie und Monarchie, burch welchen bieser Stat hindurchgehn muß; er drückt nur Entwicklungsmomente einer und derselhen Verfassung aus, weil in ihm der Gegensatz zwischen Obrigkeit und Unterthau schärfer und schär= fer hermistreten soul. Die geringste Spannung dieses Gegensates findet Schleiermacher in der Demokratie, in welchem Privatinter= effe und öffenkliches Wohl noch in beständiger Mischung auftreten. In der Wristokratie tritt die Spannung schon mehr hervor, aber auch in ihr führt das Privatinteresse des herschenden Standes noch immer Benwechklungen der pbrigkeitlichen Thätigkeit mit den Workent der Unterthanen herbei; daher sieht Schleiermacher, in ihr nurseinen Mittelgustand zun Bildung bes Stats höherer Ordnung, welchen; in der Monarchie sich zergeben soll. In hieser Form die höchste Ordnung des Stats zu suchen, dazu wird er von zwei Seiten getrieben. Denn theils scheint es ihm unmöglich, daß in der ganzon Masse eines großen Aolkes; ein gleichmößiges Bewußtsein von dem Zusämmengehören Aller zu einer sittlichen Gemeinschaft sich ausdikben könne, theils fordert er für die rechte Obrigkeit ein völliges Ausgehn ihres Wilkens in den Gemeinsiun. Dies ist nur badurch zu erreichen, daß auch ihr Eigenthum in das Gemeingut des Volles aufgeht, und dieser Forderung kann nur die erbliche Monarchie genügen. Diese Ansicht nähert sich dem Ideale des State. Der Stat der höchsten Ordnung, welchen Schleiermacher in Aussicht stellt, kann nur als ein Joeal angesehn wer= den, welches als solches unter beschränkenden Bedingungen steht. Die beschränkenden Bedingungen liegen in dem mangelhaften Bewußtsein des Bolkes, das Ideal in dem gänzlichen Aufgehn des Monarchen in den Gemeinsinn. Zwischen beiden bewegt sich die Geschichte vest Stats. Hieraus fließt, daß der ideale Monarch doch nicht absoluter Monarch sein kann. Seine gesetzgebende Thä-

tigkeit, welche die Verfassung des Stats ausspricht, ist. nur des Ende der vom Bolke ausgehenden Sitte und Gewohnheit, seine Berwaltung wird ber Anfang einer andern Thätigkeit der Unterthanen; in welcher sie den Gemeinsten des Monarchen in sich aufnehmen und in-ihren Privatkreisen verarbeiten. Wechselwirkung zwischen beiden Theilen nährt sich das Leben des Die Lehren Schleiermacher's über die Verfassung können ihre Verwandtschaft nicht verleugnen mit der Theorie des Whi gismus, welche Locke ausgesprochen hatte. So wie diese überhaupt die Grundlage der neuern politischen Theorie geworden ift, so hat auch Schleiermacher ihren Einflüssen sich nicht entziehen können; feine Ansichten aber stellen sich doch in einen starken Gegensch gegen dieselbe. Die gesetzgebende Macht bleibt nicht beim Bolk; sie geht von ihm aus, endet aber in der Obrigkeit, in der Ma narchie. Die Sitte und Gewohnheit der Unterthanen bereitet Gesetzebung nur vor; die öffentliche Meinung muß in ihr Rathe gegogen werden; aber Gesetz wird die Sitte erst, wenn erkannt und ausgesprochen wird von der Obrigkeit, welche im Spitze im Monarchen findet. Die Monarchie kann keine geschy bende Gewalt neben sich dulden. Schleiermacher würde es für de nen Frevel halten, wenn man der höchsten Obrigkeit bas Rich fchmälern wollte nur das für richtig erkannte Gesetz zu sam tioniren.

Umgekehrt geht die Verwaltung zwar von der höchsten Obris keit aus, endet aber bei den Unterthanen; diese haben in ihr die Die Lehre Schleiermacher's über die Verwaltung und Ausführung der Gesetze ist eine fortlaufende Anwendung die ses Grundsates. Das von ber Obrigkeit ausgesprochene Gest soll in der Verwaltung zur That werden, über die einzelnen Glie der sich vertheilen; dies kann nur geschehn durch den Gehorsan ber Unterthanen.' Denken wir uns ein politisch vollkommen 🗲 bilbetes Volk, so würde das ausgesprochene Gesetz Gehorsam 🎏 den bei allen, jeder würde es auf sich nach seinen Verhältnisse anwenden und so würde die vollziehende Macht ganz in den her den der Unterthanen sein. An dieses Zoeal ist der wirkliche Stat die Annährung. Dem fehlenden Gemeinsinn muß von der Obris keit nachgeholfen werden; weiter soll ihre Thätigkeit nicht gebn. Die Beamten der Obrigkeit geben dabei die Vermittlung ab zwischen dem ausgesprochenen Gesetze und der mangelhaften Einsich:

ober dem mangelhaften Willen der Unterthanen. Sie schließen sich auf der einen Seite der Obrigkeit, auf der andern Seite den Un= terthanen an, der letzte Act der Bollziehung liegt aber immer den lettern näher, als der erstern; die Gemeindebeamten geben die lette Vermittlung ab. Daher wird zu fordern sein, daß die Obrig= keit so wenig als möglich unmittelbar mit der Ausführung der Gesetze sich zu thun macht, nur Belehrung und Ausgleichung ber Mängel, Strafe aber nur da anwendet, wo Feinde des Stats zu bekämpfen sind. Die Anwendung dieses Grundsatzes trifft das Gemeingut des Stats, welches aus dem Eigenthum fließt. Der Stat soll von oben herab so wenig als möglich in die bilbende Thätigkeit der Unterthanen sich einmischen. Das Eigenthum soll vom Hauswesen ausgehn, im Verkehr zum Gemeingut werden; der Stat soll den Verkehr sichern, ihn aber nicht leiten; die Ver= theilung der Arbeiten soll sich von selbst unter den Verkehrenden bilden, Erzeugung und Gebrauch der Güter sollen in der Uebung ihr Gleichgewicht finden, über ben Werth der Waare, über die Stätten des Berkehrs, über die Tauschmittel, das Geld, soll im Ver= kehr selbst bas Urtheil sich bilben. Die Geschäfte bes Stats blei= ben hierbei nicht aus; benn er hat Sicherheit zu gewähren gegen die Störungen, welche nicht fehlen werden, auszugleichen und zu sorgen, daß unter der Abgeschlossenheit des Eigenthums das Ge= meingut nicht leide. Das Privatrecht findet hier seine Stelle; benn es hat das Eigenthum und ben Vertrag im Verkehr zu si= chern; wie aber die Verwaltung ihr Ende bei den Unterthanen fin= det, zeigt sich beutlich an ihm; denn der Stat überläßt ihnen den Schutz der Obrigkeit anzurufen. Auch die Mittel des Verkehrs werden zuerst von Haus zu Haus, dann in der Gemeinde beschafft, erweitern sich von Ort zu Ort, dehnen sich über größere Kreise und Provinzen bes Stats aus nach den Bedürfnissen dieser Kreife bes Verkehrs und Beamte ber Gemeinden, der Kreise, der Provinzen, von unten ausgehend, haben die Pflege der Gesammtheit zu besorgen; das Allgemeine des Stats soll sich an diese von unten ausgehende Thätigkeit nur anschließen und dafür sorgen, daß nicht Privatinteressen der Einzelnen, der Gemeinden, der Provinzen dem Verkehr entziehn, was ihm gehört, oder für den Verkehr fordern, was dem Eigenthum vorbehalten werden soll. Der Verkehr geht auch über die Grenzen des Stats hinaus, von Volk zu Volk; auch hierin haben die Einzelnen die Entscheidung, welche den, aus= Christliche Philosophie. 11. 51

ländischen Handel beginnen; die Obrigkeit soll sie nur sichern burch ihre Wacht und ihre Verträge mit andern Staten. Ze weiter abn die Areise des Verkehrs sich ausdehnen, um so mehr wird die Ein sicht der Obrigkeit zu seiner Regelung und Sicherheit in Ansprud genommen, weil ihre weiter schauende Einsicht in das Große bet Berhältnisse ben Unterthanen zu Gute kommen und über die Un terthanen sich verbreiten soll. Die Obrigkeit hat die Unterthand au unterrichten und ihre politische Einsicht an die Unterthauen Dies beginnt von Jugend an und reicht bis ins spi teste Alter; denn der Ermahnung und Belehrung durch die Gesch und die Veröffentlichungen der Obrigkeit bedürfen wir imma Aber in die Sorge für die Jugenderziehung hat die Obrigkeit in zugreifen um durch Bilbung der Gesinnung und Unterricht tuchig Bürger des Stats heranzuziehn. Die Erziehung ist zwar Sch der Familie; da aber auch für den Stat erzogen werden soll, i die Familie ihre Pflicht zur Erziehung als Glied des Gemeins sens zu erfüllen und darf hierzu vom Stat angehalten weite Er muß dafür sorgen, daß die Familien ihren Kindern die Fatig keiten zukommen lassen, welche für den allgemeinen Verkehr i öffentlichen Lebens auf der Bildungsstufe des Volkes unentbeb lich sind. Hierzu bietet er selbst die Vermittlung dar, welche von den Familien nach ihren Bedürfnissen ergriffen wird, so daß aus von dieser Scite das Ende der vollziehenden Thätigkeit den Unte thanen zufällt. Von demselben Gesichtspunkte ist auch das Syften der Abgaben zu betrachten. Das Gemeingut kann nur aus den Eigenthum der Unterthanen hervorgehn. Die Substanz des G genthums soll aber im regelmäßigen Gange ber Dinge nicht o gegriffen werden und daher muß bas Einkommen ber Bürger all die regelmäßige Quelle der Abgaben betrachtet werden. Bebarf bes Stats für die Betreibung der allgemeinen Angelege heiten ist zuerst die Höhe der Abgaben zu ermessen; durch wandelbares Gesetz soll sie festgestellt werden; die Vertheilung Abgaben ist alsbann in den kleinern Kreisen der Statsgemis schaft zu betreiben und fällt zulett in der Bollziehung des Gift pes bem Gemeinsinn ber Unterthanen zu.

Daß diese Lehren über Verfassung und Verwaltung von ider len Gesichtspunkten ausgehn, beweist am schlagendsten der britte Theil der Politik, die Lehre von der Statsvertheidigung, welche auf die beschränkenden Bedingungen ausmerksam macht. Sie lie

 $\Gamma I$ 

gen theils in der innern Uneinigkeit, theils in den äußern Ver= hältnissen des Volkes zu andern Böskern. Daher ist eine doppelte Bertheibigung bes Stats gegen innere und äußere Feinde nöthig. Die innern Jeinde hat die Criminaljustiz zu bekämpfen, an welche uch die verhütenden Maßregeln der Criminalpolizei sich anschliejen. Die Voraussetzung ist, daß die Masse bes Volkes nicht gleich= näßig vom Gemeingeift burchbrungen ift. Daraus folgt ein gejeimer Wiberstand eines Theils des Volkes gegen die Gesetze. ann aus reinem Privatinteresse hervorgehn und zu gemeinen Ver= rechen führen ober aus einem Gemeingeiste, welcher die Bedürf= tisse bes Stats anders beurtheilt als die Obrigkeit. Dies führt u politischen Verbrechen, welche schwieriger zu behandeln sind als ne gemeinen Verbrechen. Sie gehen nicht nothwendig auf Lanresverrath aus, sondern können aus Stockungen in der Entwickung der Verfassung stammen. Daß Beweggründe aus Privatin= eresse, aus Misdeutung des Gemeingeistes und aus Bedürfnissen 168 Volkes, welche künftige Abhülfe fordern, in diesem Fall leicht lch vermischen, macht ihre Behandlung schwierig und führt zu Ausnahmsmaßregeln. Ihre Beurtheilung würde eine Einsicht in nie Gründe voraussetzen, aus welchen die Veränderungen in der Berfassung hervorgehn; da sie ein gemeinsames Werk der Obrig= eit und der Unterthanen sind, reicht weder der Standpunkt der rstern noch der andern zu berselben aus; es findet dabei ein Ent= vicklungsproceß statt, welcher Analogie mit der Entstehung des Stats hat. Von Einzelnen geht die Veränderung aus; jeder Ein= elne muß sich darüber Rechenschaft zu geben suchen, daß er im Bemeingeist handelt; alsdann wagt er seine Person im Unterneh-Auch der augenblickliche Erfolg oder das augenblickliche Mislingen entscheibet nicht mit Sicherheit. Erst ber weitere Verauf der Geschichte wird zeigen, ob etwas Neues in der richtigen Borahnung der Zukunft unternommen worden. Bei politischen Umvälzungen treten aber auch zu innern Entwicklungen des Volkes eine äußern Verhältnisse hinzu. Zu dem verborgenen Kriege ber Barteien gesellt sich der Krieg der Stämme und Völker, für welhen das Vertheidigungssystem des Stats sich rüften muß. vandte Staten suchen einen friedlichen Berkehr untereinander; ist ie Ausgleichung ihrer Bedürfnisse auf die Dauer, so führt dies Berträge unter ihnen herbei; über engern und weitern Verkehr anter ihnen kann aber auch Streit entstehn. Die Grenzen der

Boller und ihrer Bedürfnisse sind nicht völlig und auf immer fest gestellt; die Verwandtschaft der Völler kann sich zu einer völligen Verschmelzung steigern; eine friedliche Ausgleichung in diesen Schwankungen läßt sich nicht immer erwarten. Daher gehört ber Rrieg ber Staten zu ben Nothwendigkeiten, welche aus bem sittlichen Verkehr der Völker als Folgen sich ergeben. Verschiebene Arten ber Kriege lassen sich unterscheiben, Bedürfnißkriege, Grengtriege, Vereinigungstriege, welche zu neuer Statenbilbung führen Die Obrigkeit wird in diesem Verkehr die Leitung in Anspruch nehmen mussen, weil sie bie Verhältnisse am meisten im Allgemeinen übersieht; aber sie ift auch selbst Partei, weil sie vorherschend im Bewußtsein des einen Stats und seiner gegenwärtigen Verfassung lebt, und eine sichere Leitung ist daher in diesen Em wicklungen von ihr nicht zu hoffen. Die Schicksale der Bölker liegen in der allgemeinen Geschichte in Schwankungen. Völker dem Verjüngungsproceß in den Umbildungen der Statk formen nicht gewachsen sind, sterben sie ab. Vom politischen Ge sichtspunkt ift es ein Räthsel, daß wir Völker unterliegen sehen, welche einen höhern Grab der politischen Bildung erreicht haben um rohern Bölkern zu weichen; das Räthsel löst sich nur aus höhern Gesichtspunkten der allgemeinen Bildung. Ihr Untergang erklärt sich daraus, daß sie einer höhern Bildungsstufe, welche in der Menschheit sich vorbereitet, nicht gewachsen sind.

Dies erinnert daran, daß der Stat nicht das ganze Volk-Nur was im Gegensatz zwischen Obrigkeit und Unleben umfaßt. terthan in eine gesetymäßige Verfassung und Verwaltung sich bringen läßt, gehört der Sphäre des Stats an; nicht alles aber, was im Bolte zur Entwicklung gebracht wird, unterwirft sich bem Gesetze. Davon giebt die Sprache das beste Beispiel ab; die Wissenschaft, welche in ihr ihren volksthumlichen Ausbruck erhält, schließt sich ihr an; bem allgemeingültigen Bewußtsein folgt bas eigen thumliche Bewußtsein, welches ebenfalls im Volke in der Religie und der freien Geselligkeit ihre gesellschaftliche Fortbildung es pfängt. In allen diesen Kreisen zeigt sich auch ein Bestreben über das Volk hinauszugehn und über das Ganze der Menschheit sich Für sie müssen baher andere als die obrigkeitlichen Gesetze aufgesucht werden; doch bleiben sie noch immer in Zusammenhang mit bem Bolksleben.

Die Wissenschaft zuerst nimmt in der größern Gefellschaft der

Menschen die Gestalt einer fortlaufenden Ueberlieferung an, welche ben natürlichen Mitteln ber Familie nicht überlaffen werden kann. Wir sahen schon, daß die Erziehung im Stat eine öffentliche Sache wird. Dem State allein barf sie aber nicht überlassen werben, weil sie andere Interessen als der Stat vertritt, nicht der andildenden, sondern der bezeichnenden Thätigkeit angehört und der Stat die Sprachbildung, an welche sie zunächst sich anschließt, nicht beherschen kann. Sobald die Ueberlieferung in einem großen Kreise der Gemeinschaft sich ausbildet, in ihm durch Verallgemeinerung der sprachlichen Mittheilung und durch die Schrift räumlich und zeitlich sich ausbehnt, wird sie eine Sache der Vertheilung der Ar= beiten und es bildet sich in ihr ein Gegensatz aus zwischen Ge= lehrten und Publicum, welcher Analogie mit dem Gegensatz zwi= schen Obrigkeit und Unterthan hat, mit ihm jedoch nicht verwech= selt werden darf. Die Gelehrten sollen nicht Obrigkeit werden, die Obrigkeit nicht aus den Gelehrten bestehn, weil die Theilung der Arbeiten auch die Sorge für die bildende und für die bezeich= nende Thätigkeit des Volkes in verschiedene Hände kommen läßt und die Wissenschaft nicht den Gesetzen des Stats unterworfen werben kann, vielmehr in ihren allgemeinsten Bestrebungen, in Mathematik und Dialektik auch über das Volksthümliche hinaus sich erstreckt. Zwar das Gesammtwerk der Gelehrsamkeit ist Sache des Ganzen und fällt nicht besondern Personen zu; ein jeder hat zu ihm das Seinige beizutragen, weil es doch nur darauf gerichtet ist das Gesammtbewußtsein des Volkes von Seiten der allgemein= gültigen Erkenntniß zu unterhalten; aber an biesem Werke wird doch in ungleicher Weise gearbeitet, indem das Publikum nur die Masse der Erkenntnisse, die Gelehrten aber die Form des Ganzen, die systematische Anordnung vertreten. Von dieser hängt es ab zu bestimmen, was in der Ueberlieferung festgehalten, was als formlos ober veraltet ausgeschieden werden soll, so wie die Er= ganzungen zu finden, welche aus dem Gesammtbewußtsein aufgenommen und in die Form des wissenschaftlichen Zusammenhangs gebracht werden sollen. Die Ueberlieferung geschieht durch die Schule, welche wie die Verfassung des Stats aus der öffentlichen Meinung sich herausbildet. Da sie den Gegensatz zwischen Gelehrten und Publikum unterhalten soll, zerfällt sie in die niedere und in die hohere Schule, von welcher jene mehr die Empfanglichkeit des Publikums, diese mehr die Freithätigkeit der Gelehrten

zu entwickeln hat. Daran schließt sich ein Shstem ber Schulen an, welches um so mannigfaltiger abgestuft werden muß, je mehr die Stufen der Bildung in einem Volke sich absondern, welches auch weiter verschiedene Zweige der einzelnen Stufen zuläßt nach verschiedenen Berufszweigen und Zweigen der Wissenschaft. ber gelehrten Schule soll die Idee bes Wissens den Zusammenhang aller Wissenschaften beherschen und zur Anschauung gebracht werben theils direct durch Speculation, theils indirect durch die einzelnen Wissenschaften, in welchen besondere Anwendungen des zusammenhaltenben Gebankens sich ergeben. Alle Schulen aber stehn unter ber Voraussetzung einer Wissenschaft, welche Gemeingut des Volkes ist. Diese Wissenschaft würde ihrem Gehalt und ihrer Form nach nur in einer Gesekschaft von Gelehrten ausgebrückt werben können, welche dem Ibeal einer Nationalakabemie entspräche. Aber auch die Wechselwirkung zwischen Gelehrten und Publikum ist dabei nicht zu übersehn; nur in ihr bildet sich it nationale Wissenschaft, getragen von der nationalen Meinung, unterhalten durch den gegenseitigen Verkehr der Sprache und der Wissenschaft unter einander. Die Einwirkung bes Stats kann dabei nur gelegentlich stattsinden und ist von zufälligen Umständen abhängig. Diese haben entweder darin ihren Grund, daß im Volksleben die verschiedenen Gebiete des sittlichen Handelns, welche in der Familie zusammenbetrieben werden, noch nicht völlig zur Sonberung gekommen sind, ober beruhn auf einer Unterstützung, welche der Stat der Wissenschaft bietet um ihrer Hülfe für sein Geschäft in ausreichenbem Maße sich zu versichern. weisen jedoch nur auf eine niedere Stufe der Entwicklung hin und für den höchsten Grad derselben fordert daher Schleiermachen völlige Unabhängigkeit ber Schule, b. h. ber gesammten Ueberlieferung und Fortbilbung der nationalen Wiffenschaft, vom State Dagegen vergleicht er den wissenschaftlichen Verkehr unter verschit denen Völkern mit dem ausländischen Handelsverkehr; wie dieser i getrennten Gemeingüter ber Bölker nicht vereinigen kann, fo foll aus die Wissenschaft nicht aufhören von verschiedenen Völkern in verschie dener Weise als ihr Eigenthum behandelt zu werden. Er kann es nicht übersehn, daß erst im Verkehr der verschiebenen Sprachgebiete ein recht weites Feld der Gelehrsamkeit sich eröffnet und das Bemihn der Dibaktik, Hermeneutik und Grammatik auf Ausgleichung der nationalen Denkweisen gerichtet ist, bennoch läßt seine Ethik sich

nicht darauf ein die Hoffnung zu nähren, daß die Wissenschaft als ein Gemeingut der gauzen Menschheit sich ausbilden könnte.

Richt ganz so, aber boch in ähnlicher Weise möchte Schleier= macher auch in den Kreisen der Gemeinschaft, welche bas eigen= thumliche Bewußtsein treffen, eine Beschränkung, wenn auch nicht nothwendig durch die Nationalität, geltend machen. seine Gebanken hier nur sehr im Allgemeinen entworfen und un= bestimmt gehalten. Es bleibt von ihm nicht unbemerkt, daß ein geselliger Trieb alle Menschen bazu treibt ihre Eigenthümlichkeit sich zu eröffnen. Ein solcher geht sogar der sprachlichen Verständi= gung vorher, welche schon gegenseitiges Vertrauen voraussetzt; nicht einmal burch die Verschiedenheit der Racen wird er beschränkt, über das Ganze der Menschheit scheint er sich zu erstrecken. Dennoch will Schleiermacher nicht zugestehn, daß dieser Trieb eine unbeschränkte Einheit der Menschen anstrebt; sein Grund dagegen beruht nur auf der Geschichte, welche zeigt, daß bisher immer reli= giöses, künstlerisches und geselliges Leben in gewissen Schranken der Gemeinschaft sich gehalten haben. Seine Untersuchungen neh= men in diesem Gebiete mehr als in jedem andern, besonders in den Lehren über die Religion, fast ganz den Charakter einer Kritik der Geschichte an. Man wird dabei das Bebenkliche nicht übersehen können, daß er durch den Schematismus seiner Unter= suchungen verleitet wird die freie Geselligkeit, welche an das Haus sich anschließt, und die Freundschaft, welche auf rein persönlichen Verhältnissen beruht, mit Kirche und Kunst in Parallele zu stel= len, obgleich diese viel allgemeinere, in den großen Gang der Ge= schichte eingreifende Verhältnisse zeigen. Auch die enge Verwandt= schaft, in welche er Religion und schöne Kunst stellt, setzt ihn in Verlegenheit bei ber Frage über die Form ber religiösen Gemein= schaft. In dieser ergiebt sich der Gegensatz zwischen Klerus und Laien zur Bildung ber Kirche; Schleiermacher vergleicht ihn mit dem Gegensatze zwischen Obrigkeit und Unterthanen auf der einen Seite, zwischen Gelehrten und Publicum auf der andern Seite; noch näher würde der Gegensatz gelegen haben, zwischen Künstlern und Kunstfreunden, welcher aber von Schleiermacher nur beiläufig berührt wird. Die Vergleichung des kirchlichen mit dem wissen= schaftlichen Gegensatze will nicht ausreichen, weil die Gelehrten ohne gesetzliches Ansehn bleiben; dies könnte durch die Vergleichung mit dem politischen Gegensatz ergänzt werben; aber Schleiermacher kann

nicht unerwogen lassen, daß Kirchen, welche in einem rein nationalen Sinn sich ausbilden, nur einer niedern Stufe des religiösen Lebens angehören, wenn aber bas Ansehn bes nationalen Gemeinsinns fehlt, auch ber Grund eines allgemeinen Ansehns für ben Klerus wegzufallen scheint. Die näher liegende Vergleichung bes kirchlichen mit dem ästhetischen Gegensatze könnte zur Frage füh ren, ob nicht der Mangel einer bestimmten Begrenzung in der Gemeinschaft auch den Mangel einer bindenden Autorität herbeic ziehe; da aber Schleiermacher die Kirche nicht ohne Cultus und ohne dffentliche Autorität des Klerus lassen will, erhebt sich das Bebenken, ob nicht religiöses und ästhetisches Leben zu sehr in ihrer Gleichartigkeit, zu wenig in ihrem Unterschiebe betrachtet werben. In seiner kritischen Würdigung der verschiebenen Relie gionsformen hält sich Schleiermacher vorzugsweise an die Um gleichung der Religion mit der Wissenschaft, webei aber das zw male ganz außer Betracht kommt, weil die Mathematik aus k greiflichen Gründen für die Religion nichts austrägt, die Dialett aber, von ihrer transcendentalen Seite, allen Religionen gemein ist; daher geben nur Verschiedenheiten der realen Seite der Wissenschaft, Physik und Ethik, Unterschiede für die Religion ab. 🚱 wird hierbei barauf gebrungen, daß in dem Uebergewichte ber Naturreligion ein offenbares Zeichen eines niebern Grabes ber 11: ligiösen Entwicklung liege; dies habe sich auch darin gezeigt, wis die Naturverehrungen nie völlig vom State sich losgemacht hät: Die Vernunftreligionen bagegen legen auf die Unterschiebt in ihrer Auffassung viel größeres Gewicht als die Naturreligionen; baher ist aus der Steigerung des vernünftigen Elements in den religidsen Verehrungen auch eine Steigerung der Spaltungen um ter den religiösen Parteien vorauszuerwarten. Diese scheut Schleier: macher nicht. Er fordert nur, daß die verschiedenen religiösen Auffassungen sich dulden lernen sollen in der Ueberzeugung, daß es nur ein Misverständniß ist, wenn die individuellen Verschie benheiten der religiösen Gefühlsweisen als graduelle Unterschick betrachtet werden. In der Natur der Religion liegt, daß jehr sie in seiner Weise hegt. Dabei kann anerkannt werden, daß jeder Religiöse dieselbe Einheit des Absoluten, welches die Natur beherscht, verehrt und denselben Grund des Glaubens in den Rtgungen seines Gewissens hat. Auch von dieser Seite wird eine

Ausgleichung zwischen dem Natürlichen und dem Vernünftigen gesucht.

Man wird in diesen Lehren über die Religion, wie schwan= kend sie auch gehalten sind, doch den Zielpunkt der schleiermacher= schen Untersuchungen finden können; daher stehen sie am Ende seiner Ethik. Von den Gedanken der neuern Philosophie ergriffen konnte Schleiermacher ihnen boch nicht die absolute Geltung zu= gestehn, welche sie in Anspruch nahmen. Ihre Uebermacht suchte er von den übrigen Gebieten ber sittlichen Bildung und besonders vom religiösen Leben abzuwehren. Hierzu bildete er seine Sthik aus und seine praktischen Kunstlehren, hierzu mußte ihm auch seine Dialektik bienen, indem er wohl einsah, daß den Jrrthumern ber Philosophie nur auf ihrem eigenen Gebicte mit Erfolg sich begegnen ließe. In seinen Lehren spricht sich ein vorherschend re= ligiöser Sinn, eine nach allen Seiten zu regsame Bilbung und ein starker, seiner felbstbewußter Charakter aus, welcher weber vom Strome der Zeit sich treiben läßt, noch in schwächlicher Empfind= lichkeit nur einen schroffen Wiberstand ihm entgegenetzt, bem Dogma eines allzu schnell abgeschlossenen Systems seine Be= ruhigung zu suchen ift nicht seine Sache. Er ist ein Mann ber Forschung, welcher seinem kunftverständigen Urtheil unter den schwankenden Meinungen der Zeit eine richtige Entscheidung zu= traut. Eine völlige Ausgleichung jedoch seiner eigenthümlichen Denkweise mit den allgemeinen Bestrebungen seiner Zeit hat er nicht für möglich gehalten. Auch sein religiöses Vertrauen zu Gott, welcher in allen Individuen waltet, gestattet ihm doch nur die Hoffnung, daß in jedem das Göttliche sich offenbare, aber in einem gebrochenen Bilbe. Daß es zu einer vollkommenen Dar= stellung des Allgemeinen in einem besondern Wesen kommen könnte, scheint ihm ein unerreichbares Joeal. Ein reines Aufgehen bes Allgemeinmenschlichen in die Person, eine Vereinigung der Menschen zu ungestörter Gemeinschaft im Besitze eines Gemeinguts, die volle Seligkeit in ihm und in der Anschauung Gottes wagt er nicht zu hoffen. Hoffnungen dieser Art scheinen ihn zum System ber absoluten Philosophie zu führen. Seine Kritik des Bestehenden. sein Rückblick auf die Erfahrung schneibet ihm die ungetrübte Aussicht auf die zukünftigen Dinge ab und hält ihn zurück den Forderungen der Vernunft ihre unbedingte Geltung zuzugestehn. Ihm scheint es gerathener ben Blick auf die Sorgen des gegenwär=

tigen Lebens zu heften, als den weitabliegenden Zweck alles Be strebens zum Kampfpreis aufzustellen und in der Hoffnung auf ihn unserm Leben seinen Gehalt zu sichern. Daher verkehren seine Gebanken mit den Gegensätzen, unter welchen der Kampf herscht, und bleiben bei den Mitteln stehen, unter deren Wechsel der Lauf bes Lebens in das Unendliche sich auszubehnen scheint. Es beruhigt ihn babei, daß in den Mitteln der Zweck sich erfüllt und zum Theil schon erfüllt ist; aber er muß sich eingestehn, daß er ihn für vollkommen erreichbar nicht halten kann. Daher meint er im Gefühl und im Glauben einen Ersatz suchen zu dürfen für das Wissen, weil die Beschränktheit unserer Natur das Jbeal un: serer theoretischen Vernunft uns versagt hat. Nicht allein der Gegenwart, sonbern auch jeder Zukunft der menschlichen Geschichte versagt er das Beste, was er sich vorstellen kann, und nach ihm unsere Gebanken und Bestrebungen zu richten, hält er für Thorheit. Er schneibet baburch nicht allein müssige Blicke in die ferm Autunft ab, sondern er verkürzt auch bas gegenwärtige Leben um seine schönsten Hoffnungen und um einen enbgültigen Maßstab der Beurtheilung.

Die Lehren Schleiermacher's konnten ben Aufgaben ber neut sten deutschen Philosophie weber von methodischer noch von materia ler Seite genug thun. Den Begriff bes Wissens, welchen Fichte zum Princip der Philosophie erhoben hatte, hielten sie fest, ste faßten ihn mit Schelling in seiner subjectiven und objectiven Bebeutung, aber ste wagten nicht ihn zur Ableitung der Formen und Grundsäte ber Wissenschaft zu gebrauchen, sondern nur zur Kritik bes wirk lichen Denkens sollte er benutzt werden. Hierbei liegt eine irrige Vorstellung vom Systeme der Philosophie zu Grunde, welche von der Lehre der absoluten Philosophie haften geblieben ist; das Sp stem der Philosophie wird mit dem Systeme der Wissenschaft verwechselt und aus der Unmöglichkeit dieses im Laufe unserer nie mals abgeschlossenen Erfahrungen herzustellen wird auf die Unmöglichkeit einer systematischen Gestaltung der Philosophie geschlof Schleiermacher's Lehren zeigen hierin die Abhängigkeit, in welcher jedes kritische Verfahren steht, von der bisherigen Gestaltung der Gegenstände seiner Kritik; sie verkennen auch die Bedeutung der Ibeale der Vernunft, indem sie die Hoffnung aufgeben, daß sie in ihrer höchsten Entwicklung zu einer vollkommenen Ei nigung ihrer Bestrebungen gelangen könnte. Daß sie bagegen von

ber bisherigen Verfahrungsweise der absoluten Philosophie sich los= sagen und ihrem falschen Begriff von der Philosophie die Kritik zur Seite stellen, barin wird man die Fortschritte und die Ers folge sehen können, welche sie gebracht haben. Sie beruhn vor= zugsweise barauf, daß Schleiermacher die Gestaltungen unseres vernünftigen Lebens in einem ganz andern Lichte betrachtete als die Systeme der absoluten Philosophie. Er sah in ihnen nicht bloß Vorstufen und integrirende Bestandtheile des Zwecks, über welche die Vernunft eine unbedingte Herrschaft übe; er betrachtete sie als Mittel nicht allein für bas Aufstreben der Vernunft im Laufe ihrer Entwicklung um ihre eigene noch unreife Natur überwinden zu lernen, sondern auch um die ihr fremde Natur sich anzueignen und die Zerstückelung ihrer eigenen Werke, die innern Hemmun= gen ihres Lebens zu besiegen. Hierdurch ist er zu einer viel sorg= fältigern Erforschung der Formen unseres wissenschaftlichen und praktischen Lebens geführt worden, als wir sie in den Lehren der absoluten Philosophie finden; er hat es begriffen, daß erst die Be= rudsichtigung ber Schwierigkeiten, welche wir im Erkennen und im Hanbeln zu überwinden haben, die Mannigfaltigkeit der Formen herbeizieht, welche unserm freien Leben zu schaffen machen. Arbeit freier Gebanken und Unternehmungen in gesehmäßiger Folge weiß er daher sehr wohl zu schätzen; es ist ihm aber doch nicht gelungen den Begriff der gesetzmäßigen Freiheit nach allgemeinen Grundsätzen der Wissenschaft zur klaren Einsicht zu bringen. Sein steptischer Sinn in der Erörterung über die allgemeinen Gesetze des Seins und des Denkens mußte ihn hieran verhindern; ihm genügte es nachzuweisen, daß wir ein Gleichgewicht gewinnen könn= ten zwischen den entgegengesetzten Beweggründen unseres Lebens; in ihm glaubte er einen Stellvertreter finden zu dürfen für die endliche Beruhigung, beren Mangel uns schrecken könnte; ihm schien es zu genügen, wenn er zu unserm Loose ein System hinund herzüngelnder Bewegungen zwischen Natur und Vernunft, zwi= schen Nothwendigkeit und Freiheit, zwischen Glauben und Wissen und versprechen könnte.

Dieses Schweben zwischen entgegengesetzten Gesichtspunkten ober Beweggründen entspricht sehr gut dem kritischen Geiste seiner Denkweise. Er giebt ihm seine Stellung zu seiner Zeit. Es ist eine gemäßigte Kritik, welche er über sie übt; sie ist bereit das Bestehende und die in der Bewegung begriffenen Gedanken anzus

erkennen, räumt ihnen aber nicht ein etwas Festes, sonbern nur etwas Vorläufiges zu bieten, welches zum Ausgangspunkte für weitere Unternehmungen gemacht werben sollte. In diesem Sinn betheiligte Schleiermacher sich selbst an den Forschungen der neuesten Philosophie und seine Untersuchungen über die Formen bes Denkens und bes Seins, so wie seine ethischen Lehren schließen sich zu eng an die Untersuchungen Kant's und seiner Nachfolger an, als daß man nicht in ihnen Fortsetzungen der neuesten Reform der Philosophie erkennen sollte, und find von zu großer Bebeutung, als daß wir nicht glauben sollten, sie würden auf die weitere Entwicklung der Philosophie von Einfluß bleiben. Seine Lehren haben in allen Gebieten ber moralischen Wissenschaften selbst Widerstrebende angeregt und er gehört den Männern an, welche mehr in der Uedung des Forschens als in einem feststehen den Abschluß der Lehre die Bewegung der Gebanken zu leitt wußten. Seinem eigenen Sinne wird man nicht zu nahe treta, wenn man in seiner Kritik der philosophischen Systeme, welche er übte, auf der einen Seite eine Abwehr der voreiligen Systeme ber absoluten Philosophie, auf ber andern Seite einen Uebergang zu weitern Fortschritten in der philosophischen Entwicklung erblick.

3. Von ganz anderer Art ist der Widerstand, welchen Herbart der absoluten Philosophie entgegensetzte. Die Grenzen unferes Unternehmens im Augemeinen die Bewegung der philoso phischen Lehren zu schildern, wie sie zur Bildung der öffentlichen Meinung gewirkt haben, schreiben uns eine Beschränkung in unse rer Schilderung der Philosophie Herbart's und seiner Schule vor. Denn es wird sich nicht leugnen lassen, daß sie in ihren positiven Ergebnissen mehr als jede andere erwähnenswerthe ein Sonderei: genthum der Schule geblieben ift. Dagegen läßt sich auch nicht verkennen, daß sie allgemein den Eindruck zurückgelassen hat, daß in ihr ein Wiberspruch gegen die herschende Philosophie abgelegt werbe, welcher Beachtung verdiene, weil er in einem würdigen Charatter, mit wissenschaftlichem Ernst und Beharrlichkeit durchgeführt werbe, die Schwäche der Gegner mit Scharfsinn zu treffen und mit Fleiß auf die ersten Keime ihrer irrigen Grundsätze zurückut Diesen Widerspruch haben wir zu schilbern; er gehen wisse. führt auf Herbart's eigene Grundsätze, welche ihn in seinem Un: ternehmen die Philosophie umzubilden leiteten. Bis auf sie zu: ruck werben wir sein System zu begleiten haben; bagegen durfen

wir es nicht unternehmen den positiven Folgerungen nachzugehn, welche er und seine Schule aus seinen Grundsätzen zu ziehen gessucht hat.

Was wir von dem Bildungsgange Herbart's wissen, bestätigt uns in der ausgesprochenen Ansicht von der abgesonderten Stel= lung seines Gebankenkreises. Johann Friedrich Herbart, geboren zu Oldenburg 1776, hat das Leben eines deutschen Professors geführt ohne sonderlich bemerkenswerthe Wendungen seines Geschicks ober seiner Denkweise, mit großem Fleiß, mit eindringen= dem Geiste die Richtung seiner Gedanken verfolgend, aber nicht mit den Erfolgen, welche er von der Wichtigkeit seiner Unternehmungen erwarten zu bürfen glaubte. Schon während ber Zeit seiner Schulbildung hatte er philosophische Untersuchungen im Sinn ber vorkantischen Schule getrieben. Als er in Jena studirte, hörte er Fichte und scheint eine kurze Zeit in den Gebankenkreis der Wissenschaftslehre eingegangen zu sein. Er schloß sich hier einer wissenschaftlich strebsamen Genossenschaft Studirender an, welche viele tüchtige Kräfte in sich vereinigte und von der Begeisterung für die Reform der Philosophie ergriffen war; seine Gemeinschaft mit diesen Freunden wurde aber bald abgebrochen. Sehr früh regte sich bei ihm ber Widerspruch gegen die neueste Philosophie; von Fichte wollte er nur gelernt haben, wie man es nicht ma= chen müßte. Lieber wandte er sich an die älteste Philosophie als an die neueste. Von den Eleaten suchte er die ersten Grund= sätze zu schöpfen und Fichte schien ihm nur für unsere Zeit das= selbe zu bedeuten, was Heraklit im Alterthum für die Eleaten. Wir haben hiernach einen Streiter für das beharrliche Sein und gegen die Idee des Lebens in ihm zu erwarten. Die neueste Philosophie, welche diese verehrte, betrachtete er nur als eine vor= ibergehende Mode. Nach seinen Universitätsjahren lebte er einige Zeit ils Hauslehrer in ber Schweiz, wurde hier mit der Erziehungsweise Bestalozzi's bekannt und wandte seine Gedanken der Pädagogik zu. Die reformatorischen Ibeen, welche er für diese faßte, von der her= chenden Uebung stark abweichend, können am beutlichsten zeigen, daß r bei aller seiner Abneigung gegen die philosophische Umwälzung der reuesten Zeit von ihrer allgemeinen Bewegung ergriffen war. illen Hauptpunkten seiner philosophischen Gedanken befestigt, kehrte r nach Deutschland zurück, darauf bedacht sie im Einzelnen wei= er zu entwickeln und geltend zu machen. Er lehrte zuerft zu

Göttingen, dann in Königsberg, zuletzt wieder zu Göttingen, wo er 1841 starb. Der Ernst und der Scharfsinn seiner Forschungen, das Eindringliche seiner Lehrweise sind allgemein anerkannt worben; bie vom allgemeinen Gange der Entwicklung abweichenden Bahnen, welche er ging, haben aber mehr Aufsehn erregt, als zur allgemeinen Verständigung geführt. Sie haben besonders in der Metaphystt und in ihrer Anwendung auf die Assychologie ihren Sit; diese beiden Theile der Philosophie hat er auch mit den auß führlichften Werken bebacht. Seine Weise die letztere nach dem Muster der Physik und mit Anwendung der Mathematik zu behanbeln befrembete am meisten. Wie gute Gründe sie auch sür sich hat, wie große Erfolge sie auch zu versprechen schien, dahn bart burch sie Grundsätze der Metaphysik auf die Pädagogik und die praktische Philosophie anwendbar zu machen hoffte, so ließen doch die Untersuchungen in diesem Gebiete nicht soglich soweit sich fortführen, daß die von ihm erregten Erwartungen k friedigt worden wären. Daher hat die Philosophie Herbati mehr einen Erfolg der Achtung als einen durchgreifenden Einsus auf die Umbildung der wissenschaftlichen Bestrebungen gewonnen.

Seine ganze Ansicht von der Philosophie stellt sich in einen schroffen Widerspruch gegen die reformatorischen Bewegungen der neuesten Zeit. In Königsberg als ein Nachfolger Kant's hatte er wiederholte Veranlassung über Kant's Lehre sich zu äußern. Er that es mit Würbe, aber er legte Ginspruch ein gegen ihre gang Grunblage. Die Kritik der Seelenvermögen beruht ihm nur auf irrigen psychologischen Voraussetzungen; die Postulate der Ber: nunft verwirft er. Wie Aerzte die Speisen, welche sie lieben, sir gefund erklären, so nennen die philosophischen Schulen vernünftig, was sie gern mögen. Zeber Schluß vom Sollen auf bas Sch ist falsch. Im Besondern greift Herbart das Postulat der trat scenbentalen Freiheit an. Eine allgemeine Methode, ein allgemei nes Princip der Philosophie zu suchen scheint ihm verkehrt. muß viele Methoden kennen, aber keiner einzigen sich überlassa wenn man in der Philosophie fortkommen will; die wirkich Grundlage der Philosophie ist nicht eins, sondern die unübersch liche Mannigfaltigkeit. Hierdurch zerfällt ihm auch die Einheit der Philosophie. Eine Erklärung derselben im Allgemeinen p geben hielt er für schwer; leichter würde man über ihre Heilt stich verständigen können. Die Mathematik hat man aus ihr p

verbannen gesucht; leiber sind die meisten Philosophen zu wenig Mathematiker gewesen; die Mathematik brängt sich überall auf; wenn sie richtig bearbeitet würde, dürfte ihre Stelle in der Phi= losophie ihr nicht versagt werben. Ueberhaupt lassen sich alle Wissenschaften in die Philosophie ziehn. Was die Philosophie sou, läßt sich gegenwärtig noch gar nicht sagen. Dennoch versucht Herbart eine Erklärung der Philosophie, welche aussagt, was sie soll. Sie hat eine so weite Fassung, daß man alle Wissenschaft unter ste befassen kann. Sie soll die Untersuchung oder Bearbeitung der Begriffe betreiben. Hierin würde er mit der absoluten Philosophie übereinstimmen; aber was sie soll, kummert ihn we= niger, als was sie wirklich leistet. Von dem falschen Ideal einer unmöglichen Einheit der Philosophie ober der ganzen Wissenschaft wendet er unsere Blicke ab; es wird nur gebeckt burch die Rede von der Einheit der Vernunft, welche in Wahrheit nichts anderes ist als die Summe unserer erworbenen, geistigen Regsamkeiten. In der wirklichen Philosophie kommt es auf die besondern Wis= senschaften, auf die Lösung bestimmter, uns vorliegender Probleme Man sucht in der Philosophie eine Wissenschaft, findet aber beren drei. Diese brei Wissenschaften sind nach der alten Einthei= lung, welche immer der Sache gemäß bleiben werde, Logik, Physik und Ethik. Rur einige Abänderungen erlaubt sich Herbart in der Behandlung dieser Theile. Die Logik bleibt als formale Lehre bestehn. Sie soll die Begriffe klar und, wo es möglich ist, auch beutlich machen. Die Physik wird nach dem Vorgange der neuern Philosophie in Metaphysik umgesetzt. Sie soll von gegebnen Begriffen ausgehend eine Ergänzung und Umänderung derselhen herbeiführen durch Auflösung der in ihnen enthaltenen Wider= sprüche und hierdurch die Physik zur Naturphilosophie erheben. Die größte Veränderung erfährt die Ethik. Sie wird auf die allgemeine Wissenschaft der Aesthetik zurückgeführt, denn sie fügt den Begriffen einen Zusatz des Beifalls oder des Tadels zu. Auch zu dieser Abänderung hatte die neuere Philosophie Anleitung ge= geben; ste lag in den Lehren der schottischen Schule und war besonders beutlich von Hemsterhuis vertreten worden. In allen Stücken sehen wir daher Herbart an die neuere Philosophie sich Die conservative Richtung ist in ihm stark vertre= anschließen. ten; den revolutionären Bestrebungen der neuesten Philosophie ist er abhold.

Doch würde man ihn mit Unrecht beschuldigen, daß er von ber neuesten Philosophie nichts angenommen, nichts gelernt hätte. Es muß am meisten befremben, daß er das Ganze der Philosophie so wenig beachtet, daß er meint, wir fänden in ihr an ber Stelle einer vielmehr drei Wissenschaften. Wenn er diese drei doch unter ben vagen Namen ber Bearbeitung von Begriffen zusammen: faßt, so ist dieser Name gewiß nicht im Stande sie zusammenzuhalten, zumal die Bearbeitung der Begriffe in jeder von ihnen eine andere ist; denn in der Logik beruht sie nur auf Classification, in der Metaphysik auf Umbildung durch Beseitigung der Widersprüche, in der Aesthetik tritt gar keine Bearbeitung ein, son: bern es fügen sich Zusätze bes Beifalls und bes Mißfallens ben Begriffen zu. Hiernach wurde die Frage gerechtfertigt sein, warum Herbart bei der gemeinen Annahme beharrte, daß Logik, Metaphysik und Aesthetik Theile einer zusammenhängenden Wissenschaft bildeten. Die Gebanken, in welchen er mit der neuesten Philos phie übereinstimmt, beantworten diese Frage. Für das wahr Berdienst der kantischen Kritiken hält er ihren Streit gegen den Eudämonismus und ihr Festhalten am sittlichreligiösen Glauben, indem sie zugleich vor der speculativen Theologie warnten. Man erkennt hierin die praktischen Beweggründe seiner Philosophie. zeigen sich weiter darin, daß Herbart ein Cultursystem fordert, in welchem der Streit der Meinungen sich ausfechten soll; um in diesem Streite uns zurecht zu finden, dazu werden alle Theile der Philosophie geforbert. Hierin zeigt sich nun ein gemeinsamer Zweck der Philosophie, welcher bald als die innere Freiheit, die erste der praktischen Joeen, bald als das höchste Gut bezeichnet wird. Das mit stimmen auch die weitgreifenden kosmopolitischen Hoffnungen; welche Herbart mit Kant theilt und verwirklicht zu sehen hofft durch die philosophische Arbeit des Geistes; die Psychologie will er anstrengen um uns zu höherer Ausbildung unseres Geistes # führen; die Religionsphilosophie und die Pädagogik sollen i Berbindung zwischen Metaphysik und praktischer Philosophie W mitteln; die ganze Philosophie soll unser Ich fortbauernd reinigen In diesen Gedanken, welche die Theile seiner und veredeln. Philosophie vereinigen, mussen wir den Geist seiner Denkweist suchen. Er schließt sich den Ansichten der neuesten deutschen Philosophie an, indem er dem Naturalismus der neuern Philosophie

bie moralischen Gesichtspunkte entgegensetzt, welche bas Ganze unsferes vernünftigen Lebens zusammenhalten.

Aber mit dem, was wir zuvor vernommen haben, stimmen diese Aeußerungen über den einheitlichen Zweck der Philosophie nicht zum Besten überein. Wenn vom Sollen auf das Sein seber Schluß falsch wäre, wie könnten wir aus dem Zwecke der Philosophie auf die Einheit ihrer Aufgabe und ihrer Naturschliessen? Wenn gegenwärtig sich noch gar nicht sagen ließe, was die Philosophie soll, so würden wir von ihr nicht behaupten können, daß sie unser Ich veredeln und den Streit von Meinungen schlichten soll. Wenn Herbart vor dem falschen Ival einer unmöglischen Sinheit der Philosophie warnt, so hat er sein eigenes Ideal vergessen, welches ihm in der Philosophie innere Freiheit und Eisnigkeit der Weinungen suchen läßt. Er warnt uns vor den Uesbereilungen der absoluten Philosophie, sein polemischer Eiser ist aber selbst von Uebereilungen nicht frei.

Sein polemischer Eifer zeigt sich besonders in seiner Scheu aus dem Sollen auf das Sein zu schließen. Hierdurch werden die Forderungen ber Vernunft und ihre Zwecke zurückgewiesen. Dagegen meint Herbart, alle Erkenntniß musse vom Gegebenen ausgehn, das Gegebene sei vielfach und es dürfe daher nicht ein Princip der Philosophie gesucht werden, vielmehr hätten wir un= zählige Punkte des Gegebenen als Ausgangspunkte für unsere Wissenschaft anzuerkennen. Dies ist der Hauptpunkt seines Strei= tes gegen das eine Princip der Philosophie, welches die neueste Philosophie mit allem Eifer gesucht hatte. Herbart setzt ihm die gegebenen Thatsachen der Erfahrung entgegen. Er verwirft ba= her auch die Ableitungen aus dem Allgemeinen, indem er den Sat aufstellt, daß der Grund der Unterschiede nicht im Allgemeinen liegen könne. Wenn er hierin folgerichtig verführe, würde er zu einem reinen Sensualismus kommen. Er regt sich in seinem Streite gegen die Vernunft, auf beren Aussprüche wir uns ebenso wenig berufen sollen, als auf die Empfehlungen der Aerzte von Speisen, welche sie lieben. Wenn Kant bas vernünftige Element in unserm Erkennen zu retten gesucht hatte, indem er vorbestimmte Formen in ben Gesetzen unseres Erkenntnitvermögens nachzuweis sen suchte, welche wir zu dem finnlich gegebenen Stoff hinzubräch= ten, so sieht hierin Herbart nur unberechtigte psychologische Vor= aussetzungen. Man braucht aber doch nur einen Blick in die Christliche Philosophie. **52** II.

Philosophie Herbart's zu thun um zu bemerken, daß er vom Sens sualismus weit entfernt ist. Woburch entzieht er sich ihm? Den gegebenen Thatsachen stellt er Forderungen der Bernunft zur Seite. Wir sollen die gegebenen Begriffe klar und beutlich machen, das forbert die Logik; wir sollen die Widersprüche in der Ersahrung auflösen, das fordert die Metaphysik; wir sollen die Erscheinungen beurtheilen nach dem, was gefällt und misfällt, das fordert die Acfihe tik. In allen Theilen der Philosophie haben wir es mit Forberungen der Bernunft zu thun; die Bearbeitung der Begriffe, welche dem gegebenen Stoff widerfahren soll, damit aus ihm ein Wissen her vorgehe, wird wohl das wahre bewegende Princip der Philosophic in sich enthalten, welches Herbart leugnen möchte. Rur weil er den Anknüpfungspunkt für das Erkennen nicht von seinem Prin cipe zu unterscheiben wußte, ist er zu seinem blinden Gifer gem das lettere verleitet worden. Der Grund hiervon liegt dann daß er den Zweckbegriff zwar anerkannte, aber nicht sorgfülig erörterte. Er erklärt, Zwecke in der Natur wären unläuglu vorhanden; in der sittlichen Welt dürften wir sie nicht aufgeben; die Fortschritte der Menschheit, welche die Geschichte nachweiß, bewährten sie; alles dies ließe uns nicht zweifeln, daß wir einen Gott anzunehmen hätten, welcher diese Zwecke in der Welt betriebe. Hierin liegt ein Verbindungsglied zwischen Metaphyfik und Ethik und eine Hinweisung auf die Einheit der Philosophie, welche her bart für uumöglich erklärt. Er hat diese Hinweisung vernachläs sigt, weil ihn die Schwierigkeiten schreckten, welche das Problem des Zweckbegriffs der Metaphysik macht; daher warf er in die speculative Theologie wohl einen Blick, aber nur um vor ihr ju Seine Erklärungen über biesen Punkt sind charakteri: stisch und entscheibend für sein Berfahren. Die moralischen und ästhetischen Einbrücke der Religion wollte er nähren; sie gehören zur Ergänzung der sittlichen Ideen, zu dem Cultursystem, welche er betrieb. Aber auch die Parteien in den religiösen Meinuns schreckten ihn. Der düstern Ansicht, welche nur die Sünde 18 Menschen hervorkehrt und zur Buße auffordert, kann er sich nicht hingeben; der heitern Seite der ästhetischen Religionsübung will er ihr Recht bewahrt wissen. In beiden Seiten findet er etwas Wahres; sie liegen aber in Streit und zur Entscheidung drängt ihn nichts. Im Zweckbegriff und im Gedanken Gottes, auf wel: chen er hinweist, liegt etwas Wunderbares. Von Gott aber die

Erklärung der Dinge anzufangen, das heißt ein Wissen erzwingen wollen, welches uns ein für allemal versagt ist. Nit vollem Rechte ergänzt der Glaube das Wissen, aber mit großem Unrecht verwandelt man die Ergänzung in ein Erkenntnißprincip. Hers bart bleibt daher dabei stehn, daß die Netaphysik nur ein negatisves Verhältniß zur Religion habe. Er glaubt den Zweckbegriff und die Forderungen der Vernunft, welche in ihm liegen, durch den Schrecken beseitigen zu können, welchen die höchsten Aufgaben der Wissenschaft unserm noch wenig entwickelten Erkennen einstässen mögen.

Daß er nicht wirklich beseitigt wird aus seiner Philosophie, ist leicht zu erkennen. Denn alle ihre Theile haben wissenschaft= liche Zwecke zu ihren Beweggründen. Herbart versäumt nur sie in den allgemeinen Beweggrund zusammenzuziehn, den Begriff des Wissens, in welchem Fichte und Schelling das Princip der Phi= Losophie gefunden hatten. Daraus fließt, daß er die drei Theile der Philosophie mehr als billig auseinanderfallen läßt, indem er jedem einen besondern Zweck zuweist. Ihre Verbindung unter einander wird nur von einem ethischen Gesichtspunkte aus festgehalten, indem sie dem allgemeinen Cultursystem dienen sollen. Mit Recht ist daher auch behauptet worden, daß der ethische Gesichts= punkt den Kern seiner Lehre abgebe. Dies zu erkennen darf uns das vorherschende Gewicht nicht abhalten, welches er und seine Schule auf die Bearbeitung der Metaphysik und ihrer Anwendungen gelegt haben. Es ist wahr, in der Metaphysik hat er eine eigene Theorie nach einer eigenen Methode ausgebildet, da= gegen in den übrigen Theilen der Philosophie bringt er nicht viel Von der Logik sagt er ausdrücklich, sie sei so einleuch= tend, daß sie nach den ersten Vorbereitungen von Aristoteles so= gleich im Wesentlichen richtig entworfen worden wäre und die spätern Aenderungen Kant's und Hegel's nur Verwirrungen gebracht hätten. Auch die sittlichen Ideen welche er in der Ethik aufstellt, will er nicht als etwas Neues geltend machen; er findet sie schon von Cicero im Wesentlichen richtig ausgesprochen. Wenn er aber auf die Metaphysik und die mit ihr zusammenhängende Psychologie den größten Fleiß verwendet, so hat dies nur darin seinen Grund, daß er die größten Jrrthumer in ihr verbreitet findet. Seine Philosophie hat vorherschend einen polemischen Charakter und wendet sich zum Streit gegen die absolute Philosophie seiner Zeit; weil aber in dieser die Forderungen der Vernunft in unbeschränkter Macht geltend gemacht wurden, läßt er sich auch zum Streite gegen diese Forderungen fortreißen. Dies hat ihn dazu verleitet zu behaupten, daß wir in allem unseren Erkennen nur das Gegebene zur Grundlage zu nehmen hätten.

Da Herbart in seiner Logik nur die aristotelische Logik mit einer größern Klarheit zu erörtern sucht, würden wir über sie hin: weggehn können, wenn nicht ihr Verhältniß zu seiner Metaphysik zu berücksichtigen wäre. Er findet nemlich den stärksten Antrieb zur Metaphysik in der Logik, weil sie mit der Erfahrung in Diderspruch stehe. Dieser Satz muß auffallen. Wem ist dieser Widerspruch aufzubürden, der Logik oder der Erfahrung? Daß n eine Verkehrtheit ist, darüber ist kein Zweifel. Er soll weggeschafft werden. Der Logik aber darf diese Berkehrtheit nicht auf gebürdet werden; benn sie betreibt nur die richtige Classification und es ist der Grundirrthum der hegelschen Logik, daß sie it logischen Gesetze der Erfahrung zu Gefallen umbilden will. E bleibt also nur übrig die Erfahrung des Widerspruchs zu be schuldigen. Hierzu kommt Herbart nur durch eine zu weite Fassung des Begriffs der Erfahrung, welche damit zusammen hängt, daß er das Gegebene zur Grundlage alles Erkennens machen möchte. Die Erfahrung giebt uns Erscheinungen, Thatsachen an die Hand; jede von ihnen besteht für sich; in ihnen kann kein Wiberspruch sein, weil der Wiberspruch nur unter mehrern stattfinden kann; auch ist jede Thatsache, welche die Erfahrung an: giebt, unwiderleglich und die Auflösung oder Widerlegung bes Widerspruchs, welche Herbart fordert, kann daher nicht die Er fahrung selbst, sondern nur die aus ihr gezogenen Folgerungen Dies geht auch aus den weitern Erörterungen Herbart's treffen. über diesen Punkt deutlich hervor. Er tadelt es, daß Kant die Untersuchung über das in der Erfahrung Gegebene verwirrt habe, indem er nur die Empfindungen und den Stoff unseres Denkend als gegeben ansah, die Formen unserer Anschauung und unserd Denkens bagegen aus unserm Gemüth hervorgehen ließ; im Ge gensatz gegen diese Entdeckung Kant's nimmt er Erfahrungsbegriffe und Complere von Erscheinungen an, welche uns nicht weniger gegeben wären in der Erfahrung als die einzelnen Empfindungen und Erscheinungen, wie jeder ohne Schwierigkeit gewahr werden könnte, wenn er sich barauf besänne, daß es nicht in seiner Will-

für stände, ob er bestimmte Formen in Raum und Zeit ober in den Kategorien des Denkens annehmen wollte, oder nicht. Der Tabel gegen Kant fällt auf Herbart selbst zurück. Er meint das als gegeben annehmen zu bürfen, was in unserm Denken nach einem Gesetze regelmäßig sich vollzieht. Die Erfahrungsbegriffe, die Complexe von Erscheinungen machen sich erst in unserer den= kenden Seele, wie auch Herbart's Psychologie weiß, nicht ohne unser Zuthun, gegeben aber sind nur die Erscheinungen, jede für sich und jede ohne Widerspruch. Wir können daher Herbart nicht bavon freisprechen, daß er den Begriff des in der Erfahrung Ge= gebenen zu oberflächlich faßte und in ihn alles zog, was der Ge= wohnheit unseres Denkens angehört, aber nicht darauf achtete, daß die Complexe unserer Erfahrungen erst burch unser Nachbenken über das Gegebene und das Streben die Erscheinungen zu erklä= ren zu Stande kommen. Ein einzelner Fall aus seiner Lehre von den Erfahrungsbegriffen wird dies veranschaulichen; wir wäh= len den, welchen er selbst als die Grundlage aller metaphysischen Probleme hervorhebt. In der Erfahrung soll uns zuerst gegeben sein, daß mehrere Merkmale einer Substanz beiwohnen (Problem der Inhärenz). Ohne Zweifel ist es nicht so. Die Erfahrung zeigt nur eine Reihe von Erscheinungen; daß mehrere Erscheinuns gen als Merkmale einer Substanz anzusehn sind, barauf führt nur das Nachdenken bessen, welcher bei den Erscheinungen nicht stehen bleiben, sondern sie erklären will. Alle Unterscheidungen und Verbindungen der Erscheinungen betreibt erst das verständige Nachdenken und der Gedanke der Substanz wird nicht unserm Denken gegeben, sonbern von ihm zu den Erscheinungen hinzugebacht.

Aber man wird hierin nur ein formales Bedenken gegen Herbart's Lehre sehen können. Was er Gegebenes und Ersahrung nennt, ist nur die Denkweise des gesunden Menschenverstandes. Herbart streitet gegen sie, indem er ihr Widersprüche gegen die Logik vorwirft. Auch hierin liegt eine Uebertreibung. Er selbst will diese Widersprüche auflösen; auslösdare Widersprüche sind aber nicht wahre Widersprüche, sondern nur scheindare, denn wahre Widersprüche können nicht aufgelöst, sondern nur verworsen werden. Noch weniger ist von Widersprüchen der gemeinen Vorstellungsweise gegen die formale Logik zu reden, welche die Substanz mit mehrern Merkmalen ohne Bedenken sich gefallen

läßt. Wenn von einem Streit der Logik gegen die Ersahrung geredet werden könnte, so würden es die Forderungen der Logik sein, welche in die Metaphysik hineintrieben und die Trennung der Logik und ber Metaphysik würde gar nicht in der Weise bestehn, in welcher sie von Herbart gesetzt wird, sondern die Metaphysik würde sich baraus ergeben, daß die logischen Regeln auf die Erfahrung angewandt zu einer Umbilbung ber Erfahrungsbegriffe führten. Deuten wir den Gebanken Herbart's, welcher ihn in die Metaphysik hineintreibt, in seinem wahren Sinn, so behauptet er nur, daß der gemeine Menschenverstand und die logische Classification der Begriffe nicht ausreicht die Erklärung der Thatsachen zu ge ben, daß wir vielmehr feinere Methoden für sie ausbilden mussen. Der Wiberspruch Herbart's wendet sich nicht gegen die Logik und nicht gegen die Erfahrung, sondern gegen die Meinung, das die gewöhnliche Logik und die gewöhnliche Erfahrung genügten m das Streben nach dem Wissen zu befriedigen, welches die Eillie rung ber Erscheinungen forbert. Daß dem so ist, beweisen all metaphysische Untersuchungen Herbart's; sie gehen durchgängig barauf aus die oberflächlichen Auffassungen der Erfahrung zu berichtigen und zu ergänzen und bringen hierzu eine neue ohn Zweifel boch auch logische Methode des Denkens in Vorschlag.

In seiner Weise die Untersuchungen der Philosophie in verschiebene Theile auseinander zu legen hat Herbart auch die soge nannten Widersprüche der Erfahrung in verschiebene Probleme aufgelöst, die Probleme des Dinges mit mehrern Merkmalen, der Veränderung, der Materie und des Ich. Sie beruhen aber alle auf dem Begriffe des Seins, zu welchem der Begriff des Scheins ben Weg bricht. Die gegebene Erscheinung ist bas Princip der Forschung; in ihr liegt der Begriff des Scheins. Bei ihm können wir nicht stehn bleiben; wir wollen das Wahre, das Sein erkennen; auf basselbe beutet der Schein hin; benn jeder Schei forbert ein Sein, welches ihn begründet; so viel Schein, so wie Hindeutung auf Sein. Dies Sein ist die absolute Setzung, welde. wie Herbart sagt, in der Empfindung vorhanden ist, ohne daß man es merkt, eine Anerkennung des Nichtaufzuhebenden, welche uns erst zum Bewußtsein kommt, wenn wir es aufzuheben ver-Auf diesen Besuchen, weil der Versuch nothwendig mislingt. griff der absoluten Setzung des Seins baut nun Herbart weit: greifende Folgerungen. Das Sein soll gefetzt werden als ein Po-

sitives, welches alle Negationen ausschließt, nicht weniger alle Verhältnisse und mithin auch alle Quantität und jede Zusammen= setzung aus Theilen; es bleibt für basselbe nur die einfache Qua= Lität übrig. Daß hierin Erschleichungen liegen, hat nicht unbemerkt bleiben können. Die absolute Setzung vollzieht sich nur im Verhältniß zum Setzenden; sie ift nur in der Verneinung gegen die= fes und jedes andere zu benken; mit dem Gegensatz zwischen Quantität und Qualität hat sie gar nicht zu schaffen, er wird nur aus anberswoher bekannten Begriffen in sie hineingetragen. Wie kommt Herbart zu allen diesen Annahmen über das absolute Sein, welches in der Empfindung gesetzt sein soll? Die Antwort liegt im Bo-So viel Schein, so viel Hindeutung auf Sein; der Schein ist schlechthin gesetzt in der Erscheinung, welche die Empfindung unbedingt bringt; aber er deutet auf das Sein nur hin; diese Hindeutung aufzunehmen und das Sein, welches den Schein begründet, zu ihm hinzuzubenken ist Sache unseres Nachdenkens; die Empfindung bringt nur die Erscheinung, deren Borhandensein, deren unbedingte Wahrheit wir anerkennen mussen, aber eine Forderung unserer denkenden Vernunft fügt dazu den Gedanken des Seins, welches der Erscheinung zu Grunde liegt. Schritt Herbart's in seiner Metaphysik zeigt, daß er von den Forderungen der theoretischen Vernunft nicht abgekommen ist. Er bleibt nicht bei der absoluten Setzung der Empfindung stehn, son= dern schiedt ihr ein Sein unter, welches an sich, unabhängig von unserer Vorstellung und von jedem Verhältnisse, jeder Vernei= nung unzugänglich, daher unangreifbar, unperänderlich, unbedingt ist. Die Empfindung und alle Erscheinungen, welche sie bringt, sind von allem bem das Gegentheil.

Der Schein der Erschleichung trifft Herbart's Sätze nur, weil sie die Forderung der theoretischen Vernunft nicht zu Hülfe rusen. Wenn er sie von dieser ablöst, geräth er in Irrthum. Sie setzen das unbedingte Sein, aber nur als Grund der Erscheinung, Herzbart dagegen sindet in dem Begriffe des Grundes einen Widerzspruch, weil er nicht ohne seine Folge, und doch, als solcher schlechtz hin, nicht mit seiner Folge gedacht werden könne. Er will aber das unbedingte Sein ohne alle Beziehungen gedacht wissen. Dem steht ein anderer Satz Herbart's zur Seite, daß man im Forschen vom Irrthum ausgehen müsse, weil man von der Wahrheit nicht ausgehen könne. Die Spitzen dieser allzu scharfen Sätze wer-

ven wir brechen müssen. Im Forschen bedürfen wir der Mittel und können uns daher auch der mittlern Begriffe nicht entschlagen. Wir gehen in ihm, wie Herbart bemerkt, von der Erscheinung aus; sie ist nicht zu verwechseln mit dem Jrrthum und dem Schein, sie liegt in der Mitte zwischen beiden. In ähnlicher Beise ist es mit dem Begriffe des Grundes, welchen wir haben und nicht haben; jenes weil wir ihn fordern, dieses, weil wir ihn nur fordern, und nur in Beziehung zu seiner Folge oder der von ihm begründeten Erscheinung denken. Diese nothwendigen Mitten unseres Wissens überspringt Herbart, weil er mit den Forderungen der Bernunft nicht zu schaffen haben will. Darum wirst er sich in den Sedanken des absoluten Seins mit Verschmähung aller Wittel, durch welche wir es erforschen können. Er wird nicht verhindern können, daß sie sich wieder ausbrängen.

Im Gebanken des absoluten Seins hat er Aehnlichkeit mi ber absoluten Philosophie. Um jeden Preis will er es behaupte mit Aufopferung alles Negativen, aller Verhältnisse, aller Qualität, aller subjectiven Auffassungsweisen, in seinem reinen Ansich, seiner schlechthinnigen Einfachheit. Von der absoluten Philosophie aber wendet er sich doch alsbald ab, indem er davon nicht ablassen kann dieses absolute Sein in seinem Verhältniß zu dem Ankni: pfungspunkt unseres Denkens zu betrachten. Dies wendet sich gegen die Annahme, daß wir das unbedingte Sein als eins und als unendlich uns denken dürften. Vielmehr das Unendliche if ihm nur ein leeres Gebankenbing; er verwechselt es mit dem Un: bestimmten. Daher erklärt er sich auch gegen die Erklärungen der Natur aus einem allgemeinen Naturgesetze. Gesetze, lehrt et, sind ein reines Nichts ohne Voraussetzung einer festen, sich durch aus gleichbleibenden Natur der Dinge, deren bestimmtes Wesen die Gesetze abgiebt. Nicht ohne Absicht ist sein Grundsatz, welcha den Fortgang von der Erscheinung zum Sein vermitteln soll, in die Formel gefaßt, so viel Schein, so viel Hindeutung auf Sein; st führt zu der Folgerung, daß die Vielheit des Scheins die Viel heit des Seins beweise, durch welche er sich der Lehre der Cleain entzieht. Herbart hat eingesehen, daß die Erklärung des Scheins eine Vielheit der Dinge forbert, welche an einander scheinen ober bas eine einen Schein auf bas andere werfen. Er legt der Er klärung der Erscheinungen zwar nicht eine unendliche, aber 60% eine sehr große Zahl von Monaden oder von Dingen an sich 1<sup>11</sup>

Aus nichts wird nichts; baher muffen wir dem Werden ein bleibendes Sein zu Grunde legen; aber in jeder Substanz für sich genommen, in ihrer einfachen Qualität, welche für sich bleibt, geschieht auch nichts; es mussen also mehrere Substanzen zusammen= genommen werben um ben Schein bes Werbens zu erklären. In bem Zusammensein bes einen Seienden mit einem andern in der Vorstellung des Denkenden fällt ein Schein auf beibe. Aus dieser Annahme sucht Herbart die Probleme der Metaphysik zu lö-Aus ihnen ist ersichtlich, daß eine Substanz, einfach in ihrer Qualität, ohne Verneinungen an sich zu tragen, ohne Verhältnisse und Größe, doch mit mehrern Merkmalen, in Verneinungen und Verhältnissen sich darstellen kann dem Blicke des Zuschauers, welcher sie in ihrem Zusammen mit andern Substanzen zu denken hat, weil sie ihm so erscheint. Zu diesem Grundproblem, der Inhärenz, wie es Herbart nennt, gesellen sich andere, welche als besondere Bestimmungen desselben Problems angesehen werden kön= nen, indem zu der Inhärenz mehrerer Merkmale in der Substanz die Zeitbeftimmungen treten und den Gedanken der Veränderung der Substanz herbeiführen, alsbann auch die Raumbestimmungen den Begriff der Materie herbeiziehn und endlich der Unterschied zwischen Subject und Object in Frage kommt und das Problem des Ich zu seiner Folge hat. Es liegt im Interesse der herbart= schen Lehre diese Probleme weitläufig zu erörtern um die Nothwendigkeit der von ihm eingeschlagenen Erklärungen an auffallenden Beispielen barzuthun, im Wesentlichen sind sie aber schon im Problem der Inhärenz enthalten und ergeben sich alle im denken= ben Zuschauer der Erscheinung unbestreitbar, wenn man Her= bart's absolute Setzung der vielen Seienden zugegeben hat. Denn wenn nur viele Seiende in einfacher, beharrlicher Qualität sind, so ist sebe Veränderung an ihnen ein Widerspruch und ihre Aus= behnung zu einer räumlichen Größe und daß sie selbst Objecte ih= res subjectiven Vorstellens sein ober werden könnten, läßt sich mit ihrer einfachen Setzung nicht vereinigen. Auf dies letzte Problem des Ich hat Herbart besonderes Gewicht gelegt, weil es dem Idea= lismus Fichte's und seiner Nachfolger bas Räthsel ber Welt lösen sollte. Er hebt hervor, daß der Begriff des Ich uns in eine unendliche Reihe von Erklärungen verwickelte, weil es erklärt würde als das, was sich selbst vorstellt, b. h. was das 3ch vorstellt, eine Areiserklärung ohne Enbe. Die Substanz der Seele konnte hier=

burch nicht getroffen werben. Das vorgestellte Ich, burch welches bas vorstellende Ich erklärt werben sollte, sei ein Wandelbares, in seinen Borstellungen beständig sich Beränderndes; ein solches dürst nicht für die Seele oder das Reale, Seiende gehalten werden, welches in seiner unbedingten Setzung beharrend den innem Erscheinungen zu Grunde liege. Ein völliger Widersinn sei es, wenn man das vorgestellte Ich, das Object unseres Denkens, mit dem Subject unseres Denkens als identisch setze. Das reine Ich, von welchem man geredet habe, komme nie zur Vorstellung. Auch wenn man in diesem Punkte den Streit gegen den neuesten Ivalismus nicht besonders her vortreten sähe, würde man ihn nicht verkennen können; das Gewich, welches auf die Vielheit und auf die Beharrlichkeit des Realen gelegt wird, stellt sich in einen vollen Widerspruch gegen die Therien, welche alles vom allgemeinen Leben aus begreifen wollten.

Es ist nicht zu verkennen, daß diese Probleme nicht allm gegen die absolute Philosophie, sondern auch gegen die Denkuck des gesunden Menschenverstandes sich richten und gegen das, was w ihr auf die neuere Philosophie übergegangen war. Auch bieten si nur die Grundlage für andere Streitpunkte, welche Herbart gegen diese beiden Segner erhebt, bald mit größerer, bald mit geringen Entschiedenheit. Die wichtigsten von ihnen dürfen wir nicht un erwähnt laffen. Der Streit gegen die vielen Merkmale einer Sub stanz richtet sich gegen das allgemeine Merkmal, indem er nur das charakteristische Merkmal jeber besondern Substanz zugesteht. Die logischen Classificationen, welche das Allgemeine herbeiführen, gelten nur als bequeme Uebersichten über ähnliche Erscheinungk arten. Wenn die Veränderung der Dinge angegriffen wird, s fällt damit auch eine Reihe zusammenhängender Begriffe. Sohn Begriff der Ursache, welche, wenn sie wirkte, eine Veränderung her vorbringen müßte. Herbart behandelt ihn mit einer gewissen Sche nung, weil er ihn für seine eigene Erklärung ber Erscheinungen nicht ganz entbehren kann, aber weder als innerlich wirksame noch als übergehende Ursache darf sie gedacht werden. Eine überge hende Wirksamkeit ist unmöglich, weil jedes Ding bei sich bleibt. Die Empfindungen, die Grundlage unferes Denkens, hat man als Wirkungen des Aeußern in uns, als ein Leiden unserer Seele be trachtet, welches von außen bewirkt werden müßte; aber keint Empfindung ift an sich ein Leiden; erft im Verhältniß zu an dern Empfindungen kann sie als ein solches sich darstellen

Daß sie von außen bewirkt werben müßte, hat der Joealismus längst widerlegt. Ebenso wenig ist eine innerlich wirksame Urs sache möglich, weil kein Ding sich selbst bestimmen kann. ähnlicher Weise wird der verwandte Begriff der Kraft behandelt. Er gilt als eine geheime Unterschiebung, burch welche man die Wunder der Erscheinung sich vorstellig zu machen suchte. Beson= bers in Beziehung auf die Seelenlehre wird er angegriffen; in ihr rebet man von Kräften ber Seele, welche nichts anderes sind als Vorstellungsmassen. Die Seele hat keine Kräfte und ist keine Kraft, sonbern sie wird nur zu einer Kraft unter Umständen. Kraft und Vermögen haben fast dieselbe Bedeutung; die Lehre von ben Seelenvermögen gehört aber zu ben beliebteften Gemeinplätzen der herbartschen Polemik. Er beutet sie in einer so wenig einge= henden Weise, daß man glauben könnte, es wäre in ihr darauf abgesehn gewesen die Seele in viele Theile oder Substanzen zerfallen zu lassen. Ihr wird nur eingeräumt, daß sie die Erscheinun= gen bes Seelenlebens in gewisse Classen bringe, welche zur Uebersicht bequem sein könnten, für die wissenschaftliche Erklärung je= doch nichts leisteten. Die sogenannten Seelenvermögen sind nichts anders als die sogenannten Seelenkräfte, gewisse Vorstellungsmas= sen, welche sich in uns gebildet haben. Ueber diesen Streit gegen die Bielheit der Seelenvermögen hat Herbart unterlassen den Begriff bes Vermögens im Allgemeinen in Untersuchung zu ziehn; man kann aber nicht baran zweifeln, daß er ihn für eine in sich widersprechende Vorstellung ansah, deren Abgeschmacktheit keiner Widerlegung bedürfte, weil sie nur ein Sein bezeichnen sollte, welches nur der Anlage nach, aber nicht wirklich ist. Wenn er an ein solches Sein der weltlichen Dinge, welches nur von Gott angelegt ist, gedacht haben sollte, so würde er es in die specula= tive Theologie, welche er mied, verwiesen haben. Die Forschung nach bem letzten Grunde ber Dinge lehnt er ab; er huldigt dem Grundsatze, aus nichts wird nichts; dies genügt den Gedanken an die Verwirklichung bes Wesens aus dem Vermögen der Dinge heraus zu beseitigen. Hierburch geräth auch der Begriff des Le= bens in Zweifel. Herbart kann ihn nicht ganz ableugnen; aber er warnt vor seinem Gebrauch. Er fällt in die Mitte zwischen Leib und Seele, Materie und geistiger Regsamkeit. Diese Witte sollen wir nur als ein Resultat, als einen Sammelpunkt ansehn, in welchem zwei Untersuchungen, über Materie und Seele, zu=

sammenstoßen von so verschiedener Natur, daß man sie nur nach sorgfältigster Prüfung verbinden dürfe. Daher sollen wir uns hüten das Leben zu den Principien zu zählen, aus welchen sich etwas erklaren ließe. Als Ergebniß zeigt es sich zunächst an der Materie, ein Wechsel ihrer innern Zustände, welche unabhängig von der Seele gedacht werden könnten. Das Leben möchte daher Herbart ber Seele ganz absprechen, wenn er nicht boch geneigt ware die Lehre von der Unfterblichkeit der Seele aufrecht zu erhalten; er wird hierburch bazu geführt Leben und geistige Regsamkeit zu unterscheiben, welche man auch wohl Leben zu nennen pflegte. Der Sang dieser Ueberlegungen zeigt, daß er bemüht ist den Begriff bes Lebens zu schwächen und seiner grundsätzlichen Bebeutung zu berauben. Wir sollen es nur als ein Ergebniß der Substanzen in ihrem Zusammensein betrachten; es gehört zu ben Erscheinungen, zum Schein an den Dingen. Diese Zweifel greifen auch i die Lehre von der Freiheit ein. Herbart kann sie für seine Ethi nicht entbehren; in der Metaphyfik aber hat sie ihre Stelle. Dem Herbart steht sehr richtig ein, daß die Freiheit nicht bloß als eine Forberung der praktischen Vernunft gesetzt und in das Gebiet bes Uebersinnlichen verlegt werden darf, weil das praktische Leben in die räumlichen und zeitlichen Erscheinungen eingreifen soll. Daher richtet er seinen Streit gegen die transcendentale Freiheit, welcht von Zeitverhältnissen entbunden ist, eine übersinnliche That, welcht keinen Angriffspunkt für die äußern ober innern Bestimmungs gründe barbiete. Aber er streitet auch zugleich gegen die Macht des vernünftigen Willens etwas Neues ins Werk zu richten und von selbst anzufangen. Der ungenaue Ausbruck, daß ber freit Wille das Vermögen sei absolut anzufangen, bietet den Angriffs: punkt für seine Ausstellungen dar, anstatt ihn zu berichtigen hängt sich seine Polemik an den Begriff des Vermögens und verwirft mit biesem auch das Vermögen von gegebenen Zuständen aus sich selbst zu bestimmen. Daher bleibt ihm nur der Determinismus übrig. Jede That ist ihm burchaus abhängig von den vorgesunbenen innern Zuständen und äußern Beweggründen. des Willens, lehrt er nun, wird erworben und ist beschränkt. Man würde dies zugestehn können, wenn man nur einsähe, wie sie von uns erworben werben könnte, wenn wir kein Bermögen haben uns felbst zu bestimmen.

Man muß diesen Streit und diese Zweifel Herbart's kennen

um sich Rechenschaft über seine Lösungen geben zu können. Er ges braucht zu ihnen seine Methode der Beziehungen. Mit diesem Na= men hat er fein eigenthumliches Verfahren in der Metaphysik bezeichnet. Sie soll die Probleme der Metaphysik lösen. Da die gegebenen Widersprüche durch die Erfahrung uns aufgenothigt werden, konnen wir sie nicht wegwerfen; als Widersprüche aber können wir sie nicht denken und wir müssen sie also durch Umwandlung der gegebenen Begriffe auflösen; das Sein, auf welches die gegebene Erscheinung hinweift, darf von den Widersprüchen nicht behaftet bleis ben, in ihm aber muß der Grund aufgebeckt werden, warum sie in der Erscheinung vorkommen. Man hat also die nothwens bigen Voraussehungen aufzuweisen, unter welchen die widerspre= chenden Erfahrungsbegriffe stehn, und diese Voraussetzungen sind das, was wir Beziehungen dieser Begriffe nennen. Die Methode ber Beziehungen soll sie aufbecken. Sie besteht einfach darin, daß man, wo von der Erfahrung aufgegeben ist eins zu setzen, welches man nicht als einfach setzen und auch nicht wegwerfen kann, sich genöthigt sieht es als vielfach zu setzen, versteht sich mit der Bedingung, daß dieses Vielfache nicht verein= zelt werden darf, sondern zusammen als eins gesetzt werden muße Diese Erklärungen Herbart's über seine Methobe haben etwas Räthselhaftes. Sie weisen nur auf die Nothwendigkeit hin dem Rcalen, welches als schlechthin einfach gesetzt sein soll, eine Bielheit zu substituiren, weil die Erfahrung es als Vielheit zeigt. Für die Zulässigkeit und Brauchbarkeit einer solchen Substitution hat Herbart die Substitutionen ber Mathematik angeführt; bagegen ift nicht mit Unrecht bezweifelt worden, ob sie angewendet werden bürfte auf die reine und einfache Qualität bes Realen, deren Na= tur nicht baburch aufgebeckt werben kann, daß man sie wie Herbart, in verschiedene Theile zerlegt. Seine Berufung auf die Mas thematik zeigt nur, daß er vom Irrthum der neuern Philosophie nicht frei ist, welcher die Uebertragung fremder Methoden auf die Philosophie begünstigte. Er hat nicht Unrecht, wenn er scheinbare Widersprüche durch Unterscheidung zu heben sucht; es kommt aber darauf an, ob seine Unterscheibungen nicht mit seinen Grundsätzen in Widerspruch stehn und ob er die richtigen Unterscheidungen getroffen hat. Hierüber wird nur die Anwendung seiner Methode der Beziehungen Auskunft geben können. Sie giebt in der That volleres Licht über das, was er unter ihr verfteht, als seine sehr

unbestimmte Beschreibung berselben. Er meint, daß die sich gleich bleibenden einfachen Substanzen, welche wir in der unbedingten Setzung annehmen müßten, in Widerspruch stehen würden mit bem Vielen, welches die Erfahrung von ihnen aussagt, wenn wir sie ohne ihre verschiedenen Beziehungen denken wollten; durch die Hinzufügung dieser Beziehungen würde aber der Widerspruch verschwinden. Die rechten Beziehungen würden nun aber aufzusuchen sein und daher fügt Herbart hinzu, daß mit der Methode der Be ziehungen nichts anzufangen sein würde, wenn nicht die Kunst zu fällige Ansichten der Dinge zu fassen sich zu ihr gesellte. Sie et geben sich aus den verschiedenen Verhältnissen, in welchen die Dinge sich darstellen, wenn wir sie nicht an sich, sondern in ihrem Zu sammen mit andern Gegenständen denken. Dem Metaphysiker sich es frei solche zufällige Ansichten von seinen Gegenständen zu fafe sen als Hülfsbegriffe für die Lösung seiner Aufgabe; aber er 🕪 sie nicht willfürlich zu fassen, sondern nach Maßgabe der Ersch nungen, welche zur Erklärung vorljegen. Hieraus wird sich mu aber wohl nicht verkennen lassen, daß seine Methode nur ein Nothbehelf ist, weil er in der Erklärung nicht ausreicht mit seiner ursprünglichen Annahme vieler Dinge von einfacher Qualität, Sie müß welche ohne alles Verhältniß ein jedes für sich besteht. sen zerlegt werden in viele Theilvorstellungen, verschiedene Berhält: nisse derselben in ihren Zusammen mussen zu den einfachen, verhältnißlosen Dingen hinzutreten um ihre Begriffe dazu fähig zu machen die Erscheinungen zu erklären. Dies ist die Umwandlung der Begriffe, welche Herbart in der Metaphysik betreibt; wie weit sie geht eröffnen uns erst die Ginzelheiten seiner Lehre.

Nachdem Herbart angenommen hat, daß wir die einsahen Substanzen, die Gründe der Erscheinungen, in mehrere Theilvorftellungen zerlegen dürsen, gestatten ihm die zufälligen Ansichten auch die verschiedenen Summen dieser Theilvorstellungen, welche die einsachen Substanzen vertreten, in unserer Vorstellung zusammenzubringen. Hierauf nimmt Herbart an, daß unter den Theilvorstellungen verschiedener Substanzen ein Widerspruch stattsinden kann. In einem solchen Falle wird der Gedanke des einen Dinges den Gedanken des andern Dinges stören; denn beide können nicht zusammengedacht werden, weil der eine das bejaht, was der andere verneint. Bisher war nun immer nur von den Gedanken der Dinge die Rede, plöslich aber verwandelt sich die Reihe der

Gebanken in wirkliche Berhältnisse. Mehrere Wesen, wird angenommen, finden sich wirklich in einem Zusammen, stören sich in ihren Theilen und, weil ihr bleibendes Wesen nicht gestört werden tann, mussen sie ihren Störungen sogleich Selbsterhaltungen entgegensetzen. Hierauf läuft alles wirkliche Geschehen hinaus, wel= ches Herbart annimmt und bem scheinbaren Verlauf der Erscheis nungen entgegensetzt, daß die einander störenden Wesen ein jedes von den andern zur Selbsterhaltung bestimmt werden und so eine jede Monade in eine Reihe von Selbsterhaltungen sich versetzt sieht. Diese Selbsterhaltungen sind Thätigkeiten desselben Dinges, gehören in natürlicher Weise zusammen und ihre Summe darf als das angesehn werden, was in der Methode der Beziehungen die Grundvoraussetzung abgiebt, als der gleichbedeutende Ausdruck für das Was der Substanz, welcher ihrem Begriff substituirt wer= den kann. Diese einfache Theorie genügt um zu erklären, wie die einfache Monade in eine Reihe von Theilvorstellungen mit ver= schiedenen Merkmalen zerlegt werden und in den Veränderungen der Erscheinung sich uns zeigen kann. Sie setzt aber die innere Thätigkeit der Monaden in ihren Selbsterhaltungen voraus und um ihr folgen zu können mussen wir daher das Vorurtheil der mechanischen Physik ablegen, daß alles Natürliche nur eine Sammlung todter Materien wäre. Denn alle Erscheinung erklärt diese Theorie aus einem Zusammensein vieler Monaden, welche in ihrem Innern in beständigen Selbsterhaltungen thätig sind. Wenn wir das Innere der Materie nicht erfahren, so folgt daraus nicht, daß sie kein Inneres hat. In dem, was wir als todte Masse betrachten, brauchen nur die Bedingungen zu fehlen um ihre inneren Zustände zu äußern, so wird sie als tobt uns erscheinen. Die Materie für ein bloß Räumliches und bennoch für etwas Wirkliches zu halten ist ungereimt. Der Raum ist nichts und Prädicate, welche nur von ihm entnommen werben, bedeuten nichts. Es giebt keinen Tod. Wenn der Leib sich zersett, fo bleiben doch in seinen Elementen die innern Zustände, welche in Selbsterhaltungen sich erwei= sen. Die Monaden erhalten sich beständig in ihrem unräums chen Sein.

Von dieser Theorie aus werden wir die Mäßigung Herbart's in seiner Polemik gegen die Begriffe des Lebens und der Ursache begreifen können. Den Monaden legt sie doch im Wesentlichen ein inneres Leben zu; nur nicht ohne sein bleibendes Subject, die

besondere Monade, soll es gedacht und auf Selbsterhaltungen soll es beschränkt werden. Diese Selbsterhaltungen geschehen auch nicht ohne Störungen von außen und Herbart erklärt es für den er: sten und allgemeinsten Grundsatz aller wahren Naturphilosophie, daß innere und äußere Zustände gegenseitig sich bedingen. Dies ist ohne Wechselwirkung nicht benkbar und Herbart will baher auch das wahre Geschehen nicht ohne die wahre Causalität gedacht wissen, wir sollen ihren Begriff nur nicht stören durch Ruchsch ten auf die zeitliche Entwicklung, denn in der That nach seiner Theorie entwickelt sich nichts, sondern alles bleibt in seiner Selbst erhaltung. Schwieriger hält es sie mit seinem unbedingten Streite gegen das Allgemeine und das Vermögen in Einklang zu finden. Das Zusammen der Monaden läßt sich nicht ohne ein allgemeines Band benken, welches sie verbindet; daß es durch ein allgemeine Sesetz geregelt wird, läugnet Herbart nicht. Störungen und Selff erhaltungen aber setzen ein Vermögen der Monaden voraus \* stört zu werben und sich selbst zu erhalten. Herbart selbst red von einer Empfänglichkeit der Seele; sie ist nichts anderes als ein Vermögen zu empfangen. Naturphilosophie, sagt er, und Psychologie hätten es mit möglichen Fällen zu thun, welche die Monaben treffen; eine Möglichkeit in diesen Fällen zu sein ober zu erscheinen wächst ihnen hierdurch zu und eine Möglichkeit einem Subjecte beilegen heißt ihm ein Vermögen zuschreiben. Man wird eingestehn müssen, daß seine Theorie mit seiner Polemik gegen bie alten Begriffe ber Metaphysik nicht in Einklang steht. Er be kämpft sie nur, weil er ihren Wißbrauch in den ältern Theorien und in der absoluten Philosophie gewittert hatte.

Von den ersten Problemen der Metaphysit, der Substanz mit mehreren Merkmalen und der Veränderung, geht Herbart zum Problem der Materie über, mit welchem die Naturphilosophie zu thun hat. Zum Begriff der Materie gehört der Begriff des Raums, mit welchem der Begriff der Zeit zusammenhängt. Segen Kant wird behauptet, daß Raum und Zeit nicht Formen unseres Vorstellens sind, sondern aus der Verschmelzung unserer Vorstellungen sich ergeben. Diese ist eine Folge der Selbsterhaltungen, welsche nicht allein unter den Monaden, sondern auch unter verschiedenen Vorstellungen der benkenden Monade, d. h. unter ihrm Selbsterhaltungen stattsinden. Man sollte hiernach erwarten, daß zuerst von den Verschmelzungen der Vorstellungen in der Zeit die

Rebe sein würde, Herbart aber wendet sich sogleich an die Ber= schmelzungen im Raum. Die Monaden sind unräumlich, nicht körperliche Atome; sie müssen an sich gebacht werden ohne alles Verhältniß zu einem Anbern, Aeußern und mithin zum Raum. Aber so wie wir ihr Zusammen in das Auge fassen und sie zusam= mendenken, ergiebt sich für sie ein Ort ihres Zusammentreffens, ein Raum, in welchem sie jedoch nur unserm Denken sich darstel= Herbart nennt ihn ben intelligibeln Raum. Auch bie Logik kann nicht vermeiben ein solches räumliches Verhältniß ber vorge= stellten Gegenstände sich zu denken in ihrem intelligibeln Raum. Dies sindet jedoch Herbart nicht genügend um die Raumerfüllung zu erklären. Wenn zwei Monaben zusammen wären, meint er, so würden sie sich völlig durchdringen, weil sie keine Theile haben und ihr Zusammen also nur auf das Ganze gehen und einen uns theilbaren Punkt ergeben würde; daher muß eine britte Monade hinzutreten und die Durchdringung der beiden ersten stören; hier= aus wird die Erscheinung eines unbefriedigten Strebens nach Durch= dringung hervorgehn, einer Attraction, welche nicht ganz zu Stande kommt, sondern durch eine Repulsion begränzt wird; erst dies hat die räumliche Gestaltung der Materie zur Folge, welche aus At= traction und Repulsion sich bilbet. Zedoch ergiebt sich auch hieraus zunächst nur die starre Materie. Um das Leben in der Ma= terie zu erklären bebarf es noch anderer Voraussetzungen. daraus geht ce hervor, daß gleichartige Elemente in ungleicharti= gen innern Zuständen sich verbunden finden. Wenn dies der Fall ist, mussen sie streben in ihrer Selbsterhaltung in Gleichgewicht sich zu setzen, weil sie durch ihre ungleichartigen Zustände von einander angefochten werden. Diese verneinen sich unter einander, aber die innern Zustände lassen sich nicht verneinen; sie dauern fort, indem sie zu den Selbsterhaltungen sich erweckt sehen, welche angefochten wurden. Wir haben baher ben Grundsatz anzuerkennen, daß jeder innere Zustand in den Elementen bleibt oder jede Monade ihre innern Zustände mitfortführt in ihren Folgen und es erklärt sich hieraus die Verschmelzung der Vorstellungen, welche in der Folge der Zeitmomente sich darstellt. Bei allen diesen Vorgängen, in welchen ber Gebanke der Materie in ihrem starren und in ihrem lebendigen Verhalten sich uns bildet, dürfen wir aber nicht vergessen, daß die Verschmelzung der Vorstellungen zu räumlichen und zeitlichen Verhältnissen nur in uns sich ergiebt. Christliche Philosophie. 11. 53

Attraction und Repulsion sind nicht Bestimmungen, welche die Dinge selbst treffen, sondern nur ihrer Verhältnisse, nicht Kräfte, sondern nur Folgen des Zusammenseins der Dinge; von den innern Zuständen der Dinge können sie nur in Schanken abgesondert werden. Nur von der zuschauenden Seele wird diese Absonderung volldracht; ihr stellen sie alsdann als Kräfte sich dar, welche Raum und Zeit mit Erscheinungen erfüllen. Wir werden hiersaus ersehn, daß über alle die Hypothesen, welche diesen Untersuchungen über Raum und Zeit zu Grunde liegen, nur die Psychologie Rechenschaft geben kann.

Die Wichtigkeit der Psychologie für die ganze Metaphysik Herbart's spricht sich in dem Sate aus, baß die Vorstellungen ber Seele das einzige Beispiel abgeben, in welchem wirkliches Gesche hen in unser Bewußtsein fällt. Sind doch die Empfindungen, die Anfänge unserer Vorstellungen, die wahren Principien des & kennens. Wir werden hierdurch auf die Erfahrungen unferer in nern Zustände verwiesen. Doch dürfen wir eine empirische Pfr chologie bei ihm nicht erwarten. Er weist sie ab, indem er er klärt, daß sie getrennt von der Geschichte des Menschengeschlechts nichts Vollständiges geben könnte. Nur die Gründe der Seelen erscheinungen, ihre Gesetze für mögliche Fälle will er erforschen Eine mathematische Erklärung dieser Erscheinungen strebt er an, welche boch nicht das Wirkliche treffen kann, weil alle Mathematik nur mögliche Verhältnisse untersucht. Hierbei liegt zunächst der Gedanke zu Grunde, daß alle Vorstellungen der Seele nur Selbsterhaltungen sind, denn keine Monade kann zu andern Thä: tigkeiten als zu Selbsterhaltungen bestimmt werben. sich der zweite Gebanke, daß diese Selbsterhaltungen eine größere ober kleinere Stärke haben können, wie die Empfindungen zeigen, und daher den Größenbestimmungen der Mathematik zugänglich sind. Ein britter Punkt ist, daß die Erfahrung auch einen Contrast der Vorstellungen gewahr werden läßt, welcher zeigt, daß ver: schiedene Selbsterhaltungen unter einander gleichsam in Streit stehen, ihre Stärke an einander messen, sich hemmen und in der Hem: mung sich behaupten. Wie schon erwähnt wurde, auch die Selbst: erhaltungen streben sich zu erhalten; die Vorstellungen können mit Stalfebern verglichen werben, welche einen Druck auf einander ausüben, sich aber wieder aufrichten, wenn der Druck gehoben ift Das ursachliche Verhältniß in seiner wahren psychologischen Be-

beutung macht sich hier geltenb; unter den innern Zuständen der Seele führt es eine Verkettung von Bestimmungen herbei nicht allein zwischen einzelnen Vorstellungen, sondern auch zwischen Vor= stellungsmassen. Jebe Vorstellung, welche eine Hemmung erfährt, bleibt in der Seele als ein Streben sich wiederherzustellen, weil die Substanz sich fortwährend erhält und dabei auch die Folgen ihrer frühern Selbsterhaltungen nicht von sich zurückweisen kann. Hierdurch kommt die mathematische Regelmäßigkeit in die Grö= ßenbestimmungen, welche unter den Vorstellungen und ihren Ver= bindungen sich fortsetzen. Ein hervorleuchtendes Beispiel hiervon ist die mathematische Gesetzmäßigkeit in dem harmonischen und bisharmonischen Zusammentreffen der Töne in der Musik. Wer alles bies bebenkt, wird nicht baran zweifeln können, daß die Er= scheinungen der Seele nur mit Hülfe der Mathematik sich erklären Ihre Anwendung auf die Psychologie ist aber schwierig und bedarf weitläuftiger Nechnungen, weil das Fortwirken vieler in uns hervorgerufenen Selbsterhaltungen sehr verwickelte Verhält= nisse unter den Vorstellungsmassen herbeiführt.

Wir können nur dem allgemeinen Gange der philosophischen Untersuchungen folgen; in die psychologischen Rechnungen Herbart's einzugehn würde uns weit über ben Bereich unseres Unternehmens hinausführen. Seine Psychologie geht von den Empfindungen aus; sie bringen Bilder in unsere Seele, welche aber nicht mit der veralteten Metaphysik als Abbildungen oder Abdrücke der Ge= genstände anzusehn sind; als Thätigkeiten der Seele drücken sie nur Selbsterhaltungen berselben aus. Zu diesen hat die Seele eine Kraft, ohne an sich eine Kraft zu sein; als Kraft erweist sie sich erst unter den Störungen, welche sich ihr ergeben. Wie schon erwähnt, ist die Empfindung auch kein Leiden; nur durch ihre Gegensätze, durch die Hemmungen, in welche die Empfindungen unter einan= der treten, werden sie thätig oder leidend. Hieraus erklären sich die allgemeinsten Begriffe, auf welche die gewöhnliche Psychologie in ihrer Classification ber Erscheinungen sich zu beschränken pflegt. Steht ein innerer Zustand oder eine Selbsterhaltung ruhig im Bewußtsein ohne Ansechtung durch innere Hemmung, so ist dies ein Vorstellen. Findet er sich von andern in Leiden und Thun ver= sett, gleichsam eingeklemmt, so giebt dies ein Gefühl. ber Hemmung nicht nach, sondern brängt, gestützt auf seine Ver= bindungen dagegen an und steigt im Bewußtsein empor, so nen=

nen wir dies Begierde. Wir bedürfen also nicht der Annahmen der gewöhnlichen Psychologie, eines Borftellungs-, eines Gefühls-, eines Begehrungsvermögens, um diese Erscheinungen des Bewußtseins zu erklären; sie ergeben sich alle baraus, daß die Seele un: ter Störungen eine Kraft wird sich selbstzuerhalten. So erklärt sich auch der Begriff des Ich, welcher der Gegenstand des psp chologischen Problems ist. Er ist nicht ursprünglich vorhanden, sondern bildet sich allmälig. Die psychologische Täuschung, welche in ihm liegt, geht durch verschiedene Grade hindurch bis zur Voll: endung berselben im Begriff des reinen Ich, welchem der Idea: lismus verfallen ist. Sie wird in derselben Weise beseitigt, in welcher das Problem der Substanz mit vielen Prädicaten gelöst wird. So wie diese in eine Reihe von Beziehungen zerlegt werben muß, so besteht auch bas Ich nur in einer Reihe von Selbsterhaltungen, in welchen die Seele sich behauptet als W einfache Reale, welches nur in seinen Beziehungen zu im frembartigen Störungen eine Mannigfaltigkeit von Bestimmun gen annimmt. Das Ich ist nicht eins, sondern zu verschiede nen Zeiten verschieben, eine Reihe von Selbsterhaltungen. die Seele ist eins, die einfache Monade, welche den Borstellungen zu Grunde liegt; in allen ihren Vorstellungen kommt uns aber nicht ste selbst, sondern nur die Reihe ihrer Selbsterhaltun: gen zur Erkenntniß. Herbart nennt einmal die Selbsterhaltungen der Seele innere Selbstoffenbarungen; er fügt aber auch hinzu, daß der letzte Ausdruck ungenauer sei; sollte er auch zugelassen werden, so offenbart sich in ihnen doch nur das Selbst, welches wohl als gleichbedeutend mit dem Ich genommen werden muß, b. h. die Reihe der Erscheinungen der Seele, aber nicht die Seele an sich.

Dieses Ergebniß der Psychologie ist von Entscheidung sin die ganze Metaphysik Herbart's. Die Naturphilosophie schneide uns die Erkenntniß der materiellen Substanzen ab; in ihr Inneres können wir nicht eindringen; von den Störungen und Selbsterhaltungen, vom wirklichen Geschehen giebt nur die Seelenlehn Kunde. Weil wir das Innere der Seele kennen, könnte uns nur die Hossinung erwachen, daß wir ihr Wesen, ihre Wahrheit zu ersorschen vermöchten; diese Hossinung vernichtet die Psychologie. Wie von jeder andern, müssen wir auch von der Monade der Seele bekennen, daß sie uns unbekannt bleibt. In allen innem

Vorstellungen, welche wir von ihr haben, haben wir es nur mit ben Beziehungen zu thun, in welche sie eintritt; wir bleiben bei ben Erscheinungen stehn, in welchen sie sich zeigt, eine Kraft zu ih= rer Hervorbringung wird, ihre Einheit aber, ihr Ansich können wir nicht erkennen. Wie viel wir auch die Verhältnisse unter Störungen und Selbsterhaltungen der Secle berechnen und messen mögen, wir bleiben bei ihren Verhältnissen stehen, welche das Reale der Seele nicht treffen, sondern nur in den Gedanken des Rechners, des Zuschauers, des wissenschaftlichen Denkers sich fin= Was von ber Seele gilt, nur in einem stärkern Maße ha= ben wir es von allen Dingen zu sagen. Das Sein ber Dinge an sich bleibt uns unbekannt. Die wahren Gründe der Erschei= nung können wir baher auch nicht entbecken. Was nun die Lö= sung der metaphysischen Probleme betrifft, so werden durch sie die Widersprüche in der Erfahrung nicht weggeräumt, denn die Er= fahrung täuscht uns beständig, sondern wir erkennen in ihr nur, daß diese Widersprüche in der Seele des Zuschauers nothwendig sich bilden und nicht weggeräumt werden können, weil sie immer nur mit ihrem Ich, seinen Störungen und Selbsterhaltungen be= schäftigt bleibt, aber weder sich noch die Dinge, welche mit ihr zusammen erscheinen, je ergründen kann. Die Wahrheit bleibt uns verborgen; auch die Metaphysik gewährt kein Wissen, nicht einmal eine Annäherung an das Wissen kann sie in Aussicht stellen.

Niemand wird glauben, daß Herbart mit weitläuftigen, scharfssinnigen und mit großer Sorgfalt ausgeführten metaphysischen Untersuchungen nur dies rein negative Ergebniß bezweckte. Hinster seinen offen ausgesprochenen Lehren muß sich noch eine weniger klar ausgedrückte Absicht verbergen. Sie ist angedeutet in seinen Betrachtungen über den Menschen, welche er der Psycholosie beifügte. Er nannte seine Philosophie Realismus; mit der Erkenntniß des Realen aber hat sie nichts zu schaffen, vielmehr sucht sie das eitle Bemühn das Reale zu erkennen gründlich zu beseitigen. Wir beschäftigen uns immer nur mit Störungen und Selbsterhaltungen der Seele; auf diese geistigen Vorgänge fällt daher auch das ganze Interesse der metaphysischen Untersuchungen. Die herbartsche Lehre ist daher nicht so weit entsernt von dem Idealismus der neuesten Philosophie, wie es scheinen könnte; sie ist ein Spiritualismus, welcher nur einen realistischen Hintergrund sesthält. In ihrem

Berhältniß zur leibnizischen Monabenlehre spricht sich bies am beutlichsten aus. Sie will biese nur befreien von der falschen Annahme, daß die Monaden oder Seelen sich felbst bestimmen und aus sich heraus sich entwickeln ohne Störungen von dem uns un: bekannten Realen zu erfahren. Nachbem aber die Erkenntnis bes Realen beseitigt ist, fällt das ganze Gewicht der Untersuchungen auf das wirkliche Geschehn, auf welches die Naturphilosophie uns verweift, welches aber boch nur von der Psychologie weiter et forscht werben kann, weil nur in den Selbsterhaltungen der Selle wahres Geschehen in unser Bewußtsein fällt. In ihnen offen: bart sich bas 3ch, zwar nicht seinem Wesen nach, aber boch in seiner innern Regsamkeit. Hierdurch erhält bas Ich, obgleich Schein an ihm haftet, seine nicht abzuweisende Bedeutung. Die zeigen die Betrachtungen über den Menschen. Herbart verwirft die Lehre, daß der Mensch aus Seele und Leib bestehe, denn ich Ding ift nur eins, eine Monade. Die Monade des Menschenst seine Seele, welche im Menschen ihrer Selbsterhaltungen sich be wußt wird. Sie stehen aber unter ber Bedingung der Storm gen, welche ihr von außen zuwachsen. Die Seele des Menschen kann baher auch nicht ohne Leib sein; ihr inneres geistiges Leben vollzieht sie nur unter ben Begünstigungen ihres Leibes. Wie jede Monade muß sie sich beständig erhalten; jede Seele nimmt auch ihr Ich, ihre früher gewonnenen Borstellungen, beständig mit sich und ist also unsterblich. Daher bürfen wir die Unsterblichkeit der Seele nicht als einen besondern Vorzug der menschlichen Seele betrachten. Der Vorzug des Menschen besteht nur in der Organisation seines Leibes, in welchem die Seele ihren Sitz hat, d. h mit dessen Rervenenden sie zusammen ist. Der Schöpfer gab dem Menschen Hände, Sprache, ein großes Gehirn und feine Rerven; diese und andere Vorzüge seiner Organisation zeichnen ihn aus und sind Bedingungen der ausgezeichneten geistigen Regsamkei, welche er erwerben kann und soll, der Vernunft, wie wir sie # nennen pflegen. Durch seine Metaphysik will nun Herbart und auffordern dieser geistigen Regsamkeit uusern Fleiß zuzuwenden und sie in immer höherm Grade auszubilden. Mit der Strengt seiner ersten metaphysischen Grundsätze sinden wir dies freilich nicht in Einklang. Sie gestatten uns nur Selbsterhaltungen und wir sollten meinen, daß Selbsterhaltungen nicht weiter führen könnten. Aber er hat sich einen Ausweg offen gelassen. Die Grade der

Hemmung, der Empfindung, der Selbsterhaltung bieten ihn dar. Er läßt sich noch erweitern durch die Berücksichtigung der Mas= sen ber Selbsterhaltungen, welche ben Vorstellungskreis zu weite= rer Ausbehnung anschwellen lassen. Daburch werden auch voll= kommnere und weniger vollkommne Selbsterhaltungen eingeführt. Herbart lehrt, daß eine vollkommene Selbsterhaltung der Seele in der Erfahrung nicht vorkomme. Dies wird darauf zu beuten sein, daß wir nicht wähnen sollen, das eine Ich oder das wahre Wesen der Seele könnte in irgend einer absoluten Anschauung zu Tage kommen. Aber eine vollkommnere Selbsterhaltung können wir doch gewinnen. Hierzu sollen die Reste der alten Vorstellungen uns dienen, welche ja unter Hemmungen sich fortwährend in uns erhalten. In jedem von uns lebt seine ganze Vergangenheit. Eine Kunst wird von Herbart gesucht die Hemmungen der Vor= stellungen unter einander zu mäßigen. Zwischen zwei Punkten hält uns nun diese Theorie fest. Der eine ist die Selbsterhal= tung, welche uns nicht weiterkommen läßt, sondern bei der ur= sprünglichen Rohheit bleibt, der andere ist die vollkommene Selbst= erhaltung, welche bas ungeftörte Wesen ber Seele aufbecken würbe. In der Mitte zwischen beiben liegt das Wachsen der Selbstbe= sinnung, der geistigen Regsamkeit der Vernunft, welche über die Schätze ihrer vergangenen Bildung zu schalten weiß. In ihr be= steht die innere Freiheit, von welcher wir schon oben gesehn ha= ben, daß Herbart sie als den Zweck der Philosophie betrachtete. Wenn wir nun die Absichten der herbartschen Metaphysik ergrün= ben wollen, werden wir diesen Begriff ber innern Freiheit weiter verfolgen muffen. Er gehört aber zu den wenigen Punkten, in welchen eine Aussicht auf den Zusammenhang der philosophischen Lehren bei Herbart sich uns eröffnet, benn in der praktischen Phi= losophie finden wir weitere Auskunft über ihn.

Die praktische Philosophie bildet, wie wir sahen, nur einen Theil der herdartschen Aesthetik. Die ästhetischen Begriffe, lehrt er aber, unterscheiden sich von allen andern dadurch, daß sie nicht von der Erfahrung gegeben, sondern von uns selbstthätig erzeugt werden. Dies ist jedoch nicht so zu verstehn, als würden sie nicht von unserer psychologischen Erfahrung an die Hand gegeben. Dem psychologischen Mechanismus ist ihre Bildung ebenso unter=worsen, wie jede andere Erscheinung des innern Ledens. Herbart zeigt uns nach, wie sie auftreten in einer willenlosen Schätzung

Wenn wir des Angenehmen, des Schönen und des Guten. selbstthätig in ihrer Erzeugung sein sollen, so kann sich dies nur beziehen auf die innere Freiheit, welche sich in ihnen beweist, indem wir in ihnen zu der Erfahrung der Objecte Lob ober Tadel hinzufügen. Herbart knüpft daher auch in seinen Untersuchungen über Aesthetik und praktische Philosophie an die Erfahrung und eine logische Classification unserer Befühle an. Zuerst macht sich die Classe der angenehmen und unangenehmen sinnlichen Gefühle bemerklich. Sie wird mit ber Bemerkung beseitigt, daß bei ihr der Gegenstand der Beurtheilung fehle und daß Lob ober Tadel nur auf das augenblickliche Gestill falle, mit welchem sich nichts weiter machen lasse und über welches man auch durch Nachdenken bald sich hinweggesetzt sähe. An bers ist es mit der Classe der Gefühle, welche auf Schönes und Häßliches, Gutes und Boses sich beziehn, denn sie führen ein baum des Urtheil über Gegenstände mit sich und nehmen daher mit eine wissenschaftliche Untersuchung in Anspruch. Von diesen je doch hat die letzte Classe das größte Gewicht, weil sie ein Urtheil über unsere eigene Person herausfordert, mit welcher wir und beschäftigen müssen, wärend die erste Classe nur den berührt, welcher mit ihr sich beschäftigen will. Das Schöne interessirt nur den, welcher der schönen Kunst sich weiht, das Gute dagegen be trifft eine Kunst, welche jeder treiben soll. Herbart hat sich de her mit dem Schönen zwar viel beschäftigt, ist aber doch auf eine allgemeine Kunstlehre nicht eingegangen. Sein Interesse an der schönen Kunst war zum Theil rein persönlich; so weit es sich der Wissenschaft zuwandte, hatte es eine doppelte Wurzel in andern Zweigen seiner Philosophie, theils in der Metaphysik, theils in der Ethik. Von metaphysischer Seite bot es ihm eine erwünscht Handhabe für genauere psychologische Erklärungen, welche seint mathematische Theorie bestätigen könnten. Hierauf stützte sich sein Urtheil über das, was die Kunstlehre über das Schöne im Allgemeinen zu lehren hätte. Sie würde die Verhältnisse der Elemente zu untersuchen haben, aus welchen das ästhetische Wohlgefallen sich bildet. Hiervon ist der Generalbaß in der Musik das glän: zendste Beispiel. In allen andern Arten der schönen Kunst würde eine ähnliche Lehre von den Verhältnissen, welche gefallen, außustellen sein, wobei zu beachten wäre, daß auch die einfachen ästhe tischen Elemente Verhältnisse sein müssen. Die Untersuchungen

hierüber sind aber noch nicht weit genug vorgeschritten um jetzt schon eine allgemeine Aesthetik aufstellen zu können; baher bleibt Herbart bei fragmentarischen Bemerkungen über die allgemeine Aesthetik stehn. Außerdem hatte ihm aber die schöne Kunst auch ein sittliches Interesse; benn sie ist ein Element des allgemeinen Cultursystems. So schließen sich die Untersuchungen über das Schöne an das praktische Leben an und wir werden ihnen weiter in der Sittenlehre Herbart's begegnen. Daher wendet er sich von der allgemeinen Aesthetik ab um die besondere Kunstlehre des praktischen Handelns einer gründlichern Untersuchung zu unterwerfen. Der Charakter seiner Forschungen macht sich auch in diesem Ver= fahren geltend. Den Gebanken an eine allgemeine Wissenschaft giebt er nicht ganz auf; aber er gestattet ihm nur die Rolle eines Warners vor voreiligem Abschließen. Wir müssen uns in das Einzelne werfen um von da aus über unsere Stellung zum Gan= zen uns zurechtzufinden.

In der praktischen Philosophie setzt sich dies fort. Die ge= wöhnlichen Weisen die Sittenlehre zu behandeln verwirft Herbart. Er lobt an der kantischen Pflichtenlehre, daß sie dem Eudämonis= mus einen mächtigen Damm entgegensetzte; aber ber kategorische Imperativ hat keinen Inhalt; wenn die Pflicht uns etwas gebie= ten soll, so muß es etwas geben, was unbedingt unser Wohlge= fallen erheischt. Praktische Ideen müssen uns verpflichten in Bezug auf Personen, welche sie vertreten. Der Begriff der Pflicht ist daher nur ein abgeleiteter, aber nicht der Grundgedanke der Dasselbe gilt von den Begriffen der Tugend und des sittlichen Guts. Schleiermacher hatte Recht Güter, Tugenden und Pflichten als verschiedene Gesichtspunkte zu unterscheiden, unter welche das Ganze des sittlichen Lebens in verschiedenen Rücksich= ten gebracht werden könnte, und für den praktischen Gebrauch sind alle diese Gesichtspunkte zu empfehlen; aber die Theorie frägt nach Haltpunkten für die Entscheidung über das Werthvolle in Pflicht, Tugend und Gut und solche Haltpunkte lassen sich nur aus ben praktischen Ideen ziehn, welche durch ihre unmittelbare Evidenz uns ein Urtheil über bas Sittliche entlocken. Seiner Weise nach führt uns Herbart diese Ideen zuerst vereinzelt vor als bekannt aus der Erfahrung, in welcher sie als Joeale harmonischer Ver= hältnisse uns vorschweben und unser Wohlgefallen erregen.

weitern Untersuchung wird es überlassen den Zusammenhang unter ihnen und die Bollständigkeit der Aufzählung nachzuweisen.

Die erste Joee, welche unser sittliches Urtheil leitet, ist die Roce der innern Freiheit. Sie bezeichnet die Uebereinstimmung bes Willens mit dem Urtheile. Der Streit zwischen beiden mis= fällt. Wenn unser Wille unserm Urtheil nicht folgt, ist er un= frei. In der Harmonie zwischen Einsicht und Willen besteht unsere innere Freiheit. Von dieser Joee wird aber der Inhalt der Einsicht und des Willens nicht berücksichtigt; andere Ideen mussen diesen Mangel ergänzen. Zunächst liegt es den Inhalt des Wollens in Bezug auf seine Thätigkeit für sich zu betrachten. kann stärker ober schwächer sein; aber nur das Starke gefällt. Dies giebt die Ibee der Vollkommenheit ab, welche sich nur auf die Größe der innerlich entwickelten Freiheit bezieht. Sie läßt sich nach verschiedenen Rücksichten betrachten, in Beziehung theils auf die einzelnen Regungen des Willens, theils auf ihre Summe, theils auf ihr System. Die einzelnen Regungen gefallen burch ihn Energie, ihre Summe durch ihre Mannigfaltigkeit, ihr System durch die einstimmige Zusammenwirkung. Der Mensch gefällt sich in der Stärke, dem Reichthum und der Gesundheit seiner gei= stigen Kraft. In der Idee der Vollkommenheit wird aber nur ber einzelne Mensch Gegenstand seines Wohlgefallens; sein sittliches Urtheil jedoch soll sich auch auf seine Verbindung mit andern Menschen erstrecken. In dieser Beziehung tritt nun zuerst die Idee des Wohlwollens auf, welche den Menschen in seiner Uebereinstimmung mit andern Menschen, aber nur in Beziehung auf seinen Willen betrachtet. An diesem gefällt es, wenn er andern Willen sich anschließt und ein Wohlwollen gegen ihre Bestrebungen hegt auch noch ohne alle Beziehung auf den Inhalt ihres Aber die Berücksichtigung dieses Inhalts wird nicht ausbleiben können und weil der Wille Anderer nur aus ihrer Handlung erkannt wird, tritt nun eine Idee ein, welche die Handlungen der Menschen in ihrem äußern Verhalten zu einander abschätzt, die Idee des Rechts. Sie bezieht sich auf die Weise, wie mehrere Willen in der Handlung auf dieselbe Sache sich richten. Wenn sie über diese Sache in verschiedener Weise bestimmen, kann ein Streit unter ihnen entstehn; der Streit aber misfällt; die verschiebenen Willen also sollen sich vereinigen; dies geschieht durch das Recht, welches die Uebereinstimmung der Willen als Regel

bezeichnet. Das Recht gefällt bem moralischen Urtheil und Hersbart streitet daher gegen die Trennung des Naturrechts von der Sittenlehre. Von Natur besteht kein Recht, weil das Necht imsmer nur in willfürlicher Feststellung einstimmender Willen zur Regel erhoben wird. Zu diesen Verhältnissen mehrerer Willen zu einander wird zuletzt noch ein neues gefügt, welches auf die Verzeltung des Willens geht in Lohn und Strase. Es giebt die Idee der Billigkeit ab. Wo die gute Absicht ihr Lohn, die bose Abslicht ihre Strase trifft, da tritt das willenlose Urtheil des Wohlzgesallens ein. Dies sind die sünf ursprünglichen Ideen, durch welche das sittliche Urtheil bestimmt wird.

Nachbem Herbart sie aufgestellt hat, bringt er darauf, daß ste zusammengefaßt werden; benn wenn sie nicht gleichmäßig be= rucksichtigt würden, könnte sich nur ein einseitiges Urtheil ergeben. In ihnen ist auch das Ganze der ursprünglichen sittlichen Ideen erschöpft. Dies ergiebt sich aus ihrem Zusammenhang. Ibee ber innern Freiheit bezeichnet das einfachste Verhältniß und forbert nur die Uebereinstimmung der Einsicht und des Willens; die Ibee der Vollkommenheit dehnt die Vergleichung auf mehrere Strebungen aus, welche in einem und bemselben wollenden We= sen sich messen, noch weiter öffnet sich der Blick in der Berück= sichtigung eines fremben Willens, mit welchem bas Wohlwollen bie Uebereinstimmung sucht gleichsam auf ber Grenze bes Fortschritts zur Herstellung der Harmonie unter einer Mehrheit von Vernunft= wesen, dieser Forschritt aber vollzieht sich wirklich durch Recht und Billigkeit, burch jenes, wenn die Willen mehrerer Personen absichtlos in der Handlung zusammentreffen, durch diese, wenn sie absichtlich sich vereinigen um zur Vergeltung Wohl ober Weh zu verhängen. Damit ist das Aeußerste erreicht und die Reihe ber einfachen sittlichen Ideen geschlossen. Nicht sehr genau ist diese Beweisführung gegeben. Wenn wir sie richtig verstehn, beruht sie darauf, daß alles sittliche Urtheil nur auf dem Wohlgefallen beruhn kann, welches die Harmonie geistiger Bestrebungen in uns weckt, daß dies im engsten Kreise an der innern Freiheit sich zeigt, und in immer weitern Kreisen sich ausdehnen soll über alle Men= schen, unter diesen aber nicht weiter gehen kann als auf die Her= stellung eines allgemeinen Rechts und einer allgemeinen Billigkeit unter ihnen. Dies würde aber zeigen, daß Herbart in seiner praktischen Philosophie doch von einer allgemeinen Norm des Sittlichen

ausgeht und sein Verfahren fünf Joeen an die Spiße seiner Untersuchung zu stellen nur durch seine Scheu vor dem Allgemeinen herbeigeführt wird, in welcher er es vorzieht an die Einzelheiten der Erfahrung zunächst sich zu halten um durch ihre Vermittzlung zu einem allgemeinen Ergebniß emporzusteigen.

Hierin bestätigt uns seine Lehre von den zusammengesetzen, abgeleiteten Ibeen, welche aus den einfachen, ursprünglichen Ideen gezogen werden. Zum Uebergang bient die Zusammenstellung ber einfachen Joeen. Sie enbet damit, daß Recht und Billigkeit nur weitere Ausführungen der innern Freiheit in einer Gemeinschaft vernünftiger Wesen sind. In Verfolg unseres sittlichen Wohl: wollens mussen wir eine solche herzustellen suchen. ren sich die Menschen zusammen in der häuslichen, in der bürger lichen Gesellschaft, im State, im Volke und der ganzen Mensch heit, von denselben Ibeen geleitet, welche die Werthschätzung be personlichen Willens bestimmen, und es bilden sich sittliche Ge sellschaften ober Systeme ber sittlichen Gemeinschaft, eine Rechts: gesellschaft, ein Lohn=, ein Verwaltungs=, ein Cultursyftem, eint beseelte Gesellschaft, in welcher man die einfachen sittlichen Iden in ihrer Anwendung auf größere Gebiete wieder erkennen muß. Sie streben alle barnach Uebereinstimmung des sittlichen Lebens hervorzurufen. Sie behandeln den Willen Mehrerer wie einen Willen und streben nach der innern Freiheit des Ganzen auf, indem sie die Uebereinstimmung des Urtheils und des Willens aller Einzelnen bezwecken. Im vollkommensten Maße wird dies in der Idee der beseelten Gesellschaft ausgedrückt, in welcher die gemeinschaftliche Folgsamkeit gegen gemeinschaftliche Einsicht, die innere Freiheit Mehrerer, als wenn sie nur eines Gemüths waren, herschen soll. Wir sehen hieran, daß die Sittenlehre ein Ibeal im Auge hat; die Höhe dieser sittlichen Entwicklung wird nur schwer erreicht. Die zunächst liegende Annahme wird sein, daß die unter einander in Gesellschaft tretenden Menschen in Streit gerathen, welcher durch das Recht geschlichtet werden soll; alsdann schließt sich daran als zweite Annahme an, daß sie in Billigkeit auf sittliche Vertheilung des Lohns und der Strafe ausgehn werden; hierdurch werden sie geführt werden zu einem allgemeinen gegenseitigen Wohlwollen in der Verwaltung ihrer gemeinschaftli: chen Angelegenheiten, sie werden alsdann größere Vollkommenheit ihrer innern Entwicklung in der Cultur erreichen, bis sie zulett

zu der innern Freiheit der beseelten Gesellschaft erwachsen sind. In dieser Zusammenstellung treten die einfachen Ideen wieder auf, fast in umgekehrter Ordnung, nur Recht und Billigkeit haben die ursprüngliche Ordnung behauptet; sie läßt erkennen, daß die in= nere Freiheit in der Gemeinschaft der Menschen das höchste Ideal der praktischen Philosophie ist. Wie zu einer Person sollen sie zusammenwachsen, als wenn eine Einsicht und ein Wille, ein gemeinsames Gewissen, eine allgemeine Intelligenz ste belebte. Her= bart äußert einmal, daß wir mit dem Gedanken dieser beseelten Gesellschaft auf das gekommen sein würden, was man unter der transcendentalen Freiheit des Absoluten sich gedacht hätte, die Spal= tung zwischen Einem und einem Andern, deren jeder nur seinem Urtheil und seinem Gewissen folgen will, dieser leere und todte Gegensatz würde damit verschwunden sein; er hat dabei auch wohl im Sinn, daß hiermit die Abhängigkeit der Seele von der äußern Natur nicht bestehen bleiben könnte, aber er warnt uns vor dem Verführerischen in diesem Gedanken. Er würde unvermeidlich werden, wenn man die Ideen nicht ohne das Sein denken könnte oder wollte; wenn aber die praktischen Ideen als seiend gesetzt werden, so verwirrt man nur die praktische durch die theoretische Philosophie. Die praktischen Ideen sollen nur als Ideale betrachtet werden und wir sollen bei ihnen nicht an das Sein denken, an welchem sie haften möchten. Dieser Vorschrist hat doch Herbart selbst nicht in voller Strenge nachkommen können. Er meint, daß die Annahme, daß mehrere Vernunftwesen als eins zu betrachten wären in der beseelten Gesellschaft, anfangs als eine bloße Fiction erscheinen könnte, aber das wäre sie doch nicht. In der Sprache zeigte sich ein Mittel, welches die Vernunftwesen wirklich vereinigte, zwar nicht gänzlich wegen ihrer Mängel, aber die Tendenz zur völligen Einigung wäre an ihr nachgewiesen, eine Einigung un= ter den Menschen, welche nur noch auf Hindernisse stieße, wirklich vorhanden. Die Hindernisse weiter zu beseitigen müßten wir stre= ben und die praktische Philosophie dürfte sie als beseitigt sich den= ken um das Geheiß der Joeen rein vernehmen zu lassen. So ist Herbart bemüht seinen Ibealen auch in der Wirklichkeit eine Stätte zu ermitteln. Wie hätte er anders gekonnt, da er der praktischen Philosophie eine Wirksamkeit unter den Menschen zu sichern suchte? Sein Joeal der beseelten Gesellschaft läßt in der That die kühn= sten Hoffnungen fassen. Alle Zweige ber geselligen Vereinigung

soll sie umfassen, alle Menschen zur Einheit zu bringen suchen nach Maß der Mittheilung, welche sie unter sich zu bewirken wissen.

Wenden wir die praktischen Ideen auf den Menschen an, so treten uns die Schranken entgegen, welchen ihre Ausführung unterliegt, und es machen sich Warnungen geltend uns nicht fortreißen zu lassen von dem Gedanken an die transcendentale Freiheit und ein Ibeal bes praktischen Lebens auszubilden, welches den Bedingungen unseres wirklichen Lebens sich völlig entziehen würde; doch läßt Herbart barüber seine idealen Hoffnungen nicht Dem tugendhaften Charakter nachzutrachten, in welchem alle Ideen in gleicher Stärke und mit unerschütterlicher Festigkeit an der Person haften, bleibt uns geboten, obgleich wir durch unsere Schranken entschuldigt werden, wenn wir ihn nicht erreichen; denn die Ideen behaupten ihr Recht in Lob und Tadel; durch das Gebot dem tugendhaften Charakter nachzutrachten werden wir nur in die Zukunft verwiesen und an die Pflicht gemahnt. Die selbe Pflicht, welche für uns gilt, haben wir auch für andere; in der beseelten Gesellschaft sollen wir den tugendhaften Charatter auszubreiten suchen. Dies geschieht in der Familie durch die Erziehung, welche zu ihrem Zweck den sittlichen Charakter des Zöglings hat. Auch im State soll es geschehn; benn er hat nur die Awede ber Einzelnen und ber kleinern Gesellschaften, aus welchen er sich bilbet, in sich aufzunehmen und mit Macht zu bekleiben und alle diese Zwecke sollen auf den sittlichen Charakter hinarbei-Die Statskunft ist wie eine Pädagogik im Großen. Erziehung und Stat sollen sich ergänzen, weil Einzelleben der Familien und Leben der größern Gesellschaft nur durch gegenseitige Hulfe gebeihen können; hierin hat Plato's Stat nicht Unrecht. Um gerechtes Lob zu ernten, um gerechten Tadel zu meiden sollen wir in unserer Gesammtheit nach der Herstellung der beseelten Gesells schaft trachten, in welcher ein Gesammtgewissen urtheilt, ein Gesammtwille alles belebt, Recht, Lohn, Berwaltung, Cultur sich mehren; das ist die Würde, welche ber Gesammtheit aller angewandten Ibeen in der beseelten Gesellschaft zufällt.

Doch wir sind hiermit schon über die Grenzen hinausgegangen, welche Herbart der praktischen Philosophie steckte. Richt was wir sollen, will sie untersuchen, das mag der praktische Mensch bedenken, der Theoretiker beschränkt sich darauf zu beurtheilen, wie die Dinge sich verhalten. Auch in der Sittensehre bewahrt er

die Ruhe der Vernunft, indem er nur frägt, was gefällt ober misfällt. Schwer mag es sein diese Rolle festzuhalten, die Rolle des ruhigen Beobachters, auch in den Dingen, über welche die Vernunft eine Entscheidung fordert, aber Herbart hat sie sich er= wählt; sie allein ist der Wissenschaft würdig. Er will sich hier= durch der Macht entziehn, welche die Forderungen der Vernunft über die neueste Philosophie ausgeübt hatten. Können wir glauben, daß ihm dies gelungen sei? In allen Theilen seiner Philo= sophie wird den Forderungen der Vernunft Folge geleistet. bart forbert, daß wir richtig benken, daß wir das Sein untersuchen, unsere Urtheile über das Leben der Seele nach den sittlichen Ideen Nicht ohne Grund sind wir über die Grenzen der regeln sollen. praktischen Philosophie hinausgegangen, weil sie am meisten über die Grenzen hinausstrebt, welche er seinen abgesonderten Theilen der Philosophie stecken möchte, am deutlichsten zeigt, daß alle seine metaphysischen Vorsichtsmaßregeln, durch welche er in der Rolle des ruhigen Beobachters sich und uns zurückhalten möchte, nicht ausreichen, vielmehr der Wucht der sittlichen Ideen weichen mus= sen, welche die Zeit ergriffen hatten. Am Ende seiner praktischen Philosophie warnt er ben thätigen Mann nicht mit bem Ungestüm des Schicksals dahinzufliegen und hineinzugerathen in ein unwill= kürliches Treiben und Getriebenwerden und räth dagegen zur Ruhe der Vernunft. Sie würde sich finden lassen entweder im Glauben an die Herrschaft des Bessern, welche wir dem Besten verbanken, ober in dem sinnigen Wandeln zwischen dem Zeitlichen und dem Zeitlosen, dem Geschehen und dem Sein. Warnung und Rath sind vortrefflich für eine Zeit, welche in stürmischer Reform ihr Maß verloren hatte. Glaube oder Wissenschaft soll uns be-Aber die rechte Ruhe wird hierdurch nicht versprochen. Glaube und Wissenschaft bleiben getrennt; wir wandeln zwischen beiben; die Wissenschaft soll auch nur ein Wandeln zwischen Sein und Geschehen bringen. Noch einmal müssen wir fragen, ob die Forderungen der Vernunft nicht weiter treiben. Der Glaube wird von Herbart nur aus weiter Ferne betrachtet; er sucht die Ruhe der Wissenschaft; in ihr aber kann er sich doch in jenem Wan= beln nicht behaupten. Wie sehr ihn auch seine metaphysische Betrachtung des Seins fesselt, das Geschehen hat ihm doch den Höhern Werth, weil es dem praktischen Leben angehört und der Werthschätzung der Dinge, von welcher die Ethik handelt.

Unzweideutig sind hierüber seine Acukerungen. Der Mensch soll dahin streben einen sittlichen Charakter zu haben. Aus dem zuvor Beweglichen ift alsbann ein Beharrliches geworden. nunft, die geistige Regsamkeit hat sich festgesetzt in der Ueberein: stimmung der Einsicht und des Willens, die innere Freiheit ist er worben, der Zweck der Philosophie. Dieses gewordene Beharr: liche ist aber verschieden von der Substanz, dem an sich und un: sprünglich Beharrlichen. Die Substanz beharrt schlechthin, der erworbene Charafter ist nicht schlechthin zuverlässig; nur zu viel Grund haben wir in ihn Mißtrauen zu setzen. Dennoch ist die erworbene Beharrlichkeit in praktischer Hinsicht unendlich viel wich tiger als die ursprüngliche, der Gegenstand der Metaphysik. Wir haben in diesen Aeußerungen das Bekenntniß, daß Herbart in sei ner Werthschätzung der Dinge nicht umhin kann der Metaphysik nur eine untergeordnete Stellung zu der Aufgabe zu geben, welch der Mensch betreiben und die Philosophie lösen soll. Bei da ruhigen Wandeln zwischen Sein und Geschehen, zwischen Meta physik und Ethik, bleibt es nicht, das Geschehen gewinnt die Ober: hand, die Ausbildung der inneren Freiheit im weitesten Umfange des ganzen Menschengeschlechts, in der beseelten Gesellschaft, zeigt sich als der erhabene Zweck, gegen welchen die beharrliche Substanz ber Metaphysik weichen muß. Nur beswegen hält er die Metaphysik fest um zu zeigen, daß die Beharrlichkeit der Vernunft nicht das Ursprüngliche unserer Substanz, sondern ein im wirklichen Geschehen erworbenes Gut ist, welches wir nie in Vollkom: menheit und mit voller Sicherheit besitzen, damit wir nicht ablassen nach ihm zu trachten und es zu größerer Festigkeit zu bringen.

Hierauf die Entscheidung über seine Lehrweise.

In der Metaphysit sehen wir das wirkliche Geschehen auf die Störungen und Selbsterhaltungen der Monaden beschränkt. Wir haben gesehn, daß hierdurch der Begriff des Vermögens, trok

ber heftigen Polemik gegen ihn, nicht beseitigt wird, auch das Wer= ben und das Geschehen drängt sich dabei herzu, aber es kann doch scheinen, als wenn die absolute Setzung des Seins behauptet würde, weil die Störung sogleich durch die Selbsterhaltung aufgehoben wird und angenommen werden kann, daß Störungen und Selbsterhaltungen nur in den Erscheinungen und für den mit der Erklärung der Erscheinungen beschäftigten Zuschauer vorhanden sind, für die Monaden aber nur ihr Beharren durch beständige Selbsterhaltung besteht. Diesen Schein begünstigt die Metaphysik, ja sie scheint ihn behaupten zu wollen, bis sie zur Seelenlehre ge-Die Seele gehört zu ben Zuschauern, für sie hat das langt. Werden in dem Wechsel der Selbsterhaltungen Wahrheit. wird uns nun auch gesagt, daß die Störungen in ihren Folgen, ben Selbsterhaltungen, bleiben und Verbindungen unter den Selbst= erhaltungen in der Seele eine Mannigfaltigkeit der Vorstellungen herbeiführen. Wir können darin einen Fortschritt in der Entwicklung unseres Erkenntnißvermögens errathen, welcher zu dem Gedanken einer erworbenen geistigen Regsamkeit führt. nun nicht alles stehen bei der rohen Substanz mit ihrem Vermö= gen sich selbst zu erhalten; eine erworbene Fertigkeit der Vernunft bildet sich aus. Die Hoffnungen, welche hierauf gegründet wer= den könnten, halten nun zwar die mathematischen Berechnungen der Psychologie in engen Schranken, indem uns gezeigt werden soll, daß Verbindungen von Vorstellungen nicht leicht sich bilden, daß günstige Umstände dazu gehören, wenn die Vorstellungen sich durchdringen, wenn mehr als drei Vorstellungen im Bewußtsein zusam= menbestehn sollen; aber die Bahn zu einer wirklichen Fortbildung der Substanzen ist doch einmal gebrochen und die praktische Phi= losophie zögert nicht sie weiter zu verfolgen. Die günstigen Um= stände zur Verbindung der Vorstellungen führt die Gemeinschaft bes sittlichen Lebens unter ben Menschen herbei; in ihr wächst unsere Vernunft; die Einsicht des Einen theilt sich dem Andern mit durch die Sprache; der Charakter stält sich; es kommt zu ei= ner wahren Gemeinschaft der Menschen in der beseelten Gesell= schaft, in welcher die einzelnen Monaden wie ein Ganzes werden und das Ganze ihrer Bildung in der erworbenen Beharrlichkeit des Charakters der einzelnen Seele zu Theil werden soll. Ergebniß der herbartschen Lehre in ihrer letzten Entscheidung wen= bet sich nun ganz den Bestrebungen der neuesten deutschen Philo= Christliche Philosophie. 11. 54

sophie zu. Es ist das Interesse für die moralischen Wissenschaf ten, was sich in ihm ausspricht; eine völlig idealistische Fassung hat es angenommen, wenn in der innern Freiheit und geistigen Regsamteit, mehr im Leben als im Sein, mehr im Innern als im Aeußern das Gewichtvolle für unsere Bestrebungen gefunden wird; zuletzt dringt es doch stärker auf das Allgemeine, als auf das Besondere, wenn es die Hoffnungen auf ein Cultursystem in uns be lebt, in welchem die Menschen zu einer Gesellschaft sich vereinigen sollen, als wenn sie eine Seele, eine zur höchsten Entwicklung aufstrebende Monade wären. Selbst das Streben nach Einheit und Identität aller Gegensätze fehlt dabei nicht, wenn die Harmonie aller Entwicklungsmomente in der innern Freiheit der Einzelnen und des Ganzen als der letzte Zweck bezeichnet wird. ist es eine Philosophie der Geschichte, welche am Ende aller ル losophie uns winkt. Der Gebanke an die transcendente Freiheit der beseelten Gesellschaft soll uns das höchste Gut bezeichnen, nu welchem das Ganze emporstrebt. Mit allen diesen erhabenen Aufsichten jedoch, mussen wir uns gestehn, können wir die metaphi sischen Lehren Herbart's nicht gut vereinigen, weder die unbt dingte Beharrlichkeit des absoluten Seins, noch den Streit gegen das Allgemeine und für die schlechthinnige Absonderung der Mo naden, weder die gänzliche Verhältnißlosigkeit ihres Seins, noch das Verbot ihnen irgend eine Verneinung beizulegen. Mit ihnen steht im Streit, daß die menschlichen Seelen in Gemeinschaft mit einander den beharrlichen Charakter erwerben sollen, welcher ih nen in ihrem ursprünglichen Sein fehlen mußte. Die Grundsäte der Metaphysik werden durch das ethische Interesse über den Haufen geworfen, das wirkliche Geschehen gewinnt über das ursprüng liche unveränderliche Sein die Ueberhand und mit der Ruhe des sinnigen Wandelns zwischen dem zeitlosen Sein und dem zeitlichen Geschehen ist es vorbei.

Wenn wir fragen, warum Herbart dies sich nicht eingesteht so hören wir ihn darauf sich berusen, daß durch die Verdindung der praktischen mit der theoretischen Philosophie nur Verwirrung sich ergeben würde. Er entschließt sich lieber die Metaphysik sür sich zu betreiben und sie von den höhern Betrachtungen des praktischen Ideals entsernt zu halten. Man würde diese Zurüchaltung dulden können, wenn die Ergebnisse der Metaphysik nur nicht im Widerspruch mit den ethischen Gesichtspunkten ständen,

nach welchen er Lob und Tabel vertheilen will. Ueber etwas, was nicht sein kann, läßt weber Beifall noch Misfallen sich auß= sprechen. Das beharrliche Sein aber, welches er allen Monaden jeder für sich bewahrt wissen will, läßt weder die Regsamkeit der Bernunft, den Fortschritt in der Bildung des Charafters, noch die Vereinigung mehrerer Willen zu einer Gemeinschaft des Le= bens zu. Der Gebanke die Metaphysik und die Ethik von einan= ber gesondert zu halten kann daher nur als eine Eingebung der Verzweiflung baran, daß beibe mit einander sich stimmen ließen, angesehn werden. Wenn beide wirklich in Zwiespalt stehen sollten, so würde dies nur ein Widerspruch sein, welcher ein Problem für bie wissenschaftliche Untersuchung uns vorlegte, ein höheres Pro= blem als alle die andern, welche Herbart vorlegte und behandelte. Es hat aber den stärksten Anschein, daß Herbart nur durch eine einseitige Behandlung der metaphysischen Probleme dazu geführt wurde ihn zu erkünsteln; denn seine Lösungen derselben können ihre hypothetische Natur nicht verleugnen. Sie verrathen fast in allen Punkten den Charakter einer heftigen Polemik gegen die herschende Philosophie.

Den Werth der herbartschen Lehre für unsere Zeit werden wir darin zu suchen haben, daß sie durch die Uebertreibungen der absoluten Philosophie zum Widerspruch gegen sie aufgeregt auch in schroffster Weise ihn auszudrücken für zeitgemäß hielt. Daher widersprach sie dem absoluten System, indem sie an die Stelle eines Systems eine Vielheit der Theile der Philosophie gesetzt wis= sen wollte, welche nur einen sehr lockern Zusammenhang unter einander haben. Dies ist um so auffallender, je stärker in den einzel= nen Theilen der dogmatische Charakter des Urhebers sich ausspricht, je mehr in jedem einzelnen ein abgeschlossenes System der Lehren gesucht wird. In dem Theile aber, welchem der meiste Fleiß zugewandt wurde, in der Metaphysik, spricht sich auch der Widerspruch gegen die herschende Philosophie am stärksten aus. Er hat es abgesehn auf eine Erinnerung an die Schranken und natürlichen Bedin= gungen unseres idealen Strebens, unseres geistigen Lebens und wendet sich daher ganz der Physik zu. Die herbartsche Mctaphy= sik ist nicht eine Lehre vom Sein überhaupt, sondern nur vom physischen Sein, das Ethische schließt sie aus. Dagegen wird man nicht einwenden dürfen, daß sie die Psychologie in ihren Kreis zieht; denn in der herbartschen Psychologie ist nur ein Versuch zu

sehen die Psychologie ganz der Physik zuzuwenden. Sie kennt nur Selbsterhaltungen der Seele, welche auch der Naturtrieb übt; die innere Freiheit, von welcher sie redet, ist nur ein Erfolg von Selbsterhaltungen. Man darf es als ein Verdienst Herbart's an= sehn, daß er gegen die hegelsche Lehrweise und andere verwandte Ansichten das Physische im Seelenleben hervorkehrte und die Untersuchungen ber Psychologie an die Physik heranzog. spricht der Charakter seiner ganzen Metaphysik und bas Hauptverdienst seiner Lehre wird darin zu suchen sein, daß sie den natürlichen Bedingungen des Denkens und Lebens, daher auch der Erfahrung mehr die Aufmerksamkeit zugewendet hat, als es von der vorherschend moralischen Richtung unserer neuesten deutschen Philosophie geschehn war. In dieser Richtung liegen baher auch die heilsamen Nachwirkungen der herbartschen Lehre, wie sich wohl jetzt schon verspüren läßt. Sie hat in der Metaphysik das Brauch bare in der alten Physik wiederaufgesucht und vorzugsweise m die leibnizische Monadenlehre sich angeschlossen. Viel Neues hat sie nicht gebracht, wenn wir sie mit dieser vergleichen. sic zu kühnern Hypothesen fortgeschritten ist für die Anwendung der Mathematik auf die Berechnung der kleinsten Elemente des Lebens, hat sie nur den Grundsatz deutlicher hervortreten lassen, daß die Erscheinung nicht auf dem innern Leben allein, sondern aus dem Schein verschiedener Substanzen aneinander erklärt werden musse. Dagegen ist das, was Herbart für die Weiterführung der Bestrebungen in der Moral gethan hat, von viel geringerer Bebeutung; auch in ihm schließt er ältern Lehren sich an, beson= ders der schottischen Schule; seine praktische Philosophie ist eine Stizze geblieben, welche nur ein burftiges Bild vom Culturspftem und der beseelten Gesellschaft giebt. So stellt sie sich besonders dar, wenn man sie mit Schleiermacher's Unternehmungen in die sem Gebiete vergleicht.

Herbart mit Schleiermacher zu vergleichen haben wir Veranlassung, weil beibe zum Widerspruch gegen die absolute Philosophie sich wandten. Viel gemäßigter ist Schleiermacher; er hält sich in den Grenzen einer Kritik, welche zum Skepticismus sich neigt, und sucht die bejahenden Ergebnisse der ethischen Resorm weiterzusühren. In eine heftigere Polemik, als seine Grundanschauungen forderten, warf sich Herbart mit der vollen Ueberzengung von der Hohlheit eines philosophischen Enthusiasmus, welder den ersten, physischen Bedingungen unseres Lebens nicht die genügende Aufmerksamkeit, die sorgsamste Ersorschung zuwandte. Sein Widerstand in der Logik und in der Metaphysik trägt den Schein einer Gegenwirkung gegen die neuesten Reformbewegungen an sich. Es könnte scheinen, als bezweckte seine Wetaphysik nur den alten Naturalismus zu erneuern. Aber die Ergebnisse der kantischen Kritik hatten ihre Wacht an ihm nicht verloren. Die Physik setzt sich in Wetaphysik um und schließt mit dem Bekenntznis, daß wir die Dinge an sich nicht zu erkennen vermögen. Dasher dient die Wetaphysik nur zur Folie der Woral. Die menschliche Vernunft ist nicht dazu bestimmt Wahrheit zu erkennen, sonzbern die beseelte Gesellschaft hervorzubringen, in welcher alle Werke der Eultur sich vereinen. Wie dogmatische Formen Herbart's Lehre auch angenommen hat, ihrem Wesen nach ist sie praktisch und schließt mit einem skeptischen Ergebnisse.

4. Wir sind bis zu den Zeiten herabgekommen, welche wir zu unserer Segenwart rechnen dürfen. Mit ihren Bestrebungen sind wir zu eng verwachsen, als daß wir sie gegenständlich vor uns hinzustellen hoffen dürften. Aber sie mischt sich beständig in unser geschichtliches Urtheil ein; ihre Hauptzüge müssen wir zu sassen suchen um unser Urtheil abzuschließen.

Seit dem Tode Hegel's sind 28, seit dem Tode Herbart's 18 Jahre verflossen. In dieser Zeit haben die deutschen Philosophen nicht geruht; sogar Bewegungen unter ihnen haben sich gezeigt, welche die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen; sie werden nicht ohne Erfolge für die Feststellung der Meinung geblieben sein. Aber überblicken wir diese Bewegungen im Ganzen und Großen, so wird sich schwerlich verkennen lassen, daß sie weniger zu Bejahungen als zu Verneinungen geführt haben. Die frucht= bare Erzeugung philosophischer Gebanken hat abgenommen; eine historischtritische Ueberlegung bessen, was die frühern Zeiten gebracht hatten, hat mehr zu sichten als zu schaffen gesucht. Dies ist der natürliche Gang der Zeiten. Wenn ein Werk in schnellem Entwurfe ausgeführt worden, beginnt man es kritisch zu mustern; die zweiten Gedanken treten zu den ersten hinzu. Daher haben die Systeme der absoluten Philosophie unstreitig an Macht verloren, die Partei des Widerstandes an Einfluß gewonnen. He= gel's Schule hat sich aufgelöst; Herbart's Schule steht noch im einmüthigen Zusammenhang rüstiger Glieber, Schelling's Schule

hat wenig Boben gewonnen; Schleiermacher hat keine Schule beabsichtigt; seine kritische Verfahrungsweise hat aber viel Nachahmung
gefunden. Schulen, welche eine halbe Opposition gegen den Stamm
der absoluten Systeme des Ibealismus disdeten, haben mehr Beifall gewonnen. Im Sanzen aber ist man der Schule nicht sehr
günstig gestimmt; es sinden sich Parteien, aber nur in der Zersplitterung, welche Verschiedenheit der Meinungen zu dulden geneigt ist.

An der stärksten Schule, der hegelschen, hat sich dieses Zer: fallen in den auffallenbsten Erscheinungen zeigen müssen. Kaum war Hegel gestorben, so fing die Verschiedenheit der Meinungen an unter seinen Schülern sich zu zeigen; nur unter dem Anschn ihres Meisters waren sie zusammengehalten worden. Man unter: schied damals eine rechte und eine linke Seite der Schule. In Streitpunkt, um welchen ihre Spaltung sich handelte, lag in im obersten Begriffe, in welchen Hegel die zwiespaltigen Elemente it ner Lehre zusammenzuzwängen gesucht hatte, im Begriffe des ewigen Processes. Daß Ewiges und Proces nicht gutwillig sich wir einigen ließen, zeigte sich jett in der Auslegung der Lehre. Die rechte Seite legte den Ton auf bas Ewige, das absolute Princh und die absolute Wahrheit. Sie hat ihre vorherschende Reigung zur Theologie, zu der sich gleichbleibenden Substanz des Glaubens in ihren hervorragenbsten Werken beutlich ausgesprochen. Ihred conservativen Charakters war sie sich wohlbewußt; sie fand darin ihre Stärke und forderte Vertrauen in ihrer Verbindung mit den bestehenden Gewalten. Nur wenig aber hat sie zu schaffen gewußt; die Zeiten waren doch weniger zur Erhaltung als zur Auflösung angethan. Ueber das Ewige verlor sie das Zeitliche, den weltli: chen Proceß fast aus den Augen, indem sie seine Bergänglichkeit hervorhob, konnte sie keinen frischen Weuth zu ihren eigenen Ber: ken fassen. Die linke Seite bagegen legte den Ton auf den Proces Sie ist die Partei der Bewegung. Auf praktische Wirksamkeit hatt sie es angelegt, wie dies Ruge's beutsche Jahrbücher am lautestell Die hegelsche Philosophie, sagte man, hätte lange aussprachen. genug mit der Theorie sich beschäftigt; von dieser Seite ware ihr Werk vollendet, aber in die Bewegung der Völker, in die Umgestaltung der öffentlichen Meinung sollte nun die Philosophie aus der Schule heraus in das Leben getragen werden. Bestreben die Meinung zu bearbeiten stach freilich die Berachtung

der bestehenden Meinung, der Zurlickgebliebenen in der Geschichte des Geistes sehr augenfällig ab; die Praxis wurde sehr unpraktisch Detrieben, weil man zu der Meinung der Menge sich nicht herab= assen konnte um in ihr die bilbbaren Elemente für die Zukuffft Von oben blickte die neue Philosophie auf die dumpfe Menge herab, welche der philosophische Gedanke beherschen sollte, shne sie zu fragen, ob sie ihn wollte. Erst jett machte sich die Gewaltherrschaft, welche die absolute Philosophie austrebte, in ihrer vollen Härte geltend, da ste nicht allein über Schule und Wissen= schaft, sondern auch über das praktische Leben zu gebieten verlangte. Die Spaltung zwischen der linken und rechten Seite der hegelschen Schule war nun völlig zu Tage gekommen. Zwischen beiben ließ sich auch eine mittlere Richtung vernehmen, zu mancherlei Zuge= ständniffen bereit, selbst über die Grenzen des ursprünglichen Spe stems hinaus. In diesem Sinne hat sich eine hegelsche Schule unter den Philosophen erhalten. Aber durch die in ihren Ergebnissen völlig abweichenben, mit größerer Entschiedenheit ausgesprohenen Lehren der beiden äußersten Parteien war der innere Inie= spalt der absoluten Philosophie aufgedeckt und es ist begreislich, daß die vermittelnden Stimmen das Ansehn einer Lehre nicht auf= recht erhalten konnten, welche sie selbst noch mit mancherlei Um= bildungen bedenken zu müssen glaubten. Die hegelsche Schule hat sich mit dem Gebanken ihres Meisters getröstet, daß jedes System nur den Geift seiner Zeit aussprechen sollte, daß es nach bieser Zeit sich auflösen müßte um in einer vollkommnern Gestalt wieder zu erstehn; sie hat damit ihr System aufgegeben; ihre vollkomm= nere Gestalt ist aber nicht hervorgetreten; es ist bei ihrer Aufld= sung geblieben.

Noch am meisten würde die linke Seite der hegelschen Schnle darauf Anspruch machen können die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen und neue Antriebe in die Bewegung der Zeit gebracht zu haben. Doch nur kurze Zeit hat sie die Ausmerksamkeit zu sessellen gewußt; ihre reformatorischen Bestrebungen überstürzten sich; sie wußten nicht aufzubauen, sondern nur zu zerstören und haben sich daher schnell überlebt. Die Analyse ihrer Werke führt zu keinem andern Urtheil.

Zuerst ist von ihr David Strauß zu erwähnen. Durch sein Leben Jesu brachte er eine starke Aufregung hervor; als er nachher in seiner christlichen Glaubenslehre die kritische Geißel der modernen Wissenschaft über die alte Dogmatik schwang, hatte er schon eine viel geringere Wirkung, zuletzt hat er nur noch Proben seines feinen Talents in die Behandlung historischer Stoffe gegeben. Nur seine ersten Werke können hier in Betracht kom: men. Sie halten sich an das Historische; der philosophische Hintergebanke sucht an das hegelsche System festzuhalten und in Bezug auf ihn könnte man geneigt sein Strauß der Mittelpartei der hegelschen Schule zuzuzählen, wenn ihn nicht die rein verneinenden Ergebnisse seiner geschichtlichen Kritik der linken Seite zuzuführten. Seine Gebanken in dieser Richtung sind Fortsetzungen der freigeisterischen Bestrebungen an der Ueberlieferung, welche uns über die christliche Offenbarung unterrichtet hat, ihre Schwächen nachzuweisen. Diese Kritik ift einer unendlichen Verseinerung sahig; daß sie durch die Mittel der neuern Wissenschaft Fort schritte gemacht hat, davon kann Strauß ein Beispiel abgeber. Wenn sein Leben Jesu den Unwillen nicht allein der Theologa, sondern eines viel größern Kreises wissenschaftlicher Männer et: regt hat, so trifft bies bei weitem weniger die Grundsatze der geschichtlichen Kritik, als die einseitige Weise, in welcher sie geltend gemacht wurde, fast nur zur Verneinung. In jeder geschichtlichen Ueberlieferung setzt sich an die erste, objective Geschichte eine zweite Geschichte an, welche die Nachwirkung jener in den Gemüthern der Menschen ausbrückt. Das Recht der Kris tik ist beibe Geschichten zu sondern; sie soll beiben Geschich= ten ihr gleiches Recht widerfahren lassen, indem eine jede von ihnen barauf Anspruch hat in der Geschichte der Menschheit ihre Bebeutung zn behaupten. So lange beibe nicht gesondert sind, ist das Geschäft der Kritik nicht beendet; so lange nicht eine jede von ihnen ihre Würdigung gefunden hat, ist die Frucht der Kritik nicht gewonnen. Reinem von diesen beiden Geschäften leistet Strauß Genüge. Die Erzählung ber heiligen Geschichte betrachtet er als einen Mythus, darin liegt nur das Bekenntniß, daß die erste, objective Geschichte aus ihr nicht herausgefunden werden könnte. Die zweite Geschichte aber, der Mythus, das Product einer unbewußt dichtenden religiösen Phantasie, erfährt nur eine sehr oberflächliche Würdigung, indem der tiefere Gehalt der Fortbildung in ihr nicht hervorgehoben wird. Strauß selbst hat das Ungenügende der Ergebnisse seines Lebens Jesu gefühlt. Ueber die objective Geschichte bachte er sich genauer zu erklären,

indem er den Cultus des Genius verkündete. In Jesu sollen wir das religiöse Genie verehren. Diese Verehrung wird verglichen mit ber Verehrung eines Homer, eines Rafael im ästhetischen Ge= biete; doch nimmt die Verehrung des religiösen Genies noch eine höhere Würde in Anspruch, weil die Religion das Höchste in der Offenbarung des Göttlichen leistet und weil zwar in andern Wer= ken des Geistes das Spätere besser ist als das Frühere, in der Religion aber umgekehrt der Anfang von größerer Bedeutung als das Folgende, weil in jenem die Einheit des Göttlichen mit dem Menschlichen am reinsten und vollsten sich ausdrückt. Daher steht Christus weit über allen spätern Erzeugnissen des religiösen Geistes. Hierin würden wir nun das Ergebniß der Kritik über die objective Geschichte zu sehen haben; aber aus der geschichtlichen Kritik ist es doch wohl nicht geflossen; es trägt den Charakter einer phi= losophischen Meinung an sich. Ueberdies kommt nun aber die zweite Geschichte, der religiöse Mythus, viel schlechter zu stehn, als es anfangs schien, da man in ihm die Verklärung der reli= giösen Ibee zu finden erwarten durfte. In der Religion ver= schlechtert sich alles Spätere. Von diesem Grundsatze aus wird eine billige Würdigung der religiösen Ueberlieferung wohl nicht zu erwarten sein. Hierüber hat Strauß in seiner christlichen Glau= benslehre weitere Auskunft gegeben. Die Dogmatik ist ja nur die Fortsetzung des religiösen Mythus; wenn wir aber Strauß hören, so zeigt sie nur die Auflösung des religiösen Scistes in der Kirche, dem Werke Chrifti, in der traurigsten Gestalt zusammen= hangloser, in Widerspruch stehender Lehren. Diese Ergänzungen bes Lebens Jesu geben nur noch weniger Befriedigung. Wenn es Ernst wäre einen Cultus bes religiösen Genius aufzurichten, so würde uns ein seiner würdiges Werk gezeigt werden mussen. Homer, Rafael werden in ihren Werken verehrt und geliebt; wo aber ist das Werk Christi und wie ist es beschaffen? In der Kirche findet es sich, aber nur in entstellenden Wythen von der gemeinsten Art und in abgeschmackten Dogmen; unsere Ehrfurcht kann baburch nicht geweckt werden. Strauß wiederholt bie Be= hauptung Hegel's, das Christenthum sei identisch mit der höchsten philosophischen Wahrheit, aber die Thatsachen, in welchen er es uns schilbert, stehen damit in Widerspruch. Wer an das Werk seine Hand legt, nicht um es wiederherzustellen, sondern um es aufzulösen, der kann nicht zur Verehrung seines Meisters auffor=

bern. Indem nun Strauß die zweite Geschichte nur als Entstellung der ersten betrachtet, kommt er zu seiner Meinung, daß in ber Religion von ihren ersten Anfängen aus alles sich verschlechtere. Sie schließt sich freilich wohl einer sehr verbreiteten Ansicht unter ben Theologen an, aber mit ben Grundsätzen der Philosophie der Geschichte steht sie in vollem Widerspruch. Sie regten sich in dem Gebanken, welchen er seinem Leben Jesu zu Grunde legte, daß nicht der einzelne Mensch, sondern die ganze Menschheit der sünd: lose Träger des Erlösungswerkes, der Vereinigung des Göttlichen mit dem Menschlichen sei; nur daraus wußte er die Macht bes Christenthums in der Geschichte sich zu erklären, daß die Auflösung des Dualismus in ihm angelegt sei; aber eine Fortführung in der Bestreitung des allgemeinsten Vorurtheils kann er in der Beschichte des religiösen Lebens nicht finden; seine verneinende Kritik weiß den wahren Gehalt nicht zu entdecken; er hat es leien mit einer so jämmerlichen Seite der Geschichte zu thun; daß a nur Schwachheit, Verwirrung und Jrrthum im Fortgange bes re ligibsen Lebens erkennen kann.

Was Strauß begonnen hatte, ist weiter von der linken Seite der hegelschen Schule fortgesetzt worden. Davon kann Bruns Bauer als Beispiel bienen, der in seiner Kritik der evangelischen Geschichte mit noch größerer Anmaßung die philosophische Jon ber Verblendung der religiösen Menge entgegensetzte. Für die Philosophie und die Geschichte ist dadurch wenig gewonnen worden. Die ganze Untersuchungsweise war einscitig angelegt. Sie hatte es nur mit einer Auseinandersetzung des Verhältnisses zwischen Religion und Philosophie zu thun, in welcher die absolute Herrschaft dieser über jene und das Recht der Philosophie die religidse Geschichte nach dem philosophischen System zu deuten behauptet werden sollte. Je weniger man dabei die übrigen Culturelemente berücksichtigte, je mehr man außer Angen setzte, daß auch die Philosophie neben der Religion und der Seschichte nur eine bedingte Bedeutung in Anspruch nehmen könnte, um so vergeblicher mußten die Anstrengungen dieser Kritik sich zeigen auf den Fortgang der allgemeinen Bildung Einfluß zu gewinnen.

Den Weg, welchen Strauß und Bauer in der Theologie eins geschlagen hatten, wollte Ludwig Feuerbach in der Philosophie verfolgen. Er meinte auf diesem Wege durch die Verneinung zur Bejahung gelangen zu können. Das Christenthum sah er für veraltet, für abgestorben an; die welthistorische Heuchelei eines nicht mehr gehegten Glaubens wollte er beseitigen, den Glauben in Philosophie umsetzen. Von der hegelschen Schule ausgegangen hat er sich boch in fortschreitenbem Maße von ihr losgesagt, obwohl er die hegelsche Lehre noch immer als die Grundlage der seinigen betrachtete, welche man nicht ungestraft vernachlässigen bürfte. Die Geschichte ber Philosophie hat ihn belehrt, daß He= gel's System nur die letzte Spitze ber mit Cartesius beginnenden abstractidealistischen Richtung sei, eine Einleitung in die wahre Philosophie, eine abstracte Dialektik, welche die metaphysischen Grundsätze der Wissenschaft misverstanden habe. Hegel's Philosophie ist durch und durch ein Wiberspruch. Der Streit der reche ten und der linken Seite der Schule hat zu dieser Einsicht geführt. Weber mit der erstern kann er die Verehrung des ewigen Gottes und der ewigen Substanz des Glaubens als das Wesentliche fest= halten und in dem zeitlichen Proceß nur ein Scheindasein sehen, noch mit der andern die Geschichte der Menschheit als das Wahre betrachten, babei aber noch immer den ewigen und unendlichen Gott bestehen lassen. Um den Widerspruch der hegelschen Lehre zu lösen muß man Ernst machen mit dem beständigen Proces der Natur und des Geistes und darf neben ihm nichts anderes als wahr anerkennen. Er weiß sehr gut, daß hiermit der hegelschen Schule ein Ende gemacht wird. Was Hegel lehrte, daß alle Sy= fteme der Philosophie nur Werke der fortschreitenden Zeit sind, welche von ihren Folgen beseitigt werden müssen, soll sich jetzt an seinem eigenen Systeme bewähren; der Philosophie der Zukunft muß es geopfert werden. Die fixirte Philosophie ist nichts, nur die flüssige Philosophie ist die Philosophie des Lebens, eine Philo= sophie ohne Schule und ohne System. Von Hegel's Lehren bleibt nun wenig bestehn. Das System, die Form der Wissenschaft, auf welche Hegel das größte Gewicht gelegt hatte, wird mit Verach= tung behandelt; die Form soll dem Wesen weichen. Das Verfah= ren wird völlig umgekehrt. Nicht vom Unendlichen, sondern vom Endlichen sollen wir ausgehn. Das ist die wahre Weisheit, im Enblichen das Unenbliche zu finden, im Empirischen das Specula= tive; die wahre Philosophie ist die, welche sich selbst verläugnet, der man es nicht mehr ansieht, daß sie Philosophie ist. er nun die Migverständnisse der hegelschen Metaphysik beseitigen will, wird er auf Kant's Ansichten wiederzurückgeführt. Die metaphysischen Begriffe müssen in Bestimmungen bes menschlichen Bewußtseins umgesetzt werden. Dies hat er aber nur zum kleinssten Theil ausgeführt. Die Philosophie der Zukunft ist von ihm nur in einem ihrer Theile bearbeitet worden; ihre Grundsähe hat er auf die Religionsphilosophie angewandt. Wit Strauß und andern Parteigängern der linken Seite der hegelschen Schule hat er diese Richtung gemein, gewiß nicht ohne Grund. Die neueste Philosophie hatte in ihrem Bemühn die Geschichte der Cultur zu begreifen auf die Religion das größte Gewicht gelegt; ihre Macht in der Geschichte ließ sich nicht verkennen; wenn die Philosophie ihre absolute Herrschaft behaupten wollte, so mußte die Religion von ihr gedemüthigt werden.

Auf eine solche Demüthigung hat es Feuerbach abgesehn, weil er die reine Philosophie, die Philosophie des universellen Geistes Niemand hat sich stärker als er gegen den Begriff der chrise lichen Philosophie erklärt, weil er überhaupt keinem andern Eulturelemente Einfluß auf die Philosophie gestattet. Er verwirft daher auch den abstracten Jbealismus, welcher viel zu vornehm auf die Erfahrung und die gemeine Vorstellung herabsähe. mehr soll die Philosophie ganz mit der Erfahrung eins werden, nur die Wirklichkeit begreifen, mit dem Sinnlichen sich durchdringen, alles Jenseitige abthun, der Gegenwart leben, an das Zukünftige und die Unsterblichkeit der Person nicht denken. wird in den stärksten Gegensatz gegen die Lehre des Christenthums gestellt, in welcher Feuerbach nur den Dualismus zwischen Gott und Welt, Gnade und Natur, Geist und Fleisch ausgedrückt finbet. Von der Philosophie der Geschichte hat er nun wohl gelernt, baß die Elemente einer vergangenen Cultur nicht für Priesterbetrug und willfürliche Erfindung erklärt werden sollen, er achtet daher auch die Religion und besonders die christliche für eine natürliche Stufe in der Entwicklung des Beistes; aber er kann boch nur eine natürliche Täuschung in ihr sehn. Sie ist gegründet in dem Abhängigkeitsgefühl des Menschen von der Natur, welche den ersten Grund seines Daseins abgiebt, aus welchem er sich zum Bewußtsein seines Wesens erheben soll. Durch biese seine Bestimmung unterscheidet sich der Mensch vom Thiere. Das Selbstbewußtsein aber bes Menschen schließt in sich das Bewußtsein des Unendlichen, indem die Gattung des Menschen dazu bestimmt ist die unendliche Natur zu begreifen. Hierin liegt auch seine Religion,

welche er vor den Thieren voraus hat. Sie ist das erste indirecte Selbstbewußtsein des Menschen, in welchem er sich selbst im Gegen= stande seiner Verehrung zum Gegenstande seiner Betrachtung macht. In ihr entzweit er sich aber auch in seinem Innern, indem er in einem Andern sich selbst verehrt und das Unendliche, welches in ihm selbst liegt, außer sich hinstellt. Seine Zukunft betrachtet er wie etwas ihm Aeußeres und erhebt sie zu einem ihm fremden Gott. Das Selbstbe= wußtsein des Menschen ist der unendliche Gott. Die Theologie ist nichts als Anthropologie; alle ihre Lehren brücken nur die Wün= sche bes Menschen aus. Der Mensch ist Anfang, Witte und Ende der Religion. Sie ist eine unwillkürliche Täuschung des Men= schen, in welche er eingeht, indem er sein eignes Verlangen und Streben nach dem Unendlichen in einen gegenständlichen Ausdruck Diese unwillkürliche Täuschung schlägt aber zu einem: bringt. verberblichen Wesen um, wenn man über sie nicht hinausdringt zur Philosophie sondern an seinen subjectiven Wünschen festhält, nicht dem Allgemeinen, sondern nur sich selbst anhängt, nicht dem Menschen als Gattung, sondern sich selbst seiner individuellen Per= son das Unendliche zueignen will, welches nur dem Menschen im Mlgemeinen gebürt. Dieser Wahn ist der Standpunkt des reli= giösen Glaubens, welcher zur sich selbst aufopfernden Liebe sich nicht zu erheben weiß. Der religiöse Glaube wird daher von Feuerbach als das bose Princip, das Festhalten am Subjectiven und am Egoismus bekämpft. Er fordert, meint Feuerbach, eine übernatürliche Versöhnung, an deren Stelle wir die natürliche setzen sollen, die Versöhnung des Menschen mit sich und seiner Na= Die Philosophie wird uns zu dieser führen.

Zu ihr gehört zuerst, daß wir den Glauben an Gott bet Seite legen. Selbst der pantheistische Gott, welchen die Philosophen ersonnen haben, muß beseitigt werden; wir müssen zum Atheismus zurücksehren. Hierzu dienen die Ueberbleibsel des kantischen Kriticismus, welche wir schon bei Feuerbach in Beurtheilung der metaphysischen Begriffe bemerkt haben. Der Mensch kann nicht über sich hinauskommen; sein Wesen zu begreisen, das alsein ist seine Bestimmung. Alles Transcendentale ist zu beseitischen; die übernatürliche Keligion ist der Herd des Transcendentalen. An ihre Stelle sollen wir die natürliche Keligion der Vernunst seinen, welche nicht Wunder Gottes, sondern der Vernunst verehrt, Wunder, die sich auß engste an die Natur anschließen,

so daß sie natürliche Wunder sind. Hierin liegt das Positive, durch welches Feuerbach über die verneinende Kritik der Theolo= gie hinausgehen wollte. An die Stelle der Theologie soll Anthropologie treten, welche wieder in Physiologie gegründet ift. Wozu brauchen wir einen Gott, da wir keinen Anfang, keinen Grund ber Natur anzunehmen haben? Die Natur ist immer gewesen; sie ist das Erste der Zeit, aber nicht dem Range nach. Sie hat den Menschen gemacht, damit sie in ihm zum Bewußtsein ihrer selbst tame. Die Vernunft ist das Zweite der Zeit nach, dem Range nach aber in moralischer Schätzung bas Erste. Der Mensch soll das Bessere suchen; an ein besseres Leben sollen wir nicht glauben, wir sollen es wollen, nicht vereinzelt, sondern mit vereinten Kräften, nicht für unsere Person, sondern für unsere Gattung, in der Liebe, welche die Menschen; vereinigt. Das ist die wahre Religion, welche den ganzen Menschen, sein Denken, seinen Willen, sein Herz ergreifen soll. Sie löst den Glauben in Liebe, in Sittlichkeit auf, an die Stelle eines undenkbaren Gottes set sie die begreifliche und sinnlich fakliche Natur, deren Haupt der Mensch ist. Diese philosophische Religion will nicht die Abstraction des Menschen welche in leere Gedanken sich auflöst. Die wahre Philosophie wirft die Abstraction des denkenden Menschen von sich; im Wirklichen findet sie die Wahrheit; das Sinnliche, das Fleisch verschmäht sie nicht; sie weiß, daß unsere Sinne uns erst mit dem Ganzen in Verbindung setzen und zu dem werden lassen, was wir sein sollen, Wesen, welche in ihrem Bewußtsein die Natur darstellen. Zur Philosophie gehört daher nicht allein der reine Act des Denkens, sondern auch der unreine, gemischte Act des sinnlichen Lebens, ja der Leidenschaft.

In der Lehre Feuerbach's ist die Auslösung der hegelschen Schule von der linken Seite her deutlich ausgesprochen. Daß sie etwas Haltbares gebracht hätte, wird man nicht behaupten können. Ihre Formlosigkeit, ihre Verachtung aller Methode mußte sie daran verhindern. Für die Aufgabe der Wisseuschaft, wie Feuerbach selbst sie sich dachte, hat er nichts gethan. Von der Natur soll der Wensch hervorgebracht werden, im ganzen Menschen, in seiner von der Sinnlichkeit genährten Vernunft soll die Natur sich ihrer dewußt werden; er selbst hat keine Hand dazu gerührt, den Naturproces uns begreislich zu machen, in welchem der Mensch wird; er hat ebenso wenig gezeigt, wie der sittliche Proces sich vollzieht,

in welchem durch einen reichen Gang der Bildung hindurchgehend das Bewußtsein des Menschen sich entfaltet. Vor diesen Aufgasten der Bejahung ist seine Lehre in Verneinungen stehen geblies den. Diesen würde man nur das Verdienst zuschreiben können einen Slauben bekämpft zu haben, welcher den Werken der Culstur, der Wissenschaft und der Liebe sich entziehen könnta, wenn ein solcher Slaube zu fürchten wäre.

Unter den Trümmern der hegelschen Schule haben sich noch andere Gebanken geregt, welche den feuerbachschen verwandt waren. Wenn Feuerbach dem ganzen Menschen mit Einschluß seiner Sinn= lichkeit und seiner Leibenschaft das Wort redete, so durfte man auch seinen gröbsten Egoismus rechtfertigen zu können hoffen. Die Erscheinungen, in welchen dies hervorgetreten ist, stehen zu vereinzelt da, als daß sie große Beachtung verdienten. Von viel größerm Gewichte sind die Anpreisungen des Naturalismus, welche die Lehren Feuerbach's begünstigten. Wie sehr er auch die höhere Würde der Vernunft vor der Natur zu preisen wußte, den Men= schen wollte er doch nur als ein Product der Natur gelten lassen. Jedes Product steht unter dem Producirenden; der Mensch ist nur ein höheres Naturproduct; als solches muß er aus der Natur begriffen werden. Dies sind die Gedanken des neuesten Natura= lismus, welcher in seinen allgemeinen Grundsätzen sich wenig un= terscheidet von dem Naturalismus des vorigen Jahrhunderts. Un= ter ihnen hat sich eine Wieberkehr der alten Dinge vorbereitet. Wie c's Revolutionen von oben giebt, so Reactionen von unten. Einer solchen haben die Männer gedient, welche in Anschluß an die Lehren Feuerbach's und der linken Seite der hegelschen Schule auch Holbach's System ber Natur als einen Zeugen ber Wahr= heit gepriesen haben.

Wenn bei sonstiger, wissenschaftlicher Regsamkeit die Philosophie in einer Auslösung ihrer Lehren begriffen ist, so versehlen die empirischen Wissenschaften nicht ihr Sewicht stärker zu fühlen. Ihr allmäliger, von der Natur gesicherter Fortschritt giebt ihnen Vertrauen. In ihm dürfen sie es wagen für die eracten Wissenschaften sich auszugeben, weil sie einen sichern Boden unter sich fühlen. Ihre Sicherheit sedoch beruht auf ihrer Beschränktheit und nur mit Hülse der Philosophie gelangen sie zur Selbstbeschränzung; so wie diese Hülse sie verläßt, gerathen sie in Gefahr über alles nach ihrem Maßstabe entscheiden zu wollen. Hiervon hat

unsere Gegenwart reichliche Erfahrungen aufzuweisen. Im Pochen auf die sichern Fortschritte einer exacten Naturwissenschaft, im Anschluß an die Lehre, daß die menschliche Gattung und die Bernunft nur das ebelste Product der Natur sei, hat ein Materialismus seine Stimme erhoben, welcher die von Feuerbach verkundete Philosophie der Zukunft und die Emancipation des Aleisches zur Wahrheit machen wollte. Wenn die Theologie zur Anthropologie, die Anthropologie zur Physiologie werden sollte, so kam es das rauf an zu zeigen, wie die Natur, ursprünglich Materie, aus den ihr inwohnenden Kräften den Menschen bilde und alle die Werke seiner Kunst hervorrufe bis zu der Stufe der gegenwärtigen Bildung hinauf. Dies hat nun freilich ber neueste Materialismus in einem eracten Beweise ebenso wenig zu leisten vermocht, als seine ältern Brüder; aber er ist eben die Philosophie der Zukunft; er speist uns mit Versprechungen. Die Naturwissenschaft hat es vermocht aus dem Stoffwechsel manche bisher unerklärliche Naturerscheis nung zu erklären; für biese Forschungen eröffnet sich ein unermegliches Feld, welches man mit Glück beschritten hat; nach Analo: gie der bisherigen Erfolge läßt Größeres sich erwarten und wus bisher in den niedern Kreisen der Natur geleistet worden ist, wird auch für die höchsten Gebiete des Lebens sich bewähren. Die Grundsätze der Naturforschung bleiben in allen Gebieten sich gleich; sie gelten für das Leben der Vernunft ebenso, wie für das sinnliche Leben und für die tobte Natur. So zaubert man uns ein Bild der Phantasie vor von einer exacten Naturwissenschaft, welche das Räthsel der Welt lösen werde. Freilich die Grundsätze bleiben dabei ununtersucht, ihre Tragweite wird nicht geprüft; benn die exacte Wissenschaft, welche nur auf sichere Thatsachen ber Ersahrung sich stützt, kann auf die Abstractionen allgemeiner Grundsätze, auf unfruchtbare methodologische Untersuchungen sich nicht Wie das alte Syftem der Natur ift auch dieses neueste dem Sensualismus zwar zugethan, entzieht sich aber seinen steptischen Folgerungen, auf die Wahrscheinlichkeiten gestützt, welch die bisherigen Erfolge der Naturwissenschaft glänzend bewährt Die exacte Wissenschaft macht sich doch kein Bedenken der Wahrscheinlichkeit zu folgen, wenn sie nur ihren Wünschen entspricht.

In diesen Lehren ift die wissenschaftliche Reaction in voller Blüthe. Sie will uns im Allgemeinen auf den Standpunkt des

vorigen Jahrhunderts zurückbringen. Und man wird nicht scher= zen dürfen mit ihren Bestrebungen, welche einen so ernsten und gewichtigen Hintergrund in der vordringenden Macht der Naturwissenschaften haben. Ihnen liegt das Bedürfniß zu Grunde der empirischen Naturlehre eine allgemeine Theorie zur Seite zu stellen, welche ihr Verhältniß zur Wissenschaft überhaupt ins Klare setze; je stärker die Regsamkeit des Geistes in diesem Gebiete in neuester Zeit gewesen ist, um so mehr wird dieses Bedürfniß ge= fühlt und deutlich dürfte sich herausgestellt haben, daß weder die Naturphilosophie der absoluten Systeme, noch die Theorien Her= bart's ihm Genüge gethan haben. Aber auch von den Theorien des neuesten Materialismus dürfen wir sagen, daß es mit ihrer Reaction nicht gar zu ernst gemeint sei. So wie sie das sittliche Gebiet berühren, zeigen sie sich als völlige Gegner der Reaction. Ihre Angriffe gegen den Spiritualismus der philosophischen Sy= steme sind spielend, gehen nur von einzelnen Punkten der Natur= lehre aus, dringen in das Ganze der Theorie nicht ein und haben es noch in keiner Zusammenfassung der Lehre zu einer geschlosse= nen Gestalt gebracht, welche auch nur mit Holbach's System ber Natur in einen entfernten Vergleich gestellt werden könnte, ge= schweige daß sie einen so mächtigen Rückhalt haben sollten, wie die Systeme des Sensualismus im vorigen Jahrhundert ihn darboten. Nur wie eine Mahnung an die Philosophie nicht stehen zu bleiben bei dem bisher Gewonnenen wird uns diese Stimme des Materialismus erscheinen können.

Der Streit gegen sie konnte nicht ausbleiben; nicht allein bie Philosophie hat ihn erhoben, auch die Theologie und selbst die Naturwissenschaft. Daß er von den verschiedensten Seiten kam, zeigt, daß die Sedanken des neuesten Materialismus nur eine vereinzelte Stellung in der Bildung unserer Zeit und keine Aussicht hatten ihre Zurückbringung eines veralteten Standpunktes durchzusetzen. Der Streit aber, welcher über diese vereinzelte Frage entbrannt ist, giebt auch wenig Aussicht auf Verständigung, vielmehr scheint uns kein Theil unserer Literatur mehr als der ihm angehörige zu zeigen, wie wenig bisher von den Früchten der neuesten Philosophie Gemeingut der Gebildeten geworden ist. Unter ihnen wären die Anknüpfungspunkte wohl zu finden gewesen sur eine Berichtigung des Begriffes der Materie, welcher den Verirrungen des neuesten Materialismus zu Grunde gelegt wurde, und zu der Un-

tersuchung über die Stellung der Außern Wahrnehmung, auf welche die empirische Natursorschung sich stützt, zu dem ganzen System unserer Erkenntnisse. Dies waren die Punkte, auf welche der Streit zurückgeführt werden mußte, wenn er eine gründliche Erledigung sinden sollte; nur von wenigen der Streiter sind sie berührt worden und für erledigt können die in ihnen liegenden Aufgaben nicht angesehen werden. Ohne Zweisel ist die deutsche Philosophie nicht ohne Schuld daran, daß sie nicht tiefer in das Gemeindewußtsein eingedrungen ist. Mit revolutionärer Oberssächlichkeit hat sie die gemeine Borstellungsweise verachtet; man kann sich nicht wundern, daß ihr diese Berachtung zurückgegeben wird, seitdem sie ihre Herrschaft verloren hat. Im natürlichen Sange der Dinge folgt der Revolution die Reaction.

Richt allein von Seiten der Naturwissenschaften ist sie ein getreten. Eine viel stärkere Macht als sie übt über die allgemein Meinung noch immer die Religion. Wenn jene mit den matrid: len Interessen des praktischen Lebens in Bund treten, so vertit diese die Moral und wie schr auch der Reichthum der äußern Güter locken mag, so begreift doch jeder, daß er nichts bieten würde, wenn Recht und Gerechtigkeit, wenn Glaube und Treue aus der Gesellschaft der Menschen verschwunden wären. Mächtig nußte daher auch die Reaction der Theologie gegen die neueste Philosophie Von Stufe zu Stufe ist sie gewachsen. Dies bietet ein Schauspiel dar, welches recht nahe den Gesichtspunkt unserer Ge schichte berührt. Das im vorigen Jahrhunderte sehr gesunkene Un: sehn der Theologie war auf der Leiter der neuesten deutschen Phi: losophie wieder emporgestiegen. Der Kampf der Philosophen ge gen den Naturalismus hatte es gehoben. Kür Herz und Gemüth sprachen am Ende des vorigen und zu Anfang des jetzigen Jahr: hunderts viel durchdringender die Philosophen als die Theologen Kant machte die ganze Strenge der Moral geltend und wies auf das Verderben des menschlichen Herzens hin. Das Bedürfnif einer moralischen Erziehung, einer Erziehung des Menschenst schlechts, einer Kirche neben dem Stat wurde dringend von der Philosophie bevorwortet; sie eröffnete das Verständniß für der symbolischen Ausdruck des religiösen Bewußtseins. Die Philoso phie der Geschichte öffnete auch der positiven Offenbarung die Wege. Schon früher hatte sich aus der kantischen Schule die historische Rechtschule gebildet; sie mußte der Schule der positiven Religion

wohl vorausgehn, denn das Bedürfniß des positiven Rechts ist fühlbarer für die sittliche Gescuschaft als das Bedürfniß religiöser Satzungen. Die Theologie hat aber auch nicht lange gezögert auf das Recht der Geschichte in ihrem Gebiete zu dringen. Der histo= rische Christus, die Vorbildung des Christenthums in der heiligen Geschichte, die Fortbildung der Glaubenslehren und der religiösen Praxis in der Kirchengeschichte kamen mehr und mehr zu Ansehn. Die theologischen Kämpfer für die positive Offenbarung blieben jedoch meistentheils noch immer in gutem Einvernehmen mit der Philosophie, nur Besorgnisse vor pantheistischen Misdeutungen und vor übertriebenen Anmaßungen der Philosophie reizten sie zur Polemik gegen philosophische Neuerungen. Besorgnisse dieser Art waren nicht ohne Grund. Die philosophische Construction der re= ligiösen Geschichte konnte die Theologie nicht vertragen, der Herr= schaft, welche die absolute Philosophie über ihre Lehren sich an= maßte, gleichsam als wären sie nur aus philosophischen Bedürf= nissen erwachsen, konnte sie sich nicht unterwerfen. zwischen den Systemen der herschenden Philosophie und zwischen der Theologie kam nun völlig zu Tage, als die linke Seite der hegelschen Schule ihren Streit gegen den niedern Standpunkt des historischen Glaubens begann. Es traf dies zusammen mit audern Bewegungen im kirchlichen Leben. Auch von praktischer Seite her waren Reformen versucht worden; der bisherige kirchliche Bau, bei welchem man eine geraume Zeit sich befriedigt hatte, obwohl er voll von Streit, obwohl in ihm die Religion erkaltet und er= starrt war, drohte bei unvorsichtiger Berührung den Einsturz; so hat man sich zu einer rein positiven Fassung der Theologie ge= wandt; wie in einer Nachahmung der historischen Rechtschule ist das geschehn; man hat das bestehende Kirchenrecht zum Grunde seines Glaubens gemacht und die Zeit zu den Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts zurückzubringen gesucht; diese theologische Re= action unterscheidet sich von der naturwissenschaftlichen darin, daß diese zum Standpunkt des 18., jene zum Standpunkt des 16. Jahr= hunderts zurückdrängt; sie sucht den Indifferentismus der Theolo= gie gegen die Philosophie zu erneuern. Der Friede wird dadurch nicht herbeigeführt; der Streit zwischen Katholiken, Lutheranern, Reformirten bleibt einstweilen unberührt; er hat sich nur gemehrt durch die Unterschiede der neuen und der alten; durch Scheidung

des religiösen und des wissenschaftlichen Bewußtseins wird der Wensch nicht einiger.

So sehen wir die Gegenwart von Parteiungen der Meinung Die Reformen der neuesten Philosophie haben sich nicht bewährt; sie sind gescheitert an ihrem Uebermaß, an der Anma-Bung, in welchen die Philosophie die Alleinherrschaft über das geistige Leben forderte. Sie sieht sich gegenwärtig von zwei Reactionen in die Presse genommen, wenn wir auch andere weniger bebeutende Gegner verschweigen wollen. Es hat wohl keine Gefahr, daß diese Reactionen die Ueberhand gewinnen, denn sie sind untereinander in Streit und theilen die Schwächen aller Reaction. Das Alte läßt sich nicht wiederbringen, nur im Gefühle der Schwächen, welche das Neue bietet, sehnt man sich nach ihm. Nicht die Meinung des 18., nicht die Meinung des 16. Jahrhunderts kann uns frommen in irgend einem Zweige des Lebens; der Sim der fortschreitenden Bewegung hält sich an den Spruch: prüst alles und das Gute behaltet; zu dem guten Alten soll das Bes sere gefügt werden. Wenn wir ben revolutionären Sinn der neuesten Philosophie nicht haben billigen können, so kann uns eben so wenig die Reaction gegen sie gefallen. Nur in einem mittlern Ergebniß zwischen beiden wird der Streit enden. Wie oft auch die gerechte Mitte, welche unter den Parteien der Zeit sich auf: gethan hat, verhöhnt worden ist, es mag wohl schwer halten sie zu treffen, es mag eine Anmaßung sein, wenn man sie gefunden zu haben behauptet, aber die wahre gerechte Mitte wird von der Reit vertreten werden, nicht eine Partei wird sie wollen, sondern der kritische Geist, welcher aus den Wirrungen entgegengesetzter Meinungen sich emporarbeitet. Bis er erschienen ist, mögen wir die Gerechtigkeit üben, welche keine Partei ungehört verdammt, aber auch keiner sich hingiebt, weil er in keiner das Ganze findet.

Die Reaction hat nicht allein auf die Wissenschaft sich erstreckt. Von vornherein haben wir auf das Zusammengehörer der Culturelemente gedrungen. Es giebt eins der besten Zeugenisse für unsere Zeit ab, daß sie in ihren leidenschaftlichen Bewegungen doch immer nach allen Seiten zu die Interessen aller Sediete des Lebens in Mitseidenschaft zu ziehen gesucht hat. Es wurde auch schon erwähnt, daß die Umwandlung der Dinge seit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts nicht weniger in den Werken des Geschmacks als in Politik und Wissenschaft sich

erkennen läßt. Hiervon können wir die Anwendung machen auf die Abschätzung der Reactionen, in welchen wir gegenwärtig uns finden. Auch im Geschmack haben sie sich geltend gemacht. Mit Vorliebe hat man wieder zwei Arten der Kunst vergangener Zei= ten hervorgezogen, das Rococo und die Renaissance. Sie haben daran gemahnt, daß wir die nackte Schönheit des griechischen Stils wohl nicht allein zum Muster für unsere Zeit nehmen dürften. Es scheint uns nicht gerathen diese Mahnung zu verachten; von ihr ist manches an unserer gegenwärtigen Kunstübung haften geblieben. Aber schwerlich werden wir sagen dürfen, daß diese Vorliebe für zwei veraltete Kunststile sie wieder heraufzuführen vermocht hätte; nur wie ein heiteres Spiel ber Erinnerungen haben sie sich an den allgemeinen Sang in der Entwicklung unserer Kunst angesetzt ohne ihn in seinem Laufe wesentlich ändern zu können. Was sich in diesem Gebiete nach seiner Weise als ein Spiel der Phantasie giebt, nimmt freilich in andern Gebieten eine viel ernstere Gestalt an; aber dem Charakter nach sind alle Ver= suche das Alte zurückzuführen von berselben Art. Mit vollem Ernst lassen sie sich nicht betreiben. Mit der Zurückbringung des Alten mischt sich der Bestand des Neuen, das Streben nach dem Künftigen, Bessern läßt sich nicht zurückweisen, die Reaction ist nur ein Versuch das Gute im Alten den veränderten Verhält= nisse der Gegenwart anzupassen. Dies wird nicht unmöglich sein, wenn man Altes und Neues von ihren Fehlern zu reinigen weiß.

Unter den Angriffen ihrer Gegner hat die Philosophie nicht aufgehört ihr Werk zu treiben. Sie hat aber unter ihnen eine misliche Stellung gehabt, wie ihre Unternehmungen und ihre Ersfolge zeigen. Nachdem die Macht der absoluten Philosophie durch ihr eigenes Zerfallen gebrochen war, folgte eine Anarchie der Bestrebungen, welche die verschiedensten Richtungen aufsuchte. Nur die Meinungen gelangten zu einigem Ansehn, welche im Widersstand gegen die absolute Philosophie oder im Bestreben ihre Ansprüche zu mäßigen sich ausgebildet hatten. Die kantische Resform wurde aber nicht aufgegeben; daß sie wesentliche Fortschritte für die Behandlung philosophischer Fragen gebracht hätte, lag zu augenscheinlich vor. Man suchte sie auszubeuten, indem man die Neologie Kant's und Fichte's beseitigte, den philosophischen Gehalt der frühern Lehren anerkannte und benutzte, ein historisches Besmühn, mit welchem wir schon Schelling und Hegel beschäftigt sa

hen. Daß in dieser halb eklektischen, halb kritischen Behandlung der philosophischen Fragen manches gewonnen wurde, wird schwerlich geleugnet werben können. Gine viel reichere Uebersicht über den philosophischen Gedankenkreis hat sich hieraus ergeben und wer sich die Mühe machen will, die Lehren der Philosophie, welche jett das Wort führen, mit den philosophischen Lehren des 17. und 18. Jahrhunderts zu vergleichen, wird bald gewahr werden, wie viel größer der Reichthum an Gedanken, wie viel tiefer die Fassung der Probleme, wie viel vorsichtiger die Entscheidung über sie geworden ist, als alles dies früher war. Wir können daher nicht in die Klagen einstimmen, daß die Philosophie keine Fortschritte gemacht habe, nur mussen wir gestehn, daß sie gegenwärtig mehr in der geistigen Regsamkeit sich zeigen, mit welcher hin und her überlegt und im Einzelnen eine bestimmtere Fassung der Fragen gestellt wird, als in der genauen und sichern Formulirung ba Entscheidungen. Auch an systematischen Versuchen hat es nicht ge fehlt, welche diesen Uebelstand bemerkten und ihm abzuhelfen such ten; sie haben aber mehr ben allgemeinen Gründen der Untersuchung, der Logik, der Erkenntnißtheorie, der Metaphysik sich zugewandt, als der Sittenlehre, den moralischen Wissenschaften, aus beren Erforschung die neueste deutsche Philosophie ihren Gehalt zu ziehen suchte. Hierdurch ist nur zur Anerkennung gebracht wor: den, daß die methodische Umwälzung der neuesten Philosophie ih ren Zweck noch nicht erreicht hatte. Das Princip der Philosophie, welches man entdeckt hatte, war misbraucht worden, indem man es als den absoluten Grund aller Erkenntniß betrachtete, nicht als das Joeal, nach welchem man von gegebenen Ausgangspunkten aus zu streben hätte; man hatte es zu einer philosophischen Construction der Erfahrung verwenden wollen, anstatt zu erkennen, daß es nur die Gesichtspunkte abgeben sollte, von welchen aus die Erfahrung zu beurtheilen wäre; man war hierdurch zu einem falschen Verfahren, zu einem falschen Begriff der Philosophie verleitet wor ben und zu einer schiefen Stellung zu den übrigen Wissenschaften gekommen, aus welchen die Reaction derselben gegen die Philosophie sich ergeben mußte. Diesen Uebelständen haben nun die Philosophen der Gegenwart abzuhelfen gesucht durch eine sorgfäl: tigere Berücksichtigung ber Erfahrung, durch eine kritischere, vorsichtigere und umsichtigere Behandlung der philosophischen Aufgaben. Sie sind nicht von der Kühnheit, welche die Welt aus ihren An-

• :

geln heben möchte, und an Großartigkeit im Aufbau mächtiger Systeme stehen sie ihren Vorgängern weit nach; sie haben mehr bas Amt einer forgfältigen Nachbesserung übernommen. Wenn es nun scheint, daß hierdurch eine gesicherte Stellung für die Phi= losophie, eine schärfere Begrenzung ihrer Gedanken und ihres Ge= dankenkreises gewonnen werden dürfte, so ist doch auch zu besor= gen, daß sie im kritischen Anschluß an die frühern Systeme zu sehr im Einzelnen sich verlieren möchten. In der Philosophie geht doch alles vom Allgemeinen aus, eine großartige Uebersicht über das gesammte Geschäft der Wissenschaften, über das System der Grundsätze oder Grundbegriffe, welche die übrigen Wissenschaf= ten voraussetzen, soll sie geben; nur hierdurch kann sie die zwie= spältigen, subjectiven Neigungen, welche das geistige Leben stören, zur Eintracht stimmen. Zu einer solchen Uebersicht ist aber der Muth noch kaum wiedererwacht, nachdem die Systeme der ausge= zeichnetsten Männer sich zerschlagen haben. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß die Schwierigkeit eine solche zu geben, welche den Anforderungen der Zeit entsprechen könnte, unter der Masse der kritischen, nach den verschiedensten Seiten verlaufenden, noch nicht abgeschloffenen Untersuchungen in bas Unermeßliche gewach= sen ist, und dennoch sieht man kein anderes Mittel ab die Re= formen der neuesten Philosophie unter dem Andrang der Reactio= nen, welche sie bekämpfen, siegreich zu behaupten.

5. Bei diesem Stande der Dinge ist es im äußersten Grade schwierig ein Ergebniß über den Gewinn zu ziehn, welchen die bisherige Entwicklung der christlichen Philosophie gebracht hat. Nur
in ein System der Philosophie würde es niedergelegt werden können, welches kritisch die vergangenen Systeme zu würdigen und
die noch in Bewegung begriffenen Meinungen zur Entscheidung
zu bringen wüßte. Ein solches aufzustellen ist nicht die Absicht
dieses Werkes. Aber einen Ueberblick über den Gang der discherigen Philosophie dürsten wir gewonnen haben und aus ihm dürste
es möglich sein auch den allgemeinen Zug zu erkennen, welchen
die Philosophie seit Verbreitung des Christenthums genommen hat;
dieses könnte uns dahin sühren aus diesem Zuge zu entnehmen,
wohin sie will oder was die Gegenwart für die Zukunst zu bebeuten hat.

Die neue wird von der alten Geschichte scheinbar nur durch einen Uebergang der Herrschaft von den alten auf die neuern Völ=

ter geschieben; er beruht aber auf einem tiefern Grunde, auf einer veränderten Denkweise. Immer deutlicher ist herausgetreten, daß die Völker nur Werkzeuge der Cultur sind, daß keinem Bolke die Herrschaft gebürt, daß die Cultur über alle Völker der Welt sich verbreiten soll und ihnen allen vor Gott das gleiche Recht zusteht. Die neueste Philosophie hat diese Denkweise im weitesten Sinn, in allen Einzelheiten auszuarbeiten gesucht; sie vertritt ein großes Cultursyftem. Diese Denkweise bewahrt den Bölkern ihre Rechte; sie beruhn aber nur darauf, daß sie selbst Bertreter ber allgemeis nen menschlichen Cultur sind.

Gehen wir auf ben Ursprung dieser Denkweise zuruck, so finben wir sie zuerst in einem weltbewegenden Sinn vom Christenthum vertreten. Es hat die Vorurtheile der alten Völker angegriffen, ihnen ihren nationalen Stolz geraubt, welcher der Mensch lichkeit Eintrag that, darauf uns hingewiesen, daß wir alle w Ebenbild Gottes in uns zu seiner Vollkommenheit erziehen, it Fülle der Wahrheit, die ganze Wahrheit der ganzen Welt schaum lernen sollten in ihrem Grunde in einer Gemeinschaft der Liebe und des Geistes untereinander. Eine unendliche Aussicht eröffnete es auch für die Wissenschaft und für ihre allgemeine Vertreterin, die Philosophie. Eine neue Hoffnung, eine neue Ueberzeugung brachte es für sie; sie mußte auf das Ganze, das Unermegliche gehen; bei den nationalen Beschränkungen der alten Weltansicht konnte man sich nicht mehr beruhigen. Die neuern Volker haben die Denkweise, welche das Christenthum verbreitet hatte, in sich aufgenommen und sind dadurch fähig geworden die neuere Geschichte in ihren weitaussehenden Bestrebungen zu tragen.

Was vom Christenthum im Aussicht gestellt wurde, hat sich zum Theil erfüllt, aber nur zum kleinsten Theil. Die Aufgaben, welche es für die allgemeine Cultur und Vereinigung der Bölker in einer Ueberzeugung und in einer gemeinsamen Arbeit am Cultursystem stellte, reichen in das Unendliche, sie eröffnen den Blid über alle Bölker und die ganze Welt, das Meiste von ihnen zur Erfüllung zu bringen ist noch den Entwicklungen der Zukunft vorbehalten, wie im praktischen, so im theoretischen Leben. wir gewonnen haben, bient uns nur zu einem Pfande, welches unsere Zuversicht auf die künftigen Dinge, auf die Ginlösung seiner Verheißungen stält; Entwicklungen hat es gebracht; aber sie vertrösten uns nur auf weitere Entwicklungen.

Mit den Entwicklungen brachte es auch zugleich Verwick= lungen in fast gleichem, großem Maßstabe. Sie mußten den ste= tigen Fortschritt in der Lösung seiner Aufgaben unmöglich ma= chen. Im Streit gegen die alten Nationalitäten mußte das Chri= stenthum Boben gewinnen. Es wurde badurch in einen Kampf gegen die alterthümliche Bildung verwickelt, der mit der Bildung neuer Völker enbete. Damit erlag bie alte Wissenschaft und Kunst. Es war dies grundsätzlich kein Kampf auf Leben und Tod; auch gegen die alte Bildung hat das Christenthum seinen Grundsatz alles zu prüfen und das Gute zu behalten nicht verläugnet; aber er wirkte fast wie ein solcher. Die alte Wissenschaft und Kunst wurden von der christlichen Theologie bis auf eine schwache Er= innerung herab beseitigt, weil sie eine Weltansicht begünstigten, welche mit der christlichen Religion sich nicht vertrug. Dagegen wurde nun eine Ansicht der Dinge herschend, welche den religiö= sen Glauben als ihren Kern anerkannte und von den kirchlichen Bestrebungen aus die Wissenschaft und das Leben umzugestalten suchte. Die Theologie war nun zur Herrschaft über die Wissen= schaft berufen; ihre Lehren sollten das ganze Leben in allen Zwei= gen der Cultur leiten. Dies ist die erste große Verwicklung ei= nes Streits, welcher bisher durch die neuere Geschichte hindurch= gegangen ist und viele andere Kämpfe nach sich gezogen hat. Die neuere Geschichte handelt sich weniger um einen Streit der Vdl= ker unter einander, als um einen Streit der Culturinteressen, zu beren Bertreter bann und wann Völker sich gemacht, deren Betrieb sie mit ihrem eigenen Vortheil vermischt haben.

Wie in der Wissenschaft das Leben, so spiegelt sich in der Gesschichte der christlichen Philosophie der Kampf der Eulturelemente und der Wissenschaften, welche diese Elemente in der Erkenntniß vertreten. Die Vorherrschaft der Theologie in den Wissenschaften, durch die patristische Philosophie eingeführt, in der scholastischen Philosophie systematisch zum Aeußersten getrieben, benachtheiligte das weltliche Wissen in einer Weise, welche nur mit einem grossen Umsturz enden konnte. Gegen sie erhoben sich im Stillen die Erinnerungen an die weltliche Wissenschaft des Alterthums, welche man doch grundsählich nicht hatte beseitigen wollen; im wachsenden Waße drangen sie vor von dem unverletzlichen Gesetze der Eulturgeschichte getragen, welches auch unter zeitweiligen Anssechtungen das Sute der frühern Eulturstusen für kommende Zeis

ten bewahrt. Mitten in der scholastischen Philosophie ließen sich die Grundsätze der griechischen Wissenschaft, ließ sich die griechische Weltansicht, nur umgestaltet burch bie dristlichen Verheißungen und mit driftlichen Lehren verschmolzen, von neuem vernehmen und seitbem hat keine Anseindung des Alterthums vermocht den Gebanken zu beseitigen, daß unsere Cultur auf dem Boben ber alterthümlichen Wissenschaft und Kunst beruht und diese frühere Cultur in sich schließen soll. Seitbem aber erkannt wurde, daß die Theologie, unkundig der weltlichen Dinge, unser weltliches Leben nicht beherschen könnte, begann die Kenntniß des Alterthums um so mehr sich zu regen und die Wiederherstellung der Wissenschaften warf nun die Philologie zur Herrschaft über die Wissenschaften auf. Auch die Philosophie mußte sich bequemen dieser Herrschaft zu dienen. Hierbei konnte es nicht bleiben; die neuert Cultur forberte ihre eigenen Bahnen, die neuern Bölker konnten nicht bei ber Nachahmung der Alten stehen bleiben, sie mußten ihre eigene Weltansicht ausbilden für das natürliche und das sitt: liche Leben. Wir haben gesehn, wie nun zuerst die Mathematik und Physik der Bewegung sich bemächtigten und die Borherrschaft unter den Wissenschaften gewannen, wie auch die Philoso phie ihr sich fügen mußte und damit eine physische Weltansicht sich ausbildete, welche alles zu umfassen strebte und weit über die Beschränkungen des Alterthums hinaus das Unendliche im Kleinsten und im Größten suchte. Auch diese Herrschaft hat nicht dauern Es lag in bem Geschick ber Systeme ber neuern Philo: sophie mit der Entwicklung der englischen und französischen Nationalliteratur verwickelt zu werben und daburch in die vom Chris stenthum beseitigten Einseitigkeiten einer volksthümlich sich absondernden Cultur und in die Oberflächlichkeit der Denkweise des gesunden Menschenverstandes zu verfallen. Wenn wir nun auch hierin nur begleitende Zeichen ihrer Schwäche sehen sollten, auch in ihrem Wesen waren sie unselbständig, von Mathematik ober Physik ließen sie sich leiten, auf eine Anwendung ihrer Grundsätze und Methoden beschränkten sie sich, die höhern Aufgaben des sitt: lichen Lebens ließen sie verkümmern, die höchste Aufgabe, die Zurückführung aller Erscheinungen auf ihren letten Grund, die Theologie, wurde von ihnen nur schwach vertreten ober verkannt. Demungeachtet werden wir nicht leugnen burfen, daß sie ein Element der menschlichen Bildung vertraten und eine Seite der neuern

Weltansicht ausgebildet haben, welche auch in der weitern Entzwicklung nicht unbeachtet wird bleiben dürfen. Nachdem nun der Versall der neuern Philosophie eingetreten war, indem die Philosophie ihre Selbständigkeit forderte, bereitete sich die neueste deutssche Philosophie dazu, die Herrschaft über alle Wissenschaften an sich zu reißen. Auch sie hat ihre Schwächen nicht verbergen können; an dem Uebermaß ihrer Bestrebungen, welche jede Art des Erkennens in die Philosophie ziehen wollten, ist sie untergegangen, über die Bedeutung eine nationale Denkweise zu vertreten hinzaus hat sie es unter den starren Formen des Systems, welche sie aufsuchte, nicht bringen können. Wir müssen erwarten, daß ihre Lehren mit Abstreifung ihrer Schwächen und Einseitigkeiten fruchtsare Keime für die künstige Forschung zurücklassen werden.

So sehen wir die christliche Philosophie durch Verwicklungen sich hindurcharbeiten, in welcher nacheinander verschiedene Wissen= schaften, Vertreterinnen verschiedener Culturelemente, im Streit gegen die andern die Herrschaft zu behaupten gesucht haben. logie, Philologie, Mathematik und Physik endlich auch Philoso= phie haben jede für sich die Leitung der Culturgeschichte in Anspruch genommen. Man könnte glauben, so würde es auch wei= ter fortgehn; das Primat in der Leitung der Dinge wäre zu rei= zend, als daß nicht immer von neuem unter den verschiedenen Zweigen der Cultur der Kampf enthrennen sollte. Aber die Ge= schichte der christlichen Philosophie bietet uns doch Zeichen, welche cine bessere Hoffnung fassen lassen. Die Zeiträume, in welchen eine Borherrschaft sich behaupten ließ, sind immer kurzer gewors den; am längsten war die Herrschaft der Theologie, viel kürzer schon die Herrschaften der Philologie, der Mathematik und der Physik, am kurzesten die Herrschaft der Philosophie. Ganz unbedingt war keine von ihnen, einige Selbständigkeit behaupteten immer die Wiffenschaften, welche sich leiten lassen sollten, gegen ihre Gebieterin; aber auch diese Selbständigkeit ist gewachsen und die Herrschaften, welche eintraten, haben der Reihe nach sich gemäßigt. Wie viel strenger herschte die Theologie als alle die übrigen. Die folgenden Herrschaften mußten sich mäßigen; denn die vor= hergehenden hatten Elemente der Cultur abgesetzt, welche sie nicht beseitigen konnten. Vornehmlich aber ist es die lette Herrschaft, die Herrschaft der Philosophie, welche uns die Hoffnung auf eine endliche friedliche Verständigung unter den Elementen der Cultur

fassen läßt. Wir werden daher auch wohl anerkennen müssen, daß in der deutschen Philosophie einer der wichtigsten Entwicklungsknoten in der Geschichte der neuern Bildung nicht mit Unsrecht gesehen worden ist. Dieser Punkt erfordert eine reislichere Ueberlegung.

Es ist schon erwähnt worden, daß die neueste deutsche Phi= losophie zu der theologischen Richtung wiederzurückkehrte, welche die neuere Philosophie verlassen hatte, ohne jedoch die weltliche Richtung aufzugeben. Sie schloß also gleichsam den Kreis der wechselnden Herrschaften, indem sie zum Ausgangspunkte zurück-Wenn sie den Theologen mit Recht Anstoß gab, so beruhte dies nur darauf, daß die absolute Philosophie der Religion nur den zweiten Rang nach der Philosophie gestatten und das Historische im religiösen Glauben aus der Vernunft ableiten Nachdem die absolute Philosophie ihre Ansprüche auf wollte. Construction der Geschichte und auf Herrschaft über alle Wissa: schaften und Zweige der Cultur hatte aufgeben mussen, war auch dieser Anstoß beseitigt. Sie konnte nun aber doch nicht dahin kommen die Herrschaft an eine andere Wissenschaft fallen zu lassen, am wenigsten an die Theologie, wie sehr sie dieselbe auch achtete, denn die weltliche Richtung hatte sie nicht aufgegeben, die Ergebnisse der neuern Philosophie wollte sie nicht fahren lassen; sie hatten deutlich in das Licht gesetzt, daß unser Leben mit den weltlichen Antrieben in allen Stücken zusammenhänge und daß die Theologie das Weltliche nicht leiten könne, weil sie es nicht kennt. Es blieb daher nur übrig, daß die Philosophie zu der Einsicht gelangte, daß mehrere gleichberechtigte Zweige der Wissenschaften und der Cultur selbständig nebeneinander hergehen sollen um die Aufgabe der Vernunft oder auch die Verheißungen des Christenthums zu erfüllen. Dies haben auch die deutschen Philosophen erkannt, welche uns wie Fichte das Gottesreich, wie Schleiermacher das System der Güter, wie Herbart das Cultursystem und die beseelte Gesellschaft beschrieben. Darauf zweckte recht eigentlich die ethische Richtung der beutschen Philosophie ab in ihrem großartigen geschichtsphilosophischen Sinne; in ihr mußte alles auf eine richtige Würdigung der Culturelemente hinauslaufen und damit mußte sie schließen, daß jedes von ihnen seinen selbständigen Werth gegen alle übrige, doch nur als Glieb des Ganzen behaupten durfe. Dadurch trat auch die Religion in ihren selbständigen und vol=

sen Werth, aber nicht mehr durfte sie behaupten, daß sie allein und nur durch ihre Mittel, ohne einen Beitrag der Güter von andern Werken des sittlichen Lebens zu empfangen, das höchste Gut, das Heil der Seele schaffen könnte. Diese Ansprüche der Religion und der Theologie für sich und abgesondert vom weltli= chen Leben etwas bebeuten zu wollen waren durch den Gang der Dinge als Misverständnisse beseitigt worden, weil ein jedes Cul= turelement zwar gegen alle übrige, aber nicht gegen den großen Gang der Geschichte seine Selbständigkeit behaupten kann. hebt nach dem Bedürfniß der Zeit bald das eine, bald das andere als gegenwärtig uns verpflichtend hervor, gebraucht sie alle als Mittel für das höchste Gut, nach welchem wir trachten sollen. Von ihm muß alles Demuth lernen. Der Hochmuth der Menschen liebt es seine persönlichen Ansprüche hinter den hervorra= genden Werth seines Standes, seines Geschäfts zu verbergen; je= der Stand aber und jedes Geschäft, soll nur an seiner Stelle sei= nen Werth behaupten, an jeder andern Stelle den andern weichen. Nicht für sich, sondern nur in Anschluß an das Allgemeine soll jedes seine Würde behaupten und so wird ein jedes um so allge= meinere Würde haben, je mehr es in das Allgemeine sich einzuar= beiten weiß. Diese Einsicht zu gewinnen hat die neueste Philo= sophie gestrebt, indem sie Grundsätze für das philosophische Urtheil über die Geschichte und einen Maßstab für den sittlichen Werth unserer Bestrebungen suchte. Indem man hierzu die Philosophie anstrengte, war es eine begreifliche Täuschung, daß man diesem Werkzeuge einen größern Werth beilegte als den andern Werkzeu= gen, welche so eben nicht gebraucht wurden. Von ihr sich zu hei= Ien dazu liegt für die Philosophie das Mittel in ihrem eigenen Bestreben ihren Begriff zu finden. Unter den übrigen Cultur= elementen wird sie ihn aufsuchen müssen und ohne Zweifel wird fie unter ihnen auch nur einen bedingten Werth sich beilegen kön= nen. Diesen Begriff richtiger, als es bisher geschehen ist, zu er= mitteln, das ist die Aufgabe der Philosophie der Zukunft.

Hen lassen Anstrengungen der christlichen Philosophie sich ziesten Lassen. In ihrer Geschichte erkennen wir nicht den Kampf der Völker, sondern der Culturelemente oder der Joeen, wie man gesagt hat, welche sie in verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise vertreten haben. Sie haben um die Herrschaft gekämpst;

ihre Ansprüche aber haben sich mäßigen mussen. Reins von ihnen hat die Herrschaft behaupten können, jedes aber hat in sei= nem Kampf um die Herrschaft seine Kräfte an den Tag gebracht, was es werth ist, gezeigt und nachher auch seinen Werth unter den übrigen behauptet. Von beschränktern Gesichtskreisen, welche nur das eine oder das andere Element gelten lassen wollten, if man zu einem erweiterten Gesichtskreis gekommen, in welchem man jedem seinen Werth zugesteht und alle ohne Streit zu vereinigen sucht. Um ihre Berhältnisse im Frieden zu ordnen, bazu gehört noch viel und manche Zwistigkeiten werden darüber noch beschwichtigt werden mussen, welche mit dem Gedanken bestehn können, daß der Streit des Friedens wegen ausgefochten werden musse. Der Streit ist von der Theologie ausgegangen; daher hat sich gegen sie in den spätern Kämpfen der heftigste Gifer erhoben; ihre Ansprücke auf Herrschaft haben von Stufe zu Stufe be schränkt werden mussen; zulest. aber hat doch auch die Philosophie zugestehn mussen, daß ihr Ansehn aufrecht zu halten sei. Es ift darin gegründet, daß die Religion, das Culturelement, welches su vertritt, in allen Geschäften des Lebens die Grundlage ter Gesundheit bildet. Wo Glaube und Treue, wo Gewissenhaftigkeit unter den Menschen fehlen, da gebeiht nichts. Die rechte und allgemeinste Gewissenhaftigkeit unter den Menschen brachte aber erst das Christenthum, weil es alle Völker gleich zu achten und selbst den Feind zu lieben gebot. Die Theologie hatte Recht in dieser Offenbarung, wie sie jett in der Geschichte hervorgetreten war, den Grund alles Guten, den einzigen Weg zum Heil zu sehn. Die Macht dieser Offenbarung über den allgemeinen Gang der Geschichte hat sich auch nie verläugnen lassen; durch die Fortbildung aller Eulturelemente ist sie hindurchgegangen, so auch durch die Philosophie. Die Theologie gerieth aber darüber in das Unrecht, daß sie die weltlichen Dinge in einen falschen Gegensatz gegen diese Offenbarung brachte, nur die Vertiefung in das Geheimniß der heiligen Geschichte empfahl, nicht aber die Verbindung auf suchte, in welcher es mit dem Zusammenhang aller Dinge steht. Hierdurch schnitt sie sich selbst die Wege ab zum Verständniß ih: res eigenen Grundes und gelangte dazu die Offenbarungen Gottes in ihrem ganzen Umfange zu verkennen. Gegen diese Einseitigkeit der Theologie haben die weltlichen Wissenschaften sich erhe ben mussen den Werth der weltlichen Dinge und Geschäfte vertre-

tend. Ihr Streit war nicht gegen die wahre Theologie gerichtet, welche jede Wahrheit und jede Pflicht für heilig und für eine Of= fenbarung des Göttlichen in sich schließend halten muß; aber nicht selten haben sie im Streit gegen die einseitige Theologie auch ihren Zusammenhang mit der wahren Theologie verkannt. Die Misver= ständnisse in solchen Streitigkeiten der Wissenschaften zu schlichten, das ist ein würdiges Geschäft der Philosophie. Sie hat sich ihm nicht unterziehen können ohne selbst in den Streit gezogen zu werden, aber sie ist fortgeschritten, indem sie den Werth der Culturele= mente mehr und mehr erkennen lernte. In ihrer neuesten Ge= stalt hat sie nicht ohne Erfolg ihre Aufgabe zu begreifen begon= nen, indem sie den Werth aller Wissenschaften für das ganze Le= ben des Menschen und für die Offenbarung Gottes in ihm zu ei= ner gerechten Abschätzung zu bringen suchte, dabei den Werth der Theologie und der religiösen Offenbarung zu würdigen wußte, aber auch nicht weniger darauf drang, von der neuern Philoso= phie belehrt, daß der letzte Grund, Gott, nur in der Welt offen= bar werden und daher die mahre Einsicht in seinen Willen und sein Wesen nur durch Hülfe der weltlichen Wissenschaften gewon= nen werden könne.

Göttingen, Drud der Dieterichschen Univ.=Buchdruckerei. (W. Fr. Käftner.)

 $\widetilde{U}$ 

| • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

| • |              | • |   |   |
|---|--------------|---|---|---|
|   |              | • |   |   |
|   |              |   |   | • |
|   |              |   |   |   |
| • |              |   |   |   |
|   |              | • |   |   |
|   |              |   | • |   |
|   | <del>-</del> |   |   |   |

|   | - |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   | · | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

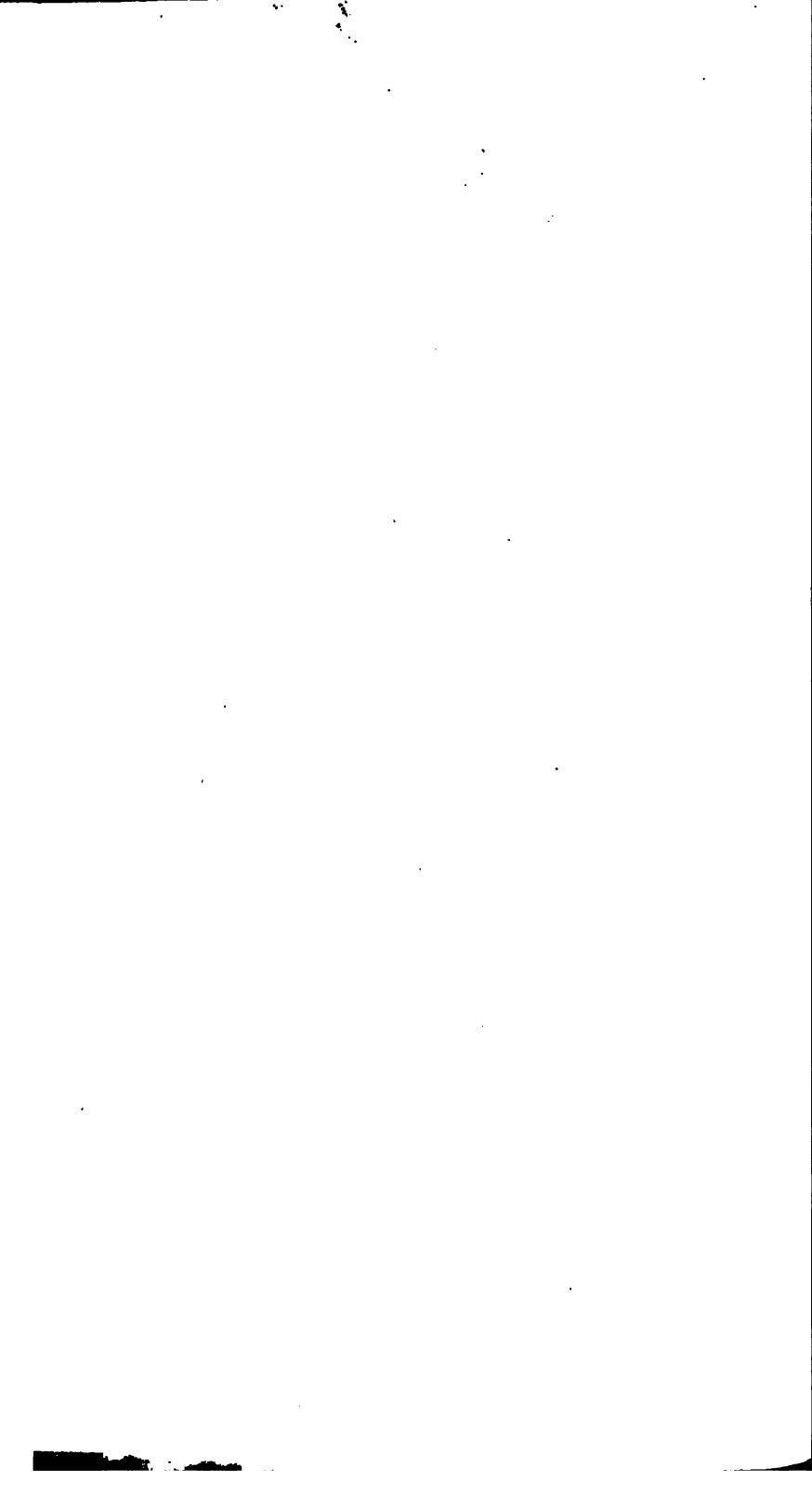

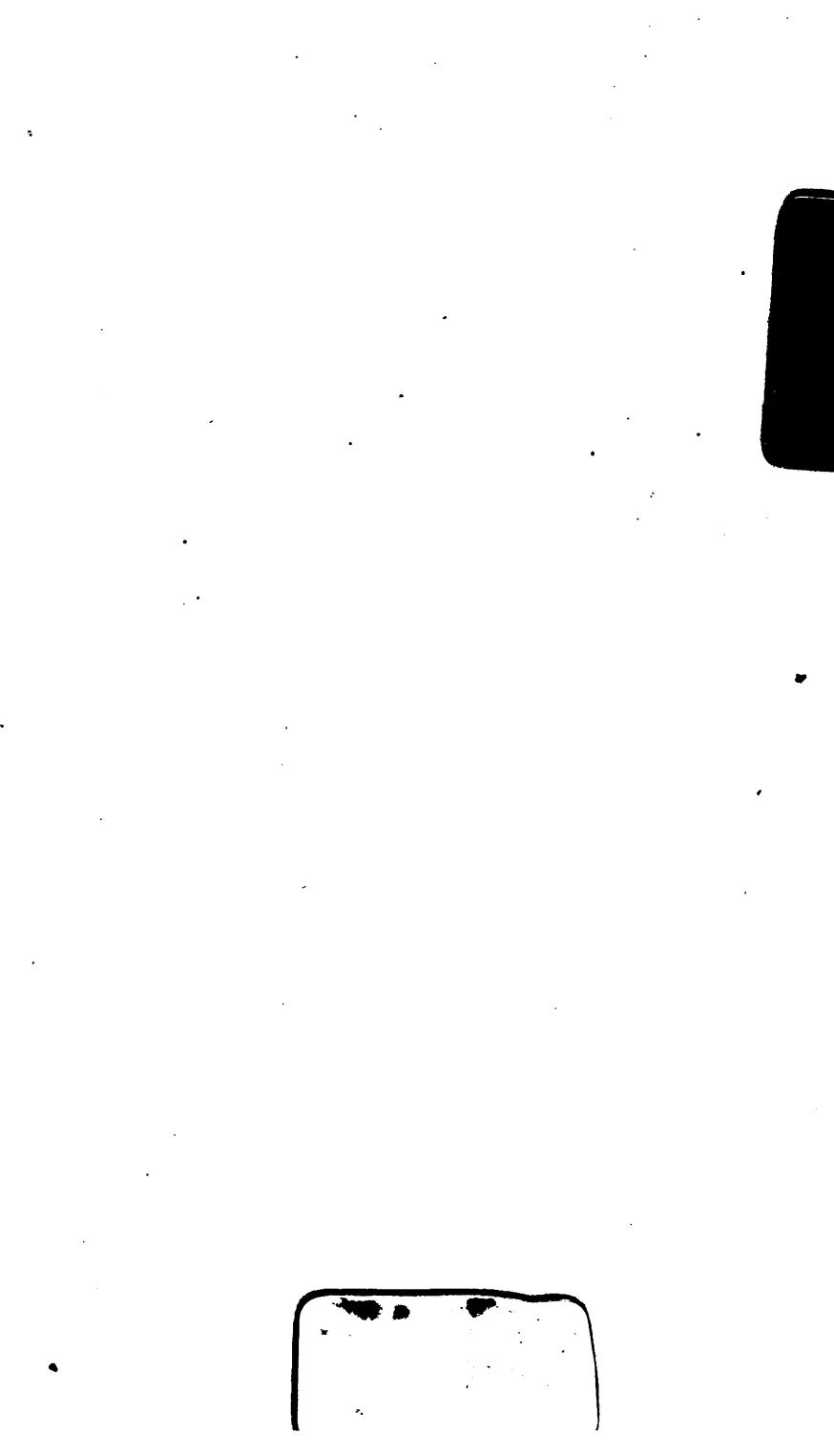